

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/





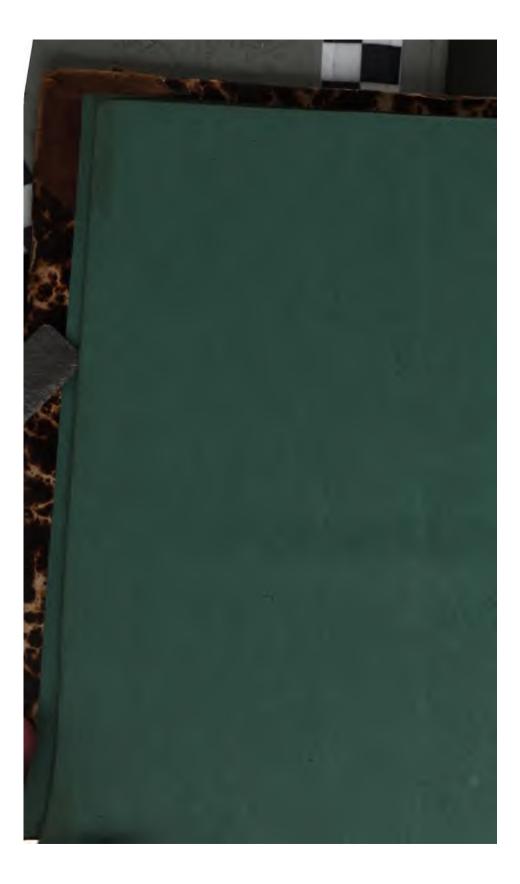

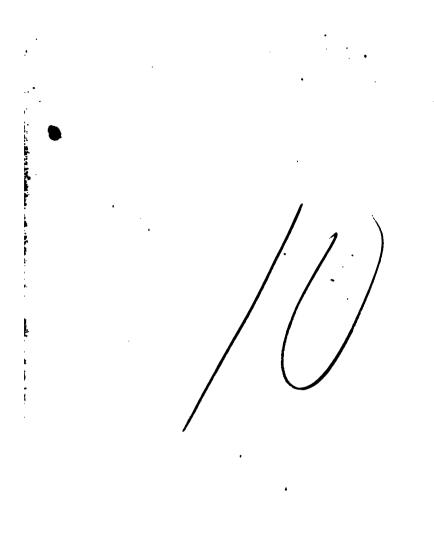



## Lehrbuch

der

## Chirurgie und Operationslehre.

Zweiter Band.

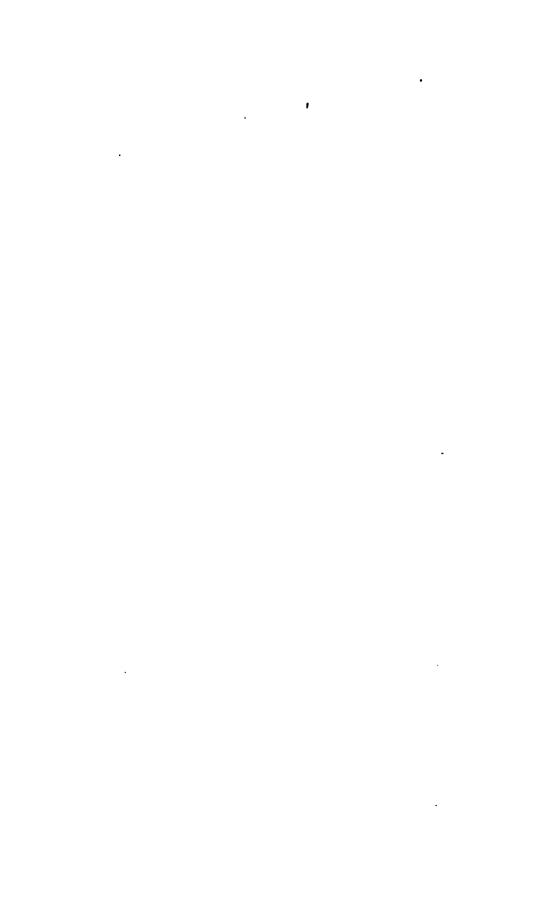

### Lehrbuch

der

# Chirurgie und Operationslehre,

mit freier Benutzung von Vidal's Traité de pathologie externe et de médecine opératoire,

besonders für das Bedürfniss der Studirenden

bearbeitet

TOD

Dr. Adolf Bardeleben.

Mit zahlreichen, in den Text gedruckten Holzschnitten.

Zweiter Band.

Sechste Ausgabe.

Berlin.

Druck und Verlag von Georg Reimer. 1871.

.

#### lnhalts-Verzeichniss des zweiten Bandes.

#### Zweites Buch.

Von den chirurgischen Krankheiten der einzelnen Gewebe.

|                                                                       | Seite |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| Erster Abschnitt. Von den chirurgischen Krankheiten der Haut 3-       | -41   |
| Erstes Capitel. Entzündung der Haut und deren Ausgänge.               |       |
| I. Erythem und Intertrigo                                             | 3     |
| II. Rose, Rothlauf, Erysipelas                                        | 5     |
| III. Gürtelrose, Gürtel, Zona, Zoster (Herpes Zoster)                 | 14    |
| IV. Blutschwär, Furunkel, Furunculus                                  | 18    |
| V. Brandschwär, Carbunkel, Anthrax (Carbunculus benignus)             | 21    |
| VI. Brand der Haut                                                    | 24    |
| Zweites Capitel. Verletzungen der Haut                                | 25    |
| A. Wunden                                                             | 26    |
| B. Fremde Körper                                                      | 27    |
| Drittes Capitel. Organisirte Neubildungen in der Haut                 | 28    |
| Lupus, fressende Flechte, Herpes exedens                              | 29    |
| • • •                                                                 |       |
| Eweiter Abschnitt. Von den Krankheiten des Bindegewebes 42-           | -63   |
| Erstes Capitel. Entzündung des Bindegewebes und deren Ausgänge        | 42    |
| I. Von der Bindegewebs-Entzündung, Phlegmone, im Allgemeinen          | 42    |
| II. Phlegmonoses Erysipelas. Pseudo-Erysipelas. Entzundung des Unter- |       |
| hautbindegewebes. Phlegmone diffusa. Seros-purulentes Oedem.          | 45    |
| III. Wasser-Erguss im Bindegewebe. Oedema                             | 51    |
| Zweites Capitel. Verletzungen des Bindegewebes                        | 56    |
| I. Traumatisches Emphysem                                             | 57    |
| II. Spontanes Emphysem                                                | 62    |
| Dritter Abschnitt. Von den Krankheiten der Arterien 64-               | 235   |
| Erste Abtheilung. Von den Krankheiten der Arterien im Allgemeinen .   | 64    |
| Erstes Capitel. Wunden der Arterien                                   | 64    |
|                                                                       | 71    |
|                                                                       | 76    |
|                                                                       | 76    |
| A. Primäres traumatisches Aneurysma                                   | 78    |
| C. Arteriell - venöses Anenrysma                                      | 79    |
| arelich achasa wherilame                                              | , .   |

| Twaites Canital FatsAnduna Athenna and Ventenfana des Antoire                                | Seite    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Zweites Capitel. Entzändung, Atherom und Verstopfung der Arterien.                           | 87<br>93 |
| Drittes Capitel. Pulsadergeschwülste, Aneurysmata                                            | 71       |
| Viertes Capitel. Therapie der Arterienwunden und der Aneurysmen.<br>Blutstillungsmittel      | 107      |
| I. Blutstillungsmittel, welche mechanisch den Blutstrom hemmen                               | 101      |
| und dadurch die Bildung des Thrombus herbeiführen .                                          | 110      |
| A. Druck, Compression                                                                        | 110      |
| B. Unterbindung, Ligatura                                                                    | 114      |
| 1. Von der Unterbindung blutender Gefäss-Enden                                               | 111      |
| 2. Von der Unterbindung in der Continuität der Arterien                                      | 119      |
| Heilungsvorgang und üble Zufalle nach der Unter-                                             | 40       |
| bindung in der Continuität einer Arterie<br>Anwendung der Ligatur zur Heilung von Aneurysmen | 120      |
| Varianten der Unterbindung                                                                   | 131      |
| C. Umstechung und Acupressur                                                                 | 130      |
| D. Drehung der Arterien, Torsio arteriarum, Torsion                                          | 142      |
| E. Einbringen fremder Körper. Acupunctur                                                     | 14       |
| II. Blutstillungsmittel, welche vorzugsweise auf chemischem Wege                             |          |
| Gerinnung des Blutes und dadurch Verschluss des Ge-                                          |          |
| fässes bedingen                                                                              | 140      |
| A. Medicamenta styptica                                                                      | 140      |
| B. Kanterisation. Ferrum candens                                                             | 149      |
| C. Electropunctur, Galvanopunctur                                                            | 150      |
| III. Blutstillungsmittel, welche wesentlich durch Erregung der Con-                          | 4 = 4    |
| traction der Gefässe wirken                                                                  | 153      |
| Specielle Behandlung der Pulsadergeschwülste                                                 | 154      |
| Zweite Abtheilung. Von den Krankheiten und der Unterbindung der einzelnen Arterienstämme     | 160      |
|                                                                                              | 100      |
| Erstes Capitel. Truncus anonymus seu brachiocephalicus seu cleido-<br>caroticus              | 160      |
| I. Anatomie                                                                                  | 160      |
| IL Krankheiten des Truncus anonymus                                                          | 16       |
| III. Unterbindung des Truncus anonymus                                                       | 16       |
| Zweites Capitel. Arteria carotis und deren Hauptäste                                         | 164      |
| I. Anatomie                                                                                  | 164      |
| II. Krankheiten der Carotiden                                                                | 16:      |
| III. Unterbindung der Carotis communis und ihrer wichtigsten Aeste                           | 168      |
| 1. Carotis communis                                                                          | 168      |
| A. Verfahren von Asthley Cooper                                                              | 170      |
| B. Unterbindung der Carotis in der Nähe des Schlüsselbeins .                                 | 17:      |
| a) Versahren von Zang                                                                        | 172      |
| b) Verfahren von Allan Burns                                                                 | 173      |
| c) Versahren von Malgaigne                                                                   | 17:      |
| 2. Unterbindung der Carotis externa                                                          | 17:      |
| 3. Unterbindung der Arteria thyreoidea superior                                              | 177      |
| 4. Unterbindung der Arteria lingualis                                                        | 177      |
| 5. Unterbindung der Arteria maxillaris externa s. facialis                                   | 178      |
| 6. Unterbindung der Arteria temporalis                                                       | 178      |

| Inhalts-Verzeichniss des zweiten Bandes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   | AII        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|
| D. 144 - O. 144 - A. 4 - A. 15 |   | Seite      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   | 178        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   | 178<br>180 |
| II. Krankbeiten der Arteria subclavia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - | 183        |
| A. Unterbindung zwischen den Mm. scaleni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   | 183        |
| B. Unterbindung an der ausseren Seite der Mm. scaleni, in de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - | 103        |
| Furche der ersten Rippe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   | 184        |
| Unterbindung der Arteria vertebralis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   | 185        |
| m:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   | 185        |
| • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | • | 185        |
| WF WF 13 to 3 . A . 1 . 135 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | • | 187        |
| 000 FT 4 1 1 1 1 . A 4 1 101 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   | 191        |
| A. Unterbindung hinter dem Musc. pectoralis major                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   | 191        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - | 192        |
| Fünftes Capitel. Arterien des Armes und der Hand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   | 192        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   | 192        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   | 195        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   | 199        |
| III. Unterbindung der Arterien des Armes und der Hand  A. Arteria brachialis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - | 199        |
| •• •• • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   | 200        |
| a) Unterbindung in der Mitte des Oberarmes b) Unterbindung in der Armbeuge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   | 200        |
| B. Arteria ulnaris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   | 200        |
| a) Unterbindung in der oberen Hälfte des Vorderarmes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   | 201        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   | 202        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   | 202        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   | 202        |
| C. Arteria radialis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   | 202        |
| b) Unterbindung in der unteren Hälfte des Vorderarmes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   | 202        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   | 203        |
| D. A source makes in a small stable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   | 203        |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |            |
| Sechstes Capitel. Arteriae iliacae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   | 203        |
| I. Anatomie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   | 203        |
| II. Krankheiten der Arteriae iliacae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   | 205        |
| Unterbindung der Aorta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | • | 208        |
| III. Unterbindung der Arteriae iliacae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   | 209        |
| Siebentes Capitel. Arteria glutea, ischiadica, pudenda interna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   | 212        |
| l. Anatomie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   | 212        |
| II. Krankheiten der Arterien des Gesässes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   | 213        |
| III. Unterbindung der Arterien am Gesäss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |            |
| A. Gewöhnliches Verfahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | • | _          |
| B. Verfahren von Diday                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | • | 216        |
| Achtes Capitel. Arteria femoralis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | • | 217        |
| I. Anatomie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | • | 217        |
| II. Krankheiten der Arteria femoralis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | • | 218        |
| III. Unterbindung der Arteria semoralis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | • | 222        |
| A. Unterbindung dicht am Fallopia'schen Bande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | • | 223        |
| B. Unterhindung unterhalb des Abgangs der Profunda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | • | 224        |

|                                                                                                                                           | Seite       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| a) Unterbindung an der Grenze zwischen dem oberen und                                                                                     |             |
| mittleren Dritttheil des Schenkels (Scarps)                                                                                               | 224<br>224  |
| <ul> <li>b) Unterbindung in der Mitte des Schenkels (Hunter).</li> <li>c) Unterbindung im unteren Dritttheil des Schenkels, an</li> </ul> | 224         |
| der Stelle, wo die Arterie in den Adductor magnus eintritt                                                                                | 224         |
| Neuntes Capitel. Arteria poplitea                                                                                                         | 225         |
| l. Anatomie                                                                                                                               | <b>22</b> 5 |
| II. Krankheiten der Arteria poplitea                                                                                                      | 226         |
| III. Unterbindung der Arteria poplitea                                                                                                    | 229         |
| Zehntes Capitel. Arterien des Unterschenkels                                                                                              | 230         |
| I. Anatomie                                                                                                                               | 230         |
| II. Krankheiten der Arterien des Unterschenkels                                                                                           | 231         |
| III. Unterbindung der Unterschenkel-Arterien                                                                                              | 232         |
| 1) Arteria tibialis antica                                                                                                                | 232         |
| 2) Arteria tibialis postica                                                                                                               | 233         |
| 3) Arteria peronea                                                                                                                        | 234         |
| Tabellarische Uebersicht des Collateralkreislauses nach der Unterbin-                                                                     |             |
| dung der grösseren Arterien                                                                                                               | 234         |
| Vierter Abechnitt. Von den Krankheiten der Venen 236-                                                                                     | -266        |
| Erstes Capitel. Verletzungen der Venen                                                                                                    | 236         |
| Zweites Capitel. Entzündung und Thrombosis in den Venen                                                                                   | 240         |
| Drittes Capitel. Neubildungen in den Venen. Erweiterung der Venen.                                                                        | 245         |
| Krampfadern. Varices                                                                                                                      | .246<br>251 |
|                                                                                                                                           |             |
| Behandlung der Varices                                                                                                                    | 253         |
| Anhang zum vierten Abschnitt. Infusion, Hypodermatische lujection und Trausfusion                                                         | 258         |
| Fünfter Abschnitt. Von den Krankheiten der Lymphgesisse und Lymph-                                                                        |             |
| drüsen                                                                                                                                    | <b>-290</b> |
| Erstes Capitel. Wonden der Lymphgefässe                                                                                                   | 267         |
| Zweites Capitel. Entzündung und Thrombosis der Lymphgefasse                                                                               | 269         |
| A. Acute Lymphangitis                                                                                                                     | 269         |
| B. Lymphangitis chronics, Elephantiasis Arabum, Pachydermia                                                                               | 275         |
| Drittes Capitel. Entzündung der Lymphdrüsen, Lymphadenitis                                                                                | 281         |
| Viertes Capitel. Organisirte Neubildungen in den Lymphdrüsen                                                                              | 285         |
| Operationen an den Lymphdrüsen                                                                                                            | 286         |
|                                                                                                                                           |             |
|                                                                                                                                           | -316<br>291 |
| Erstes Capitel. Verletzungen der Nerven                                                                                                   |             |
| Zweites Capitel. Wund-Starrkrampf, Tetanus traumaticus                                                                                    | 296         |
| Drittes Capitel. Neuralgien                                                                                                               | 302         |
| A. Von den Neuralgien im Allgemeinen                                                                                                      |             |
| B. Von den wichtigsten äusseren Neuralgien im Besonderen                                                                                  |             |
| I. Gesichtsschmerz, Prosopalgie, Neuralgia facialis, Tic douloureux                                                                       |             |
| 1) Neuralgia frontalis                                                                                                                    |             |
|                                                                                                                                           | 311         |
| II. Hüftweh, Neuralgia ischiadica, Ischias (nervosa Contugni)                                                                             |             |
| Viertes Capitel. Entsöndung der Nerven. Neuritis                                                                                          |             |

| 1 | 'n | h | alte | <br>arrai | -hr | iee | des | zweiten | Ren | dae |
|---|----|---|------|-----------|-----|-----|-----|---------|-----|-----|
|   |    |   |      |           |     |     |     |         |     |     |

IX

|                                                                  |      | Seite |
|------------------------------------------------------------------|------|-------|
| Stebenter Abschnitt. Von den Krankheiten der Knochen             | 317  | -60   |
|                                                                  |      |       |
| Erstes Capitel. Verletzungen der Knochen, Continuitätstrennungen | der  |       |
| Knochen                                                          |      | 317   |
| A. Von den Verletzungen der Knochen im Allgemeinen               |      | 317   |
|                                                                  |      | 318   |
|                                                                  |      |       |
| Verschiedenheiten der Knochenbrüche                              |      | 318   |
| Einfache und complicirte Fracturen                               |      | 324   |
| Sections befund                                                  |      | 32    |
| Aetiologie                                                       |      |       |
| Diagnose                                                         |      |       |
|                                                                  |      | 332   |
|                                                                  |      |       |
| Verhältnisse, welche die Callusbildung begünstigen ode           |      |       |
| einträchtigen                                                    |      |       |
| Pseudarthrosis, falsches Gelenk                                  |      |       |
| Prognose der Knochenbrüche                                       |      |       |
| Behandlung                                                       |      | 341   |
| Complicirte Knochenbrüche und deren Behandlung .                 |      | 358   |
| Nachbehandlung                                                   |      | 0.00  |
| Behandlung des difformen Callus                                  |      |       |
| Behandlung der Pseudarthrosen                                    |      | 37    |
|                                                                  |      |       |
| II. Knochenwunden, Vulnera ossium                                |      | 37    |
| A. Hiebwunden der Knochen                                        |      | 370   |
| B. Schusswunden der Knochen                                      |      | 377   |
| III. Traumatische Epiphysenlösung, Absprengung der Epiphysen.    | Dí.  |       |
|                                                                  |      |       |
| vulsio s. Diastasis epiphysium                                   |      |       |
| B. Von den Verletzungen der einzelnen Knochen im Besonderen      |      | 38    |
| a. Knochenbrüche am Kopfe                                        |      | 38    |
| 1) Brüche der Nasenbeine                                         |      | 38    |
| 2) Brüche des Jochbogens                                         | •    | 383   |
| 3) Brüche des Oberkiefers                                        |      | 383   |
|                                                                  | -ba- |       |
| 4) Brüche mehrerer der unbeweglich verbundenen Gesi              |      |       |
| knochen                                                          |      | 38    |
| 5) Brüche des Unterkiefers                                       |      | 38    |
| b. Knochenbrüche am Rumpf                                        |      |       |
| 1) Brüche der Wirbel                                             |      | 39:   |
| 2) Brüche des Kreuzheins                                         |      | 391   |
| 3) Brüche des Steissheins                                        |      | 39    |
| A) Brüche des Brustheins                                         |      | 39    |
| 4) Druche des Brustpeins                                         |      |       |
| 5) Brüche der Kippen                                             |      |       |
| 5) Brüche der Rippen                                             |      |       |
| 7) Bruche der Beckenknochen                                      |      |       |
| a) Bruche des Darmbeins                                          |      | 40    |
| b) Brüche des Schoossbeins                                       |      |       |
| c) Brüche des Sitzbeins                                          |      | 40    |
| d) Bruch der Pfanne                                              |      | 40    |
| c. Brüche der oberen Extremität                                  |      | 40    |
| 1) Brüche des Schulterblattes                                    |      | 40    |
|                                                                  |      |       |
| 2) Bruche des Schlusselbeins                                     |      |       |
| 3) Brüche des Oberarmbeins                                       |      |       |
| A. Brüche des Mittelstücks des Oberarmbeins                      |      | 42    |
| B. Brüche am oberen Ende des Humerus .                           |      | 42    |
| C. Brüche am unteren Ende des Humerus .                          |      | 42    |
| 4) Brüche der Vorderarmknochen                                   |      | 43    |
| A. Brüche beider Vorderermknochen                                |      | 43    |
| B. Brüche des Radius                                             |      | 43    |
| C. Brüche der Ulna                                               | •    | AA    |
| C. Dische en des Cend                                            |      | 45    |
| 5) Brūche an der Hand                                            |      | 40;   |

|            |                                                                                                        | Seite      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|            | d. Brüche der unteren Extremität                                                                       | 457        |
|            | Brüche des Oberschenkelbeins                                                                           | 457        |
|            | B. Brüche am oberen Ende des Oberschenkelbeins.                                                        |            |
|            | C. Brüche des unteren Endes des Oberschenkelbeins                                                      |            |
|            | 2) Brüche am Unterschenkel                                                                             | 494        |
|            | A. Brüche der Kniescheibe                                                                              | 494        |
|            | B. Brüche der Tibia und Fibula                                                                         | 502        |
|            | C. Brüche der Tibia                                                                                    | 511        |
|            | D. Brüche der Fibula                                                                                   | 514<br>519 |
|            | 3) Brüche am Fuss                                                                                      | 519        |
| Zweites    | s Capitel. Entzündliche und destructive Processe an den Knochen                                        |            |
|            | Entzündung der Knochensubstanz. Osteitis, Ostitis                                                      |            |
| · II.      | ·                                                                                                      | 533        |
| III.       |                                                                                                        |            |
| 17.        |                                                                                                        |            |
| v.         | (                                                                                                      | 545        |
| V.<br>VI.  |                                                                                                        | 548        |
|            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                  |            |
| VII.       |                                                                                                        | 554        |
| VIII.      | Knochen-Brüchigkeit und Knochen-Erweichung. Osteopsathyrosis, Fragilitas, Mollities, Curvaturae ossium | 568        |
|            | A. Osteomalacie. Osteomalacia, Malacosteon s. Rachitis adultorum                                       |            |
|            | B. Rachitis, Englische Krankheit                                                                       | 573        |
| Drittes    | Capitel. Neubildungen im Knochengewebe                                                                 | 584        |
| l.         | Fasergeschwulst, Fibroma                                                                               | 585        |
| II.        | ,                                                                                                      | 586        |
|            | Blasenwürmer. Hydatiden. Echinococcen                                                                  | 588        |
| III.       | Knochen-Aneurysma, pulsirende Knochengeschwulst. Aneurysma                                             |            |
|            | ossium, Osteo-Aneurysma                                                                                | 590        |
| IV.        | Krebs der Knochen. Osteocarcinoma                                                                      | 595        |
| v.         | Sarcom der Knochen. Osteosarcoma                                                                       | 601        |
| VI.        | Knochentuberkeln                                                                                       | 601        |
| chter Abso | chnitt. Von den Krankheiten der Gelenke 607-                                                           | -848       |
|            | Capitel. Von der Gelenk-Entzündung und deren Folgen                                                    | 607        |
|            | •                                                                                                      |            |
| 1.         | Gelenk-Entzündung. Arthrophlogosis                                                                     | 607<br>607 |
|            | B. Actiologie                                                                                          | 613        |
|            | C. Verlauf und Ausgänge                                                                                | 616        |
|            | C. Verlauf und Ausgänge                                                                                | 616        |
|            | 2. Chronische Gelenk-Entzündung                                                                        | 620        |
|            | a) Destructive Gelenk-Entzündung. Tumor albus. Arthrocace                                              | 620        |
|            | b) Deformirende Entzündung der Gelenk-Enden. Arthro-                                                   | 622        |
|            | phlogosis deformans                                                                                    | 623        |
|            | E. Behandlung der Gelenk-Entzündung                                                                    | 624        |
| II.        | Gelenkwassersucht, Gliedwasser. Hydrops articuli, Hydarthros,                                          |            |
|            | Hydarthrosis                                                                                           |            |
|            | . Gelenksteißigkeit, Ankylosis                                                                         |            |
|            | . Bewegliche Körper in den Gelenken, Gelenkkörper, Gelenkmäuse                                         |            |
| Zweites    | s Capitel. Verletzungen der Gelenke, Laesiones articulorum                                             |            |
| 1          | Gelenkwunden                                                                                           | 657        |

| Inhalts-Verzeichniss des zweiten Bandes.                                                                 | <b>X</b> I      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                                                          | Seite           |
| 1. Schnitt-, Hieb- und Stichwunden der Gelenke                                                           | 657             |
| 2. Schusswunden der Gelenke                                                                              |                 |
|                                                                                                          |                 |
| II. Gelenkbruch. Fractur der Gelenk-Enden                                                                | 664             |
| III. Quetschung und Verstauchung                                                                         | 667             |
| 1) Quetschung. Contusio articuli                                                                         | 667             |
| 2) Verstauchung. Contorsio, Distorsio                                                                    | 668             |
| IV. Verrenkungen. Luxationes                                                                             | 671             |
| A. Von den Verrenkungen im Allgemeinen                                                                   | 671             |
|                                                                                                          | 672             |
| A . • 1 •                                                                                                | 11:             |
|                                                                                                          | 672             |
| Varietäten                                                                                               | 675             |
| Benennung der Verrenkungen                                                                               | 676             |
| Anatomische Veränderungen                                                                                |                 |
| Heilungsvorgang                                                                                          | 680             |
| Symptome                                                                                                 | 681             |
| Differentielle Diagnose                                                                                  | 683             |
| Prognose                                                                                                 | 684             |
| Behandlung                                                                                               |                 |
| Complicationen                                                                                           | 690             |
| 2. Angeborne Verrenkung. Luxatio congenita                                                               |                 |
| B. Von den Verrenkungen der einzelnen Gelenke im Besonderen.                                             | 698             |
| a) Verrenkungen am Kopfe                                                                                 | <b>69</b> 8     |
| 1. Verrenkungen des Unterkiefers                                                                         | 698             |
| δ) Verrenkungen am Rumpfe                                                                                | 704             |
| 1. Verrenkungen der Wirbel                                                                               | 70 <del>4</del> |
| 2. Verrenkungen des Brustbeins                                                                           | 711             |
| 3. Verrenkungen der Rippen und Rippenknorpel                                                             | 713             |
| 4. Trennungen der Beckensymphysen, Verrenkungen der                                                      |                 |
| Beckenknochen                                                                                            | 713             |
| c) Verrenkungen an der oberen Extremität                                                                 | 716             |
| 1. Verrenkungen des Schlüsselbeins, Verrenkungen des                                                     |                 |
| Sternalendes des Schlüsselbeins                                                                          | 716             |
| 2. Verrenkungen des Schulterblatts, Verrenkungen des Acro-                                               |                 |
| mion, Verrenkungen des ausseren oder Acromial-                                                           |                 |
| Endes des Schlüsselbeins                                                                                 | 721             |
| 3. Verrenkungen im Schultergelenk, Verrenkungen des Ober-                                                |                 |
| arms. Luxationes humeri                                                                                  | 728             |
| 1. nach Vorn                                                                                             | 730             |
| II. nach Hinten                                                                                          | 737             |
| 4. Ellenbogen-Verrenkungen, Verrenkungen des Vorderarms.                                                 |                 |
| Luxationes antibrachii                                                                                   | 751             |
| A. Verrenkungen beider Vorderarmknochen                                                                  | 753             |
| a) Verrenkungen beider Vorderarmknochen nach Hinten                                                      | 753             |
| b) Verrenkungen beider Vorderarmknochen nach Vorn.                                                       | 758             |
| c) Seitliche Verrenkungen beider Vorderarmknochen .                                                      | 761             |
| d) Verrenkungen beider Vorderarmknochen nach ver-                                                        |                 |
| schiedenen Richtungen. Divergirende Ellenbogen-                                                          |                 |
|                                                                                                          | 767             |
| Verrenkungen                                                                                             |                 |
| im Ellenbogengelenk                                                                                      | 769             |
| a) Verrenkungen der Ulna (nach Hinten)                                                                   | 769             |
| b) Verrenkungen des Radius im Ellenbogengelenk .                                                         | 771             |
| a) Verrenkungen des Radiusköpschens nach Vorn                                                            | 771             |
| β) Verrenkungen des Radiusköpfchens nach Hinten                                                          | 778             |
|                                                                                                          | 110             |
| 1') Verrenkungen des Radiuskönschens nach Aussen                                                         |                 |
| γ) Verrenkungen des Radiusköpfchens nach Aussen 5. Verrenkungen im unteren Cubito-Radial-Gelenk, Verren- | 778             |
| 5. Verrenkungen im unteren Cubito-Radial-Gelenk, Verren-                                                 | 778             |
|                                                                                                          |                 |

.

,

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 7. Vervenkungen einzelner Handwurzelknochen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 785   |
| * verrenkungen des Mittelhandknochens des Daumen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| A Verrenkungen der ersten Phalanx der Finger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 787   |
| Verrenkungen des Daumen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 789   |
| 10. Verreakungen der zweiten und dritten Phalanx                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 794   |
| 3. Verrenkungen an der unteren Extremität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 795   |
| gelenk. Luxationes femoris s. coxae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 795   |
| 2. Verrenkungen der Kniescheibe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 818   |
| 3. Verrenkungen des Unterschenkels (der Tibia)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 822   |
| Unvollkommene Verrenkung des halbmondförmigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| Zwischengelenk-Knorpels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 827   |
| 4. Verrenkungen des Wadenbeins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 829   |
| 3. Verrenkungen des Fusses, der Fusswurzel vom Unter-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| schenkel, des Unterschenkels gegen den Fuss, Bruch-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| verrenkungen im Fussgelenk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 830   |
| 6. Verrenkungen des Talus (Astragalus)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 835   |
| 7. Verrenkungen des Fersenbeins, zwischen dem Talus und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| dem übrigen Fuss. Luxationes sub talo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| 8. Verrenkungen der übrigen Fusswurzelknochen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| 9. Verrenkungen des Mittelfusses von der Fusswurzel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| 10. Verrenkungen der Zehen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 847   |
| Nounter Abschmitt. Von den Krankheiten der Sehnenscheiden 849-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -858  |
| Krates Capitel. Entzündung der Sehnenscheiden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 849   |
| Aweites Capitel. Ueberhein, Ganglion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 852   |
| Drittes Capitel. Fungus der Sehnenscheiden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 857   |
| Mehuter Abschnitt. Von den Krankheiten der Schleimbeutel 859 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| and the second s |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Zweites Capitel. Entzündung der Schleimbeutel und deren Folgen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Hygroma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 861   |
| Kifter Abechnitt. Von den Krankheiten der Muskeln und Sehnen 865-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| Erstes Capitel. Von den Verletzungen der Muskeln und Sehnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 865   |
| I. Wunden der Muskeln und Sehnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 865   |
| II. Verrenkungen der Muskeln und Sehnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 872   |
| Zweites Capitel. Von der Entzündung der Muskeln und Sehnen · .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 873   |
| Drittes Capitel. Von der Verkürzung der Muskeln. Contractura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 877   |
| Viertes Capitel. Von dem Krampf der Muskeln. Spasmus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 885   |
| I. Mimischer Gesichtskrampf. Spasmus facialis. Tic convulsif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 885   |
| II. Halsmuskeikrampf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 887   |
| III. Schreibekrampf und ähnliche Krampf-Formen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 889   |
| Fünftes Capitel. Von den Lähmungen der Muskeln. Paralyses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 891   |
| I. Die spinale oder essentielle Lähmung der Kinder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 891   |
| . II. Peripherische Lähmungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 901   |
| 1. Lähmungen durch mechanische Behinderung der Muskelthätigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| 2. Traumatische Lähmungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| 3. Lahmungen durch Unterbrechung der Circulation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| 4. Rheumatische Lahmuugen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 911   |
| 6. Hysterische Lähmungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 914   |
| Sechstes Capitel. Von der progressiven fettigen Muskelatrophie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| Anhang zum sechsten Capitel: Von der sog. Muskelhypertrophie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| Siehentee Canitel Von den Neuhildungen in den Muskeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 997   |

#### Zusätze und Berichtigungen.

#### Zum ersten Bande.

Pag. 31. Zeile 14 v. O., ist vor "muss" ein Komma zu setzen.

Pag. 32. Zeile 12 v. U., lies: in schlechtem.

Pag. 107. Zeile 3 v. U., vor "Ost" ein grösserer Absatz.

Pag. 113. Zeile 6 v. U., ist hinter "Lustzutritts" einzuschalten: "vgl. pag. 261".

Pag. 133, letzte Zeile der Note, lies: des Griffes statt: der Klinge.

Pag. 160 und 161 ist, wie auch an anderen Stellen, die Reduction des alten Medicinalgewichts auf Grammen nicht vorgenommen. Bekanntlich ist  $\overline{3}j = \text{gramm. 30}$ ,  $\overline{3}j = \text{gramm. 4 (3,75)}$ ,  $\overline{2}j = \text{gramm. 1,2}$ , Gr. 1 = gramm. 0,06.

Pag. 206. Zeile 13 v. O. lies: "vielfächeriges" statt: "vierfächeriges".

Pag. 208. Zeile 8 v. O. Nach den masssgebenden Erfahrungen von Müller (Director der grossen Impfanstalt zu Berlin), darf sogar 1 Theil Lymphe mit 2 Theilen destillirtem Wasser und 2 Theilen Glycerin gemischt werden, ohne dass dadurch die Wirksamkeit beeintrachtigt wurde. Mit Recht wird bei der Empfehlung dieses Verfahrens (Preuss. Staatsanzeiger vom 10. Mai 1871) hervorgehoben, dass man die Pusteln, aus denen Lymphe entnommen werden soll, an ihrer Basis mehrfach (wegen ihrer vielfächerigen Beschaffenheit) anstechen müsse und den Ausfluss der Lymphe erst nach einigen Minuten zu erwarten habe. Streichen und Drücken mit der Lancette besordert den Aussuss. Um die Mischung mit Wasser und Glycerin vorzunehmen, bringt man die Lymphe mit der Lancette auf ein Uhrglas und rührt je 1 Theil mit 2 Glycerin und 2 Wasser mittelst eines reinen, neuen Tuschpinsels zusammen. Das Aufsaugen aus dem Uhrglas in die capillaren Glasröhrchen erfolgt dann mit grosser Schnelligkeit. - Die Impfung mit direct von der Kuh abgenommenen Kuhpockenlymphe erscheint deshalb weniger empfehlenswerth, weil sie weniger sicher die Krankheit auf den Menschen überträgt und zuweilen auffallend heftige Erscheinungen hervorruft. Vgl. Berl. klin. Wochenschrift 1871, pag. 263.

Pag. 261. Note 1, Zeile 4 v. 0. ist hinzuzufügen: vgl. pag. 113. — ebenda fehlt vor "Jahresbericht" ein Komma.

Pag. 393. Zeile 6 v. U. am Ende: Subsynoviale Lipome können in ein Gelenk hineinwachsen und stellen dann das Lipoma arborescens Mülleri dar.

Pag. 410. Zeile 10 v. O. lies: nährt statt: "wähnt".

Pag. 627. Zeile 8 v. U. ist vor: "Auch" einzuschalten: "Die nachtheilige Wirkung der atmosphärischen Luft beruht höchst wahrscheinlich nicht auf ihrer chemischen Zusammensetzung, namentlich nicht auf der früher angeschuldigten Einwirkung des Sauerstoffs, sonderp auf den in der Luft schwebenden Gährungskeimen, welche in den Wundsecreten Zersetzung hervorrufen. Vgl. pag. 261.

Pag. 660. Zeile 6 v. O. hinter "Zuaven." ist hinzuzufügen: Die Geschosse der Mitrailleusen (Kugelspritzen) wiegen über 3 Loth (60 Grammen).

ebenda, Zeile 7 v. O. ist vor "Loth" einzuschalten: —, das cylindroconische Geschoss des Chassepot-Gewehrs nur 1½.

Pag. 670. Zeile 12 v. U., hinter "anwenden." ist hinzuzufügen: Namentlich gewähren dicke geknöpfte Sonden aus weichem Zinn (wie sie als "Zinnbougies" für die Urethra in Gebrauch sind) den doppelten Vortheil, sich leicht biegen zu lassen und die Weichtheile möglichst wenig zu insultiren. - Um die Diagnose zwischen Kugel und Knochen, welche keineswegs immer leicht ist, sicher zu stellen, hat Nélaton eine Sonde angegeben, deren Knopf aus feinem, nicht glasirtem Porcellan (Biscuit) besteht, welches bei der Berührung mit Blei graue Flecke bekommt. Die gewünschte Sicherheit wird durch solche Sonden aber nicht erreicht, da Kugeln, welche von Blutgerinnseln umgeben sind, einen grauen Fleck vielleicht nicht liefern, während Knochenstücke, an denen nur ein schwacher Bleisaum haftet, einen solchen ergeben können. -Zu demselben Zweck sind von verschiedenen Seiten electrische Sonden angegeben worden, d. h. metallene Sonden, deren Griffe mit einer galvanischen Batterie in Verbindung stehen, so dass, wenn zwischen den Knöpfen der Sonden ein Metallstück sich befindet, die Kette geschlossen ist. Schaltet man zwischen Batterie und Sonde eine electromagnetische Klingel (Schelle) oder einen kleinen Galvanometer ein, so zeigt das Klingeln oder der Ausschlag der Magnetnadel den Schluss der Kette an. Aber dieser Schluss kann nicht blos durch ein Geschoss, sondern auch durch Flüssigkeit bewirkt werden, und die Sicherheit dieser Sonden ist daher, abgesehen von der Schwierigkeit die Kugel grade zu treffen, auch keine vollkommene. Die zweckmässigste Construction der "electrischen Sonden" dürste die von Liebreich angegebene sein. Vgl. O. Liebreich, eine electrische Sonde, Berl. klin. Wochenschrft. 1870, pag. 317, und F. W. Hoffmann, Beitrag zur Diagnostik in der Kriegschirurgie, ebenda.

Pag. 680, am Ende der 1. Note ist hinzuzufügen: — Vgl. auch H. Fischer, über den Shok, in d. Sammlung klin. Vorträge, herausgegeben von R. Volkmann, Leipzig 1870.

Zu pag. 739, Zeile 9 v. O. und pag. 749, Zeile 15 v. O.

Eine neue, ebenso interessante, als wegen ihrer Anwendbarkeit in der gewöhnlichen Praxis werthvolle Art der Transplantation völlig ausgelöster Hautstücke verdanken wir Reverdin, welcher darauf bezügliche Versuche schon 1869 in Paris anstellte und der chirurgischen Gesellschaft daselbst mittheilte, während Pollock in London das Verdienst gebührt, die neue Methode in die Praxis eingeführt zu haben. Abweichend von allen anderen plastischen Operationen, wird bei dieser nicht die Verwachsung frischer Wundstachen beabsichtigt, sondern das Anheilen ganz kleiner Haut- oder gar nur Epidermis-Stücke auf granulirenden Flächen (Geschwüren), in der Absicht diese zur Vernarbung zu bringen. In der That entwickelt sich, wenn das Anbeilen gelingt, von diesen Hautstückchen aus eine schneller fortschreitende Narbenbildung, welche, sofern nicht allzu grosse räumliche Missverhältnisse bestehen, bald mit der vom Rande der gesunden Haut ausgehenden Narbe zusammenfliesst. Es ist dabei gleichgültig, ob das Hautstückehen von demselben oder von einem anderen Individuum (selbst wenn dies einer anderen Raçe angehört) entnommen wird. Das Operationsverfahren ist überaus einfach. Die Geschwürs- (Granulations-) Fläche wird sorgfältig gesäubert. Dieselbe mit einem Messer zu ritzen, wie Reverdin ursprünglich empfahl, ist nicht blos unnöthig, sondern wegen des Blutergusses, welcher sich zwischen das Hautstückehen und die Granulationen legen könnte, gradezu

nachtheilig. Von grosser Bedeutung ist, dass die granulirende Fläche wirklich nur von guten Granulationen bedeckt, wo möglich wenigstens am Rande schon in der Narbenbildung begriffen sei. Das zu überpstanzende Hautstückehen, am Besten nahezu kreisrund, kann einen Durchmesser von 2 bis 15 Millimetern haben. Die Wahrscheinlichkeit des Anheilens wächst keinesweges mit der Grösse, sinkt vielmehr, wenn man 2 Centimeter überschreitet. Die Dicke des Stückchens darf diejenige der Cutis nicht überschreiten; der Erfolg wird in hohem Grade gefährdet, wenn man eine Schicht des Panniculus mit überpflanzt. Vielmehr empfiehlt es sich nicht einmal die ganze Dicke der Cutis zu nehmen; Einzelne sahen sogar von der Ueberpflanzung blosser Epidermis guten Erfolg. Man erhebt also die Haut zu einer Falte, lässt diese von einem Gehülfen mit Daumen und Zeigefinger beider Hände fest halten und schneidet nun auf der Röhe der Falte mit einem kleinen Messer oder einer guten Cooper'schen Scheere in schnellem Zuge das gewünschte Stückehen ab. Man muss sich sehr scharfer Instrumente bedienen, um ganz reine Wundränder zu erhalten. Will man das zu excidirende Hautstückchen selbst mit der Pincette fassen, so muss dabei aus demselben Grunde jede Quetschung vermieden werden. Die Befestigung auf der Granulationsfläche geschieht mittelst eines Heftpflasterstreifen, welcher über das anzuheilende Hautstückchen hinweg zu den gesunden Hauträndern verläuft. Dieser Verband darf nicht vor dem 4. Tage gewechselt werden, während die übrige Granulationssläche ganz in der sonst entsprechenden Weise behandelt wird. Erlaubt es die Beschaffenbeit derselben, so ist es für das Anheilen zweckmässig, feuchtwarme Compressen oder doch eine impermeabele Bedeckung (dünn ausgewalzte Guttapercha oder Staniol) aufzulegen. - Das Hautstückchen zeigt zuerst eine blasse Farbe, wird aber, wenn die Anheilung überhaupt erfolgt, schon nach Ablauf von 24 Stunden schwach hellroth, allmälig immer mehr geröthet, am 4. Tage oft schon deutlich vascularisirt und vom 7. Tage ab von einem schmalen violetten Streifen umgeben, welcher von Tage zu Tage breiter wird und aus neugebildeter Epidermis besteht, welche, allmalig weiter vorrückend, die Vernarbung der Granulationsfläche bewirkt. Inzwischen verliert das transplantirte Hautstückchen meist schon nach 24 Stunden seine Epidermis und die etwa auf ihm sitzenden Haare, bekommt weiterhin wieder einen Ueberzug von Epidermis, behält aber immer eine andere Farbe, als die umgebende Narbensubstanz, und ragt auch beträchtlich über dieselbe empor. Empfindungen werden frühestens nach 14 Tagen in den überpflanzten Hautstückehen wahrgenommen. - Durch solche Ueberpflanzungen, welche an derselben Stelle auch wiederholt werden können, lässt sich nicht blos die Vernarbung grosser granulirender Flächen (Wunden und Geschwüre), zumal wenn die Haut erhebliche Substanzverluste erlitten hat, in einer bisher ungeahnten Weise befördern, sondern man kann auf demselben Wege auch der Narbenverkürzung und allen von ihr abhängigen Uebeln vorbeugen oder denselben abhelfen. -Aus der bereits sehr reichhaltigen Literatur heben wir hervor: die Zusammenstellung in d. Medical Times and Gazette, 1870. Vol. II. pag. 502; Fort la greffe épidermique. Gaz. des hopit. 1870. No. 87, Centralbl. d. med. W. 1870. pag. 783; Czerny, über Pfropfung von Epidermis auf granulirende Wundflächen. Centralbl. d. med. W. 1870. pag. 881; Page in Brit. med. Journ. 1870. No. 520. Centralbl. d. med. W. 1871. pap. 118; Fiddes, Lancet, vom 17. Dec. 1870. Berl. klin. Wochenschr. 1871. No. 6; Jacenko, ebenda 1871. No. 8; Heiberg u. Schulz, ebenda No. 10; Czerny, Pfropfung von Schleimhautepithel auf granulirende Wunduschen, Centralbl. d. med. W. 1871. pag. 257. - Aus eigener Erfahrung könnte ich bereits Hunderte von günstigen Erfolgen anführen.

#### Zum zweiten Bande.

Pag. 24. Zeile 8 v. O. am Ende ist hinzuzufügen: Ich habe im letzten Jahre von der Behandlung mit Lister'scher Pasta, ohne Einschnitte nur günstige Erfolge gesehen; allerdings handelte es sich aber um Fälle, welche zum Theil schon aufgebrochen oder doch dem Aufbruch nahe waren.

Pag. 27. Zeile 5 v. U. am Ende ist hinzuzufügen: Vgl. auch den Zusatz zu Bd. I. pag. 739 u. 749.

Pag. 291 am Schluss ist binzuzufügen: — Ueber "traumatische Lähmungen" vgl. pag. 903 u.f.

Psg. 300. Zeile 1 v. O. hinter "sass." ist einzuschalten: Wiederholt hat man auch die Nerven, in deren Gebiet die den Tetanus veranlassenden Verletzungen sich fanden, durchschnitten. Vgl. Létiévant, Lyon médical, 1870. No. 10 u.f.

Pag. 431 am Schluss der Note ist hinzuzufügen: Ueber die Complication von Fractura condyli interni mit seitlicher Luxation im Ellenbogengelenk vgl. letztere (pag. 763).

#### Zweites Buch.

# Von den chirurgischen Krankheiten der einzelnen Gewebe.



#### Erster Abschnitt.

# Von den chirurgischen Krankheiten der Haut').

#### Erstes Capitel.

Entzündungen der Haut und deren Ausgänge.

#### I. Erythem und Intertrigo.

Während von der Hautentzündung (Dermatitis) im Allgemeinen Alles gilt, was von der Entzündung überhaupt, und besonders von den Verbrennungen gelehrt wurde, verdient die oberflächliche Hautentzündung aus äusseren Ursachen (Erythema) wegen ihrer häufigen Verwechselung mit der Rose (Erysipelas) eine besondere Erwähnung. Das Erythem charakterisirt sich durch eine oberflächliche Röthe, eine dem Grade der Entzündung entsprechende Schmerzhaftigkeit und das Fehlen jeglicher Störung des Allgemeinbefindens, wenn diese nicht durch seine zu grosse Ausdehnung bedingt wird (vgl. Bd. 1. pag. 614). Es fehlen bei ihm die Anschwellung, der eigenthümliche Schmerz und das Fieber, welche bei der Rose auftreten. Der Verlauf des Erythems ist meist schnell, immer gutartig.

Eine nicht selten auftretende Varietät des Erythems ist

das Wundsein, Frattsein, Intertrigo.

Actiologie. Intertrigo entsteht vor Allem, wenn zwei Hautslächen in andauernde oder doch häusige Berührung mit einander treten.

1) Als der Untersuchung durch den Gesichts- und Tastsinn zugängig, sollten die Hautkrankheiten eigentlich sämmtlich in das Gebiet der Chirurgie gehören. Jedoch werden, hergebrachter Maassen, nicht blos alle fieberhaften, mit Ausnahme des Erysipelas, sondern auch die chronischen Hautausschläge, obgleich zu ihrer Behandlung doch wesentlich äussere Mittel nothwendig sind, der inneren Therapie zugetheilt. — Vergl. Hebra's Bearbeitung der "acuten Exantheme und Hautkrankheiten" in Virchow's specieller Pathologie und Therapie, Bd. III. (Erlangen, 1860), auf welche wir ein für alle Mal verweisen.

Vorzugeweise sieht man er ben Kindern und bei Fettleibigen: unterhalb der weiblichen Ernst, is der Arinselböhle, in der Leistengegend, au dem oberen Theile der Schlein- und Enerflüsse, auch Harn. Fäces, Thrämen. Cataplasmata und andere feuchte Umschläge verursschen Erythem, wenn sie längere Zeit mit der Hant in Berührung bleiben; ebenso Reibungen der Haut deim Narschiren besonders in warmer Jahreszeit, beim Reiten. Druck durch längeres Liegen in derselben Stellung, auch dauernde Auspannung der Haut.

Symptome. Eine serüs-eitrige, schwach riechende Plüssigkeit wird von der gerötheten Fläche abgeschieden und es stellt sich lebhaftes Jucken ein. Davern die Ursachen fort, so bilden sich Risse in der Epidermis. Sehrunden (Rhagades), welche vorzugsweise zwischen den Zehen, neben den grossen Schaamlippen, an der Vorhaut, am Halse, an der Brustwarze zum Vorschein kommen. Mitunter macht sich eine geringfügige Erhebung der Enidermis bemerkbar (Hitzblatter), was dazu geführt hat, ein Erythema tuberculatum und nodosum an-Das Ervthem kann chronisch werden bei Arbeitern, zunehmen. welche mit faulendem Harne wollene Zeuge von Fett reinigen, bei Maurern, Bergleuten, Schmieden, deren Anfangs rothe Hände späterhin trocken werden, sich abschilfern und bersten. An schlecht beschuhten Füssen, an dicken Lippen, die der Kälte ausgesetzt sind, an den Brustwarzen der Frauen, welche zum ersten Male säugen, am Afterrande nimmt das Ervthem oft die chronische Form an, verbindet sich hier alsbald mit kleinen Schrunden, und allmälig gehen daraus längliche Geschwüre hervor, welche lebhaste Schmerzen verursachen.

Die **Prognose** ist im Allgemeinen günstig. Selbst wenn das Erythem zu Oedem oder zu anderen bedeutenderen Krankheiten hinzutritt, bleibt die Bedeutung desselben an sich eine geringfügige. Das acute Erythem ohne Complication, welches ohne Fieber auftritt, heilt von selbst vor Ablauf der zweiten Woche, ja nicht selten in 8 Tagen. Dagegen werden Intertrigo und Schrunden an manchen Stellen, namentlich an der Brustwarze und am Afterrande zu höchst lästigen und schwer heilbaren Uebeln.

Die **Behandlung** des Erythems muss vor Allem das ätiologische Moment berücksichtigen, d. h. die Haut vor denjenigen Schädlichkeiten bewahren, welche das Erythem hervorgerufen haben und unterhalten; aber leider ist dies nicht immer möglich. Zur Linderung der Schmerzen dienen kalte Umschläge oder indifferente Bedeckungen, wie bei Verbrennungen.

Bei Intertrigo muss man die Berührung der leidenden Haut-

stellen mit einander hindern. Zu diesem Behuf bringt man indifferente Substanzen zwischen sie, die jedoch keinen Druck verursachen dürfen. Das Aufstreuen von Semen Lycopodii, Stärkemehl (poudre de riz) u. dgl., das Aufstreichen von Zinksalbe, das Einlegen von Watte, von Leinwandläppehen oder Charpie, die mit Ung. Zinci bestrichen sind, Umschläge mit Bleiwasser oder Lösungen des schwefelsauren Zinks u. s. f. sind zu empfehlen, vor Allem aber grösste Reinlichkeit.

#### IL Rose, Rothlauf, Erysipelas.

Viele Entzündungen haben Neigung, sich zu begrenzen, andere dringen in die Tiefe, befallen die Organe vorzugsweise ihrer Dicke nach, und verursachen, indem sie dieselben durchdringen, tief greifende Verschwärungen; andere wiederum haben eine ausgesprochene Tendenz, sich nach der Fläche zu verbreiten. Die Rose ist der Typus dieser letzteren. Wenn solche diffuse Entzündungen blos die äussere Haut befallen, so ist ihre Bedeutung wesentlich von der Ausbreitung abhängig, dagegen werden sie schnell verderblich, sobald sie sich auf den serösen oder mucösen Häuten entwickeln, oder wenn sie das Bindegewebe ergreifen; in diesem letzteren Falle werden sie mit besonderen Namen, als phlegmonöses Erysipelas, Pseudoerysipelas, Phlegmone diffusa benannt.

Nächst der Neigung, sich auf der Hautoberstäche weiter zu verbreiten, sind für Erysipelas charakteristisch: die rosige Röthe, welche unter dem Fingerdrucke verschwindet, ein leichtes Anschwellen des subcutanen Bindegewebes, der cyclische Verlauf mit meist lebhastem Fieber und mit dem gewöhnlichen Ausgang in Zertheilung unter Abschuppung der Epidermis, endlich das Fehlen eines Contagiums. Da die Rose häufig zu Wunden, sowohl zufälligen, als absichtlich durch operative Eingriffe veranlassten, hinzutritt, so muss der Chirurg besonders genau mit ihr vertraut sein.

Actiologie. In jedem Lebensalter, bei jedem Temperament, an allen Theilen der Körperoberstäche kommt Erysipelas vor; jedoch befällt es am Häusigsten den Kopf, so dass auf 20 Fälle von Kopfrose etwa ein Fall von Erysipelas an anderen Körpertheilen kommt. Alle directen Ursachen der Hautentzündung können Erysipelas hervorrusen; aber niemals wird es durch sie allein bedingt: es gehören dazu noch jene eigenthümlichen Einstüsse, welche man als "prädisponirende Ursachen" oder "Krankheitsanlagen" bezeichnet hat, und die häusig als Complication der Wunden und Eiterungen austreten. Ob in Fällen der letzteren Art eine septische oder purulente Insection als Grund

des Erysipelas anzusehen sei, ist nicht sicher erwiesen. Jedenfalls lassen sich die nicht ganz seltenen Fälle von Erysipelas habituale in dieser Weise nicht erklären.

Rein localen Ursprungs scheint die Zahnrose (Erysipelas odontalgicum) und die ihr analoge Ohrrose (Erysipelas otalgicum) zu sein, von denen erstere bei Entzündung und Caries der Zähne und ihrer Umgebungen, letztere bei Entzündungen des äusseren Gehörganges vorkommt.

Am Häufigsten tritt das Erysipelas auf im Frühjahre und im Herbste; diese Thatsache allein weist schon darauf hin, dass gewisse atmosphärische Verhältnisse die Entwicklung desselben begünstigen. Noch andere Zustände, — ein eigenthümlicher zeitweise herrschender Krankheitscharakter — lassen die Rose häufig in einer so grossen Anzahl von Fällen gleichzeitig auftreten, dass sie zu einer epidemischen Krankheit wird. Zu solchen Zeiten und unter solchen Umständen kann die unbedeutende Operation, der Stich eines Blutegels, Veranlassung zum Erysipelas geben. In Hospitälern kann eine solche Epidemie die furchtbarsten Verheerungen anrichten. Zuweilen tritt es mehr oder weniger häufig auch in der Stadt auf, wenn es in einem der grossen Krankenhäuser herrscht; es kommt aber auch vor, dass es auf ein Krankenhaus beschränkt bleibt und somit fast einen endemischen Charakter anzunehmen scheint.

Die Ansicht, dass das Erysipelas ansteckend sei, zählt ihre Anhänger in England (Arnolt, Gibson, Bury, Lawrence). Sie ist entkräftet durch die Beobachtungen eines Alibert, Rayer, Biett, Chomel und unzählige andere. Die Vertheidiger eines Contagions bringen hier ebenso wenig, wie bei anderen Fragen über die contagiose Verbreitung einer Krankheit in Anschlag, dass Personen, welche gleichzeitig von einer und derselben krankheit befallen werden, sich in der Regel auch unter gleichen äusseren Einflüssen befinden.

Dass verschiedene psychische Affecte (namentlich Schreck) auf die Entstehung des Erysipelas Einfluss haben, wird allerdings zuversichtlich behauptet, ist aber nicht erwiesen.

Zu allen Zeiten hat man femer den Verdauungsapparat als Sitz des "Fermentes" dieser Krankheit bezeichnet. Bald sollte eine Reizung dieses Apparates an irgend einem Punkte der Honflectiren, bald die "Saburra" sich mit dem Blute die Veranlassung geben zu der erysipelatösen Fon Sicher ist nur, dass der Verdauungsapparat of als während der Krankheit, aber nich bei anderen fieberhaften Leiden. Da verdauliche Nahrungsmittel, in Ze

mptome. Ausgang. Sehr constant action of the 3 Störungen voraus. Bei Abwessette to starte en, dass das Erysipelas in germa : 1 n habituelles sei. Die Gruppe Geset and der offmann als "Rothlauffieber" bezeit ein vor ein s nicht ab von denen des Sta6 au 12 212 toe 1 Krankheiten, nur dass bei der Lose me vorherrschen. Schüttelfrost. 1911.20 von an on tack, belegte Zunge, Neigung zon, Littere ... ien, Schmerz in der Magengegenst, in wieder eit, frequenter Puls, erhöhte Ten pers at an jedem irgend erheblichen Erysteile vor in sich ferner Empfindungen des Brettiette vorm um alle der llaut, die ergriffen wird. 550 a. 200 a. chmerzhafte Auschwellung der Lymphu - an ing in der Leistengegend, je nach der Lucausann wei, seltener drei oder gar vier Tape 124 von son ter en en treten Symptome auf, welche des laserales es mehr zweifelhaft lassen. Die Anschmause. mageprägt, wenn das Erysipel die Ammaius au

Falle.

nd

L In

\_ \_\_\_

steigern sich bis zum dritten oder vierten Tage, und bleiben fast ebenso lange auf der Höhe ihrer grössten Entwicklung stehen.

In Folge der Entzündung der Haut treten sofort Veränderungen der Epidermis und aller zu ihr gehörigen Gebilde (namentlich auch der Haare) auf; ihre Ernährung (Neubildung) wird schon mit dem Beginn der Krankheit unterbrochen; daher das glänzende, runzelige Ansehen derselben, zuletzt ihre Abstossung und, wo es sich um behaarte Theile handelte, namentlich im Bereich des Schädels, Ausfallen der Haare, — mit regelmässiger Reproduction. Wenn bei grosser Heftigkeit des Processes zwischen Cutis und Epidermis seröse Flüssigkeit ergossen wird, so erheben sich kleinere oder grössere Blasen; diese vervielfachen sich, verschmelzen zuweilen und brechen bald auf; die aussickernde Flüssigkeit trocknet ein zu harten Krusten, die Anfangs gelblich, später braun werden und oft einige Linien dick sind, — Blasenrose, Blatterrose, Erysipelas bullosum.

Der Uebergang in Eiterung oder in Brand ist selten. Der gewöhnliche Ausgang ist in Zertheilung; man kann diesen vorhersagen, wenn die Symptome in ihrer höchsten Entwicklung nicht über den vierten Tag hinaus bestehen bleiben. Allmählig verschwinden Schmerz, Röthe und Hitze; die Geschwulst bleibt länger, ja ist zuweilen sehr hartnäckig. In solchen Fällen darf man eine begleitende Entzündung des darunter liegenden Bindegewebes voraussetzen, und eine beschränkte Eiterung erwarten. Solche leichte Eiterungen, wie sie bei Erysipelas verum an einzelnen begrenzten Stellen, namentlich an den Augenlidern aber auch an der behaarten Kopfhaut ohne weitere Zufälle vorkommen, darf man nicht mit Phlegmone diffusa verwechseln. Vgl. d. folgd. Abschnitt.

Häufig verbreitet sich das Erysipelas von der zuerst ergriffenen Stelle aus über einen mehr oder weniger grossen Theil der Körperoberfläche, bald in der Art, dass mit dem Nachlass an der einen Stelle die weitere Verbreitung gegen die Nachbarschaft gleichen Schritt hält, bald auch stetig fortschreitend. Man nennt dies die wandernde oder Wander-Rose, Erysipelas ambulans, migratorium, repens.

Wenn die am Meisten hervorstechenden, örtlichen Erscheinungen nach ihrem ersten Auftreten sogleich wieder verschwinden, ohne an anderen Stellen der Haut sich von Neuem zu zeigen, so nennt man dies "Zurücktreten". War das Erysipel nur wenig entwickelt, so hinterlässt es nach dem Zurücktreten ein hartnäckiges Oedem. Bei grosser Heftigkeit der Krankheit hat man, wenn der Process auf der Haut plötzlich erlosch, oft eine Entzündung innerer Organe, namentlich des Gehirns beim Zurücktreten der Kopfrose beobachtet. Da

aber innere Entzündungen, namentlich Meningitis — ganz abgesehen von localen Veranlassungen — im Verlauf des Erysipels vorkommen, ohne dass die Erkrankung der Haut plötzlich aufhört, so bleibt es zweifelhaft, ob in solchen Fällen wirklich von einer Metastase im Sinne der älteren Pathologie die Rede sein kann. Es ist viel wahrscheinlicher, dass die innere Entzündung durch den von ihr abhängigen Collapsus erst das Erysipelas zum Schwinden bringt.

Die Fiebersymptome, welche das Herannahen des Erysipelas angezeigt haben, begleiten es auch; sie treten in dem Maasse stärker hervor, als die Entzündung fortschreitet, und verschwinden nach Ab-Hiernach leuchtet ein, dass von einer bestimmten lauf derselben. Zeitdauer der Rose im Allgemeinen nicht gesprochen werden kann. An der zuerst befallenen Hautstelle dauert der Process in der Regel nur bis zum 4. Tage; da aber ganz gewöhnlich mehrmals neue Bezirke befallen werden, so verlängert sich der Gesammtverlauf um ebensoviel mal 4 Tage, als neue Ausbrüche erfolgt sind. Die sehr verbreitete Annahme, dass die Rose 7 oder 14 Tage dauere, hat ihren Grund darin, dass die örtliche Verbreitung ganz gewöhnlich nur dreimal 24 Stunden ohne Unterbrechung fortschreitet und weitere Nachschübe, wenn überhaupt, erst nach 3 bis 4 Tagen erfolgen. Das Erlöschen der Rose wird örtlich durch deutliche Abschuppung der Epidermis bezeichnet.

Anatomische Veränderungen. Bei Subjecten, welche den Folgen eines Erysipelas erlagen, fand Louis, die Haut hart, dick und zerreiblich 1). Nach Chomel und Blache löst sich die Epidermis an der ergriffenen Stelle leicht ab; der Fingerdruck bewirkt auf derselben eine mehr oder weniger deutliche Vertiefung; eine braune Farbe ist an die Stelle der rothen getreten, welche man bei dem Lebenden wahrnahm. Ribes gibt an, dass die kleinen Venen der Haut mehr entzündet seien, als die kleinen Arterien und Lymphgefässe; die Folge davon wäre endlich Phlebitis suppurativa<sup>2</sup>). Rayer konnte bei seinen Untersuchungen diese Veränderungen nicht finden, und meint, dass sie nur in den Gefässen, die unter der Haut liegen, wahrnehmbar sein könnten, denn die im Papillarkörper verlaufenden seien zu fein, als dass an ihnen die Entzündung (mit blossem Auge) nachgewiesen werden könne. "Die Mitleidenschaft der Venen des Unterhautzellgewebes," sagt Rayer, "findet nicht immer Statt, und der in ihnen enthaltene Eiter kann von ihnen aufgesogen worden Wahrscheinlich ist es, dass Ribes seine Beobachtungen an

<sup>1)</sup> Vgl. Lepelletier, Traité de l'Erysipèle, Paris 1836.

<sup>2)</sup> Mémoires de la Société médicale d'émulation, Bd. VIII.

Subjecten gemacht hat, welche in Folge eines in dem Bindegewebe verbreiteten Erysipelas gestorben waren. — Nach Blandin wäre das Erysipelas eine zusammengesetzte Entzündung der Haut und der Lymphgesässe der ergriffenen Stelle; Entzündung der Haut ohne eine entsprechende Lymphgefässentzündung wäre Erythem. Die traumatische Rose ist, nach ihm, charakterisirt durch das Vorherrschen der Lymphgefässentzündung. Das Auftreten des Erysipels ist, nach Blandin, örtlich bezeichnet durch Anschwellung derjenigen Lymphdrüsen, in welche die Lymphgefässe des Theiles eintreten, der kurz darauf geröthet erscheint, im Allgemeinbefinden aber durch eine eigenthümliche Störung des Gemeingefühls. Das Erysipelas würde demnach nur durch die Entzündung der Lymphgefässe gefährlich sein. Wenn es nicht schnell in Zertheilung ende, so würden typhusartige Zufälle, wie bei anderen Lymphgefässentzundungen, auftreten. Erysipelas breite sich aus, indem es den Lymphgefässnetzen der Haut und des Unterhautzellgewebes folge, es sei seinem Wesen nach wandernd, weil es eine Eigenthümlichkeit der Gesässentzundungen ist, sich Die Verbreitung des Erysipelas erfolge in den meisten auszubreiten. Fällen gegen die Mitte des Körpers hin, weil auf diesem Wege die Lymphgefässentzündung gemeiniglich fortschreitet. — Es unterliegt gewiss keinem Zweifel, dass mit dem ganzen Gewebe der Lederhaut beim Ervsipel auch die in demselben verlaufenden Lymphgefässe erkranken; aber eine specifische Beziehung der Rose zu den Lymphgefässen ist nicht erwiesen.

Mikroskopische Untersuchungen der von Erysipelas befallenen Theile sind erst in neuester Zeit von R. Volkmann und Steudener bekannt gemacht worden. Dieselben berichten darüber Folgendes'). "Es tritt eine acute, massenhafte und sehr ausgebreitete Emigration weisser Blutkörperchen ein, so dass Cutis und subcutanes Zellgewebe, auf der Höhe der erysipelatösen Entzündung untersucht, eine exquisite kleinzellige Infiltration darbieten, und trotz der Flüchtigkeit der Affection und der Schnelligkeit, mit welcher local die Störung wieder ausgeglichen zu werden pflegt, das mikroskopische Verhalten der erysipelatösen Hautpartien fast genau dasselbe ist, wie bei den bösartigsten Formen acuter progredienter Bindegewebseiterungen, z. B. Pirogoff's acut-purulentem Oedem."

"Erhärtet man Erysipelas-Haut in Alkohol und fertigt feine senkrechte Durchschnitte, so fällt allerdings in den obersten Schichten der Cutis die starke Dilatation der Gefässe sehr in die Augen. Die natürliche Injection lässt sie ganz in den Vordergrund treten. Die

<sup>1)</sup> Centralblatt der med. Wissensch., 1868, No. 36.

Papillen werden von den in ihnen aufsteigenden Capillarschlingen fast ganz erfüllt. Aber bei genauer Betrachtung sieht man schon diese Gefässe von einer reichlichen Zahl feiner granulirter Zellen begleitet, die vollkommen das Aussehen von weissen Blutzellen oder Eiterkörperchen haben, oft deutlich reihenweis zu den Seiten des Gefässes angeordnet sind, und sich bald vereinzelt, bald dichter gedrängt von hier aus in das Gewebe der Cutis vorschieben. lınmerhin ist in den oberen Lagen der Cutis die kleinzellige Infiltration nur eine spärliche. Je mehr man aber bei der Untersuchung in die Tiefe vordringt, desto reichlicher wird sie. Schon in den tieferen Schichten noch der Cutis selbst, deren Cohärenz hier eine viel geringere ist, stösst man auf grosse compacte Lager, oder breite, die Gefässe verdeckende Bänder von weissen Blutzellen, und nicht selten auf grosse Strecken, wo die kleinen granulirten Elemente, dicht aneinander gedrängt, das ganze Gesichtsfeld bedecken. Zuweilen bilden sie auch ei- oder spindelförmige Gruppen, die an eine Proliferation der Bindegewebskörperchen denken lassen könnten. Doch erkennt man in ihrem Centrum hie und da deutlich den Ouerschnitt eines Gefässes, und zeigen die Bindegewebskörperchen selbst nirgends wesentliche Veränderungen und namentlich keine Kerntheilungen, höchstens dass einmal das eine oder das andere eine leichte feinkörnige Trübung darbietet. So sehr man aber bisher das Erysipelas als eine ganz an der Oberstäche verlaufende Entzündung zu betrachten gewohnt war, so finden sich doch die stärksten Veränderungen erst im subcutanen Zell- und Fettgewebe. Hier sind die Gefässe überall von den kleinzelligen Elementen vollkommen verdeckt und statt der zwischen den einzelnen Fettzellengruppen sich hindurchziehenden Bindegewebssepta zeigt sich nur ein breites Netzwerk aus granulirten Zellen, die sich noch überall zwischen die einzelnen Fettzellen hineinschieben."

"Allein sobald die Haut am 2. oder 3. Tage erblasst, beginnt ein rascher Zerfall der ausgewanderten Elemente. Namentlich im Unterhautzellgewebe findet man dann sehr rasch weiter nichts, als in feinkörnigem Zerfall begriffene Zellenmassen; wenige Stunden darauf vielleicht nur noch feinkörnigen Detritus. Nur in den oberen Schichten der Cutis stösst man zuweilen auch auf Lymphgefässe, die dicht gedrängt mit den gleichen granulirten Zellen erfüllt sind oder in deren Umgebung sich diese Zellen anzuhäufen beginnen. Es mag daher sein, dass vielleicht zu einem kleinen Theile die ausgewanderten Elemente wieder durch die Lymphwege aufgenommen werden. Aber die Mehrzahl geht zu Grunde, und am Auffallendsten ist die Rapidität des Processes. Am 3. oder 4. Tage schon kann an den erkrankt gewe-

senen Hautpartien kaum noch irgend etwas aufzufinden sein, was auf die lebendige Action der jüngst versiossenen Stunden hindeutete. Und wahrscheinlich besteht der Hauptunterschied dieses Processes von der Eiterung nur darin, dass es sich hier nur um einen einzigen, ganz acuten Zellenschub handelt. Als anatomische Unterschiede von der beginnenden dissusen Bindegewebseiterung wüssten wir nur die gänzliche Integrität des eigentlichen Parenchyms der Gewebe, das Fehlen des Zersalls der Fettzellen und der Schmelzung der Intercellularsubstanz anzugeben."

Ein ähnlicher Befund wird durch das Mikroskop vielleicht bei jeder Hautentzündung zu gewinnen sein. Jedenfalls dürste er für Erystpelas nicht specifisch sein, wodurch freilich seine Bedeutung für das Verständniss der entzündlichen Vorgänge in den betressenden Gebilden im Allgemeinen nicht geschmälert wird.

Die **Prognose** ist abhängig von der Ausbreitung und dem Sitz der Krankheit, auch von dem Charakter der Epidemie, sofern es sich um epidemisches Erysipelas handelt. Je grösser die befallene Hautoberfläche, je näher dem Gehirn, desto übler die Prognose. Bedenklich ist es immer, wenn bei dem von Erysipelas Ergriffenen zugleich eine andere Krankheit besteht; alsdann hängt freilich der Grad der Gefahr wesentlich von dieser begleitenden Krankheit ab. Ein in dem letzten Stadium der Schwindsucht auftretendes Erysipelas ist der Vorbote baldiger Auflösung. Tritt es zu einer Wunde, so ist es niemals leicht zu nehmen; die Heilung per primam wird jedenfalls dadurch gestört, eine schon bestehende Eiterung verschlechtert, indem die Granulationen ödematös werden und zum Theil absterben. Daraus gehen dann, ganz abgesehen von den Gefahren des Fiebers, bei grossen Verletzungen neue Gefahren hervor.

Behandlung. Erysipelas kann ohne Kunsthülfe heilen. Der Beweis hierfür wird nicht nur von Aerzten geliefert, welche diese Krankheit rein exspectativ behandeln, sondern auch durch die grosse Zahl von Heilungen, welche unter dem Einfluss der verschiedensten Mittel ohne wesentliche Differenz der Krankheitsdauer erzielt werden.

Da das Erysipelas unter gastrischen Störungen beginnt und die Kranken in allen bedeutenderen Fällen eine entschiedene Neigung zum Erbrechen haben, so wurde bis auf die neueste Zeit fast allgemein im Beginne des Rothlaufs ein Emeticum, späterhin aber ein kühlendes, säuerliches Purganz gegeben. Bei einer solchen Behandlung fühlen die Kranken sich in der Regel erleichtert; aber einen weiteren Einfluss auf den Verlauf der Krankheit kann ich dieser Behandlungsweise, die ich selbst früher viele Jahre geübt und empfohlen habe, nach zahlreichen Erfahrungen, nicht zugestehen.

Diejenigen, welche das Wesen der Krankheit in einer von anderen Störungen ganz unabhängigen Entzündung suchen, empfehlen entweder mit Blandin, im Anschluss an seine oben entwickelte Theorie, die Application zahlreicher Blutegel in der Gegend der Lymphdrüsen, zu welchen die Lymphgefässe des von der Rose befallenen Theils verlaufen, oder die Anwendung von Blutentziehungen aus dem ergriffenen Hautstücke, auch Aderlässe, oder endlich die Anwendung kühlender, adstringirender, comprimirender Mittel auf den leidenden Theil. Unter den letzteren haben sich besonders die Auflösung des schwefelsauren Eisens 1) und das Collodium 2) eines mehrseitigen Beifalls zu erfreuen Wenige mögen wohl noch daran glauben, dass man der wandernden Rose durch einen mit Höllenstein gezogenen Strich ein unüberwindliches Hinderniss entgegensetzen könne 3). Auch das von Lucke<sup>4</sup>), in der Idee, die in die Cutis eingedrungenen infectiösen Stoffe unschädlich zu machen empfohlene Aufstreichen von Terpenthinöl auf die von der Rose ergriffenen Hautslächen hat sich nur in leichteren Fällen bewährt, in denen die Rose wohl überhaupt keine Neigung zu grösserer Ausbreitung hatte.

Am Besten möchte es sein, aller eingreifenden örtlichen Mittel sich gänzlich zu enthalten, und den ergriffenen Theil nur durch Einhüllen in indifferente Stoffe (Watte, Bestreichen mit einer Mischung von Collodium und Mandelöl oder Collodium und Glycerin) vor Insultationen zu schützen. Die kühlenden und adstringirenden Mittel. namentlich das (von Hebra zuerst empfohlene) Auflegen von Eis und eiskalten Compressen vermögen den Krankheitsverlauf nicht abzukürzen. aber doch, wie mir scheint, die Intensität des Processes zu mindern und die Schmerzen erheblich zu besänstigen. Jedensalls entbehrt die ältere Ansicht, dass durch sie ein Zurücktreten der Rose veranlasst werden könnte jeder thatsächlichen Begründung. Weniger empfehlenswerth sind starke und besonders allgemeine Blutentziehungen. Man entfärbt durch solche wohl die geröthete Haut, man verringert etwas die Anschwellung; aber dadurch geschieht der erysipelatösen Erkrankung selbst kein Einhalt und die Reconvalescenz des ohnehin

Nach Velpeau sollte eine Auflösung von 30 Grammen Ferrum sulphuricum auf 1 Pfund Wasser, als Umschlag auf die erysipelatöse Stelle zu Anfang angewandt, die Entzündung in 2 Tagen beseitigen.

<sup>2)</sup> Zuerst von Spengler empfohlen, Deutsche Klinik 1850, pag. 395.

<sup>\*)</sup> Ich habe diesen unschuldigen Versuch vielmals ohne allen Erfolg wiederholt. Allerdings können aber einem Beobachter zufällig viele Fälle von Erysipelas ohne Neigung zur Ausbreitung schnell nacheinander vorkommen, in denen dies Mittel dann, wie viele andere (auch das sogenannte "Besprechen") wirksam erscheint.

<sup>4)</sup> Berlin. klin. Wochenschrift. 1868. No. 45.

durch das Fieber immer sehr geschwächten Kranken wird in bedenklicher Weise verzögert. - Ebensowenig ist für die gewöhnlichen Fälle von Ervsipelas die Anwendung erregender Mittel (Kampher, nach Pirogoff) passend, während sie bei sehr elenden, sehon anderweitig geschwächten Kranken nützlich und namentlich bei dem die wandernde Rose begleitenden schleichenden Fieber sogar dringend erforderlich sind. Solche Fälle erheischen denn auch Chinin und alkoholische Getränke und rechtfertigen die Portweinkuren der Englischen Aerzte. Im Uebrigen hat man in Betreff der zu gestattenden Speisen und Getränke die bei acuten entzündlichen Krankheiten vorgeschriebenen diätetischen Regeln zu befolgen. Den Durst lindert man, wenn er stark ist, durch säuerliche Getränke. Niemals darf man verabsäumen, den Unterleib offen zu halten, weshalb man häufig Purgirmittel und Klystiere anwenden muss, besonders wenn das Erysipelas am Kopf sitzt.

Lässt sich eine versteckte Eiterung (sogen. Eiterverhaltung) als Quelle des Erysipelas entdecken, so muss man dem Eiter (nach den schon bekannten, allgemeinen Regeln) freien Absuss verschaffen.

#### III. Gürtelrose, Gürtel, Zona, Zoster, Herpes Zoster.

Den Namen Zoster giebt man einer Entzündung der Haut, welche sich durch mehrere Gruppen oft in einander laufender Bläschen auszeichnet, die zusammen gleichsam einen Gürtel bilden, welcher meist halbkreisförmig, immer aber der Ausbreitung eines Gefühlsnerven folgend <sup>1</sup>), einen Theil des Körpers befällt.

Symptome. Verlauf. Ausgänge. Alle Körperstellen können der Sitz des Zoster werden; doch beobachtet man ihn meist am Rumpfe. Und nur am Rumpfe ist dem Zoster die Gürtelform eigenthümlich; am Kopf, am Halse und an den Extremitäten bildet er keinen Gürtel, weil an diesen Theilen die Bahnen der cerebrospinalen Nerven, denen er genau folgt, nicht halbkreisförmig verlaufen, wie am Rumpf. Im Gesicht ist die Eruption auf eine Gesichtshälfte beschränkt und entspricht den Verästelungen des Trigeminus sowohl im Bereiche der äusseren Haut als auch der Schleimhäute, — Zoster facialis. Viele Fälle von sogen. Herpes labialis gehören hierher. Entspricht die Eruption den Hautästen des dritten Cervicalnerven, so entsteht der Zoster occipito-collaris, welcher sich über die eine

Ngl. v. Bärensprung, "die Gürtelkrankheit". Annalen des Charité-Krankenhauses Bd. IX. (1860) pag. 40 und "Fernere Beiträge zur Kenntniss des Zoster", ibid. Bd. X. (1862) pag. 37.

Zoster. 15

Hälfte des Hinterhaupts, die hintere Fläche der Ohrmuschel und die entsprechende Seite des Halses erstreckt. Als Zoster cervicosubclavicularis bezeichnen wir, nach v. Bärensprung, die der peripherischen Verbreitung des vierten Cervicalnerven entsprechende Eruption, welche im Nacken an der Grenze des Haarwuchses beginnt, an der Seite des Halses abwärts steigt und sich zur Schulter, zum oberen Theil der Brust, zuweilen auch zum unteren vorderen Theile des Halses ausbreitet. Im Bereich der vier unteren Hals- und des ersten Brustnerven erscheint der Zoster cervico-brachialis, der am Arm (als Z. brachialis) den Verbreitungen der Hautäste des Plexus brachialis folgt und somit keineswegs den Arm an irgend einer Stelle wie ein Armband umfasst, wie man dies früher irrthümlich nach Analogie des Verhaltens am Rumpf beschrieben hat. nämlich, dem Verlause der Intercostalnerven entsprechend, die Form des Zoster regelmässig diejenige eines Halbkreises: Zoster dorsopectoralis und dorso-abdominalis (nach v. Bärensprung). Folgt der Ausbruch den Verästelungen des zwölften Intercostal- und des ersten Lumbalnerven, so erstreckt er sich als Zoster lumboinguinalis vom Lendentheil der Wirbelsäule theils gegen die Linea alba schräg abwärts bis zu den Genitalien, theils gerade abwärts über das Gesäss und die äussere Seite des Oberschenkels (nach der Ausbreitung des Ramus glutaeus). Der Zoster lumbo-femoralis folgt den Hautästen des zweiten bis vierten Lumbalnerven, verläuft also von der Wirbelsäule schräg über das Gesäss zur vorderen Fläche des Oberschenkels und von da bis zur inneren Seite der Wade. Seltener hat er nur im Bereich einzelner Hautäste des Schenkels seinen Sitz (Z. femoralis). Den Ausbreitungen der Sacralnerven endlich entspricht der Zoster sacro-ischiadicus und sacro-genitalis, deren Gebiet namentlich die Verästelungen des N. pudendus (Z. genitalis), des N. cutaneus post. magn. und die Hautäste des ischiadicus bestimmen.

In einigen Fällen gehen dem Erscheinen des Zoster allgemeine Symptome voraus, ähnlich wie sie vor dem Auftreten des Erysipelas wahrgenommen werden; öfter fehlen diese, und der Ausschlag wird nur durch prickelnde, oft recht brennende, heftige Schmerzen angekündigt. Unregelmässige, ziemlich lebhaft geröthete Flecke treten bald an den Endpunkten auf, um sich durch zwischenliegende Flecke mit einander zu verbinden, bald verbreiten sie sich von einem Punkte der Mitte aus nach Vorn und nach Hinten. Auf den Flecken zeigen sich bald kleine, weisse Bläschen, die wie versilbert, durchsichtig sind, und innerhalb 3—4 Tagen fast den Umfang einer Erbse erreichen. Die Flecke röthen sich mehr, die Röthe erstreckt sich selbst einige

Linien über den Umfang der Bläschengruppen hinaus; nach 5 oder 6 Tagen scheint die in ihnen enthaltene Flüssigkeit sich einzudicken und kann sogar, wenn die Entzündung heftig wird, das Aussehen wirklichen Eiters annehmen. Wenn die Bläschen von selbst nach dem zweiten bis zum vierten Tage aufbrechen, so sickert eine helle, geruchlose, seröse Flüssigkeit aus: die Epidermis löst sich ab und die oberste Schicht der Cutis wird blossgelegt. Doch die Mehrzahl der Bläschen trocknet ein, und bedeckt sich mit kleinen braunen oder gelblichen Krusten, die in der Regel flach ausliegen, zuweilen auch hervorragen. Manche Bläschen gehen vor der Zeit zu Grunde, indem sie einsinken und verwelken, nachdem ihr Inhalt aufgesogen worden ist. Die verschiedenen Gruppen von Bläschen treten nicht gleichzeitig auf; während die älteren austrocknen, zeigen sich neue in den von ihnen offen gelassenen Zwischenräumen. Dies mag zur Annahme eines chronischen Zoster Veranlassung gegeben haben. Nach dem achten bis zum zwanzigsten Tage sind gewöhnlich alle Krusten abgelöst. Es bleiben dann nur Flecke von einem mehr oder weniger dunklen Roth übrig, die gleichfalls nach und nach verschwinden und selten Narben hinterlassen.

Wenn die Bläschen einer lebhaft entwickelten Zona zusammenfliessen, so tritt die Beendigung nicht so rasch ein. Die Haut unter
den Krusten geht in Verschwärung über, und die Vernarbung schreitet
langsam vor. Am hinteren Theile des Rumpfes stirbt die Haut zuweilen in grösserer Ausdehnung ab, sei es in Folge der Entzündung,
sei es in Folge des Druckes durch das längere Liegen; es bilden sich
Schorfe, die zwar bei Weitem nicht immer die ganze Lederhaut durchdringen, jedoch erst nach mehr oder weniger langer Zeit abfallen.
Die Narben dieser Verschwärungen sind unvertilgbar, wie die nach
Verbrennungen dritten Grades.

Gewöhnlich lassen die allgemeinen Symptome bald nach; mitunter fehlen sie ganz. Ein stechender Schmerz hält bis gegen Ende der Krankheit an, bleibt wohl auch noch einige Wochen lang nach dem Verschwinden der Entzündung bestehen. Oft schwellen die zu dem leidenden Theile gehörigen Lymphdrüsen an. In einigen Fällen soll zugleich mit dem Zoster eine acute Entzündung derjenigen Eingeweide auftreten, welche unter der von der Zona eingenommenen Wandung liegen. Eine Combination mit Entzündung der Pleura wäre besonders zu beachten, da man den stechenden Schmerz der Zona zuschreiben und somit die Pleuritis übersehen könnte.

Sehr häufig macht sich eine ausgedehntere Neuralgie an der von der Gürtelrose ergriffenen Stelle bemerklich. So schmerzen z. B. an der Brust die Intercostalnerven, am Bauche die Lumbalnerven; ist eine Extremität Sitz des Zoster, so werden verschiedene Hautäste derselben in Mitleidenschaft gezogen. Häufig besteht, nach Rayer, zugleich eine Affection des Magens und des Dünndarms. — Recidive des Zoster sind keineswegs selten.

Pathologische Anatomie. Eine genauere Untersuchung der Bläschen lässt sich ohne Nachtheil am Lebenden ausführen. Nach Entleerung der in ihnen enthaltenen serösen Flüssigkeit findet man, nach Rayer, eine an der Oberfläche des Gefässnetzes der Haut fest haftende Pseudomembran, welche nur bei eitriger Füllung der Bläschen fehlen soll. Diese sogen. Pseudomembran besteht aber in der That nur aus den aufgequollenen Zellen des Rete Malpighii. Sind diese abgelöst und in der Flüssigkeit suspendirt, so erscheint diese milchig, selbst eitrig. Die kleinen Gefässe, welche die Maschen der Lederhaut durchdringen, sind an den Stellen, welche dem Sitz der entwickelten Bläschen entsprechen, stark injicirt. Unter den brandig gewordenen oder in Verschwärung übergegangenen Bläschen zeigt die Haut eine andere Beschaffenheit: sie ist erweicht und in verschiedener Tiefe und zuweilen in grosser Ausdehnung zerstört.

Actiologie. Ein bestimmter Einfluss der Jahreszeiten auf das Vorkommen des Zoster lässt sich nicht nachweisen. Er ist weder contagiös, noch epidemisch.

Die Thatsache, dass der Zoster stets genau der Verbreitung bestimmter sensitiver (centripetaler) Nerven folgt, berechtigt zu der Annahme, dass in diesen auch der Grund für die Hautassection selbst zu suchen sei. Wahrscheinlich handelt es sich (nach v. Bärensprung) um Reizungszustände des Ganglion der hinteren Wurzel eines Rückenmarksnerven (oder des Ganglion Gasseri), welche sich wesentlich im Gebiet der von diesen Ganglien ausgehenden trophischen Nerven geltend machen und auf diesem Wege die Hautentzündung erregen, andererseits aber auch, wenn die Reizung sich bis auf die hintere Wurzel selbst erstreckt, zu den bei Zoster so häusig beobachteten Neuralgieen Veranlassung geben.

Diagnose. Zoster unterscheidet sich von Herpes durch die bedeutendere Grösse der Bläschen, die Tendenz zur Verschwärung (Rayer), am Meisten — durch die Anordnung der Bläschen. Nicht leicht möglich wäre eine Verwechselung des Gürtels mit Erysipelas. Die Bläschen-Gruppen des Gürtels sind scharf begrenzt und durch gesunde Hautstellen von einander getrennt, was bei dem Erysipelas bullosum nicht der Fall ist. Kaum denkbar (und doch vorgekommen) ist eine Verwechselung des Zoster mit Masern,

2

Prognose. Die Krankheit ist niemals von grosser Bedeutung; jedoch können bei alten Leuten Schrunden und gangränöse Zerstärungen folgen, welche Beachtung verdienen.

Behandlung. Wie bei der Rose, so hat man auch hier die antiphlogistische und ausleerende Methode angerathen. Das exspectative Kurverfahren ist aber fast durchgängig vorzuziehen.

Narkotische Cataplasmata lindern vielleicht die Schmerzen, hindern aber die Eintrocknung der Bläschen, und begünstigen die Verschwärung. Beim Zusammensliessen der Bläschen lässt die abgelöste Epidermis die Haut unbedeckt; dann muss man durch die geeigneten Mittel diese vor Reibungen schützen, wie bei Verbrennungen. Alten Leuten muss man besonders empfehlen, auf der gesunden Seite zu liegen, um Verschwärungen zu verhüten.

Unter allen örtlichen Mitteln ist das Betupfen mit Höllenstein am Meisten empfohlen (Serres). Das Betupfen selbst macht aber lebhafte Schmerzen.

Die Hestigkeit der begleitenden Neuralgie kann zur Anwendung schmerzlindernder Mittel aussordern, die aber eben nur gegen diese gerichtet sind. Vgl. Krankheiten der Nerven.

## IV. Blutschwär, Furunkel, Furunculus').

Der festeste Theil der Haut, die eigentliche Lederhaut, ist von Maschen durchsetzt, in welche kleine Fortsätze des Unterhautbindegewebes eindringen. Wenn diese letzteren sich entzunden, so werden sie an ihrer Ausdehnung gehindert, indem die Lederhaut Widerstand leistet; es entsteht auf diese Weise eine Einschnürung, in Folge deren die kleinen Bindegewebs-Kegel absterben 3). Wenn ein einziger derselben entzündet ist, so nennt man die Geschwulst "Blutschwär", eine Gruppe solcher entzündeter Bindegewebs-Kegelchen heisst "Brandschwär, Carbunculus". Bei diesen furunculösen Entzundungen spielt allerdings der Brand eine Rolle; aber er wird durch anatomische Verhältnisse bedingt, während beim Milzbrand-Carbunkel (vgl. Bd. I. pag. 320) ein bestimmtes ätiologisches Verhältniss den Brand veranlasst.

Ursachen. Mit der Prädisposition zu Furunkeln soll es sich wie

<sup>1)</sup> Bei den Franzosen "clou", bei den Engländern "boil".

<sup>2)</sup> Es darf gewiss nicht in Abrede gestellt werden, dass Blutschwäre auch von den Hauttalgdrüsen ausgeben können; dass sie aber immer in einer Entzündung dieser letzteren bestehen sollen (was Chelius behauptet), ist, wie die anatomischen Untersuchungen lehren, nicht richtig.

bei dem Ervsipelas verhalten: Störungen in den Verdauungsorganen. durch schlechte Beschaffenheit der Nahrungsmittel u. dgl. m. werden vorzugsweise angeschuldigt, - hier, wie dort, ohne zureichenden Reizende Salben, Unreinlichkeit, übermässige Reizung der Haut durch Bäder, namentlich Seebäder, so wie durch sogenannte Wasserkuren, Vesicatore, Haarseile, gewisse Ausschläge, wie z. B. Blattern, Krätze, können die Entwickelung der Blutschwäre begünsti-Oft brechen sie hervor, ohne dass man die geringste Ursache für ihr Entstehen auffinden könnte. In einigen Fällen treten sie als Symptom einer inneren Krankheit, nach dem gewöhnlichen Sprachgebrauch, als Krise, auf: namentlich gegen Ende des Typhus, bei Primie, im Verlauf des Diabetes mellitus. Ohne nachweisbare Ursache erscheinen Blutschwäre besonders im Frühjahr und im Herbst. sind in sumpfigen Gegenden häufiger, als in trockenen. Ob sie als ein Product der Sumpflust und somit als in die Reihe der Malariakrankheiten gehörig zu betrachten seien, ist zweiselhast. Sie kommen in jedem Lebensalter vor, und jede Constitution ist ihnen ausgesetzt.

Symptome. Verlauf. Ausgänge. Hinterbacken, Schenkel, Rücken. Nacken, die Seitenwandungen des Unterleibes sind vor anderen Stellen des Körpers häufig Sitz der Furunkel. Ein einziger kommt selten vor; in der Umgebung eines grösseren entwickeln sich gewöhnlich kleinere, oft in sehr grosser Anzahl. In manchen Fällen ist die Anzahl der Furunkel so gross, dass die Kranken kaum eine Stelle finden, auf der sie liegen und ausruhen könnten 1). Ihre Grösse ist verschieden, übersteigt jedoch selten die eines Taubeneies. giebt an, dass einzeln austretende Furunkel einen verhältnissmässig grösseren Umfang haben, bis zur Grösse eines Hühnereics. Sind mehrere Blutschwäre vorhanden, so ist einer immer viel grösser als die andern. - Nur wenn eine Anzahl grosser Furunkel austritt, geht dem Ausbruch derselben schon Fieber vorher; dagegen fehlt es selten während der Entwickelung des Blutschwärs. Anschwellung der Lymphdrüsen (am Halse, in der Achselgrube, in der Leistengegend) wird in der Regel beobachtet.

Wichtige Functionen können durch sie erschwert oder gehindert werden; so bedingt z. B. ein zwischen dem After und Hodensacke liegender stark entwickelter Furunkel Beschwerden bei der Harnentleerung; im äusseren Gehörgang sitzend, bewirkt er Taubheit und Ohrensausen; am Hals hindert er das Schlingen u. s. f.

Die Geschwulst fühlt sich hart und heiss an und hat die Gestalt

<sup>4)</sup> Boyer, Traité des maladies chirurgicales. Tom. II. pag. 44, — Bis zu 300 auf ein Mal habe ich selbst beobachtef.

eines Kegels; ihre Basis liegt tief unter dem Niveau der Haut, welche dagegen von der Spitze nur wenig überragt wird, weil die oberste Schicht der Lederhaut die festeste ist. Die Röthe ist hell oder spielt in's Violette; der Schmerz ist bohrend, aber, je nach dem Grade der Empfindlichkeit des Kranken und dem Sitze des Uebels, verschieden; Boyer versichert, dass Furunkel der Bauchwand die schmerzhaftesten seien.

Zwischen dem achten und zehnten Tage nach dem Beginne des Uebels spitzt sich gewöhnlich der höchste Punkt des Kegels zu. wird weich und berstet; eine serös-blutige Feuchtigkeit tritt aus, und die obere Fläche eines festen gelben Pfropfes wird sichtbar. Dieser Pfropf (Pflock) besteht, nach der älteren Ansicht, aus abgestorbenem Bindegewebe; neuere Autoren (Gendrin, Rokitansky) fanden ihn den Pseudomembranen gleich zusammengesetzt und bezeichnen ihn daher als einen Exsudatofroof. Beide Ansichten haben ihr Recht: denn mit Hülfe des Mikroskops kann man darin ausser Eiterkörperchen immer ein amorphes fibrinöses Exsudat, gewöhnlich aber auch nekrotisches Bindegewebe nachweisen. Nach der ersten Durchbrechung der Haut zeigt sich eine kleine Oeffnung, welche mit einem sehr feinen Stilet gemacht zu sein scheint. In der Regel folgt sehr bald der Austritt des Pfropfes, worauf dann die Oeffnung das Aussehn bekommt, als wäre mit einem Locheisen ein Stück ausgeschlagen. Demnächst hört der Schmerz bald auf, die Haut legt sich wieder an, die Höhlung füllt sich aus, bei der Heilung bleibt eine kleine Vertiefung, eine unbedeutende, unregelmässige Narbe, welche bald die Farbe der Haut annimmt. - Statt des zugespitzten Gipfels bildet sich auf manchen Furunkeln ein grosses, mit trüber Flüssigkeit gestilltes Bläschen.

Diagnose. Verwechselung wäre möglich mit Ecthyma-Pusteln von bedeutender Grösse, die jedoch von Anfang an stärker zugespitzt. und ohne Schwellung der Umgebungen auftreten. Furunkelartige Ausbrüche kommen bei Pyämie und bei Brand vor, wahrscheinlich unter denselben anatomischen Verhältnissen, wie der gewöhnliche solitäre Furunkel, durch Nekrose zahlreicher Bindegewebskegel an verschiedenen Stellen der Körperoberstäche. Die Bedeutung der Krankheit ergiebt sich jedoch unter solchen Verhältnissen aus den übrigen Erscheinungen ohne Schwierigkeit. In Betreff der Verwechselung mit Milzbrand vgl. Bd. I. pag. 323 u. f. Die Unterscheidung des Furunkels von dem Brandschwär wird sich aus der Beschreibung des letzteren ergeben.

Prognese. Furunkel gewinnen eine grössere Bedeutung, wenn sie bei alten und sehr geschwächten Subjecten sich oft wiederholen.

in neuerer Zeit sind mehrere Fälle beobachtet worden, in denen unzweiselhaste Furunkel, namentlich im Gesicht, bei sonst gesunden und krästigen Individuen, durch Vermittlung einer von der Anschwellung abhängigen venösen Stase, purulente Insection bedingten ').

Behandlung. Man kann versuchen, durch eine Incision die Entwickelung des Furunkels zu unterdrücken; auch die Aetzung mit Lapis infernalis ist als Abortivmethode in Gebrauch, von mir jedoch noch nie bewährt gefunden. Einschneiden sollte man immer, wenn die Stauung in den benachbarten Venen bedenklich oder der Schmerz sehr heftig ist. Der Verlauf wird durch die Incision nicht abgekürzt, wohl aber der Schmerz. Baden in lauwarmem Wasser, Cataplasmata und das Emplastrum plumbi compositum (Ph. Bor.) sind weiterhin die zweckmässigsten Mittel. Mit letzterem allein (dick auf Leder gestrichen) kann man vollkommen auskommen, wenn auch gar keine Incision gemacht wird. Kleine Einstiche nutzen gar nichts. Reizende Kataplasmen, Pflaster (z. B. Pechpflaster), Salben und Teige (Honig mit Roggenmehl) sind mindestens nutzlos, oft nachtheilig.

Furunkel recidiviren häufig, oft mit grosser Hartnäckigkeit. In solchen Fällen soll man, nach der Ansicht älterer Aerzte, Brech- und Abführmittel nehmen lassen. Foszboke empfahl grosse Dosen von Acid. sulph. dilut. (bis zu 6 Drachmen pro die) als das wirksamste Mittel, um dem Schmerze und neuen Ausbrüchen vorzubeugen <sup>3</sup>). Auch der Gebrauch kleiner Dosen Arsenik (Solut. Fowleri) dürfte in hartnäckigen Fällen wohl erlaubt und des Versuches werth sein. Aber trotz der Anwendung dieser Mittel kehren die Furunkel zuweilen wieder. Auch eine wohlgeordnete Diät, eine Milchkur, der Gebrauch des Zittmannschen Decocts werden oft vergeblich angewandt. Bei Schwächlichen erreicht man die relativ besten Resultate durch gute Ernährung und Begünstigung derselben durch den Aufenthalt in freier Luft, Eisenpräparate, auch wohl Seebäder, obgleich diese grade anderer Seits oft genug den Ausbruch der Furunkel begünstigen.

# Y. Brandschwär, Anthrax, Carbunkel, Carbunculus benignus').

Während der Furunkel in einer nekrotisirenden Entzündung eines der in die Cutis hineinragenden Bindegewebskegel besteht, erstreckt

- Ygl. Güntner, die Furunkel- und Carbunkelartige Entzündung im Gesicht, Oestr. Zeitschr. f. praktische Heilkunde, 1862. — Poor, die Fieberdyskrasie etc. Prager Vierteljahrsschrift, 1863. Bd. I.
- 2) Vgl. Rayer, Traité des maladies de la peau. II. pag. 267.
- \*) Eine Verwechselung mit dem Milzbrandcarbunkel, Carbuncalus malignus, ist nur dem Namen nach möglich. Vgl. Bd. I. pag. 323 u. f. Die Benennung

sich dieser Process beim Carbunkel auf eine größere Anzahl derselben. Nicht blos das ursprünglich erkrankte, sondern auch das zwischen den einzelnen Herden gelegene Haut- und Bindegewebe wird nekrotisch. Wir haben eine Gruppe von Furunkeln, welche zusammenfliessen.

Ursachen. Der Carbunkel tritt in der Regel vereinzelt auf; beim Furunkel sehen wir eher das Gegentheil. Dieser kommt fast in jedem Lebensalter vor, während der Carbunkel selten bei Kindern gefunden wird, viel häufiger bei Erwachsenen, und vorzüglich bei älteren Leuten auftritt, die in Folge dyskrasischer Leiden, durch Trunksucht, Herzfehler u. dgl. m. schon erhebliche Ernährungsstörungen erfahren haben. Sommer und Frühjahr sind relativ reicher an Carbunkeln.

Die anderen direct und indirect wirkenden Einflüsse sind dieselben, wie bei Erysipelas und Furunkel. Der Carbunkel wählt dieselben Stellen, die für die Entwickelung des Furunkels sich günstig zeigen; indess sieht man ihn häufiger, besonders bei alten Leuten, auf dem Rücken in der Gegend der Schulterblätter.

Symptome. Verlauf. Ausgänge. Fieber geht dem Carbunkel oft vorher und begleitet ihr stets. Gewöhnlich hat dasselbe von Anfang an einen advnamischen Charakter. Im Anfange zeigt sich eine kleine Geschwulst, eine Art Knoten in der Haut, bei dem man aber keine Ahnung von dem Umfange hat, welchen er später erlangen kann. lange die Geschwulst noch klein ist, hat sie Aehnlichkeit mit einem Furunkel, namentlich ist der höchste Punkt weich und öffnet sich zuweilen wie beim Blutschwär. Alsbald aber wächst sie durch neue Nachschübe und gewinnt binnen Kurzem den Umfang eines Gänseeies und darüber. Wenn der Carbunkel als eine Geschwulst mit breiter Basis beginnt, so macht er sicher noch erhebliche Fortschritte; innerhalb 8 Tagen kann der Durchmesser an 10 Zoll betragen. ringer Hervorragung über das Niveau der Haut breitet sich die Basis alsdann weit unter das Unterhautbindegewebe aus. Lange bleibt er hart; seine Erweichung zeigt an, dass in der Tiefe bereits Brand eingetreten ist. Die Röthe ist sehr dunkel. Hitze ist besonders im Mittelpunkte vorhanden; sie ist hestig und brennend. Der Schmerz ist bei Weitem heftiger und von längerer Dauer, als beim Furunkel; er ist immer spannend und lässt erst nach, wenn die Haut aufbricht. Dies geschieht gewöhnlich an mehreren Stellen; die Haut erscheint alsdann siebartig durchlöchert; etwas blutiger Eiter und einige Fetzen abgestorbenen Bindegewebes dringen aus den Oeffnungen hervor. Die Haut kann aber auch in der ganzen Ausdehnung, so weit sie die Ge-

"Carbunculus benignus" darf aber nicht zu der Ansicht verleiten, als sei der bier in Frage stebende Carbunkel eine gutartige Krankheit. schwulst bedeckt, brandig werden. Tritt dieser Fall ein, so stirbt auch das Unterhautbindegewebe unter ekelhaftem Gestank ab. Die durch den Carbunkel bedingten Zerstörungen sind daher oft beträchtlich: die Haut ist abgelöst, die Aponeurosen, selbst die Muskeln, liegen bloss, und es bedarf einer sehr langen Eiterung, bis alle abgestorbenen Gewebe ausgestossen werden. Dadurch ist die Gefahr der Pyämie und bei schon sehr geschwächten Individuen auch des Todes durch Entkräftung bedingt. Tritt Heilung ein, so behält die Narbe lange Zeit hindurch eine braune Färbung; sie bleibt vertieft, uneben und zeigt zuweilen strangartige Wurzeln, welche nicht nur Entstellungen, sondern auch Functionsstörungen veranlassen können.

Nicht immer tritt der Carbunkel in so unheilvoller Weise auf. Die Haut, wenn auch an einigen Stellen perforirt, kann erhalten bleiben; die Oeffnungen erweitern sich etwas, so dass die nekrotischen Pfröpfe austreten können, darauf entleert sich ein mehr oder weniger blutiger Eiter, da immer einige kleine Gefässe zerstört sind; aber endlich entsteht eine gutartige Eiterung und die Haut legt sich wieder an. Die Narben bleiben freilich lange Zeit roth, sind aber nicht sehr entstellend.

Neben dem Carbunkel können auch Furunkel austreten; diese gehen ihm zuweilen voraus, ost umgeben sie ihn wie Trabanten.

**Prognose.** Die Prognose ist bedenklich, wenn die Geschwulst eine beträchtliche Grösse hat, zumal bei einem hoch bejahrten oder sehr heruntergekommenen Subjecte; aber auch kleine Carbunkel bei jüngeren und gesunden Menschen können in derselben Weise und in höherem Maasse gefährlich werden, wie Furunkel 1).

Behandiung. Da in der Tiefe des Carbunkels stets Gangrän zu erwarten steht, so giebt man ganz allgemein den Rath, weder mit allgemeiner, noch mit örtlicher Antiphlogose Zeit zu verlieren, sondern sofort zur Spaltung und zwar zur vielfachen Spaltung des Brandschwärs zu schreiten. Jedoch geht die Wirkung dieses Mittels nicht so weit, dass es den Carbunkel plötzlich vernichten oder auch nur seine weiteren Fortschritte sicher verhindern könnte, wie viele Chirurgen zu glauben scheinen. Es beschleunigt den Verlauf und lindert die Schmerzen, — was schon viel ist. Nur glaube man nicht, dass der Schmerz im Augenblicke des Einschneidens, wie auf einen Zauberschlag, verschwinde. Damit die Entspannung vollkommen sei, sollen die Einschnitte nach allen Richtungen über die Grenzen der Geschwulst hinaus geführt werden. Hierbei treten zuweilen recht erhebliche

<sup>\*)</sup> Fälle der Art sind so häufig, dass es kaum eines Citats bedarf. Vgl. pag. 21 und die Dissertation von Paul Vogt, Gryphiswaldiae, 1865.

Blutungen auf; denn, so wenig auch die harte Carbunkelgeschwulst selbst blutet, die umgebenden, dem Brande nicht verfallenen Theile liefern aus ihren erweiterten Gefässen meist beträchtliche Blutmengen.

Die Wirkungen der Incision beim Carbunkel sind im Vorstehenden keineswegs übertrieben gänstig geschildert. J. Paget (Lancet, 1869, Januar) geht aber meines Erachtens zu weit, wenn er die Einschnitte ganz verwirft und die Behandlung auf ein deckendes Pflaster oder ein gutes Kataplasma, bei gewöhnlicher, nahrhafter Kost und reichlichem Genuss der frischen Luft beschränken will.

Die weitere Behandlung sei antiseptisch und tonisirend. Die beste Antisepsis besteht in solchen Fällen oft in der Anwendung von Aetzmitteln, durch welche es am Schnellsten gelingt, die nekrotischen Gewebe chemisch zu zerstören und dadurch unschädlich zu machen.

#### VI. Brand der Haut.

Bei der Beschreibung der Quetschung, der gequetschten Wunden, der Verbrennung und Erfrierung, des Brandes im Allgemeinen, der Rose, des Milzbrandes, der Neubildungen etc. war bereits wiederholt die Rede von dem Brande der Haut. Alles, was die auf der äusseren und inneren Fläche der Cutis verlaufenden Gefässe verletzt oder zerstört, kann als Ursache des Hautbrandes angesehen werden. Nicht immer wird die Haut in ihrer ganzen Dicke vom Brande ergriffen. Mit concentrirten Säuren oder Alkalien kann man die Haut in verschiedener Dicke ertödten. Wenn man nur oberflächlich kauterisirt, so wird blos das sogenannte Rete Malpighii zerstört; man veranlasst auf diese Weise einen Substanzverlust, in dem kein fremder Körper eine bleibende Stätte findet, dessen Streben zur Vernarbung aber sehr gross ist. In schweren Krankheiten beobachtet man oft. dass die Haut an den Stellen, wo sie zwischen Knochen und den Stützpunkten des Körpers gedrückt wird, abstirbt (vgl. Decubitus). Werden nur die oberstächlichsten Schichten der Haut gangränös, so findet man sie immer zu trocknen Schorfen umgewandelt, welche von den unterliegenden Theilen nicht durch Eiter getrennt werden, sondern durch feuchte, zähe Fasern von gelblichgrauer Farbe verbunden bleiben. -Wenn die verschiedenen Schichten der Haut nach einander von der Oberfläche gegen die Tiese absterben, so findet man bei der Section die Haut siebartig durchlöchert; je mehr Schichten brandig geworden sind, desto grösser erscheinen die Löcher. Schneidet man mit einem sehr scharfen Messer Hautschichten in paralleler Richtung mit der Obersläche ab, so werden die Oessnungen in der Cutis um so weiter. je tiefer die Schnitte geführt werden, weil man gegen die Basis der kegelförmigen Höhlen, welche nach Zerstörung des lockeren BindeHeutbrand. 25

und Fettgewebes übrig bleiben, weiter vordringt. — Die anatomische Beschaffenheit macht die Schnelligkeit erklärlich, mit der einzelne Zerstörungen in der Haut um sich greifen, wenn sie einmal erst die oberste festeste Schicht der Cutis überwunden haben. In dem Maasse, als sie gegen die innere Fläche der Lederhaut vorschreiten, finden sie geringen Widerstand, weil das Gewebe hier weniger dicht ist; die Cutis hat hier nicht mehr die fibröse Beschaffenheit, und die Drüsen sind gleichsam schon existirende Substanzverluste, die dem Brande Vorschub leisten. - Wichtig ist es, dass die Haut deshalb nicht durchaus verloren geht, wenn eine ihrer äusseren Schichten abgestorben Anders verhält es sich mit dem Brande, welcher in entgegenresetzter Richtung vorschreitet, so dass er zuerst die tiefen Schichten Dort befinden sich die Wurzeln der Gefässstämme, welche den Hautbedeckungen Lebensmaterial zuführen; sind diese einmal zerstört oder unterbrochen, so steht das Absterben der Haut zu befürchten. Das Bestehen dieser Membran ist gefährdet, sobald das Unterhautbindegewebe abgestorben oder von weit verbreiteter Eiterung ergriffen ist, weil höchst wahrscheinlich dann die zur Haut verlaufenden Gefässe zerstört oder verschlossen werden. - Die Ausdehnung. welche der Hautbrand, der von Innen nach Aussen vorschreitet, erlangt bat, bleibt oft eine geraume Zeit hindurch unerkannt; hat man sich aber einmal von seinem Vorhandensein überzeugt, so erstaunt man über die raschen Fortschritte, welche er macht. Wenn die Ursache von der Epidermis aus nach der Tiefe hin wirkt, so ist man leichter im Stande, den Verlauf und die Bedeutsamkeit des Uebels zu würdigen, indem dann der ganze Vorgang vor Augen liegt. Wird die Haut zuerst in ihrer tieferen Schicht ergriffen, so wird sie welk. runzelig, verliert an Haltbarkeit, bevor noch eine Veränderung der Farbe bemerkbar geworden ist; die Epidermis löst sich fast wie an einem Leichnam ab.

Die Haut erträgt bei Weitem besser einen von Aussen, als einen von Innen wirkenden Druck. So ist es hinlänglich erwiesen, dass der Grad der Spannung, durch welchen unter der Haut liegende Geschwülste Brand der Haut veranlassen, diese Wirkung gar nicht oder doch erst viel später haben würde, wenn derselbe Druck von Aussen Statt fände. So hat namentlich die Leichtigkeit, mit welcher auf dem vorspringenden Winkel der Tibia nach Amputation des Unterschenkels die anliegende Haut brandig wird, eine traurige Berühmtheit erlangt. Offenbar hängt dieser Unterschied davon ab, dass der von Innen wirkende Druck direct die in die Haut eintretenden Gefässstämmehen comprimirt und daher schneller zum Verschluss bringt.

#### Eweites Capitel.

# Verletzungen der Haut.

#### A. Wunden.

Die Hautwunden sind wohl die schmerzhaftesten; daher die Vorschrift, dass man die Durchschneidung der Haut bei Operationen möglichst schnell vollenden solle.

Schnittwunden. Selbst die einfachste Schnittwunde bleibt selten geradlinig. Dazu ist nöthig, dass die Haut sehr schlaff oder dünn ist, dass sie eine concave Fläche überzieht, oder dass sie fest an dem unterliegenden Bindegewebe haftet. Wenn sie weiter ist, als die Theile es erfordern, welche sie bedecken und schützen soll, so fällt das Klaffen fort, die Hautwunde wirst selbst Falten, und die Ränder berühren sich an der Trennungsstelle nur mit ihrer von Epidermis überzogenen Man sieht dies an dem Scrotum nach der Exstirpation des Hodens, oder nach Schnitten in die Hautbedeckung der Achselhöhle. In den meisten Fällen klaffen Hautwunden in der Form einer Ellipse. Dies Klaffen, beruht auf der Spannung der Haut vermöge ihrer Elasticität, der Schlaffheit des unter ihr liegenden Bindegewebes und der Wölbung der unter ihr liegenden Theile 1). Um das Klaffen der Rander einer Schnittwunde zu erklären, muss man noch den Einfluss berücksichtigen, welcher durch die Bewegungen des betreffenden Theiles ausgeübt wird: man findet dann, dass die Wundränder weit mehr auseinander weichen, wenn der Schnitt in einer, den Bewegungen des Theils entgegengesetzten Richtung verläuft, als umgekehrt. tung ist nur bei der Verletzung solcher Hautstellen von Bedeutung, wo grössere Arterien in der Haut selbst oder dicht unter ihr liegen, z. B. im Gesicht und am Schädel.

Stichwunden heben nicht immer die Form der spitzen lestramente, mit denen sie gemacht sind. Dies geht besonders aus den von Filhos angestellten Versuchen hervor<sup>3</sup>). Derselbe bediente sich eines fast 3 Zoll langen, kegelförmigen Grabstichels, welcher an der breitesten Stelle nicht mehr als 3 Linien mass. Vermittelst dieses Instrumentes erhielt er immer längliche Wunden mit zwei gleichen Rändern, die in sehr spitzen Winkeln zusammenstiessen. Die Wunden waren um so länger, je tiefer des Instrument eingestossen war. Wenn die Wundränder klassten, so genügte zu ihrer genauen Vereinigung eine leise Anspannung der Haut in einer bestimmten Riehtung; kurz es ergab sich, dass der Grabstichel nur die Hautsasern auseinander gedrängt hatte. Stiche an gleichnamigen Körperstellen klassten immer in derselben Richtung: am Halse

<sup>1)</sup> Vgl. Martel, in d. Thèses de la Faculté de Paris, 1836. No. 354.

<sup>2)</sup> Dupuytren, Traité des blessures par armes de guerre. Tom. I. pag. 61.

and an dem vorderen Theile der Achselgrube, von oben nach unten; am Rumpfe, mit den Bippen oder den Intercostalräumen parallel; auf der vorderen Seite des Bauches, schräg von Oben nach Unten, ungefähr dem Laufe der Muskelfasern des Obliquus externus entsprechend; nahe der Mittellinie, von Oben nach Unten; an den Extremitäten, parallel mit der Axe derselben. Diese Resultate sind durch die Herausgeber des "Traité des blessures par armes de guerre" bestätigt worden, während Malgaigne (Anatomie chirurgicale, T. I. pag. 66) bei seinen in dieser Beziehung angestellten Versuchen die Richtung der kleinen spaltförmigen Wunden ganz anders und in denselben Körpergegenden bei verschiedenen Subjecten oft verschieden fand.

Zerreissungen. Die Haut weicht, vermöge ihrer Dehnbarkeit, manchen Verwundungen aus. Dies ist in Betreff der tiesen Quetschungen, die ohne Verletzung der Haut eintreten können, allgemein bekannt. Die traumatische Ablösung der Haut, bei welcher sie eine schwach mit Serum gefüllte schlaffe Tasche bildet (vgl. Bd. I. pag. 645) liesert das grossartigste Beispiel das ur. Wenn vollständige Abreissung irgend eines Körpertheiles Statt findet, so zerreisst, aus demselben Grunde, von allen Geweben die Haut zuletzt und nimmt gleich nach der Zerreissung ihre frühere Ausdehnung wieder an. Hat aber auch die Haut der von Aussen einwirkenden Gewalt getrotzt, so ist sie darum doch nicht immer ausser Gefahr; im Gegentheil stirbt sie nicht selten bei dem Eintritte der Reaction ab.

Die **Prognose** der Hautwunden ist eigentlich nicht bedenklich; indess darf man nicht vergessen, dass die Function der Haut in mehrfacher Beziehung von Bedeutung ist. Zahlreiche Wunden oder Lappenwunden mit ausgedehnter Ablösung können zu bedenklichen nervösen Zufällen Anlass geben.

Die Vereinigung der reinen Hautwunden erfolgt sehr leicht, besonders wo die Haut eng mit den von ihr bedeckten Geweben verbunden und reichlich mit Gefässen versehen ist, so z. B. an den Fingern, im Gesicht. Hier verwachsen selbst abgerissene Lappen, wenn
nur der kleinste Zusammenhang mit den nicht verletzten Geweben
bestehen blieb. Wiedervereinigung ist selbst nach vollständiger Ablösung noch zu erzielen.

Diese Verhältnisse wurden unter "Plastische Operationen", Bd. l. pag. 714 u. f. bereits erläutert. Eine grosse Reihe von interessanten Versuchen an Thieren und eine Zusammenstellung von Beobschtungen über das Wiederanheilen ganz abgetrennter Hautlappen bei Menschen liefert W. Hanff in seiner Dissertation "über Wiederanheilung vollständig vom Körper getrennter Hautstücke". Berlin, 1870.

In Betreff der Behandlung vgl. Bd. I. pag. 641 u. f.

#### B. Fremde Körper.

Nicht ganz selten findet man in der Haut fremde Körper. Bei einem Falle auf die Hand z.B. können kleine scharfe Steinchen fest

in sie eingekeilt werden; Pulverkörner, Schrot, Glassplitter u. dgl. m. sind nicht selten in ihr beobachtet worden und bleiben oft lange ohne weitere nachtheilige Folgen in der Haut stecken. Besonders lange unschädlich bleibt Schrot, wenn es aus der Entfernung hineingeschossen wurde; es scheint dann gleichsam in kleinen Höhlen der Lederhaut eingekapselt zu sein. Pulverkörner bleiben ebenfalls sitzen und veranlassen blaugraue Flecke. (Vgl. Bd. l. pag. 678.)

In den Talgdrüsen findet man mitunter steinige Concretionen. Meckel sah bei einem Knaben alle Talgdrüsen der Hüste mit kleinen Steinchen angefüllt. Rayer fand bei zwei Kindern ähnliche Steinchen in der Haut der Stirn und der Nasenwurzel.

In den meisten Fällen veranlassen die fremden Körper, besonders wenn sie zahlreich und nicht allzu klein sind, in der Haut, wie in anderen Geweben, Verschwärung. In anderen Fällen erregen sie, ohne dass in ihrer Umgebung Veränderungen auftreten, heftige Schmerzen, die durch ihre Entfernung (nöthigen Falls Excision des Hautstücks, in welchem sie sitzen,) beseitigt werden.

#### **Drittes Capitel.**

## Organisirte Neubildungen in der Haut.

Die grosse Mehrzahl der im ersten Buche beschriebenen organisirten Neubildungen kommt auch im Gewebe der Haut vor. Namentlich gilt dies für Fasergeschwülste, Balggeschwülste, Krebse und Sarcome. Dieselben nehmen bald in der Haut selbst ihren Ursprung, bald wachsen sie aus der Tiese, also zunächst von dem Unterhaut-Bindegewebe her, in dieselbe hinein. Viele Neubildungen sind der Haut eigenthümlich, indem sie in einer hypertrophischen Entwickelung einzelner Gewebselemente der Haut, besonders der Epidermis und des Papillarkörpers, bestehen. Hierher gehören die Schwielen, Hühneraugen, Hauthörner, Warzen, Condylome, welche wir Bd. L. pag. 444—451 beschrieben haben. Auch die rothen Muttermäler (Teleangiectasiae) werden von Einigen hierher gerechnet; sie kommen aber auch in Schleimhäuten vor.

Die in der Haut vorkommenden Balggaschwälste beruhen zum Theil auf einer Ausdehnung der Hautschmeerbälge durch, in ihaen angesammeltes und zum Theil verändertes Secret, welchem durch Verstopfung des Ausführungsganges der Ausweg versperrt ist, — Atheroma folliculare, zum Theil sind es Dermoidcysten, wie wir bereits Bd. I. pag. 459, 443 und 462 u. f. erläutert haben.

Als die gelindeste Form der folliculären Cysten sind die Mitesser (comedones, tannes) zu betrachten, welche auf Ausdehnung eines Haarbalges oder einer Talgdrüse durch ungesammeltes Secret beruhen. Der eingedickte Theil des Secrets, welcher den Ausführungsgang verstopft, bekommt, indem Staub und Schmutz darauf haften, eine braune oder schwarze Farbe. — Indem man auf die Umgegend eines Comedo drückt, kann man seinen ganzen Inhalt in wurmförmiger Gestalt berausdrücken. Simon und Andere haben in den Comedonen eine eigene Milbenart (Macrogaster folliculorum) gefunden (vgl. Landois, Ueber den Haarbalgparasiten des Menschen, in d. Greifswalder medicinischen Beiträgen, 1863. Bd. l. pag. 17 u. f.). Am Häufigsten sieht man die Comedonen auf der Nase, demnächst in anderen Gegenden des Gesichts, ferner auf der Brust, zuweilen aber auch in reichlicher Menge auf dem Rücken und an anderen Körpertheilen. Zur Beseltigung der Mitesser ist die Entleerung der einzelnen Bälge nothwendig, welche in der Regel durch Ausdrücken leicht gelingt, aber auch durch Erregung einer lebhaften Entzündung mittelst Aufpinseln einer alkoholischen Sublimatlösung (1 Sublimat auf 50 Alkohol) oder dgl. erzielt werden kann. Zur Verhütung ihrer Wiederkehr möchten häufige Waschungen mit adstringirenden Flüssigkeiten zu empfehlen sein.

Als eine der Haut, mit wenigen Ausnahmen, ausschliesslich zukommende Neubildung haben wir hier diejenige zu beschreiben, welche unter den Namen

## Lupus, fressende Flechte, Herpes exedens,

in dem System der Hautkrankheiten lange Zeit eine zweiselhaste Stellung eingenommen hat, da die verschiedenen Erscheinungen derselben eine allgemein passende Beschreibung nicht auskommen liessen. Man hielt sich deshalb bei der Erörterung des Lupus mehr an die mit blossem Auge wahrzunehmenden Symptome dieses eigenthümlichen Hautübels. Selbst Hebra¹) vermochte vor Kurzem nur Bilder zu entwersen, unter welchen dieses Uebel auszutreten psiegt, Krankheitsbilder, die er keineswegs als ebenso viele Krankheitsarten (Species) angeschen wissen will. Alle diese Mängel in der Erörterung dieser Krankheit hatten ihren Grund in dem Mangel genauer anatomischer und besonders mikroskopischer Untersuchungen³).

Im Allgemeinen ist der Lupus als eine unter den Erscheinungen chronischer Entzündung der Haut sich entwickelnde Neubildung zu betrachten, in welcher es bald nur zur Entwickelung von Zellen (Granulationsgewebe), bald auch von Bindegewebe kommt, und deren Ausgänge zuletzt fast immer Ver-

<sup>1)</sup> Zeitschrift der Gesellschaft der Aerzte zu Wien. VI. Jahrgang, I. Bend.

<sup>2)</sup> In einer, unter der Leitung Eichstedt's, von E. Berger verfassten Dissertation (De Lupo. Dissertat. inaugur. Gryphiae 1849) sind die ersten snatomischen Untersuchungen über Lupus enthalten. Die nachstehende Darstellung gründet sich zum Theil auf eigenen Anschauungen, wie sie in Pohl's Abhandlung über Lupus (Virchow's Archiv 1853) erläutert sind; neuerdings ist die umfassende Beschreibung der anatomischen Verhältnisse von Virchow (Geschwülste, Bd. II. pag. 482 u. f.) wesentlich benutzt worden.

schwärung, partielle brandige Abstossung oder auch Nekrose grösserer Gewebsstücke sind. Vor dem Eintritt dieser Ausgänge kann jedoch das befallene Hautstück bald die Zeichen einer örtlichen Hyperämie unter gleichzeitig vermehrter Neubildung und Abstossung (Abschilferung) von Epidermis, oder gleichzeitiger Bläschen- und Pustelbildung (also eine mehr oberflächliche, gewöhnlich an mehreren distincten Punkten auftretende Hautentzundung) darbieten, bald eine Volumszunahme zeigen, welche theils durch isolirte oder zusammenfliessende Knotenbildung, theils durch eine nach allen Seiten hin sich ausbreitende (diffuse) Infiltration bedingt ist.

Die begleitende Hyperamie sowol, wie die Infiltration mit neugebildeten Elementartheilen beginnt in der Haut, erstreckt sich aber
weiterhin oft auch auf die unterliegenden Gewebe: Panniculus adiposus, Muskeln u. s. f., z. B. von der Gesichtshaut her durch die ganze
Dicke der Wange bis auf die Schleimhaut der Mundhöhle.

Die verschiedenen Formen des Lupus sind bald mehr nach den späteren Umwandlungen der Neubildung (den Ausgängen der chronischen Entzündung), bald mehr nach den im Beginne der Krankheit am Meisten in die Augen fallenden Erscheinungen beschrieben worden. So stellte Rayer einen Lupus exedens und einen Lupus non exedens auf; Blasius') unterscheidet 3 Fortgangsformen: den ulcerativen, den exfoliativen und den hypertrophischen Lupus, und 3 Grund- oder Anfangsformen: die tuberculöse, pustulöse und maculöse; Hebra: 1) den mit dem Niveau der Haut gleichbleibenden, trockenen und sich abschuppenden Lupus exfoliativus, 2) den mit seinen Knoten über die Haut sich erhebenden, später verschwärenden Lupus hypertrophicus und exulcerans und 3) den wegen seiner eigenthümlichen Ausbreitungs- und Heilungsweise kreis- oder halbkreisförmige Zeichnungen darbietenden Lupus serpiginosus.

Anatomische Untersuchung. Die lupösen Hautstellen selbst und ihre nächste Umgebung sind immer hyperämisch, die Capillargefüsse, je nach der Tiefe der Erkrankung, in den Hautpapillen, im Panniculus etc. erweitert; gleichzeitig tränkt ein weissgelbliches, fadenziehendes, glänzendes Exsudat, welches beim Zusatz von verdünnter Essigsäure in moleculärer Form gerinnt, die Gewebe.

Die Volumszunahme der noch nicht aufgebrochenen kranken Stelle, die in der Haut sitzende Verdickung (Tuber) wird beim Lupus tuberculosus durch eine Anhäufung von Kernen und Zellen be-

<sup>1)</sup> Rust's theoret.-pract. Handbuch der Chirurgie. Bd. XI.

dingt, welche nach Berger 1) am Meisten denen des normalen Rete Malpighii gleichen und bisweilen eine mehr ovale Form mit einem Durchmesser von 1/200 Linie haben. Für den Ausgangspunkt der Erkrankung ist immer die eigentliche Cutis anzusehen; die Anschwellung wird viel weniger durch Anhäufung junger Epithelialzellen, als durch ein dichtes Lager meist runder, seltener ovaler, grob granulirter, dickwandiger Kerne und indifferenter Zellen erzeugt. Nur nach der Peripherie zu, oder auch in dem gelben, später zu Krusten vertrocknenden Secret sieht man runde junge Epithelialzellen. die, je nach der Beschaffenheit der Geschwürsfläche, verschiedene Veranderungen bezüglich ihrer Wandungen und ihres Inhaltes darbieten. Hier sind sie (wie alte Zellen) mit kleinen Fetttröpschen erfüllt, ohne dabei durch Grösse ausgezeichnet zu sein. Durch die Anhäufung dieser Kerne und Zellen werden die benachbarten Gewebe in der Art gedrückt, dass nicht allein der Papillarkörper der Haut, sondern auch Muskeln, Knorpel und Knochen atrophisch werden. Enorme Capillargefässe, die in dicken isolirten Stämmen aus der Tiefe hervordringen, breiten sich in weiten peripherischen Schlingen oder Bögen nahe der Oberfläche aus 1), inmitten eines Lagers grob granulirter Kerne und Dieses schiebt sich, ganz so wie andere Neubildungen, zwischen die vorhandenen Gewebe, und erreicht z. B. die Muskelschicht lange vor dem Aufbruch.

Beim hypertrophischen Lupus sind die anatomischen Verhältnisse verwickelter. Berger deutet die Anschwellung nur als eine Hypertrophie des Rete Malpighii mit Erhaltung der eigentlichen Epidermisschicht. Nach unseren Untersuchungen tritt die Hypertrophie des Rete gegen die in der Tiefe vorhandenen Veränderungen vollständig zurück <sup>3</sup>); die ganze, über den angeschwollenen Theil hinweggespannte Haut ist im Gegentheil verdünnt. Auf dem Durchschnitt erscheint eine durchaus ebene grau-weisslich glänzende Fläche, ähnlich durchschnittenem Speck; Muskeln, Panniculus adiposus etc. sind nicht zu unterscheiden, ausserdem wird die Masse von weissen homogenen Strängen von festerer Consistenz durchzogen. Das Messer findet einen ziemlich bedeutenden Widerstand beim Durchschneiden und kreischt

<sup>1)</sup> l. c. pag. 9.

<sup>3)</sup> J. Hoppe (Zur Behandlung der fressenden Flechte, pag. 22) erwähnt "einer Gefässerweiterung, die, wie die Operation ergab, an Blutreichthum den stärksten Teleangiektosien nicht nachstand." Offenbar handelt es sich nicht blos um "Gefässerweiterung", sondern um reichliche Neubildung kleiner Capillargefüsse.

<sup>3)</sup> Diese Angabe, welche von manchen Seiten übersehen ist, findet sich bereits in der ersten Auflage dieses Lehrbuchs.

beim Schaben über die Schnittstäche; selbst sehr dünne Durchschnitte sind mit der Nadel nur in kleine Plättchen zu zerreissen. Das Ganze besteht, mikroskopisch untersucht, fast nur aus festem, dicht an einander gedrängtem Bindegewebe, in welches stellenweis eng unter einander versilzte dünne Kernsasern oder auch dicke, elastische, verzweigte Fasern in langen, einander kreuzenden Zügen eingesprengt sind. Die nur spärlich vorhandenen Muskelbündel sind sehr blass, durchsichtig, aber noch deutlich quergestreist. Ausserdem sind noch junge, blasse, mit homogenem Inhalt gefüllte, sehr dünnwandige runde Zellen von der Grösse der Eiterzellen (junge Bindegewebszellen) eingestreut. Diese neoplastischen Gewebe ziehen sich bis an die Cutis heran, welche an dieselben unbeweglich angehestet ist.

Regelmässig werden die Haarbälge und Hautdrüsen von der lupösen Erkrankung mit ergriffen, wie schon Berger und später Virchow gezeigt haben. Die erweiterten Haarbälge und Talgdrüsen, wegen frühzeitiger Obliteration ihrer Oeffnungen, mit eingedicktem Secret gefüllt, stellen weisse Körperchen dar, welche sich auf Durchschnitten schon mit blossem Auge erkennen lassen. — Auf Grund der pathologischen Zellenwucherung im Haarbalge degeneriren dann auch die Haare und fallen in der Regel frühzeitig aus. — Die unter der Schleimhaut der Unterlippe liegenden traubenförmigen Drüsen sahen wir in der Nähe lupöser Hautstellen geschwollen und injicirt.

Man kann somit die unter dem Namen Lupus zusammengefassten Hautkrankheiten am Besten in zwei Formen unterscheiden. Für die eine ist die Neubildung von Bindegewebe, für die andere die Neubildung von jungen Zellen charakteristisch. Beide gehören für die anatomische Betrachtung in die Reihe der Granulationsgewebe. Die Ulceration ist beiden gemeinschaftlich und ist nur ein accessorisches, allerdings aber sehr häufig auftretendes Symptom.

Sitz. Am Häufigsten wird der Lupus im Gesicht, und zwar besonders an der Nase beobachtet, demnächst an den Lippen, Wangen, dem Kinn und der Stirn, im innern Augenwinkel, in der Nähe der Augenbrauen, an den Ohren; von dem Gesicht aus verbreitet sich derselbe auch nach der vorderen oder hinteren Seite des Halses. Auch von der Schleimhaut der Nase, des Gaumensegels (namentlich der Uvula), der Lippen, vom Zahnsleisch und von der Conjunctiva kann er ausgehen. Am Rumpf sah man ihn auf der Brust und Schulter, an den grossen Labien; an den Extremitäten auf dem Hand- und Fussrücken, an der äusseren Seite des Vorderarms, an den Zehen, in der Umgebung mancher Gelenke.

Verlauf. Der Lupus kann, wie schon früher erwähnt wurde, im

Beginn der Entwickelung alle Symptome der Hautentzündung darbieten; zumeist jedoch beginnt die Erkrankung mit der Bildung eines dunkelrothen, etwas erhabenen, härtlichen, linsen - bis bohnengrossen Knötchens, das entweder isolirt in irgend einer Hautstelle sitzt, oder auch vielfach vorhanden, die Haut höckrig und warzig erscheinen lässt. Diese Erhebungen sind gefässreicher als die Umgegend, von einer livid-rothen Farbe, meist schmerzlos. Die Epidermis über diesen Erhebungen stösst sich gewöhnlich in weissen trocknen Schuppen ab, bis, durch die immer mehr nach Aussen vordringende Neubildung, die Epithelialschicht, ähnlich einer feinen rothen Narbe, im höchsten Grade verdünnt und ausgedehnt, endlich, nach einer höchst verschieden langen Zeit, durchbrochen und diese Stelle der Sitz einer in die Tiefe greifenden Ulceration wird, Nach Blasius 1) beginnt der Lupus ebenso oft mit der Bildung von Impetigo- oder Ekthymapusteln, die "bald einzeln, bisweilen jedoch auch gruppirt stehen, auf dunkeln, rothen Stellen sich entwickeln, bald bersten und sich mit braunen, meistens dunkeln, immer sehr festsitzenden Borken bedecken, nach deren Ablösung man eine oft tief gehende Ulceration findet, die sich wieder mit einem Grinde bedeckt und darunter weiter frisst 2). Umfange der Pusteln besteht die dem Lupus überhaupt eigene Röthe, die mit einer geringen Anschwellung der Haut, manchmal auch mit Bildung von Tuberkeln verbunden ist, welche letztere zwar in Ulceration, aber zuvor nicht in Pustelbildung übergehen." In anderen Fällen sind Anfangs nur livid-rothe Flecke von verschiedener Grösse vorhanden, die zerstreut auf einem wenig geschwollenen Grunde steben und ihren Sitz besonders an der Nasenspitze haben (Cazenave, Auch bei dieser Form wird nach einer Dauer von oft mehreren Monaten die Röthe saturirter, die vorgängige Epidermis-Abschuppung durch eine nässende Absonderung ersetzt, bis auch diese durch eine oberstächliche Ulceration verdrängt wird, welche bald dicke Krusten bildet. Unter diesen Krusten sammelt sich ein gelblicher, dicker, oft durch Hämorrhagieen bräunlich gefärbter Eiter an. - Die livide Färbung lupöser Hautstellen kann jedoch auch längere Zeit hindurch fortbestehen, ohne in Ulceration überzugehen, oder mit einer Volumszunahme ihrer Umgebung verbunden zu sein; man bemerkt nur, dass sich die Haut allmälig zu einer feinen, livid gerötheten, narbenähnlichen Obersläche verdünnt, und der Sitz einer zeitweisen, fast unmerklichen Abschuppung wird.

<sup>1)</sup> Theoretisch-praktisches Handbuch der Chirurgie von Rust. XI. Bd. pag. 397.

<sup>\*)</sup> Einen exquisiten Fall dieser Art, der später zu Lupus hypertrophicus wurde, habe ich vor Jahren beobachtet.

Hat der Lupus seinen primären Sitz in der Schleimhaut der Nase, so erscheint dieselbe dunkel geröthet, angeschwollen, sondert eine eiterähnliche, zu Krusten erhärtende Flüssigkeit ab, während gleichzeitig die ganze Nase geschwollen und hyperämisch ist. Die Ulcerationen auf der Nasenschleimhaut dringen oft schon tief ein, ehe auf der Oberstäche der Nase Veränderungen entstehen. Am Gaumensegel sührt er nicht selten zu Substanzverlusten, namentlich an den Rändern, am Deutlichsten daher am Zäpschen.

Breiten sich die oben beschriebenen, an ihrer Oberstäche entweder exfoliirenden oder auch mit seichten Exulcerationen und Krusten bedeckten Knötchen in die Tiefe und in die Umgebung weiter aus, verwachsen gleichsam zu einem Ganzen, indem auch die nächstliegenden Gewebe eine diffuse Anschwellung darbieten, so sind damit die Hauptmerkmale des seltneren Lupus hypertrophicus gegeben. Geschwulst fühlt sich härtlich an und lässt sich durch das Gefühl der Hand leichter von der weichen, mit erweiterten Gefässen bedeckten, vielleicht auch ödematösen Umgebung (z. B. Augenlider, Schläse etc.) abgrenzen, als vermittelst des Auges, da ein vom Lupus hypertrophicus befallenes Gesicht weithin gedunsen, geschwollen erscheint. der auf der dunkel gerötheten glatten Obersläche sortdauernd stattfindenden Epidermis-Abschilferung wurde schon von Cazenave und Schedel die dieser Form eigenthümliche Bildung von weisslichen Narben hervorgehoben, welche an die Stelle der einzelnen alten Knoten ohne vorangegangene Ulceration oder Krustenbildung treten sollen. Zwischen diesen Narbenflecken liegen dunkelrothe Punkte von verschiedener Grösse, welche die Spitzen der alsdann im Niveau mit dem ganzen angeschwollenen Hautstück stehenden einzelnen Knoten bezeichnen.

Das Gesicht kann durch die hypertrophische Form des Lupus den höchsten Grad der Unförmigkeit erreichen. Die Augen werden durch die entweder selbst hypertrophisch entarteten oder auch nur ödematösen Wülste beider Augenlider verdeckt, die Nase erscheint als ein grosser, runder, mit Comedonen besetzter rother Fleischklumpen, die unbeweglichen Lippen sind dick aufgewulstet und von ödematösen, nach Aussen gerollten Schleimhautsäumen umgrenzt. Auch die Ohren (Ohrläppehen, Tragus etc.) werden wie das Gesicht hypertrophisch. Wird die hypertrophische Anschwellung rückgängig, so soll die erkrankte Hautstelle das Ansehen des Lupus exfoliativus annehmen. Gewöhnlich ist aber der hypertrophische Lupus zugleich ulcerativ (besonders an den Nasenflügeln oder der Schleimhaut der Nase), kann sogar einer tiefer gehenden brandigen Zerstörung verfallen.

Die ulcerative Form des Lupus theilt Biett in die oberfläch-

Lupus. 35

lich zerstörende und die tiefer zerstörende; zu jener zählt er den unten zu erörternden Lupus exfoliativus und serpiginosus. Letzteres ist unrichtig, die Eintheilung unwesentlich.

Der ulcerative Lupus ist der häufigste. - Nachdem die primären Formen (die Pusteln, Knötchen oder Flecke etc.) eine Zeit lang bestanden haben, vervielfältigen sich dieselben entweder unter entzündlichen Erscheinungen, oder die kranke Haut oder Schleimhaut wird von einer dunkleren, sich weiter ausbreitenden Röthe bedeckt, schwillt auch ödematös an, und an einzelnen Stellen wird die dünne Epithelialschicht durchbrochen. Die zuerst kleinen, rundlichen, nur wenig oder gar nicht schmerzhaften Geschwüre breiten sich entweder in die Breite oder in die Tiefe aus, fliessen allseitig zusammen, haben dann ungleiche zernagte Ränder, und sind mit braunen fest adhärirenden Krusten bedeckt, unter welchen sich eine gelbliche, dicke, oder auch bräunliche, dünne Masse unaufhörlich ansammelt. Werden die gewöhnlich fest angetrockneten, über einander geschichteten Schorfe entfernt, so entsteht leicht eine Blutung aus den Anhestungsstellen derselben, den hyperämischen, nässenden Geschwürsrändern. Krusten werden mit der zunehmenden Tiefe der Ulceration immer dicker, bis denn, wie z. B. an der Nase, nicht allein Haut und Muskeln, sondern auch Knorpel und Knochen zerstört sind.

Der oberflächlich zerstörende Lupus sowohl wie der tiefer greifende können spontan unter Abnahme der hyperämischen Erscheinungen vernarben. Die Narben sind den Brandnarben ähnlich: weisse, mehr oder weniger erhabene, gefaltete Stränge mit grosser Neigung zur Verkürzung. Oft brechen sie, wenn die im Umkreis vorhandenen Pusteln oder Knoten exulceriren, von Neuem auf.

Wir sahen bei einem Lupus hypertrophicus des ganzen Gesichts die Zerstörung in einer ganz eigenthumlichen, furchtbaren Weise fortschreiten. Die einzelnen, für die Abstossung sich vorbereitenden, angeschwollenen Hautstellen bedeckten sich nicht mit dicken Schorfen, sondern stellten ein schmutzig braunroth gefärbtes sinuöses Geschwür dar, dessen Grund von missfarbigen krümligen Massen bedeckt war, die sich leicht abschaben liessen. Nach einiger Zeit wird die Abgrenzung der missfarbigen Stelle gegen die Umgebung deutlicher, sie löst sich durch einen Demarcationsgraben vom Gesunden los, verliert an Consistenz, wird schlaffer, fetziger, schmutzig grau oder graugelblich; die oberfischlichen Fetzen lassen sich, wenn auch schwierig, losreissen, ohne die geringste Blutung zu verursachen. Wartet man wegen des enormen Gestankes, welcher in den bisweilen 1/2 Zoll dicken nekrotischen Stellen sich entwickelt, die Abstossung nicht ab, so kann man mit der Schoere oder dem Messer an der Peripherie zwischen dem Brandigen und dem relativ Gesunden leicht eindringen und innerhalb der Demercationelinie, ohne die geringste Blutung, ein völlig nekrotisches Gewebsstück abtragen. So ausgedehnter Brand beim Lupus ist von früheren Autoren nicht erwähnt von mir auch nur noch in einem Falle beobachtet worden.

Der weniger in die Tiefe greifende, verschwärende Lupus nimmt gewöhnlich grössere Flächen ein. Sein primärer Sitz ist seltener die Nase, häufiger ein anderer Theil des Gesichts oder eine der oben erwähnten Stellen des Rumpfes und der Extremitäten, während der tiefer zerstörende Lupus fast ausschliesslich die Nase, und zwar die Nasenflügel oder Nasenspitze ergreift, oder doch von hier ausgeht.

Hebra trennt den Lupus exfoliativus und serpiginosus von einander, und hält den Lupus serpiginosus, sowie den Lupus hypertrophicus für den Ausdruck eines Allgemeinleidens.

Die ersten Anfänge des Lupus exfoliativus werden verschieden angegeben; bald soll er nur mit einer dunklen Röthe der Haut, bald aber auch mit Tuberkelbildung beginnen. Der weitere Verlauf charakterisirt sich vor den anderen Formen dadurch, dass sich keine Krusten bilden und die Cutis nicht zerstört wird. Während die Epithelialzellen der Haut in kleineren oder grösseren, weisslichen, kleienartigen Schuppen fortwährend losgestossen werden, verdünnt sich die darunter liegende hochrothe Cutis allmälig, wird glatt und glänzend; auch das subcutane Bindegewebe kann im Verlauf dieser Abschuppung schrumpfen. Lässt dann die Hyperämie nach, so erscheinen die erkrankten Stellen gegen die Umgebung etwas vertieft, auf ihrer Unterlage fester anliegend, ziehen narbenartig die Umgegend an sich heran, werden gefaltet und erhalten eine weisslich glänzende Farbe (die öfter erwähnte Achnlichkeit mit Brandnarben).

Cazenave und Schedel 1) erwähnen noch eine Varietät des Lupus, welche mit violetten Flecken oder Tuberkeln beginnt, deren Ulcerationen mit kleinen, rothen, weichen, schwammigen, sehr hervorragenden Geschwülsten bedeckt werden. Diese Varietät soll gewöhnlich von bedenklicher Prognose sein. Wir haben mehrere Fälle gesehen, welche dieser Beschreibung entsprechen. In dem am Stärksten ausgeprägten Falle war die in weiterer Ausdehnung angeschwollene, geröthete Backe mit dicken Krusten an verschiedenen Stellen und in verschiedener Ausdehnung bedeckt; rings um diese Krusten fand sich eine immerwährende Abschilferung der Epidermis in grösseren oder kleineren Fetzen von einer gerötheten Unterlage aus. man die gewöhnlich fest anhastenden Krusten ab, so fand man, mit einer dicken gelben Eiterschicht bedeckte, intensiv rothe, warzige Auswüchse, die mit Condylomen die vollständigste Aehnlichkeit hatten und auch bei genauerer Untersuchung sich als concentrische Anhäufungen junger Zellen um dicke Gefässschlingen erwiesen. Am Lippensaum der Unterlippe waren diese rothen condylomatösen Auswüchse

<sup>1)</sup> l. c. pag. 426.

Lupus. 37

frei von Krustenbildung, wegen der fortwährend über sie hinweg streichenden feuchten Luft, zumal die Kranke durch die, von Ulcerationen erfüllte Nase nicht athmen konnte.

Alle verschiedenen Formen des Lupus können an demselben Individuum gleichzeitig oder nach einander auftreten.

Die durch den Lupus hervorgebrachten Verunstaltungen sind theils die aller weiterschreitenden Ulcerationen überhaupt, theils sind sie eigenthümlicher Art. Wir erwähnten schon früher der oberflächlichen sowohl wie der tiefer gehenden spontanen Narbenbildung; eine Folge davon sind Ektropien der Augenlider und Lippen, Verwachsungen der Nasenlöcher und Verengung des Mundes (wenn der ulcerative Lupus an den Mundwinkeln zur Vernarbung sich anschickt).

Die begleitenden Zufälle sind: Oedeme der dem Lupus benachbarten Stellen, Anschwellungen der zunächst liegenden Lymphdrüsen und grosse Geneigtheit zu Erysipelen in der Umgegend der vom Lupus ergriffenen Hautstellen. Cazenave und Schedel haben einen günstigen Einfluss des Erysipels auf den Verlauf des Lupus beobachtet: "unter dem Einflusse dieser zufälligen Entzündung bekamen die afficirten Oberstächen (eines Lupus mit Hypertrophie) ein anderes Aussehen, die Vitalität der Haut wurde grösser, die Zertheilung activer, und die Krankheit endigte sich auf eine ebenso schnelle, glückliche, als unerwartete Weise." Ich habe unter Hunderten von Lupusfällen niemals Etwas der Art gesehen, vielmehr unter erysipelatösen Erscheinungen oft Fortschreiten des Uebels beobachtet.

Am Uebelsten sind die durch hypertrophischen oder verschwärenden Lupus verursachten Hindernisse beim Kauen und Schlukken, die zuweilen so weit sich steigern, dass nur durch das Schlundrohr die Ernährung bewerkstelligt werden kann. Selbst dieser letzte Weg kann durch die eng aneinander gepressten Zahnreihen verschlossen werden, so dass erst nach Entfernung der Zähne die Einführung eines (doch nur für flüssige Speisen durchgängigen) Schlundrohrs möglich Durch diese Schwierigkeiten und Beschränkungen in der Ernährung sowohl, als vielleicht durch die der eingeathmeten Luft beigemischten stinkenden Gase und durch die verschluckten nekrotischen Massen entstehen allmälig sichtbare Ernährungsstörungen: Abmagerung, Blässe, frequenter, kleiner Puls, reichliche Ausscheidung harnsaurer Salze im Urin, profuse Schweisse, "die Kranken zeigen zuletzt die Symptome einer chronischen Gastro-Enteritis und sterben an einem schleichenden Fieber, welches von einer colliquativen Diarrhöe begleitet ist" (Cazenave und Schedel). Ehe diese durch den Lupus

hervorgebrachten mechanischen Störungen in der Ernährung und Respiration nicht eintreten, sind durchaus keine den Lupus constant begleitenden, allgemeinen Krankheitszustände wahrzunehmen. Wohl aber vermag ich aus einer grossen Reihe von Erfahrungen zu bestätigen, dass die Mehrzahl der geheilten Lupuskranken später und zwar meist vor Ablauf des 30sten Jahres an Lungenschwindsucht stirbt.

Actiologie. Lupus befällt vorzugsweise jugendliche Individuen von 10-20 Jahren, sehr selten Leute über 40 Jahre. Am Häufigsten sieht man ihn bei scrophulösen Kindern gegen die Zeit der Pubertäts-Entwicklung zum Ausbruch kommen. Aber es giebt auch viele Lupuskranke, an denen keinerlei Erscheinungen der Scrophelkrankheit nachweisbar sind. Ebensowenig haltbar ist die Ansicht. dass Syphilis als ein ätiologisches Moment für Lupus anzusehen sei. Der Umstand, dass viele knotige und serpiginöse Syphilide (sog. Radesyge) eine grosse Aehnlichkeit mit Lupus darbieten, hat in dieser Beziehung grosse Verwirrung angerichtet. Jedenfalls steht aber fest, dass bei der Section von Lupuskranken noch nie syphilitische Erkrankungen innerer Organe gefunden sind (Virchow) und dass daher die acquisite Syphilis nicht als Grund des Lupus angesehen werden kann. Sollte die hereditäre Syphilis Lupus erzeugen, so wäre wohl ein viel früheres Austreten (bald nach der Geburt) zu erwarten, welches bisher noch von Niemand beobachtet ist.

Viele geben an, dass der Lupus in ganz gleichem Verhältnisse das männliche wie das weibliche Geschlecht ergreise; ich fand ihn bei letzterem häusiger. Er scheint ferner mehr eine Krankheit der Landbewohner als der Städter zu sein, — und unter den letzteren gewöhnlich (nicht immer) die höheren Stände zu verschonen.

Abgesehen von diesen wenigen Thatsachen sind die ursächlichen Verhältnisse des Lupus mit denen der übrigen Neubildungen in dasselbe Dunkel gehüllt.

Diagnese. Der Lupus hat in seinem Verlaufe so bestimmte Eigenthümlichkeiten, dass derselbe auch ohne Hülfe des Mikroskopes in den meisten Fällen bald erkannt wird, während die ersten Anfänge manche Schwierigkeiten für die Diagnose darbieten.

Leicht ist gewöhnlich die Unterscheidung der dunkel gerötheten prominirenden Knoten der Acne rosacea (Gutta rosacea) von denen des beginnenden Lupus. Die Hautverdickungen und die Gefässausdehnung bei der Acne hängt, wie Simon ') gezeigt hat, von dem den Rückfluss des Blutes erschwerenden Drucke ab, welche die (durch-Anhäufung von Fett und Epithelialzellen) vergrösserten Hautbälge auf

<sup>1)</sup> Die Hautkrankheiten etc. pag. 336.

die Cutis ausüben. Weiterhin entstehen dann jene Verdickungen der Haut, die Hebra¹) zuerst richtig von einer Neubildung von Bindegewebe mit gleichzeitiger Gefässneubildung herleitete. Auf der Spitze der Acneknoten befinden sich gewöhnlich die schwarzen Punkte der Comedonen, während wir beim beginnenden Lupus gerade eine Obliteration jener Bälge beobachten. Die Eiterung der Acneknoten tritt nur an ihrer Spitze zwischen Corium und Epidermis oder innerhalb des Gewebes der Lederhaut auf, und hat durchaus nicht die Tendenz zur Verschwärung wie beim Lupus. Die Acneknoten sind, im Gegensatz zu den lupösen Verdickungen, schmerzhaft und fliessen nicht, wie diese zusammen.

Auch auf die Aehnlichkeit der Elephantiasis Graecorum mit dem Lupus hypertrophicus und die Verwechselung des ulcerirenden Lupus mit den impetiginösen Hautkrankheiten, deren differentielle Diagnose wir füglich übergehen können, wird hingewiesen. Wo es sich um die nähere Bestimmung der Bedeutung ulcerirender Hautstellen handelt, wird, nächst den durch den Verlauf des Uebels gegebenen Anhaltspunkten, das Mikroskop am Sichersten den Aussehlag geben.

Von vielen Seiten <sup>2</sup>) ist auf die grosse Aehnlichkeit des Lupus mit syphilitischen Hautkrankheiten mit Recht aufmerksam gemacht worden (vgl. pag. 38). Die in der Haut unter dem Einfluss der syphilitischen Dyskrasie sich bildenden Knötchen oder Tuberkeln sind, nach Cazenave, voluminöser, runder, haben die oft erwähnte kupferrothe Färbung und sind nicht wie die des Lupus mit weisslichen. sich immer wieder von Neuem abstossenden Epidermisschuppen be-Der syphilitische Tuberkel kommt ferner, im Gegensatze zum Lupus, gewöhnlich nur bei älteren Personen vor. Der ulcerirende syphilitische Tuberkel hat angeschwollene, geröthete, zackige Ränder, verbreitet sich in die Tiefe oder nach den Seiten in sinuösen Ausbuchtungen, bildet auch wol im Verlauf der Verschwärung fistulöse Gänge unter der Haut; die Verschwärung des Lupus dagegen beginnt immer von der Oberstäche her und tritt auch viel eher ein, als beim syphilitischen Tuberkel. Die benachbarten Knochen, z. B. der Unterkiefer, Ossa nasalia, werden im Lupus nur blossgelegt, so dass sie glatt, ohne augenscheinliche Veränderungen, im Grunde der Geschwürsfläche liegen, während die syphilitische Verschwärung auf dieselben Ausserdem werden die übrigen, am Körper durch die übergreift.

<sup>1)</sup> Zeitschrift der Gesellschaft der Aerzte zu Wien. 1845. Mai. pag. 145.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Vgl. Cazenave, Praktische Darstellung der Hautkrankheiten, pag. 431, — Virchow, Geschwülste, Bd. II. pag. 491.

Syphilis verursachten Krankheitszustände immer wesentliche Unterscheidungsmerkmale abgeben. In vielen Fällen wird aber auch nur auf Grund dieser letzteren die Unterscheidung möglich sein.

Die **Prognose** des Lupus im einzelnen Falle bestimmt stellen zu wollen, ist immer gewagt. Tödtlich ist er höchst selten und nur in den Fällen, wo er durch seine Localität die Ernährung des Kranken beeinträchtigt. Um so mehr sind die örtlichen Zerstörungen zu fürchten, die er selbst im Fall einer Heilung (vgl. Narben und ihre Folgen) zurücklässt. Schon oben (pag. 34) erwähnten wir die prognostische Bedeutung der einzelnen Formen des Lupus, nach den reichen Erfahrungen von Hebra. Nach unseren Erfahrungen ist der Lupus hypertrophicus (mit dem oben beschrichenen Ausgange) die schlimmste Form 1). Der Lupus vernarbt bisweilen nur scheinbar, d. h. er tritt unter den Narben wieder auf. Diese sind dann gewöhnlich etwas geschwollen, weich, mit erweiterten Gefässen durchzogen, bläulichroth gefärbt, und gewähren, nach Biett, das Gefühl von Fluctuation. Sind in der Umgegend von Lupusnarben noch vereinzelte Knoten vorhanden, dann ist der Wiederaufbruch derselben sehr zu befürchten.

In Bezug auf die Therapie des Lupus sind die Ansichten der Aerzte ebenso verschieden, als in Betreff seiner Aetiologie, indem die Einen der antidyskrasischen \*), die Andern der blos örtlichen Behandlung, — entweder einer sogenannten umstimmenden \*) oder

- 1) Ein lange Zeit in meiner Klinik behandelter 27jähriger Kranker gewährte ein furchtbares Bild dieser Verwüstung. Ober- und Unterkiefer war bis nahe an den Angulus maxillae infer. und den Zahnbogen entblösst, die Knochen lagen glatt und trocken zu Tage, die Nase war bis über die Nasenbeine hinaus zerstört, das rechte Auge durch einen der Gangrän entgegenstehenden dicken Wulst gänzlich verschlossen, das linke noch etwas geöfinet und entzündet, rings um die Zunge lagen im Munde ulcerirende Wülste, vor ihnen pallisadenförmig die schwärzlich gefärbten, gelockerten Zähne, von denen schon einzelne ausgefallen; die Ernährung nur mittelst eines Rohres möglich. Alle innerlichen und äusseren Mittel, der wiederholte Gebrauch des Messers (plastischer Ersatz der ganzen Ober- und Untertippe), waren fruchtlos. Aehnliche Fälle, jedoch meist ohne genügende Ausmnese, finden sich hie und da in anatomischen Sammlungen.
- 2) Gegen den scrophulösen Lupus wird die ganze Reihe der Antiscrophulosa empfohlen, besonders aber der Leberthran (Hebra) und die Jodpräparate, namentlich Hydrargyrum bijodatum rubrum (Wernher). Bei Syphilitischen hat meist schon ein reichlicher Quecksilbergebrauch früher Statt gefunden, und es sind daher auch hier die Jodpräparate, ausserdem aber und vorzüglich das Zittmann'sche Decoct empfohlen worden.
- Eine solche umstimmende Wirkung sollen besonders haben: Jodschwefelsalben (1 Scrupel Sulphur jodatum auf 1 Unze Fett) nach Biett, und schwache Jodquecksilbersalben (1 bis 2 Scrupel Jod auf 1 Unze graue Quecksilbersalbe)

aber der Zerstörung der lupösen Theile durch Aetzmittel ') oder Ausschneiden und Ausschälen derselben, — das Wort reden. Beide Parteien haben Erfahrungen gesammelt, von denen die durch das Messer gewonnenen immer noch die sichersten und erfreulichsten sind. Natürlich wird dies kein Grund sein, die antidyskrasische Behandlung zu vernachlässigen, sobald eine bestimmte Dyskrasie (Scrophulosis, Syphilis) bei dem vom Lupus befallenen Individuum besteht. Ob es aber innere Mittel giebt, welche gegen den Lupus selbst (d. h. also gegen diese eigenthümliche Neubildung in der Haut) eine specifische Wirksamkeit besitzen, bleibt ebenso problematisch, als die Annahme einer lupösen Dyskrasie.

Gegen den Lupus exfoliativus wendet Hebra, welcher diese Form für eine örtliche, idiopathische Krankheit hält, auch nur örtliche Mittel (Aetzmittel) mit dem besten Erfolge an; innere Mittel blieben, nach seinen Erfahrungen, gänzlich fruchtlos. Der Lupus serpiginosus, sowie der Lupus hypertrophicus und exulcerans sind, nach demselben Autor, der Ausdruck eines Allgemeinleidens, gegen welches von ihm "die verschiedensten Arzeneien innerlich und äusserlich angewandt wurden, doch immer, und selbst bei andauernder und örtlich sehr schmerzhafter Einwirkung, mit einem höchst zweiselhaften und selten bleibenden Erfolge")." Ich habe gegen keinerlei Form des Lupus (mit Ausschluss der lupusähnlichen Syphiliden) von irgend einem inneren Mittel einen günstigen Erfolg gesehen, wohl aber von einer Verbesserung der gesammten Ernährung, — immer sreilich bei gleichzeitiger Anwendung einer möglichst gründlich zerstören den Localtherapie.

nach Blasius und Wernher. Ich habe von diesen Mitteln noch keinen auderen Erfolg als den einer oberflächlichen Aetzung beobschtet.

- 1) Die Wahl des Aetzmittels ist wohl gleichgültig. Am Schnellsten, Sichersten und Gefahrlosesten möchte das Chlorzink (vgl. Bd. I. pag. 161) wirken. Chlorgold ist allerdings mindestens ebenso wirksam, aber zu kostspielig. Auch das Einbohren von Stückchen Aetzkali in die lupösen Gewebe führt zu einer gründlichen Zerstörung. Die Anwendung des Höllensteins (Hebra) ist zeitraubender und schmerzhafter. Die Galvanokaustik lässt auch hier alle Aetzmittel weit hinter sich. Das Glüheisen ist wegen der unvermeidlichen strahlenden Wärme, namentlich im Gesicht, selten gut anzuwenden. Wo es die Localität zulässt, verdient das Messer den Vorzug, zumal wenn sofort plastischer Wiederersatz des zu entfernenden Theils möglich ist. Zu plastischen Operationen wird man sich aber, so lange die benachbarten Theile noch Spuren von Lupus zeigen, wegen der Gefahr der Recidive, nicht entschliessen.
- 2) Zeitschrift der k. k. Gesellschaft der Aerzte. VI. Jahrgang.

#### Zweiter Abschnitt.

# Von den Krankheiten des Bindegewebes.

#### Erstes Capitel.

Entzündung des Bindegewebes und deren Ausgänge.

# I. Von der Bindegewebs-Entzundung, Phlegmone, im Allgemeinen.

Die Entzündung des Bindegewebes ist von Alters her Ursachen. als der Typus aller Entzündungen betrachtet worden. Theil der Ursachen, welche bei der Entzündung im Allgemeinen aufgestührt sind, vermögen dieselbe zu erregen. Entzündung des Bindegewebes kann wegen der Verbreitung desselben fast an allen Stellen des Körpers auftreten. Mit allen ihren Eigenthümlichkeiten beobachtet man dieselbe indess vorzugsweise an den Stellen, wo dasselbe reichlich angehäuft ist, daher: in der Achselgrube, am Halse, an der Brustdrüse der Frauen, in der Umgegend des Afters, in der Leistengegend, an den Gliedmaassen. Die gewöhnlichsten Ursachen einer Entzündung des Bindegewebes sind: fremde Körper, Wunden (besonders Stich- und Schusswunden), Fracturen mit Splitterung der Knochen, tiefe Verbrennungen. Es giebt aber auch "spontane Phlegmonen", die aus innerem Grunde entstehen, oder die sich unter dem Einfluss einer sehr unbedeutenden Ursache entwickeln. Eine Entzündung der Art zeigt ganz eigenthümliche Charaktere: fieberhafte Erscheinungen gehen ihr voraus, während bei der örtlich erregten Phlegmone allgemeine Erscheinungen erst nachfolgen, auch ganz fehlen können.

**Symptome.** Die "phlegmonöse Geschwulst" ist mehr oder weniger umfangreich, umschrieben, hart, resistent, tief geröthet, besonders im Mittelpunkte, und so, dass die Röthe auf Druck entweder durchaus nicht verschwindet oder doch aus der Tiefe schnell zurückkehrt. Der Schmerz ist stechend oder mit einer Empfindung von Pulsation verbunden. Der kranke Theil scheint dem Kranken schwerer geworden

zu sein. Die zwar lebhafte Hitze hat nicht das eigenthümlich Brennende, wie bei der Rose; sie steigert sich aber und nimmt auch diesen letzten Charakter an, sobald die Entzundung sich gegen die Haut hin ausbreitet. Zuweilen ist die Hitze nur unbedeutend, namentlich, wenn die Phlegmone in der Tiefe sitzt. Geschwulst, Farbe. Hitze sind veränderlich, je nach den Stellen, an welchen das Bindegewebe ergriffen ist; auch kann jedes dieser Symptome zu verschiedenen Zeiten Während beim Furunkel z. B. die Entzündungsgeschwulst sich schnell zuspitzt, dehnt sie sich bei der Phlegmone des Unterhautbindegewebes mit der grössten Leichtigkeit in der Tiese weiter aus, während sie an der Oberfläche sich in kaum merklicher Weise In den Scheiden der Sehnen und Muskeln verbreitet sich die Entzündung mit grosser Geschwindigkeit nach der Längsrichtung dieser Organe, während sie in der entgegengesetzten Richtung in ihrer Ausbreitung gehemmt und gleichsam eingeklemmt wird. Besonders deutlich ist die Einklemmung der Entzündungsgeschwulst unter den grossen Aponeurosen der Gliedmaassen; das grossartigste Beispiel hierfür liefert eine tiefe Phlegmone am Schenkel. Man darf jedoch den Einfluss, welchen der Sitz der Entzündung haben kann, nicht übertreiben. Es ist ausgemacht, dass eine Entzitndung des tiefer gelegenen Bindegewebes, unter übrigens gleichen Umständen, immer ernster zu nehmen ist, als eine oberflächliche Phlegmone; war aber die Ursache eine unmittelbare, von Aussen her einwirkende, wirkt sie nicht weiter fort oder lässt sich entfernen, und ist der Gesundheitszustand im Uebrigen befriegend, so werden sich, in welcher Tiefe auch die Phlegmone sitze, doch immer zwei Bestrebungen geltend machen: Begrenzung des Herdes und Vordringen des Eiters gegen Dagegen kann die oberflächlichste Entzündung des subcutanen Bindegewebes gerade das entgegengesetzte Bestreben zeigen, wenn sie sich unter dem Einflusse mittelbar wirkender, innerer Ursachen oder in Folge einer gewaltigen Erschütterung (als sogen. ser öspurulentes Oedem) entwickelt. Eine "Phlegmone diffusa" kann auf das Polster der Haut beschränkt bleiben und nichtsdestoweniger den Tod herbeiführen, während eine in der Tiefe bestehende Phlegmone, die aus äusseren Ursachen hervorgegangen ist, sich begrenzt und häufig einen günstigen Ausgang nimmt. Es liegt also im Wesen mancher Bindegewebs-Entzündungen, diffus aufzutreten, während andere umschrieben bleiben, wenn auch die localen Verhältnisse ihre Verbreitung noch so sehr begünstigen. Die letzteren treten mit fibrinreichem Exsudat auf, während jene ein dünnflüssiges oder doch schnell zerfallendes Exsudat liefern.

Der Verlauf der Bindegewebs-Entzündung ist mitunter ein äusserst rascher, da sie innerhalb fünf Tagen, und selbst noch eher, in Eiterung übergehen kann. Diese ist der gewöhnliche Ausgang, zumal wenn die Entzündung lebhast war, und wenn sie eine Stelle befallen hat, an welcher viel Fettgewebe vorhanden ist. Dagegen stellt sich unter den entgegengesetzten Verhältnissen die Eiterung erst am 15. oder gar 20. Tage ein. Bei noch langsamerem Verlaufe geht die Bindegewebs-Entzündung gewöhnlich in Verhärtung über. -Brand ist zu fürchten, wenn die Entzündungsgeschwulst in ihrer Entwickelung durch fibröse Häute gehemmt wird, oder wenn die entzündeten Gewebe mit Excrementen (Harn, Fäces) in Berührung kom-Eine schwache Constitution, eine bereits zerrüttete Gesundheit, erhöhen die Wirksamkeit dieser Ursachen. Bleibt der Brand auf einen kleinen Raum beschränkt, so ist er nicht gefährlich. schleunigt er die Beendigung der Krankheit, indem er die einklemmenden Gewebe zerstört und so dem Eiter freien Abfluss verschafft. Mit Recht fürchtet man aber den weit verbreiteten und fortschreitenden Brand, wie er nach schweren Verletzungen im Gefolge der Phlegmone auftritt. — Der günstigste Ausgang ist die Zertheilung. Sie tritt ein, wenn die Entzündung nicht sehr hestig war und an einer Stelle auftrat, wo wenig Fett liegt. Die Rückkehr des ergriffenen Theiles in den normalen Zustand wird durch die gleichmässige Abnahme aller Symptome bezeichnet. War das Unterhaut-Bindegewebe ergriffen, so schuppt sich beim Ausgange in Zertheilung die Epidermis ab, da die Ernährung der Cutis unter solchen Verhältnissen immer leidet.

Anatomische Veränderungen. Das entzündete Bindegewebe ist von der exsudirten Blutstüssigkeit, die zum Theil sest geworden, ost ganz geronnen ist, erfüllt und durchdrungen. Seine Maschen sind dichter, sein Gewebe leichter zu zerreissen und zu durchschneiden. Im Ansange der Krankheit zeigt es eine geröthete Schnittstäche und ein Gestüge, welches einigermaassen dem der Milz ähnlich ist; Blut mit Eitertröpschen vermischt dringt daraus hervor. Nach längerer Dauer sindet man den Eiter an einzelnen Stellen in grösserer Menge angehäuft, und endlich zu mehr oder weniger grossen Abscessen vereinigt.

Die **Prognose** ist nicht bedenklich, wenn die Entzündung oberflächlich, wenig ausgebreitet und aus einer äusseren Ursache hervorgegangen ist; anders verhält es sich, sobald das Bindegewebe in der Tiefe ergriffen ist, wenn die Entzündung unter dem Einflusse einer inneren oder allgemeinen Ursache steht, wenn sie in grosser Ausdehnung oder in der Nähe eines wichtigen Organs auftritt, dessen Function durch sie beeinträchtigt werden könnte.

10

Behandlung. Topische Blutentziehungen und Anwendung der Kälte sind diejenigen Mittel, durch welche man Zertheilung einer Phlegmone zu erzielen hofft. Freilich gelingt dies nicht oft und immer nur in den relativ günstigen Fällen. Jedoch möchte dadurch jedenfalls die demnächst eintretende Eiterung weniger umfangreich und oberflächlicher werden, was schon ein grosser Vortheil ist. Dass die von vielen Seiten empfohlenen Einreibungen von grauer Quecksilber-Salbe oder irgend welche innere Mittel einen günstigen Einfluss hätten, habe ich nie beobachten können. Ist das entzündete Bindegewebe dem Messer zugängig, so leistet eine bis in dasselbe eindringende Incision bei Weitem mehr als alle anderen Mittel, indem dadurch Blutentziehung und Entspannung zugleich bewirkt und, im Falle des (meist wahrscheinlichen) Ausganges in Eiterung von vornherein dem Eiter freier Absluss verschafft wird. Man sollte sie daher niemals unterlassen, wenn durch Kälte und Blutegel nicht schnell Besserung erreicht ist. Fortgesetzte Eisumschläge lindern auch später die Schmerzen und begünstigen augenscheinlich entweder die Zertheilung, welche immer erwünscht ist, oder beschränken doch die Eiterung. (Im Uebrigen vgl. "Entzündung" und "Eiterung", Bd. I.)

# II. Phlogmonosos Erysipolas. Pseudo - Erysipolas. Entzandung des Unterhaut - Bindegewebes. Phlogmone diffusa. Seros - Durulentes Oedom.

Man unterschied früher "phlegmonöses Erysipelas" und "erysipelatöse Phlegmone", je nachdem eine Entzündung, unter Erscheinungen, welche einem Erysipelas anzugehören schienen, von der Haut auf das subcutane Bindegewebe, oder aber von letzterem auf erstere sich verbreitet hatte. Dupuytren hat diese Entzündungen mit Recht als Phlegmone diffusa zusammengefasst und Rust für dieselben, um die scheinbare Aehnlichkeit mit Erysipelas auszudrücken, den Namen Pseudoerysipelas empfohlen. Das überaus schnelle Auftreten einer eitrig-serösen Infiltration des Bindegewebes, welches diese Erkrankung auszeichnet, hat Pirogoff') veranlasst, sie unter die von ihm aufgestellte Rubrik "serös-purulentes Oedem" zu subsumiren.

Ursachen. Diese Krankheit kann auf Grund eines Allgemeinleidens ohne Intercurrenz einer äusseren Veranlassung entstehen. Wenn sie nach einem Erysipelas auftritt, so scheint die Krankheits-Ursache,

<sup>1)</sup> Grundzüge der allgem. Kriegschirurgie. Leipzig, 1864, pag. 836 u. f.

welche sich in der Haut nicht erschöpft hatte, auf das benachbarte Bindegewebe gleichsam überzugreifen. Besteht in der Haut keine Continuitätstrennung, so bewahrt sie in der Regel ihre isolirende Eigenschatt, und die erysipelatöse Entzündung dringt daher selten in die Tiefe. Das Vorhandensein einer Wunde begünstigt die Fortpflanzung der Entzündung auf das subcutane Bindegewebe. Stichwunden, manchmal auch unbedeutende Excoriationen können diffuse Phlegmonen nach sich ziehen, namentlich wenn der verletzte Theil zugleich heftig erschüttert wurde. Besonders zu fürchten ist dasselbe auch. wenn die Wunde auf irgend eine Weise verunreinigt oder vergiftet wurde. Die Berührung mit faulenden Stoffen, unreinen Instrumenten, schmutzigen Verbaudstücken, das Reiben der Kleider an einer vernachlässigten Wunde u. dgl. m. begünstigen die Entwickelung dieser Krankheit. Jedoch scheint, wie für das Erysipelas, eine gewisse Diathese oder die Einwirkung eines bestimmenden Genius epidemicus erforderlich zu sein.

Symptome. Als Vorboten der diffusen Phlegmone beobachtet man gewöhnlich einen Frostanfall, welcher sich nicht selten in regelmässigen Intervallen, ähnlich wie bei einem kalten Fieber, wiederholt. Gleichzeitig erhebt sich die Körpertemperatur bedeutend. Verdauungsstörungen finden sich, wie bei der Rose, gewöhnlich von Anfang an und bleiben oft während des ganzen Verlaufs der Krankheit bestehen. Später nimmt das Fieber häufig einen typhösen Charakter an, ohne dass deshalb immer ein tödtlicher Ausgang zu erwarten wäre. Immerhin ist aber unter solchen Verhältnissen purulente Infection zu fürchten.

Das sorgfältige Studium der örtlichen Symptome ist sehr zu empfehlen, damit man die Krankheit möglichst frühzeitig erkenne; denn nur frühzeitige Hülfe ist von wahrem Nutzen. War ursprünglich die Haut ergriffen, so wird die Aufmerksamkeit des Arztes auf diese hin abgelenkt und leicht irre geführt. Geht die Entzündung vom Unterhaut-Bindegewebe aus, so tritt oft die Röthe der Haut erst auf, wenn die Krankheit schon bedeutende Fortschritte gemacht hat.

Die localen Erscheinungen lassen sich, nach Patissier'), als drei verschiedene Grade oder Stadien der Krankheit darstellen.

Erstes Stadium (Stadium inflammationis). Der zufühlende Finger macht einen leichten Eindruck auf der gerötheten Haut, deren Röthe auf dieser Stelle verschwindet und dann nur langsam wieder erscheint. Vorher hat sich schon an der betreffenden Stelle das Gefühl von Schwere, Jucken und eine Empfindung bemerklich gemacht, als bestände in der Tiefe eine Schwellung der Theile. Die Röthe

<sup>1)</sup> Thèse de la Faculté de Paris, 1815.

wird stärker; sie ist gegen die Mitte hin dunkel, im Umkreise kann sie blass und rosig gefärbt sein. Bald lässt sich die Haut nicht mehr in gleicher Weise eindrücken; sie leistet Widerstand, als läge sie unmittelbar auf einem Brette, die Hitze ist brennend, der Schmerz stechend, Phlyctänen erheben sich an einzelnen Stellen. Fieber tritt jetzt, wenn es nicht schon vorher bestanden hat, entschieden auf.

Im zweiten Stadium (Stadium suppurationis) breitet sich die Entzündung (Infiltration) über die benachbarten Theile aus; die Anschwellung ist beträchtlicher, der Schmerz lebhafter, - Spannung und Gefühl der Einschnürung an der kranken Stelle, gastrische und nervöse Symptome treten schärfer hervor. Dies Stadium wird gewöhnlich durch einen starken Frostschauer angekündigt. Darauf folgt ein für den weniger Geübten trügerischer Nachlass der Erscheinungen. Hatte man aber im Anfange die teigige Geschwulst, dann die brettartige Festigkeit beobachtet, und bemerkt man darauf abermals eine teigige Beschaffenheit der leidenden Stelle, so kann man sicher auf Eiterung schliessen. Das abermalige Teigigwerden der Geschwulst (oedème de retour) ist an und für sich schon ein untrügliches Kennzeichen der Eiterung. Fluctuation ist schwer wahrzunehmen, weil der Eiter nicht in einer Höhle, sondern in zahlreichen Maschen, die alle unter einander in Verbindung stehen, eingeschlossen (infiltrirt) ist. So wird man denn auch immer "zu spät" kommen, wenn man nicht eher einschneiden will, als bis die "Schwappung) deutlich zu fühlen ist.

In dem dritten Stadium (Stadium necroseos) wird die Haut durch die beträchtliche Menge des Eiters in die Höhe gehoben, verdünnt, abgelöst, und (zuweilen sehr schnell) brandig. Bald liegen die Brandschorfe sofort vor Augen, bald nimmt die Haut nur ein schmutziges Aussehen an, und man überzeugt sich von ihrem Absterben erst mit dem Eintritte der Fäulniss. Auf dieser Stufe der Krankheit fühlt man unter dem Finger das Fluctuiren der Flüssigkeit, in der man die Pflöcke abgestorbenen Bindegewebes wie festere Knoten unterscheidet. Mitunter hört man vor der Fluctuation ein Crepitationsgeräusch, als Zeichen des Emphysems, welches durch die auf Grund der Zersetzung des brandigen Bindegewebes erfolgende Gasentwickelung entsteht. Bricht die Geschwulst von selbst auf, oder wird sie geöffnet, so entleert sich eine grosse Menge stinkenden Eiters und zerstörten Bindegewebes. Sofort ist dann der Umfang des kranken Theiles um Vieles verkleinert; er sieht aus, als wäre er durch eine langwierige Krankheit abgemagert. Die Ausfüllung der entstandenen Lücken durch Granulationen erfolgt langsam, und zwar desto langsamer, je mehr die Kräste des Kranken bereits gesunken sind. Häusig aber kommt es noch vor dem Aufbruch zur Entwickelung der Pyämie. Auch im günstigsten Fall bleiben verkürzte, eingezogene Narben zurück, welche die Function des Theils, namentlich die Brauchbarkeit einer Extremität, immer mehr oder weniger beeinträchtigen. Jedenfalls wird das Fettgewebe nicht wieder ersetzt.

Die Krankheit kann unter dem täuschenden Bilde eines Erysipelas bis zur brandigen Zerstörung der Haut verlaufen, bevor ein Unkundiger die furchtbaren Verheerungen ahnt, die in der Tiefe inzwischen entstanden sind. Der populäre Name Brand-Rose ist daher wohl motivirt und mag sich auch dem jungen Arzte einprägen, damit er den unvermeidlichen Ausgang einer sich selbst überlassenen Phlegmone diffusa stets im Gedächtniss behält.

Prognose. Diffuse Phlegmonen, deren glückliche Heilung ohne Kunsthülfe erfolgte, dürften sich wohl nur an der oberen Extremität und im Gesichte finden. In solchen Fällen muss vorausgesetzt werden, dass die Eiterung durch Verdichtung des umgebenden Gewebes (sogen. Erguss plastischer Lymphe) begrenzt wurde. — Durch eine zweckmässige Behandlung wird man die Eiterung beschränken, man wird sie weniger reichlich und vielleicht auch gutartiger machen können; aber sie ganz zu verhindern, scheint unmöglich zu sein. Die Prognose ist also jedenfalls bedenklich, nicht blos in Betreff der künstigen Brauchbarkeit des erkrankten Theils, sondern auch quo ad vitam. Die Ausdehnung der Krankheit, der Krästezustand und die Zeit, zu welcher, sowie die Art, in welcher die ärztliche Behandlung eingeleitet wurde, sind für den Grad der Gesahr maassgebend.

Anatomische Veränderungen. War die Krankheit, wie in den letalen Fällen gewöhnlich, bereits in das dritte Stadium getreten, so findet man die Haut an dem kranken Theile missfarbig, an einigen Stellen sehr blass, an anderen schwärzlich; sie ist in ihrer ganzen Ausdehnung abgelöst, oder hängt doch nur durch schmale Fortsätze, die leicht abreissen, mit dem unterliegenden Gewebe zusammen. Bei der Durchschneidung der Haut sieht man Fetzen von Bindegewebe, welche in dem Eiter macerirt sind. Fasst man sie mit der Pincette, so leisten sie Anfangs Widerstand, lösen sich aber bald ab. Sie finden sich von einer beträchtlichen Länge, bis zu der eines halben Fusses '). Wenn man Wasser darüber strömen lässt, so kann man den Eiter von ihnen abspülen; sie haben dann Aehnlichkeit mit Ei-Häuten. Später sind die Bindegewebsbündel nur von einer Pseudomembran bedeckt, welche sich leicht ablöst und dann die brüchigen,

¹) Dupuytren, Leçons orales de clinique chirurgicale, Tom. II. pag. 295. — Ich habe sie am Oberschenkel mehrmals noch viel länger gesehen.

matschigen Fasern sichtbar werden lässt; diese zersliessen endlich, und dann findet man unter der Haut nur noch die Aponeurosen; zwischen diesen und der Haut liegt eine grauliche oder schwärzliche Materie, welche den Raum des Panniculus adiposus einnimmt.

Wenn die Entzündung des Unterhaut-Bindegewebes auf die Aponeurosen übergeht, oder wenn sie den für den Durchtritt der Gefässe bestimmten Oeffnungen folgend, auf das intermusculäre Bindegewebe sich fortsetzt, so sind die Zerstörungen weit beträchtlicher; dann können selbst die Knochen blossgelegt und ihre äussere Schicht nekrotisirt werden, ohne dass es möglich wäre, vorher zu bestimmen, mit welcher Schnelligkeit alle diese Zerstörungen erfolgen. In solchen schweren Fällen finden sich dann oft die bei der Pyämie beschriebenen Veränderungen in anderen Organen.

Macht man in der ersten Zeit einen Einschnitt in das entzündete Gewebe, so sickert entweder gar keine oder eine milchige Flüssigkeit aus; beim Druck kommt etwas Eiter zum Vorschein. Das Gewebe selbst ist fest, wie Speck. Blut fliesst aus den Einschnitten in solchen Fällen, wo man zufällig relativ grössere Gefässe, stark gefüllte Hautvenen u. dgl. getroffen hat. Auf diesem relativ frühen Stadium der speckigen Verdichtung des Bindegewebes sind Eiterung und brandige Zerstörung, welche hier stets Hand in Hand gehen '), unvermeidlich.

Die **Diagnese** ist nur im Anfange schwierig; indess wird man einen Irrthum, namentlich auch eine Verwechselung mit Erysipelas vermeiden, wenn man die Merkmale beachtet, welche im Vorstehenden bei der Beschreibung der Symptome besonders hervorgehoben wurden. Bei den Krankheiten der Venen und Lymphgefässe, sowie bei der Knochenhaut-Entzündung werden wir auf die differentielle Diagnose der Phlegmone diffusa zurückkommen.

Die Therapie muss schnell und energisch einschreiten. Im ersten Stadium wollen Viele theils durch innere Mittel (Emetica, Tartarus stibiatus bald in grossen, bald in kleinen Dosen, Mittelsalze u. dgl. m.), theils durch topische und selbst allgemeine Blutentziehungen in Verbindung mit kalten Umschlägen die weitere Ausbildung der Krankheit verhüten. Je sorgfältiger man aber in neuerer Zeit sowohl in Betreff der Diagnose, als bei der Prüfung therapeutischer Resultate verfahren ist, desto bestimmter hat man sich überzeugt, dass durch alle diese Mittel der Krankheit kaum eine günstigere Wendung gegeben, niemals aber ihr Verlauf ganz abgeschnitten werden kann. Daher unterlässt man auch Alles, was die Kräfte des Kranken erfolglos schwächen würde (wie namentlich Aderlass und Tartarus stibiatus),

b) "Les tissus frappés de suppuration sont frappés de mort." Dupuytren. Bardeleben, Chirurgie. 6. Aust. II.

jetzt gänzlich, setzt auch den Patienten nicht mehr durch die Einreibungen grosser Dosen grauer Quecksilbersalbe (8 bis 12 Grammen, alle 5 bis 6 Stunden einzureiben, nach Serres) der Gefahr einer Mercurialvergiftung aus, sondern beschränkt sich auf energische Anwendung der Kälte (durch Eisbeutel) und topische Blutentziehungen mittelst Blutegel oder besser noch zahlreicher Einstiche und Einschnitte, über welche man zur Förderung der Blutung lauwarme Umschläge machen lässt. Dadurch wird der weiteren Verbreitung der Krankheit in die Tiefe und nach der Fläche am Besten vorgebeugt; die Eiterung wird, wie man gewöhnlich sagt, danach oberflächlicher und weniger ausgebreitet, als wenn man die Krankheit bis ins zweite Stadium sich selbst überlassen oder, nach alter Art, mit feuchtwarmen Umschlägen behandelt hätte.

Sanson sah die besten Erfolge von tiesen und öster wiederholten Incisionen. Dobson zieht es vor, zahlreiche und kleine Einschnitte, 10—14, von höchstens 1 Centimeter Länge, in die entzündete Fläche, und zwar um so tieser zu machen, je mehr dieselbe geschwollen ist, und giebt diesem Versahren auch, nachdem Eiterung eingetreten ist, den Vorzug. — Ich kann, aus eigener Erfahrung, die frühzeitigen Einschnitte aus Lebhasteste empschlen.

Petit (von Lyon) hat, nach Patissier, grosse Vortheile durch Anwendung der Blasenpflaster erzielt. Delpech sagt, dass er dieses Mittel von Dupuytren mit Erfolg habe anwenden sehen, und lobt es. Man hat jedoch anderer Seits dem Zugpflaster vorgeworfen, dass es den Brand beschleunige. Patissier antwortet darauf durch Zahlen: nach ihm kam auf 40 Fälle, welche mit diesem Mittel behandelt wurden, nur ein Mal Brand und zwar trat hier der Brand aus dem Grunde ein, "weil ein asthenisches Fieber mit der örtlichen Erkrankung complicirt war" (?). In seinen "Leçons urales" vertheidigt Dupuytren sich dagegen, dass man geglaubt habe, er gebe diesem Mittel den Vorzug. Er sagt, dass er zu verschiedene Wirkungen daven gesehen habe, als dass er es unhedingt loben könne. — Jedenfalls geht man sicherer, wenn man von Anfang an Incisionen macht.

Die Compression ist am Häufigsten von Velpeau angewendet und gelobt worden. Doch soll, nach der eigenen Angabe Velpeau's ein gleichmässiger Bruckverband, nach dem dritten Tage angelegt, nur noch dazu dienen können, die Entzündung zu mässigen und die Eiterung zu concentriren.

Im zweiten Stadium wäre es ganz unverantwortlich, wenn man die Zeit noch mit der Anwendung indirect wirkender Mittel verschwenden wollte. Sie können dann nur noch nebenbei in Betracht kommen, während chirurgische Hülfe gebieterisch verlangt wird. Die Aufgabe ist: die Haut an mehreren Stellen in grosser Ausdehnung zu spalten und die Aponeurosen durch Einschnitte zu entspannen, worauf dann die weitere (namentlich antiseptische) Behandlung der Suppuration folgen muss. Vgl. Bd. I. pag. 257 u. f. Bei grösserer Ausbreitung der Phlegmone genügt eine Incision niemals, selbst wenn man sie sehr gross macht. Der Eiter muss durchaus freien Absluss

erhalten. Zu diesem Behuf sind oft mehrfache Einschnitte oder Gegenöffnungen zu machen. Stärkeres Streichen und Drücken, welches manche Aerzte noch immer anwenden, um die Entleerung des Eiters zu befördern, ist verwerflich, weil dabei junge Granulationen zerquetscht und die benachbarten Bindegewebsschichten oft erst mit Eiter gefüllt werden.

Im dritten Stadium würden antiphlogistische Mittel, anstatt zu nützen, nur schädlich sein. Hier sind, nachdem Einschnitte gemacht und die brandigen Gewebe entleert sind, äusserlich Antiseptica, innerlich roberirende Diät, guter Wein und andere Stärkungs- und Belebungs-Mittel indicirt, wie wir dies bei der "Behandlung grosser Eiterungen" im Allgemeinen erläutert haben (vgl. Bd. 1. pag. 260 u. f.).

#### III. Wassererguss im Bindegewebe. Oedema.

Oedem nennen wir eine, durch Erguss von Blutwasser in die Maschen des Bindegewebes gebildete Geschwulst. Sitzt dieser Erguss im Unterhaut-Bindegewebe und ist er über einen grossen Theil des Körpers verbreitet, so nennt man ihn Anasarca.

Die anatomische Untersuchung ödematöser Theile zeigt, dass aus jedem Schnitt grosse Mengen von Blutwasser theils von selbst, theils bei Anwendung eines Druckes, wie aus einem Schwamme hervorrieseln. Das Bindegewebe ist blass, seine Lamellen und Faserbündel sind durch die angesammelte Flüssigkeit auseinander gedrängt, so dass sie verschieden gestaltete und unter einander communicirende Hohlräume zwischen sich lassen. Hierauf beruht es, dass aus einer einzigen Wunde des ödematösen Theils eine ungemein grosse Menge von Flüssigkeit entleert werden kann. Zuweilen ist der Inhalt dieser Höhlen nicht vollkommen wässerig, sondern einer durchscheinenden Gallerte ähnlich. In dem ödematösen Gewebe entdeckt man leicht die durch dasselbe verlaufenden Nerven und Gefässe, besonders auch die Lymphgefässe. Sie erscheinen isolirt mitten in der sie umspülenden Flüssigkeit, indem die ihnen sonst dicht anliegenden Bindegewebszüge durch jene von ihnen abgelöst und verdrängt worden Die Fettzellen finden sich in dem ödematösen Bindegewebe un-Bestand das Oedem im Unterhautbindegewebe schon lange Zeit und hatte es einen beträchtlichen Grad erreicht, so ist auch die äussere Haut verdünnt und ihre Fasern sind auseinandergedrängt. Hier und dort zeigen sich Spalten und Risse in ihr, die jedoch ausserheh noch von der Epidermis verdeckt werden, welche an den entsprechenden Stellen ausgedehnt und dadurch schwach durchscheinend wird. Die Farbe der Haut ist mehr oder weniger weiss, so lange ihre Ausdehnung nicht auf das Aeusserste gesteigert ist; geschieht dies, so wird sie glänzend, und halb durchscheinend. Die Flüssigkeit, welche man in ödematösem Bindegewebe vorfindet, ist im Allgemeinen wasserhell oder schwach gelblich.

Symptome. Die durch Oedem bedingte Geschwulst ist blass oder weiss, weich, teigig anzufühlen, kühler, als die umliegenden gesunden Hautstellen, weil in der Haut selbst nur wenig Wärme gebildet und die Zuleitung derselben aus den tieferen Schichten durch die dazwischen gelagerte Flüssigkeit behindert wird. Die Falten der Haut verschwinden. Die Geschwulst wird um so bedeutender, je weniger straff das Bindegewebe des ödematösen Theils ist. Der Fingerdruck hinterlässt eine sehr langsam verschwindende Grube. man methodische Compression auf den ergriffenen Theil an, oder lagert denselben relativ hoch, so vermindert sich die Geschwulst, indem die ergossene Flüssigkeit nach physikalischen Gesetzen ihren Ort verändert. Bestehen neben diesen objectiv wahrnehmbaren Symptomen keine Schmerzen an der geschwollenen Stelle, so hat man es mit einem passiven oder consecutiven Oedem zu thun, welches immer nur als Symptom eines Allgemeinleidens, oder als die Folge einer den Rückfluss der Ernährungssäfte hindernden mechanischen oder organischen Veränderung aufzufassen ist. Dies Oedem ist chronisch.

Es giebt aber auch ein acutes oder actives, entzündliches, hitziges Oedem. Dies ist ausgezeichnet durch eine leichte Röthung der Haut und Hitze an der betreffenden Stelle, prickelnde und heftige Schmerzen und Empfindlichkeit gegen Druck, wozu sich bei empfindlichen Personen oder grosser Ausdehnung auch Fieber gesellen kann. Hier handelt es sich um eine Entzündung des Bindegewebes mit Ausgang in wässerigen Erguss. Sehr selten aber ist dieser Ausgang rein; gewöhnlich besteht vielmehr zugleich Riterung oder Bluterguss. Solche Fälle, die man, nach dem Vorgange von Pirogoff, als "serös-purulentes Oedem" bezeichnet, während Andere sie zu den Phlegmonen, und zwar zu den schlimmsten Formen derselben rechnen, kommen fast ausschliesslich nach sehweren, mit gewaltiger Erschütterung des getroffenen Körpertheils complicirten Verletzungen vor. Vgl. pag. 45.

Die **Diagnose** des Oedems bietet niemals Schwierigkeiten dar, wenn man die so eben aufgeführten Symptome sorgfältig beachtet. Höchst schwierig dagegen ist es in manchen Fällen zu bestimmen, ob das Oedem ein rein örtliches Leiden ist, oder auf einer anderweitigen Erkrankung beruhe.

Oedem. 53

Der Sitz des Oedems ist in der grossen Mehrzahl der Fälle das Unterhaut-Bindegewebe; es ist aber auch in dem submucösen, subserösen und intermusculären Bindegewebe beobachtet worden und namentlich im Bereich der Respirationsorgane von grosser Bedeutung; selbst das im Innern der Organe gelegene Bindegewebe kann davon ergriffen werden. Diejenigen Gegenden des Körpers, in welchen unter der Haut kein Fettpolster liegt, werden am Häufigsten von Oedem ergriffen; an diesen Stellen treten seine Symptome auch am Schärfsten hervor, so z. B. an den Augenlidern, am Scrotum etc.

Actiologie. Das reine (nicht purulente) Oedem ist als örtliche und selbstständige Krankheit höchst selten. Ein solches idiopathisches Oedem entsteht auf Grund localer Reizungen der Haut, gewöhnlich aber doch nur unter gleichzeitiger Concurrenz einiger der sogleich zu erläuternden "begünstigenden Momente."

Das symptomatische Oedem ist bald von Entzündungen, bald von Verletzungen, bald von organischen Veränderungen, bald von krankhafter Beschaffenheit des Blutes abhängig. Unter den Entzündungen. welche Oedem in ihrem Gefolge haben, sind besonders zu nennen: Ervsipelas, Phlegmone, Entzündung der Lymphgefässe. Von der diagnostischen Bedeutung des Oedems für den Uebergang einer Phiegmone in Eiterung war schon oben die Rede (pag. 47). Eine gewöhnliche Erscheinung ist das Oedem bei Quetschungen, Verrenkungen und Knochenbrüchen, überall als Beweis einer in der Tiefe Statt findenden Kreislaufsstörung oder einer in der Umgebung der verletzten Theile entstandenen Entzündung. Unter den organischen Krankheiten sind es besonders diejenigen der Kreislaufs-Organe, welche Oedem herbeiführen, indem sie den Rückfluss des venösen Blutes hindern. In ähnlicher Weise können Krankheiten der Leber und der Milz, durch mechanische Hemmung des Blutlaufs in diesen Organen, Ursachen des Oedems werden. Häufiger aber beruht das Oedem bei Erkrankungen der letztgenannten Organe auf der mit ihnen zugleich sich entwickelnden Erkrankung des Blutes. Vollkommen mechanisch dagegen erklärt sich die Entstehung des Oedems an den unteren Extremitäten, wenn Geschwülste in der Beckenhöhle die grossen Venenstämme daselbst comprimiren, während der kräftigere Blutstrom in den Arterien diesen Druck noch zu überwinden vermag. In dieser Weise wirkt auch der Uterus gravidus. Bei Menschen, welche viel aufrecht stehen, und besonders bei solchen, welche in dieser Stellung längere Zeit im Wasser angestrengt arbeiten, entsteht Oedem um die Knöchel und von da weiter aufwärts, indem der Druck der Blutsäule im System der Vena cava inferior der Bluthewegung in diesem Abschnitte des Gestässsystems entgegenwirkt.

Eine andere Quelle für die Entstehung des Oedems liefern gewisse Veränderungen des Blutes. Je weniger reich an festen Bestandtheilen, besonders an Albumin und Fibrin, das Blut ist, desto leichter dringt bei unbedeutenden mechanischen Veranlassungen, oder auch ganz ohne dieselben, das Blutwasser durch die Gefässwandungen in die Maschen des Bindegewebes ein. So kann eine Unterdrückung der Transspiration oder der Harnabsonderung (zumal wenn, wie bei Morbus Brightii, zugleich durch die Nieren dem Blute Eiweiss entzogen wird) Veranlassung des Oedems werden, indem das Blut durch die Unterdrückung iener normalen Secretionen mit Wasser überladen und somit relativ arm an festen Bestandtheilen wird. Profuse und lang andauernde Eiterungen und wiederholte oder bedeutende Blutungen bedingen Oedem, indem sie dem Blute direct feste Bestand-Derselbe ätiologische Zusammenhang findet sich, theile entziehen. wenn die Dünnflüssigkeit des Blutes durch schlechte Ernährung, übertriebene Anstrengungen, oder durch Krankheiten des Blutes (Chlorosis, Typhus) bedingt ist. - Ob und in welchem Maasse hierbei auch eine geringere Widerstandssähigkeit (grössere Permeabilität) der Gesässwandungen wirksam ist, muss noch dahingestellt bleiben.

Verlauf. Je nach der Krankheit, durch welche das Oedem veranlasst wird, ist der Verlauf desselben höchst verschieden. Beruht es auf einer vorübergehenden Behinderung des Blut-Rückflusses, so verschwindet es alsbald, wenn diese beseitigt ist. In der Reconvalescenz nach schweren Krankheiten tritt es in der Umgegend der Knöchel im Laufe des Tages auf, sobald die Beine herabhängen, und verschwindet Nachts, während der Körper sich in liegender Stellung befindet. Dieses zeitweise auftretende Oedem dauert so lange an, bis die Theile ihren gehörigen Tonus und das Blut seine normale Beschaffenheit wieder erlangt haben. Nach einer Fractura comminuta oder einer Phlegmone verschwindet das Oedem erst, wenn die Heilung der gedachten Uebel nahezu vollendet ist.

Beruht das Oedem auf einem tieferen Leiden, welches sich nicht beseitigen lässt, so steigert sich die Schwellung stetig und die Haut wird endlich so weit verdünnt, dass sie an einzelnen Stellen aufbricht, worauf dann grosse Quantitäten von Wasser aus diesen Oeffnungen sich entleeren. Die Verminderung der Geschwulst ist aber nur vorübergehend, da die Oeffnungen durch adhäsive Entzündung alsbald wieder verschlossen werden. Solche spontane Entleerungen können sich mehrmals wiederholen. Zuweilen werden die ödematösen Theile auch von Erysipelas, oder auf Grund des Druckes, den ihre eigene Schwere auf die unterliegende Haut austübt, von Brand befallen. Die Veranlassun-

gen zum Erysipel, welches seiner Seits an ödematösen Theilen leicht in Brand übergeht, können höchst unbedeutende Verletzungen sein.

Die Prognesse des Oedems ist im Allgemeinen abhängig von der Natur der ihm zu Grunde liegenden Krankheit. An und für sich kann es nur durch seinen besonderen Sitz, z. B. als Oedema glottidis, gefährlich werden. Im Allgemeinen aber gewährt es eine desto bessere Prognose, je kürzere Zeit es besteht, je jünger das Individuum und je besser das Allgemeinbefingen ist. Von geringer Bedeutung ist es in der Reconvalescenz von schweren Krankheiten, es sei denn, dass es als Symptom eines neuen Uebels (z. B. von Nephritis parenchymatosa nach Scharlach) auftritt. In chronischen Krankheiten deutet das Austreten des Oedems im Allgemeinen eine Verschlimmerung an.

Bei der Behandlung des Oedems treten uns zwei Indicationen entgegen: 1) die Krankheit, welche dem Wassererguss zu Grunde liegt, zu beseitigen und 2) die Aufsaugung oder Entleerung der ergossenen Flüssigkeit zu befördern. — Oft reicht es hin, die erste Indication zu erfüllen, und die Aufsaugung erfolgt nach Beseitigung der Grundkrankheit von selbst. In solcher Weise bewirken die Heilung des Oedems: das Oeffnen eines tiefliegenden Abscesses, die Exstirpation einer Geschwulst, welche die Venen comprimirte, u. dgl. m. Beruht das Oedem aber auf örtlichen Störungen, so besteht dasselbe weiter fort, wenn auch das Allgemeinbefinden ganz gut ist. Zuweilen sind wir ausser Stande, die dem Oedem zu Grunde liegende Krankheit zu beseitigen, z. B. die Obliteration eines Venenstammes. Dann muss man Congestion in den kleinen Gefässen der Körperoberstäche zu erregen und auf diesem Wege die Herstellung eines Collateral-Kreislaufs zu bewirken suchen.

Zur Erfüllung der zweiten Indication, welche recht eigentlich in das Gebiet der Chirurgie gehört, dient vor Allem eine zweckmässige Lage des ödematösen Theiles. Dieselbe muss von der Art sein, dass der Rückfluss des venösen Blutes und der Lymphe nach den Gesetzen der Schwere durch sie befördert wird. In ähnlicher Weise wirkt ein gleichmässiger Druck, wie wir ihn besonders an den unteren Extremitäten durch Einwickelungen mittelst elastischer Binden (von Flanell oder Gummigewebe), oder durch Schnürstrümpfe (von Leder oder noch besser aus Gummigarn oder aus gewöhnlichem baumwollenen Garn gestrickt, letztere vorn zuzuschnüren) ausüben. Eine solche Compression hat noch den Vortheil, dass der Kranke dabei oft seinen Geschäften nachgehen kann. Jedenfalls aber müssen alle diese Druckverbände sanft und gleichmässig wirken und besonders nirgend Falten bilden, da sonst leicht Entzündung, Brand und Verschwärung an dem

ödematösen Theile entsteht. Ferner wendet man Einreibungen an, welche die Resorption befördern sollen. Dahin gehören Campherspiritus, süchtige Salbe, Linimente aus Terpenthin u. dgl. Solche Mittel sind natürlich zu vermeiden, wo man Entzündung zu befürchten hat. Milder wirken Umschläge von Rothwein, von Goulard'schem Wasser, besonders aber die trockene Wärme, in Form von Kräutersäckenen (vgl. Bd. I. pag. 110). Neben dieser örtlichen Behandlung sind, abgesehen von der dem Oedem etwa zu Grunde liegenden Krankheit, gelind eröffnende und harntreibende Mittel nützlich. Sind die Kräfte sehr gesunken, so wird man vielmehr tonische Medicamente (besonders Eisenpräparate) zu verordnen haben.

Widersteht das Oedem allen genannten Mitteln und veranlasst es bedeutende Beschwerden, so muss man die Flüssigkeit auf operativem Wege entleeren. Die schlechtesten Mittel hierzu sind Blasenpflaster und Kaustika, da durch solche zu ausgebreiteten brandigen Zerstörungen Veranlassung gegeben werden kann. Grössere Einschnitte sind aus demselben Grunde zu verwerfen. Zahlreiche kleine Einstiche mit einer schmalen Lancette bewirken in der relativ unschuldigsten Weise (jedoch auch nicht ganz ohne die Gefahr des Erysipels) die gewünschte Entleerung. Diese Operation muss aber öfter wiederholt werden, da die kleinen Stiche schon nach 24 bis 36 Stunden verklebt zu sein pflegen, worauf die Wasseransammlung in sehr kurzer Zeit sich wiederherstellt. Bei bedeutendem und weit verbreitetem Oedem darf man nicht die gesammte Flüssigkeit auf ein Mal entleeren, weil hierauf leicht ein bedenkliches Sinken der Kräfte. sogar der Tod plötzlich eintreten kann.

#### Zweites Capitel.

Verletzungen des Bindegewebes.

In Betreff der Verletzungen des Bindegewebes muss eine eigenthümliche Erscheinung hier erörtert werden, das Emphysem ').

1) Die blutige Infiltration des Bindegewebes könnte hier auch ihren Platz finden. Von praktischer Seite empflehlt es sich mehr, die geringeren Grade derselben bei den Quetschungen Bd. 1. pag. 645 u. f., die höheren aber weiter unten bei den Verletzungen der Arterien abzuhandeln. — Auch das "Décollement traumatique de la peau" könnte wesentlich als Bindegewebsverletzung aufgefasst werden, hat aber gleichfalls bereits bei den Quetschungen seine Stelle gefunden. — Eine lehrreiche Darstellung des Emphysem's giebt Demarquay in seinem Essai de pneumatologie médicale, Paris 1866, pag. 113 — 387.

1

Emphysem, genauer Bindegewebs-Emphysem, nennen wir im Allgemeinen die Anhäufung von Luft im Bindegewebe, die Infiltration des Bindegewebes mit Luft. Eine solche kann aber auf sehr verschiedene Weise und durch verschiedene Ursachen entstehen. Danach lassen sich folgende Arten des Emphysems unterscheiden:

- I. Die Luft ist in's Bindegewebe von Aussen oder von anderen Organen her eingetreten, und zwar:
  - 1) die äussere atmosphärische Luft, direct durch eine äussere Wunde,
  - 2) die in den Respirationsorganen mit ihren Nebenhöhlen enthaltene Luft, bei Verletzungen derselben,
  - 3) die im Verdauungscanal enthaltene Luft, bei Verletzungen desselben.

Diese drei Formen setzen stets eine Verletzung voraus und werden daher auch gemeinsam als traumatisches Emphysem im engeren Sinne bezeichnet.

- II. Die Luft ist im Bindegewebe entstanden, und zwar:
  - durch brandige Zersetzung, brandiges oder Brand-Emphysem,
  - 2) aus unbekannten (oder doch nicht genügend erklärten) Veranlassungen, spontanes Emphysem.

Hier haben wir, da des brandigen Emphysems bereits beim "Brande" (Bd. I. pag. 292 u. f.) Erwähnung geschah, nur das traumatische und das spontane Emphysem zu erläutern.

## 1. Traumatisches Emphysem.

Veranlassung des traumatischen Emphysems sind meist solche Verletzungen, durch welche ein Theil der Luftwege (im weitesten Sinne des Wortes) geöffnet worden ist, daher Wunden, welche bis in die Lungen, die Bronchien, die Luströhre, den Kehlkopf, Schlundkopf, die Mund-, Nasen-, Kiefer- oder Stirnhöhle von Aussen her eindringen. Während des Einathmens dringt die Lust in regelmässiger Weise in die Lunge ein, beim Ausathmen aber dringt ein Theil derselben, statt durch Mund und Nase ausgestossen zu werden, durch die Wunde der Lustwege in das benachbarte Bindegewebe und verbreitet sich in den Maschen desselben allmälig immer weiter. Dieser Vorgang ist nur dann möglich, wenn der directe Austritt der Lust durch die Wunde gehindert ist, wenn also die Hautwunde nicht genau an derselben Stelle sich besindet, an welcher die Lustwege verletzt sind, oder wie man gewöhnlich sagt, die innere Wunde der äusseren

nicht entspricht, nicht parallel ist. Daher entsteht das traumatische Emphysem selten bei grösseren Schnitt- und Hiebwunden, vielmehr gewöhnlich bei kleinen, schräg verlaufenden Stichwunden. Nicht ganz selten beobachtet man Emphysem in Folge von Rippenbrüchen, wenn nämlich die Bruch-Enden nicht blos das Brustfell zerrissen, sondern auch die Lunge verletzt haben. Auch beim Keuchhusten und bei den heftigen krampfartigen Hustenanfällen, welche durch die Anwesenheit von fremden Körpern in den Luftwegen erregt werden, hat man es entstehen sehen. In solchen Fällen ist der Vorgang folgender. Durch die mit höchster Gewalt ausgeführten, stossweisen Athembewegungen erfolgt eine Zerreissung eines oder mehrerer Lungenbläschen; die Luft tritt durch diesen Riss in das Bindegewebe der Lunge, also unter die Pleura pulmonalis, deren Lauf folgend, sie in die Mittelfellhöhlen und von da aus weiter zu dem subcutanen Bindegewebe gelangen kann. Vgl. Bd. III.

Durchbohrungen des Speisecanals, gleichgültig an welcher Stelle seines Verlaufs, können ebenfalls Emphysem veranlassen, sobald die localen Verhältnisse den Eintritt von Darmgas in das Bindegewebe begünstigen. Fälle der Art sind, — wenn wir von den brandigen Brüchen (vgl. Bd. III.) absehen —, im Ganzen sehr selten, am Häufigsten aber noch bei Verletzungen der vom Bauchfell nicht überzegenen Theile des Dickdarmes, beobachtet worden.

Etwas häufiger, jedoch immer noch selten im Vergleich zu dem von Verletzungen der Respirationsorgane abhängigen Emphysem, ist das durch Eindringen der äusseren Luft in eine äussere Wunde gebildete. Für diese Entstehungsweise ist erforderlich, dass die Wunde zunächst hinreichend klafft, um Luft eintreten zu lassen, demnächst aber in irgend einer Weise verschlossen wird, so dass die Luft nicht wieder entweichen kann. Damit die eingesperrte Luft im subcutanen oder intermusculären Bindegewebe sich weiter verbreite, muss aber endlich auch noch ein Druck auf sie ausgeübt werden. Gewöhnlich sind in solchen Fällen die Muskeln des verletzten Theiß die Factoren, sowohl für die Absperrung der Wunde, als für die Weiterbeförderung der Luft, indem sie durch abwechselnde Zusammenziehung und Erschlaffung den Wundcanal erweitern und versperren und somit einem Pumpwerk ähnlich arbeiten.

Schliesslich müssen wir des sogenannten simulirten Emphysems gedenken. Bei diesem handelt es sich um eine künstlich, durch Einblasen von Luft mittelst eines in eine kleine Hautwunde eingesetzten Röhrchens erzeugte Luftgeschwulst. Fabricius Hildanus erzählt von einem Kinde, welchem seine unmenschlichen Eltern täglich etwas Luft durch eine am Scheitel angebrachte Oeffaung einbliesen, um seinen men-

strösen Kopf von Stadt zu Stadt für Geld sehen zu lassen. Recruten und Gefangene, die sich im Krankenssale besser zu befinden hoffen, bewirken an ihrem eigenen Körper zuweilen ein ausgedehntes Emphysem, indem sie mit einer Nadel die Schleimhaut der Wange durchbohren und durch heftige Exspirationsbewegungen, während sie Mund und Nase verschlossen halten, Luft in das Bindegewebe einpressen. (Beobachtungen von Murat im Höpital Bicètre.)

Symptome. Das Emphysem stellt eine weiche und doch elastische Geschwulst dar, in welcher, bei leichtem Druck, der zustihlende Finger eine eigenthümliche Empfindung wahrnimmt, die man als "Knistern" oder als emphysematose Crepitation bezeichnet (vgl. Bd. I. pag. 18) und welche so charakteristisch ist, dass man sie nur ein Mal gefühlt zu haben braucht, um daran allein das Emphysem immer wieder zu erkennen. Dauert die Ursache des Emphysems fort, so breitet es sich immer weiter aus, von einer Bindegewebsmasche Besonders schnelle Fortschritte macht es in denjenigen zur anderen. Gegenden, wo viel schlaffes Bindegewebe angehäust ist, z. B. am Halse, an den Augenlidern, im Hodensack, an den Brustwandungen. An den Extremitäten verbreitet es sich schneller auf der Beuge- als auf der Wo schlaffes Bindegewebe gänzlich fehlt, wie an der Hohlhand, der Fusssohle und dem behaarten Theile des Kopfes, da kommt es auch nicht leicht zur Entwickelung des Emphysems. -Bei bedeutendem Emphysem erreicht der Hals die Dicke des Kopfes; weder Mund noch Augen können wegen der Anschwellung der Lippen und Augenlider geöffnet werden. Am männlichen Körper schwillt die Gegend der Brust zu dem Volumen der Weiberbrust an, der Hodensack vergrössert sich bis aufs Zehnfache, die Gliedmaassen stellen dieke, gleichmässig angeschwollene Cylinder dar, an denen man nur die Gegenden der Gelenke wegen der grösseren Straffheit des daselbst gelegenen Bindegewebes als Vertiefungen unterscheidet. - Weiterhin dringt die Lust unter die Fascien, unter die serösen und die Schleimhäute bis zu den Eingeweiden. - Die Haut behält ihre natürliche Farbe; nur erscheint sie bei zunehmender Ausdehnung blass und glänzend. Ausnahmsweise zeigen sich in ihr Ecchymosen, als braune oder braunblaue Flecke. Die Temperatur der Haut ist unverändert. angeschwollenen Theile sind nicht schmerzhaft und auch für Druck nicht empfindlich. Die Geschwulst nimmt den Fingerdruck leicht an; die eingedrückte Stelle erhebt sich aber, wenngleich langsam, doch vollständig wieder. Durch Streichen und Reiben kann man (unter der charakteristischen Crepitation) die Gestalt der Luftgeschwulst willkürlich verändern, indem man die Lust in die benachbarten Bindegewebsmaschen drängt. Der Percussionsschall ist desto heller und tympaniischer, je dicker die im Bindegewebe angehäuste Lustschicht ist.

Bei einem Emphysem von geringer Ausdehnung treten keine irgend bedeutenden Störungen des Allgemeinbefindens auf, wenn solche nicht etwa durch die Veranlassungen des Emphysems oder die Beschaffenheit des im Bindegewebe angehäuften Gases bedingt werden. Ist es aber über den ganzen Körper oder auch nur über einen grösseren Theil des Rumpfes, namentlich auf das subpleurale Bindegewebe und auf die Mittelfellräume verbreitet, so treten Störungen in den Kreislaufs - und den Athmungsorganen auf. Man findet dann einen kleinen frequenten Puls, beschwerliches Athmen, grosse Angst und Die Kranken sitzen bald mit vornüber gebeugtem Körper, bald auf den Knien oder stützen sich auf die Hände u. dgl. m. Schlingen wird erschwert, später unmöglich, allmälig hören die Athemund Herzbewegungen auf; die Kranken sterben bald in einem comatösen Zustande, bald unter Krämpfen. Gewöhnlich erreicht die Krankheit nicht diese Höhe, besonders wenn eine zweckmässige Behandlung eingeleitet wurde. Die Luft wird alsdann resorbirt. In welcher Form und in welcher Verbindung sie wieder in das Blut aufgenommen wird, ist noch unbekannt; wahrscheinlich durchdringt ein Theil derselben, nach den Gesetzen der Diffusion, auch die Haut. Sicher ist, dass sie mit grosser Schnelligkeit, und insbesondere viel schneller als tropfbarflüssige Ergüsse, verschwinden kann.

Von manchen Selten wird behauptet, dass die Resorption der Lust besonders schnell erfolge, wenn dieselbe aus den Respirationsorganen herrühre, weil solche wegen ihres grösseren Kohlensäuregehaltes weniger irritirend wirke. — Unzweiselhast wirken die aus dem Darmcanal herrührenden Gase immer viel nachtheiliger.

Die Diagnose des oberflächlichen Emphysems ist niemals schwierig; das Gefühl allein entscheidet schon. Dagegen ist das tiefe Emphysem schwierig und oft erst bei der Section zu erkennen. Die Art der bestehenden Verletzung, insbesondere auch ihre örtlichen Verhältnisse werden die einzigen sicheren Anhaltspunkte liefern.

Die **Prognose** ist nur bei grosser Ausdehnung des traumatischen Emphysems bedenklich, und auch hier nicht unbedingt schlecht, wenn nur dem weiteren Lufteintritt durch Natur- oder Kunsthülfe vorgebeugt wird. — Ist das Emphysem nicht von bedeutendem Umfange, so kann es nur dann gefährlich werden, wenn die im Bindegewebe enthaltene Luft verdorben, d. h. mit den Producten der Zersetzung gemischt ist, wie z. B. bei Zerreissung des Darms. Aber auch hier beruht die Gefahr viel mehr auf der Natur der Verletzung, durch welche das Emphysem herbeigeführt wird, als auf diesem selbst.

Die Behandlung des traumatischen Emphysems kann, wenn dasselbe nicht sehr bedeutend ist, und kein weiteres Zuströmen von Luft Statt findet, eine durchaus exspectative sein. Anderen Falls muss man den weiteren Zutritt von Lust zu verhüten suchen, was in solchen Fällen, in denen das Emphysem von einer Verletzung der Lustwege abhängig ist, dadurch erreicht wird, dass man an der Stelle, an welcher die Lustwege geöffnet sind, von Aussen her eine verhältnissmässig grosse Wunde anlegt. Hierzu ist bald eine Incision, bald nur die Erweiterung einer schon bestehenden Wunde nothwendig. Jedenfalls aber muss man die Wunde offen erhalten, bis die Oeffnung in den Lustwegen geschlossen ist. Diese Vorschriften finden vorzugsweise auf den Halstheil der Respirationsorgane ihre Anwendung; in Bezug auf Lungenwunden erleiden sie bedeutende Modificationen, welche bei der Erörterung der Krankheiten des Thorax näher anzugeben sind.

Wenn die im Bindegewebe angehäufte Luft üble Zufälle hervorbringt, so muss man durch kleine Einstiche mittelst eines methodischen Druckes die Entleerung bewirken. Die Luft strömt dann mit pfeifendem Geräusche hervor und die Geschwulst sinkt zusammen. Aber wie beim Oedem, so schliessen sich auch hier nach wenigen Tagen die kleinen Wunden, ohne dass immer alle angesammelte Luft entleert wäre. Deshalb ist auch beim Emphysem oft eine Wiederholung der Einstiche nothwendig. Bei Weitem mehr leistet das Einstossen seiner (Pravaz'scher) Troicarts, deren Canülen man liegen lässt.

Als Beispiel für die Resorption eines ausgedehnten Emphysems diene folgender Fall, der 1863 in meiner Klinik beobachtet wurde. Ein alter decrepider Mann war von der Höhe eines Stockwerks hinabgestürzt und hatte einige Zeit bewusstlos gelegen. Bei der f1/2 Stunden darauf vorgenommenen Untersuchung fand man, ausser einer erheblichen Kopswunde und einer Verrenkung des Schlüsselbeins, weit verbreitetes Emphysem der linken Thoraxbalfte, deutlich fühlbare Fractur mehrerer Rippen dieser Seite. und konnte aus der Hervorwölbung der Intercostslräume, sowie aus dem Feblen der Herzdampfung und des Respirationsgeräusches auf Pneumothorax schliessen. Der Verletzte klagte stöhnend über Lustmangel, Schmerzen in der verletzten Seite und Angstgefühl, zitterte fortdauernd und hatte einen sehr kleinen schwachen Puls von 100 Schlagen in der Minute bei kühler Haut. Das Emphysem breitete sich schnell aus, namentlich am Halse und überschritt alsbald die Mittellinie; die Temperatur stieg am Abend bis 38° C. Verordnung: Acid. benzoic. gr. v stündlich. Nach einer sehr unruhigen Nacht hatte das Emphysem noch bedeutend zugenommen; man zählte 42 Athemzüge in der Minute, die Athemnoth stieg, grobe Rasselgeräusche entstanden in der Trachea, und der Tod schien nahe bevorzustehen. Aderlass von 12 Unzen, Acid. benzoicum, wie früher. Der grössere Theil des Emphysems am Thorax wird durch eingestossene feine Troicarts entleert. Die kleinen Canülen bleiben liegen. Am Abend hat sich das Emphysem an den entleerten Stellen dennoch wieder hergestellt; aber die Dyspnoe ist vermindert. Tags darauf begann das Emphysem (nachdem noch wiederholte Punctionen in derselben Weise gemacht waren) zu sinken. Noch einige Mal zeigte es Schwantangen, dann verminderte es sich am 5. Tage nach der Verletzung erheblich und von da ab stetig. Auch der Pneumothorax wurde allmälig resorbirt. Am 20. Tage nach

der Verletzung waren Herztöne und Respirationsgeräusch auf der linken Seite schon wieder, wenngleich nicht in normaler Stärke, zu hören. Der Mann genas vollständig.

### II. Spontanes Emphysem ').

Die Entstehungsgeschichte des spontanen Emphysems führt auch auf Verletzungen zurück; aber weder eine offene Wunde, noch eine Eröffnung der Luftwege wird dabei vorausgesetzt. In der Mehrzahl der Fälle handelte es sich freilich um Knochenbrüche, die mit Wunden complicirt waren, in einzelnen aber auch um subcutane Fracturen oder Quetschungen. Immer hatte eine bedeutende Erschütterung des verletzten Theils, meist des ganzen Körpers stattgefunden. spontane Emphysem entwickelt sich in vielen Fällen sofort, spätestens aber einige Tage nach der Verletzung. Ob der eigentliche Grund desselben in einer Ausscheidung (Secretion) der Lust aus dem Blute, oder in einer Entwickelung von Gasen durch schnell eintretende Zersetzung aller Säfte, vielleicht selbst der festen Gewebe des Körpers, zu suchen ist, ob nicht vielleicht beide Arten der Entstehung vorkommen, worauf endlich diese pathologischen Luftbildungen beruhen, in welcher Weise namentlich das Nervensystem (vielleicht durch Lähmung der trophischen Nerven) dabei betheiligt ist, - das sind zur Zeit noch offene Fragen. Wahrscheinlich ist die Entstehungsweise verschieden, je nach der Form des Uebels.

In Betreff des Verlauss haben wir nämlich, wie Malgaigne zuerst angedeutet hat, eine mildere und eine schwere Form des spontanen Emphysems zu unterscheiden.

- a) Die mildere Form beginnt im unmittelbaren Anschluss an den Act der Verletzung, welche in allen vorliegenden Beobachtungen von der Art war, dass sie eine ausgiebige Zerreissung der Gewebe und einen erheblichen Bluterguss bedingen musste. In diesen Fällen fand zwar eine deutliche, selbst erhebliche Luftansammlung statt, aber keine oder doch geringfügige Verbreitung derselben. Das Gas selbst äusserte keine deletären Eigenschaften. Die Kranken genasen, wenn die Verletzung nicht sonst noch tödtlich war.
- b) Die schwere Form des spontanen Emphysems beginnt niemals unmittelbar, aber doch zuweilen schon einige Stunden, in anderen
  - 1) Vgl. Malgaigne, Traité des fractures etc. Tome I. Paris, 1857. Gurlt, Handbuch der Lehre von den Knochenbrüchen, Bd. I. Dolbeau, de l'emphysème traumatique (thèse de concours), Paris 1860. Eine gute Uebersicht und die Erzählung eines exquisiten Falles enthält die Dissertation von Gleitsmann, de emphysemate traumatico spontaneo. Gryphiswaldiae 1864.

Fällen erst einige Tage nach der Verletzung. Schnellere Verbreitung, baldiges Auftreten aller charakteristischen Symptome des Brandes und beträchtliches Allgemeinleiden zeichnen diese Form aus. Der leidende Theil ist blauroth gefärbt, aufgeschwollen, kühler als der übrige Körper, crepitirt in charakteristischer Weise, kann von dem Patienten nur mit Schwierigkeit bewegt werden und hat nur undeutliches Gefühl. Alsbald erheben sich vor den Augen des Beobachters auf der Haut schnell fortschreitende blaurothe Blasen, und der brandige Zerfall der emphysematösen Theile erfolgt, wenn das Leben nicht, wie gewöhnlich, schon früher erlischt (gangrène foudreyante). Hat man Gelegenheit (z. B. nach einer Amputation), die dem Emphysem verfallenen aber noch nicht emphysematösen Theile zu untersuchen, so ergiebt sich, dass in diesen bereits erhebliche Veränderungen erfolgt sind: die Muskeln namentlich erscheinen braunblau, zerfallen leicht in Fibrillen und zeigen unter dem Mikroskop beginnende Fettmetamorphose.

Wenn in allen diesen Erscheinungen nun auch das Bild einer schnell fortschreitenden Zersetzung nicht zu verkennen ist, so unterscheidet sich dieselbe doch wesentlich vom gewöhnlichen Brande und dem bei diesem auftretenden Emphysem. Zunächst findet man, sofern nur zeitig genug untersucht wird, die im Bindegewebe angehäusten Gase von den durch Fäulniss entstandenen wesentlich verschieden; der Geruch nach Schweselwasserstoff sowohl als die Entzündbarkeit sehlen gänzlich. Ferner tritt der gewöhnliche Brand nach Verletzungen immer erst nach einigen Tagen deutlich hervor; das spontane Emphysem kann der Verletzung auf dem Fusse solgen. Bei letzterem geht die emphysematöse Schwellung den übrigen Erscheinungen der Zersetzung lange voraus; bei dem gewöhnlichen Brande tritt sie, wenn überhaupt, doch erst auf der Höhe des Mortificationsprocesses aus.

Die Prognose ergiebt sich aus dem Vorstehenden von selbst.

Die Therapie kann bei der milderen Form exspectativ sein. — Um bei der schweren Form des spontanen Emphysems das Leben zu retten, wird von allen Seiten die frühzeitige Amputation (jedoch ebenso einstimmig mit wenig Aussicht auf Erfolg) empfohlen. Sie kann natürlich nur dann rettend wirken, wenn sie in Geweben ausgeführt wird, die durch den Act der Verletzung nicht schon zur Zersetzung prädisponirt waren, — worüber wohl niemals im Voraus Gewissheit zu erlangen sein wird.

## Dritter Abschnitt.

## Von den Krankheiten der Arterien.

## Erste Abtheilung.

Von den Krankheiten der Arterien im Allgemeinen ').

#### Erstes Capitel.

Wunden der Arterien.

Die Wunden der Arterien sind zunächst verschieden je nach der Tiefe, bis zu welcher sie in das Gefäss eindringen. Wird durch die Wunde das Gefässrohr geöffnet, so heisst dieselbe eine penetrirende. Solche Arterienwunden sind viel häufiger, als die nicht penetrirenden. Wurde nur die äusserste Haut einer Arterie verletzt, so entsteht gewöhnlich eine eireumscripte Entzündung und in Folge derselben Verdickung der Arterienwand. Wurde auch die mittlere Arterienhaut getrennt, so muss man befürchten, dass die wenig dehnbare innere Membran unter der Gewalt des Blutstromes zerreisse und somit eine arterielle Blutung entstehe.

Guthrie hat einen Fall der Art bei einer Halswunde beobachtet. Die Vena jugularis interna war verletzt. Bei der Unterbindung derselben bemerkte man, dass auch an der Carotis eine die äussere und mittlere Haut derselben durchdringende Wunde bestand. Diese wurde einer besonderen Behandlung nicht unterworfen, führte aber nach 8 Tagen durch eine heftige Blutung den Tod herbei.

Auf Grund von Versuchen, welche von Haller an den Mesenterial-Gefässen von Fröschen angestellt wurden, hat man angenommen, dass auch ein sogenanntes "gemischtes Aneurysma" nach solchen Verletzungen entstehen könne, welches durch eine Ausbuchtung oder Hervorstülpung der inneren Gefässbaut durch die Wunde der

<sup>1</sup>) Die chirurgische Therapie der Arterienkrankheiten wird im vierten Capitel zusammengefasst werden und bleibt daher in den ersten drei Capitein ganz unberücksichtigt. Wunden. 65

beiden anderen Membranen gebildet würde. Scarpa behauptet, dass dies Aneurysma mixtum s. herniosum durch Blutgerinnsel gebildet werde, welche sich in den Maschen des umliegenden Bindegewebes sosammeln, und Hunter hat, gerade im Gegensatz zu Haller, bei Wiederholung derselben Experimente an der Carotis, das Gegentheil gefanden; er sah nämlich stets eine Verdickung der Arterie an der verletzten Stelle zu Stande kommen. — Das Urtheil über diese Versuche ist sehr schwierig, da sich bei der Art, in welcher dieselben bis jetzt angestellt worden sind, ebenso wenig wie bei zufälligen Verletzungen genau bestimmen lässt, bis zu welcher Schicht der Arterienwandungen die Wunde eingedrungen ist. Jedenfalls müsste die innere Arterienbaut, um durch die Wunde der beiden äusseren hervorgestülpt werden zu können, vorher durch einen noch unbekannten pathologischen Process einen hohen Grad von Dehnbarkeit erhalten haben, welchen sie im normalen Zustande durchaus nicht besitzt. Man wird also wohl thun, in einem Falle, wie der oben erwähnte von Gathrie, die Wunde wie eine penetrirende zu behandeln, d. h. die verletzte Arterie zu unterbinden.

Die penetrirenden Wunden der Arterien sind entweder reine oder gequetschte. Zu den ersteren rechnen wir die Stich-, Schnittund Hieb-Wunden. Kleine Stichwunden, wie sie z. B. durch dünne Nadeln veranlasst werden, haben gewöhnlich keine üblen Folgen; verweilt eine Nadel längere Zeit in einer Arterie, so veranlasst sie die Anlagerung von Blutgerinnseln und endlich Verschluss des Lumens. Bei Versuchen an Thieren ergab sich, dass selbst Stichwunden von 1 Mm. Länge nur unbedeutende Blutungen veranlassen, indem sie sehr schnell durch Gerinnsel verschlossen werden. Die Gerinnung wird begünstigt durch das lockere Bindegewebe in der Umgebung der Arterie, in welchem das Blut alsbald stockt, und durch die fast immer eintretende Verschiebung der verletzten Arterie, wodurch der Parallelismus der Wunde in den verschiedenen durchstochenen Schichten aufgehoben wird. Die Resultate dieser Versuche an Thieren lassen sich aber nicht geradezu auf die Verhältnisse der menschlichen Ar-Die Erfahrung lehrt vielmehr, dass bei Menschen terien anwenden. tödtliche arterielle Blutungen durch kleine Stichwunden veranlasst werden können.

Eine Längswunde bedingt eine viel stärkere Blutung, als eine kleine rundliche Stichwunde; wenn jedoch die Wundränder nicht weit klaffen, so wird dieselbe bald durch Blutgerinnsel gehemmt; die Wegsamkeit des Gefässes kann dabei erhalten werden.

Wenn eine querlaufende Wunde nicht weiter als über den vierten Theil des Umfangs der Arterie geht, so klaffen die Wundränder in der Art, dass sie eine abgerundete Oeffnung bilden, in welcher das Blut unter günstigen Verhältnissen noch gerinnen kann-Das in die Gefäss-Scheide ergossene Blut bildet alsdann den Kopf des von J. L. Petit als "Nagel" bezeichneten Gerinnsels, dessen Bardeleben, Chirurgie. 6. Aufl. II. dünneres Ende in der Oeffnung des Gefässes sitzt. Eine vollständige Vereinigung solcher Wunden ist nur bei Hunden und Pferden beobachtet worden. Das Verhältniss ist keineswegs dasselbe bei Menschen; auch die kleinste Wunde kann hier Veranlassung zu einem Aneurysma geben. Der Spalt in dem Gefässe schliesst sich nicht unmittelbar, sondern wird blos durch ein Blutgerinnsel verstopft, welches leicht fortgerissen werden kann; auf solche Weise entsteht ein sogenanntes Aneurysma traumatieum consecutivum.

Ausnahmen hiervon sind äusserst selten. Scarpa citirt nur einen Fall, in welchem eine Wunde durch Zwischenlagerung eines Stückchen geronnenen Blutes vernarht sei, ohne dass Obliteration des Gefässes eintrat. Scarpa selbst sieht indess diesen Fall nur für eine unvollkommene Heilung an und hält zur vollständigen Heilung die Obliteration für unerlässlich. Andere Ausnahmen sind von Velpeau (Médecine opératoire, Tom. II. pag. 9) angeführt.

Eine quere Trennung des halben Umfanges einer Arterie ist noch viel gefährlicher. In einem solchen Falle nämlich klaffen die Wundränder weit auseinander, und die Blutung wird, wenn das Gefäss von einiger Bedeutung ist, sofort tödtlich. Die eintretenden Ohnmachten begünstigen zwar die Gerinnung des Blutes und hemmen auf einige Augenblicke die Blutung, aber in dem Maasse, wie der Mensch wieder zu sich kommt, stellt sich auch der Blutsluss wieder ein und es folgt Verblutung. Wenn, ausnahmsweise, eine lange andauernde Ohnmacht es zu der Bildung eines widerstandsfähigen Gerinnsels kommen liess, und das zum Leben nothwendige Blut übrig blieb, so wird die Arterie obliterirt. Weniger sicher ist die Verletzung eine tödtliche, wenn drei Viertel des Umfanges durchschnitten Das Klaffen ist dann freilich sehr beträchtlich, die Wunde hat aber grosse Aehnlichkeit mit einer vollständigen Durchschneidung, und die Blutgerinnung geht daher, wegen der stärkeren Zurück- und Zusammenziehung der beiden Gefässhälften, leichter von Statten, besonders wenn die Scheide nicht in gleicher Ausdehnung verletzt worden Bérard lehrt, dass Verschwärung alsbald auch den übrigen Theil des Umfanges der Arterie zerstöre, und dass die Wunde sich dann verhalte wie eine Durchschneidung der ganzen Arterie. Zwischenzeit erfolgt aber oft der Tod durch Verblutung.

Die vollständige Durchschneidung des Gefässes gestattet der mittleren Haut, ihre Elasticität vollständig geltend zu machen; diese Eigenschaft, welche andere Wunden der Arterien so gefährlich macht, wird hier erspriesslich; denn indem die beiden Enden sich in die Gefässscheide zurückziehen, erfolgt die Bildung eines Coagulum bei Weitem leichter, vorzüglich wo es sich um eine Arterie mittleren Wunden. 67

Calibers handelt, und wenn man die Wunde in den anderen Geweben wieder vereinigt hat. Wird eine Arterie von grossem Caliber durchschnitten und bleibt die ganze Wunde offen, so steht die Blutung nicht eher, als mit dem Tode. Wurde dagegon die Wunde, wenn auch nur oberstächlich, geschlossen, so ist die Hoffnung, dass das Leben erhalten bleibe (wenigstens bei Thieren), noch nicht ganz verloren, wenn auch eine Arterie von beträchtlichem Umfange durchschnitten war. Häufige Ohnmachten unterstützen in einem solchen Falle die Gerinnung des Blutes in der Wunde. Jedenfalls erfolgt aber die Heilung in allen solchen Fällen nur durch Obliteration des Gesässes.

Unmittelbar nach der Durchschneidung sieht man die Enden der quer getrennten Arterie zurückschnellen. Wird die Blutung dann durch Ohnmacht, Schwäche der Herzbewegungen oder auf irgend eine andere Art unterbrochen, so bleibt die Arterie zurückgezogen und an ihrer Stelle erhebt sich ein röthlicher Kegel von geronnenem Blut, welcher beim Wiederbeginn eines kräftigeren Kreislaufs dann pulsatorisch gehoben wird, so dass das Arterien-Ende bei jeder Systole sich zu verlängern und über die Oberstäche der Wunde hervorzuspringen scheint. Ist das Gesäss mit seinen Umgebungen (physiologisch oder pathologisch) verwachsen, so bleibt auch die Zurückziehung aus.

Spontane Stillung der Blutung. Wie bereits in den vorstehenden Erläuterungen erwähnt werden musste, gehört es keineswegs zu den Seltenheiten, dass Blutungen aus kleineren, namentlich aus ganz durchschnittenen Arterien ohne Kunsthülfe wieder aufhören. Dieser Vorgang ist, seit man überhaupt begonnen hat denselben genauer zu untersuchen, auf sehr verschiedene Weise erklärt worden. Petit 1) lehrte, "dass das Blut in seinem Strome stets nur durch das Blut selbst angehalten werde," indem es ein Gerinnsel bilde, welches das Ende der Arterie umgebe und das Lumen derselben Morand<sup>2</sup>) dagegen legte besonderes Gewicht auf die Lebensthätigkeit der Gefässe: die Zusammenziehung der Kreisfasern sollte die Wunde in Falten legen, die der Längsfasern das Gefäss verkürzen, so dass seine Wandungen verdickt, gerunzelt, und sein Caliber verringert würden. Pouteau 3) wollte weder von dem Blutgerinnsel Petit's, noch von der Zusammenziehung Morand's Etwas wissen; nach seiner Ansicht sollten die umgebenden Gewebe durch ihre Anschwellung die durchschnittene Arterie zusammendrücken.

<sup>1)</sup> Mémoires de l'académie royale des sciences, année 1731, 33 und 35.

<sup>2)</sup> Sur le changement qui arrive aux artères coupées. Paris 1736.

<sup>3)</sup> Melanges de chirurgie. 1760.

Kaum glaublich ist es und doch wahr, dass Seitens der Naturphilosophen behauptet wurde, das Blut stehe still, weil es durch die Capillargefässe nicht mehr angezogen würde, indem man eine freiwillige Bewegung des Blutes, und eine Anziehungskraft der Capillargefässe annahm.

Auf dem Wege des Experiments allein konnte diese Streitfrage Versuche, welche schon früher von Jones 1) angestellt, in neuerer Zeit aber namentlich mit Bezug auf die therapeutische Wirkung der Torsion ) in grosser Anzahl von den verschiedensten Forschern wiederholt worden sind, haben ergeben, dass bei der spontanen Stillung der Blutungen mehrere Momente zugleich wirksam sind. Niemand zweifelt mehr daran, dass neben der vor Allem wesentlichen Gerinnung des Blutes in dem Gefässrohr (Thrombose) die Zusammen- und Zurückziehung der verwundeten Arterien selbst und die Anschwellung der umliegenden Gewebe, durch welche die Arterie comprimirt wird, gleichfalls ihre Bedeutung haben. Für die Gerinnung des Blutes ist der Grad seiner Gerinnbarkeit, für die Zusammenziehung der Arterien der Grad ihrer Contractilität, welche nicht blos von der Structur des verletzten Gefässes abhängig ist, sondern auch von der Innervation (z. B. durch psychische Erregungen), wesentlich in Anschlag zu bringen. Die äusserste Grenze der durch die mehr oder weniger starke Wirkung dieser Factoren bedingten Schwankungen zeigt sich bei den sog. Blutern, d. h. Individuen, bei denen aus meist erblicher Anlage, weder Gerinnung des Blutes, noch Contraction der Gefässe in hinreichendem Grade erfolgt (vgl. Krankheiten der Venen).

Die Hemmungen der Blutung sind aber theils provisorische, theils definitive. Der Pfropf, welcher durch das Blutgerinnsel gebildet wird, ist zunächst ebensowohl ein provisorisches Mittel, wie die Ligatur und die Torsion, welche von dem Arzte angewendet werden. Die definitive Stillung der Blutung erfolgt erst durch die Verwachsung des Blutpfropfs mit der Arterienwand; auf solche Weise wird aus dem hohlen Arterien-Cylinder ein solider.

Die Entwicklung des Blutpfropfs im Gefässrohr, des Thrombus im engeren Sinne des Wortes, hat zu allen Zeiten die Aufmerksamkeit der Aerzte besonders in Anspruch genommen <sup>9</sup>). Ganz besondere Bedeutung erlangte die Lehre von der Thrombusbildung durch

<sup>1)</sup> A treatise on the process employed by nature in suppressing the haemorrhage from divided and punctured arteries etc., London, 1805.

<sup>2)</sup> Vgl. das vierte Capitel dieser Abtheilung.

Nach den Untersuchungen von Dezeimeris (Dict. histor. de la médecine, p. 785) hatte schon Galen (im 2. Jahrh. nach Chr.) eine ziemlich klare Anschauung von derselben.

J. L. Petit, von welchem auch die Unterscheidung des inneren Thrombus (bouckon) und des äusseren (couvercle) herrührt. letztere entsteht zuerst, indem das aus der Arterie hervorströmende Blut sich in der Wunde ansammelt und, soweit es nicht fortgespült wird, namentlich aber da, wo es Hastpuncte (Falten und Vorsprünge der getrennten Gewebe) findet, zur Gerinnung kommt. Grade in der Richtung des arteriellen Blutstrahls geschieht dies zuletzt. der äussere Thrombus, nachdem er sich vollständig gebildet hat, in diesem Bezirk auch hohl, wie eine Kappe aufgestülpt auf das Gefässrohr oder die Gefässwunde, an deren Rändern er haftet 1). Im Gegensatz zu diesem äusseren Thrombus heisst, nach Petit, das im Gefässrohr selbst entstehende kegelförmige Gerinnsel, welches in der Regel mit seinem breiteren Ende nicht blos an den Rändern der Arterienwunde hastet, sondern auch mit dem äusseren Thrombus zusammenhängt, der innere oder eigentliche Thrombus. Die Gerinnung des Blutes in der verletzten Ader erfolgt aber nur, wenn und soweit das Blut zum Stehen kommt, also von der Stelle an, wo der äussere Thrombus oder die Verengerung des Gefässlumens durch Zusammenziehung, Runzelung und Aufrollung der Gefässhäute die Bewegung des Blutes hemmt, bis zu derjenigen aufwärts, wo ein abgehender Ast dieselbe wieder möglich macht. Je näher der letzteren Stelle, desto weniger mächtig ist die Gerinnung, desto dünner der Thrombus; daher seine kegelförmige, peitschenförmig endende Gestalt. Während der Thrombus Anfangs an der Gefässwand nur ganz mechanisch festsitzt, mithin auch fortgespült werden kann, geht er später eine vollständige Verwachsung mit derselben ein, indem er selbst organisirt wird. Dieser Process ist schon nach 24 Stunden soweit fortgeschritten, dass die Verbindung des Thrombus mit der Gefässwand ohne Ablösung eines Theils der innersten Gefässhaut sich nicht mehr trennen Die Anfangs dunkelrothe Farbe des Gerinnsels wird braun, dann blasst sie ab und stimmt schliesslich ganz mit derjenigen der Sein Volumen vermindert sich stetig bis zuletzt Gefässwand überein. (nach einigen Wochen) eine Grenze zwischen ihm und dem durch ihn verschlossenen Gefäss nicht mehr nachweisbar ist. und Schrumpfung des Gerinnsels beruhen zunächst auf dem Zerfall der rothen Blutkörperchen und der Diffusion ihres Inhalts; sie nehmen ebensowenig als der Faserstoff Antheil an der Organisation des Throm-

<sup>1)</sup> Amussat (Archives générales de méd., 1829. Août) wollte den Susseren Thrombus deshalb als Kappe oder Kaputze bezeichnet wissen und legte auch in praktischer Beziehung Gewicht auf diese Aushöhlung, indem er meinte, man könne bei der Außmehung des bintenden Gefässes sich durch dieselbe leiten laseen.

bus, welche vielmehr wesentlich von den weissen Blutkörperchen auszugehen scheint. Der Vascularisation des Thrombus geht eine Canalisation vorher, welche theils direct von dem im Gefässrohr gegen den Blutpfropf anprallenden Blute, theils Seitens der Ernährungsgefässe der Arterienwand (Vasa vasorum) eingeleitet wird. Die feineren Vorgänge hierbei scheinen mit denjenigen, welche wir bei der "Heilung der Wunden durch erste Vereinigung" kennen gelernt haben (Bd. I. pag. 635 u. f.), wesentlich übereinzustimmen.

Vergl. die Darstellung von O. Weber (Pitha und Billroth, Handbuch, Bd. I. pag. 141 u. f.) und die von Demselben (ebenda, pag. 120) aufgeführte Literatur, namentlich: Stilling, die Bildung und Metamorphose des Blutpfropfs, Eisenach, 1834, Zwicky, die Metamorphose des Thrombus, Zürich, 1845, O. Weber, über die Vascularisation des Thrombus, Berl. klin. Wochenschrift. 1864.

Quetschungen. Geguetschte Wunden (mit Einschluss der durch Zerreissung entstandenen) lassen die Eigenthümlichkeiten der drei Arterienhäute in ihrer vollen Wirksamkeit hervortreten. Membran giebt zuerst nach, darauf die mittlere; die aussere Arterienhaut verlängert sich und wird zugleich enger, wie eine Glasröhre, welche man über der Lampe auszieht. Die erste (und daher auch am Höchsten gelegene) Zerreissung trifft die innere Haut, welche sich überdies nach Innen aufrollt, darauf folgt die der mittleren, zuletzt reisst die äussere Haut, nachdem sie verdünnt und verengt worden Alle diese Verhältnisse begünstigen die Gerinnung des Blutes, indem sie die Bewegung desselben hemmen. Je stärker die Arterienhäute gequetscht sind, desto leichter erfolgt die Bildung des Thrombus. Der Verschluss des Gefässes durch letzteren ist übrigens auch bei gequetschten und gerissenen Wunden keineswegs immer von Bestand.

Es kommt vor, dass die inneren Arterienhäute, in Folge einer Quetschung oder Zerrung, gerissen sind, während die äussere Widerstand geleistet hat; alsdann tritt gewöhnlich Obliteration der Arterie in derselben Weise ein, wie bei gemetschten und gerissenen Wunden.

Continuitäts-Trennungen sämmtlicher Arterienhäute bei unverletzter Cutis kommen durch Einwirkung directer Gewalt unzweifelhaft vor. Ob solche aber auch durch übermässige Dehnung, namentlich an Stellen, wo das Gefäss über einen Knochenvorsprung oder über ein Gelenk verläuft (namentlich bei Verrenkungen und Einrenkungen), an sonst gesunden Arterien zu Stande kommen kann, ist ebenso zweifelhaft, als die Zersprengung eines Arterienrohrs durch Blutwallungen. Im Allgemeinen ist bei solchen Zerreissungen ohne direct einwirkende äussere Gewalt eine krankhafte Beschaffenheit der Arterien-

häute oder eine vorgängige Anhestung der Arterie an den Knochen vorauszusetzen.

Die Folgen der Arterienverletzung sind wesentlich von zweierlei Art. Tritt das Blut aus einer durchschnittenen Arterie nach Aussen oder in eine Höhle des Körpers, so entsteht Blutung; wird es in den Geweben zurückgehalten, so entwickelt sich (wenn das verletzte Gefäss nicht von sehr geringem Caliber ist) ein traumatisches Aneurysma.

#### I. Arterielle Blutungen.

Die Blutung (Haemorrhagia) heisst eine primäre oder unmittelbare, wenn sie im Augenblicke der Verwundung oder doch gleich darauf auftritt; eine secundäre oder Nach-Blutung wird hingegen diejenige genannt, welche erst längere Zeit nach der Verletzung. namentlich nach dem Aufhören der primären Blutung erfolgt. giebt Blutungen, welche man nachträgliche (tertiäre) oder Spät-Blutung nennen könnte, indem sie erst spät auf eine Verletzung folgen, welche Anfangs gar keine Blutung veranlasst hat. z. B. ein Knochensplitter, welcher Anfangs die benachbarte Arterie nicht verwundet hat, nachdem er abgelöst ist, doch noch durch Druck oder Reibung Verschwärung derselben und dadurch Blutung bewirken. Solche Blutungen können um so üblere Folgen haben, weil man sie Die nachträglichen Blutungen werden, streng gar nicht erwartet. genommen, nicht durch Wunden der Arterien veranlasst; denn die Gefässe bleiben ursprünglich bei der Verletzung verschont; erst später werden sie, gleich den sie umgebenden Geweben, von der Verschwärung ergriffen und gleichsam zerfressen.

Den Nachblutungen geht stets eine Verletzung der Arterien voraus, aber unter Verhältnissen, welche das Blut verhindern, gleich nach der Verwundung andauernd auszussiessen. So werden z. B. bei den Schusswunden gewöhnlich die Häute kleinerer Arterien in solchem Grade zerquetscht, dass sich in dem Augenblicke der Verwundung auch schon ein Pfropf bildet, welcher den Aussluss des Blutes hindert. Der Zutritt der Luft, zufälliger oder absichtlicher Druck, sowie andere Blutstillungs-Mittel können den Aussluss des Blutes vorübergehend hemmen, besonders wenn die durchschnittenen Gefässe kein grosses Caliber haben, und somit die Bildung eines Blutgerinnsels begünstigen, welches die primäre Blutung hindert, aber nicht immer im Stande ist, einer Nachblutung vorzubeugen. Man muss deshalb auf seiner Hut sein, sobald eine nur etwas bedeutende Arterie wäh-

rend einer Operation sich zu weit zurückzieht, um unterbunden werden zu können. In diesen Fällen entsteht eine Nachblutung gewöhnlich einige Stunden nach der Verletzung, sobald nämlich die Zusammenziehung (Krampf) der Gefässe nachgelassen und das Herz seine Kraft wieder erlangt hat.

Wollte man bei der Unterscheidung der einzelnen Blutungen ganz genau zu Werke gehen, so müsste man, mit Vidal, vier Arten annehmen: 1) die unmittelbare Blutung, im Augenblicke der Trennung der Arterie; 2) die primäre Blutung, welche entsteht, nachdem die krampshaste Zusammenziehung der Arterien ausgehört hat, die Wärme zurückgekehrt, der noch nicht sestsitzende Blutpsropf zur Seite oder sortgeschoben ist; 3) die secundäre oder Nach-Blutung, zwischen dem zweiten und sünszehnten Tage, in Folge der Ablösung eines Blutpsrops, der schon sestsass; 4) die nachträgliche oder Spät-Blutung, welche Folge einer nicht von dem Gesässe ausgehenden Verschwärung ist. Bei den drei ersten Arten war die Arterie verwundet, bei der vierten blieb sie in dem Augenblicke der Verletzung unversehrt.

Wenn nach vollständiger Durchschneidung einer Arterie in den beiden Enden derselben sich ein Blutpfropf gebildet hat, so kann nicht blos aus dem oberen centralen, sondern auch aus dem peripherischen (unteren) Ende eine Nachblutung erfolgen. Diese, schon von John Bell') erwähnte, namentlich aber von Guthrie erläuterte Art der Nachblutungen, kann man als rückläufige Blutungen bezeichnen.

Besonders häufig treten secundäre Blutungen auf: 1) wo die Circulation lebhaft ist, 2) wo sie abwechselnd bald beschleunigt, bald verlangsamt wird, 3) wo eine Erection Statt finden kann; 4) in Organen und in der Nähe von Organen, welche auch im normalen Zustande der Sitz eines periodischen Blutslusses sind.

Man muss deshalb namentlich nach Operationen an der Gebärmutter, der Scheide oder selbst der Blase (bei Frauen) die Kranke zur Zeit des Eintretens der Menses überwachen; hier kann aus einem Gefässe, welches in dem Augenblicke der Operation nur eine unbedeutende Menge Blut aussliessen liess, zur Zeit der Menstruation eine sehr bedeutende Blutung entstehen. Sanson operirte eine Dame, welche am Scheiden-Eingang eine Cystengeschwulst hatte, die sich bis in das Becken erstreckte. Während dieser Operation sickerte nur eine unbedeutende Menge Blut aus. Mehrere Tage hindurch ging Alles gut; aber bei dem Eintritte der Menses erfolgte ein starker Blutsuss aus der Tiese der Wunde, und Sanson entdeckte einen starken Strahl, den er erst mit Hülse eines Druckverbandes stillen konnte.

Diagnose. Die Erscheinungen, welche eine arterielle Blutung hervorruft, sind verschieden, je nach dem das Blut direct nach Aussen

<sup>1)</sup> Principles of surgery, Vol. I. London, 1815.

absliesst, — äussere Blutung, oder in einer Höhle des Körpers sich ansammelt, — innere Blutung. Im letzteren Falle kann es, wenn die Höhle eine Oeffnung besitzt, durch diese zum Theil ablausen (Combination der inneren und äusseren Blutung), oder aber in einer geschlossenen Höhle auch gänzlich zurückbleiben, wo dann die Anschwellung des betreffenden Körpertheils als einziges Local-Symptom neben den durch den Blutverlust bedingten Allgemein-Erscheinungen austritt.

Die Farbe des Blutes, die Art seiner Bèwegung, die Wirkung eines oberhalb der verletzten Stelle angewandten Druekes, die Lage der Wunde sind die wesentlich zu berücksichtigenden Local-Symptome äusserer Blutungen.

Die Farbe des arteriellen Blutes ist scharlachroth; der Strahl, in dem es ausströmt, ist kräftig und stossweise verstärkt — pulsirend'), die Wunde liegt in dem Bereiche einer Arterie.

Die Farbe des arteriellen Blutes kann durch die des venösen Blutes verdeckt werden, wenn zugleich mit der Arterie auch eine Vene verwundet war. Sieht man indess genau zu, so wird man Streifen arteriellen Blutes bemerken, welche gegen den schwarzen Grund, den das venöse Blut bildet, abstechen. In solchen Fällen muss man sich durch abwechselnde Compression oberhalb und unterhalb 2) der Wunde sicher stellen. Druck auf die Vene unterhalb der Wunde hemmt, im Falle einer blossen Venenwunde den Blutstrahl, während er durch denselben Druck nur verstärkt werden würde, wenn es sich um Blutung aus einer Arterie handelte. In letzterem Falle würde man den Strahl des Blutes augenblicklich hemmen durch einen oberhalb der Wunde auf die Arterie ausgeübten Druck; jedoch wäre es leicht möglich, dass ein solcher Druck nach einiger Zeit wirkungslos würde, wenn zahlreiche Seitenäste das Blut zu der Stelle der Verletzung führen.

Die Farbe des arteriellen Blutes kann unter gewissen Verhältnissen der Blutbereitung (namentlich auch während der Chloroform-Betäubung), so wie auch wenn der Arterienstamm in einiger Ent-

<sup>3)</sup> Der Strahl des aus einer Arterie ausströmenden Blutes wird, wie der Strom desselben in der Arterie, stossweise verstärkt: 1) durch jede Systole der (linken) Herzkammer, und mit dieser nahezu synchronisch, 2) durch jede Expirationsbewegung und mit ihr synchronisch, also etwa bei jedem vierten Pulsschlage, wo dana beide Verstärkungsquellen vereint wirken.

<sup>2)</sup> Wir bezeichnen der Kürze wegen, als "oberhalb der Wunde" gelegen den centralen, dem Herzen näher liegenden, als "unterhalb", den peripherischen, weiter vom Herzen entfernt liegenden Theil des Gefässes.

fernung von der Wunde oberhalb derselben comprimirt wird, dunkler sein. Comprimirt man z. B. die Art. femoralis im oberen Drittel des Schenkels wegen einer Verletzung am unteren Ende desselben, so wird der Blutstrom in dem Hauptstamme gehemmt, er vertheilt sich aber in die Seitenäste, und so wird nach einiger Zeit doch wieder Blut aus der Wunde sliessen, welches aber in Betreff der Farbe und der Art der Bewegung die Charaktere des venösen Blutes darbietet.

Von der Lage der Wunde, als von einem Hülfsmittel für die Diagnose, ist bereits gesprochen: indess trägt sie in vielen Fällen Nichts zur Aufklärung bei, da die Richtung, namentlich bei Stichund Schuss-Wunden häufig eine sehr schräge ist.

Das Aufhören des Pulsschlages in dem unterhalb der Wunde gelegenen Theile der Arterie kann gleichfalls als ein Zeichen ihrer Verletzung betrachtet werden; aber der Puls kann vorhanden sein, obgleich die Arterie verletzt ist, wenn nämlich das Blut durch Seitenäste dem unteren Ende in hinreichender Menge zugeführt wird, wie dies z. B. bei der Art. radialis der Fall ist.

Bei Nachblutungen ist es von grosser Wichtigkeit, zu wissen, aus welchem Ende der Arterie das Blut sliesst. Man muss den Druck abwechselnd, oberhalb und unterhalb der Wunde, ausüben; wenn das Blut in dem ersten Falle angehalten wird, so ist es das obere Ende und umgekehrt. Guthrie hat zuerst bestimmt darauf hingewiesen, dass das Blut, welches aus dem unteren Ende kommt, nicht blos weniger stossweise hervorsprudelt, sondern auch dunkler ist, eine Erscheinung, welche auch schon J. Hunter nicht entgangen war. Das Arterienblut muss, um zu dem unteren (peripherischen) Ende der verletzten Arterie zu gelangen, seinen Weg durch eine Menge kleiner Gefässe nehmen, in denen es Sauerstoff verliert und Kohlensäure aufnimmt.

Die durch den Blutverlust bedingten Allgemein-Erscheinungen treten bei arteriellen Blutungen verhältnissmässig schnell und heftig auf, und zwar mit um so grösserer Heftigkeit, je grösser die verletzte Pulsader und je freier der Blutausfluss ist. Dieselben erklären sich aus dem absoluten oder relativen Mangel des zur Ernährung aller Organe, namentlich aber des Gehirns, erforderlichen, sauerstoffhaltigen Blutes. Bei Verletzungen grosser Arterienstämme bedingt der plötzliche grosse Blutverlust auch sofort den Tod, ohne dass irgendwelche Krankheitssymptome vorhergehen. Ist die Blutung weniger mächtig, so treten zunächst die Erscheinungen der "Ohnmacht" (vgl. Bd. I. pag. 60) und demnächst Krämpfe auf, welche den epi-

leptischen ähnlich sind 1). Dem Verletzten wird schwarz vor den Augen, in den Ohren klingt und saust es, kalte Schauer überlaufen seinen Rücken; sein Puls wird klein (flirrend), sein Gesicht blass, die Nase spitz, die Augen sinken in die Orbita zurück, die Stimme klingt tonlos, Neigung zum Erbrechen, zum Gähnen, zum Seufzen stellt sich ein, dann Rollen der Augen, Zuckungen der Gesichtsmuskeln, und unter allgemeinen Krämpfen, welche vielleicht noch einmal durch eine tief seufzende Inspiration und röchelnde Exspiration unterbrochen werden, erfolgt der Tod. Bleibt der Blutverlust auf ein geringeres Maass beschränkt, verliert der Verletzte also namentlich erheblich weniger als die Hälfte seiner gesammten Blutmenge, so kommt es in der Regel nicht zu Krämpfen, sondern nur zu den soeben beschriebenen Erscheinungen der Ohnmacht, durch welche letztere, vermöge der Abschwächung der Herzkraft, die provisorische Stillung der Blutung begünstigt wird. Der Verletzte bleibt dann Tage und Wochen lang schwach, reizbar, von Kopfschmerz, Durst und Herzklopfen gequalt. Wiederholen sich die Blutungen, so steigt auch die Schwäche, die Haut wird immer blasser, Oedeme (namentlich der Knöchelgegend) treten in Folge der "Hydramie" auf, und allmälig, oft bei erneuter Wiederkehr der Blutung auch plötzlich, erlischt das Leben.

Die arteriellen Blutungen bedingen zunächst die Gefahr der Verblutung oder doch der Blutarmuth. Ausserdem ist aber auch der nachtheilige Einfluss zu erwägen, den das ergossene Blut, je nach den localen Verhältnissen, ausüben kann. meinen sind Blutungen von weit grösserer Bedeutung bei Solchen, welche mit Ruhe ihr Blut fliessen sehen, als bei Denen, welche alsbald in Ohnmacht fallen, wodurch auf Augenblicke die Blutung gestillt und Zeit zur Aufsuchung von Hülfe gewonnen wird. Erschöpfte Subjecte, deren Blut arm an gerinnbaren Bestandtheilen ist, sowie auch solche, die an der Bluterkrankheit leiden, haben geringere Aussicht, dass ein fester Blutpfropf sich bilde. Die Lage der Arterie und die Umstände, unter denen sie geöffnet wurde, sind von Einfluss auf die So ist z. B. unter manchen Verhältnissen die Verletzung ciner Arterie, die tief liegt, wenn sie auch nur ein kleines Lumen hat, viel bedenklicher, als die einer viel stärkeren Arterie, die oberfächlich verläuft, da diese den Blutstillungs-Mitteln leichter zugäng-Die während einer Operation Statt findende Verletzung einer Arterie ist weniger gefährlich, als eine durch Zufall herbeigeführte,

<sup>\*)</sup> Marshai Hall, effects of loss of blood, Lond. 1830. — Kussmaul u. Tenner, \*\*Eber die fallsuchtertigen Zuckungen bei der Verblutung. Frankfurt a. M. 1857.

weil der Kranke bei der Operation bereits von Sachverständigen umgeben ist.

#### II. Traumatisches Aneurysma. Aneurysma traumaticum.

Wenn nach der Verwundung einer grösseren Arterie das Blut sich unmittelbar in das umliegende Gewebe ergiesst, so bildet es eine Geschwulst, der man den Namen "primäres traumatisches Aneurysma" gegeben hat. Wenn das arterielle Blut in eine Höhle einströmt, welche, bald früher bald später nach der Verwundung einer Arterie unter dem Einflusse des Blutdruckes entstanden ist, so ist dies ein "secundäres traumatisches Aneurysma". Wenn eine benachbarte Vene zugleich mit der Arterie verletzt wurde, und das arterielle Blut demnächst in die Vene fliesst und diese erweitert, so entsteht ein "arteriell-venöses Aneurysma". Bildet hierbei das arterielle Blut in dem Bindegewebe einen Sack, bevor es in die Vene tritt, so entsteht ein "varicöses Aneurysma"; geht das arterielle Blut unmittelbar in die Vene über, so ist dies ein "aneurysmatischer Varix".

# A. Primäres traumatisches Aneurysma Aneurysma traumaticum diffusum s. primarium.

Ursachen und Entstehungsart. Der Name "Aneurysma, Pulsadergeschwulst", dessen Vieldeutigkeit wir weiterhin noch kennen lernen werden, wird diesen Geschwülsten nicht ganz mit Recht beigelegt, da sie mit den übrigen Pulsadergeschwülsten nichts gemein haben, als dass das Blut, durch welches sie gebildet werden, aus einer Arterie herrührt. Wir gewinnen eine einfachere Anschauung, wenn wir sie von vornherein als "blutige Infiltration" bezeichnen. Das Blut kann unmittelbar nach der Verletzung durch die vielleicht verschobene Arterienscheide einen Augenblick aufgehalten werden, alsbald aber ergiesst es sich in das Bindegewebe oberhalb und unterhalb der Aponeurosen, in die Zwischenräume der Muskeln, zwischen die Muskelbündel, dringt zuweilen selbst bis an das Periost; ja man hat sogar die blutige Infiltration von einem Gliede sich auf das andere fortsetzen sehen. Von den Blutergüssen, welche wir als Suggillationen bei den Quetschungen (Bd. I. pag. 645 u. f.) kennen gelernt haben, unterscheidet sich das diffuse traumatische Aneurysma durch die Fortdauer pulsirenden Einströmens von arteriellem Blute.

Gewisse Bedingungen sind unerlässlich, damit eine solche Infil-

tration sich entwickeln könne: der ausströmende Strahl muss durch die localen Verhältnisse gezwungen werden, sich in die Breite auszudehnen, statt in einer Säule in die Höhe zu steigen. Umstände, welche dieses bewirken, sind gegeben in dem Mangel an Parallelismus zwischen der Wunde der Arterie und derjenigen der Haut, in der schrägen Richtung der Wunde innerhalb der übrigen Weichtheile, in Das Blut kann alsdann nur in einer, im ihrer geringen Grösse. Verhältniss zu der, aus der verwundeten Arterie hervorströmenden. sehr geringen Menge absliessen. Noch näher liegt die Bildung des diffusen Aneurysma, wenn gar keine Hautwunde besteht, z. B. nach der Zerreissung der Arterie durch einen Knochensplitter oder nach dem Bersten eines wirklichen Aneurysma. Uebrigens ist zur Bildung eines diffusen Aneurysma nicht immer die Verletzung einer grossen Pulsader erforderlich; sehr beträchtliche und gefährliche Geschwülste der Art können durch Verletzung eines Gefässes vierter Ordnung entstehen. Die blutige Infiltration beginnt auch nicht immer gleich nach der Verwundung, namentlich nicht bei Quetschungen der Arterien.

Die Plagnose der blutigen Infiltration macht zuweilen Schwierigkeiten. Man kann die Geschwulst für eine entzündliche Anschwellung halten, - ein Irrthum, der dem Kranken das Leben kosten kann, wenn unvorsichtiger Weise ein Einschnitt gemacht wird. Wunde vorhanden, so sieht man das Blut doch nicht immer mit allen seinen arteriellen Eigenschaften herausströmen; die Geschwulst bildet sich auch nicht immer gleich nach der Verwundung. Sie erscheint in der Regel zuerst an einer Stelle im Verlaufe der Arterie, dehnt sich dann nach allen Richtungen aus, besonders nach der abhängigsten Seite und dorthin, wo viel loses Bindegewebe liegt. Anfangs ist sie weich an dem Punkte, welcher der Arterienwunde entspricht, die Haut über ihr verändert die Farbe lange Zeit gar nicht, späterhin Man fühlt in der Tiefe regelmässige Pulsationen; wird sie bläulich. zuweilen entdeckt die Hand eine zitternde Bewegung (frémissement). Die Bewegung des Blutes innerhalb der Geschwulst und die dadurch veranlassten Geräusche sind aber im Anfange meist gar nicht oder doch sehr unvollkommen wahrnehmbar. Erst in einer vorgeschrittenen Periode der Geschwulst, wenn sie schärfer abgegrenzt ist, kann man beim Anlegen des Ohres ein blasendes Geräusch wahrnehmen. welches verschwindet, sobald man die Arterie zwischen dem Herzen und der Wunde zusammendrückt (vgl. Aneurysma, Cap. III.).

Prognese. Das diffuse Aneurysma ist nicht allein gefährlich wegen des Blutverlustes, welcher, wie bei jeder anderen inneren Blutung, gänzliche Erschöpfung herbeiführen kann, sondern auch wegen des oft darauf folgenden Brandes. Das in den Geweben angehäuste Blut bedingt nämlich zunächst eine übermässige Spannung derselben, durch welche schliesslich Compression der kleineren Arterien, sowie auch der Nervenäste, Venen und Lynphgefässe herbeigeführt wird. Die ganze Blutbewegung und somit auch die Ernährung des Theils ersahren eine Unterbrechung, selbst wenn das verletzte Gefäss nicht die Haupt-Pulsader ist; das Glied verliert seine Empfindlichkeit, seine Wärme, der untere Theil desselben wird ödematös; Phlyctänen erheben sich und füllen sich mit jauchiger Flüssigkeit. Das zwischen den Geweben stagnirende Blut wirkt aber nicht blos durch Druck, sondern erregt in seiner Umgebung Entzündung, wird mit Exsudat durchsetzt und kann mit diesem zugleich zerfallen, namentlich wenn die äussere Lust irgendwo Zutritt hat.

Wenn es sich nicht um den Hauptpulsaderstamm einer Extremität, sondern um relativ kleinere Arterien handelt, wenn ferner nur eine geringe Menge Blut ausgetreten ist, und der Verletzte sich übrigens einer guten Gesundheit erfreut, so kann die Resorption erfolgen. Auch bei dem Uebergange in Eiterung ist Heilung möglich, wenn vor dem Aufbruche Obliteration der Arterie erfolgt ist. Tiefe Lage der verwundeten Arterie, Nähe des Hauptstammes, grosse Menge des ergossenen Blutes machen die Prognose bedenklicher. Je grösser die Geschwindigkeit, mit der die Geschwulst sich entwickelt, desto mehr giebt sie zu secundärer Erkrankung der benachbarten Gewebe Anlass. Je beträchtlicher das Volumen der Geschwulst, desto grösser ist die Gefahr des Verschlusses der Collateraläste durch Druck und somit des Brandes.

#### B. Secundares (circumscriptes) traumatisches Aneurysma.

Ursachen und Entstehungsweise. Aus der geringen Neigung zur Verwachsung, welche die inneren Arterienhäute besitzen, und aus dem unaufhörlichen Druck, welchen das Blut auf die Gefässwandungen ausübt, erklärt sich, weshalb die Heilung der Arterienwunden wenig sicher ist. Nehmen wir an, eine Arterie sei angestochen, eine unbedeutende Blutung ist eingetreten, die sich entweder von selbst stillt, oder doch in Folge eines angewandten Druckes sistirt wird. Wochen, Monate, selbst Jahre vergehen, ohne dass irgend ein bedenklicher Zustand von der verwundeten Stelle auftritt; man glaubt, die Heilung sei von Bestand. Aber ganz allmälig löst sich der Blutpfropf, welcher die Arterie verschloss, das Blut sickert in eben dem Maasse hindurch, es dehnt die Arterienscheide aus, verdrängt und verdichtet das benachbarte Bindegewebe und bildet so um sich eine

Cyste, einen Sack, ein "circumscriptes oder sackförmiges Aneu-Diese neue Höhle steht mit der Arterie in Verbindung rvsma". vermittelst der alten Wunde, welche zu dieser Zeit immer rund oder oval ist, welches auch die Gestalt des verletzenden Instrumentes war. Der Sack ist mehr oder weniger dick, je nach der Länge der Zeit, seit welcher er bestand. Derselbe enthält Blutgerinnsel, die schichtweise gelagert sind; die excentrischen Lagen sind die dichtesten, am Flüssigsten sind die in der Nähe der Arterienwunde gelegenen. Haut über der Geschwulst zeigt fast immer eine Narbe, in Folge der früheren Verwundung. Zuweilen ist sie ihrer geringen Grösse wegen schwer zu finden, da die Wunde gewöhnlich durch ein dünnes, spitzes Instrument gemacht war. Man hat indess solche Aneurysmen auch in Folge von Säbelhieben, Messerstichen und Quetschungen entstehen sehen. Der Schlag eines Pferdehufes veranlasste z. B. ein Aneurysma der Art. iliaca externa, wegen dessen Salomon (zu Petersburg) die Art. iliaca communis unterband.

Symptome und Diagnose. Die Uebereinstimmung zwischen den Symptomen, welche das secundäre traumatische Aneurysma zeigt, und denen des "spontanen" Aneurysma ist so gross, dass die Unterscheidung nur durch Berücksichtigung der Anamnese möglich wird. Es finden sich dieselben Pulsationen, dieselbe Erweiterung, dasselbe Geräusch, welche näher beschrieben werden sollen, wenn von dem sogen. spontanen Aneurysma, welches durch Entartung der Arterien entsteht, gesprochen werden wird.

Die Veränderungen, welche in der Umgegend des "spontanen" und des "secundären traumatischen" Aneurysma vor sich gehen, sind dieselben; unterhalb und oberhalb der Geschwulst entwickelt sich bei beiden der Gollateral-Kreislauf in gleicher Weise. Nur in Betreff der Beschaffenheit der Arterienhäute unterscheiden sie sich wesentlich. Das traumatische Aneurysma ist seinem Wesen nach eine durchaus örtliche Krankheit: ober- und unterhalb der Oeffnung in der Arterie ist in der Regel (s. unten) Alles an ihr gesund; die Häute bewahren ihre Biegsamkeit, ihre Elasticität, ihre Stärke. Bei dem spontanen Aneurysma dagegen erstreckt sich die krankhafte Veränderung der Arterienhäute, durch welche die Geschwulst veranlasst wurde, oberhalb und unterhalb der Geschwulst weiter.

#### C. Arteriell-venõses Aneurysma. Aneurysma arterioso-venosum.

Ursachen und Entstehungsart. Diese Art von Aneurysma beobachtet man am Häufigsten nach einem unglücklichen (ungeschickten) Aderlasse. Die Lancette (oder der Schnepper) dringt durch die Vena

me diana basilica und verletzt die Arterie, welche hinter der Vene liegt. Alsbald geht das arterielle Blut in die Vene über und spritzt durch die äussere Wunde hervor. Die Blutung ist schwer zu stillen, wenn die Wunde in der Arterie gross ist; jedoch gelingt es endlich. Wird nun die Wunde der Vene, welche in Verbindung mit der Hautwunde steht, durch Druck oder auf andere Weise verschlossen, während die einander zugewandten Wunden der entgegengesetzten Venenwand und der Arterie offen bleiben, so tritt das arterielle Blut entweder zunächst in das Bindegewebe, welches die Arterie mit der Vene verbindet, und von da in die Vene, oder aber es fliesst direct in die letztere. In beiden Fällen wird die Vene bedeutend ausgedehnt; in dem ersten Falle entsteht ein Aneurysma varicosum, in dem zweiten ein Varix aneurysmaticus.

Die Ellenbeuge ist aber keineswegs (wie Boyer behauptet) die einzige Stelle, an welcher solche Aneurysmen mit Sicherheit beobachtet worden sind; Larrey d. J. beobachtete eins in der Kniekehle, Dupuytren, Sanson, Breschet, Spence (Edinb. med. journ. 1869. July) und Brindejonc-Tréglodé (Thèse, Montpellier 1869) sahen sie am Oberschenkel, Dorsey (in Philadelphia) spricht von einem am oberen und vorderen Theile des Unterschenkels, welches durch eine Flintenkugel veranlasst war, die gleichzeitig die Art. tibialis antica und die gleichnamige Vene verwundet hatte. Larrey d. Ä. (Mémoires de chirurgie) will ein Aneurysma dieser Art gesehen haben, das durch einen Hieb mit der Spitze eines Säbels entstand, indem Arteria und Vena subclavia zugleich verwundet wurden. Vgl. auch "Krankheiten der Carotiden" (weiter unten) und "Kopfverletzungen" Bd. III.

Nicht immer wird die Vene zuerst durchbohrt, und nicht immer wird die Arterie genau an derselben Stelle wie die Vene geöffnet. Dazu wäre nöthig, dass die beiden Gefässe überall in denselben Lage-Verhältnissen sich befänden, wie in der Ellenbeuge, und dass das verletzende Instrument immer in der Richtung von der Vene zur Arterie und zwar mit Durchbohrung der ersteren einwirkte. z. B. ein varicoses Aneurysma die Folge einer Schusswunde, so erscheint es viel weniger leicht möglich, dass die Kugel durch die Vene zur Arterie gelangte, als dass beide Gefässe an einem Theile ihres Umfanges quer getrennt waren. Ausserdem giebt es aber auch Aneurysmen dieser Art, welche nicht in Folge einer Verwundung entstan-Syme (zu Edinburg) hat ein varicöses Aneurysma beobachtet, welches durch eine Communication der Aorta mit der Vena cava inferior gebildet wurde, deren Entstehung von einer Verletzung durchaus nicht abgeleitet werden konnte. Thurnam hat mehrere Fälle der Art gesammelt 1). In solchen Fällen wird man zu der An-

Medico-chirurgical transactions, London 1840, Tom. XXIII. pag. 323 und Archives de médecine, III. serie, 1841, Tom. XI. pag. 210.

sahme genöthigt, dass ein gewöhnliches Aneurysma sich in eine Vene geöffnet habe, etwa in der Art, dass um eine Ablagerung in den Wandungen derselben (vgl. die folgd. Cap.) Ulceration entstanden sei, die sich auch auf die angrenzende Venenwand erstreckte und endlich eine Perforation beider, und mithin Communication zwischen der Vene und der Arterie, herbeiführte. Ein Mal wurde eine solche Communication zwischen der Aorta ascendens und der Vena cava superior, drei Mal zwischen der Aorta abdominalis und der Vena cava inferior beobachtet.

Die Veränderungen, welche die von einem Varix aneurysmaticus befallenen Gefässe zeigen, sind schon von J. Hunter richtig beschrieben worden. Die Arterie ist sowohl oberhalb, als unterhalb der verletzten Stelle erweitert, verläuft gewunden, ihre Wandungen sind verdünnt, sie erscheint einer Vene ähnlich. Die verletzte Vene ist auch erweitert, aber ihre Wandungen sind verdickt, denen einer Arterie ähnlich. Die Verdickung der Venenwand, ihre "Arterialisation", erklärt sich daraus, dass dieselbe von dem Augenblick an, wo die Vene von arteriellem Blute durchströmt wird, unter einem bei Weitem stärkeren Druck steht als früher im normalen Zustande, wo nur Da dieser Wechsel von einem sehr geringen Venenblut in ihr floss. zu einem sehr bedeutenden Seitendruck ganz plötzlich Statt findet, so erfolgt die Verdickung der Venenwand unter entsündlichen Erscheinungen, während Gefässe, welche eine ähnliche Ausdehnung allmälig erfahren, auch ganz unmerklich immer dickere Wandungen erhalten. Umgekehrt erfolgt die Verdünnung der Arterienwand durch Verminderung der gewohnten Spannung, auf Grund der Ableitung eines grossen Theils des Blutstroms in die nachgiebigere Vene.

Die Erweiterung der Vene an der Stelle, wo die Communication mit der Arterie Statt findet, erfolgt in verschiedener Form, bald flaschenformig, bald eiförmig, bald nahezu cylindrisch oder spindelförmig.

Die Symptome des Varix aneurysmaticus werden im Allgemeinen (nach Boyer), wie folgt, beschrieben.

Der aneurysmatische Varix kommt meist drei oder vier Tage nach der Verletzung zum Vorschein (in seltenen Fällen erst nach Verlauf mehrerer Wochen), in Gestalt einer länglich runden Geschwulst, welche allmälig den Umfang einer Wallnuss erreicht. Diese Geschwulst ist (in der Ellenbeuge) gewöhnlich durch eine Erweiterung der Vena mediana basilica gebildet; über ihrer Mitte liegt dann die Narbe der Aderlasswunde, welche das Uebel veranlasste. Die Erweiterung ertreckte sich sehr bald von der Geschwulst aus auf die mit der verletzten Vene zusammenhängenden anderen Venen, namentlich in

centripetaler Richtung. Hängt der Arm herab, oder findet ein Druck in der Achselhöhle statt, so nimmt der Umfang der Geschwulst zu; dagegen verkleinert sie sich und verschwindet selbst, wenn der Kranke den Arm emporgehoben hält oder wenn die Geschwulst selbst comprimirt wird. Ein aneurysmatischer Varix an der unteren Extremität verkleinert sich in horizontaler Lage, vergrössert sich in aufrechter Stellung.

In der Geschwulst finden eigenthümliche Pulsationen Statt, isechronisch mit den Pulsschlägen der Arterien, aber nur in der Mitte der Geschwulst deutlich; je mehr man sich von dieser entfernt, desto schwächer werden sie, bis auf eine kaum wahrnehmbare, wellenförmige Bewegung, und verschwinden noch weiter seitwärts gänzlich. Die undulirende, zitternde Bewegung nimmt auch der Untersuchende wahr, wenn er das eine Ende eines Katheters an die Geschwulst legt und das andere zwischen den Fingern hält oder zwischen die Zähne nimmt oder auch nur die Geschwulst mit einem Finger leicht berührt. Beim Auscultiren der Geschwulst hört man ein eigenthümliches Blasegeräusch oder Schnurren, welches anhaltend, aber im Augenblicke der Systole, also synchronisch mit den Pulsationen bedeutend verstärkt ist. Dieses Geräusch ist mitunter so stark, dass der Kranke nicht schlafen kann, wenn er seinen Arm zu nahe an den Kopf legt.

Legt man eine Binde an der peripherischen Seite der Geschwulst so fest an, dass die Pulsschläge unterhalb gänzlich aufhören, so bleibt die Geschwulst sammt ihren Pulsationen unverändert. Wenn man letztere durch directen Druck sistirt, so stellen sie sich bei Aufhebung des Druckes sofort wieder her. Wird die Arterie oberhalb der Geschwulst comprimirt, ohne dass man dabei die Vene berührt, so hört das Klopfen in dem Aneurysma auf, die Geschwulst sinkt ein, und wenn sie durch den angewandten Druck vollständig entleert war, so kehrt das Klopfen erst in dem Augenblicke zurück, in welchem man die Blutbewegung in der Arterie wieder frei lässt. Die Geschwulst und das Klopfen in ihr verschwinden, wenn man die Arterie oberhalb derselben zusammendrückt und gleichzeitig durch Druck die Venen entleert. Wenn eine comprimirende Binde oberhalb, eine zweite unterhalb der Geschwulst liegt, so finden keine Pulsationen mehr in ihr Statt, und durch Druck kann man dann fast immer das Blut aus der Vene in die Arterie treiben, aus welcher es, beim Nachlassen des Druckes, in die Geschwulst zurückkehrt. — Mit der Zeit nimmt der Umfang der Arterie oberhalb der verletzten Stelle ein Wenig zu, wogegen ihre unterhalb derselben abgehenden Aeste immer kleiner werden.

Die Symptome eines Aneurysma varicosum bieten zwar

grosse Achnlichkeit dar: jedoch ist die Unterscheidung recht wohl möglich. Zu diesem Behuf muss man die Venen-Erweiterung zunächst entleeren, indem man das Blut aus ihr in die Arterie zurückdrängt 1). Alsdann unterscheidet man deutlich eine zweite, tiefer gelegene, einfach pulsirende Geschwulst, welche an die Arterie angeheftet, und durch die Ausdehnung ihrer Bindegewebsscheide gebildet ist (traumatisches Aneurysma). In dieser bilden sich nach etwas längerem Bestehen Gerinnsel, polypenartige Schichten, welche ihr mehr Festigkeit verleihen. Alsdann ist die Unterscheidung der beiden Geschwülste noch viel leichter; denn nicht nur ist die Art der Pulsationen in beiden verschieden, sondern die eine wird auch durch den geringsten Druck zum Verschwinden gebracht, während die andere bei hinreichender Compression sich zwar verkleinert und zu pulsiren aufhört, aber niemals vollständig verschwindet. Das traumatische Aneurysma, welches in diesem Falle mit der Venen-Communication complicirt ist, kann nach dieser oder jener Seite hin wachsen, wo gerade die nachgiebigste Stelle ist, und kann daher mit der Zeit eine ganz unregelmässige Gestalt annehmen. Der "aneurysmatische Varix" wird von solchen Veränderungen nicht betroffen, sondern behält immer die rundliche Gestalt eines Varix.

Zur Erläuterung der anatomischen Verhältnisse der venüs-arteriellen Aneurysmen dienen die nachstehenden, theils schematischen, theils nach der Natur gezeichneten Figuren.

Fig. 1 ist eine schematische Abbildung des an eurysmatischen Varix in einem gedachten Längs-Durchschnitt; a bezeichnet die Arterie, v die Vene; e deutet die Stelle an, wo die Lancette eingestochen war; der dem Buchstaben o gegenüberliegende weisse Punkt stellt die Communications-Oeffnung der beiden Gefässe vor.



Fig. 2.

Fig. 2 stellt in gleicher Weise das varicose
Aneurysma der. Hier ist die Vene v von der Arterie a durch einen aneurysmatischen Sack a getrennt. In o sieht man die der Vene beigebrachte Stichwunde; agenüber ist die Oeffnung, welche den Sack mit der Vene verbindet, und noch weiterhin befindet sich eine andere Oeffnung, welche den Sack mit der Arterie in Verbindung setzt. Die Vene ist an dem Einstichspunkte erweitert. Hier liegen also zwei Geschwülste über einander, es besteht Complication eines circumscripten Aneurysma mit einem aneurysmatischen Varix.

Fig. 3 ist die Abbildung eines von Lenoir proparirten, noch wenig entwickelten Aneurysma varicosum. Es entstand in Folge eines Aderlasses, wobei die Vena mediana basilica durchstochen und zugleich die unter dieser liegende Arterie angestechen war. Die Geschwulst wird in diesem Falle von der Vene, von der Arterie

<sup>1)</sup> Vgl. Boyer, Traité des maladies chirurgicales, 3. éd. Tom. II. pag. 189.





und von einem Thoile des zwischen diesen Gestssen gelegenen Bindegewebes gebildet; a deutet die Spitze der Geschwulst an, den Punkt, welcher der Stichwunde entspricht.

Fig. 4 giebt eine Seitenansicht desselben Aneurysma in beinahe natürlicher Grösse: a bezeichnet den Sack, welcher von der Arterie und dem benachbarten Bindegewebe gebildet wird; b die Erweiterung des Theiles der Vena mediana basilica, welcher von der Lancette durchstochen wurde, ee die Fortsetzung derselben Vene nach Oben und Unten; c die Arteria brachialis.

Varietäten. Nicht immer entsprechen die durch gleichzeitige Verletzung einer Arterie und der sie begleitenden oder ihr nahe liegenden Vene veranlassten aneurysmatischen Geschwülste genau den bisher aufgestellten Typen. Wir erläutern nachstehend die wirklich beobachteten Varietäten, welche sich, streng genommen, weder als Varix aneurysmaticus, noch als Aneurysma varicosum bezeichnen lassen.



Fig. 6.



Bei dem "seitlichen" varicösen Aneurysma (Fig. 5) liegt der Sack (s) an der Seite der Gefässe. Diese sind an genau einander entsprechenden Punkten angestochen worden (wie in Fig. 1); das Blut hat aber nicht die Vene erweitert (wie dort), auch nicht einen Sack gebildet zwischen der Arterie und der Vene (wie in Fig. 2), sondern eine Höhlung zur Seite gemacht; zwischen den beiden Gefässen hefindet sich nur ein Canal, welcher sich seitlich erweitert hat.

Bei dem subcutanen arteriell-venösen Aneurysma (Fig. 6) hängen Arterie a und Vene v fest an einander; sie stehen mit einander durch einen Canal in Ver-

bindung, dessen Länge nur der Dicke ihrer mit einander verwachsenen Wandungen entspricht. Auf der entgegengesetzten Seite der Vene. liegt zwischen ihr und den Hautbedeckungen ein aneurysmatischer Sack (s), welcher alle Merkmale des secundaren traumatischen Aneurysma zeigt, aber mit der Vene durch eine Oeffnung in Verbindung steht, welche gerade über derjenigen liegt, durch welche die Vene mit der Arterie communicirt. — Der Vorgang, durch welchen das subcutane arteriell-venöse Aneurysma gebildet wird, ist dieser: Arterie und Vene werden gleichzeitig verwundet, letztere von einer Seite zur anderen durchbohrt; die Wunde der tiefer gelegenen Venenwand bleibt klaffend und stellt mit der Arterienwunde, indem Arterie und Vene in deren Umgebung schnell und fest verwachsen, nur eine Oeffnung dar. Wenn nun die Wunde der vorderen (oberslächlichen) Venenwand vernarbt, so entsteht ein gewöhnlicher aneurysmatischer Varix; wenn aber das arterielle Blut mit grosser Gewalt in die Vene getrieben wird, so durchdringt es ihr Lumen der Quere nach, und quilt aus der unter der Haut liegenden Wunde dieses Gefässes hervor, um sich (vorausgesetzt, dass die Hautwunde bereits vernarbt oder doch sicher verschlossen ist) in dem die Vene umgebenden Bindegewebe unter der Haut anzusammeln. Um diesen mit der Arterie in mittelbarem Zusammenhange stehenden Bluterguss bildet sich ein aneurysmatischer Sack, welcher im Allgemeinen die Erscheinungen des secundaren traumatischen Aneurysma zeigt, von diesem sich indess dadurch unterscheidet, dass seine Oeffnung nicht in directer Verbindung mit der Arterie steht, dass diese Verbindung vielmehr erst durch die Vene vermittelt wird.

A. Bérard (Société de chirurgie, 1843) glaubt, dass diese Varietät häufiger, als das Aneurysma varicosum vorkomme; die Entstehung derselben scheint allerdings leichter, als die des letzteren, bei dem es sich um die Bildung eines Sackes zwischen der Arterie und der Vene handelt, an einer Stelle also, wo besonders dehnbares Bindegewebe nicht vorhanden ist.

Larrey zeigte in einem von ihm genau untersuchten Falle, dass nicht nur die Vene und die äussere Arterienhaut nebst ihrer Scheide erweitert waren, sondern dass such die mittlere und die innere Haut an der Erkrankung Theil nahmen. Demnach bestanden hier, nach Larrey, drei Aneurysmen zusammen, das varicose, das traumatische und das endogene. Vgl. die folgenden Capitel.

Die Kenntniss dieser Varietäten ist von Wichtigkeit für die Diagnese. Der erste, durch Fig. 1 dargestellte Typus (der aneurysmatische Varix) ist charakterisirt durch die eiförmige Gestalt der Geschwulst, das Blasegeräusch, das Gefühl des Schwirrens beim Auflegen der Hand, die Zunahme der Geschwulst bei einer die Bewegung des venösen Blutstroms hemmenden Stellung, endlich die Möglichkeit, die

Geschwulst durch Druck zum Verschwinden zu bringen. Wenn die Vene an der Bildung der Geschwulst nicht Theil nimmt, wie bei dem "seitlichen" und bei dem "subcutanen" venösen Aneurysma (Fig. 5 und 6), wo das Blut quer durch sie hindurch strömt, ohne sie zu erweitern, und sie dann gleichsam nur eine Schicht mehr vor der Arterie darstellt (Fig. 6), so finden sich die Symptome des einfachen sackförmigen Aneurysma; dagegen fehlt das Schwirren, und die Geschwulst vergrössert sich nicht bei Behinderung des venösen Blutstroms.

Dass bei dem aneurysmatischen Varix das arterielle Blut in das Venensystem übergeht, konnte von Niemand in Abrede gestellt werden; einige Autoren sind aber der Meinung, dass auch venöses Blut in die Arterien übertrete. Breschet führte zu Gunsten dieser Ansicht das Taubsein des Gliedes und das Gefühl von Kälte in demselben auf. Einen weiteren Beweis entlehnt er aus der pathologischen Anatomie. Die arteriellen Verzweigungen unterhalb der Geschwulst sind weich, schlaff, kurz den Venen ähnlich, wogegen die Venen, durch welche das hellrothe Blut fliesst, dick und elastisch werden, bis zu dem Grade, dass sie nach ibrer Durchschneidung klassen wie Arterien. Hieraus deducirt nun Breschet, dass die Arterien venoses Blut führen mussen, woraus sich auch die Schwäche der Pulsationen in der Arterie unterhalb der Geschwulst erklären lasse, welche Hunter und Boyer von der Verengerung der Arterie unterhalb der verletzten Stelle ableiteten. Nach Breschet soll das venose Blut wahrend der Diastole in die Arterie übergehen. A. Berard hat dagegen den Einwurf gemacht, dass die Arterie während der Diastole sich passiv verhalte; das durch das Herz fortgestossene Blut erweitere das Gefäss und dringe unter der Wirkung dieses Stosses aus der Arterie in die Vene ein. Die Verhältnisse sind aber noch ungfinstiger; denn während der Diastole wirkt bekanntlich die Elssticität der Arterien, vad die Kraft des arteriellen Blutstromes ist daber in jedem Augenblick derjenigen des venosen so sehr überlegen, dass die Breschet'sche Ansicht physikalisch unhaltbar erscheint.

Prognose. Von allen Aneurysmen ist der aneurysmatische Varix am Wenigsten gefährlich. Er kann lebenslänglich auf derselben Stufe der Entwickelung (z. B. dem Umfang einer Nuss) stehen bleiben. Hunter beobachtete eine solche Geschwulst, welche sich während fünf und dreissig Jahren (so lange als die Kranke lebte) durchaus nicht veränderte. Zuweilen verringert sich selbst der Umfang der Geschwulst, wobei sie dann nicht selten eine andere Gestalt annimmt. Die Beschwerden des Kranken sind: Empfindungen von Spannung, die aber nicht beständig sind, zuweilen Unmöglichkeit, auf der Seite, wo die Geschwulst sitzt, zu schlafen, Anschwellung des Armes, das Gefühl, als ob alles Blut sich in diesem Gliede anhäufe, subjective Wahrnehmung eines Geräusches, welches den Kranken aufweckt. An den unteren Extremitäten hat man üblere Zufälle beobachtet. Diese im Allgemeinen günstige Prognose bezieht sich aber nur auf den aneurysmatischen Varix; die drei anderen Arten des arteriell-venösen Aneurysma theilen im Ganzen die Prognose des sackförmigen Aneurysma, obgleich auch bei ihnen der Seitenabsluss des Blutes in die Vene, durch welchen der Blutdruck in der Geschwulst selbst erheblich vermindert werden kann, als günstiges Moment hinzutritt.

Von der Behandlung wird nach vorheriger Erläuterung der übrigen Aneurysmen im Zusammenhange die Rede sein. Vgl. Cap. IV.

## Zweites Capitel.

Entzündung, Atherom und Verstopfung der Arterien.

Die Lehre von der Arteritis stand noch zu Anfang dieses Jahrhunderts in innigem Zusammenhange mit der Lehre von der Localisation des Fiebers (Peter Frank). Von vielen Seiten hat man als Grund des Fiebers überhaupt diese Entzündung annehmen wollen, und, in der Voraussetzung der Richtigkeit dieser Annahme, häufig die Veränderungen, die in der Farbe der Arterien auftreten, als Beweise vorausgegangener Entzündung gedeutet, während sie in der That nur Leichenerscheinungen sind und auf der Tränkung der Arterienhäute mit dem aus den zerfallenden Blutkörperchen frei werdenden, diffundirten Blutsarbestoff (sogenannte Imbibitionsröthe) beruhen. Gerade dieienige Membran, welche man in solchen Fällen am Häufigsten auf Grund ihrer Röthung für entzündet erklärt hat, die innere Arterienhaut nämlich, besitzt gar keine Gefässe, und wenn auch deshalb weder eine primäre Erkrankung derselben überhaupt, noch auch die Möglichkeit eines Hineinwachsens von Gefässen in dieselbe von den anderen Arterienhäuten aus geläugnet werden kann, so ist doch durch die genauen Untersuchungen von Virchow') nachgewiesen, dass bei der Entzündung der Arterien im Allgemeinen nur zwischen den Arterienhäuten und niemals an der freien Oberstäche der inneren Membran Exsudate abgelagert werden. Was man früher für Exsudate auf der inneren Fläche, d. h. also im Lumen der Arterie, gehalten hat, sind durchweg Gerinnsel, welche bald an der Stelle selbst, an welcher sie sich festheften (autochthon), bald in einem anderen Theile des Gefäss-Systems entstanden und vom Blutstrome mit fortgerissen sind (fortgeschwemmte Thrombi, Emboli). Nach Gendrin soll durch Arteritis, namentlich durch ein von den äusseren Schichten der Arterie geliefertes Exsudat, die innere Membran auf grössere Strecken hin in Form eines Rohres abgelöst werden können, so dass sie entweder frei oder doch leicht ablösbar innerhalb des Gestässrohrs sich

<sup>1)</sup> Archiv für pathol. Anatomie, Bd. I. pag. 272. Gesammelte Abhandlungen pag. 221 u.f.

findet, oder in einer gewissen Ausdehnung gänzlich fehlt, indem sie vom Blutstrome hinweggespült wurde. Bei dem Mangel mikroskopischer Untersuchungen über dies als "abgelöste innere Gestisshaut" bezeichnete Gebilde, ist der Einwand zulässig, dass es sich auch in diesen Fällen um Fibrin-Ablagerungen (Gerinnsel) gehandelt habe. Dass aber die innere Gefässhaut an einzelnen Theilen der Arterien. sei es auf Grund ihrer Ablösung oder Zerstörung, ganz fehlen kann, ist unläugbar; in der geöffneten Arterie findet man alsdann rothe Granulationen, welche ihrer Seits das Caliber des Gefässes verengern und seine Innenfläche rauh machen, mithin auf doppelte Weise zur Entstehung und Festhestung eines Gerinnsels sühren können. dem Austreten der Gerinnsel oder Blutpsröpse ist die wesentliche Bedingung zur Obliteration der Arterien gegeben. Auf diese folgt häufig mehr oder weniger ausgebreiteter Brand derjenigen Theile, welchen auf solche Weise die Blutzufuhr abgeschnitten ist, seltener endet sie in Eiterung, wodurch einer Seits Pyämie (sehr selten), und anderer Seits Zerreissung (Verschwärung des Gefässes und somit Blutung) bedingt werden kann. Selten findet sich auch eine von Aussen beginnende Verschwärung der Arterien, welche stets eine secundäre. von den Nachbargebilden ausgehende ist. In solchen Fällen entsteht eine umschriebene, meist runde, von einem glatten, scharfen Rande umgebene, gegen das Lumen hin trichterförmig verengte Oeffnung, durch welche die Arterie alsdann mit dem benachbarten Eiterheerde oder Geschwürsgrunde communicirt.

So wie von anatomischer Seite früher Arterienentzundung und Thrombose mit einander verwechselt worden sind, ebenso unsicher ist auch das Krankheitsbild, welches von der Arteritis entworfen Die Krankheit sollte mit heftigem Fieber beginnen, namentlich mit sehr frequentem Pulse, die entzündete Arterie Anfangs hestig klopfen, später aber als ein pulsloser, harter Strang erscheinen, nach dessen Verlauf sowohl spontan, als auch bei der Berührung heftige Schmerzen entstehen sollten. Endlich wird Gangran des entsprechenden Körpertheils als gewöhnliche, und Abscessbildung in den Häuten der Arterie als ein höchst seltener Ausgang angestihrt. Seit man es aber mit der pathologischen Anatomie genauer nimmt, ist es niemals gelungen, eines Falles habhaft zu werden, in welchem auf den eben angegebenen Symptomencomplex Veränderungen der Arterie gefolgt wären, die man als Arteritis hätte deuten können. Entweder man fand, nachdem die Erscheinungen bedeutender Circulationsstörungen vorausgegangen waren, Thrombose der Arterien, oder aber man fand (viel seltener) wirklich entzündliche Verdickung der äusseren Arterienhaut und selbst Eiterung in der Wandung der Arterien, ohne dass die vermeintlichen Symptome der Arteritis vorausgegangen wären. — Von einer Therapie der Arterienentzundung im früheren Sinne, welche die Einen mit starken Blutentziehungen, die Anderen mit sarkotischen Mitteln haben einleiten wollen, kann somit gar nicht die Rede sein.

Während die Krankheits-Erscheinungen, welche man früher von der Arterienentzündung ableitete, in der Thrombose ihre Erklärung gefunden haben, sind wirkliche Entzündungen in den Arterien durch die Untersuchungen von Virchow') nachgewiesen worden. Je nach dem ursprünglichen Sitze oder Ausgangspunkte der Krankheit kann man eine innere und eine äussere Entzündung der Arterien unterscheiden. Erstere bat in der Tunica adventitia ihren Sitz, letztere kann, je nachdem sie mehr die mittlere oder die innere Gefässhaut betrifft, als Mesarteritis und Endarteritis unterschieden werden.

Entzündung der Tunica adventitia (Periarteritis) kommt häufig vor, wenn die Gewebe in der Umgebung der Arterie entzündet sind, mithin secundär von Aussen; sie kann sich aber auch zu den Entzündungen der inneren Arterienschichten hinzugesellen. Wird die Arterie von einem fremden Körper, wie z. B. von einer Ligatur, umschlossen, so entsteht an dieser Stelle gleichfalls Periarteritis. Gewöhnlich führt diese Entzündung zur Verdichtung und Verhärtung, selten zu einer circumscripten Eiterung.

Die Entzündung der mittleren Arterienhaut (Mesarteritis) kommt selten acut vor, kann jedoch auch zur Abscessbildung führen. Bei chronischem Verlauf veranlasst sie namentlich eine Vermehrung der Bindegewebselemente der Arterienwand, wodurch diese dicker, homogener und mehr knorpelartig wird.

Entzündung der inneren Gefässhaut veranlasst bei acutem Verlauf nur eine leichte Trübung und Runzelung der inneren Oberfäche der Arterie. Eiterung der mittleren Haut führt in der Regel zur Nekrose der inneren. Am Häufigsten aber wird die innere Haut von einer chronischen Entzündung befallen, welche in ihrer weiteren Ausbildung den sogenannten atheromatösen Process darstellt und dann gewöhnlich bald auf die mittlere und zuweilen auch auf die äussere Arterienhaut übergreist.

Der sogenannte atheromatöse Process bildet eine der häufigsten anatomischen Veränderungen im Gewebe der Arterien. Der Name Atherom bezeichnet eine breitige Umwandlung der Arterienhäute. Früher

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Vgi. dessen gesammelte Abhandiungen, pag. 482 u. f.

glaubte man bei dieser Umwandlung die fettige Entartung als die wesentliche Veränderung ansehen zu können; derselben sollte eine Auflagerung auf die innere Arterienhaut, welche aus dem vorüberströmenden Blute abgeleitet wurde, vorausgehen, ohne dass dabei eine ursprüngliche Veränderung der Arterienwand erkannt worden wäre (Rokitansky). Jene sogenannte Auslagerung ist aber, nach den Untersuchungen von Virchow, keineswegs als eine solche aufzufassen, sondern als das Resultat einer entzündlichen Hypertrophie (Endarteritis chronica deformans) zu betrachten, analog den Verdickungen des Endocardium und der Herzklappen. Die krankhaften Veränderungen beginnen in den zelligen Elementen, welche wuchern und sich vermehren; auch die Intercellularsubstanz nimmt zu, und so kommt es zu einer beträchtlichen Verdickung (Erhebung) der inneren Arterienhaut, welche durch diesen Process eine grosse Aehnlichkeit mit dem Gewebe der Hornhaut erhält. Namentlich sind in ihr höchst entwickelte Bindegewebskörperchen vorhanden. Ihre Consistenz ist, je nach dem Grade der Tränkung, bald beträchtlicher, bald geringer; bald ist sie gallertig, bald (an anderen Stellen) knorpelhart. Weitere Veränderungen finden in ihr vorzugsweise nach zwei Richtungen Statt: entweder Verknöcherung (Verkreidung), welche vorzugsweise durch Ablagerung von Kalksalzen in den vorhandenen Bindegewebskörperchen vermittelt wird, oder fortschreitende, Anfangs in einzelnen Herden auftretende Fettmetamorphose mit Erweichung der Zwischensubstanz und nachträglicher Ausscheidung von Cholestearin. Diese letztere Metamorphose ist die längst als Atherom bekannte Entartung, mit der aber die Verknöcherung nur in so fern zusammenhängt, als beide ein gemeinsames Substrat haben und häufig neben einander vorkommen, nicht aber in der Art, dass die bereits atherematösen Massen nachträglich von der Verknöcherung ergriffen würden.

Die fettige Umwandlung betrifft bald nur die oberflächlichen, dem Blutstrome zunächst liegenden Schichten, bald, und zwar häufiger, die tiefen. Im ersteren Falle werden die fettig erweichten Theilchen durch den Blutstrom fortgespült, während die Zwischensubstanz dauernd oder doch für einige Zeit zurückbleibt. Dadurch wird die Arterienhaut rauh, sammtartig, selbst zottig, wie angefressen, analog der Usur der Gelenkknorpel, so dass die von Virchow gewählte Bezeichnung, fettige Usur" für diesen Zustand durchaus passend erscheint. In den tieferen Schichten dagegen sammeln sich die fettig entarteten Elemente zu atheromatösen Herden (Abscessen), indem die noch unversehrt gebliebenen Gewebstheile zwischen den fettig entarteten zunächst gelockert, dann aber zertrümmert werden, so dass sie mit den fettig

erweichten Massen ein dem Inhalt der als Atherome bekannten Balggeschwülste ähnlichen und in vieler Beziehung auch analogen Brei darstellen. Sowohl an der Oberstäche als in der Tiese wachsen die von fettiger Entartung ergriffenen Elemente (Zellen und Faserzellen) noch weiter fort. Dies ist in theoretischer Beziehung von Wichtigkeit, weil es entschieden für den activen Charakter dieses Processes spricht-Von Bedeutung ist es aber auch in Bezug auf die weitere Entwickelung der atheromatösen Herde. Diese vergrössern sich nämlich fast immer stetig, theils durch das eben bezeichnete Wachsthum, theils durch weiteres Uebergreifen der fettigen Entartung, theils endlich dadurch, dass auch die von der Fettmetamorphose noch nicht ergriffenen Elemente in der Nachbarschaft brüchig werden. So kommt es schliesslich zum Durchbruch des atheromatösen Herdes in das Gefässrohr. Sein Inhalt wird durch das Blut sofort ausgespült und weiter geschwemmt, die atheromatöse Höhle füllt sich mit Blut. Eine solche Höhle kann vernarben, wobei dann als Residuen des blutigen Inhalts schwarz pigmentirte Stellen zurückbleiben. Nothwendig findet hierbei Narbenverkürzung Statt und die Arterie wird daher an der erkrankten Stelle enger. Hierbei muss jedoch vorausgesetzt werden, dass die mittlere Arterienhaut noch gesund war, und dem Blute hinreichenden Widerstand entgegensetzte. Dies ist sehr selten. Meist wird diese Schicht, zumal in grösseren Arterien, bald von der fettigen Degeneration ergriffen. Dann sind zwei Fälle möglich: entweder die innere Arterienhaut ist gesund und vermag dem Blute hinreichenden Widerstand zu leisten, der Durchbruch nach Innen erfolgt nicht, sondern die atheromatöse Masse wird resorbirt und an ihre Stelle tritt eine schrumpfende Narbe, oder die innere Arterienhaut erkrankt auch und es erfolgt Durchbruch in das Arterienrohr; dann vermag die äussere Arterienhaut dem andrängenden Blute nicht Widerstand zu leisten und wird von demselben zu einem Sacke von allmälig steigender Grösse (Aneurysma) ausgebuchtet.

Die äussere Arterienhaut nimmt an diesem Process insofern Antheil, als sie an den Stellen, wo sich weiter nach Innen Atherom entwickelt hat, gewöhnlich verdickt und verdichtet wird, analog den Resultaten einer chronischen Entzündung des Bindegewebes.

Durch die atheromatöse Entartung der inneren Arterienhaut ist eine der häufigsten Veranlassungen zur Bildung von Gerinnseln, Thrombi, gegeben. Solche entstehen innerhalb des Arteriensystems überall mit grosser Leichtigkeit, wo dem Blutstrome, wenn auch nur durch Rauhigkeiten der Wandungen, ein Hinderniss sich entgegenstellt. Aehnlich wie beim Quirlen oder Peitschen des aus der geöff-

neten Ader fliessenden Blutes, setzen sich Fibringerinnsel an diesen scheinbar unbedeutenden Hindernissen fest. Das Gerinnsel selbst spielt wiederum die Rolle eines fremden Körpers und wächst somit stetig weiter durch Anlagerung neuer Schichten aus dem vorüber Besteht der Thrombus nur aus solchen aus dem rollenden Blute. bewegten Blute abgesetzten Faserstoff, so ist er derb, elastisch, zäh und verschmilzt allmälig mit der Arterienwand, wenn nicht eine ungünstige Bewegung oder weitere Erweichung der letzteren seine Ablösung herbeiführen. Wird dagegen ein Gerinnsel langsam in stagnirendem Blute gebildet, so schliesst das gerinnende Fibrin eine grosse Menge von Blutkörperchen ein und verhält sich daher ähnlich wie der Blutkuchen des durch einen Aderlass entleerten Blutes, d. h. es ist roth gefärbt, weich, feucht und schrumpft allmälig zu einer unverhältnissmässig geringen Masse zusammen. Das Lumen einer Arterie kann durch ein Gerinnsel vollständig ausgefüllt werden. Dabei ist es gleichgültig, ob dasselbe an dieser Stelle selbst entstanden (autochthon) oder von einer anderen Stelle her fortgeschwemmt ist (Embolus). Statt eines Gerinnsels kann aber auch ein abgelöstes Stück atheromatöser Arterienhaut oder ein zusammengeballter Brocken aus einem atheromatösen Herde zum Embolus werden, um welchen dann gleichfalls Fibrinschichten sich ablagern, die schliesslich zur Versperrung des Gefässes führen. Sobald der Blutlauf auf irgend eine Weise ganz gehemmt ist, wächst das Gerinnsel in der beschriebenen Weise bis zu der Stelle aufwärts gegen das Herz, wo der nächste Ast abgeht. d. h. also so weit, als die Bewegung des Blutes geheinmt ist. Je weiter aufwärts, desto dünner ist der Thrombus, da er hier durch die anprallenden Blutwellen stärker comprimirt wird, indem diese sich zwischen ihm und der Gefässwand noch einen Weg zu bahnen suchen. Das Blut wird nun mit grösserer Kraft und in grösserer Menge in die Seitenäste des verstopsten Gesässes oberhalb des Thrombus eingetrieben; durch deren Vermittelung kann es auf Seitenwegen zu dem Theile gelangen, der eigentlich von dem verschlossenen Gefässe mit Blut versorgt werden sollte, - collaterale Gefässe, collateraler Kreislauf. Sind diese Seitengefässe aber nicht hinreichend dehnbar oder in der erkrankten Localität nicht in hinreichend grosser Zahl vorhanden, so kann die Entwickelung des collateralen Kreislaufs ausbleiben, die Ernährung eines gewissen Bezirks somit unterbrochen, d. h. Nekrose desselben bedingt werden (vgl. Bd. I. pag. 287). man die Bildung der Gerinnsel früher von Entzündung der Arterien ableitete, so bezeichnete man diese Art des Brandes auch als "Gangraena ex arteritide."

Von der aus der Endarteritis deformans hervorgehenden atheromatösen Entartung ist die einfache Fettmetamorphose zu unterscheiden, welche vorzugsweise an der inneren und mittleren Haut der Arterien häufig vorkommt. Die Anfänge derselben, namentlich im Epithelium der Arterien, sind nur mikroskopisch nachzuweisen; weiterhin, wenn das Epithelium vollständig fettig zerfallen ist, erscheinen die erkrankten Stellen auch dem blossen Auge etwas rauher. Noch häufiger findet sich Fettentartung an den musculösen Elementen der mittleren Haut, sowohl in grösseren als in kleineren Arterien. Dass hierbei durch Aufhebung oder Verminderung der Contractilität und der Widerstandsfähigkeit der erkrankten Arterienwand Kreislaufsstörungen veranlasst werden müssen, leuchtet ein.

## **Drittes Capitel.**

Pulsadergeschwülste, Aneurysmata.

Pulsadergeschwulst, Schlagadergeschwulst, Aneurysma, nennen wir jede mit der Höhle einer Arterie communicirende. Blut enthaltende Geschwulst, mag sie durch Verwundung der Arterie oder auf Grund einer anderweitigen Erkrankung derselben entstanden sein. Die Aneurysmen schliessen sich daher, obgleich sie selbst immerhin als Neubildungen bezeichnet werden können, in ätiologischer Beziehung einerseits an die Wunden der Arterien, andererseits an die Entartungen der Arterienwände sehr innig an. Welches aber auch die Ursache einer Pulsadergeschwulst sein mag, sie bietet stets eine gewisse Reihe von Erscheinungen dar, bedingt eigenthümliche Störungen und Gefahren und erheischt zu ihrer Heilung, sofern diese überhaupt in das Gebiet der Chirurgie fallen kann, bestimmte operative Eingriffe, welche durch die ätiologischen Verhältnisse nur in geringem Grade modificirt werden. Deshalb ist es vollkommen gerechtfertigt, wenn man die Pulsadergeschwülste in eine Gruppe zusammenfasst und einer gemeinsamen Betrachtung unterwirft, ohne deshalb die speciellere Erörterung der durch Verwundung einer Arterie bedingten bei der Lehre von den Arterienwunden zu übergehen.

Die allgemeinen Erscheinungen einer Pulsadergeschwulst sind:

- 1) Fühlbare oder doch hörbare Pulsationen, welche mit denen der benachbarten Arterien synchronisch sind.
- 2) Die gewöhnlich rundliche oder länglich rundliche Geschwulst ist prall und elastisch, kann durch Druck verkleinert werden (indem das Blut in die Arterie zurückgedrängt wird) und nimmt beim Nach-

lasse des Druckes sogleich ihren früheren Umfang wieder ein; Compression der betreffenden Arterie an der peripherischen Seite der Geschwulst bedingt ein stärkeres Anschwellen, an der centralen Seite dagegen eine Verkleinerung des Aneurysma.

- 3) Vermöge der Behinderung des Blutzususses, welche die Geschwulst durch Schwächung des Blutstromes und durch Compression der Arterie selbst, mit welcher sie communicirt, ausübt, und vermöge des durch dieselbe bedingten Drucks auf die benachbarten Organe (besonders Nerven und Venen) stört die Pulsadergeschwulst die Function und Ernährung des Theiles, an welchem sie ihren Sitz hat. Schmerzen erregt sie nur, wenn ein Nerv von ihr comprimirt oder Entzündung der umgebenden Theile durch sie veranlasst wird.
- 4) Mit dem Wachsthume des Aneurysma treten einerseits diejenigen Veränderungen hervor, welche jede grosse Geschwulst in
  ihrem Gefolge hat (Varicosität und Verdünnung der Haut, Oedem der
  an der peripherischen Seite liegenden Theile, Atrophie und Absorption
  der Muskeln und Knochen), andererseits aber verändert sich auch
  die Beschaffenheit der Geschwulst selbst. Die Kraft des Blutstromes
  reicht nicht hin, um die in ihr, wie in einem Divertikel enthaltene
  Blutmasse vollständig in Bewegung zu erhalten, und es beginnt daher
  der dem Stosse des Herzens am Wenigsten ausgesetzte Theil des Blutes (zunächst den Wandungen der Geschwulst) zu stagniren und schichtweise zu gerinnen. Durch diese an den Wandungen sich ablagernden
  Gerinnsel erhält die Geschwulst dann eine grössere Festigkeit, erscheint
  weniger elastisch, pulsirt schwächer oder gar nicht und kann durch
  Druck gar nicht, oder doch nur wenig verkleinert werden.
- 5) Hat durch die Zunahme der Geschwulst die Ausdehnung der umliegenden Theile den höchsten Grad erreicht, so werden diese sowohl, als auch das Aneurysma selbst brandig, gewöhnlich an dem hervorragendsten Theile. Nach Ablösung des Brandschorfes durchbricht das Blut die der Wand anhaftenden Coagula, und es entsteht eine lebensgefährliche Blutung. Hierbei wird natürlich vorausgesetzt, dass während des allmäligen Wachsthums des Aneurysma die umliegenden Theile und zuletzt auch die Haut durch adhäsive Entzündung mit den Wandungen der Geschwulst verschmolzen sind. Platzt ein Aneurysma, bevor diese Verwachsung erfolgt ist, so ergiesst sich das Blut in das umliegende Bindegewebe; das bestehende Aneurysma wird auf solche Weise mit einem Aneurysma spurium diffusum (vgl. pag. 76) complicirt.

Eintheilung der Pulsadergeschwülste. — Der natürliche Anschluss der traumatischen Pulsadergeschwülste an die Verwundungen der Arterien hat uns bewogen, sie schon bei der Lehre

von den Arterienwunden zu erörtern (pag. 76—87). Für die jetzige Betrachtung bleiben daher nur noch diejenigen übrig, welche nicht durch Verwundung der Arterie hervorgebracht werden; dies negative Merkmal ist das einzige, durch welches die Klasse der sogen. spontanen oder endogenen! Pulsadergeschwülste, der Aneurysmen inneren Ursprungs, zusammengehalten wird. Unter ihnen bezeichnet man diejenigen, welche auf einer Ausdehnung sämmtlicher Arterienbäute beruhen, als wahre Aneurysmen (An. verum), und nennt, im Gegensatz zu ihnen, alle diejenigen, bei welchen eine Trennung der Continuität der Arterienhäute Statt findet, falsche (An. spurium). Es leuchtet ein, dass, wenn man dieses Eintheilungsprincip dem ätiologischen voranstellt (wie dies vielfach geschieht), sämmtliche traumatische Aneurysmen in die Kategorie der falschen gehören.

Diese Eintheilung der Pulsadergeschwülste in wahre und falsche ist nicht glücklich gewählt, da die sogenannten wahren Aneurysmen so überaus selten sind, dass sie von gewichtigen Autoritäten (vgl. Scarpa, Ueber die Pulsadergeschwülste, aus dem Italienischen von Harless, Zürich 1808) sogar ganz geleugnet werden konnten. Viel zweckmässiger würde es sein, wenn man für die seltenere Form ohne Trennung der Continuität der Arterienhäute, welche man jetzt wahres Aneurysma zu nennen plegt, den Namen Arterienerweiterung, Arteriectasis, einführen, und unter Aneurysma ausschlieselich das gewöhnliche Aneurysma, bei welchem eine Continuitäts-Trennung in den Arterienhäuten erfolgt ist (nach der älteren Nomenclatur das Aneurysma spurium), verstehen wollte.

- A. Das sogenannte wahre Aneurysma (Arteriectasis) bietet in seiner Form mancherlei Verschiedenheiten dar, für welche Breschet<sup>2</sup>) vier Typen<sup>3</sup>) aufgestellt hat:
- 1) Die sackförmige Erweiterung (das wahre sackförmige Aneurysma), ein Divertikel am Gefässrohr, von den ausgedehnten Arterienhäuten gebildet, über einen mehr oder weniger grossen Theil des Umfangs der Arterie verbreitet, im Allgemeinen nicht von bedeutender Grösse, ausser etwa an der Aorta.
- 2) Die spindelförmige Erweiterung betrifft den ganzen Umfang der Arterie, so zwar, dass die Geschwulst von dem einen Ende gegen die Mitte hin bedeutend zu und gegen das andere Ende hin wieder abnimmt. Diese Form erreicht eine bedeutendere Grösse, als die vorhergehende, eine geringere, als

Crisp, Von den Krankheiten und Verletzungen der Blutgefässe (Deutsche Uebersetzung). 1859, pag. 118.

<sup>2)</sup> Mémoires de l'Académie de médecine. Tom. III. pag. 112.

<sup>8)</sup> Einfacher theilt man das Aneurysma verum ein, je nach seiner Ausdehnung, in das Aneurysma verum circumscriptum und diffusum.





- die cylindrische Erweiterung, welche sich jedoch nur an kleinen oder mittleren Arterien findet.
- 4) Erweiterung mit gleichzeitiger Verlängerung, Aneurysma cyrsoideum s. spongiosum, arterieller Varix, Varix arteriosus 1), vgl. Fig. 7 (nach einem Praparate des Museums der Pariser Facultät). erweiterte und zugleich verlängerte Arterie beschreibt Krümmungen und Windungen, wie ein Plexus pampiniformis; ausserdem bestehen einzelne vorzugsweise erweiterte Stellen, Ausbuchtungen, welche einem Varix analog sind. Hierbei sind in der Regel zugleich die Wandungen der Arterie verdünnt; in seltenen Fällen zeigen sie hingegen eine bedeutende Verdickung. Diese eigenthümliche Form der Erweiterung erstreckt sich gewöhnlich auf mehrere und meist kleinere Aeste, welche unter einander. in anastomotischer Verbindung stehen; deshalb wird sie auch als ästiges Aneurysma, Aneurysma s. Angioma arteriosum racemosum, An. anastomosium s. anastomoticum, s. per anastomosin bezeichnet. Vgl. Bd. I. pag. 422 u. f.
- B. Die sogenannten falschen, d. h. die gewöhnlichen Pulsadergeschwülste, werden, auch abgesehen von den traumatischen, in derselben Weise eingetheilt, wie diese. Man unterscheidet also das Aneurysma spurium circumscriptum s. consecutivum und das An. spur. diffusum s. primitivum, je nachdem das Blut sich unter die Gefässscheide ergossen und diese ausgedehnt, oder aber auch diese durchbrochen und die Bindegewebsräume erfüllt hat.

Besondere Schwierigkeiten macht die Annahme eines Aneurysma mixtum. Mit diesem Namen belegen nämlich Einige (Hunter) eine Pulsadergeschwulst, welche durch die mitt-

<sup>1)</sup> Nicht zu verwechseln mit Varix aneurysmaticus, vgl. pag. 80.

ere und innere Arterienhaut nach vorgängiger Trennung der äusseren, der auch durch die äussere Arterienhaut allein gebildet werden soll, achdem die inneren Häute getrennt sind. Andere aber bezeichnen ait diesem Namen ein An. spur. diffusum, welches durch Platzen eines rahren Aneurysma entstanden ist (Monro). Endlich ist derselbe iame auch noch auf diejenigen Fälle ausgedehnt worden, in denen lie mittlere Arterienhaut zerrissen ist und der aneurvsmatische Sack on der äusseren und inneren Arterienhaut gebildet wird (Breschet). ion allen diesen Varietäten des An. mixtum (und von allen sponanen Aneurysmen überhaupt) wird am Häufigsten diejenige beobichtet, bei welcher nach Trennung (Zerstörung) der inneren und nittleren Arterienhaut die äussere allein den Sack der Pulsadergechwulst bildet. Man nennt sie, im Gegensatz zu dem umgekehrten 'alle. An. mixtum externum.

Unter dem Namen Aneurysma dissecans wird eine Pulsadergeschwulst beschrieben 1), bei welcher, nach Trennung der inneren
und mittleren Gefässhaut, das Blut zwischen die Schichten der letzeren, so wie auch zwischen sie und die äussere Gefässhaut eindringt.
Luweilen breitet sich das Blut hierbei eine ziemlich weite Strecke
wischen den Gefässhäuten aus und kehrt durch eine zweite Oeffnung
n das Gefässrohr zurück, so dass also nicht eine mit letzterem comnunicirende Höhle, sondern ein Canal innerhalb der Gefässwandungen
sesteht. So kann z. B. die Eingangsöffnung eines Aneurysma disseans in der Aorta thoracica, die Ausgangsöffnung, durch welche das
Blut in das eigentliche Gefässrohr zurückkehrt, in der Aorta abdomitalis sich befinden.

Endlich unterscheidet man die Pulsadergeschwülste auch noch in iussere und innere. Die Grenze zwischen beiden soll da sein, wo die Möglichkeit der Unterbindung des erkrankten Gefässes aufhört. Chirurgische Kühnheit hat die hergebrachte Grenze wiederholt überschritten; man ist bis zur Aorta vorgedrungen, — wenn auch erfolglos. Jedoch lassen sich immerhin als äussere Ancurysmen diejenigen bezeichnen, welche am Kopf, am Halse und an den Extremitäten ihren Sitz haben.

Vorkommen. Actiologie. Die häufigsten unter den in das Gebiet der Chirurgie fallenden Aneurysmen sind die der Art. poplitea,

<sup>1)</sup> Die französischen Autoren (auch Vidal) geben an, dass Laennec dies Aneurysma als Anévrisme disséquant zuerst beschrieben habe. Diesen atimmt auch Crisy (Von den Krankheiten und Verletzungen der Blutgefässe, deutsche Uebersetzung, pag. 178) bei, bemerkt jedoch, dass schon früher Morgagni und Allan Baras Fälle der Art erwähnt haben.

der Art. femoralis, der Art. carotis, der Art. subclavia und der Art. axillaris.

Von 179 Fällen, welche Lisfranc (Thèse de concours, 1834) gesammelt hat, gehörten 59 der Kniekehle an, 26 der Art. femoralis. — Crisp (Krankheiten und Verletzungen der Blutgefässe, pag. 121) giebt über das Vorkommen der Pulsadergeschwülste nachstehende, 551 Fälle umfassende statistische Uebersicht:

Aorta thoracica 175, Arteria pulmonalis 2, Aorta abdominalis und deren Zweige 59, Arteria iliaca communis 2, Arteria iliaca externa 9, Arteria glutaea 2, Arteria femoralis 66, Arteria poplitea 137, Arteria tibialis postica 2, Arteria innominata 20, Arteria carotis 25, Arteria carotis cerebralis 7, Arteria temporalis 1, Arteria ophthalmica 1, Arteria subclavia 23, Arteria axillaris 18, Arteria subscapularis 1, Arteria brachialis 1.

Das spontane Aneurysma kann an mehreren Stellen zugleich vorkommen; Pelletan sah an einem einzigen Subjecte deren 63. In jeder Kniekehle eins, oder an deniselben Beine eins in der Schenkelbeuge, eins in der Kniekehle sind keine ganz seltenen Vorkommnisse'). Man findet weniger Aneurysmen bei Frauen, als bei Männern. Nach Guthrie kämen 20 bis 30 Aneurysmen bei dem männlichen Geschlechte auf 1 Aneurysma bei dem weiblichen. Das Missverhältniss ist besonders gross in Bezug auf die Aneurysmen der Art. poplitea, was für die Meinung derer spricht, welche glauben, dass die Zerrung. welche die an dieser Stelle verlaufende Arterie zu erleiden hat, eine der Ursachen sei, welche überhaupt Aneurysmen veranlassen; denn Frauen setzen sich nicht so starken Anstrengungen aus, als Männer. Hierin läge ferner ein Beweis gegen die Meinung, dass der Quecksilbergebrauch eine wichtige Rolle bei der Entstehung der Aneurysmen spiele; denn es giebt wohl fast ebenso viele syphilitische Frauen, als Männer, und bei beiden Geschlechtern wird das Quecksilber gegen diese Krankheit in Anwendung gezogen. Jedoch behauptet Hodgson sehr bestimmt, nach seinen speciellen Beobachtungen stelle sich heraus, dass die Mehrzahl der Fälle von Aneurysmen und von solchen organischen Veränderungen der Arterien, welche mit ihrem Zustandekommen in Causalnexus stehen, an solchen Subjecten vorkommen, welche wegen Syphilis grosse Mengen von Quecksilber genommen hatten. Vidal konnte Dies nicht bestätigen.

Allgemein bekannt ist, dass Aneurysmen (mit Ausnahme der fast immer congenitalen cyrsoiden) selten vor der Pubertät erscheinen. Die meisten findet man zwischen dem 30sten und 50sten Jahre ').

<sup>1)</sup> Vgl. mein Referat über Krankheiten der Gefässe und Nerven in Virchow und Hirsch, Jahresbericht pro 1869.

<sup>2)</sup> Crisp (I. c.) fand unter 505 Fällen: unter 10 Jahren 1, zwischen 10 und 20 Jahren 5, zwischen 20 und 30 Jahren 71, zwischen 30 und 40 Jahren 198,

Es scheint, dass die Geschmeidigkeit der Arterienwandungen, welche sich in der Jugend und im Allgemeinen vorherrschend beim weiblichen Geschlechte findet, der Bildung von Aneurysmen nicht günstig ist. Man hat auch die herpetische, scrophulöse, scorbutische, rheumatische, gichtische Diathese angeschuldigt, als begünstigten sie das Aneurysma. Der Missbrauch spirituöser Getränke wird allgemein unter der Zahl der schädlichen Einflüsse besonders aufgeführt. Ferner sind zu erwähnen: Hypertrophie des linken Ventrikels, die Nähe des Herzens oder der Gelenke, starke Krümmungen der Arterien, Missverhältnisse zwischen dem Lumen der Gefässe und der Dicke ihrer Wandungen, oberflächliche Lage der Arterien. Letztere kommt nicht nur deshalb in Betracht, weil hier die Arterien der Einwirkung äusserer Einflüsse mehr ausgesetzt sind, sondern auch weil ihre Wandungen gegen den seitlichen Druck des Blutes weniger unterstützt sind. Wenn die Art. radialis dicht unter der Haut verläuft, statt unter den Abductoren des Daumens herzugehen, so ist sie oft in dieser Strecke sehr erweitert. Man hat die Art. femoralis, welche durch Hospitalbrand blossgelegt worden war, aneurysmatisch werden sehen, weil die Vertiefung, in der sich die Arterie befand, nach der Vernarbung nicht wieder ausgefüllt war, und das Gefäss somit dicht unter der neu gebildeten Haut lag Hestige Bewegungen des Körpers, oder auch nur eines Körpertheiles müssen zu den Ursachen der Aneurysmen gerechnet werden. Ribes ') erzählt von einem Falle, wo ein Aneurysma der Art. poplitea an einem Beine auftrat, welches in Folge einer Verletzung am ober These des Schenkels längere Zeit krumm gehalten werden musste, dann aber mit Gewalt gestreckt wurde. — Die gewichtigsten Ursachen bleiben aber die Entartungen, von denen im vorhergehenden Capitel die Rede war.

Bildung der Aneurysmen. Diese Entartungen betrachten wir als die erste Bedingung für die Entwickelung eines endogenen Aneurysma (d. h. nach dem älteren Sprachgebrauch eines Aneurysma spurium spontaneum). Da jene aber sehr verschiedener Art sind, so entwickelt sich auch das Aneurysma, namentlich im Anfange, auf verschiedene Weise. So giebt es z. B. Fälle, wo die Arterienwandungen brüchig geworden sind, und die am Meisten gespannten, d. h. am Wenigsten dehnbaren, Häute in Folge einer Anstrengung, einer Quetschung, eines Falles zerreissen. Alsdann empfindet der Verletzte sofort einen Schmerz

zwischen 40 und 50 Jahren 129, zwischen 50 und 60 Jahren 65, zwischen 60 und 70 Jahren 25, zwischen 70 und 80 Jahren 8, zwischen 80 und 90 Jahren 2, zwischen 90 und 100 Jahren keinen.

<sup>1)</sup> Mémoires et observations d'anatomie et de chirurgie: Paris 1841, Bd. I. pag. 225.

und das Aneurysma kann in sehr kurzer Zeit sich zu einer bedeutenden Ein anderes Mal lösen sich die Plättchen, welche Grösse entwickeln. das Innere der Arterie bekleiden, allmälig ab, und nach und nach tritt nun eine Verschwärung auf, welche die Gefässwand, zumal an einer durch ihre Lage zur Entstehung eines Aneurysma prädisponirten Stelle, verdünnt, bis endlich das Aneurysma mit dem Schwinden der mittleren Membran in gleichem Schritte sich entwickelt. Viel leichter entwickelt sich die Pulsadergeschwulst, wenn sich eine atheromatöse Masse zwischen den Arterienhäuten gebildet hatte, und diese sich in das Gefässrohr entleert; alsdann tritt das Blut an die Stelle der abgelagerten Masse in die schon vorher gebildete Höhle, welche bald durch die Kraft des Blutstromes vergrössert wird. Die Erweiterung aller drei Häute der Arterien kann sich mit einer oder mit mehreren der erwähnten Entartungen compliciren; auf einem wahren Aneurysma kann ein Aneurysma durch Verschwärung sich entwickeln. Ursprung aber auch die Entwickelung des Aneurysma gehabt haben mag, es kommt schliesslich zur Bildung eines durch die äussere Haut der Arterie gebildeten Sackes, welcher mit dem Gefässrohr communi-Das Blut tritt von dem Gefässe aus in diesen Sack, und dort erleidet und veranlasst es Veränderungen, welche schon oben im Allgemeinen erwähnt, hier aber noch genauer zu erörtern sind.

Das Blut bildet um so leichter ein Coagulum, je unebener die Oberstäche ist, mit der es in Berührung kommt. Die äussere Arterienhaut bietet in dem aneurysmatischen Sacke gewöhnlich solche Verhältnisse dar. Nur bei der einsachen Arterienerweiterung, dem sogenannten wahren Aneurysma, psiegt die innere Fläche der Arterie glatt zu sein; bei diesem sehlen deshalb auch der Wand anhastende Gerinnsel gänzlich.

Das Blut gerinnt zuerst und am Festesten an der Stelle, die von der Oeffnung in der Arterie am Weitesten entfernt ist; man bemerkt eine Art Schichtung der Gerinnsel; die innersten Schichten sind roth und weich, je weiter nach Aussen, desto mehr schwindet in ihnen der Blutfarbestoff und das sie durchtränkende Serum, so dass die äussersten vollkommen weiss und lederartig erscheinen.

Der Sack verdickt sich allmälig mehr oder weniger, theils durch die eben beschriebene Anlagerung der Gerinnsel, theils durch Verwachsung mit den ihn umgebenden Geweben: Bindegewebe, Aponeurosen, Muskeln u. s. w. Was das Aneurysma nicht zerstört, das eignet es sich an. Der Sack kann sich selbst theilweise erweitern und ein neues Aneurysma sich über dem alten bilden, sei es durch Ausstülpung oder durch Verschiebung des Sackes. Gewöhnlich hängt der

Sack fest mit den benachbarten Geweben zusammen, welche verdichtet und verhärtet sind.

Die Communications-Oeffnung zwischen der Arterie und dem aneurysmatischen Sack ist in der Regel unregelmässig; ihre Rander sind flottirend und gefranzt, und sie selbst liegt in Mitten einer Scheidewand, welche durch die perforirte innere und mittlere Haut gebildet ist. Da das Aneurysma sich mehr nach einer Richtung, als nach der anderen hin ausdehnen kann, so liegt diese Oeffnung nicht immer in dem Mittelpunkte der Geschwulst. Extremitäten entspricht dieselbe gewöhnlich dem oberen Theile der Geschwulst, was sich aus der Richtung des Blutstromes erklären lässt. Entweder setzt sich die innere Haut allmälig in die den Sack auskleidende Membran fort, oder an der Oeffnung findet eine schroffe Abgrenzung Statt, eine wahre Unterbrechung des Zusammenhanges. Zuweilen ist die Oeffnung sehr gross; alsdann stellt der dem Aneurysma gegenüberliegende Theil der Arterie nur eine seichte Rinne dar. Zuweilen ist der ganze Umfang des Gefässes zerstört, wenigstens in einem Theile seiner Dicke.

Wenn die Wandung in ihrer ganzen Dicke durchfressen ist, so wird die Arterie durch eine aneurysmatische Geschwulst unterbrochen, welche alsdann zwei Oeffnungen zeigt, die zu den beiden Enden des Gefüsses führen.

Veränderungen in den umgebenden Theilen. Sowohl die von der Geschwulst ausgehenden, als auch die oberhalb und unterhalb derselben entspringenden Aeste, endlich auch die Fortsetzung des erkrankten Stammes erleiden Veränderungen. Wenn an der aneurysmatisch erkrankten Stelle ein seitlicher Ast entspringt, so findet man an dem entsprechenden Theile der inneren und mittleren Gefässhaut desselben ebenfalls einen Substanzverlust; dieser seitliche Ast hängt dann nur noch vermittelst der äusseren Gefässhaut an dem Hauptstamme, und entfernt sich also von der Axe des Stammes, von dem er entsprang, nebst jener Membran, welche den aneurysmatischen Sack bildet. Auf diese Weise entsteht also eine Verrückung, eine wirkliche Ortsveränderung des seitlichen Astes, welche, wenn die Geschwulst beträchtlich ist, zwei bis drei Zoll betragen kann. Was bei einer Arterie eintritt, kann bei mehreren erfolgen, wenn mehrere aus dem aneurysmatischen Sacke entspringen. Platzt der Sack, so werden diese Arterien von ihrem Stamme ganz getrennt. Die Obliteration dieser verschobenen (wandernden) Aeste erstreckt sich, wenn sie therhaupt eintritt, nicht weit, da sie noch auf Umwegen Blut in hinreichendem Maasse erhalten. Damit aber diese Blutzufuhr sich vollständig entwickeln könne, müssen die Arterien der zweiten Ordnung sich erweitern, eine anastomosirende Kette muss an die Stelle des obliterirten Stammes treten '). Jedenfalls verringert sich das Lumen der weiteren Fortsetzung des aneurysmatischen Stammes an der peripherischen Seite des Aneurysma.

Die Venen und Lymphgefässe in der Umgegend eines Aneurysma sind abgeplattet oder obliterirt. Die gesammte Säftebewegung und somit auch die Ernährung des Körpertheils wird hierdurch ebensosehr wie durch die Veränderungen an der Arterie selbst beeinträchtigt. Daher die niedrigere Temperatur des Gliedes, die ödematöse Anschwellung, die variköse Erweiterung der Venen.

Die Nerven sind zuweilen in der Art zusammengedrückt, dass die ehemals dicken Stränge dünnen Bändern gleichen; andere sind atrophisch, einige schwinden ganz. Hieraus erklären sich die Störungen der Motilität und Sensibilität, namentlich auch die ausstrahlenden Schmerzen, die mitunter sehr lebhaft sind.

Die Muskeln, welche das Aneurysma bedecken, sind membranös ausgedehnt, verlieren ihre Farbe, ihre Richtung, ihre Zusammenziehungsfähigkeit; daher Behinderung der Beweglichkeit, und die Nothwendigkeit, gewisse Stellungen und Lagen des Körpers anzunehmen.

Die Knochen schwinden allmälig unter den immer wiederkehrenden Pulsschlägen der stetig wachsenden Geschwulst. Die elastischen Faserknorpel erleiden viel geringere Veränderungen. So leisten z. B. die Zwischen-Wirbel-Knorpel (-Bänder) den Aneurysmen der Aorta Widerstand, während die Wirbel selbst zerstört werden. Diese sogen. Usur der Knochen erscheint indess nicht immer unter dem Einflusse eines Aneurysma; zuweilen tritt wahre Nekrose ein, seltener eine Verbiegung mit Hypertrophie des Knochens, so z. B. der Clavicula bei einem Aneurysma der Art. subclavia. Die Knochen können auch aus ihrer Lage geschoben werden; man hat Luxationen in Folge der Entwickelung einer aneurysmatischen Geschwulst zu Stande kommen sehen.

Dauer und Ausgänge der Aneurysmen. Die Zeit, welche ein Aneurysma bestehen kann, ist sehr verschieden: in seltnen Fällen 30 Jahre, im Mittel nur etwa 10 Monate.

Während die Geschwulst sich allmälig vergrössert, gehen neue Veränderungen mit ihr vor, welche bald ihre inneren Schichten, bald die äussere Arterienhaut betreffen. Erstere werden einer Seits stetig verdickt, anderer Seits erweicht, abgelöst, fortgespült; letztere giebt

<sup>1)</sup> Vgl. A. Bérard, Archives de médecine, Juillet 1830.

dem Drucke des Blutes immer mehr nach, verliert an Widerstandskraft, indem ihre Entartung fortschreitet oder ein entzündlicher Process sich in ihr entwickelt. So entstehen dann Unebenheiten. Hervortreibungen, Verschiedenheiten in der Consistenz der einzelnen Theile der Geschwulst, und die Pulsationen in ihr können sich dem zufühlenden Finger gänzlich entziehen. Solche Veränderungen zeigen sich oft plötzlich nach einer heftigen Bewegung, in Folge einer Anstrengung, eines Stosses. Wenn der Sack hierbei zerreisst, so dringt das Blut in die umliegenden Gewebe bis unter die äusseren Bedeckungen, und die Geschwulst wird an der hervorragendsten Stelle weich. Wenn das Aneurysma gegen die Haut oder gegen eine Schleimhaut hin fort und fort wächst, so bildet sich schliesslich ein Brandschorf, durch dessen Lösung das Aneurysma geöffnet wird. Mitunter bilden sich auch Abscesse in dem Bindegewebe, welches zwischen der Haut und der Geschwulst liegt; die Haut wird in die Höhe gehoben, der Abscess öffnet sich von selbst, oder er wird aufgeschnitten; reiner oder mit etwas Blut vermischter Eiter tritt aus; ein Theil der Geschwulst sinkt ein, die Oeffnung schliesst sich, und man glaubt, dass eine Eiteransammlung den gewöhnlichen Ausgang genommen habe 1). Aber der Abscess füllt sich von Neuem, und oft bricht dann gleichzeitig ein Blutstrom in Schrecken erregender Weise hervor; zuweilen bleibt die Blutung aus, indem Gerinnsel in günstiger Weise die Oeffnung verstopfen. In einzelnen Fällen erlagen die Kranken irgend einer anderen Krankheit, und man staunte, wenn man bei der Section fand, dass ein Aneurysma mit einem Abscesse, der sich wiederholt gefüllt hatte, im Zusammenhange stehe. Wenn die Entzündung, welche den Abscess hervorgebracht hatte, sich auf den Sack und die Arterie ausbreitet, so läuft bei der Eröffnung desselben Eiter aus, welcher mit flüssigem oder halb festem, aber verändertem Blute vermischt ist. Solche von einem Abscesse bedeckte Aneurysmen können leider nur allzu leicht zu einem verhängnissvollen Irrthume verleiten; der Arzt kann, wenn er nicht hinreichend genau untersucht hat, in der Ueberzeugung, dass er nur einen Abscess vor sich habe, das Bistouri in das Aneurysma einstossen.

Als günstige Ausgänge des Aneurysma können folgende betrachtet werden:

- 1) Nachdem die Faserstoff-Gerinnsel den durch eine seitliche Oeffnung im Arterienrohr mit diesem communicirenden Sack gefüllt
  - 2) Dass der Durchbruch eines Aneurysma in eine benachbarte Abscesshöhle nach deren Eröffnung ganz gewöhnlich, sehr selten aber vurher erfolge, hat namentlich J. Paget (Lancet 1869. April 24) hervorgehoben.

haben, werden sie gegen die Arterie vorgeschoben; das in dieser noch fliessende Blut setzt von Zeit zu Zeit neue Schichten ab, welche sich verdichten; endlich springen die Gerinnsel in das Arterienrohr vor und bewirken Obliteration desselben. Der aneurysmatische Sack zieht sich durch Narbencontraction allmälig immer mehr zusammen, so dass nur ein sester Kern übrig bleibt, welcher endlich, wenngleich spät, ganz verschwindet.

Nach Scarpa giebt es keinen anderen günstigen Ausgang, mit oder ohne Kanathälle. Damit eine Heilung zu Stande kommen könne, bedarf es, nach seiner Ansicht, stets der Obliteration der kranken Arterie. Hodgson bat gezeigt, dass an grösseren Arterien Heilung auch möglich ist, wenn die Arterie durchgängig bleibt.

- 2) Wenn das Gerfinsel den seitlich der Arterie anhängenden Sack vollkommen ausgefüllt hat, so dringt das flüssige Blut nicht mehr in denselben, es bewegt sich aber ungehindert in dem Gefässe, welches auf diese Weise von seinem pathologischen Divertikel befreit ist.
- 3) Wenn eine Zerstörung der beiden innersten Häute in dem ganzen Umfange der Arterie Statt gefunden hat (spindelförmiges Aneurysma), so vereinigen sich die geschichteten Gerinnsel entweder in der Mitte und hemmen den Lauf des Blutes vollständig, oder aber die schichtweise Ablagerung schreitet nicht weiter fort, wenn sie bis zu einer gewissen Entfernung von der Achse der Arterie vorgerückt ist; der Sack hat aufgehört zu existiren, an die Stelle desselben ist ein Canal getreten, dessen Wandungen zunächst aus Gerinnseln bestehen; die mit dem Blutstrome in Berührung stehende Schicht bedeckt sich mit einer Pseudomembran, welche in die innere Arterienbaut nach Oben und nach Unten übergeht. Es ist jedoch die Frage, ob man dies "Heilung des spindelförmigen Aneurysma" nennen darf, oder ob es nur eine Entwickelungs-Periode desselben ist.
- 4) Ein Blutgerinnsel löst sich von dem Sacke ab, bleibt vor der Oeffnung liegen, welche den Sack mit der Arterie verbindet, oder welche zur Fortsetzung der Arterie führt, und unterbricht auf diese Weise den Blutstrom.
- 5) Das Aneurysma hat eine so beträchtliche Ausdehnung gewonnen, dass es, durch Fascien oder Knochen eingeengt, auf die zuleitende Arterie über der erkrankten Stelle einen hinreichend starken Druck ausübt um den Blutstrom zu hemmen und sich selbst dadurch die Blutzufuhr abzuschneiden.

Von dieser Art Heilung sprechen Home, Hunter u. A. Damit sie zu Stande kommen könne, müssen musculöse oder fibröse Gebilde die Ausdehnung der Geschwalst im der entgegengesetzten Richtung verbindern und sie nach Innen und Oben hin zurückdrängen. A. Cooper sah die Carotis in der angegebenen Weise von einem Aneurysma ebliterirt. Weitere Fälle s. b. Tiedemann: Verengerung und Schliessung der Pulsadern, 1843, pag. 152 u. folg.

6) Der Brand endlich, welcher in Folge eines Aneurysma entsteht, ist nicht immer ungünstig; oberhalb und unterhalb der Geschwulst nämlich kann Obliteration erfolgen, während die Geschwulst selbst abgestossen wird; natürlich nicht ohne grosse Gefahr.

Diagnose. Die Diagnose des Aneurysma erfordert ganz besondere Beachtung. Vgl. Bd. I. pag. 274.

Ein Aneurysma, dessen Umfang noch klein ist, hat eine abgerundete oder eiförmige Gestalt, ist nachgiebig, leistet aber doch einen gewissen Widerstand und verschwindet durch Druck, um nach Aufhebung desselben sofort wieder zu erscheinen; an allen Stellen desselben sind Pulsationen wahrnehmbar, auch dann noch, wenn man es verschiebt. Die Geschwulst liegt im Verlauf einer Arterie; drückt man oberhalb auf die letztere, so wird die Geschwulst weicher und die Pulsationen hören auf; das Gegentheil findet Statt, wenn man unterhalb einen Druck ausübt. Die pulsirenden Bewegungen, welche man an den Aneurysmen grösserer Arterien beobachtet, sind genau genommen von zweierlei Art: 1) Erweiterung im Augenblick der Systole der Herzkammer, 2) eine bei Weitem weniger deutliche Zusammenziehung (Verkleinerung der Geschwulst) im Moment der Diastole der Kammer, oder mit anderen Worten der Systole der Arterien (Gen-Bei der Auscultation hört man stets ein eigenthümliches Reibegeräusch, welches bald mehr blasend, bald mehr schabend vernommen wird. Der Entstehung der aneurysmatischen Geschwulst gehen niemals Schmerzen vorher, welche mit denjenigen, die beim Entstehen eines phlegmonösen Abscesses beobachtet werden, auch nur die entfernteste Aehnlichkeit hätten. Die Haut über der Geschwulst bleibt Anfangs vollkommen normal. Wenn ein Aneurysma sich bedeutend entwickelt hat, wenn Schichten von Gerinnseln sich abgelagert haben, wenn der Sack zerrissen ist, und die Geschwulst während der Vergrösserung eine andere Gestalt annahm, — alsdann wird die Diagnose dunkel; es findet nun keine Erweiterung, keine Pulsation mehr Statt, oder sie kann wenigstens mit derjenigen verwechselt werden, welche anderen Geschwülsten, die in der Nähe grosser Arterien liegen, mitgetheilt wird. In manchen Fällen werden die Pulsationen deutlich, wenn man die Geschwulst eine Zeit lang zusammendrückt, oder wenn man unterhalb derselben die Arterie comprimirt. Zuweilen jedoch bringt die Compression weder oberhalb, noch unterbalb der Pulsadergeschwulst irgend eine Veränderung in ihr hervor, wenn nämlich starke oder bereits bedeutend erweiterte Seitenäste in

den aneurysmatischen Sack selbst einmünden, oder wenn seine Wandungen bereits so sehr verdickt sind, dass sie keine Nachgiebigkeit mehr besitzen. Die Pulsationen können an einem Tage deutlich gefühlt werden, den folgenden Tag aber schon verschwunden sein. Veränderungen in der Circulation und in der Lagerung der hin und her schwankenden Gerinsel können diese sonderbare Erscheinung In solchen Fällen kann dann die Unterscheidung des Aneurysma von irgend einer anderen Geschwulst höchst schwierig und ohne Berücksichtigung der Anamnese geradezu unmöglich werden. Nicht ganz selten hat man gefässreiche Krebse und Sarcome (sogenannte "Markschwämme") für Pulsadergeschwülste gehalten, und in dieser Idee eine mindestens überslüssige Arterienunterbindung unter-Dieser diagnostische Irrthum ist namentlich möglich, wenn die Geschwulst ihren Sitz an einer Stelle hat, wo Aneurysmen vorzukommen pflegen, z. B. in der Kniekehle. Anderer Seits haben berühmte Wundärzte die Amputation ausgeführt, um eine vermeintliche Knochengeschwulst zu beseitigen, die sich nachher als Aneurysma erwies 1). Es ist daher von der grössten Wichtigkeit, sich in Bezug auf solche zweiselhaste Geschwülste niemals bei der localen Untersuchung zu beruhigen, sondern stets die Anamnese und alle Nebenverhältnisse mit grösster Genauigkeit zu berücksichtigen.

Prognese. Ein Aneurysma ist immer eine bedeutende und bedenkliche Krankheit, sein Ausgang in den meisten Fällen \*), wenn es sich selbst überlassen wird, wahrscheinlich tödtlich, und die Behandlung, welche man ihm entgegensetzt, selbst nicht ohne Gefahr. grösser die kranke Arterie ist, je näher sie dem Herzen liegt, desto bedenklicher auch die Prognose. Das endogene Aneurysma ist gefährlicher, als das traumatische; es handelt sich bei jenem stets um ein viel tieferes und ausgedehnteres Uebel. Mit Unrecht betrachtete man das Fehlen der Anastomosen für die Wiederherstellung des Kreislaufs als das wesentliche Moment, wodurch die Gefahr des spontanen Aneurysma vermehrt werde. Aus dem nämlichen Grunde hielt man auch dafür, dass eine längere Dauer des Aneurysma die Heilung desselben durch die Kunst begünstige, weil inzwischen die Seitenäste Zeit gehabt hätten, sich zu entwickeln. Aber aus denselben Verhältnissen konnte man auch deduciren, dass eine bedeutende Ausdehnung des Aneurysma seine Prognose verschlimmere; denn in diesem Falle seien Theile zerstört, welche einige dieser Anastomosen enthielten,

<sup>1)</sup> Vgl. Crisp, l. c. pag. 185, 246 u. folg.

<sup>3)</sup> Als Ausnahmen vgl. Varix aneurysmaticus, pag. 80, und Naturheilung, pag. 103 u. f.

oder letztere hätten sich wenigstens nicht entwickeln können. Viel begründeter ist die Besorgniss, welche jede grosse Pulsadergeschwulst, ganz abgesehen von ihrer Natur, blos als grosse Geschwulst schlechthin einflössen muss. Ihr Volumen bedingt die Verdrängung und Quetschung der umliegenden Theile, auf welche Atrophie und Lähmung, oft auch brandige Zerstörung folgt.

## Viertes Capitel.

Therapie der Arterienwunden und der Aneurysmen. Blutstillungsmittel.

Wir haben hier die chirurgischen Heilmittel zu betrachten, welche bei der Behandlung der Wunden und der Geschwülste der Pulsadern in Anwendung kommen. Da diese sich in gleicher Weise bei der Behandlung einer grossen Anzahl von Krankheiten des Venen- und des Capillar-Systems nützlich erweisen, so darf die Benennung "blutstillende Mittel, Haemostatica", welche sie wegen ihrer vorzüglich in die Augen fallenden Wirkung, die Blutung zu hemmen, erhalten haben, hier in der weitesten Bedeutung genommen werden.

Alle Mittel, durch welche bei arteriellen Blutungen oder bei Pulsadergeschwülsten Heilung erzielt werden kann, bezwecken Nachahmung desjenigen Processes, durch welchen wir auch ohne Kunsthülfe Heilungen der Art erfolgen sehen, wie dies in den vorhergehenden Capiteln bereits geschildert ist. Es wird daher in allen solchen Fällen beabsichtigt, den Strom des Blutes entweder gänzlich zu hemmen, oder doch in so hohem Grade zu schwächen, dass Gerinnsel (in der Wunde oder im Aneurysma) entstehen, durch welche zunächst mechanisch dem weiteren Blutzusluss ein Hinderniss entgegengesetzt wird. Aber erst, wenn eine organische Verbindung zwischen dem Gerinnsel und der Arterienwand, und somit Obliteration der Arterie zu Stande gekommen ist, können wir die Heilung als eine definitive bezeichnen; bis dahin ist die Stillung der Blutung oder die Hemmung des Blutzuflusses zum Aneurysma eine provisorische (vgl. pag. 68), da das Gerinnsel durch einen stärkeren Blutstrom wieder abgelöst und fortgespült werden kann.

Der Ort, an welchem wir bei Blutungen und Pulsadergeschwülsten die Gerinnung des Blutes herbeizuführen suchen, wird in vielen Fällen durch die Verhältnisse geboten, insbesondere können solche Blutstillungsmittel, welche durch chemische Einwirkung auf das Blut

selbst Gerinnung desselben bedingen, gewöhnlich auch nur auf die Wunde selbst angewandt werden; im Allgemeinen aber haben wir bei arteriellen Blutungen zwischen zwei und bei Pulsadergeschwülsten zwischen drei Punkten zu wählen. Bei ersteren nämlich können wir den Verschluss der Arterie unmittelbar an der Wunde oder aber in mehr oder weniger grosser Entfernung von derselben an der centralen Seite (in der Richtung gegen das Herz hin) bewerkstelligen; bei letzteren kann, ausserdem dass wir den Verschluss des Gefässes an der erkrankten Stelle selbst oder oberhalb derselben herbeizuführen suchen, auch noch die Obliteration des peripherischen Endes (zwischen dem Aneurysma und den Capillargefässen) beabsichtigt werden. Vergleichen wir diese verschiedenen Obliterationsstellen im Allgemeinen, so leuchtet ein, dass der Verschluss des erkrankten oder verletzten Stücks der Arterie selbst die grösste Sicherheit gewähren muss. Wird nämlich die Verschliessung des Gefässes oberhalb der verletzten Stelle vorgenommen, so steht zu befürchten, dass durch Collateraläste das Blut zu jener nach einiger Zeit wieder hinströmen werde und daher die Blutung oder das Aneurysma sich wieder entwickeln könnte. Diese Behandlungsweise wird daher insbesondere dann unzulänglich sein, wenn bedeutende Anastomosen zwischen Aesten, die oberhalb der gewählten Verschliessungsstelle, und solchen, die zwischen ihr und der kranken Stelle der Arterie oder aus dieser selbst entspringen, vorhanden sind. Der Verschluss der Arterie an der peripherischen Seite des erkrankten Stücks kann nur bei Pulsadergeschwülsten Anwendung finden; arterielle Blutungen würden dadurch nur vermehrt werden, wenn das Gefäss nicht ganz durchschnitten, wenn dies aber der Fall ist, gewiss nicht gestillt werden. Die Möglichkeit, durch Verschluss einer Arterie an der peripherischen Seite eines Aneurysma, dieses zur Heilung zu bringen, beruht gleichfalls auf der Thatsache, dass das Blut auch in den lebenden Adern gerinnt, sobald seine Bewegung gehemmt wird. Daher bedingt die Obliteration unterhalb des Aneurysma die Coagulation des Blutes auch in diesem selbst, vorausgesetzt, dass nicht aus der Geschwulst oder der zwischen ihr und der Stelle des Verschlusses liegenden Strecke der Arterie Aeste entspringen, welche dem Blute das Weiterströmen in hinreichendem Grade gestatten und somit die beabsichtigte Unterbrechung seiner Bewegung unausführbar machen. — Auf diese Verhältnisse ist in gleicher Weise Rücksicht zu nehmen, mag das eine oder andere der demnächst genauer zu erläuternden Blutstillungsmittel zur Anwendung gebracht werden.

Das einfachste und auch wohl natürlichste Blutstillungsmittel ist der Druck, die Compression, bald auf das blutende Stück der Arterie (die Wunde) selbst, bald auf den zuleitenden Theil des verletzten Gefässes oder auch auf die ganze erkrankte Extremität ausgeübt. Die unmittelbarste Compression ist die Unterbindung (Ligatura), d. h. die Zusammenschnürung der vorher entblössten und isolirten Arterie mittelst eines um sie geführten Fadens. Compression und der Ligatur wird die Bildung eines Gerinnsels (Thrombus) durch mechanische Behinderung des Blutstroms erreicht. Die Gerinnung des Blutes kann aber auch auf chemischem Wege erzielt werden. Die Arzneimittel, deren wir uns zu diesem Behufe bedienen, heissen im Allgemeinen Styptica. Man verbindet oft mit ihrer Anwendung die Compression, und fügt ihnen, um ihr Festhalten in der Wunde zu begünstigen, Klebestoffe bei. Die Glühbitze und die Electricität (Galvanismus) schliessen sich in ihrer Wirkungsweise an die chemisch wirkenden Styptica an. Bei den meisten Blutstillungsmitteln handelt es sich überdies um eine dynamische oder organische Wirkung auf die contractilen Elemente der Je stärker die Ringfasern sich zusammenziehen, je geringer also das Lumen der Arterie wird, desto geringer muss die Menge des aus ihr aussliessenden oder durch sie strömenden Blutes sein. Als ein Mittel, welches vorzugsweise durch Erregung der Contractilität, d. h. durch Verengerung der Arterien blutstillend wirkt, ist die Kälte zu bezeichnen; obgleich bei ihrer Wirkung gewiss auch die Begünstigung der Blutgerinnung durch Wärmeentziehung in Betracht kommt.

Da die Gerinnung des Blutes und die Verengerung des Gefässrohres in dem verletzten oder erkrankten Stücke der Arterie die wesentliche Quelle der Heilung bei arteriellen Blutungen sowohl, wie bei Aneurysmen ausmachen, liegt es nahe, auch durch innere (auf den ganzen Organismus wirkende) Mittel die Beförderung der gedachten Vorgänge zu erzielen. Insbesondere hat man diesen Weg in solchen Fällen eingeschlagen, wo die, jedenfalls wirksameren, Jusseren Mittel gar nicht oder nur in unzureichender Weise angewandt werden können. Die hier zu erwähnenden Heilmittel aber wirken entweder, indem sie den Blutstrom verlangsamen (Folia digitalis purpureae), oder schwächen (Aderlässe), oder, indem sie die Gerinnbarkeit des Blutes und die Contractilität der Arterienwandungen erhöhen. In solcher Weise sollen wirken: Mineralsäuren, besonders Acidum sulfuricum dilutum, adstringirende Pflanzenstoffe, z. B. Kino, Katechu, Tannin, besonders aber die adstringirenden Eisenpräparate, namentlich Ferrum sulfuricum, endlich, — von vielen Seiten vorzugsweise gelobt, und wahrscheinlich besonders durch Anregung der Contraction der Gefässwandungen wirksam, — Secale cornutum. Alle diese Medicamente wirken aber sehr langsam; bei irgend bedeutenden arteriellen Blutungen wird daher kaum ein Nutzen von ihnen zu erwarten sein, während sie bei der Behandlung der Aneurysmen sich allerdings hülfreich erweisen können. Besonders ist durch wiederholte Aderlässe bei gleichzeitigem Gebrauch der Digitalis und Herabsetzung der Ernährung durch schmale Kost und Purganzen (Valsalva'sche Methode) die Heilung innerer Aneurysmen zuweilen erzielt worden.

Zum Behuf genauerer Erläuterung wollen wir die chirurgischen Blutstillungsmittel, je nachdem sie überwiegend in der einen oder anderen Weise wirken, in folgende drei Klassen theilen.

# I. Blutstillungsmittel, welche mechanisch den Blutstrem hemmen und dadurch die Bildung des Thrombus herbeiführen.

#### A. Druck, Compressio.

Die Compression einer Arterie wird entweder provisorisch angewandt (prophylaktisch vor dem Beginne einer Operation, vgl. Bd. I. pag. 48), oder zum Behuf der definitiven Stillung einer Blutung resp. der Heilung eines Aneurysma: permanente Compression. - Wir unterscheiden ferner die mittelbare und die unmittelbare Compression; bei letzterer wird die Blosslegung der Arterie oder der Pulsadergeschwulst vorausgesetzt, sie fällt daher im Wesentlichen mit der Unterbindung, insbesondere der sogenannten mittelbaren Unterbindung (s. unten) zusammen. Wir haben demnach hier nur von der mittelbaren Compression, bei welcher eine Entblössung der Arterie nicht Statt findet, zu handeln. findet, sofern sie nicht blos provisorisch wirken soll, hauptsächlich bei Pulsadergeschwülsten ihre Anwendung; sie kann 1) auf die Geschwulst selbst, 2) oberhalb, 3) unterhalb derselben, 4) auf allen Um die Geschwulst diesen Punkten zugleich angewandt werden. selbst zu comprimiren, bedient man sich gewöhnlich des Verfahrens von Guattani: das Aneurysma wird mit Charpie bedeckt, über welche man, theils in der Richtung der Arterie, theils auch in Form eines X, Longuetten legt, welche durch eine mässig fest von der Peripherie gegen den Rumpf hin angelegte Rollbinde angedrückt werden. Dies Verfahren hat, besonders wenn es durch die Anwendung der Kälte unterstützt wurde, zu glücklichen Resultaten geführt. Andere haben (wie es scheint, nach dem Vorgange des Abbé Bourdelot, welcher sich selbst auf diese Weise heilte) ein modificirtes Bruchband zur Compression des Aneurysma (oder auch der Arterie) benutzt. Sehr oft aber ist zu befürchten, dass durch den auf die Geschwulst selbst angewandten Druck Brand bedingt oder doch begünstigt werde.

Die Compression oberhalb der Geschwulst (oder der Wunde) indirecte Compression - gewährt niemals dieselbe Sicherheit. Man wird ihrer immer bedürfen als eines prophylaktischen Blutstillungsmittels bei Amputationen u. dgl., auch bei der Unterbindung; Blutungen aus kleinen Arterien lassen sich durch sie stillen, und man wird auch Aneurysmen durch sie heilen können. Bringt sie auch die Geschwulst nicht immer zum Verschwinden, so kann sie doch ihre weitere Entwickelung aufhalten. Die Anwendung der Compression hat oft grosse Schwierigkeiten, besonders wenn die Arterie tief liegt und der Kranke empfindlich ist. Gewöhnlich muss die Compression lange Zeit fortgesetzt werden um Heilung zu erzielen. Nach den Erfahrungen der Irländischen Aerzte, welche von Follin ') gesammelt worden sind, wurden unter 54 Fällen von Aneurysmen, welche man durch die Compression behandelte, 41 geheilt, und kein Todesfall in Folge derselben beobachtet.

Bei Weltem am Wirksamsten ist die Compression, wenn sie sich auf alle die oben genannten Punkte zugleich erstreckt. Theden ist der eigentliche Urheber dieses Verfahrens. Er lässt zunächst nach dem Verlause der Arterie Longuetten anlegen, welchen an denjenigen Stellen, auf die vorzugsweise ein starker Druck ausgeübt werden soll, (z. B. an dem Orte der Verletzung der Arteria brachialis bei einem unglücklichen Aderlass), eine Verstärkung durch Stückchen Pappe, Bleiplatten oder dergleichen hinzugestügt wird; alsdann aber wird die ganze Extremität von den Fingern oder Zehen an auswärts gleichmässig sest mit Binden eingewickelt.

Für die Compression, mag sie als provisorisches, oder als definitives Blutstillungsmittel angewandt werden, gelten gewisse allgemeine Bestimmungen:

5) Follin, Du traitement des anévrysmes par la compression. Resumé des travaux de quelques chirurgiens irlandais. Archives génér. de médecine. Novembre 1851, pag. 257. — la allen diesen Fällen wurden zwei Compressoria in geringer Entfernung von einander angelegt, mit welchen abwechselnd comprimirt wurde, so dass der Kranke niemals durch allzu lange fortgesetzten Druck an einer Stelle belästigt worden sein soll.

1) Sie lässt sich nur an solchen Punkten ausführen, wo hinter oder unter der Arterie ein hinreichend fester Theil (gemeinhin ein Knochen) sich befindet, welcher als Stützpunkt benutzt werden kann. 2) Das drückende Instrument darf nicht zu schmal sein, damit der Druck auf eine etwas grössere Oberfläche vertheilt und dadurch der Entzündung und dem Brande an der direct comprimirten 3) Aus demselben Grunde muss der Hautstelle vorgebeugt werde. Grad der Compression genau abgemessen werden; das richtige Maass lässt sich im einzelnen Falle nur durch sorgfältige Versuche 4) Die Compression muss (mit Ausnahme der Fälle, in welchen man sich zur Anwendung der Theden'schen Einwickelungen genöthigt sieht, wo man also nicht blos die Arterien, sondern auch die Venen comprimiren will) so viel als möglich die Collateraläste, die Venen und die Lymphgefässe frei lassen und daher nur auf die Gegend der Arterie und die als Gegenhalt zu benutzende gegenüberliegende Stelle der Extremität einwirken.

Von allen Compressions-Instrumenten sind die Finger nicht blos die natürlichsten, sondern auch die besten. Für die Ausführung der Compression mittelst der Finger gelten folgende Regeln:

- 1) Man übe den Druck senkrecht gegen die unterliegende Knochenfläche aus. Will man mit dem Daumen comprimiren, so setzt man ihn rechtwinklig gegen die Richtung des Gefässes auf; bedient man sich der übrigen Finger, so setzt man sie neben einander in der Richtung der Arterie auf, während der Daumen an der entgegengesetzten Seite des Gliedes, wo möglich gleichfalls gegen den Knochen aufgesetzt wird. Vgl. Bd. I. pag. 48 u. f. Der Anfänger präge sich ein, dass man leicht verleitet wird, bei der Compression Kraft zu verschwenden; daraus entsteht dann frühzeitige Ermüdung, Unsicherheit und zuletzt die Unmöglichkeit, die Compression weiter fortzusetzen. Es ist deshalb von grosser Wichtigkeit sich hierin die nöttige Uebung zu verschaffen, was leicht am eigenen Arme (an der Art. brachialis) geschehen kann.
- 2) Sind die comprimirenden Finger ermüdet, so unterstützt man sie durch diejenigen der anderen Hand (vgl. Bd. l. Fig. 24 auf pag. 491).

Die comprimirenden Finger können durch Bewegungen des Kranken in der Art verschoben werden, dass die Arterie unter ihnen fortgleitet; dasselbe kann sich auch ohne Bewegungen des Kranken ereignen, wenn der Druck nicht vollkommen rechtwinklig, sondern mehr in schräger Richtung das Gefäss gegen den unterliegenden Knochen anpresste. In solchen Fällen nutzt die Verstärkung des Druckes gar nichts; man muss vielmehr die Arterie von Neuem aufsuchen und dann die Compression wieder beginnen. Ausser diesem Hinweggleiten der Arterie kann ihre tiefe Lage und die Anschwellung der zwischen ihr und der Haut gelegenen Theile (z. B. Lymphdrüsen) die Ausführung der Compression mit dem Finger schwierig oder selbst unmöglich machen.

3) Handelt es sich um die Ausführung einer Operation, so muss der mit der Compression beauftragte Gehülfe eine solche Stellung erhalten, dass er den Operateur in keiner Art hindert, und doch die Ausführung der Operation in solcher Weise zu verfolgen im Stande ist, dass er in jedem Augenblicke, je nach Bedürfniss, den Druck vermindern oder verstärken kann.

So sehr nun aber auch die Compression mit den Fingern im Allgemeinen den Vorzug verdient, so kann man sich doch ihrer bei Weitem nicht immer bedienen, weil man nicht überall hinreichend geschickte Gehülfen vorfindet und weil sie überall da, wo es sich um permanente, d. h. Tage und Wochen lang fortzusetzende Compression handelt, schwer anwendbar ist. Daher sind die Compressorien und Tourniquets, deren wir Bd. l. pag. 49 u f. bereits gedacht haben, von grösster Wichtigkeit für die Ausführung der Compression. Jedoch hat man in neuester Zeit, nach dem Vorgange von Vanzetti 1), auch die dauernde Compression mit den Fingern allein ausgeführt und dies Verfahren gerade vorzugsweise als Digital-Compression beschrieben. Jedenfalls müssen dann die damit zu beauftragenden Gehülfen und Wärter, welche sich in gewissen Intervallen ablösen sollen, besonders darauf eingeübt werden.

Zuweilen kann man eine sehr vollständige Compression durch Anlegung einer Naht, insbesondere der umschlungenen Naht ausüben; auch die Serres fines dürsten sich dazu benutzen lassen. Natürlich gilt dies nur von ober flächlich gelegenen Arterien.

Als eine besondere Art der Compression ist die Tamponade zu bezeichnen, d. h. das Ausstopfen einer Höhle, aus welcher Blut aussliesst, mittelst Charpie, oder mittelst eines leer eingeführten und nachher mit Luft oder Wasser gefüllten Darmstückes, einer Kautschukblase oder dgl. m.

Auch das Verstopfen blutender Arterien mittelst Pfröpfen von Wachs oder dgl. gehört hierher. Avicenna lehrte bereits solche Pfröpfe durch Umschnüren tines Fadens um den durch den Pfropf verstopften Theil des Gefässes sicherer zu befestigen. Dupuytren und Roux haben dies nachgeahmt, um verknöcherte Arterien zu verschliessen. Hievon ist das Einführen von Stückchen Alaun oder Kupfervitriol

Sal metodo della compressione digitale nella cura degli aneuryami. Gazz. med. ital., stati Sardi. 1858. No. 30., auch 1857. No. 44.
 Bardeleben, Chirurgie. 6. Auft. II.

wohl zu unterscheiden, da durch diese nicht sowohl mechanischer Verschluss, als vielmehr Gerinnung des Blutes auf chemischem Wege und Erregung einer verschliessenden Arteritis beabsichtigt wurde.

An den meisten grösseren Gelenken der Extremitäten lässt sich durch übermässige Beugung (forcirte Flexion) eine Versperrung der entsprechenden Hauptpulsader bewerkstelligen. Seit längerer Zeit schon war bekannt, dass man durch Beugung des Ellenbogengelenks an sich selbst den Radialpuls sofort zum Verschwinden bringen kann. Dies ist zuerst von Formey nachgewiesen und von Durwell zur praktischen Verwerthung empfohlen worden. Grade an dieser Stelle schien sich die Behinderung des Blutlaufs durch die Arterie auf Compression zurückführen zu lassen. Eine solche muss in der That bei übertriebener Beugung des Vorderarms zwischen dem Muskelsleisch der Volarseite desselben einer und dem Musc. brachialis internus anderer Seits erfolgen. Aber neuere Untersuchungen, welche namentlich durch Adelmann praktische Bedeutung gewonnen haben, ergeben unzweifelhaft, dass auch durch übermässige Beugung anderer Gelenke (namentlich des Hand-, Hüft-, Knie- und Fuss-Gelenks) der Blutlauf in den entsprechenden Arterienabschnitten gehemmt wird. Wahrscheinlich beruht dies auf der winkligen Krümmung, vielleicht auch auf der Schlängelung, in welche das Arterienrohr während der Beugung des benachbarten Gelenkes versetzt wird. — Um die Beugung eines Gelenkes auf die Dauer zu erhalten, bedarf es besonderer Verbände, die für den gegebenen Fall leicht zu construiren und von Adelmann in sehr zweckmässiger Weise angegeben sind. Das andauernde Verharren in der vollständigen Beugung ist allerdings für den Kranken in hohem Grade lästig; aber diese Methode ist so unschädlich und so wirksam, dass man (soweit sie anwendbar) verpflichtet ist, von ihr sowohl zur Beherrschung von Blutungen, als auch zur Heilung von Aneurysmen den ausgedehntesten Gebrauch zu machen, bevor man zu eingreifenderen Mitteln seine Zuflucht nimmt.

Eine eingehende Schilderung der "übermässigen Beugung" mit Abbildungen der Verbände giebt Adelmann im Archiv f. klin. Chirurgie Bd. XI. pag. 349 (1869). Daselbst findet man auch die speciellen Literaturangaben. Die früheren Mittheilungen Adelmann's s. chende, Bd. III. pag. 28, Nachträge Bd. XI. pag. 870.

#### B. Unterbindung. Ligatura 1).

Die Unterbindung besteht in der Zusammenschnürung einer (mehr oder weniger) isolirten Arterie mittelst eines um sie geschlun-

1) Ambroise Paré (1517—1590) wird mit Recht als Ersinder der Unterbindung genannt, da sie, obwohl im Alterthum (z. B. von Archigenes) angewandt, im Mittelalter ganz vergessen war. genen Fadens. Wir unterscheiden I. die Unterbindung blutender Gefäss-Enden und II. die Unterbindung in der Continuität einer Arterie. Letztere wird, da sie am Häufigsten zum Behuf der Heilung von Aneurysmen in Anwendung kommt, auch schlechtweg Operation der Pulsadergeschwulst, Operatio Aneurysmatis, genannt.

### I. Von der Unterbindung blutender Gefäss-Enden.

Dieselbe setzt das Bestehen einer Wunde voraus. Das verletzte Gefäss ist aber nicht immer sogleich sichtbar: es hat aufgehört zu spritzen, hat sich vielleicht tief zurückgezogen oder wird durch Blutgerinnsel verdeckt. Um es aufzufinden, reinigt man vor Allem die Wunde mit lauwarmem Wasser mittelst eines Irrigators oder einer Spritze und sucht dann an derjenigen Stelle, an welcher man, durch anatomische Kenntnisse geleitet, die Arterie zu vermuthen hat, ihr Hat man eine provisorische Comklaffendes Lumen zu entdecken. pression angewandt, so wird diese Behufs der Auffindung kleinerer Aeste zeitweise aufgehoben, um das Blut aus ihnen hervorspritzen zu lassen. Ist ein Arterienast quer getrennt, so sieht man nach Beseitigung der Compression an der Stelle des gegen das Herz hin gelegenen Endes ein rothes Höckerchen sich erheben (gebildet durch das in der unmittelbaren Umgegend des Arterien-Endes festhastende Blutgerinnsel); dies bewegt sich pulsirend, bis es endlich durchbrochen wird und

der Strahl des arteriellen Blutes hervorspritzt. Ist eine Arterie blos angeschnitten, so pflegt die Blutung sogleich wieder zu beginnen, wenn die Wunde gereinigt und die Compression beseitigt ist.

Sobald das blutende Gefäss-Ende erkannt ist, fasst man es mit einer gewöhnlichen Pincette, einer Arterien-, Schieber- oder Torsions-Pincette (Fig. 8), oder aber einem scharfen Haken (Arterienhaken, Bromfield'scher Haken, Tenaculum, Fig. 9) und zieht es ein wenig hervor.

Die sogenannten Arterienpincetten unterscheiden sich von den gewöhnlichen dadurch, dass sie durch einen mehr oder weniger complicirten Mechanismus geschlossen gehalten werden können. Dies wird entweder durch einen in schmalen Fenstern der Branchen verlaufenden QuerFig. 8. Fig. 9.

balken (Schieber) bewirkt (wie dies bei der Schmucker'schen Pincette der Fall ist), seer durch einen an der einen Branche besestigten, zwischen den beiden Branchen

auf und ab zu schiebenden Stift, welcher beim Vorschieben gegen die Spitze der Pincette in einen Ring der anderen Branche eingreist (Fricke'sche Pincette, Fig. 8); oder der an der einen Branche angebrachte Ring ragt beim Schliessen der Pincette durch eine Oeffnung der anderen Branche hervor und der Verschluss erfolgt durch das Verschieben eines auf der Aussenstäche der zweiten Branche angebrachten Stiftes (Riegels), wie dies bei der Amussat'schen Torsionspincette der Fall ist; oder eine an der inneren Seite der einen Branche besestigte Feder greist beim Schliessen der Pincette in ein Fenster der anderen Branche mit einem Knöpfchen in der Art ein; dass die Pincette dadurch geschlossen bleibt, bis man das Knöpfchen wieder zurückschiebt (Graefe'sche Pincette); oder endlich die Branchen der Pincette sind, nach der sinnreichen Erfindung von Charrière, gekreuzt, so dass die Pincette im Zustande der Ruhe geschlossen ist und durch Druck geöffnet wird. Die complicitteren Instrumente dieser Art übergehen wir, da sie weder nützlich sind, noch ohne eigene Anschauung oder sehr gute Abbildungen hinreichend verständlich gemacht werden können. Von den genannten Pincetten sind die von Fricke, Amussat, Graefe und Charrière angegebenen die brauchbarsten, besonders die ersteren, welche vielfach auch aus Neusilber gearbeitet werden, um das Verrosten zu verhüten. Die Graefe'sche ist weniger dauerhaft, die Charrière'sche aber verlangt eine besondere Uebung, weil ihre Branchen im Moment des Fassens der Arterien nicht, wie hei allen anderen Pincetten, zusammengedrückt, sondern der Federkraft überlassen werden müssen, - eine Uebung, die übrigens leicht zu erlangen ist. Von besonderem Nutzen sind Arterienpincetten in solchen Fällen, wo es sich darum handelt, viele blutende Gefässe sehr schnell zu verschliessen, oder wo kein gewandter Gehülfe zu haben ist. In letzterem Falle kann der Operateur, nachdem er die Arterie gesarst hat, die geschlossene Pincette ruhig auch einem Ungeübten übergeben und die Unterbindung selbst verrichten, oder die Pincette mit den Zähnen fassen und ganz ohne Gehülfen unterbinden, zu welchem Ende an manchen Arterienpincetten ein mit Querrinnen versehener knöcherner Griff angebracht ist. Nicht selten kann man die Unterbindung ausführen, indem man die an die Arterie angelegte Schieberpincette herabhängen und durch ihre Schwere das Gefäss etwas hervorziehen lässt. - Wenn Vidal als Surrogat der Arterienpincetten seine Serres fines empfiehlt, so zeigt dies, dass für dieselben die Charrière'sche Pincette in der That als Vorbild gedient bat; es sind kleine Hakenpincetten mit gekreuzten Branchen.

Um zu bewirken, dass der Ligatursaden leichter von der Unterbindungspincette ab und auf das gessste Arterienstück hinübergleite, hat man besondere Vorrichtungen an der Pincette angebracht. Lüer machte die Enden der Pincettenarme stark konisch (pinces à ligature profonde); Mathieu brachte einen konischen Aussatz an, welcher vorgeschoben wird, nachdem die Arterie gesast ist; Liston, Roser, v. Bruns u. A. liessen die Pincettenarme gegen das Ende bogenförmig gestalten und mit ineinander greisenden Zähnen versehen. — Fasst man das blutende Gesss (oder die blutende Stelle) von verschiedenen Seiten mit zwei Pincetten, welche man demnächst unter einem möglichst grossen Winkel (wo möglich von 180°) gegen einander halten lässt, so gelingt meist die Unterbindung auch ties liegender Gesse, ohne dass man der genannten besonderen Instrumente (die übrigens grosse Bequemlichkeit gewähren können) dringend bedürste.

Sobald das Gefäss gefasst und hervorgezogen ist, führt ein Gehülfe (oder auch der Wundarzt selbst, wenn er seine Hände nicht

zum Hervorziehen der Arterie braucht) einen mässig starken, gewichsten Seidenfaden um das Gefäss und schnürt diesen mit einem einfachen Knoten um dasselbe zusammen. Hierbei darf weder die Pincette (oder das Tenaculum) mit eingeschnürt, noch auch ein zu grosses Stück der Arterie gefasst werden. In ersterem Falle würde die Unterbindung ganz unwirksam sein, da mit dem Abnehmen der Pincette auch der Faden wieder abgestreift werden würde; im zweiten würde unnöthiger Weise ein grosses Stück der Arterie dem Brande verfallen und als fremder Körper die Heilung der Wunde beeinträch-Um diesen wichtigen Act der Unterbindung gut auszuführen. fasst man die Enden des Unterbindungsfadens jeden mit einer Hand, so dass sie durch die letzten drei, gegen die Hohlhand angedrückten Finger und durch den gegen den Radialrand des ausgestreckten Zeigefingers angelegten Daumen festgehalten werden. Mit der Volarseite der Spitze der Zeigefinger, welche hierbei ihre Dorsalflächen einander zukehren, übt man nun in der Nähe des zu schnürenden Knotens einen Druck auf die beiden Faden-Enden aus, indem man die Spitzen der Zeigefinger zugleich von einander entfernt. Ist auf diese Weise der erste Knoten gemacht, so lässt man die Faden-Enden los, um einen zweiten zu schlingen und in derselben Weise, wie den ersten, Alsdann wird die Arterie losgelassen und die etwa noch bestehende Compression aufgehoben, um sich zu überzeugen, ob die Unterbindung auch vollkommen ihren Zweck erfüllt. schneidet man das eine Faden-Ende in der Nähe des Knotens ab und führt das andere beim Verbande auf dem nächsten Wege aus der Wunde heraus, um es in einiger Entfernung auf der Haut mittelst Heftpflaster-Streischen oder Collodium zu besestigen, wobei eine Anspannung desselben mit Rücksicht auf die voraussichtlich eintretende Anschwellung der Wundränder sorgfältig zu vermeiden ist. An diesem Faden-Ende wird nach erfolgter Verschwärung des durch den Knoten zusammengeschnürten Gefässringes die ganze, alsdann lose liegende Ligatur leicht und sicher aus der Wunde entfernt. Gewalt darf hierbei niemals angewandt werden, wohl aber kann man, sobald der Termin, zu welchem man, je nach der Dicke des Gefässes, die Lösung erwarten kann, vorüber ist, durch Drehen des Fadens dieselbe befördern und seine Einsperrung in Granulationshaufen verhüten (Roser).

Man streitet von manchen Seiten darüber, ob zum Fassen der Arterie die Pincette oder der Haken in Bezug auf Bequemlichkeit den Vorzug verdiene. Hierüber dürste schwer zu entscheiden sein, da individuelle Uebung gewiss den Ausschlag giebt. Im Allgemeinen ist jedoch dem Ansänger der Gebrauch der Pincette, mit deren Hand-

habung er schon von der Anatomie her vertraut ist, zu empfehlen und die Anwendung des Hakens vorzugsweise nur für diejenigen Fälle anzurathen, wo es sich um kleine Arterien handelt und wo das Gefäss sich nicht vollkommen isoliren lässt. Die mannigfaltigen Complicationen des Arterienhakens mit Schiebern, federnden Fadenträgern u. dgl. ') erweisen sich in praxi viel mehr hinderlich, als nützlich. Auch hier ist in der That das einfachste Instrument das beste.

Der Act des Ergreifens der Arterie ist gleichfalls Gegenstand besonderer Discussion geworden. Am Sichersten fasst man mit der Pincette das ganze Gefässrohr, so dass es zwischen den Zähnen derselben plattgedrückt wird. Des ault gab den Rath, nur einen Theil der Arterie zu fassen, in der Art, dass die eine Branche in das Lumen eingeführt, und mit der einen Spitze also die innere, mit der anderen die äussere Arterienhaut ergriffen wird. Letzteres Verfahren lässt sich blos bei grösseren Arterien anwenden und ist im Allgemeinen schwieriger und weniger sicher. Mit dem Haken sucht man immer das Gefäss quer zu durchbohren; zuweilen gelingt es aber auch, die Arterie mit demselben hinreichend hervorzuziehen, wenn sie auch nur auf der einen Seite durchbohrt worden ist, nach Analogie des Desault'schen Verfahrens mit der Pincette.

Sowie über die zum Fassen der Arterie zu benutzenden Instrumente und die Art ihrer Handhabung, so ist auch über das zu den Unterbindungsfäden zu verwendende Material nur zu viel verhandelt worden. In der Absicht nämlich, die durch die Anweschheit der gewöhnlichen Ligaturfäden bedingte Eiterung zu vermäden, hat man zunächst sehr dünne Seidenfäden angewandt und beide Faden-Enden dicht am Knoten kurz abgeschnitten), danach auch allerdings zuweilen die Hoffnung, dass die kleinen Knötchen eingekapselt werden und ohne Störung des Heilungsprocesses der Wunde in ihrer Tiefe zurückbleiben möchten, in Erfüllung gehen, zuweilen aber auch langwierige Eiterung hierauf folgen sehen. Aehnlich ist es neuerdings mit den von Amerika her lebhaft empfohlenen Drahtligaturen gegangen. Man suchte ferner solche animalische Substanzen zu Ligaturfäden zu benutzen, deren allmälige Auflösung und Resorption in der Wunde erwartet werden durfte, insbesondere dünne Darm-

Besonders hat man durch verschiebbare Spitzendecker, welche den Haken, nachdem er durch die Arterie hindurchgeführt ist, in einen Ring verwandeln, theils das Abgleiten desselben zu verhüten, theils aber das Anlegen des Unterbindungsfadens zu erleichtern gesucht. — Tenacula von Textor, Weinhold u. A.

<sup>2)</sup> Lawrence. Vgl. Seiler's Sammlung einiger Abhandlungen von Scarpa, Vacca Berlinghieri etc.

saiten <sup>1</sup>). Abgesehen aber von der Schwierigkeit, diese zu handhaben, hat die Erfahrung ihren Nutzen in keiner Weise bestätigt <sup>2</sup>), und man . ist schliesslich zu den gewöhnlichen runden Seidenfäden fast allgemein zurückgekehrt.

In neuester Zeit hat J. Lister<sup>5</sup>) Darmsaiten empfohlen, welche vorher mit einer ölig-wässrigen Karbolsäure-Lösung getränkt sind, und deshalb vor Zersetzung bewahrt bleiben. Diese sollen in der That vollständig einheilen, ohne quere Trennung des Gefässes oder Eiterung zu erregen. Die vorliegenden Erfahrungen sind jedoch noch nicht zahlreich genug. Bedenfalls sind solche "antiseptische" Darmsaiten, namentlich bei der Unterbindung blutender Gefässe viel schwieriger zu handhaben, als Seidenfäden.

## 2. Von der Unterbindung in der Continuität der Arterien.

Um eine Pulsader an einer bestimmten Stelle ihres Verlaufes (in ihrer Continuität) unterbinden zu können, müssen wir sie zuerst aufsuchen (Blosslegung der Arterie, Arteriozetesis), isoliren und einen Faden um sie herumführen, durch dessen Zusammenschnürung endlich der mechanische Verschluss der Arterie bedingt wird. Die Technik der Arteriozetesis ist der schwierigste Theil der ganzen Unterbindung. Um eine Arterie mit Glück aufzusuchen, muss man keineswegs immer gerade auf sie losgehen, sondern sich an bestimmte, leicht zu erkennende Punkte, gemeinhin Knochenvorsprünge oder Muskelränder, halten, welche als Wegweiser dienen, durch die man sicher zur Arterie geleitet wird. Man kann in dieser Beziehung für alle Arterien-Unterbindungen einen Ausgangspunkt und einen End- oder Zielpunkt unterscheiden; so z. B. für die Unterbindung der Art. subclavia das Schlüsselbein und den äusseren Rand des Kopfnickers als Ausgangs-, das Höckerchen der ersten Rippe als Endpunkt. Fast alle grösseren Arterien verlaufen in der Art, dass sie von einem Muskel begleitet werden, der sie mit einem seiner Ränder So ist am Halse der Kopfnicker Begleiter der Carotis, am Oberarme der Biceps für die Art. brachialis; ein ähnliches Verhältniss

<sup>2)</sup> Asthley Cooper empfahl zu Unterbindungsfäden zuerst "catgut", d. h. Darmsaiten, von Blasius (Handbuch der Akiurgie, 2. Aufl. Bd. I. pag. 220) allzu wörtlich mit "Katzendarm" übersetzt.

<sup>2)</sup> Vgl. die Bemerkungen von Gross, in London medical repository, Bd. VII. pag. 363, und die Vorlesungen von A. Cooper selbst.

<sup>3)</sup> Vgl. J. Lister, on the antiseptic system, Brit. med. journ. 1869. April. — J. Spence, on the use of carbol. catgut-ligature, Lancet, 1869, Juni. — Bicker-[ steth antiseptic treatement of wounds and "carbolic catgut-ligature", Lancet, Mai, Juni u. July, 1869.

findet sich zwischen dem Sartorius und der Schenkelpulsader u. s. f. In anderen Fällen leiten tiefer gelegene Muskeln zu der Arterie, so z. B. der äussere Rand des Scalenus anticus zur Subclavia. Auch Sehnen und Aponeurosen, zuweilen selbst Nerven haben als Wegweiser auf dem Wege zur Arterie ihre Bedeutung, so z. B. der Nervus medianus bei der Aufsuchung der Art, brachialis. Endlich ist auch das Pulsiren der Arterie als Wegweiser von Bedeutung; aber die Pulsationen sind oft sehr schwach, zuweilen gar nicht wahrzunehmen, oder man täuscht sich auch, indem man die von der Arterie den benachbarten Organen mitgetheilten Bewegungen für Pulsationen der Arterie selbst hält. Jedenfalls muss man vor dem Beginne einer Unterbindung den Puls an der zu unterbindenden Arterie genau untersuchen, um in Bezug auf etwa bestehende Varietäten sicher zu sein. Findet sich eine Varietät, so werden dadurch alle oder doch die meisten der auf die normalen Verhältnisse berechneten Vorschriften unzulänglich. Arterien, um deren Unterbindung in der Continuität es sich handeln kann, liegen in der Tiefe dreieckiger Räume, deren Grenzen durch leicht erkennbare, vorspringende Linien (bald Knochen-, bald Muskelränder) gebildet werden. Man nehme zum Ausgangspunkt niemals eine in der Mitte eines solchen Dreiecks in Gedanken zu ziehende Linie, sondern immer eine der deutlich wahrzunehmenden Grenzen. Sollten diese (z. B. bei sehr schwacher Muskulatur) nicht gehörig hervorspringen, so sucht man dies durch Lageveränderungen zu bewirken. Gelingt auch dies nicht, so kann man den Verlauf eines Muskels doch mit Bestimmtheit bezeichnen, wenn man von seinem Ursprungspunkte zu seiner Insertion (beide gemeinhin leicht zu erkennende Stellen an Knochen) eine gerade Linie zieht, von welcher aus dann die Operation begonnen wird. Giebt es verschiedene Wege, um zu einer Arterie zu gelangen, so wähle man denjenigen, auf welchem die Entblössung anderer wichtiger Theile vermieden wird.

Zu durchschneiden sind auf dem Wege zur Arterie: die äussere Haut und eine oder mehrere Fascien, sehr selten Muskeln; diese werden vielmehr, indem man das sie verbindende Bindegewebe theils zerschneidet, theils zerreisst, mittelst stumpfer Haken von einander entfernt.

Der Hautschnitt wird im Allgemeinen in der Richtung der zu unterbindenden Arterie gemacht. Alle tieferen Schnitte müssen wo möglich in derselben Richtung geschehen, weil sonst die Bewegung der Instrumente in der Tiefe der Wunde während der Operation und der Ausfluss des Wundsecrets nach der Operation gehindert wird. Die Durchschneidung der Haut erfolgt nach allgemeinen Regeln (vgl.

Bd. I. pag. 128), entweder aus freier Hand, nachdem der zu durchschneidende Theil gehörig gespannt worden ist, oder unter Erhebung einer Hautsalte.

Manche setzen nach dem Verlause der Arterie die Fingerspitzen der linken Hand in einer Linie neben einander auf und machen den Einschnitt, indem sie das Messer vor den Nägeln derselben, wie an einem Lineale, vorüberführen. Dies Versahren gewährt keinen Vortheil, ist vielmehr zu verwersen, weil die Spannung der Haut dabei nicht in regelmässiger Weise erfolgen kann, und man Gesahr läust, die unter der Haut liegenden Theile, vielleicht gar die Arterie selbst, wenn sie oberstächlich verläust, zu versetzen.

Die Länge des Hautschnitts muss von der Art sein, dass man bequem zur Arterie gelangen kann, daher um so grösser, je tiefer die Arterie liegt, ceteris paribus je dicker das Fettpolster ist. Die Ränder der auf solche Weise gemachten Hautwunde werden von den Gehülfen mit den Fingern oder den vorsichtig einzusetzenden Wundhaken 1) aus einander gehalten. Der Operateur sucht nun den als Wegweiser zur Arterie dienenden oder sie bedeckenden Muskelrand auf und entblösst denselben in der ganzen Ausdehnung der Hautwunde, indem er die ihn bedeckenden Fascien und Bindegewebs-Schichten in der Richtung seiner Fasern theils spaltet, theils ganz hinwegnimmt. Zu diesem Behufe wird mit der Pincette zuerst ein kleiner Kegel der zu entfernenden Gewebe gefasst und emporgehoben, mit dem flach geführten Messer abgetragen und durch diese Oeffnung die Hohlsonde eingeführt, auf welcher die Spaltung mit einem in vierter Position gehaltenen geraden Bistouri vollkommen sicher ausgeführt werden kann. Hat man einen geübten Gehülfen, so erhebt man die zu durchschneidenden Gewebe mit zwei Pincetten, deren eine dann der Gehülfe zu halten hat, und schneidet zwischen diesen (B. v. Langenbeck). Je tiefer man dringt, desto vorsichtiger führe man das Messer, desto sorgfältiger reinige man die Wunde von Blutgerinnseln und stille jede irgend erhebliche Blutung, bevor man weiter geht. Die entblössten oder vermöge der Durchschneidung der Bindegewebs-Schichten von einander getrennten Muskelränder werden mittelst der Wundhaken von den Gehülfen auseinander gehalten und so das weitere Vordringen zur Arterie erleichtert oder überhaupt möglich gemacht. Ist man bis zu der gemeinsamen Gefäss-Scheide, durch welche die Arterie mit den sie begleitenden Venen und oft auch Nerven verbunden wird, gelangt, so erhebt man von dieser mit der

<sup>1)</sup> Wundhaken sind stumpfe, rechtwinklig gebogene Haken, gewöhnlich mit hölzernen Stielen. Sie werden nach ihrem angeblichen Erfinder auch Arnaud'sche und, weil Rust die ursprünglich bogenförmige Krümmung in die rechtwinklige verwandelte, auch Arnaud-Rust'sche Haken genannt.

Pincette eine kleine Falte, indem man die Branchen der Pincette in der Richtung des Verlaufs der Arterie gegeneinander wirken lässt, weil auf diese Weise das Mitfassen der in der gemeinsamen Gefäss-Scheide liegenden wichtigen Gebilde am Sichersten vermieden wird. Diese Falte wird wiederum mit dem flach geführten Messer abgetragen. in diese Oeffnung die Hohlsonde eingeführt und auf ihr ein wenig dilatirt; oder man erhebt die Falte mit zwei Pincetten und durchschneidet sie zwischen beiden mit dem gerade gegen die Arterie gerichteten Messer, nachdem man die eine Pincette dem Gehülfen über-Die Oeffnung in der Arterien-Scheide darf nicht grösser sein, als zur Umführung des Fadens erforderlich ist, weil durch ausgedehntere Entblössung die zur Ernährung der Arterie nöthige Blutzufuhr beeinträchtigt und somit zum Brande und nachträglicher Blutung Veranlassung gegeben werden könnte. Indem man den einen Rand der in der Gefäss-Scheide gemachten spaltförmigen Oeffnung mit der Pincette fasst und mit der Hohlsonde oder dem zugeschärften Ende eines Scalpellstiels von der Arterie abstreift, dringt man mit den gedachten Instrumenten dicht an der Arterie immer weiter, bis man sie endlich ganz unter der Arterie hindurch zur entgegengesetzten Seite hinführen kann. Am Besten schiebt man das Instrument von derjenigen Seite ein, auf welcher die begleitende Vene gelegen ist. Liegt auf der einen Seite eine Vene, auf der anderen ein Nerv, so muss von der Seite der Vene her eingedrungen werden; ist die Arterie von zwei Venen begleitet, so führt man das Instrument von der Seite der bedeutenderen oder ihr inniger anliegenden Vene ein. Diese sehr zu beherzigenden Rücksichten auf die Venen sind nicht blos in der leichten Zerreissbarkeit ihrer Wandungen, sondern auch in dem Umstande begründet, dass selbst auf geringfügige Quetschungen der Venen leicht Thrombose folgt. Zuweilen gelingt es, die Hohlsonde mit einem Zuge (oder vielmehr: Stoss) von der einen Seite der Arterie zur anderen unter ihr hindurchzuführen. Verfahren mag der Operation am Cadaver einen gewissen Glanz verleihen; am Lebenden ist es zu verwerfen, weil es sowohl die benachbarten Theile, als auch die Arterie selbst gefährdet. Es ist vielmehr gerade bei diesem Acte die grösste Bedächtigkeit zu empfehlen.

Ist die Arterie auf solche Weise isolirt, so handelt es sich endlich darum, den Unterbindungsfaden um sie herumzuführen. Zu diesem Behufe sind zahlreiche Instrumente erfunden worden, die man im Allgemeinen als Unterbindungs- oder Aneurysma-Nadeln<sup>1</sup>)

Die Aneurysma-Nadeln sind entweder gestielt oder ungestielt, haben beld ein, bald zwei Oebre, bald eine starke, bald eine schwache Krümmung. Die

bezeichnet. Ihr Typus ist eine gewöhnliche Oehrsonde, deren nicht durchlöchertes Ende in einem hölzernen Stiele befestigt ist (Fig. 10). Sie haben also mit den gewöhnlichen chirurgischen Nähnadeln nichts gemein, es sei denn, dass man sich diese mit ihrer Spitze in einen hölzernen Stiel eingesenkt vorstellt 1). Von den gestielten Nadeln, wie man sie zum Durchführen von Ligaturen durch Geschwülste (vgl. Bd. I. pag. 143) benutzt, unterscheiden sie sich dadurch, dass sie weder spitz noch scharf und nicht von Stahl, sondern von Silber sein müssen, damit man ihnen, je nach der Tiefe, in welcher das zu unterbindende Gefäss liegt, eine verschiedene Krümmung geben kann. In allen dringenden Fällen kann man eine silberne Oehrsonde zum Behuf des Durchführens der Ligatur benutzen. — Der Faden kann in das zu



seiner Führung bestimmte Instrument entweder vor, oder nach dem Durchschieben desselben eingefädelt werden. Ersteres ist gewöhnlich bequemer; man fasst den Faden alsdann, sobald das Oehr zum Vorschein gekommen ist, mit der Pincette, zieht ihn etwas hervor und hält ihn fest, während die Nadel ihren Weg zurück macht.

Das Hindurchführen der Unterbindungs-Nadel unter der Arterie

älteren (von Knaur und Leber) sind an der Spitze scharf, alle neueren stumpf, wie die von Heister, Zang und Deschamps, von welchen letztere nach der Seite gekrummt ist. Für tief liegende Arterien sind complicirte Instrumente ersonnen, jedoch höchst selten angewandt worden. Die bekanntesten unter ihnen sind die von Desault und von C. J. M. Langenbeck d. Ä, deren Mechanismus im Wesentlichen mit einander übereinstimmt. Aus einem gekrümmten, abgeplatteten Röhrchen lässt sich nämlich vermittelst eines Schiebers eine elastische Ochrsonde, oder eine Uhrseder (Langenbeck) hervorstossen, an welcher der Faden besestigt und durch deren Zurückziehen unter der Arterie hindurchgeführt wird. Natürlich muss vorher das gekrümmte Röhrchen, wie jede andere Aneurysma-Nadel, unter die Arterie gebracht werden; die Schwierigkeit dieses Actes ist durch die Complication des Instrumentes nicht vermindert, sondern wegen seiner Dicke vermehrt. Ist dieser Theil der Operation aber einmal ausgeführt, so ist es ebenso leicht (und gewiss sicherer), eine gewöhnliche Ochrsonde, welcher man die entsprechende Krümmung gegeben hat, auf der anderen Seite der Arterie wieder aus der Wunde herauszuschieben, als den Mechanismus der genannten Instrumente in gehöriger Weise wirken zu lassen.

1) Indem man eine gebogene Heftnadel mit ihrer Spitze in einem Korkstöpsel befestigt, kann man eine zur Unterbindung kleiner Arterien sehr brauchbare Aneurysma-Nadel ex tempore herstellen.

geschieht entweder auf der unter sie geschobenen Hohlsonde (gleichgültig in welcher Richtung, da die benachbarten Theile durch die Hohlsonde alsdann vor jeder Verletzung geschützt sind), oder aus freier Hand; alsdann ist dabei die genaue Beobachtung aller jener Cautelen zu empfehlen, welche für den Act der Isolirung angegeben Man fasse denjenigen Rand des Spaltes in der Arterienscheide, welcher der begleitenden Vene entspricht, mit der Pincette. spanne ihn etwas an, und führe von dieser Seite her die Aneurysma-Nadel dicht an der Arterie um sie herum, während man auf der entgegengesetzten Seite, um ihr Hindurchgehen zu befördern und die Zerrung sowohl der benachbarten Gebilde, als auch der Arterie selbst zu verhüten, den Zeige- und Mittelfinger der anderen Hand der hervordringenden Nadel in der Weise entgegensetzt, dass sie zwischen beiden zum Vorschein kommt. Will man die Nadel auf der Hohlsonde hindurchführen, so muss erstere natürlich in die Rinne der letzteren passen, worauf im Voraus Bedacht zu nehmen ist.

Bevor man die Ligatur zuschnürt, muss man sich noch ein mal vergewissern, dass man wirklich die Arterie und nur sie mit der Ligatur umschlungen hat. Dies geschieht theils durch das Gesicht (denn es darf, wie schon erwähnt, während der ganzen Operation in der Wunde keine Blutung, viel weniger Ansammlung von Blut geduldet werden), theils durch das Gefühl, indem man die Arterie mittelst des sie umschlingenden Ligaturfadens ein wenig emporhebt und dann an dieser Stelle ihre Pulsationen mit dem aufgesetzten Finger Die Verwechselung einer Vene mit der Arterie, welche einem Ungeübten an der Leiche ') wohl begegnen kann, dürste am Lebenden schwerlich vorkommen. Die Venen sehen dunkelblau aus und leisten auch dem schwächsten Drucke keinen Widerstand: die Farbe der Arterien dagegen ist ein helles Rosa, und es bedarf eines stärkeren Druckes, um sie abzuplatten. Leichter möglich ist die Verwechselung der Arterie mit einem sie begleitenden Nerven. Die Farbe des Nerven aber ist glänzend weiss; er kann durch Druck niemals abgeplattet werden, vielmehr werden dadurch Muskelzuckungen und Schmerzen erregt; man fühlt in ihm, wenn er isolirt und etwas emporgehoben ist, niemals Pulsationen. Endlich bringt die Compression der isolirten und emporgehobenen Arterie sofort alle Pulsationen in dem weiteren Verlaufe derselben und in ihren Aesten.

Bei Operationen an der Leiche unterscheidet man die Arterien von den Venen an ihrer helleren Farbe, grösseren Festigkeit und dem Gefühle zweier über einander verschiebbarer Membranen, welches sie dem Finger beim Drucke gewähren. Letzteres lässt sie auch von Nerven unterscheiden.

sofern aber ein Aneurysma in ihrem Bereiche besteht, auch in diesem, gänzlich zum Verschwinden. Alle diese Verhältnisse müssen in zweiselhaften Fällen bedächtig erwogen werden, bevor man den entscheidenden Schlussact des Zusammenschnürens der Ligatur ausführt. Die Technik desselben ist die bei der "Unterbindung blutender Gesäss-Enden" (pag. 117) beschriebene. Das Vorschieben der Zeigesinger ist auch hier empsehlenswerth, zumal bei tiesliegenden Arterien, deren Unterbindung durch wohlgeübte Finger mindestens ebenso leicht ausgestührt werden kann, als mit Hülse der besonderen Unterbindungswerkzeuge, welche zu diesem Behuse ersunden sind 1).

In der Voraussetzung, dass die Zurückziehung durchschnittener Arterien-Enden, welche zur spontanen Stillung arterieller Blutungen wesentlich beiträgt, auch nach der Anwendung der Ligatur von Bedeutung sei, um gegen Nachblutungen zu sichern, haben Maunoir und Abernethy'), in neuester Zeit aber besonders Sédillot sowie auch mehrere amerikanische Chirurgen die Durchschneidung der Arterie zwischen zwei in geringer Entfernung von einander angelegten Ligaturen empfohlen. Gegen dies Verfahren wird geltend gemacht, dass zwei Ligaturen in der Wunde bleiben und zwei Stücke der Arterie nekrotisch werden; auch hegt man Besorgniss vor dem Abgleiten der Ligaturen. Letzteres dürste wohl durch sorgfältige Aussührung des Zusammenschnürens leicht zu verhüten und diesem Verfahren daher in Fällen, wo sonst ungenügende Thrombusbildung zu erwarten wäre, ein höherer Grad von Sicherheit zuzugestehen sein.

Was in Betreff des Materials zu den Unterbindungsfäden und der Anordnung dieser letzteren bei dem Verbande (durch welchen so viel als möglich prima intentio erzielt werden muss) bei der "Unterbindung blutender Gefäss-Enden (pag. 118—119) gelehrt wurde, gilt auch hier. — Zur prophylaktischen oder provisorischen Stillung von Blutungen genügt es, wenn man unter der blossgelegten Hauptpulsader eine silberne Sonde hindurchführt und sie auf solche Weise genügend emporhebt, um kein Blut mehr passiren zu lassen. Vgl. "Varianten der Unterbindung".

- 1) Die für diesen Act der Unterbindung ersonnenen Knotenzieher, Schlingenschnürer u. dgl. m. beruhen meist auf dem Princip, statt der Fingerspitzen eine federnde Gabel wirken zu lassen, welche nach vorheriger Schlingung des Knotens zwischen den gleichmässig gespannt gehaltenen Faden-Enden hinabgeschoben wird (Schlingenschnürer von Liston und von C. J. M. Langenbeck).
- Surgic. works I. pag. 151. Nach Sédillot ware Celsus, nach Anderen Aëtius der Urheber dieses Verfahrens. Vgl. Compt. rend. de l'Académie des sciences, 29. Octob. 1849.

Ist die Hauptpulsader eines Gliedes oder doch ein wesentlicher Ast unterbunden worden, so muss die betreffende Extremität ruhig und mit möglichst erschlaften Muskeln auf einem weichen Kissen gelagert, und jeder Druck auf die Collateraläste, von deren Erweiterung und Entwickelung die fernere Ernährung des Gliedes abhängt, sorgfältig vermieden werden. Letztere sucht man durch das Auflegen warmer Kräuter-, Sand- oder Kleiesäckchen (deren Temperatur jedoch 38°C. nie überschreiten sollte), auch wohl durch lauwarme aromatische Umschläge zu begünstigen. Der Vorwurf, welchen Vidal diesen Mitteln macht, dass sie mindestens unnütz, vielleicht sogar schädlich seien "durch Erregung einer zu heftigen Reaction", ist einerseits durch die Erfahrung nicht begründet, andererseits theoretisch nicht haltbar, da wir wissen, dass durch mässige Wärme Erschlaffung aller contractilen Gewebe und somit auch Erweiterung der Gefässe bewirkt wird.

# Heilungsvergang und üble Zufälle nach der Unterbindung in der Continuität einer Arterie.

Zunächst haben wir diejenigen Veränderungen zu erörtern, welche an der Unterbindungsstelle selbst durch das Zusammenschnüren der Arterie mechanisch bewirkt werden. Nur die äussere Arterienhaut ist zähe und widerstandsfähig; die beiden inneren Membranen sind brüchig; sie zerreissen unter dem Drucke der Ligatur und krämpen sich, ihrer



Elasticität folgend, gegen die Achse des Gefässrohrs um (Fig. 11). Dem Blutstrome aber ist durch die Ligatur ein Hinderniss gesetzt; das Blut stockt bis zu dem nächsten Ast aufwärts; es gerinnt, und das Gerinnsel heftet sich zunächst an den rauhen Rändern der zerrissenen und nach Innen umgekrämpten inneren Gefässhäute fest. Je weiter aufwärts, desto mehr wird das Gerinnsel noch von dem andrängenden Blute bewegt und umspült; daher ist seine Gestalt die eines

Fig. 12.

Kegels, dessen Basis an der Unterbindungsstelle festhaftet, dessen Spitze aber in der Richtung gegen das Herz bis zur Abgangsstelle des nächsten Astes frei flottirt (Fig. 12). Unmittelbar nachdem durch die Unterbindung der Zususs des arteriellen Blutes unterbrochen ist, wird der Theil (die Extremität), zu welchem die Arterie verläust, beträchtlich kühler; einige Zeit darauf nimmt die Temperatur wieder zu und steigt oft sogar über die normale Höhe. Lässt die Erhebung

der Temperatur lange auf sich warten, so hat man zu befürchten, dass der Theil brandig werde. Eine zu grosse Hitze berechtigt zu denselben Befürchtungen; zuweilen kündigt sich der Brand durch vollkommen entzündliche Symptome an, die sich bis zu dem Grade steigern können, dass Bégin mit Grund die Anwendung von Blutegeln dagegen empfehlen durfte. — Alle Muskeln, welche durch Aeste, die unterhalb der Unterbindungsstelle entspringen, versorgt werden, sind gleich nach der Unterbindung und in der nächsten Zeit darauf gelähmt.

Die Pulsationen im peripherischen Theile der Arterie (und des Aneurysma) hören in den meisten Fällen nach der Unterbindung ganz auf, zuweilen sind sie nur schwächer. Hören sie auf, so geschieht dies entweder auf immer, oder sie stellen sich nach Ablauf einiger Tage wieder ein, um dann abermals zu verschwinden, was man hoffen darf, wenn sie schwächer wieder auftreten, als sie vor der Operation waren. An den Art. carotis, poplitea, femoralis, bemerkt man diese Erscheinungen gewöhnlich. Weniger darf man auf ein abermaliges Verschwinden der Pulsationen hoffen, wenn es sich um Aneurysmen am Unterschenkel oder am Vorderarme handelt, weil sich hier zahl-Wenn die Pulsationen im Aneurysma reiche Anastomosen finden. wieder austreten, so ist dies ein Beweis, dass die Arterie nicht gut unterbunden war, oder dass Seitenäste vorhanden sind, welche Blut zu dem Theile der Arterie geführt haben, der sich zwischen der Ligatur und der Geschwulst befindet. Da aber gewöhnlich nur ein schwacher Blutstrom in denselben gelangt, so wird dadurch die Bildung und das Wachsthum des Blutgerinnsels in der Regel nicht verhindert, so dass schliesslich doch der Arterienstamm und die Geschwulst einschrumpfen können. Zuweilen aber wird dadurch die Geschwulst unterhalten oder die Rückkehr einer Blutung bedingt, dass die Collateraläste das Blut zu bald und in zu reichlicher Menge in den jenseits der Unterbindungsstelle gelegenen Theil des Stammes zurückführen.

Pulsationen in der unterbundenen Arterie können sowohl dicht oberhalb als unterhalb der Ligatur auftreten; relativ häufiger und stärker oberhalb derselben. Man muss dann eine Blutung aus dem oberen Ende befürchten. Uebermässige Pulsationen in dem unteren Ende geben zu denselben Befürchtungen in dieser Gegend Anlass. Brand steht zu befürchten, wenn die Pulsationen der Arterien in dem jenseit der Ligatur gelegenen Theile des kranken Gliedes gar nicht wieder eintreten. Indess braucht man in dieser Beziehung nicht allzu besorgt zu sein; denn oft circulirt das Blut in diesen Gefüssen schon, wenn auch die Wirkung des Herzstosses in ihnen noch nicht fühlbar ist.

Man hat geglaubt, dass die Unterbrechung des Blutstromes in einem grossen Gefässe eine dauernde Zurückstauung des Blutes gegen den übrigen Theil des Circulationssystemes veranlassen müsse, durch welche Plethora, Congestion in inneren Organen oder das sogenannte "entzündliche Fieber" herbeigeführt werden könne, so dass man in solchen Fällen zu antiphlogistischen Mitteln greifen müsse. Dabei ist übersehen, dass das Blut, welches früher den Hauptstamm durchströmte, alsbald durch die seitlichen Aeste fliesst, und dass folglich das Glied, an welchem eine Unterbindung vorgenommen ist, immer nahezu von derselben Blutmenge durchtränkt wird, die nur anders vertheilt ist, als vorher.

Zuweilen treten nach Unterbindungen auch nervöse Erscheinungen auf: bald Affectionen der Centralorgane (Delirien, Coma, Tetanus), bald Symptome eines asthenischen Fiebers, bald auch sympathische Affectionen der Baucheingeweide (wiederholtes Erbrechen, unfreiwillige Stuhlentleerungen). In solchen Fällen sind Narcotica angezeigt, besonders Morphium. Man muss Nervenzufälle um so mehr fürchten, je weniger gut die Arterie isolirt wurde.

Blutungen aus der Operationswunde erfolgen nach der Unterbindung in der Continuität nicht ganz selten und sind stets von grosser Gefahr. Wenn man das Gefäss zwischen zwei Ligaturen durchschnitten hat, so kann die Blutung einige Stunden nach der Anlegung des Verbandes eintreten, wenn die Ligatur abgeglitten ist. Bei dem gewöhnlichen Verfahren kommen Blutungen zwischen dem fünften bis dreissigsten Tage, in seltenen Fällen noch später vor.

Zuweilen lässt sich aus der Anwesenheit deutlich fühlbarer Pulsationen im oberen oder unteren Ende der unterbundenen Arterie mit Wahrscheinlichkeit erschliessen, ob die Blutung aus dem centralen oder aus dem peripherischen Ende der unterbundenen Arterie kommt; gewöhnlich gelingt dies aber erst nach Abnahme des Verbandes. Man muss alsdann sofort das entsprechende (meist also das obere) Ende der Arterie zum zweiten Male unterbinden, wobei nicht zu vergessen ist, dass die unmittelbaren Umgebungen der ersten Unterbindungsstelle in Entzündung begriffen sind und daher zu befürchten steht, dass die Arterienwandungen zu brüchig sind, um eine Ligatur mit Erfolg zu ertragen. Dies ist jedoch nicht immer der Fall, wie die Erfahrungen von Nélaton und Notta ') beweisen. Nichtsdestoweniger ist die alte Regel, dass man sich, wenn wegen Blutung nach einer übrigens gut ausgeführten Unterbindung in der Continuität einer Arterie

<sup>1)</sup> Gazette médicale de Paris, 1851.

oder Aestchens, durch welche die Bewegung des Blutes in he der Ligaturstelle unterhalten und somit die Thrombusbildung Auch andere Verhältnisse, besonders mangelhafte ungsfähigkeit des Blutes, Verschwärung der Arterie in grösserer nung, eitriges Zerfallen des Thrombus, Durchschneidung der durch die Ligatur, bevor sich ein hinreichend festes Gerinnsel t hat (wie dies bei degenerirten Arterienhäuten zu erwarten können, ganz unabhängig von den so eben erörterten mecha-1 Verhältnissen, eine Blutung an der Unterbindungsstelle bedingen. on dem grössten Interesse ist der Vorgang, durch welchen nach iterbindung des Hauptarterienstammes eines Körpertheils der uf in demselben wieder hergestellt wird. Die zahlreichen, gech sehr kleinen Anastomosen, durch welche die oberhalb der · entspringenden Aeste mit denen, welche unterhalb der Untergsstelle aus dem Stamme hervorgehen, im normalen Zustande pindung stehen, erweitern sich sehr schnell, unter gleichzeitiger tung ihrer Wandungen, in der Art, dass auch derjenige Abder Extremität, welcher aus dem unterhalb der Unterbindungselegenen Theile des Gefässes sein Blut erhalten sollte, vollständig damit versehen wird. Die hierbei stattfindende Erweiterung Gefässe ist so bedeutend, dass solche, die in der normalen aie gar nicht benannt und beachtet werden, bis zu der Dicke radialis sich entwickeln. Diese erweiterten Arterienäste erhalten umen "Collateralgefässe", der Blutlauf durch sie "Collareislauf". Die anastomotischen Bögen, durch welche ver-

wenig Vertrauen auf die Zulänglichkeit dieses Collateralkreislaufes für die Ernährung einer Extremität; erst, nachdem Scarpa 1) und in neuester Zeit Tiedemann 2) durch ihre schönen Beschreibungen und prachtvollen Abbildungen die Arbeiten ihrer Vorgänger vervollständigt haben, ist man über die grossen Hülfsmittel, welche die Natur besitzt, um den durch Obliteration eines grossen, ja selbst des grössten Arterienstammes unterbrochenen Kreislauf vollständig wiederherzustellen, zu einer klaren Einsicht gelangt<sup>3</sup>). Während man in alter Zeit vor einer mangelhaften oder unvollständigen Entwickelung des Collateralkreislaufes sich fürchtete, weiss man jetzt, dass viel häufiger eine zu schnelle und zu vollständige Entwickelung desselben zu besorgen ist. Gelangt nämlich durch die Vermittelung der Collateraläste das Blut mit einiger Kraft zu demjenigen Theile des Gefässes, welchem wir die Blutzufuhr ganz abschneiden wollten, früher, als dort der krankhafte Zustand, um dessen Beseitigung es sich handelte, wirklich beseitigt ist, so wird der Erfolg der Unterbindung gerade durch die Mächtigkeit der Collateraläste vereitelt. Wenn z.B. eine Blutung aus der Art. tibialis postica durch die Unterbindung der Art. femoralis (in der Mitte des Schenkels) gestillt werden sollte, die das Kniegelenk umspinnenden Collateraläste sich aber so schnell erweitern, dass das Blut in den verwundeten Theil der Art. tibialis postica wieder mit voller Kraft einströmt, bevor sie an der verwundeten Stelle obliterirt ist; so würde eine Nachblutung aus der Wunde eintreten. die A. femoralis wegen eines Aneurysma der A. poplitea unterbunden, so kann die Anfangs verschwundene Pulsation in demselben wieder zurückkehren, die Geschwulst kann weitere Fortschritte machen, ja sie kann, trotz der Unterbindung, sogar platzen, wenn die erweiterten Seitenäste dem Blutstrome das Eindringen in die Geschwulst gestatten, bevor hinreichend mächtige Schichten von Gerinnseln ihre Wandungen verdickt oder ihre Höhle ganz erfüllt haben. Die Unterbindung eines Arterienstammes hat also keineswegs immer die Obliteration seines ganzen peripherischen Theiles zur Folge, vielmehr, je nach der individuell wechselnden Anordnung der Collateraläste, nur den Verschluss eines verhältnissmässig kleinen Stückes. Wie schnell das Blut nach Unterbindung des Hauptstammes mit voller Kraft, den mechanischen Gesetzen folgend, sich den Seitenästen zuwendet, kann in

<sup>1)</sup> Ueber die Pulsadergeschwülste, aus dem Italienischen von Harless, Zürich 1808.

<sup>2)</sup> Vgl. dessen Arterientafeln, sowie die Supplemente dazu und die Monographie über Verengung und Schliessung der Pulsadern in Krankheiten. Heidelberg 1843.

<sup>2)</sup> Vgl. besonders die Fälle von Obliteration der Aorta bei Tiedemann, l. c.

handgreislicher Weise bei jeder Amputation am Cadaver demonstrirt werden. Wird nach einer solchen in den Hauptstamm der Extremität Wasser eingetrieben, so sieht man zunächst nur einen starken Strahl aus dem Arterienstamme hervorspritzen; sobald aber dieser in der Wunde unterbunden ist, dringt die Flüssigkeit in krästigen Strahlen aus den vorher kaum bemerkten Seitenästen hervor.

Wo zwei Arterien eine Strecke weit parallel neben einander verlaufen und endlich durch starke anastomotische Bögen in directe Verbindung miteinander treten, wie z. B. am Vorderarme die Art. radialis und ulnaris, da wird, wenn eine von ihnen unterbunden ist, diese durch die andere sofort gänzlich ersetzt; es kann daher kaum jemals von der Unterbindung der einen irgend ein Erfolg erwartet werden.

Nicht in allen Körpertheilen und nicht in allen Lebensaltern entwickelt sich der Collateralkreislauf mit gleicher Leichtigkeit. Die praktischen Anatomen wissen sehr wohl, dass Injectionen der Arterien leichter bei jungen, als bei alten Leuten, leichter an den oberen, als an den unteren Extremitäten gelingen. Für die Chirurgen ist die Thatsache besonders wichtig, dass jenseit des vierzigsten Jahres die Fähigkeit der Arterien, sich zu erweitern, beträchtlich abnimmt, ungefähr in demselben Maasse, in welchem die Tendenz zur Verknöcherung sich steigert. Vgl. "atheromatöse Degeneration", pag. 89 u. f.

Vielleicht findet neben der Erweiterung der schon bestehenden anastomotischen Aeste auch noch eine Neubildung von Gefässen Statt, wie von Jones, Parry u. A. behauptet worden ist; wenigstens muss zugestanden werden, dass man zuweilen das oberhalb der Ligatur gelegene Stück der Arterie mit dem unteren durch kurze, aber ansehnlich weite Aestchen so direct in Verbindung gesetzt findet, dass, wenn keine Neubildung, doch wenigstens eine höchst auffallende Erweiterung und Hypertrophie fast capillarer Aestchen Statt gefunden haben muss.

## Anwendung der Ligatur zur Heilung von Aneurysmen.

Mit Rücksicht auf die Anwendung der Unterbindung in der Continuität bei der Behandlung der Aneurysmen unterscheidet man 3 Methoden, je nach der Lage der Unterbindungsstelle im Verhältniss zum Aneurysma.

1. Unterbindung unmittelbar am Aneurysma. Directe Unterbindung.

Dabei wird die Geschwulst selbst entweder geöffnet und entleert, oder nicht.

A. Unterbindung dicht oberhalb und dicht unterhalb

des Aneurysma mit gleichzeitiger Eröffnung und Entleerung der Geschwulst. Methode des Antvilus 1). Vor Beginn der Operation wird der Blutlauf in der kranken Arterie durch Compression oberhalb der Geschwulst vollkommen unterbrochen. Ein genau nach dem Verlaufe des Gefässes geführter Schnitt trennt die Haut und die unterliegenden Gewebe bis zur Geschwulst, der zweite öffnet den aneurysmatischen Sack; Blutgerinnsel und flüssiges Blut stürzen hervor; man reinigt den Sack und sucht die Eingangsöffnung auf. Macht dies Schwierigkeiten, so hebt ein momentanes Nachlassen der Compression jeden Zweifel. Man führt hierauf in die gedachte Oeffnung den Finger, eine Sonde oder einen weiblichen Katheter, und hebt den der Geschwulst zunächst liegenden Theil des centralen Stücks der Arterie damit empor, trennt denselben von den benachbarten Venen und Nerven und unterbindet ihn, wobei die in das Arterienrohr eingeführte und inzwischen von einem Gehülfen gehaltene Sonde vor Verwechselung sicher schützt. Natürlich muss diese vor dem Zuschnüren des Knotens entfernt werden. In gleicher Weise verfährt man darauf mit dem peripherischen Stücke der Arterie. - Der aneurysmatische Sack wird mit Charpie gefüllt und die ganze (gewöhnlich sehr grosse) Wunde unter langwieriger Eiterung geheilt, wobei ein grosser Theil der Wandungen des Sackes, insbesondere die abgelagerten Blutgerinnsel, ausgestossen, zuweilen auch noch andere benachbarte Theile brandig werden, und schliesslich immer eine bedeutende und störende Narbe zurückbleibt. - Diese Methode ist in Bezug auf die radicale Beseitigung des Aneurysma gewiss die sicherste, zugleich aber, wegen der Grösse und Tiefe der Wunde und der langen Dauer der Eiterung die gefährlichste. Nachblutung ist überdies zu fürchten, wenn die Arterie in der Nähe des Aneurysma nicht vollkommen gesund ist und deshalb voraussichtlich von dem Faden früher durchschnitten wird, als der Thrombus sich hinreichend befestigt hat, wie dies mindestens bei allen nicht-traumatischen Pulsadergeschwülsten vorausgesetzt werden muss. Sie ist daher für letztere (die sogenannten spontanen) Aneurysmen auch nur ausnahmsweise zu empfehlen und muss selbst bei den traumatischen wo möglich vermieden werden, wenn die Geschwulst gross ist, tief liegt, oder an einer Stelle sich befindet, wo die langwierige Eiterung und die durch Narbenverkürzung

<sup>1)</sup> Antyllus verdrängte (im 3ten Jahrhundert nach Chr.) durch seine Methode diejenige seines Zeitgenossen Philagrius, welcher zuerst eine operative Behandlung gegen Aneurysmen angewandt zu haben scheint, indem er, nach vorgängiger Unterbindung des Gefässes oberhalb und unterhalb der Geschwulst, letztere exstirpirt haben soll.

voraussichtlich eintretende Difformität besondere Gefahren und Nachtheile bedingen (z. B. in der Kniekehle).

B. Unterbindung oberhalb und unterhalb der Geschwulst ohne Eröffnung derselben.

Die Aufsuchung und Unterbindung der Arterie geschieht auf Grund der anatomischen Kenntniss ihrer Lage, wird aber durch die in der Nähe des Aneurysma niemals fehlenden pathologischen Veranderungen erheblich erschwert. Die Heilung soll durch Schrumpfung des Aneurysma und der in ihm enthaltenen Coagula erfolgen. das Aneurysma gross, so erfolgt statt der Schrumpfung Zerfall, und dann steht eine bedenkliche Zerstörung der Weichtheile, wie bei anderen tiefen Nekrosen zu erwarten. Entspringt gerade aus dem Sack ein Seitenast, dem durch die obere Ligatur die Blutzufuhr nicht abgeschnitten ist, so kann das Aneurysma durch diesen weiter unterhalten werden. Die Gefahr der Blutung ist, sofern die Arterienhäute krank sind, ebenso gross, als bei der Methode des Antyllus. Somit besteht der Vortheil dieser Methode in der Vermeidung der Eiterung in den Fällen, wo Schrumpfung erfolgt. Dies ist aber nur bei kleinen Aneurysmen zu erwarten, bei denen die Nachtheile der Antyllus'schen Methode auch nicht besonders hervortreten.

Allgemeine Anwendung findet diese Methode hauptsächlich bei den verschiedenen Formen des Aneurysma arterioso-venosum, namentlich dem Varix aneurysmaticus. Im Falle hierbei die Unterbindung der Arterie unausführbar erscheint, kann man ihr, nach dem Vorgange von Stromeyer'), auch die Unterbindung der Vene (dicht oberhalb und dicht unterhalb der Geschwulst) substituiren.

II. Unterbindung der zuleitenden Arterie in einiger Entfernung von der Geschwulst zwischen dem Herzen und dem Aneurysma. Methode von Hunter<sup>†</sup>).

Sie beruht wesentlich auf zwei Principien: 1) Die Arterie in hinreichender Entfernung von dem Aneurysma zu unterbinden, um sicher zu sein, dass die Ligatur keinen kranken Theil des Gefässes trifft, und 2) die Unterbindung an einer Stelle auszuführen, wo das Gefäss leicht aufzufinden und zu isoliren ist. Diese Grundsätze finden

<sup>3)</sup> Vgl. dessen Handbuch der Chirurgie, pag. 404. — Die Carotis war in diesem Falle, wegen eines Varix aneurysmaticus der Temporal-Arterie, vorher vergeblich unterbunden worden.

<sup>2)</sup> The Works of John Hunter ed. by Palmer. London 1837, Vol. III. pag. 594.
— Manche nennen irrthümlich William Hunter als Urheber dieser Methode,
z. B. Augustin in Rust's Handbuch, Bd. IX. pag. 104, während in demselben Werke unter "Aneurysma" John Hunter richtig angegeben wird.

sich mit Klarheit zuerst bei John Hunter, der, um ein Aneurysma in der Kniekehle zu heilen, die Art, cruralis im unteren Drittel des Schenkels unterband 1). Die Vorzüge der Hunter'schen Methode sind: geringe Grösse und Einfachheit der Operationswunde, Wahrscheinlichkeit, durchaus im Gesunden zu operiren, insbesondere einen degenerirten Theil der Arterie zu vermeiden. Dagegen hat sie den Nachtheil, dass die Geschwulst nicht unmittelbar verschlossen wird, und daher in der pag. 130 erörterten Weise durch Collateraläste, welche von dem oberhalb der Ligatur gelegenen Theile der Arterie zu dem zwischen ihr und der Geschwulst befindlichen Stücke verlaufen, der Blutzufluss zu dem Aneurysma in so hohem Grade unterhalten werden kann, dass die Ablagerung von Gerinnseln in demselben ausbleibt. Sehr selten entsteht in Folge der Hunter'schen Operation Brand. Jedoch wäre es thöricht, sie noch auszuführen, wenn das Aneurysma oder seine Umgebung schon Zeichen des Brandes darbieten; dann ist nur die Antvllus'sche Methode oder bei sehr grosser Ausdehnung des Brandes (sofern es sich um eine Extremität handelt) die Amputation anzuwenden. - Bei günstigem Erfolge der Operation geschieht der Verschluss des Aneurysma durch Blutgerinnsel (zu deren Ablagerung oft schon eine blosse Verminderung der Kraft des Blutstroms ausreicht) in der pag. 103 u. f. angegebenen Weise. Zuweilen entsteht Eiterung in der Geschwulst und nach erfolgtem Aufbruch Heilung durch Granulationen. Auch soll in seltenen Fällen ein Theil der Höhle des Aneurysma, nachdem die Communicationsöffnung oder ein noch

1) Allerdings ist es unzweiselhaft, dass Anel bereits am 30. Januar 1710, wegen eines Aneurysma der Ellenbeuge, an der Brachialis die Unterbindung verrichtet hat. Anel wurde wegen dieser Operation vielfach angegriffen und die Heilung mehr einem Zufall zugeschrieben. Erst Desault wandte diese Methode im Jahre 1785 wieder an, indem er die Arteria poplitea wegen eines Aneurysma popliteum dicht unter dem Spalt des Adductor magnus unterband. Noch nach dieser Zeit hat John Hunter in einer Consultation über ein Schenkel-Aneurysma von der Grösse einer Orange erklärt, dass sich dies nicht operiren lasse (September 1785). und als er einige Monate später (12. December 1785) wegen eines Aneurysma popliteum die so berühmt gewordene Operation ausführte, unterband er auch die Cruralis dicht über dem Schlitz des Adductor magnus, legte aber vier Ligaturen an, die alle nicht ganz fest angezogen wurden und sämmtlich neben der Arterie auch die Vene umfassten. Der Operirte hatte eine Nachblutung zu überstehen und genas erst nach sieben Monaten. Jedenfalls bleibt Hunter das Verdienst, die "Ligatur in grösserer Entsernung vom Aneurysma" eingeführt zu haben. Vgl. Broca, Des anévrysmes, Paris 1858, pag. 440-446. — Die Unterbindung dicht oberhalb der Geschwulst empfahl bereits Ambroise Paré im 16ten Jahrhundert (vgl. die Ausgabe der Werke des Paré von Malgaigne. Paris 1830, Tom. I. pag. 372).

grösserer Theil der Arterie obliterirt ist, unter der Form einer serösen Cyste fortbestehen können.

Unterbindung zwischen dem Aneurysma und den Capillargefässen. Unterbindung an der Peripherie der Geschwulst. Methode von Brasdor'). Die Aussuhrung der Operation erfolgt in derselben Weise, wie bei der Hunter'schen Methode, nur an der peripherischen Seite der Geschwulst. Der Einwurf liegt nahe, dass der Verschluss der Arterie an der peripherischen Seite einer Pulsadergeschwulst nochwendig eine grössere Ausdehnung und wohl gar ein Platzen derselben zur Folge haben müsse. Die Erfahrung, dass die Aufhebung der Blutbewegung, gleichgültig auf welche Weise sie erfolgt, stets Gerinnung der ausser Bewegung gesetzten Blutsäule zur Folge hat, liess zwar jene Furcht für die Mehrzahl der Fälle unbegründet erscheinen. Dennoch wird man sich zur Anwendung der, besonders von Wardrop<sup>2</sup>) empfohlenen Brasdor'schen Methode immer nur in solchen Fällen entschliessen, wo die Unterbindung nach der Hunter'schen Methode unausführbar ist; denn zu ihrem Gelingen wird erfordert: dass 1) der aneurysmatische Sack eine hinreichende Festigkeit besitzt, um dem Andringen des Blutes bis zur erfolgten Gerinnung zu widerstehen, und 2) weder aus ihm selbst, noch auch aus dem zwischen ihm und der Unterbindungsstelle gelegenen Theile der Arterie Aeste entspringen, mithin wirklich die Unbeweglichkeit der in der Pulsadergeschwulst zurückgehaltenen Blutmasse erreicht wird.

Entspringen aus der Pulsadergeschwulst selbst zwei grössere Arterien, so fragt es sich: 1) muss man beide unterbinden? 2) soll man beide zugleich unterbinden? und 3) wenn dies nicht der Fall wäre, welches von den beiden Gefässen soll man zuerst unterbinden? Diday, welcher sich mit diesem Gegenstande besonders beschäftigt hat 3), kommt nach Vergleichung aller vorliegenden Erfahrungen zu dem auch von theoretischer Seite ganz unzweifelhaft erscheinenden Schlusse, dass in einem solchen Falle stets beide Arterien unterbunden werden müssen. Die Unterbindung beider Stämme auf ein Mal führt in einem solchen Falle gewiss schneller zum Ziele, als die Unterbindung in zwei Zeiten. Letztere aber ist minder gefährlich,

¹) Von Brasdor zu Ende des vorigen Jahrhunderts zuerst empfohlen, von Desault gebilligt und von Deschamps zuerst ausgeführt. Vgl. Deschamps, Observations et reflexions sur la ligature, Paris 1797.

<sup>2)</sup> J. Wardrop, Ueber die Aneurysmen und eine neue Methode, sie zu heilen. London 1828. Deutsch: Weimar 1829.

<sup>8)</sup> Bulletin de l'Académie royale de médecine, Tom. VIII. pag. 963: Gaz. médicale, 22. février 1845.

da bei der ersteren Platzen oder Entzündung des Sackes durch die plötzliche Hemmung jedes Blutabflusses eher zu befürchten sein könnte-Man schreitet erst dann zur Unterbindung des zweiten Stammes, wenn der erste vollkommen verschlossen ist. In dieser Beziehung ist es sehr wichtig, den wirklichen Verschluss von dem scheinbaren zu unterscheiden. Es kann nämlich der Anschein eines Verschlusses dadurch herbeigeführt werden, dass der betreffende Gefässstamm durch die Pulsadergeschwulst selbst so bedeutend gedrückt oder verdeckt wird, dass keine Pulsationen mehr daran zu fühlen sind. Da möglicher Weise schon nach Verschluss eines Stammes Heilung der Pulsadergeschwulst erfolgen kann'), so beginnt man stets mit der minder gefährlichen Unterbindung. Macht die, in Folge der ersten Operation eingetretene Verkleinerung der Geschwulst keine weiteren Fortschritte, oder werden die Pulsationen in derselben wieder stärker, so muss man zur Unterbindung des zweiten Stammes schreiten.

Nach den vorliegenden Erfahrungen darf man sich keine glänzenden Hoffnungen von der Brasdor'schen Methode bei solchen Aneurysmen machen, deren zuleitender Arterienstamm seiner Lage wegen nicht unterbunden werden kann, und doch sollte sie gerade für diese in ihren Leistungen über die anderen Methoden hinausgehen.

Aus einer von Diday gegebenen Uebersicht geht hervor, dass unter 16 Fällen, in welchen die Brasdor'sche Methode zur Heilung von Pulsadergeschwülsten am Truncus anonymus und dem ihm zunächst liegenden Theile seiner beiden Aeste zur Anwendung kam, 4 mit vollständiger Heilung, 12 aber mit dem Tode endeten. Jedoch wurde nur in 2 Fällen der unglückliche Ausgang durch Zufälle herbeigeführt, welche der Operation zur Last gelegt werden konnten (Blutung). In 4 Fällen war Fortdauer oder Wiederkehr des Uebels die Todesursache; in den übrigen 6 konnte ein directer Zusammenhang zwischen der Operation und der zum Tode führenden Krankheit (Pleuritis, Pneumonie, Pericarditis etc.) nicht nachgewiesen werden.

### Varianten der Unterbindung.

Die verschiedenen Materialien, aus welchen man Unterbindungsfäden gemacht hat, sind schon pag. 118 u. f. erwähnt worden.

Man unterscheidet im Gegensatze zu dem bisher geschilderten gewöhnlichen Verfahren die sogenannte mittelbare Unterbin-

1) Es ist vorgekommen, dass in Folge der Unterbindung der linken Carotis, welche unternommen wurde, um ein vermeintliches Aneurysma dieser Arterie nach der Brasdor'schen Methode zu heilen, Gerinnsei in einem wirklich bestehenden Aneurysma Arcus Aortae entstanden und somit, trotz der sehr indirecten Beziehungen jener Ligaturstelle zu dem Sitze des Aneurysma, doch Aussicht auf Heilung entstand (Dubreuil). Andere Fälle enthält mein Referst in dem "Jahresbericht" p. 1869. Bd. II. pag. 309.

dung, deren Erfindung fast allgemein Scarpa zugeschrieben wird, in der That aber schon von Dionis 1) herrührt. Hierbei wird die Arterie, nachdem sie wie bei dem gewöhnlichen Verfahren entblösst und isolirt ist, durch die umgeführte Ligatur nicht direct zusammengeschnürt, sondern gegen einen auf sie gelegten Cylinder von Heftpflaster oder dgl. abgeplattet, weshalb man dies Verfahren auch Abplattung der Arterien genannt hat. Es soll hierdurch die Zerreissung der inneren und mittleren Gefässhaut vermieden werden, welche Scarpa und seine Anhänger, z. B. Roux d. Ä., für gefährlich halten. bedient sich daher in dieser Absicht zur mittelbaren Unterbindung nicht runder Seidenfäden, sondern bandförmiger Ligaturen. Hierbei wird zugleich beabsichtigt, den Ligaturfaden nur so lange liegen zu lassen, als zur Bildung des Thrombus nothwendig ist, und eine Continuitätstrennung der Arterie, wie sie sonst durch Ulceration des von der Ligatur umfassten Stückes der Arterie zu Stande kommt, gänzlich zu vermeiden. Die Entfernung des Fadens wird zu diesem Zwecke einige Tage oder nur einen Tag, ja nach Travers nur wenige oder gar eine Stunde, nachdem die Unterbindung ausgeführt ist, vorgenommen, was bei Anwendung der mittelbaren Ligatur nicht schwierig ist, indem man auf dem eingelegten Cylinder ohne Gefahr den Unterbindungsfaden durchschneiden kann. Diese sogenannte temporäre Ligatur sollte ihrerseits wieder ersetzt oder in ihrer Ausführung doch leichter gemacht werden durch die unter dem Namen "Presseartère", "Serre-artère" u. dgl. m. von Deschamps und Anderen erfundenen Instrumente \*). Die Erfahrung hat aber die Vorzüge der mittelbaren Ligatur überhaupt noch nicht dargethan. Lässt man sie zu lange wirken, so entsteht voraussichtlich Verschwärung der Arterie in bedeutender Ausdehnung und dadurch Nachblutung; will man sie aber als temporare Ligatur anwenden und frühzeitig entfernen, so geschieht dies leicht zu früh und der Zweck der Ligatur wird dann gar nicht erreicht. Die mittelbare Unterbindung dürste daher nur bei brüchigen, atheromatösen Arterien Empfehlung verdienen.

<sup>1)</sup> Cours d'opérations de chirurgie. Paris 1707.

<sup>3)</sup> Das zweckmässigste unter diesen Instrumenten ist der von Porter angegebene kleine, spitzwinklige Triangel von Draht, welcher in der Nähe seiner stumpferen Ecken an dem kurzen Schenkel zwer Löcher hat, durch welche die Ligatur gezogen wird, deren Enden dann am spitzen Winkel befestigt werden. Vgl. G. Porter, an artery-compressor, Med. press and circular, 1869. Febr. 3. — Der von Richardson (Med. Times and Gazette. 1869. April) angegebene Tubular-presseartere bat die Einrichtung des Roux'schen Nadelhalters (Bd. I. pag. 167). — Die Spannung einer blossgelegten Arterie durch eine untergeschobene Sonde kann als provisorisches Blutstillungsmittel benutzt werden.

Mehrfache Ligaturen sind erforderlich, wenn zu einer Arterienwunde oder einem Aneurysma von mehreren Seiten her Blut zuströmt. Der Sicherheit wegen, statt einer Ligatur, wenn sonst kein Grund dazu vorhanden ist, zwei anzulegen ist thöricht, weil die dadurch bedingte ausgedehntere Verschwärung die Gefahr der Nachblutung erhöht.

In Betreff der Durchschneidung der Arterie zwischen zwei Ligaturen vgl. p. 125. — Die sogenannten Nothschlingen (ligatures d'attente) verdienen heut zu Tage kaum noch Erwähnung. Man legte sie um die entblösste Arterie, ohne sie zuzuschnüren, um im Fall einer Nachblutung gegen diese gewassnet zu sein; sie bedingen aber bei längerem Verweilen unzweiselhaft Ulceration der Arterie und dadurch grade Nachblutung.

### C. Umstechung und Acupressur.

Die Umstechung der Arterien steht in der Mitte zwischen der Compression und der Ligatur. Wir haben bereits pag. 113 erwähnt, dass man durch eine Naht eine sehr wirksame Compression ausüben könne. Wenn man eine Naht nun blos zum Behuf der Blutstillung und gar nicht zur Wundvereinigung anwendet, so nennt man die Operation nicht mehr Naht, sondern "Umstechung". In der Mehrzahl der Fälle macht man von ihr nur bei blutenden Gefässen Gebrauch. Man bedient sich dazu am Besten kurzer Heftnadeln, die in einem Halbkreise von 6-8 Linien Durchmesser gebogen sind, und mit einem Nadelhalter geführt werden. Das blutende Gefäss oder (gewöhnlich) die blutende Stelle, welche man mit einer Hakenpincette oder einem Haken fasst und etwas hervorzieht, wird mit der Nadel in einem Zuge umkreist und der auf solche Weise herumgestihrte und durch seine Lage im Stichcanale vor dem Abgleiten gesicherte Faden fest zusammengeschnürt. Hört die Blutung nicht auf, so wiederholt man die Umstechung von der entgegengesetzten Seite her, wobei dann der zuerst angelegte Faden zum Hervorziehen der zu umstechenden Stelle benutzt werden kann. Umstechung blutender Gefässe hat im Vergleich zur Ligatur des isolirten Gefässes den Nachtheil, dass ein grösserer Complex von Geweben zusammengeschnürt und daher auch mortificirt wird. Fasst man bei der Unterbindung das Gefäss nicht ganz isolirt, sondern zugleich mit ihm die benachbarten Weichtheile (wie es oft genug in der Eile geschieht), so besteht in der That kaum eine Differenz in der Wirkung zwischen einer solchen Ligatur und der Umstechung. Letztere hat aber den Vorzug, dass der Faden sicher nicht abgleitet. Natürlich würde dieser Vortheil ganz verschwindend klein sein, gegenüber dem Nachtheil, der daraus erwachsen müsste, wenn man bei

der Umstechung das Mitfassen von Nerven und anderen wichtigen Theilen nicht vermiede oder nicht vermeiden könnte. Die Lösung des zur Umstechung angewandten Fadens erfolgt wie bei der Ligatur, nur später, wegen der grösseren Masse der umschnürten Weichtheile.

Auf die Vortheile der Umstechung hat Roser neuerdings wieder ausmerksam gemacht im Archiv der Heilkunde 1860, pag. 86.

Die Umstechung in der Continuität, welche sich der Unterbindung in der Continuität vollkommen analog verhält, ist früher wohl hier und da geübt worden, als eine besondere Methode hat sie aber erst Middeldorpf begründet und eingeführt. Diese von ihm als "percutane Umstechung der Arterien" bezeichnete Operation wird in der Weise ausgeführt, dass man oberhalb (an der centralen Seite) der blutenden oder aneurvsmatischen Stelle die mit einem starken Faden versehene entsprechend gekrümmte Nadel neben der Arterie, 1/2 - 11/2 Zoll von ihr entfernt, durch die Haut einsticht, unter dem Gefäss (und zwar ein ziemlich starkes Bündel von Weichtheilen mitfassend) hindurch- und auf der anderen Seite wieder aus-Die Enden des Fadens werden sodann über einem auf die Haut gelegten Charpiebausch zusammengeschnürt und fest geknotet. Zwischen dem vierten und siebenten Tage wird der Faden entfernt. Die Erfahrung hat die Besorgnisse, welche man vor dieser Operation von theoretischer Seite wegen der möglichen (meist sogar wahrscheinlichen) Einschnürung von Nerven und anderen wichtigen Gebilden hegen musste, als unbegründet erscheinen lassen. Sie scheint ganz gefahrlos zu sein, wenn man nur nicht fester zusammenschnürt, als zur Hemmung des Blutlaufs grade nöthig, und ferner möglichst grosse Massen von Weichtheilen umfasst, also absichtlich in einem recht grossen Kreise umsticht. Die Bequemlichkeit und Leichtigkeit dieses Verfahrens im Vergleich zur isolirten Unterbindung leuchtet von Besondere Vorzüge gewährt es bei tief liegenden Gefässen mit zahlreichen anastomotischen Aesten, zumal wenn wegen der Nachbarschaft wichtiger Theile oder wegen bestehender entzündlicher Schwellung die Schwierigkeiten der Blosslegung der Arterie erheblich gesteigert sind. Sowohl bei Blutungen (namentlich im Handteller) als auch bei cyrsoiden Aneurysmen hat diese Operation bereits gute Erfolge geliefert.

Vgl. Winklewski. De ligaturs in continuitate arteriae circumsuta. Diss. inaug. Vratislav. 1861. Middeldorpf's erste Versuche datiren von 1856.

An die Umstechung der Arterien schliesst sich die von Simpson 1)

<sup>5)</sup> Str James Young Simpson, Baronet, der Erfinder der Chloroformbetäubung und der Acupressur, Professor der Geburtshülfe zu Edinburg, starb 1870.

erfundene Acupressur') an. Sie verhält sich zur gewöhnlichen Umstechung, wie die umschlungene Naht zur Knopfnaht. Dem Namen entspricht am Meisten die ursprüngliche Methode Simpson's, bei welcher mittelst einer durch die Haut tief in die Gewebe eingestossenen Nadel das Gefäss gegen die Haut oder gegen einen Knochen comprimirt werden soll. Die Compression wird dadurch erreicht, dass man die Nadel, nachdem man mit ihrer Spitze an der Arterie vorübergegangen ist, plötzlich wendet (in einer anderen Richtung weiter schiebt) und das Gefäss auf solche Weise entweder gegen die Haut emporhebt, oder gegen den Knochen niederdrückt. Dies ist die Acupressur im engeren Sinne. Man kann aber eine zum Verschluss hinreichende Compression auch erreichen, wenn man eine Nadel neben der durchschnittenen Arterie, rechtwinklig gegen deren Verlauf, in die Gewebe ein- und 5 bis 10 Millimeter weiter wieder aussticht, demnächst aber um ein Viertel eines Kreises dreht und schliesslich durch tieferes Einstossen der Spitze in indifferente Gewebe befestigt, -Aberdeen-Methode, Acutorsion, nach Billroth. Endlich lässt sich auch der Verschluss eines Gefässes mittelst einer Drahtschlinge bewirken, deren Klang man um die Spitze einer neben der Arterie durch die benachbarten Gewebe ein- und ausgestochenen Nadel schlingt und deren Enden man an das Knopfende der Nadel durch Umwickeln befestigt, - Methode von Keith, Acufilopressur, nach Billroth.

Für die Ausführung der Acupressur bedient man sich am Besten gut polirter langer Stahlnadeln mit Troicartspitze und sestem Knopf<sup>3</sup>). Es können aber auch gewöhnliche Nähnadeln, an denen zum Behus des Ausziehens aus der Wunde ein hinreichend langer Draht besestigt ist, benutzt werden. Alle drei Methoden der Acupressur sind, nach den vorliegenden Ersahrungen, praktisch bewährt; jedoch dürsten, sofern die Localität es gestattet, die eigentliche Acupressur und die Acutorsion den Vorzug verdienen, weil das Ausziehen bei der Acufilopressur umständlicher ist. Während nämlich bei den übri-

Vgl. J. Y. Simpson, Acupressure, a new method of arresting surgical haemorrhage. Edinb. med. Journ. 1860 u. 1861. Unter demselben Titel erschien auch eine grosse Monographie von Simpson, Edinburgh, 1864. — J. Dix. On the Advantages of Acupressure over the Ligature. Med. Times and Gazette 1860. June 2. — Id. W. Pirrie, Acupressure. Brit. med. Journ. 1867, Aug. 31. pag. 171. — Pirrie and Keith, Acupressure, an excellent method of arresting surgical haemorrhage and of accelerating the healing of wounds. Lond. 1867. — Th. Billroth, Ueber Acupressur, Wiener medicinische Wochenschrift, 1868, No. 1 u. f. — Langenbeck's Archiv Bd. III. pag. 79.

<sup>2)</sup> Solche "Acupressurnadeln" werden in ganz vorzüglicher Güte von dem Instrumentenmacher Young in Edinburgh geliefert.

gen Methoden, nach 24, 48, höchstens 72 Stunden nur die Nadeln zu entfernen sind, muss bei der Acufilopressur die Drahtschlinge, welche, analog den Umwicklungsfäden der umschlungenen Naht, nach Entfernung der Nadel keinen Halt mehr hat, auch noch herausgezogen werden, wodurch leicht Störungen der Wundheilung bewirkt werden können.

Simpson selbst vindicirt der Acupressur folgende Vorzüge vor 1) Sie ist leichter und schneller auszusühren. der Ligatur. Nadeln sind kaum als fremde Körper zu betrachten, zumal sie nach 2-3 Tagen entfernt werden. 3) Es erfolgt keine Continuitätstrennung des Gefässes, wie dies bei der Ligatur an der umschnürten Stelle nothwendig der Fall ist. 4) Die Aussicht auf prima intentio ist grösser (vgl. 2). 4) Schlechte Eiterung und Pvämie werden seltner sein (aus demselben Grunde). - Weiterhin haben Simpson und seine Anhänger (namentlich die letzteren) das Lob der Acupressur übertrieben; das Zustandekommen der ersten Vereinigung (ohne einen Tropfen Eiter!) sollte, Dank der neuen Erfindung, auch bei grossen, namentlich Amputationswunden, ohne Ausnahme gelingen. Dagegen haben sich die von Simpson ursprünglich gerühmten Vorzüge in der That unter den Händen zahlreicher Chirurgen in Hunderten von Fällen bewährt. Wenn ich dennoch nicht geneigt bin, der Acupressur auch für grössere Arterien unbedingt den Vorzug vor der Ligatur einzuräumen, so geschieht Dies, weil ich sie, nach fremden und eigenen Erfahrungen, nicht für ebenso sicher erklären kann 1), und weil die Vorwürfe, welche man, Seitens der unbedingten Verehrer der Acupressur, der Unterbindung gemacht hat, mir nicht ganz begründet erscheinen. Das Eintreten von Eiterung in einer Wunde, die Verschlechterung des Eiters und sonstige üble Zufälle hängen wohl nur sehr selten von den dünnen, wenig imbibitionsfähigen Seidenfäden ab, deren man sich jetzt zur Ligatur bedient.

Die Acupressur ist vorzüglich auf den Verschluss blutender Arterien berechnet. Man kann sie aber auch in der Continuität anwenden, indem man unter der Arterie eine Nadel hindurchschiebt. Mit Sicherheit wird dies immer nur nach vorgängiger Blosslegung

<sup>1)</sup> Vgl. namentlich die in meinem Referat über Krankheiten der Arterien in dem Jahresbericht von Virchow und Hirsch, pro 1869. Bd. II. angeführte Literatur-Ich selbst sah in einem Amputationsstumpf die durch Acupressur geschlossene Arterie bei Ausziehen der Nadel nach 72 Stunden kräftig spritzen. — Die Gefahrdass unverständige Kranke an den (gewöhnlich aus Glas gemachten) Nadelknöpfen ziehen und dadurch Blutung hervorrufen können, ist keineswegs gering anzuschlagen. Man muss strenger Ueberwachung sicher sein, wenn man Acupressur anwenden will.

geschehen können, wo dann das Verfahren wesentlich mit den bei der "mittelbaren Unterbindung" aufgeführten Varianten übereinstimmt. Vgl. pag. 137.

Als Modification der Acupressur ist die von C. Schmitz¹) beschriebene Ansa haemostatica zu betrachten. In eine gerade Nadel mit seitlich offenem Oehr zieht man einen gewichsten Seidenfaden bis zu seiner Mitte ein; die Faden-Enden klemmt man in einem radialen Einschnitt einer Papp- oder Guttapercha-Scheibe fest. Die Nadel wird nun bis zur Wundfläche (des Amputationsstumpfs) von der Seite durch die Haut gestossen, und wenn die in ihr befindliche Ansa nahe dem zu verschliessenden Gefäss-Ende sich befindet, entfernt. Letzteres wird mit Haken oder Pincetten hervor und durch die Schlinge hindurchgezogen, die Haltscheibe gegen den Einstichspunkt angedrückt und die Schlinge durch Anziehen der Faden-Enden möglichst genau an die Oeffnung angepresst. Die Faden-Enden werden zur Sicherheit noch durch Heftpflaster befestigt. Die Ansa wird am zweiten oder dritten Tage durch Zug an dem einen Faden-Ende entfernt.

B. v. Langenbeck <sup>2</sup>) wandte in ähnlicher Weise Eisendraht an. Die Enden der Drahtschlinge werden in gerade Nadeln gefädelt, die von der Wunde aus zu den Seiten der hervorgezogenen Arterie durch die Weichtheile nach Aussen hindurchgestossen werden. B. v. Langenbeck selbst hat dann aber auch den Eisendraht wie gewöhnliche Ligaturfäden gebraucht und damit die Rückkehr von diesen umständlicheren Verfahrungsweisen zu der altbewährten Ligatur angebahnt.

### D. Drehung der Arterien, Torsio arteriarum.

Diese Art des mechanischen Verschlusses einer Arterie ist von Amussat<sup>3</sup>), Thierry<sup>4</sup>), Velpeau und Fricke<sup>5</sup>) in die Praxis eingeführt, von Galen<sup>5</sup>) aber bereits angegeben worden. Die Torsion
ist eigentlich nur zur Stillung von Blutungen aus durchschnittenen Gefässen anwendbar, jedoch auch für den Verschluss in der Continuität statt der Ligatur empfohlen worden. Zu ihrer Ausführung bedarf

<sup>1)</sup> Allgem. med. Central · Zeitung 1861.

<sup>2)</sup> Vgl. C. E. Martin, Ansa fili metallici, nova methodus haemostatica. Diss. inaug. Berol. 1861.

<sup>3)</sup> Archives générales de médecine, 1829, Août.

<sup>4)</sup> De la torsion des artères, Paris 1829.

<sup>5)</sup> Annalen des Hamburger Krankenhauses, Bd. II.

<sup>6)</sup> Galen rieth die Gefässe mit einem scharfen Haken zu torquiren. Vgl. Léveillé, Nouvelle doctrine chirurgicale, Paris 1812, Tom. IV. pag. 549.

man mindestens einer der sogenannten Torsionspincetten (vgl. pag. 115), unter welchen diejenige von Fricke (Fig. 8) die bequemste und gebräuchlichste ist. Mag man sich nun dieses oder jenes Verfahrens bedienen, so läuft die Operation im Wesentlichen doch immer darauf hinaus, die mit der Torsionspincette gefasste Arterie so oft um ihre Axe zu drehen, dass die inneren Gefässhäute zerreissen und sich aufrollen, die äussere aber einen festgedrehten Strang darstellt (Fig. 13), an welchem, wenn die Drehungen lange genug fortgesetzt werden, das mit der Pincette gefasste Ende abreisst.

Nach Amussat's ursprünglicher Angabe bedarf man zur Ausführung der Operation vier Pincetten. Zunächst wird das Arterien-Ende mit einer gewöhnlichen Pincette gefasst und hervorgezogen und mit einer anderen von den ihm anhastenden Gebilden soweit isolirt, dass es 5—6 Linien frei hervorragt. Hierauf wird die Arterie mit der Torsions-





pincette und zwar rechtwinklig gegen ihre Achse gefasst und letztere geschlossen; die andere Hand ergreift mit einer zahnlosen und an ihren Spitzen glatt abgerundeten Pincette das hervorgezogene Arterien-Ende dicht an seiner Austrittstelle aus den übrigen Weichtheilen gleichfalls in querer Richtung, um eine Zerreissung der inneren Gefässhäute zu bewirken und gleichzeitig zu verhüten, dass die demnächst mit der Torsionspincette auszuführenden Drehungen ihre Wirkung nicht auf den übrigen Theil der Arterie erstrecken. Die Drehungen werden Anfangs mit der quer angesetzten Torsionspincette gemacht, weiterhin aber wird diese in die Richtung des Gefässes gebracht, so dass sie rechtwinklig gegen die glatte Haltpincette zu stehen kommt. Im Ganzen sollen 7-8 Axendrehungen vorgenommen werden, worauf man das Gefäss-Ende in die Weichtheile zurückdrückt und die Pincette löst. - Einfacher verfährt man, nach Fricke, in der Art, dass man das Arterien-Ende sofort mit der Torsionspincette fasst, hervorzieht, mit einer gewöhnlichen Pincette isolirt und während darauf die Finger der linken Hand dasselbe in der Nähe der Weichtheile fixiren, mit der rechten die Drehung ausführt.

Für die Torsion der Arterie in der Continuität empfiehlt Thierry, eine Deschamps'sche Nadel unter die blossgelegte Arterie zu führen und sie mit dieser, wie mit einem Knebel, zusammenzudrehen, — ein wahrhaft unsinniges Unternehmen statt der viel einfacheren und sicherern Unterbindung. Mit mehr Consequenz empflehlt Amussat die Arterie mit zwei Torsionspincetten zu fassen, in dem Zwischenraume zwischen beiden zu durchschneiden und jedes Ende hiersuf in der eben beschriebenen Weise zu torquiren.

Die Wirkungsweise der Torsion ist mit Rücksicht auf die bei

der Unterbindung gemachten Erörterungen leicht zu erklären. Schon die zerrissenen und aufgerollten inneren Arterienhäute setzen dem Blutstrome ein mechanisches Hinderniss entgegen; noch mehr aber geschieht dies durch die zu einem soliden Strang zusammengedrehte äussere Membran. Die mit der Operation verknüpfte Zerrung und Zerreissung hat Entzündung zur Folge, und so sind die beiden Bedingungen zum definitiven Verschluss, freilich aber auch die Möglichkeit zur Verschwärung in dem zusammengedrehten Ende gegeben.

Durch die Torsion haben Manche die Unterbindung ganz verdrängen wollen. Vergleicht man aber beide Mittel in Bezug auf Einfachheit, Leichtigkeit und vor Allem Sicherheit, so kann man sich schwerlich einer solchen Ansicht anschliessen. Die Torsion ist zunächst keineswegs leicht auszuführen; hat man doch sogar von Seiten ihrer Verehrer die ungünstigen Resultate, welche sie in den Händen mehrerer der bedeutendsten Chirurgen lieferte, daraus erklären wollen, dass sie nicht richtig ausgeführt worden sei! Dies ist von Bedeutung bei einer Operation, die als Blutstillungsmittel doch von jedem Wundarzte sofort müsste ausgeführt werden können. Ferner erfordert die Torsion eine viel ausgedehntere Entblössung der Arterie, als die Unter-Dadurch aber wird die Möglichkeit der Verschwärung ver-Man hat gesagt, die Anwendung der Torsion begünstige grössert. die Heilung der Wunde durch prima intentio. Merkwürdiger Weise sind die Verehrer der Torsion zugleich fast alle der Ansicht, man solle grosse Operationswunden nicht durch prima intentio heilen. Die Erfahrung aber bestätigt, was sich im Voraus erwarten liess, dass nämlich das zusammengedrehte Stück der Arterie, ebenso gut wie der Unterbindungsfaden, ein fremder Körper in der Wunde werden kann, welcher durch Eiterung ausgestossen werden muss; in diesem Falle würde der Ligatursaden noch günstigere Verhältnisse darbiete, indem er aus der Wunde heraushängt und auf diesem Wege den Abfluss des etwa in der Tiefe sich ansammelnden Eiters sichert, endlich auch, wenn er gelöst ist, sofort herausgezogen werden kann. Was die Sicherheit der Torsion betrifft, so ist nicht zu bestreiten, dass sich dieselbe in den meisten Fällen bewährt hat; aber man muss doch zugestehen, dass das zusammengedrehte Gefäss-Ende sich auch aufdrehen 1) und dass die äussere Gefässhaut, welcher hier so viel zugemuthet wird, auch reissen kann. Bei Verletzungen bedeutenderer Arterien hat man daher immer der Unterbindung den Vorzug zu ge-Kleine Arterien mag man, je nach Bequemlichkeit, bald unter-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Um dies zu verhüten, empfahl Mac Kinnon (New Orleans journ. of med., April 1869) das gedrehte Ende mit einer eingestossenen Nadel zu befestigen.

binden, bald durch Nadeldruck, bald durch Torsion schliessen. Letzteres kann in der Tiefe einer Wunde in der That viel bequemer sein.

Neuerdings haben sich namentlich Th. Bryant (Torsion of arteries etc., Med-chir. transact. Ll. 1868) und Humphry (Brit. med. journ. 1868, May und 1869, Jan.) für die Torsion ausgesprochen.

In ihrer Wirkungsweise der Torsion abnlich, ihrer Unsicherheit wegen aber ganz verlassen, sind: 1) die Zerquetschung der inneren Gefässbäute (machure) nach Mannoir und 2) das Zurückdrängen (refoulement) derselben nach Amnssat. -Bei ersterer wird die Arterie mit einer Pincette, deren Zähne wenig scharf sein müssen, gefasst und kräftig gequetscht, so dass durch die Zerreissung und Aufrollung der inneren Gefässhäute eine Verstopfung ihres Canals eintritt. Gewöhnlich musate man an mehreren benachbarten Stellen der Arterie diese Zerquetschung wiederholen, um par einiger Maassen sicher zu gehen. - Um das Refoulement auszuführen. fasst man die Arterie mit einer gewöhnlichen Pincette und. streift mit einer anderen. deren Branchen abgerundet und ungezähnt sind, die inneren Gefässhäute aufwärts, indem man sie, fest an das Gefäss angedrückt, an ihm hinaufgleiten lässt. Zugleich soll hierbei mit der ersten Pincette eine Drehung ausgeführt werden, so dass die gunze Procedur sich von der Torsion kaum noch unterscheidet. Um in der Continuität einer Arterie durch dies Versahren Obliteration herheizusuhren, soll man das blossgelegte Gefass mit zwei nahe an einander angelegten Pincetten fassen, die obere festhalten, die untere aber gegen die Peripherie des Gefässes hin fortschieben, um solcher Gestalt die inneren Gefässhäute im Gefässrohr umzukrämpen und aufzurollen. - Endlich sei noch das unter dem Namen Gefässdurchschlingung von Stilling angegehene Versahren erwähnt. Derselbe macht an dem blutenden Gefässe, nahe am Ende, einen kleinen Einschnitt, führt durch diesen Spalt eine kleine gekrümmte Pincette, fasst den Wandrand der Arterie mit dieser und zieht ihn in den Spalt hinein, um ihn daselbat einzuklemmen, was jedenfalls schwierig ist.

### E. Einbringen fremder Körper. Acupunctur.

Bei der Beschreibung der Krankheiten der Arterien bemerkten wir, dass unbedeutende Rauhigkeiten im Gefässrohr hinreichen können, um die Bildung von Gerinnseln und dadurch Obliteration veranlassen.

Hierauf gründet sich das zuerst von Velpeau empfohlene Verfahren, in die zu verschliessende Arterie oder Pulsadergeschwulst Nadeln einzustechen und dadurch die Entstehung und Festheftung von Gerinnseln herbeizuführen. Nach den von Velpeau an Thieren gemachten Versuchen genügt für eine Arterie von der Dicke einer Schreibefeder eine Nadel; ist das Gefäss doppelt so stark, so muss man zwei oder drei Nadeln einstechen, für noch grössere Stämme sind vier oder fünf nothwendig, welche man im Zickzack auf 10 bis 15 Millimeter Entfernung einsticht. Da andere Autoren (Amussat) die von Velpeau gerühmte Sicherheit der Wirkung nicht bestätigen konnten, vielmehr mit Recht die Gefahr einer Blutung aus den kleinen Stichcanälen fürchten, würden wir dies Verfahren nicht besonders

aufführen, wenn nicht die Electropunctur, von welcher weiter unten zu handeln sein wird, sich an dasselbe anschlösse. — In ähnlicher Weise, wie die Nadeln Velpeau's, müsste auch der Lederstreisen wirken, welchen Jameson mit einer Nadel quer durch eine Arterie hindurchführte (eine Art Haarseil), oder der Seidensaden, welchen Magendie in das Gesässrohr solcher Gestalt einsühren will, dass er darin frei slottire, während das Hineingleiten durch einen an dem einen Ende angebrachten starken Knoten verhindert wird. In dieselbe Kategorie gehört auch der Vorschlag von Stromeyer 1), in ein Aneurysma indissernte Substanzen einzuspritzen, welche bei mässiger Erhitzung schmelzen, in der Temperatur des Körpers aber wieder sest werden, wie namentlich Wallrath. Aeusserst schwierig muss es in diesem Falle sein, die Entsernung zur rechten Zeit vorzunehmen, so dass einer Seits Verschluss der Communicationsössnung des Aneurysma durch Blutcoagula, und anderer Seits doch keine Eiterung entsteht.

Das Kneten der Pulsadergeschwülste in der Absicht, Gerinnsel abzulösen, welche, durch den Blutstrom fortgetrieben, die Arterie verstopfen sollen (eine Nachahmung der pag. 104 unter 4. erwähnten Naturheilung), dürfte wohl nur sehr selten zum Ziele führen.

# II. Blutstillungsmittel, welche vorzugsweise auf chemischem Wege Gerinnung des Blutes und dadurch Verschluss des Gefässes bedingen.

### A. Medicamenta styptica.

Die meisten der zu dieser Gruppe gehörenden Mittel sind pharmaceutische (Medicamenta styptica). Diese wirken nur dann, wenn sie mit dem Blute selbst in Berührung kommen. Man wendet diese Substanzen entweder in Auflösungen oder, was gewöhnlicher ist, als Pulver an. Im ersteren Falle werden sie in Wunden und besonders in Höhlen, aus denen eine Blutung erfolgt, eingespritzt oder Charpiebäusche damit getränkt; im letzteren streut man sie auf die blutenden Gefässe theils direct, theils indem man sie einem Tampen einverleibt. Um das Hasten in der Wunde zu sichern, mischt man ihnen auch Gummi und Harze bei, denen Manche eine specifische Wirksamkeit zuschreiben. — Unter den Mitteln dieser Reihe erfreuen sich eines besonderen Ruses: Gerbsäure (Tannin), Alaun ), schweselsaures Kupser,

<sup>1)</sup> Handbuch der Chirnrgie pag. 399 u. f.

<sup>3)</sup> Alaun ist ein Hauptbestandtheil vieler hämostatischer Flüssigkeiten, insbesondere auch des vorzüglich von Sédillot (Gaz. méd. de Paris, 1852, Mai) gerühmten Pagliarischen Wassers. Zur Darstellung desselben werden 1/2 Pfund Benzoé-

schwefelsaures Eisen, Chloreisen, Höllenstein, Schwefelsäure, Alkohol. Gegen Blutungen aus grösseren Arterien sind alle diese Stoffe, selbst wenn man sie, wie in alter Zeit geschah, als kleine Pfröpfe in die Oeffnung einer Arterie einführen wollte, unzulänglich. Wo es gelungen ist, durch diese Mittel arterieller Blutungen Herr zu werden, da hat immer die (bewusst oder unbewusst) zugleich angewandte Compression die Hauptsache gethan.

Mit der grössten Sicherheit bewirkt unter allen hierher gehörigen Mitteln das Eisenchlorid (Perchlorure de fer, Liquor ferri sesqui-

chlorati. Ferrum sesquichloratum solutum) Gerinnung des mit ihm in Berührung kommenden Blutes. Dies Mittel ist deshalb auch nicht blos zur Tränkung von Tampons, mit denen man die Blutung aus kleineren Arterien sehr sicher stillen kann, sondern, nach dem Vorschlage von Pravaz, auch zu Einspritzungen in Pulsadergeschwülste angewandt worden. Man benutzt hierzu einen höchst feinen Troicart (Fig. 14), welcher in die Geschwulst eingestossen wird und dessen Canüle am äusseren Ende so eingerichtet ist, dass, nach Zurückziehung des Stilets, eine mit Platinansätzen versehene gläserne Spritze aufgeschraubt werden kann 1). Diese fasst genau 1 Gramme des Liquor ferri sesquichlorati; ihr Stempel wird



durch Umdrehung des Handgriffs mittelst eines Schraubenganges in der Art vorwärts geschoben, dass jede halbe Umdrehung ½0 Gramme aus der Spritze in die Canüle und somit schliesslich auch in das

harz und 1 Pfund Alaun mit 10 Pfund Wasser sechs Stunden lang, unter stetem Umrühren und Ersatz des verdampsten Wassers durch anderes heisses Wasser, gekocht, und die Flüssigkeit endlich siltrirt. Die Wirksamkeit dieses Blutstillungsmittels ist von Anderen und von mir selbst nicht in dem Grade bestätigt worden, als Sédillot sie rühmt; jedensalls theilt es mit anderen Stypticis die unangenehme Eigenschaft, die Heilung durch prima intentio in Wunden, welche damit benetzt worden sind, zu verhindern.

1) Neuerdings werden diese, von Pravaz in Lyon 1850 angegebenen "Pravazschen Spritzen", deren man Sich ungleich viel häufiger zu hypodermatischen Einspritzungen als zu Injectionen in Aneurysmen bedient, zu ersterem Behuf sehr zweckmässig so construirt (nach Lüer), dass die Canüle eine lanzettförmige Spitze besitzt und der Stempel nicht durch Drehungen, sondern durch Zug und Druck bewegt wird. Es bedarf dann weder eines Stilets noch des zeitraubenden Außschraubens.

Aneurysma eintreibt. 1/, Gramme (etwa 8 Gran) des Liquor ferri sesquichlorati zu 30 Grad Beaumé reicht hin, um ein Centilitre (etwa 2 Drachmen) defibrinirtes Blut zur Gerinnung zu bringen. Man erreicht dasselbe Resultat, wenn man statt dessen etwa 1/2 Mal so viel (20 Umdrehungen) von einer schwächeren Lösung zu 15 Grad Beaumé anwendet, und diese letztere Lösung gewährt den grossen Vortheil, dass sie nicht in dem Grade reizend (Entzündung erregend) einwirkt, als die concentrirte 1). Setzt man sofort eine grössere Quantität der Lösung dem bereits gebildeten Gerinnsel hinzu, so löst sich dies wieder auf oder wird wenigstens wieder weicher. Man muss daher die anzuwendende Menge genau berechnen und lieber Anfangs zu wenig, als zu viel einspritzen. Vor dem Beginn der Einspritzung muss oberhalb und unterhalb des aneurysmatischen Sackes die Arterie comprimirt werden. Die Spitze der Canüle muss bis in die Mitte des Aneurysma eingeschoben werden. Nachdem die für zureichend erachtete Menge der Eisenlösung eingetrieben ist, hält man die Spritze etwa eine Minute lang still, um die Gerinnung des mit dem Eisenchlorid in Berührung kommenden Blutes abzuwarten. sucht man die Gerinnsel durch Drücken und Kneten der Geschwulst in derselben zu vertheilen, wobei noch weitere Gerinnungen eintreten. Erscheint die Geschwulst nach einigen Minuten nicht hinreichend fest, so wiederholt man die Einspritzung und fährt damit nöthigen Falls in Zwischenräumen von fünf Minuten so lange fort, bis man den hinreichenden Grad von Festigkeit erreicht hat. Dann dreht man den Stempel der Spritze um einen vollen Schraubengang rückwärts, um zu verhüten, dass nicht beim Ausziehen der Canüle ein Theil ihres Inhalts den kleinen Wundcanal benetze, wodurch Eiterung in demselben veranlasst werden würde. Endlich wird die Canüle sammt der Spritze mit einem Ruck ausgezogen, während die Finger der linken Hand die Haut fixiren; die Compression oberhalb des Aneurysma wird aber noch wenigstens 25 Minuten lang fortgesetzt, um der Ausbildung und gleichmässigen Anlagerung der Gerinnsel volle Zeit zu lassen. Bleibt die Geschwulst, nachdem die centrale Compression aufgehoben ist, hart und pulsirt nicht, so kann man die Operation als gelungen betrachten und hat dann nur die etwa nachfolgende Entzündung zu Eine Wiederholung der Einspritzungen ist immer erst nach Ablauf der entzündlichen Erscheinungen zulässig, sofern solche sich überhaupt gezeigt haben.

<sup>1)</sup> Die von Piazza (Ebdomadario clinico, Bologna 1863) empfohlene Mischung der Eisenchloridiösung mit gleichen Theilen einer concentrirten Kochsalzlösung scheint mir keine Vortheile darzubieten.

Das Eisenchlorid bewirkt nicht blos Gerinnung des Blutes, sondern ist auch ein heftiges Reiz- und bei stärkerer Concentration sogar ein entschiedenes Aetzmittel. Die Gefahren der Eiterung und der Gangrän liegen deshalb nahe und dürsten namentlich mehr zu fürchten sein, als bei der Electropunctur.

Der verdännte Liquor ferri ses quichlorati bewirkt auch, wenn er auf blossliegende Gefässe kleineren Calibers längere Zeit einwirkt, Gerinnung des in ihnen enthaltenen Blutes. Broca hat hierauf die sogenannte endermatische Methode gegründet, welche bei cyrsoiden Aneurysmen und anderen vasculösen Geschwülsten, in deren Zusammensetzung nur kleinere Gefässe eingehen, mit Erfolg angewandt werden kann, sofern diese Geschwülste nur dicht unter der Haut liegen. Zu diesem Behuf wird (durch ein Blasenpflaster) die Epidermis in der ganzen Ausdehnung der Geschwulst entfernt, und das blossgelegte Corium mit der Eisenchlorid-Lösung gründlich getränkt. Unter lebhaften Schmerzen entwickelt sich ein oberstächlicher Schorf; zugleich dringt aber eine hinreichende Menge dieser Substanz in die unterliegenden Gesässe ein, um das in ihnen enthaltene Blut zur Gerinnung zu bringen. Auch im günstigsten Falle bleibt nach dieser Anwendung des Eisenchlorid ein brauner Fleck zurück, was nicht ganz unerheblich ist, weil manche dieser Geschwülste nur wegen der durch sie bedingten Dissormität zur Operation kommen.

#### B. Kauterisation. Ferrum candens.

Die Kauterisation wird zum Behufe der Blutstillung fast ausschliesslich mit dem glühenden Eisen vorgenommen. Jedoch bietet die Galvanokaustik auch in dieser Beziehung die Vortheile dar, welche von ihr im Allgemeinen (Bd. I. pag. 156) gerühmt wurden. Glühhitze war beinahe das einzige Blutstillungs-Mittel der Alten und wurde in der neueren Zeit erst sehr allmälig durch die zwar schon von Hippokrates, Archigenes u. A. angewandte, aber doch erst von Ambroise Paré wieder eingeführte Ligatur verdrängt. falls ist das glühende Eisen, wenn auch nicht das sicherste, doch für viele Fälle ein höchst wichtiges Blutstillungsmittel, zuweilen das einzig Immer aber wird es nur auf blutende Gefässe (und zwar mit Aussicht auf Erfolg nur auf mittlere und kleine), niemals aber zum Behufe des Verschlusses einer Arterie in ihrer Continuität Nach den Versuchen von Bouchacourt scheint anzuwenden sein. es zweckmässig, sich eines nur schwach rothglühenden Eisens zu bedienen und dieses nicht andauernd, sondern stossweise auf die blutenden Gefässmündungen aufzusetzen. Nicht blos die durch die Hitze bedingte Gerinnung des Blutes, sondern besonders auch die Schrumpfung und Aufrollung der Gefäss-Häute in das Gefäss-Rohr hinein bedingen, nach den Untersuchungen von Bouchacourt und Malgaigne, die Stillung der Blutung.

Zur Behandlung von Aneurysmen konnte das Glüheisen nur zu einer Zeit, wo man von der Natur dieser Geschwülste noch keine richtige Vorstellung hatte, als ein allgemein anwendbares Mittel empfohlen werden '). Nur wenn die Geschwulst so klein ist, dass man sie durch das Aufsetzen des glühenden Eisens oder Platins sofort ganz zerstören und die Kauterisation his auf die Arterie in hinreichender Stärke anwenden kann, um deren Verschluss sicher zu bewirken, wird man heut zu Tage noch Gebrauch davon machen dürfen '). — Auch mit Aetzmitteln hat man einige, jedoch nicht zur Nachahmung auffordernde Versuche bei Aneurysmen gemacht.

### C. Electropunctur, Galvanopunctur.

Die Anwendung der Electricität (richtiger des galvanischen Stroms) zum Behufe des Verschlusses von Arterien und insbesondere von Aneurysmen ist erst in neuester Zeit versucht worden. Guérard soll zuerst den Vorschlag gemacht und Liston (1838) sie zuerst wirklich angewandt haben <sup>5</sup>). Nach Anderen wäre Pravaz der Urheber dieses Verfahrens. Am Eifrigsten ist die Electricität von Pétrequin <sup>4</sup>) empfohlen worden, nachdem eine Gesellschaft italienischer Aerzte unter der Leitung von Strambio <sup>5</sup>) zahlreiche Versuche an Thieren über

- 1) Lanfranchi (1300) soll, nach der Angabe von Sprengel (in dessen Geschichte der Medicin), die Anwendung des glübenden Eisens auf die vorher nicht geöffnete Pulsadergeschwulst empfohlen haben. Liest man genauer nach, so findet man, dass gar nieht von Aneurysma, sondern von Varix die Rede ist (vgl. Broca, l.c. pag. 221). - Das Einbringen von Aetzmitteln in die geöffnete Geschwulst, eine Modification der Methode des Antyllus, war schon früher angewandt worden. — Marcus Aurelius Severinus (1641) soll, wie von Vielen (auch von Broca, l. c.) erzählt wird, durch das Glüheisen ein Aneurysma geheilt haben. Bei näherer Betrachtung dieses Falles ergiebt sich aber: 1) dass es gar nicht erwiesen ist, dass es sich wirklich um eine Pulsadergeschwulst gehandelt habe. und 2) dass das Glüheisen erst angewandt wurde, nachdem die Geschwolst schon brandig geworden war. - In anderer Weise wandte Everard Home die Hitze mit glücklichem Erfolge zur Heilung eines Aneurysma an, indem er eine Nadel in dasselbe einstach und diese mittelst einer unter den hervorragenden Theil derselben gehaltenen Spirituslampe erhitzte. Dies Verfahren bildet den Uebergang zur Electropunctur.
- 3) Vgl. den Fall von Teirlinck (Bull. de Thérap., 1854), in welchem es sich um ein kleines Aneurysma der Arteria palatina descendens handelte.
- 5) Vgl. Malgaigne, Médecine opératoire, V. édition, pag. 189.
- 4) Mémoire sur une nouvelle méthode pour guérir certains anévrysmes sans opération sanglante à l'aide de la galvanopuncture, par J. E. Pétrequin, Prof. à Lyon. Paris 1846, und Clinique chirurgicale de l'Hôtel-Dieu de Lyon. Paris 1850, pag. 61 u. f.
- 5) Vgl. Schmidt's Jahrb. Bd. 60, pag. 145, Auszug aus Gazetta med. di Milano 1847.

die Obliteration der Gefässe durch Galvanopunctur angestellt hatte. In Deutschland hat ihr besonders Schuh Geltung verschafft.

Das Verfahren bei der Electropunctur ist folgendes. Paar feine, scharf zugespitzte Nadeln von Stahl oder Platina, welche bis in die Nähe der Spitze genau mit Firniss überzogen sind, werden in das zu obliterirende Stück des Gefässes in einiger Entfernung von einander, parallel mit der Axe des Gefässes so eingestochen, dass die Spitzen dem Blutstrome entgegen gerichtet sind. Mit der einen dieser Nadeln wird darauf der positive, mit der anderen der negative Pol einer galvanischen Batterie in Verbindung gesetzt. Der Strom wird durch die mittelst des Firnissüberzuges isolirten Nadeln bis in das Innere des Gefässes geleitet. Hier springt er von der einen Nadelspitze zur anderen über und durchdringt also das in dem Gefässe befindliche Blut, wodurch die Gerinnung des Blutes, und zwar um so schneller und sicherer veranlasst wird, wenn die Nadelspitzen nicht ganz nahe beisammen stehen und die mit dem positiven Pol in Verbindung stehende Nadel etwas weiter gegen den Blutstrom vorgeschoben ist, als die negative. Die Dauer der Operation muss, je nach der Grösse des Gefässes (oder Aneurysma), verschieden lange sein, 5-45 Minuten; auch ist es nothwendig, bei grossen Aneurysmen mehrere Nadel-Paare anzuwenden und die Operation mehrmals zu wiederholen. Letzteres ist besonders in solchen Fällen einer lange fortgesetzten Einwirkung der Electricität vorzuziehen, wenn der Kranke hestige Schmerzen empfindet, oder von Muskelzuckungen befallen wird; beides dürfte jedoch nur dann beobachtet werden, wenn entweder ein zu starker Strom in Anwendung gebracht wurde, oder aber die Nadeln nicht in der angegebenen Weise genau mit Firniss überzogen und dadurch isolirt waren. Vor dem Beginne der Operation und mindestens eine halbe Stunde nach derselben, muss die Arterie oberhalb und unterhalb der Geschwulst (so weit dies der Localität nach möglich) vollständig comprimirt werden. Operation sind überdies kalte Umschläge und vollständige Ruhe noth-Die Operation darf nicht früher, als nach Ablauf aller Entzündungserscheinungen, wiederholt werden.

Sowohl die Electropunctur, als auch die coagulirenden Einspritzungen können mit der dauernden Compression, sowie nöthigen Falls mit der Unterbindung, namentlich nach der Brasdor'schen Methode, combinirt werden.

Arterien müssen, wenn sie nicht ganz oberflächlich liegen, vor der Einführung der Nadeln blossgelegt werden, um des Erfolges sicher zu sein. Handelt es sich um ein Aneurysma, so wird in den meisten Fällen eine Entblössung desselben sich umgehen lassen; man sucht aber beim Einführen der Nadeln solche Stellen, an denen man Nervenäste zu vermuthen hat, sorgfältig zu vermeiden.

Ueber die Entstehung des Gerinnsels unter dem Einfluss eines galvanischen Stromes haben besonders Steinlin und Broca Untersuchungen augestellt. Unzweiselhaft erfolgt die Gerinnung durch eine Zersetzung des Blutwassers und der Blutselze, durch welche das Albumin gelöst gehalten wird. Die Gerinnung des Albumins geschieht fast ausschliesslich um die mit dem positiven Pol der galvanischen Kette in Zusammenhang stehende Nadel. Dort scheidet sich auch der Sauerstoff ab und bedingt eine Oxydation der Nadel, sofern man nicht Platin angewandt hat, während am negativen Pole sich stets etwas Wasserstoffgas entwickelt. Das Fibrin scheint an beiden Polen zu gerinnen. Wahrscheinlich ist die Gerinnung desselben gleichfalls von der erwähnten Zersetzung abhängig; jedoch liesse sich auch denken, dass Fibringerinnsel auf mechanischem Wege entstünden, sobald das geronnene Albumin das Blut in dem der Operation unterworfenen Bezirke vollkommen zum Stillstand gebracht und seine Beziehungen zur Gefässwand unterbrochen hätte; aber es ist schwer zu denken, dass unter Verhältnissen, welche die Gerinnung des Albumin bedingen, Fibrin flüssig bleiben sollte. Jedenfalls ist bemerkenswerth, dass die durch Electropunctur erzeugten Gerinnsel weich sind und erst durch Anlagerung neuer Schichten, welche um sie, wie um jeden anderen fremden Körper, innerhalb der Arterich sehr bald erfolgt, die erforderliche Festigkeit gewinnen.

Der Heilungsvorgang nach der Anwendung der Electropunctur unterscheidet sich wesentlich von demjenigen nach der Unterbindung, indem bei der ersteren eine Continuitätstrennung der Arterie, wie sie bei letzterer durch die Verschwärung des von der Ligatur umfassten Stückes erfolgt, gar nicht Statt findet. Die Gerinnung des Blutes kommt vielmehr ohne eine irgend bedeutende Insultation der Gefässwände zu Stande. Nur zuweilen beobachtet man an den Einstichspunkten eine oberstächliche Verschwärung, welche offenbar von einer ungenügenden Isolation der Nadeln herrührt. Ein Aneurysma wird nach gehöriger Anwendung der Electropunctur sehr bald hart, die Pulsation in ihm hört auf, und die Geschwulst wird allmälig immer Man befördert die Zusammenziehung und Resorption durch Umschläge von Eis, kaltem Wasser oder Bleiwasser. Zum Verschluss blutender Gefäss-Enden ist die Electropunctur, wegen des mit ihrer Ausführung verknüpften Zeitverlustes, nicht verwendbar, dagegen kann sie bei der Behandlung der Aneurysmen sowohl zum Verschlusse der Geschwulst selbst durch Coagulation ihres Inhaltes, als auch zur Obliteration der Arterie oberhalb oder unterhalb des Aneurysma benutzt und in dieser Beziehung also mit der Unterbindung in eine Reihe gestellt werden.

Die Tabelle, in welcher Meschede (vgl. dessen Dissertation "De Electropunctura", Greifswald 1856) die bis dahin bekannt gewordenen Fälle von Anwendung der Electropunctur bei Aneurysmen zusammengestellt hat, führt zu dem Ergebniss, dass unter 46 in dieser Art behandelten Aneurysmen 23 in der glücklichsten Weise geheilt wurden. In 6 Fällen erfolgte der Tod und in 11 anderen blieb der Erfolg unentschieden. In 5 Fällen schien die Electropunctur guten Erfolg zu versprechen, aber die Patienten wollten sich derselben wegen der grossen Schmerzhaftigkeit nicht hinreichend lange unterwerfen. In einem Fälle endlich ist die Diagnose zweifelhaft. Somit bleiben eigentlich nur 40 Fälle zur Vergleichung übrig, unter denen 23 günstige. Der ungenägende oder schlechte Erfolg der übrigen ist nur zum geringen Theil der Methode seibst zur Last zu legen; es finden sich darunter Fälle, in denen man Nadeln von der Dicke einer Stricknadel (!) anwandte, oder die Nadeln acht Tage lang in der Geschwulst stecken liess, oder die Operation Tag für Tag wiederholte oder Aneurysmen der Aorta ascendens mit Electropunctur behandelte.

# III. Blutstillungsmittel, welche wesentlich durch Erregung der Contraction der Gefässe wirken.

Es ist unzweiselhaft, dass alle bisher aufgestihrten Blutstillungsmittel, indem sie die Gefässwandungen mehr oder weniger reizen. auch eine Zusammenziehung derselben bedingen; aber ihre wesentliche Wirkung ist noch eine andere und viel intensivere, so dass die eben angedeutete daneben verschwindet. Bei den Mitteln, welche ietzt noch zu erwähnen sind, ist dagegen eine andere Art der Wirksamkeit gar nicht oder doch nur in geringem Grade zu bemerken. Die Reihe derselben eröffnet, als das wirksamste von ihnen, die Kälte, welche am Zweckmässigsten durch Eis angewandt wird. — Unbedeutendere Blutungen werden schon durch kaltes Wasser gestillt; handelt es sich aber um Verletzungen grösserer Arterien, so reicht auch das Eis nicht aus. Noch weniger leisten die übrigen hierher gehörigen Mittel: die Ergotinlösung (nach Bonjean), das Brocchieri'sche, Chappelin'sche, Binelli'sche (Kreosot-), Pagliari'sche Wasser (vgl. pag. 147), oder die Abkochungen verschiedener Harze in Wasser. — Bei der Behandlung der Aneurysmen kann die Anwendung des Eises gute Dienste thun. Es wird dadurch die Zusammenziehung der Geschwulst und der Arterie angeregt und zugleich, vermöge der Wärme-Entziehung, die Gerinnung des Blutes begünstigt. Ob ein Aneurysma durch die Anwendung der Kälte allein geheilt werden könne, erscheint fraglich, obgleich einzelne Fälle der Art aufgeführt werden ').

1) Guérin in Bordeaux erzählt die vorzüglichsten Wirkungen von der Anwendung der Kälte bei Aneurysmen; es sei dies in den Hospitälern jener Stadt 40 Jahre lang die ausschliessliche Behandlungsweise gewesen. Der Oberwundarzt des Hospitals St. André in Bordeaux, Mouliné, hat hingegen den wahren Werth dieses Mittels bereits nachgewiesen (Gaz. médic. 1833). Bemerkenswerth ist jedoch ein von Reynaud in Toulon beobachteter Fall von vollkommener Heilung eines Aneurysma durch Anwendung des Eises (Gaz. méd. 1835, pag. 106).

lange fortgesetzter Anwendung könnte das Auflegen von Eis zum Brande führen. — Unter den inneren Mitteln, welche wesentlich durch Erregung von Gefässcontractionen wirken sollen, verdient nur das Mutterkorn und das aus ihm dargestellte wässrige Extract (Ergotin) besondere Erwähnung, insofern B. v. Langenbeck die hypodermatische Einspritzung desselben zur Heilung von Aneurysmen empfiehlt 1).

Specielle Behandlung der Pulsadergeschwülste 3).

Die Wahl unter den verschiedenen Methoden, welche zur Heilung von Aneurysmen empfohlen worden sind, muss einerseits auf die Beschaffenheit der Geschwulst, andererseits auf ihre Localität Rücksicht nehmen. Keine unter allen verdient unbedingt den Vorzug; jede hat ihren Wirkungskreis und ist andererseits auch wieder jenseit desselben unwirksam oder selbst nachtheilig. So gestattet z. B. unzweifelhaft die Methode von Valsalva die ausgedehnteste Anwendung, und doch ist sie vollkommen unwirksam, wenn es sich um ein Aneurysma arterioso-venosum handelt; die Methode des Antyllus gewährt eine grosse Sicherheit für die Mehrzahl der Fälle, aber sie ist schwer auszusühren bei Aneurysmen des Halses, der Achselhöhle, der Schenkelbeuge, und höchst gefährlich bei allen grossen Aneurysmen; die Methode von Brasdor ist nur für solche Aneurysmen erfunden, auf welche die Hunter'sche Methode keine Anwendung finden kann, und die indirecte Compression kann ihre Vorzüge nur geltend machen, wenn das Aneurysma sich in hinreichender Entsernung vom Rumpf befindet. Dass die Valsalva'sche Methode andererseits viel weniger wirksam ist, als irgend eine andere, dass die Hunter'sche Methode eine grössere Sicherheit gewährt, als die Brasdor'sche, und dass die indirecte Compression wiederum weniger gefährlich ist, als eine Unterbindung, - dies Alles ergiebt sich schon aus unseren früheren Erläuterungen. Können wir also auch im Allgemeinen sagen, dass die minder gefährliche Operation im Allgemeinen vor der gefährlicheren den Vorzug verdient und dass somit die Compression\*) - unterstützt durch die Anwendung des Eises - eher anzuwenden sein wird, als irgend eine Unterbindung, so wird sich doch bei der speciellen Betrachtung ergeben, dass von diesem allgemeinen Satze vielfach abgewichen werden muss.

<sup>1)</sup> Berl. klin. Wochenschrift 1869. No. 12. Es wurden p. dosi 0, 18 Gramm einer Lösung von Extr. secal. aquos. 2, 5 in Spirit. vin. und Glycerin & 7, 5 injicirt.

<sup>2)</sup> Vgl. Broca, Des anévrysmes. Paris 1856, pag 877 u.f.

<sup>8)</sup> Vgl. die umfassende Darstellung von Georg Fischer, Digitalcompression und Flexion bei Aneurysmen, Prager Vierteljahrschrift, 1869.

- A. In Bezug auf die einzelnen Arten der Pulsadergeschwülste muss man vor Allem
- das Aneurysma arterioso-venosum von den übrigen Wenn dasselbe (wie gewöhnlich) keine besonderen Betrennen. schwerden macht, namentlich nicht stetig weiter wächst, so genügt es. dasselbe durch einfache Verbände vor Insulten zu schützen und leicht zu comprimiren. Anderen Falls muss man sich zur Operation entschliessen. Ueber die Erfolge der Electropunctur und der Einspritzung von Eisenchlorid liegen noch nicht hinreichende Erfahrungen vor. Der Unterbindung wird man um so lieber ausweichen, je länger die Geschwulst schon besteht, weil desto mehr zu befürchten ist, dass wegen der Veränderungen, die das Arteriengewebe erlitten hat, die Ligaturen frühzeitig durchschneiden und Nachblutungen erfolgen. Sonst ist die doppelte Unterbindung (oberhalb und unterhalb der Geschwulst) das beste Operationsversahren. Nur in dem Fall, dass zwischen diesen beiden Ligaturstellen, also im Bereich der Geschwulst, ein Collateralast mündete und somit das Aneurysma wieder mit Blut gefüllt würde, wäre die Spaltung und Tamponade der Geschwulst (nach Antyllus) indicirt. Von der indirecten Unterbindung ist weniger Erfolg zu erwarten 1); dagegen wird man, wenn nach den anatomischen Verhältnissen die doppelte Ligatur der Arterie allzu schwierig und gefährlich erscheint, die Unterbindung der Vene dicht oberhalb und dicht unterhalb der Communicationsstelle zu versuchen haben. Der schöne Erfolg, welchen Stromever in einem Falle der Art, wo die indirecte Unterbindung (der Carotis) früher vergeblich ausgeführt worden war, hierdurch erzielt hat, berechtigt sogar zu der Frage, ob diese Methode nicht in allen Fällen von Varix aneurysmaticus bevorzugt werden soll, in denen sich bereits eine bedeutende Verdickung der Venen- und voraussichtlich also auch eine entsprechende Verdünnung der Arterien-Häute entwickelt hat. Wahrscheinlich werden hiernach Nachblutungen weniger leicht entstehen, als nach der doppelten Unterbindung der Arterie, da die Wandungen der Venen an Widerstandsfähigkeit gewonnen haben.
- II. Für die reinen arteriellen Aneurysmen gilt zunächst Alles, was wir über Pulsadergeschwülste im Allgemeinen ausgesagt haben. Entschliesst man sich zur Ligatur, so soll man bei dem endogenen Aneurysma die Nähe der Geschwulst vermeiden, weil voraussichtlich dieser Theil der Arterie erkrankt sei. Diese Voraussetzung
  - \*) In einem Fall von hühnereigrossem Aneurysma varicosum in der Ellenbeuge habe ich durch einfache Unterbindung der A. brachialis in der Mitte des Oberarms vollständige Heilung erzielt.

wird jedoch weder nach der einen, noch nach der anderen Seite durch die Erfahrung ganz bestätigt. Bei endogenen Aneurysmen kann der Gefässstamm in seiner ganzen Länge bis in die Aorta hinein krank sein, oder das Atherom kann sich auf einzelne Stellen beschränken; letzteres kann aber ebenso gut in grösserer Entfernung vom Aneurysma, als in unmittelbarer Nähe der Fall sein. Andererseits ist man beim traumatischen Aneurysma keineswegs sicher, das Gefäss dicht an der Geschwulst gesund zu finden '). Häufig genug traf die Verwundung, die zur Bildung des Aneurysma Veranlassung gab, eine bereits erkrankte Arterie.

Das diffuse traumatische Aneurysma erfordert in therapeutischer Beziehung eine besondere Berücksichtigung, weil es, seinen anatomischen Verhältnissen nach, von den übrigen wesentlich verschieden ist. Die blutige Infiltration nimmt zwar, wenn die verletzte Arterie verschlossen wird, nicht weiter zu; aber das bereits ergossene Blut macht seine übelen Wirkungen auf die umgebenden Theile weiter Die für die Unterbindung erforderliche Incision bedingt sogar eine Verschlimmerung, da sie dem Zutritt der Luft den Weg öffnet. Handelt es sich um eine Verletzung des Arterienstammes einer Extremität, so ist der Verschluss derselben, so nothwendig er auch für die Erhaltung des Lebens erscheinen mag, doch für die Extremität gefährlich, weil zur Herstellung des collateralen Kreislaufs, wegen der durch den Bluterguss bedingten Compression der kleineren Gefässe, wenig Aussicht ist. Kommt der Arzt früh genug hinzu, bevor noch ausgebreitete Entzündung oder gar Gangran eingetreten ist, so muss er, nachdem durch Compression an der Wurzel der Extremität eine weitere Blutung verhütet ist, durch einen grossen Einschnitt die Geschwulst in der Richtung der voraussichtlich verletzten Arterie spalten, die Arterienwunde aufsuchen und dicht oberhalb, sowie dicht unterhalb derselben eine Ligatur anlegen. Die Blutgerinnsel werden so viel als möglich theils mit den Händen, theils durch lauwarme Einspritzungen entfernt; auch können zu diesem Behuf noch andere Einschnitte hinzugestigt werden, sosern nur die wesentlichen Collateraläste dadurch nicht gefährdet werden. Erscheint das Auffinden des verletzten Gefässes, namentlich bei sehr tiefer Lage desselben, unmöglich, oder wegen anderweitiger Complication der Wunde (namentlich durch einen Knochenbruch) unzulässig, so entschliesst man sich zur Unterbindung oberhalb der Stelle der Verletzung, die jedoch, wie bereits erläutert, viel unsicherer ist. Zeigt sich, dass die

Dass dies nicht immer der Fall ist, beweist die lehrreiche Reobschtung von Günther, Jenaische Annalen für Physiol. u. Med., Bd. II. pag. 373 u. f.

Compression Seitens des infiltrirten Blutes bereits zu stark und zu lange eingewirkt hat, um noch Aussicht auf Wiederherstellung des Kreislaufs zu gewähren, so muss ohne Verzug oberhalb der infiltrirten Gewebe amputirt werden. Dies ist gleichfalls nothwendig, wenn schon bei äusserlicher Untersuchung eine pralle, harte Entzündungsgeschwulst oder beginnende Gangrän in der Umgebung des Blutergusses sich finden. Die weitere Behandlung in dem Falle, dass die Unterbindung an der verletzten Stelle selbst gelingt, muss diejenige einer tiefen eiternden Wunde sein.

- B. Unsere therapeutischen Erwägungen bezogen sich bisher auf die Aneurysmen als solche, ohne Rücksicht auf ihre Complicationen; durch letztere können aber sehr wesentliche Abweichungen in der Behandlung nothwendig gemacht werden.
- 1. Die Geschwulst ist nach Aussen geplatzt. Die Behandlung ist vor Allem gegen die Blutung zu richten: Compression oberhalb der Geschwulst, Erweiterung der Oeffnung des Sackes, Entleerung der Gerinnsel, Tamponade mit Chloreisen, die Unterbindung nach Antyllus, wenn sie ausführbar ist, sonst nach Hunter.
- 2. Das Aneurysma ist unter der Haut geplatzt. Die Verhältnisse sind denen des Aneurysma traumaticum diffusum (primarium) analog, und die Behandlung ist dem entsprechend einzuleiten, namentlich darf, wenn blutige Infiltration in der ganzen Ausdehnung eines Extremitäten-Abschnitts (Oberschenkel, Oberarm u. s. f.) entstanden ist, mit der Amputation nicht gezögert werden.
- 3. Complication mit Entzündung und deren Ausgängen. Obgleich die Heilung auf diesem Wege erfolgen kann, so sind die Gefahren doch so gross, dass man die Entzündung unter allen Umständen bekämpfen muss. In leichteren Fällen genügt ruhige Lage, Eis, Compression des zuleitenden Arterienstammes, sofern sie anwendbar ist, anderen Falls Unterbindung desselben. Steigert sich die Entzündung zu einer solchen Heftigkeit, dass die Bildung eines Abscesses in der Wand des Aneurysma oder in deren unmittelbarer Nähe befürchtet werden muss, oder beginnt bereits Gangrän in der Umgebung der Geschwulst, so muss man Alles anwenden, um die Ruptur des Sackes zu verhüten. Bestehen dabei die Pulsationen im Aneurysma unverändert fort, so muss man ohne Verzug zur Unterbindung schreiten, am Besten, wenn die localen Verhältnisse es gestatten, nach der Methode von Antvilus. Sind Pulsationen in der Geschwulst nur undeutlich oder gar nicht wahrzunehmen, so wird man in der Hoffnung auf die unter dem Einfluss der Entzündung allerdings

mögliche Naturheilung leicht verführt, statt einer eingreisenden Behandlung blos die indirecte Compression anzuwenden. Dabei ist aber die grösste Vorsicht nothwendig, da auch solche Geschwülste, in denen die Pulsation nur undeutlich wahrzunehmen ist, doch ganz unerwarteter Weise aufbrechen und, wenn nicht sosort Hülfe geleistet wird, zu einer tödtlichen Blutung Veranlassung geben können. Ist das Aneurysma sehr gross und bereits in weiter Ausdehnung von nekrotisirenden Geweben umgeben, so muss, wenn es an einer Extremität sitzt, der Amputation vor allen anderen Behandlungsweisen der Vorzug gegeben werden.

- 4. Entsteht an einer Extremität, in Folge eines Aneurysma Gangrän an den Fingern, Zehen u. s. f., so lässt sich bestimmt voraussetzen, dass die Pulsadergeschwulst bereits durch Gerinnsel ausgefüllt sei. Die Amputation wird also nur unter denselben Verhältnissen nöthig, wie beim Brande durch Verstopfung der Arterien. Jedenfalls wird man aber, wenn auch der Brand sich begrenzt haben sollte, nicht nahe unterhalb des Aneurysma amputiren dürfen, weil der mit Gerinnseln gefüllte Sack durch die auf ihn übergreifende Entzündung in Verjauchung versetzt werden könnte.
- 5. Complication mit Entzündung eines benachbarten Gelenkes indicirt zunächst neben der indirecten Compression die Anwendung des Eises, sobald sich aber (zumal im Kniegelenk) Eiterung im Gelenk eingestellt hat, die Amputation.
- 6. Durchbruch des Aneurysma in eine Gelenkhöhle (namentlich das Kniegelenk) lässt eine andere Behandlungsweise als die Amputation nicht zu. Der Durchbruch selbst lässt Zerstörungen in der Tiefe voraussetzen, die, wenn auch vielleicht durch indirecte Compression oder Unterbindung die Bildung von Gerinnseln bewirkt werden könnte, doch keine Heilung erwarten lassen.
- 7. Als Complication kann auch das gleichzeitige Bestehen mehrerer Aneurysmen betrachtet werden. Betreffen beide denselben Gefässstamm, so leitet man die Behandlung, wo möglich, zuerst gegen das dem Herzen näher gelegene ein.

Wenn das eine der vorhandenen Aneurysmen ein inneres, das andere ein äusseres ist, so liegt in diesem Umstande kein absolutes Verbot der Operation des äusseren, die noch gelingen kann, so lange das innere Aneurysma nur geringe Fortschritte gemacht hat. Der Grund, weshalb man unter diesen Umständen die Operation früher vermied, lag in der Besorgniss, dass die Obliteration einer äusseren Arterie das Wachsthum und selbst den Aufbruch des inneren Aneurysma befördern könne. Die Fälle, in denen nach der Operation

einer äusseren Pulsadergeschwulst innere Aneurysmen geborsten sind, gehören aber zu den seltenen, wahrscheinlich, weil unter diesen Umständen die Operation nicht häufig vorgenommen worden ist <sup>1</sup>). Aus allgemeinen Gründen erscheint es nicht nothwendig, dass die Unterbindung einer äusseren Arterie, wenn sie gleich vorübergehend eine stärkere Anfüllung der übrigen Pulsadern bedingt, jenen üblen Erfolg haben müsse. Das Blut, welches in der Hauptarterie eines Gliedes Hindernisse findet, tritt alsbald in die seitlichen Gefässe über, welche, zum Ersatz des unterbundenen Gefässes, eine anastomotische Kette bilden; ein Zurückstauen des Blutes gegen den Stamm findet nicht nothwendig Statt.

Man hat ferner die Frage aufgestellt, ob man bei dem Vorhandensein zweier Aneurysmen, an verschiedenen Gliedern, die Operation beider gleich nach einander, oder nach längerer Zwischenzeit machen solle? Sofern man unter "Operation des Aneurysma" schlechtweg die Unterbindung versteht, thut man wohl besser, die zweite Operation so lange zu verschieben, bis der Kranke sich von der ersten erholt hat. Die Compression kann unbedenklich an zwei Extremitäten gleichzeitig unternommen werden; ebenso die Flexion, die Anwendung des Eises, die hypodermatische Injection von Ergotin. Dagegen sind die Einspritzungen von Chloreisen und die Galvanopunctur, wegen der möglichen übelen Folgen, der Unterbindung gleich zu achten.

1) Tiedemann (Verengerung und Schliessung der Pulsadern pag. 128) kann trotz des grossen literarischen Reichthums seiner Arbeit doch nur zwei Fälle von Berstung einer inneren Pulsadergeschwulst (an der Aorta), nach Unterbindung einer äusseren Arterie, aufführen, nämlich: Burns, on diseases of the beart, pag. 226, und London Medical Review, T. II. pag. 420.

# Zweite Abtheilung.

Von den Krankheiten und der Unterbindung der einzelnen Arterienstämme ').

## Erstes Capitel.

Truncus anonymus s. brachiocephalicus s. cleidocaroticus.

#### I. Anatomie.

Der Truncus anonymus verläuft in der Richtung einer Linie, die man von der Mittellinie des Brustbeins, einen Zoll unterhalb seines oberen Randes anfangend, zum rechten Sternoclavicular-Gelenk gezogen denkt. Seine Länge beträgt ungefähr 13 Millimeter, seine Dicke 10—12 Millimeter. Die Vena anonyma sinistra verläuft quer vor ihm; die Thymus-Drüse (bei Kindern) sowie die Insertionen der MM. sternohyoideus und sternothyreoideus liegen in dem Raume zwischen ihm und dem Brustbein. Er steigt schräg vor der Luftröhre aufwärts; von der rechten Lunge ist er an seiner äusseren Seite nur durch die Pleura getrennt. Nach Innen liegt ihm die linke Carotis ziemlich nahe; weiter aufsteigend entfernen sich beide Gefässstämme immer mehr von einander, indem sie die Luftröhre zwischen sich nehmen. 6—8 Millimeter oberhalb des Sternoclavicular-Gelenkes theilt sich der Truncus anonymus in die Carotis dextra und die Subclavia dextra.

Varietäten. Dubreuil fand den Truncus 7 Centimeter lang; er theilte sich erst in der Höhe der Verbindungsstelle zwischen dem fünften und sechsten Halswirbel. Die Tracheotomie und die Exstirpation eines Kropfes werden durch das Bestehen einer solchen Varietät besonders gefährlich; auch bei der Diagnose der am Halse liegenden Geschwülste ist sie nicht ausser Acht zu lassen. Der Truncus anonymus kann ganz fehlen, indem seine Aeste, jeder für sich, aus dem Aortenbogen entspringen. Zugleich kann hierbei die Ursprungsstelle der rechten Subclavia so weit nach Links gerückt sein, dass sie an der linken Seite der linken Subclavia entsteht und quer am

<sup>1)</sup> In den nachstehenden Capiteln sollen zunächst die durch locale Verhältnisse bedingten Eigenthümlichkeiten der Erkrankung der einzelnen Arterien und demnächst das zu ihrer Unterbindung (Blosslegung) nothwendige operative Verfahren geschildert werden; jedes wird daher den Namen einer Arterie als Ueberschrift tragen und in eine anatomische, eine pathologische und eine operative Unterabtheilung zerfallen.

Halse, bald vor, bald hinter der Speiserühre verlaufend, zum rechten Arme gelangt. Diesen Weg kann auch der Truncus anonymus selbst einschlagen, indem er links von der Subclavia sinistra aus dem Arcus Aortae kommt'). Andererseits kann aber auch der Truncus anonymus dicker sein, als man ihn erwarten sollte, wenn nämlich ausser seinen gewöhnlichen Aesten auch noch die linke Carotis aus ihm entspringt.

# II. Krankheiten des Truncus anonymus.

Verletzungen dieses grossen Gefäss-Stammes haben fast augenblicklich den Tod zur Folge; daher sind denn auch traumatische Aneurysmen an ihm nicht beobachtet worden. Die spontanen Aneurysmen theilt man in 4 Arten, je nachdem sie 1) an seinem unteren, 2) an seinem mittleren, 3) an seinem obersten Theile ihren Sitz haben, oder 4) die ganze Ausdehnung des Stammes einnehmen. Mit der ersten dieser Arten besteht fast immer zugleich eine Erweiterung des Aortenbogens; die zweite ist äusserst selten; bei der dritten findet sich fast immer zugleich eine Erweiterung eines der beiden Aeste des Truncus. Jedoch hat Wardrop ein Aneurysma beobachtet, welches sich über den ganzen Truncus erstreckte, ohne dass die benachbarten Gefässe irgendwie krank waren. Bemerkenswerth ist der von Whiting beobachtete Fall, in welchem ein kleines Aneurysma von der hinteren Wand des Truncus anonymus gegen die Luftröhre vorgedrungen war und deren Knorpelringe durchbohrt hatte.

Nach J. Cockle (Lancet 1869, March 27) sind wahre Aneurysmen (pag. 95) am Truncus anonymus relativ häufig.

Die Unterscheidung der angeführten Arten soll dazu dienen, um leichter bestimmen zu können, welcher Unterbindungsmethode man sich mit Vortheil in dem einzelnen Falle wird bedienen können. Bedenkt man aber die geringe Länge des ganzen Stammes, so wird man wenig Hoffnung haben, irgend einen Theil noch in gesundem, also zur Unterbindung tauglichem Zustande zu finden, wenn überhaupt ein Aneurysma seinen Sitz an demselben hat. Hat die Geschwulst ihren Ursprung wesentlich am oberen Ende des Stammes, so kommt sie oberhalb des Sternoclavicular-Gelenks zum Vorschein. Ihre Gestalt ist aber nicht immer regelmässig. Wardrop sah ein solches Aneurysma, welches mit einer Ausbuchtung sich bis zum Ringknorpel aufwärts, mit einer zweiten schräg nach Aussen und Oben bis zum M. cucullaris, mit der dritten längs dem Schlüsselbein hin erstreckte. Aus solchen Varietäten erwachsen grosse Schwierigkeiten für die

<sup>1)</sup> Dubreuil, Gaz. méd. de Paris 1863. No. 10.

Diagnose, da wenigstens bis zu einer gewissen Stufe seiner Entwickelung ein solches Aneurysma leicht für ein der Carotis oder der Subclavia angehöriges gehalten werden könnte.

Sitzt das Aneurysma am unteren Ende des Truncus, so kann es lange Zeit vollkommen unbeachtet bleiben; zuerst macht es sich dann durch eine leichte Hervorwölbung an der rechten Seite des oberen Sternalrandes bemerklich und erst, wenn es eine bedeutende Grösse erreicht hat, tritt es als eine Geschwulst am Halse hinter der Portio sternalis des Kopfnickers hervor. Von der Unterscheidung der Aneurysmen des Truncus anonymus von denjenigen der Subclavia und Carotis wird bei letzteren beiden die Rede sein. Dagegen muss hier auf die Merkmale aufmerksam gemacht werden, durch welche ein solches Aneurysma von einem am Arcus aortae sitzenden unterschieden werden kann. Ersteres tritt oberhalb der ersten Rippe der rechten Seite hervor und verdrängt weiterhin diese Rippe, sowie auch das Sternal-Ende des Schlüsselbeins; letzteres dagegen wird in dem Raume zwischen der zweiten und vierten Rippe der rechten Seite zuerst durch Auscultation und Percussion wahrnehmbar. cultation lässt, nach Gendrin, in einem Aneurysma des Truncus anonymus stets zwei Stösse erkennen, von denen der erste, mit einem trockenen, zuweilen pfeifenden Geräusche verbundene, isochronisch mit der Diastole der Kammern ist und sich aufwärts nach dem Verlaufe der Subclavia und Carotis dextra, nicht aber abwärts in der Aorta verbreitet, während der zweite der Systole entspricht. doppelte Stoss soll sich nur bei Aneurysmen des Truncus anonymus, nicht bei denen des Arcus aortae finden.

Erweiterungen am Truncus anonymus bedingen Compression der benachbarten Gebilde, daher Hinderniss bei der Respiration (besonders während angestrengter Bewegung und beim Sprechen), auch Husten, ferner Behinderung des arteriellen Blutstroms im rechten Arme, so dass der Radialpuls ganz unfühlbar werden kann, Stockungen im Gebiete der Venae jugulares und subclavia der rechten Seite, Oedem des rechten Arms und mehr oder weniger ausgedehnte Schmerzhaftigkeit desselben. Bei einem höheren Grade des Uebels treten Schlingbeschwerden, Schwindel, Ohnmachten, unruhiger Schlaf hinzu. Alle diese, durch den Druck der Geschwulst bedingten Symptome können sich aber ganz ebenso bei Pulsadergeschwülsten der Carotis oder Subclavia und bei anderen Geschwülsten dieser Gegend vorfinden.

Die Behandlung der Aneurysmen des Truncus anonymus durch Electropunctur und Einspritzungen von Chloreisen hat bis jetzt keine dauernden Erfolge aufzuweisen. Mehr Aussicht auf Erfolg hat die Unterbindungsmethode von Brasdor: man müsste zuerst die Carotis und wenn dies nicht ausreicht, später auch die Subclavia unterbinden. Bevor man sich aber hierzu entschliesst, muss man die Valsalva'sche Methode nebst energischer Anwendung des Eises versuchen, wobei vielleicht auch die möglichst dauernd ausgeführte Compression der Carotis oder der Subclavia dextra von Nutzen sein könnte.

# III. Unterbindung des Truncus anonymus.

Diese gefährliche Operation ist bis jetzt 16 Mal am lebenden Menschen ausgeführt worden, und zwar immer in der Continuität der Arterie zum Behuf der Heilung von Ancurysmen und fast immer mit tödtlichem Ausgange 1).

Erwägt man die Schwierigkeiten und die unmittelbaren Gefahren der Operation, durch welche dem Gehirn die Hälfte seiner Blutzufuhr abgeschnitten wird ) und bei welcher die Pleura, der Nervus vagus und verschiedene grosse Venenstämme leicht verletzt werden können, berücksichtigt man anderer Seits die Möglichkeit einer Heilung durch die Brasdor'sche Methode (welche bereits erfahrungsmässig feststeht), so wie derjenigen durch die Electropunctur, so wird man diese Unterbindung nicht gern vornehmen, um nach der Hunter'schen Methode ein Aneurysma des Truncus selbst oder eines seiner beiden Aeste zur Heilung zu bringen.

Verfahren von V. Mott. Ein dicht über dem Sternoclavicular-Gelenk beginnender Schnitt wird am äusseren Rande des Sterno-

- 1) Vgl. Velpeau, in dem Dict. en 30 volumes, nouvelle édition, pag. 473 u. figd., und J. Ehrmann, Des effets produits sur l'encéphale par l'oblitération des vaisseaux arteriels qui s'y distribuent. Paris, 1860. pag. 30. Zuerst wurde die Ligatur der Anonysma von Valentin Mott 1818 an einem 27jährigen Manne unternommen, welcher am 26sten Tage an einer Nachblutung starb. Zum zweiten Male wurde sie von F. v. Graefe ausgeführt; der Operirte starb am 58sten Tage nach der Unterbindung an einer Blutung, vielleicht nicht ohne eigenes Verschulden, da er sich nicht gehörig ruhig verhielt; vielleicht war auch das zur Unterbindung angewandte und in der Wunde zurückgelassene Ligaturstäbchen an der Blutung schuld. Andrew Smyth (in New-Orleans) ist der Erste und bis jetzt Einzige, welcher (1864) die Anonyma mit glücklichem und dauerndem Erfolge unterbunden hat. Er musste gleichzeitig die rechte Carotis, sowie nachträglich auch (wegen einer Nachblutung) die rechte Vertebralis unterbinden. Vgl. Med. Centralzeitung, 1865, No. 20. Die ausführliche Mittheilung findet sich New-Orleans journ. of med., July 1869.
- \*) Merkwürdiger Weise findet sich unter den bis jetzt bekonnten Fällen nur einer, in welchem erhebliche Cerebralzufälle auftraten. Vgl. Ehrmann, l. c. pag. 31. Vgl. auch das folgende Capitel.

mastoideus 5 Centimeter schräg aufwärts geführt; ein zweiter, von demselben Punkte beginnend, erstreckt sich in gleicher Länge oberhalb des Schlüsselbein-Randes quer nach Aussen, so dass ein dreieckiger Lappen entsteht, welcher abgelöst und nach Oben und Aussen zurückgeschlagen wird. Hierauf wird die Portio clavicularis des Kopfnickers vom Schlüsselbeine abgeschnitten und in der Richtung des Lappens zurückgeschlagen. Dann spaltet man das tiefe Blatt der Fascia colli und gelangt zur Vena jugularis interna und zu dem weiter nach Aussen liegenden M. scalenus anticus, an dessen innerem Rande der Truncus anonymus gefunden wird. Während der ganzen Operation muss der Kranke mit stark hintenüber gebeugtem Kopfe und nach Rechts gewandtem Gesicht liegen.

## Zweites Capitel.

Arteria carotis und deren Hauptäste.

#### 1. Anatomie.

Die rechte Carotis communis entspringt aus dem Truncus anonymus, die linke aus dem Arcus aortae, beide spalten sich in der Höhe des oberen Randes des Schildknorpels in ihre zwei Aeste. rechte ist daher um die Länge des Truncus anonymus kürzer, als die linke und liegt etwas oberflächlicher, als letztere. Der Raum zwischen beiden Carotides communes ist unten durch die Luströhre und den Oesophagus, weiter oben durch den Pharynx und den Kehlkopf aus-Auf beiden Seiten verläuft die Carotis in der Tiefe eines Dreiecks, welches nach Aussen vom Sternomastoideus, nach Innen von dem Kehlkopfe begrenzt wird. Der Sternomastoideus bedeckt weiter unten die Arterie, gleichzeitig mit den mehr nach Innen liegenden Mm. sternohyoideus, sternothyreoideus und dem schräg aufsteigenden M. omolivoideus. Auch hinter der Arterie liegt eine Muskelschicht: der Longus colli und der Rectus capitis anticus major. Die Luftröhre. die Speiseröhre, der Kehlkopf, der Pharynx und die Schilddrüse liegen an der inneren, bei vielen Menschen aber Kehlkopf und Schilddrüse zum Theil auch noch an der vorderen Seite der Arterie. Im Grunde des bezeichneten Dreiecks liegt an der äusseren Seite der Arterie, im angeschwollenen Zustande sich etwas vor sie wölbend, die Vena jugularis interna, in der Furche aber, welche die beiden Gefässe an ihrer hinteren Seite bilden, verläuft der Nervus vagus und noch mehr nach hinten der Grenzstrang des Sympathicus. Die Carotis nebst der sie begleitenden Vene erhalten von der Fascia colli eine gemeinsame Umhüllung, während jedes der beiden Gefässe seine besondere Gefässscheide besitzt.

Unter den Varietäten der Carotis sind folgende von besonderem Interesse. Die linke Carotis kann, wenn sie aus dem Truncus anonymus, oder doch nahe an ihm entspringt, bald vor, bald hinter der Luftröhre schräg aufsteigen. In letzterem Falle möchte sie schwer zu finden sein, wenn man sie tief unten unterbinden wollte; in ersterem würde sie bei der Ausführung der Tracheotomie in Gefahr gerathen. Beide Carotiden können auch aus dem Aortenbegen mit einem gemeinsamen Stamme entspringen; dann liegen sie immer oberflächlicher als gewöhnlich. Die Spaltung der Carotis communis erfolgt nicht immer in der Höhe des Schildknorpels. Dubreuil hat die Theilungsstelle bis zum Winkel des Unterkiefers hinaufgerückt gefunden. In diesem Falle entsprangen die Aa. thyreoidea superior und maxillaris externa aus der Carotis communis.

#### II. Krankheiten der Carotiden.

Auf eine Verletzung der Carotis folgt gewöhnlich mit Blitzesschnelle eine furchtbare Blutung, welche nur durch die Unterbindung gestillt werden kann. Ein Messerstich im Handgemenge oder ein beabsichtigter Selbstmord geben am Häufigsten Veranlassung zu diesen Verletzungen. Jedoch hindert bei Selbstmords-Versuchen gewöhnlich der vorspringende Kehlkopf das Messer, bis zu den Carotiden zu gelangen. Selten möchten Zerreissungen dieser Adern vorkommen. Amussat hat jedoch eine unvollkommene Zerreissung, welche sich nur auf die innere und mittlere Arterienhaut erstreckt, bei Erhängten nachgewiesen 1).

Wenn aus einer Wunde, welche im Bereich einer von der Articulatio sternoclavicularis gegen den Zitzenfortsatz hin gezogenen Linie
unterhalb der Höhe des Schildknorpels eindringt, eine arterielle Blutung Statt findet, so thut man im Allgemeinen gut, sofort an eine
Verletzung der Carotis communis zu denken. Gewöhnlich ist alsdann
die Blutung so furchtbar, dass der Kranke stirbt, bevor Hülfe geschafft werden kann; nur wenn die Wunde sehr klein ist oder sehr
schräg verläuft, so dass der Blutstrom dadurch gehemmt wird, oder
aber, wenn gleich nach der Verletzung durch kräftige Compression
die Wunde verschlossen wird, ist Lebensrettung möglich. Im letzte-

Genaue Beobachtungen der Art sind namentlich von G. Simon (Virchow's Archiv 1856) gemacht worden.

ren Falle kann es später zur Entwickelung eines Aneurysma spurium consecutivum kommen. Die von Larrey¹) und Hodgson²) mitgetheilten Fälle von Heilung der Carotiden-Verletzungen durch Compression beziehen sich offenbar nicht auf die Carotis communis, sondern auf die (wahrscheinlich ganz durchschnittene und deshalb nach beiden Seiten zurtickgezogene) Carotis externa. Eine Verletzung dieser letzteren lässt sich erwarten, wenn eine bedeutende arterielle Blutung aus einer Wunde zwischen dem Kehlkopf und dem Ohre Statt findet; jedoch wird es schwerlich jemals möglich sein, in einem solchen Falle zu bestimmen, ob die Carotis interna oder externa oder vielleicht gar nur einer der Aeste der letzteren verletzt ist.

Jedenfalls wird man sich bei diesen Verletzungen immer zur Unterbindung entschliessen müssen und zwar, wenn man sicher gehen will, zur Unterbindung oberhalb und unterhalb der Arterienwunde. Unterbindet man nur unterhalb der Wunde, d. h. also zwischen ihr und dem Ilerzen, so kann mit grosser Schnelligkeit durch die weiten Anastomosen, welche zwischen den Carotiden der einen und der anderen Seite, ausserdem aber zwischen der Carotis interna und der A. vertebralis bestehen, der verletzten Stelle wieder Blut zugeführt werden. Leider kann man die eben gegebene Vorschrift nicht immer befolgen, wenn die Dringlichkeit des Falles und die Schwierigkeit der genauen Aufsuchung des verletzten Gefässes zur Unterbindung der Carotis communis nöthigen. Allerdings hat auch dies Verfahren in zahlreichen Fällen einen glücklichen Erfolg gehabt, wenn nämlich die zur Bildung eines festen Thrombus an der Stelle der Verletzung nothwendige Zeit vorüberging, ehe der Blutstrom durch die genannten Anastomosen wieder mit voller Kraft gegen die Arterienwunde vordrang. Häufig genug aber hat man Gelegenheit gehabt, sich von der Unsicherheit der indirecten Unterbindung zu überzeugen 3). Wo es also irgend möglich ist, lege man nach der, vielleicht im ersten Augenblicke zur Abwendung der Lebensgefahr nothwendigen (provisorischen) Umschnürung der Carotis communis auch noch dicht unterhalb und dicht oberhalb der Wunde eine Ligatur an, wenn es sich um die Verletzung eines der beiden grossen Carotiden-Aeste handelt: ist die Carotis communis selbst verletzt, so muss man unbedingt die

<sup>1)</sup> Mémoires de chirurgie militaire, T. I. pag. 309.

Traité des maladies des artères et des veines, aus dem Englischen mit Noten von Breschet, Paris 1819, T. II. pag. 38.

<sup>3)</sup> Vgl. Breschet's Bemerkungen über 2 Fälle der Art in dem soeben citirten Werke, in demselben Bande.

Unterbindung des peripherischen Stückes gleich nach derjenigen des centralen ausführen.

In den seltenen Fällen von traumatischen Aneurysmen der Carotiden wird (wenn man überhaupt zur Unterbindung schreiten muss) die indirecte Hunter'sche Methode in Gebrauch zu ziehen sein, da die (übrigens an dieser Stelle auch schon mit Glück ausgeführte) Methode des Antyllus unzweiselhast einen viel höheren Grad von Gesahr bedingt (Broca). — Nicht ganz so selten ist am Halse der Varix aneurysmaticus beobachtet worden.

Delpech erwähnt einen Fall der Art (aus d. Lancet, Vol. VI. pag. 206). Es handelte sich um eine gleichzeitige Verletzung der Carotis und der Vena jugularis interna. Der Kranke genas ohne Anwendung der Ligatur; später aber entstand an der Stelle der Verletzung eine pulsirende Geschwulst, in welcher man ein deutliches Sausen vernehmen konnte. Willaume (Journal complémentaire, T. II. pag. 71) hat einen ähnlichen Fall beschrieben, in welchem das Blasebalggeräusch ganz deutlich war. In einem dritten Falle war es besonders bemerkenswerth, dass bei jeder tiefen Inspiration die Geschwulst vorübergehend verschwand. Larrey (Clinique chirurgicale, T. III. pag. 149) beobachtete bei einem solchen aneurysmatischen Varix am Halse eine besonders starke Entwickelung der Hautvenen. In einem von Marx (Mémoires de l'Acad. de med., T. III. pag. 233) beobachteten Falle litt der Kranke heltig durch (objectiv wahrnehmbare) Rasselgeräusche, häufige Ohnmachten, Beängstigungen und Störungen des Sehvermögens auf dem Auge der kranken Seite.

Die verhältnissmässig grosse Häufigkeit dieser Art von Aneurysmen an der Carotis könnte auf den Gedanken bringen, dass' die in der Vena jugularis interna im Momente der Inspiration Statt findende Aspiration gegen den Thorax hin, bei jeder auch noch so unbedeutenden Verletzung, welche diese Vene und die neben ihr liegende Carotis zugleich betroffen hat, das Einströmen des arteriellen Blutes in die Vene begünstige und auf solche Weise dem, jeden Falls gefahrlicheren, Blutergusse nach Aussen oder in das Bindegewebe des Halses vorbeuge. Jedoch darf hierbei nicht ausser Acht gelassen werden, dass die Stromkraft des arteriellen Blutes viel mächtiger ist, als jene Aspiration.

Die spontanen Aneurysmen der Carotis nehmen in der allgemeinen Häufigkeitsscala der äusseren spontanen Aneurysmen den dritten Platz ein. Sie finden sich ebenso häufig beim weiblichen, als beim männlichen Geschlecht. Gewöhnlich haben sie ihren Sitz an der Theilungsstelle der Carotis communis, seltener an ihrem Ursprunge. Ein Carotiden-Aneurysma pflegt schnell zu wachsen und kann eine solche Grösse erreichen, dass es fast die ganze Länge des Halses einnimmt und sich vom Kehlkopfe bis zu den Querfortsätzen der Halswirbel erstreckt. Durch Druck auf die benachbarten Gebilde (Nervus vagus) entstehen bald: Husten, Athemnoth, Heiserkeit und anderweitige Veränderungen der Stimme, Schlingbeschwerden und, durch die Beeinträchtigung des Blutlaufs, Schmerzen und Klopfen im Kopf, Ohnmachten u. dgl. m. Zuweilen empfindet der Kranke die Pulsationen

der Geschwulst so heftig im Kopfe, dass es ihm vorkommt, als solle dieser durch Hammerschläge zersprengt werden.

Aneurysmen des unteren Endes der Carotis indiciren die Anwendung der Brasdorschen Methode. Electropunctur und Einspritzungen von Eisenchlorid sind wegen der Gefahr einer Embolie in die Gehirnarterien bedenklich. Aneurysmen am oberen Ende der Carotis communis, sowie diejenigen der beiden grossen Carotidenäste, sind nach der Hunter'schen Methode zu behandeln.

Besondere Schwierigkeiten machen die Aneurysmen der Arteria ophthalmica. Die Unterbindung der Carotis hat auf sie wenig Einfluss. Wo möglich muss also ihr Verschluss durch Electropunctur oder Chloreisen bewirkt werden. Dagegen lassen sich die Aneurysmen an den Aesten der Carotis externa, namentlich im Gesicht und an der Aussenfläche des Schädels, leicht direct angreifen. Man wird däher ihretwegen nur ausnahmsweise und mit zweifelhaftem Erfolge die Unterbindung der Carotis vornehmen.

# III. Unterbindung der Carotis communis und ihrer wichtigsten Aeste.

#### 1) Caretis communis.

Die Unterbindung der Carotis communis wird indicirt: 1) durch eine Blutung aus ihr selbst oder einem ihrer Hauptäste; 2) durch Aneurysmen an den eben bezeichneten Stellen; 3) durch anderweitig nicht zu beseitigende Gefäss-Geschwülste an ihren Aesten; 4) prophylaktisch, vor dem Beginne grosser Operationen in ihrem Stromgebiete, durch welche voraussichtlich bedeutende Aeste derselben verletzt werden müssen, — gewiss höchst selten.

Die Besorgnisse, welche man in Bezug auf die Gefahren und üblen Folgen dieser Unterbindung mit Recht hegen musste, sind einer Seits durch die Versuche welche schon Galen und Valsalva an Hunden anstellten, anderer Seits durch die Beobachtung des spontanen Verschlusses der Carotis (Petit, Haller, Baillie), insoweit beseitigt worden, dass schon van Swieten ihre Ausführung vorschlug. Abernethy hat sie (1803) zuerst 1) an einem lebenden Menschen ausgeführt, wegen einer Verletzung, die durch den Stoss einer Kuh veranlasst war. Zum Behuf der Heilung eines Aneurysma nach der Hunter'schen Methode hat sie Asthley Cooper zuerst im Jahre 1805 mit unglücklichem, dann aber 1808 mit glücklichem Erfolge ausgeführt. Velpeau (Nouveaux éléments de médecine opératoire, Paris 1839. T. II. pag. 231) konnte 1839 schon 150 Fälle von Unterbindung der Carotis communis zusammen-

¹) Hebenstreit erzählt schon früher von einer Unterbindung der Carotis communis wegen Verletzung bei Exstirpation einer schribösen Geschwulst. Vgl. Hasse in Rust's Handbuch Bd. II. pag. 66.

stellen, von denen 80 einen glücklichen Erfolg gehabt hatten. Idzikowsky sammelte (in seiner Dissertation, de ligatura carotidis) bei Gelegenheit der Beschreibung einer von mir mit glücklichem Erfolge ausgeführten Unterbindung der Carotis communis, 1852, mit Benutzung der ihm damals zu Gebote stehenden Literatur, 246 Fälle von Unterbindung dieses Arterienstammes, darunter 79 mit letalem Ausgang. In dieser Vebersicht sind aber, wie Ehrmann (Des effets produits sur l'encéphale par l'oblitération des vaisseaux artériels qui s'y distrubuent. l'aris 1860) nachgewiesen hat, wegen der Unzulänglichkeit der literarischen Hülfsmittel, mehrere Fälle doppelt aufgeführt. Ehrmann selbst hat zwar auch 266 Fälle von Carotiden-Unterbindung in der Literatur gefunden, aber nur 202 mit hinreichend genauen Angaben, um über den Erfolg bestimmt urtheilen zu können. In 46 unter diesen traten Störungen der Hirnthätigkeit auf, welche entschieden aus der Absperrung der Blutzusuhr erklärt werden mussten. Merkwürdig genug, batten unter den 15 Fällen von Ligatur beider Carotiden nur 4 diese üble Folge. - Die vollständigste Statistik der Carotiden-Unterbindung verdanken wir Pilz (Archiv f. klin. Chirurgie. Bd. 1X. 1868). Unter den von ihm zusammengestellten 600 Fällen endeten 319, also 531/4 pCt.. mit Genesung; 259, also 431/a pCt. mit Tod; bei 22 Fällen, also 32/a pCt. fehlt jede Angabe über den Ausgang. Zieht man aber 29 Fälle, in welchen die Kranken an anderen Leiden, nicht an dem operativen Eingriffe, starben, ab, so ergiebt sich eine Mortalitätszahl von 381/2 pCt. Die grösste Zahl der Genesungen fallt in die Blüthejahre von 20 - 30; von da ab sinkt sie langsam. - Der Abfall des Ligatursadens erfolgt durchschnittlich am 13. - 14. Tage, doch kommen hierin grosse Schwankungen vor: die Extreme sind der 4. und der 96. Tag, die mittlere Dauer 9-22 Tage. Gehirnerscheinungen traten bei 32 pCt. auf, von denen wiederum 56 pCt. starben. -

Handelt es sich um ein Aneurysma in der Gegend der Theilung der Carotis communis, so wird man der Unterbindung des Stammes unterhalb der Geschwulst den Vorzug geben. Sitzt das Aneurysma dagegen in der Nähe des Ursprungs der Carotis, so wird, wenn überhaupt eine Unterbindung vorgenommen werden soll, nur die Brasdorsche Methode Anwendung finden können, und zu deren Ausführung, wenn das Aneurysma sich hoch hinauf erstreckt, die Unterbindung sowohl der inneren als auch der äusseren Carotis nöthig sein.

Unabsichtlich hat man in einigen Fällen, wo es sich um Aneurysmen des Arcus aortae handelte, welche irrthümlich für Aneurysmen der Carotis communis oder des Truncus anonymus gehalten wurden, durch Unterbindung der ersteren in der Nähe ihrer Theilungsstelle (Brasdor'sche Methode) einen günstigen Erfolg erzielt. Die Patienten starben zwar nach einiger Zeit; aber ihr Tod hing in keiner Weise von der Operation oder auch nur von dem Aneurysma ab; man fand sogar feste weisse Gerinnsel, welche Aussicht auf vollkommne Heilung machten <sup>1</sup>).

Den Ausgangspunkt für die Unterbindung der Carotis communis

5) Die neuesten Fälle der Art sind von J. Cockle, Lancet, 1869, Apr. 10, und von Sauds, New York med. rec. 1869, Dec. 1, veröffentlicht.

bildet in der Regel der Sternocleidomastoideus (A, Fig. 15). Die Arterie wird entweder an seinem inneren Rande in der Höhe des Kehlkopfs oder tiefer unten am Halse zwischen seinen beiden Köpfen unterbunden. Der Kranke liegt mit etwas erhöhter Brust und hintenüber geneigtem Kopfe, das Gesicht nach der gesunden Seite gewandt. Der Operateur steht auf der kranken Seite, welche hinreichend beleuchtet sein muss.

A. Verfahren nach Asthley Cooper. Die Unterbindung geschieht in dem Dreieck, welches von der Luftröhre und dem Kehlkopfe nach Innen, von dem Kopfnicker nach Unten und Aussen begrenzt wird. Der Hautschnitt wird 5 bis 7 Centim. lang, parallel dem inneren Rande des Sternocleidomastoideus gemacht, jedoch so, dass man auf den Muskel selbst einschneidet. Ein zweiter Messerzug trennt das Platysma und legt die schräg von Unten und lunen nach Oben und Aussen aufsteigenden Muskelfasern des Kopfnickers bloss. Hierauf



Fig. 151).

A, M. sternomastoideus; B, M. sternohyoideus; C, M. sternothyreoideus; D, M. omohyoideus; E, M. cucullaris; F, M. scalenus anticus; G, M. subclavius; H, M. pectoralis minor; I, Clavicula; J, Vena jugularis interna; K, Nervus vagus; L, Carotis communis; M, Plexus cervicalis; N, A. subclavia; O, A. axillaris s. subclaviae pars inferior, P, Plexus brachialis; Q, Vena axillaris.

lässt man den Kopf etwas vornüber neigen, um die Halsmuskeln zu erschlaffen, und trennt mit leichten Messerzügen das den Kopfnicker bedeckende Bindegewebe, bis sein innerer Rand in der ganzen Ausdehnung der Wunde frei liegt. Mit einem Wundhaken wird jetzt durch einen Gehülfen der äussere Wundrand sammt dem Kopfnicker, mit einem anderen der innere Wundrand zurückgezogen. Der Operateur trennt mit dem Messer die fibröse Schicht, welche vom Sternohyoideus und Sternothyreoideus zu der hinteren Fläche des Sternomastoideus hinübergespannt ist, und schiebt den Omohvoideus, je nachdem er höher oder weiter nach Unten liegt, aufwärts (vgl. Fig. 16) oder abwärts. Sollte es Schwierigkeiten machen, diesen Muskel zu erkennen, so lasse man den Kranken schlucken, wobei der Omohyoideus sich spannt und deutlich hervortritt. Sollte er sich nicht mit Leichtigkeit verschieben lassen, so durchschneidet man ihn sammt der ihm anhaftenden Bindegewebs-Schicht in der Richtung der Arterie auf der Hohlsonde. Jetzt erscheint in der Tiefe die gemeinsame Scheide, welche die Carotis (L), die Vena jugularis interna (J) und den Nervus vagus (K) einschliesst (Fig. 15). Zuweilen wird sie noch durch eine Lymphdrüse verdeckt, welche alsdann entfernt werden muss. Die Eröffnung der Gefäss-Scheide erfolgt nach den allgemeinen Regeln (und zwar um so mehr genau auf der Arterie, als weiter nach Aussen der Ramus descendens N. hypoglossi der Gefäss-Scheide der Vena jug. int. dicht anliegt); alsdann muss die Arterie zuerst an der äusseren Seite von der Vene getrennt und der Unterbindungsfaden von hier aus, dicht hinter der Carotis (um nicht den Vagus zu quetschen oder mitzufassen), herumgeführt werden. Während der Operation ist die Vena jugularis interna sehr hinderlich, besonders indem sie bei jeder Exspiration in störender Weise anschwillt. Um dies zu verhüten, lässt man sie durch einen Gehülfen am oberen Wundwinkel comprimiren, wodurch ihr der fernere Blutzufluss von der Peripherie her ganz oder doch grösstentheils abgeschnitten wird; der rhythmischen Anschwellung derselben bei der Exspiration, welche dennoch Statt finden kann, müsste durch Compression dicht am Schlüsselbein vorgebeugt werden 1). Um die Blosslegung der Vene ganz zu vermeiden, will Vidal, statt am inneren Rande des Sternomastoideus, vielmehr am äusseren Rande des Sternohyoideus einschneiden und von hier aus zur Carotis vordringen (Fig. 16. 1). Abgesehen aber

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Aus mündlicher Ueberlieferung kenne ich einen Fall, in welchem der keineswegs ungeübte Operateur (Prof. Kneip) die angeschwollene Jugularis nicht anders zu beseitigen vermochte, als indem er sie zwischen zwei Ligaturen durchschnitt; der Fall verlief glücklich.



- von dem Hervorquellen der Vene, wie es beim Lebenden stets beobachtet worden ist, dürste selbst an der Leiche eine vollständige Blosslegung der Carotis ohne gleichzeitige Entblössung, wenigstens eines Theiles der Vena jugularis interna, doch unaussührbar sein. Sehr erschwert wird die Operation (am Lebenden) durch eine, besonders beim weiblichen Geschlecht (auch wenn kein Kropf vorhanden ist) häufige, stärkere Entwickelung der in die Vena jugularis externa einmündenden seitlichen Schilddrüsen-Venen, welche eine Verschiebung jener Vene nach Aussen fast unmöglich machen kann 1).
- B. Unterbindung der Carotis in der Nähe des Schlüsselbeins.
- a) Verfahren von Zang <sup>2</sup>). Die Arterie soll in dem (auf Fig. 16 durch punktirte Linien bezeichneten) dreieckigen Raume zwischen den beiden Köpfen des Sternocleidomastoideus unterbunden werden. Die Operation ist viel schwieriger, weil die Arterie in einer viel tieferen Wunde aufgesucht werden muss und an dieser Stelle noch mehr als weiter oben von der Vena jugularis in-
  - <sup>1</sup>) Hiervon habe ich mich selbst am Lebenden überzeugt. Vgl. auch Velpeau, Anatomie chirurgicale, Paris 1825, Tom. I. pag. 206.
  - 2) Die Franzosen nennen das Zang'sche Verfahren: "Procédé de M. Sédillot." Zang schrieb aber schon 1813 seine "Darstellung blutiger beilkundiger Operationen", Sédillot's literarische Thätigkeit fällt in die neueste Zeit.

terna bedeckt wird. Auf der linken Seite liegt ausserdem dicht hinter der Gefäss-Scheide der Bogen des Ductus thoracicus, welcher, wenn man die Vena jugularis interna sehr stark nach Aussen zieht, und mit stumpfen Instrumenten tief in der Wunde arbeitet, zerrissen wer-Auf der rechten Seite entsteht bei sehr tiefer Unterbindung die Gefahr einer nangelhaften Thrombus-Bildung, weil man dann nahe der Theilungsstelle des Truncus anonymus die Ligatur anlegt. — Der Hautschnitt wird (während Kopf und Hals sich in derselben Stellung, wie beim Cooper'schen Verfahren, befinden) am äusseren Rande der Portio sternalis des Kopfnickers geführt, also an der Extremitas sternalis claviculae begonnen und in der Richtung gegen den Processus mastoideus 6 bis 8 Centim. aufwärts geführt; die beiden Köpfe des Sternocleidomastoideus werden von einander getrennt und mit Wundhaken aus einander gezogen, worauf in der Wunde der schräg verlaufende Omohyoidens erscheint; dieser wird mit dem Claviculartheil des Kopfnickers unter denselben Wundhaken gelegt, die alsdann erscheinende Vene nach Aussen geschoben und die Unterbindungsnadel von Aussen nach Innen um die Arterie geführt.

- b) Verfahren von Allan Burns. Die Schwierigkeiten der Operation dürsten geringer sein, wenn man am inneren Rande des Sternocleidomastoideus (nach dem Vorschlage von Scarpa) einschneidet, und die Portio sternalis desselben in ihrem sehnigen Theile subcutan durchschneidet; dann lässt sich letztere sammt dem äusseren Wundrande leicht so weit nach Aussen ziehen, dass man zur Carotis gelangen kann. Bei diesem Verfahren würde die sonst stark hervorquellende Vena jugularis und die Beengung der Wunde durch die gespannten Köpfe des Kopfnickers dem Operateur nicht hinderlich sein; bei stark angeschwollener Schilddrüse dagegen müsste man der von Zang angegebenen Incision den Vorzug einräumen, würde aber jeden Falls durch Ablösung der Portio sternalis des Sternocleidomastoidens auch von dieser Seite her (wo sie zuerst von Coates ausgeführt worden ist) die Operation bedeutend erleichtern ').
- c) Verfahren von Malgaigne. Bei vollkommen gerade liegendem Halse und hintenüber gebeugtem Kopfe, wird am äusseren
  - 1) Dass eine solche Myotomie unbedenklich ist, zeigen nicht blos die zahlreichen Erfahrungen der operativen Orthopädie, sondern besonders auch die schönen Resultate des Günther'schen Verfahrens beim hohen Steinschnitt (vgl. Bd. IV.), wobel von der Bauchwunde aus beide Mm. recti abdominis durchschnitten werden. Allan Burns hat die Durchschneidung der Sternalportion des Kopfnickers in seinen "Bemerkungen über chirurgische Anatomie des Kopfes und Halses" (in der Uebersetzung von Dohlhoff, pag. 153) zuerst vorgeschlagen und wahrscheinlich auch ausgeführt.

Rande des Sternohyoideus, d. h. in der Richtung einer von der Articulatio sternoclavicularis zum Kinn gezogenen Linie, nahe über dem Sternoclavicular-Gelenk eingeschnitten, der gedachte Muskel nach Innen geschoben (nöthigenfalls eingeschnitten), worauf man dann von der äusseren Seite der Luftröhre her zur Arterie vordringt.

Als Hülfsmittel zur Auffindung der Carotis kann (abgesehen von der sonstigen Art des Verfahrens) der von Chassaignac als "Tuberculum carotideum" bezeichnete, vordere Höcker des Querfortsatzes des 6. Halswirbels benutzt werden, welchen man (sobald die Haut durchschnitten ist), 6 Centim. oberhalb der Clavicula, hinter dem inneren Rande des Sternomastoideus, bei gerade gestreckter Lage des Ilalses fühlt; die Ärterie liegt genau vor diesem Höcker, oder ein klein wenig nach Innen von ihm.

Unmittelbar nach der Unterbindung der Carotis communis wird oft die entsprechende Kopfhälfte sowohl in motorischer als in sensitiver Beziehung gelähint. Dies dauert iedoch nur kurze Zeit. weil durch die vielfachen Anastomosen bald wieder Blut hinüberströmt. Tritt bald nach der Operation eine dauernde Lähmung der Extremitäten der anderen Seite ein, so kann man sicher darauf schliessen, dass die Arterien des Gehirns nicht mehr die nöthige Dehnbarkeit besitzen, um den Collateralkreislauf zu Stande kommen zu lassen. und hat dann eine letale Gehirnerkrankung zu erwarten. Selten stellt sich eine solche Lähmung nur vorübergehend und erst mehrere Tage nach der Unterbindung ein 1). — An der Operationsstelle entwickelt sich eine mehr oder weniger hestige Entzündung, welche besonders nach Unterbindung der linken Carotis sich leicht auf den Oesophagus und den Pharynx ausbreiten und somit zu bedeutenden Schlingbeschwerden Veranlassung geben kann. Tritt unmittelbar nach der Operation Husten, Heiserkeit, Erbrechen ein, so muss befürchtet werden, dass der Vagus verletzt worden sei, - ein Zufall, der sich übrigens nur bei grosser Uebereilung oder beim Bestehen ganz besonders erschwerender Umstände zutragen dürfte.

t) Einen von mir beobachteten Fall der Art hat Brockmüller (de ligat, carotid. Gryphiswald. 1866) beschrieben. — Ganz vereinzelt steht der Fall von Spence (on the use of carbolic-catgut-ligatures, Lancet, 1869. Juni 5), in welchem eine mit Karbolsäure präparirte Darmsaite, welche zur Unterbindung der Carotis angewandt war, sich frühzeitig auflöste und der dadurch frei gewordene Thrombus, in's Gehirn eingetrieben, plötzlich den Tod (durch Embolie) bewirkte. Vergl. pag. 119.

#### 2) Unterbindung der Arteria carotis externa.

Wenn es sich um die Verletzung eines Astes der Carotis externa handelt, oder, wenn ein Aneurysma an einem dieser Aeste seinen Sitz hat, so erscheint es richtiger, statt der Carotis communis die C. externa zu unterbinden, vorausgesetzt, dass diese gesund, und die Unterbindung des betreffenden Astes selbst nicht möglich oder nicht zulässig ist. Die Vortheile, welche unter solchen Verhältnissen die Unterbindung der Carotis externa darbieten soll 1), sind: 1) dass die Gefahr, welche aus der Unterbindung der Carotis communis für das Gehirn erwächst, ganz fortfällt; 2) dass eine Nachblutung aus dem unterbundenen Gefässe weniger zu fürchten ist, weil die Arterie überhaupt kleiner, entfernter vom Herzen, und der Andrang des Blutes an der Unterbindungsstelle dadurch wesentlich gemindert ist, dass die Carotis interna ihm Abfluss gewährt; 3) dass die Blutzufuhr zu dem verletzten oder aneurysmatischen Theile nicht so leicht wiederhergestellt wird, weil die grossen Anastomosen der Carotis interna mit der gleichnamigen Arterie der anderen Seite und mit der Arteria vertebralis gar nicht mit ins Spiel kommen. Von diesen für die Vorzüglichkeit der Unterbindung der äusseren Carotis beigebrachten Gründen ist jedoch keiner vollkommen stichhaltig. Was nämlich 1) die Gefahren für das Gehirn betrifft, so kann von diesen nur in solchen Fällen die Rede sein, wo die Verbindungsäste zwischen den Carotiden beider Seiten abnorm eng sind oder ihre Ausdehnungsfähigkeit eingebüsst haben; in Fällen der letzteren Art möchte aber überhaupt von dieser wie von jeder Unterbindung ein glückliches Resultat nicht zu erwarten sein. Bei gesunden Arterien ist selbst der Verschluss beider Carotiden, sogar kurz nach einander, ohne Störungen des Gehirnlebens gelungen (vgl. pag. 169). Allerdings betragen aber die Todesfälle nach Unterbindung der Carotis communis, welche man auf Rechnung der gestörten Hirnthätigkeit zu setzen hat, nach den Untersuchungen von Ehrmann, 22 Procent 2). 2) Ueber die relative Wahrscheinlichkeit einer Nachblutung bei der einen oder der anderen Unterbindung lässt sich erfahrungsmässig noch Nichts feststellen, weil die Carotis externa im Ganzen noch zu selten unterbunden worden ist; von theoretischer Seite aber dürste eine Nachblutung viel eher

<sup>1)</sup> Besonders Wutzer (Rheinische Monatsschrift 1847, Febr. pag. 72 und Deutsche Klinik 1850, pag. 171—173) hat in neuester Zeit diese zuerst von Bushe, dann von Lizars und von V. Mott, neuerlich von Maisonneuve ausgeführte Unterbindung lebhaft empfohlen und mit glücklichem Erfolg angewandt.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) l. c. pag. 55.

nach der Unterbindung der äusseren als derjenigen der gemeinsamen Carotis zu befürchten sein, weil es bei letzterer sich um ein Gefäss handelt, welches eine weite Strecke vor der Unterbindungsstelle gar keine Aeste abgiebt, und in welchem daher die Bildung eines grossen und widerstandsfähigen Blutpfropfes erwartet werden darf, während bei jener die Nähe der Theilungsstelle der Carotis communis und der höchst unregelmässige Ursprung der Aeste des zu unterbindenden Gefässes der Entwickelung eines zureichenden Thrombus leicht hinderlich werden können. Letzterem Uebelstande soll zwar dadurch begegnet werden, dass man die Carotis externa in grösserer Ausdehnung entblösst und die Arteria thyreoidea superior, wenn sie nahe an der Unterbindungsstelle entspringt, mit unterbindet; aber auch dies Verfahren dürste nicht sicher schützen, da man sich am lebenden Menschen doch unmöglich, wie an einem anatomischen Präparate, über die verschiedenen Abgangsstellen genau unterrichten kann. Die hierzu nothwendige ausgedehnte Entblössung der Arterie würde sich mit den allgemeinen Regeln der Unterbindung schwer in Einklang bringen lassen. Als Vorzug der Ligatur der Carotis externa vor derjenigen der Carotis communis wird 3) die grössere Sicherheit aufgeführt, mit welcher durch sie der beabsichtigte Zweck erreicht werden soll. Bedenken wir aber, dass das Blut, um durch die Aeste der Carotis interna von den Anastomosen derselben aus bis in ihren Stamm, und von da durch den Stamm der Carotis externa zu der Stelle der Verletzung oder des Aneurysma zu gelangen, welche zur Unterbindung der Carotis communis die Veranlassung gaben, einen langen Weg, aus engen Canälen in immer weitere übergehend, zurücklegen muss, und folglich mit sehr geringer Stromkraft und erst längere Zeit nach Anlegung der Ligatur zu der verletzten Stelle gelangen wird; bedenken wir ferner, dass die zahlreichsten Anastomosen der Carotis externa, diejenigen nämlich zwischen den Aesten der rechten und linken Körperseite, bei dieser, wie bei jener Unterbindung nicht verschlossen werden, und dass endlich durch Unterbindung des gemeinsamen Carotidenstammes doch noch die Blutzufuhr, welche die Aeste der äusseren Carotis durch die Arteria ophthalmica von Seiten der inneren erhalten, mit abgeschnitten wird; so erweist sich auch dieser Vorzug der Unterbindung der Carotis externa keineswegs so fest begründet, wie es auf den ersten Blick scheint.

Die Unterbindung der Carotis externa ist schwieriger, als diejenige der C. communis. Natürlich dürfte dies, wenn ihre Vorzüge fest stünden, nicht als Grund gegen ihre Ausführung, oder doch nur als ein individueller Grund geltend gemacht werden. Da aber jene nicht sicher erwiesen sind, muss die leichtere und schneller auszuführende Operation, wenn nicht im einzelnen Falle Gegengründe vorliegen, den Vorzug behalten.

Verfahren nach Dieterich. Ein 6 Centim. langer Schnitt parallel dem inneren Rande des Sternocleidomastoideus und 1½ Centim. vor ihm, vom Kieferwinkel schräg abwärts geführt, durch die Haut, das Platysma myoides und die Fascia colli. Im oberen Winkel der Wunde erscheint der M. digastricus und der N. hypoglossus, welche sammt der Glandula submaxillaris nach Oben gezogen werden; die Venae thyreoidea, sublingualis und facialis werden nach Unten, Carotis interna, Vena jugularis interna und Art. pharyngea ascendens nach Aussen und der Stamm der Vena facialis nach Innen gezogen.

Wutzer empfiehlt in dem Falle, dass nahe an der Unterbindungsstelle ein Ast (namentlich die A. thyreoidea superior) entspringen sollte, diesen in der Nähe des Stammes entweder gesondert zu unterbinden, oder mit in die um den Stamm zu legende Ligatur zu fassen.

#### 3) Unterbindung der Arteria thyreoidea superior.

Dieselbe ist vorzugsweise zur Heilung des Kropfes (vgl. Bd. III.) ausgeführt worden, wobei man die Arteria thyreoid. sup. gewöhnlich schon durch die unverletzte Haut pulsiren fühlt. Sollte dies nicht der Fall sein, so würde ihre Unterbindung immer einige Schwierigkeit machen. Der Einschnitt muss dann, wie für die Blosslegung der Carotis communis zwischen dem Kehlkopf und dem Kopfnicker gemacht werden; in der Tiefe der Wunde dringt man aber sogleich an der inneren Seite der Carotis gegen die Schilddrüse hin vor. Zuweilen entspringt die A. thyreoid. sup. aus der Carotis communis.

#### 4) Unterbindung der Arteria lingualis 1).

Bei Verletzungen der Zunge, besonders aber vor oder nach Exstirpationen an der Zunge (vgl. Bd. III.), ist die Unterbindung der Art. lingualis zuerst von Béclard, neuerdings aber besonders von Roser empfohlen worden. Man soll sie über dem grossen Horne des Zungenbeins, hinter dem M. hyoglossus aufsuchen. Bevor man aber bis zu diesem Muskel gelangt, sind die Schwierigkeiten der Operation zuweilen so gross, dass auch geübte Operateure sie nicht immer zu besiegen vermochten (Mirault), namentlich wenn das Zungenbein sehr hoch liegt, und sein grosses Horn von der Glandula submaxillaris bedeckt ist.

<sup>1)</sup> In Betreff der Literatur vgl. Adelmann, Beiträge zur chirurgischen Pathologie der Arterien, Archiv f. klin. Chirurg., Bd. III. pag. 11 u. f.

Verfahren von Malgaigne. Man fixirt, während der Kranke mit hintenüber gebeugtem Kopfe liegt, das grosse Horn des Zungenbeins. Vier Millimeter über ihm und parallel mit demselben durchschneidet man auf drei Centimeter Länge die Haut und das Platysma, worauf man als ersten Wegweiser den unteren Rand der Glandula submaxillaris findet. Nachdem diese ein Wenig aufwärts geschoben ist, erscheint die glänzend weisse Sehne des Digastricus und 1 Millimeter unter ihr, zuweilen durch einige Fasern des Stylohyoideus verdeckt, der N. hypoglossus; 2 Millimeter unter diesem dritten Anhaltspunkte durchschneidet man quer den M. hyoglossus und findet hier die Arterie ganz frei und isolirt liegend. — Die Vena facialis ant. kreuzt den Hautschnitt; um ihre Verletzung zu vermeiden, muss man das Messer daher von Anfang an vorsichtig führen und die gedachte Vene, sobald sie blossgelegt ist, nach Aussen schieben.

#### 5) Unterbindung der Arteria maxillaris externa seu facialis.

Man sucht die Art. max. ext. am vorderen Rande des Masseter, dicht an der Basis des Unterkiefers auf. Der Einschnitt wird senkrecht oder der Richtung des Masseter entsprechend, vorsichtig, am Besten unter Erhebung einer Hautfalte, gemacht, da die Arterie sehr oberflächlich liegt.

### 6) Unterbindung der Arteria temperalis.

Einschnitt von 3 Centim. Länge, in der Mitte des kleinen Raumes zwischen Ohrmuschel und Kiefergelenk, in verticaler Richtung. Die Arterie liegt nicht ganz oberflächlich, von dichten Bindegewebsschichten umhüllt. — In Betreff der Zweige der Arteria temporalis vgl. Arteriotomie, Bd. I. pag. 190.

#### **Drittes Capitel.**

#### Arteria subclavia.

#### I. Anatomie.

Die rechte Subclavia ist kürzer, als die linke, und zwar um die ganze Länge des Truncus anonymus, aus welchem jene entspringt, während letztere direct aus der Aorta kommt. Beide verlaufen bogenförmig zwischen den Mm. scaleni hindurch über die erste Rippe gegen die Mitte der Clavicula, unter welcher sie fortgehen, um weiterhin den Namen Arteria axillaris anzunehmen. Da, wo die Arterie zwischen den Scalenen hervortritt, ruht sie in einer Vertiefung des Mittelstücks

der ersten Rippe, zu deren Seiten sich zwei Höckerchen befinden, von denen das innere deutlicher zu fühlen ist. Ueber ihr wölbt sich als Spitzbogen das Muskelfleisch der Mm. scaleni. Vor ihr, sie von der Vene scheidend, liegt der Scalenus anticus, hinter ihr Scalen. medius und posticus und der Plexus brachialis. Verfolgen wir die Arterien weiter abwärts und nach Aussen, so findet sich unter ihr gleichfalls die erste Rippe, aber von Oben und Vorn wird sie nur noch durch Bindegewebe, Fascia colli, Platysma und Haut bedeckt. Zuweilen liegt über ihr, gewöhnlich aber mehr nach Vorn, die Arteria transversa scapulae. Nach Vorn liegt die Clavicula, welche von der Arterie Anfangs durch den M. subclavius, weiter nach Aussen durch die Vena subclavia getrennt wird.

Die hauptsächlichsten Varietäten des Verlaufs der Subclavia sind folgende. 1) Die Subclavia dextra entspringt direct aus der Aorta. 2) Der Truncus anonymus befindet sich auf der linken Seite. 3) Beide Subclaviae entspringen isolirt aus der Aorta. 4) Beide Subclaviae entspringen aus der linken Hälfte des Aortenbogens, und zwar die rechte am Meisten nach Links, so dass sie, um zum rechten Arme zu gelangen, schräg vor der Wirbelsäule, entweder hinter dem Oesophagus, oder zwischen diesem und der Luströhre verlaufen muss. Diese Varietät bedingt, besonders bei der letzteren Art des Verlaufes, Schlingbeschwerden (Dysphagia lusoria, ex lusu naturae). Bei diesem abweichenden Verlaufe dringt die Arterie übrigens zuletzt (ganz wie beim normalen Ursprunge) zwischen den Scalenen hindurch, und verhält sich von da ab wie gewöhnlich. 5) Es besteht eine überzählige (Hals-) Rippe und die Subclavia verläuft über diese 1). Auch Verengung und vollkommene Verschliessung der Subclavia ist einige Male beobachtet worden 2).

Von grosser Bedeutung sind die Varietäten der Lage der Arterie im Verhältniss zu ihrer nächsten Nachbarschaft. Die Vene liegt zuweilen unmittelbar an und auf der Arterie, und geht mit ihr zwischen den beiden Scalenen hindurch. In anderen Fällen liegt die Arterie vor dem Scalenus anticus oder dringt durch das Muskelsleisch des Scalenus medius hervor. Im letzteren Falle psiegt dann einer der grossen Nervenstämme des Plexus brachialis an der normalen Stelle der Arterie zu liegen, woraus der zuweilen begangene Irrthum, einen Nerven statt der Arterie zu unterbinden, erklärlich wird.

Bei Menschen mit kurzem Halse und hohen Schultern liegt die Arterie sehr tief, je länger der Hals, desto oberstächlicher.

<sup>1)</sup> Vgl. Poland, med. surg. transact. 1869. LII.

<sup>2)</sup> Vgl. Tiedemann, l. c. pag. 82.

#### II. Krankheiten der Arteria subclavia.

Verletzungen dieser Arterie sind selten, da dieselbe durch die Schulter und das Schlüsselbein von der einen und durch die Spitze des Brustkorbes von der anderen Seite gedeckt ist. Von Oben her gewährt ihr ausserdem der Kopf noch Schutz. Dennoch sind Blutungen aus ihr und traumatische Aneurysmen beobachtet worden. Durch die Section nachgewiesen ist kein einziges traumatisches Aneurysma der Subclavia; zuverlässig an Lebenden beobachtet nur die von uns als Aneurysma arterioso-venosum bezeichnete Art der traumatischen Pulsadergeschwülste (Larrey und Robert). Es ist hiernach wahrscheinlich, dass bei Verletzung der Subclavia allein immer der Tod erfolgt, während bei gleichzeitiger Verletzung der Vene durch das Einströmen des arteriellen Blutes in diese letztere die Lebensgefahr abgewandt werden kann. Ein solcher Vorgang kann nur unter besonderen mechanischen Verhältnissen (durch welche das Einströmen des Arterien-Blutes, unter Ausschluss des Lusteintritts, begünstigt wird) oder bei sofort angewandter Compression Statt finden.

Die gewöhnlichen Pulsadergeschwülste der Arteria subclavia sind endogene. Jobert hat an dieser Stelle die seltene Beobachtung einer Erweiterung (Arteriectasis) des ganzen Arterienstammes gemacht 1). Als Gelegenheitsursache für die endogenen Aneurysmen dieser Gegend hat man einen Schlag auf die Schulter oder heftige Anstrengungen aufführen zu müssen geglaubt 3); aber die wesentliche Ursache derselben ist hier, wie überall, die Entartung der Arterienwände (vgl. p. 91 u. 99). Die Aneurysmen haben häufiger ihren Sitz an dem nach Aussen von den Mm. scaleni gelegenen Theile der Arterie, als am inneren. Letztere erstrecken sich auf der rechten Seite immer zugleich auf den Truncus anonymus. Findet man die Geschwulst nach Innen von den Mm. scaleni, so kann die Communicationsöffnung dennoch an der Durchtrittsstelle selbst liegen. Entwickelt sich das Aneurysma nach Aussen von jenen Muskeln, gegen das Schlüsselbein hin, so darf man annehmen, dass die Oeffnung sich in der Nähe der Mm. Nimmt es seinen Ursprung scaleni an ihrer äusseren Seite befinde. in der Nähe des Schlüsselbeins, so wächst es gewöhnlich aufwärts. Solche Bestimmungen des Ausgangspunktes sind jedoch nur dann möglich, wenn man die Geschwulst ganz zu Anfang beobachten kann;

<sup>1)</sup> Vgl. Bourgery, Traité de l'Anatomie de l'homme etc. Tom. I. Pl. 32. — Nach J. Cockle (Lancet, 1869, March 27) ware das wahre Aneurysma an dieser Stelle, wie am Truncus anonymus (vgl. pag. 161), relativ häufig.

<sup>2)</sup> Vgl. Robert, des Anévrysmes, Paris 1843, pag. 23.

späterhin, wo sie oft eine gewaltige Grösse erreicht '), ist davon keine Rede mehr. Entstand das Aneurysma hinter dem Kopfnicker und wuchs von da aufwärts oder abwärts, aber nicht nach Aussen, so kann es später sogar zweiselhast bleiben, ob dasselbe überhaupt der Subclavia, oder der Carotis, oder dem Truncus anonymus, oder gar dem Arcus aortae angehöre.

So lange das Aneurysma noch von mittlerer Grösse ist, hat es eine runde oder ovale Gestalt; erstreckt es sich aber bis unter die Clavicula oder unter das Schulterblatt bis in die Achselhöhle, und anderer Seits unter den Sternocleidomastoideus gegen den Hals hinauf und unter das Sternum, oder dringt es zwischen die Rippen hinein, so verliert seine Gestalt jede Regelmässigkeit und kann lappig, höckerig und verschiedenartig ausgebuchtet erscheinen. Consistenz wird dann verschieden: an einzelnen Stellen ist es hart, an anderen nachgiebig oder auch fluctuirend. Unter den Veränderungen, welche die benachbarten Theile erfahren, ist besonders , die Verdrängung des Schulterblattes und des Schlüsselbeins hervorzuheben. Beide Knochen werden unter dem Drucke der Geschwulst zuweilen von oberflächlicher Nekrose ergriffen. Aehnliche Veränderungen erfahren auch die Rippen, wenn die Geschwulst nach Vorn wächst; dieselben können sogar ganz zerstört werden. Häufiger entwickelt sich die Geschwulst nach Hinten in der Richtung der Fossa subscapularis. Höchst selten dagegen sind die Fälle, wo einer ihrer Lappen in den ersten Zwischenrippen-Raum eindringt und sich so weit in die Pleurahöhle hinein erstreckt, dass Compression der Lunge bewirkt wird. Ferner können die Wirbel sowohl der Hals- als auch der Rücken-Gegend zerstört, der Musc. trapezius zuweilen sammt dem Levator anguli scapulae nach Aussen gedrängt und verdünnt, der Scalenus medius und posticus in einen bandartigen Streifen verwandelt und an die Wirbelsäule angedrängt werden, der Scalenus anticus. nach Vorn und Innen verschoben, ganz mit dem Sternomastoideus verschmelzen, welcher dann auch verdünnt und verschoben ist. Alle diese Muskeln werden also, wenn man bei einem irgend bedeutenden Aneurysma die Operation unternimmt, in ganz abnormem Zustande und in veränderten Lageverhältnissen angetroffen werden.

Die Athemnoth, die Erstickungszufälle, die Aphonie, die Schlingbeschwerden, die Störungen der Verdauung erklären sich theils aus dem Druck und der Zerrung, welchen der Sympathicus, der Vagus, insbesondere dessen Ramus recurrens, ausgesetzt sind, theils aber

<sup>1)</sup> Boucher (Journal de médecine de Vandermonde 1761, Tom. XIV. pag. 55) beschreibt eine solche von 50 Centim. Umfang.

auch aus der Raumbeengung, welche am Halse überhaupt eintritt, und durch welche die Luft- und Speiseröhre in ihren Functionen direct gestört werden. Die Schmerzen, das Gefühl von Taubheit und Kälte und die an Lähmung grenzende Schwäche der entsprechenden oberen Extremität finden in der Compression und Zerrung der Nervenstämme des Plexus brachialis ihre Erklärung. Auch die Jugularvenen, die Vena subclavia auf der rechten Seite, schliesslich auch die Vena cava superior werden comprimirt; daher Anschwellung ihrer Aeste und der Theile, aus denen sie das Blut zurückführen, daher insbesondere auch eine bläuliche Färbung des Kopfes, des Halses, Sogar die Carotis und die Art. subclavia können der Schulter u. s. f. durch den andauernden Druck der Geschwulst obliterirt werden 1). Auch die Aeste der Subclavia finden sich zuweilen in der oben (p. 101) erörterten Weise obliterirt. Alle diese Erscheinungen können aber auch durch jede andere in der Tiefe des Halses sich entwickelnde Geschwulst bedingt werden. Ausser den Aneurysmen dürften aber kaum andere Geschwülste, als Sarcome, eine so bedeutende Entwickelung in dieser Gegend erlangen. Die Pulsationen der Geschwulst und zwar nicht blos die pulsirende Erhebung derselben, welche jeder Geschwulst durch die unterliegende Arterie mitgetheilt werden kann. sondern die mit dem Pulsschlage synchronisch eintretende Ausdehnung der Geschwulst sind in zweiselhasten Fällen entscheidend.

Die spontane Heilung eines Aneurysma der Arteria subclavia dürste zu den grössten Seltenheiten gehören.

Therapie. Bei einer frischen Verletzung oder einem Aneurysma traumaticum primitivum wäre dicht oberhalb und dicht unterhalb der Arterienwunde eine Ligatur anzulegen, vorausgesetzt, dass entweder durch eine tiese Ohnmacht oder durch Compression der Arterie gegen die erste Rippe (wenn nämlich die Verletzung nach Aussen von dieser Stelle sich besindet) die sonst schnell tödtliche Blutung verhütet worden ist. Jedenfalls wird man auf frischer That schleunigst comprimiren müssen. — Auch zur Beseitigung eines Aneurysma arteriosovenosum würde die Unterbindung der Subclavia dicht oberhalb und dicht unterhalb desselben erforderlich sein; da aber diese Geschwülste nur verhältnissmässig geringe Beschwerden machen, die gedachte Operation dagegen an und für sich lebensgefährlich ist, so wäre es verwerslich, sie in einem solchen Falle anzuwenden. — Bei den gewöhnlichen Aneurysmen dieser Gegend ist die Ligatur entweder gar nicht, oder nur nach der Brasdor'schen Methode anwendbar.

<sup>1)</sup> Tiedemann (l. c. pag. 78-84) führt jedoch keinen Fall der Art auf.

d m T- it-die Ferries ien in 1. The ferries in 1

Wollte man nämlich oberhalb der Geschwulst unterbinden (nach Hunter oder Anel), so würde man entweder zu nahe am Aneurysma, oder zu nahe an den aus der Subclavia entspringenden Aesten die Ligatur anlegen müssen und daher einen unglücklichen Ausgang zu erwarten Die Erfahrung hat dies bestätigt. Nicht minder ungfinstig sind die Aussichten bei Unterbindung des Truncus anonymus (vgl. pag. 163). Nach der Methode Brasdor's wäre die Art. axillaris zu unterbinden, wie Dupuytren und Laugier (mit unglücklichem Erfolge) gethan haben. Die zahlreichen Aeste, welche voraussichtlich zwischen der Communicationsöffnung des Aneurysma und der zu wählenden Ligaturstelle entspringen, lassen einen günstigen Erfolg dieser Operation von theoretischer Seite kaum möglich erscheinen. Die Compression ist nicht ausführbar. Somit bleibt nur die Val salva'sche Methode, die Anwendung der Kälte und die Electropunctur übrig. Letztere dürste gerade in dieser Gegend wohl als das geeignetste Verfahren empfohlen werden; nur müssten die Nadeln recht sicher isolirt sein, um eine Reizung der nahe gelegenen Nervenstämme zu vermeiden.

# III. Unterbindung der Arteria subclavia').

Ihre Indicationen ergeben sich aus der Darstellung der Krankheiten der Subclavia und der Art. axillaris. Ausnahmsweise kann die Ligatur der Subclavia auch vor oder bei der Exstirpation grosser Geschwülste nothwendig werden <sup>2</sup>).

Die Subclavia ist 1) an der inneren Seite der Scaleni, 2) zwischen ihnen und 3) an der äusseren Seite derselben unterbunden worden. Mit der ersten dieser 3 Unterbindungsstellen verhält es sich in Bezug auf das Verfahren und auf die Gefahren ganz so, wie bei der Unterbindung des Truncus anonymus (pag. 163). Wir betrachten daher nur:

A. Unterbindung zwischen den Mm. scaleni (Dupuytren). Einschnitt in der Richtung der Clavicula, ein wenig oberhalb derselben, vom vorderen Rande des Trapezius bis in die Clavicular-Portion des Kopfnickers <sup>8</sup>). Hierauf entdeckt man ohne Schwierigkeit

Ygl. Koch, Archiv f. klin. Chirurgie. 1869. X. pag. 195 u. f. Zusammenstellung von 259 Fällen.

<sup>2)</sup> Ich habe die Unterbindung am äusseren Rande des Scalenus bei der Exstirpation eines Carcinoms mit gutem Erfolge ausgeführt; ebenso neuerdings Hueter (Bert. klin. Wochenschr. 1870. No. 7).

<sup>2)</sup> Fig. 15 (pag. 170) sieht man in F den Scalenus anticus, hinter welchem die

mit der Fingerspitze das am äusseren Rande des Scalenus ant. gelegene grössere Höckerchen der ersten Rippe, führt von diesem aus unter den Scalenus anticus eine Hohlsonde und durchschneidet ihn auf derselben, wobei Verletzungen des Nerv. phrenicus, welcher an der inneren Seite dieses Muskels und etwas vor ihm verläuft, und der etwas weiter nach Aussen gelegenen A. mammaria interna zu vermeiden sind.

Unterbindung an der äusseren Seite der Mm. scaleni, in der Furche der ersten Rippe 1). Fig. 15 u. 16, pag. 170 u.f. Der Wegweiser, welcher sicher zur Arterie führt, ist das bereits erwähnte Höckerchen der ersten Rippe; die Arteria subclavia liegt unmittelbar an seiner äusseren Seite. Den Hautschnitt macht man entweder quer (wie Fig. 16, No. 2 dargestellt ist), 2 Centim. oberhalb der Clavicula, oder vertical an der äusseren Seite des Sternocleidomastoideus 3). Durch ersteren gewinnt man mehr Raum, läuft aber Gefahr, die mit der Richtung der Wunde sich kreuzende Vena jugularis externa zu verletzen; durch letzteren vermeidet man dieselbe sicher. verliert aber den grossen Vortheil der weit offenen Wunde. wird nur bei einem Aneurysma, welches das Schlüsselbein bereits aufwärts gedrängt hat oder sich über demselben befindet, der verticale Schnitt der bequemere sein. Wo es irgend nützlich erscheint, kann man auch einen Lappen bilden, indem man einen verticalen Schnitt am äusseren Rande des Kopfnickers mit dem queren Schnitte com-Jedenfalls muss der Hautschnitt 5-6 Centim. lang sein und darf sich dem Schlüsselbeine nicht allzu sehr nähern, um die Entblössung oder gar Verletzung der Vena subclavia zu verhitten. bald der äussere Rand des Musc. scalenus durch Hinwegnahme des Bindegewebes (Fettes) entblösst ist, hört man auf, mit schneidenden Instrumenten zu arbeiten; der Zeigefinger gleitet, während die Wunde durch Gehülfen mit Wundhaken offen erhalten und die Schulter abwärts und nach Vorn gedrückt wird, an jenem Muskelrande zu dem beschriebenen Höckerchen der ersten Rippe und fühlt an dessen äusserer Seite die Arterie, welche er sofort fixirt. Neben der Fingerspitze wird hierauf, genau auf der ersten Rippe, das die Arterie umgebende

Art. subclavia, N, hervortritt. Der Fig. 16 (pag. 172) bei 2 abgebildete Schnitt muss etwas weiter nach Innen verlängert gedacht werden, um ein Bild des hier beschriebenen Versahrens zu geben.

- <sup>1</sup>) Zuerst ausgeführt von Ramsden und Post (1809). Andere benennen dies Verfahren nach Hodgson, oder Dupuytren, oder Lisfranc, oder C. J. M. Langenbeck d. Ä.
- 2) Der Schnitt soll streng genommen in der Mitte des vom Cleidomastoidens nach Innen und vom Omobyoidens nach Aussen begrenzten Winkels vertical zur Clavicula geführt werden (Zang, Roux).

Bindegewebe mit zwei Pincetten oder mit Hohlsonde und Pincette zerrissen und der Ligaturfaden mit einer kleinen, stark gekrümmten Aneurysma-Nadel von der inneren Seite herumgeführt.

Die Unterbindung der Art. vertebralis ist bisher nur ein Mal (auf der rechten Seite) von Andrew Smyth in dem pag. 163 Note 1. erwähnten Falle, nach vorgängiger Ligatur der Anonyma und der Carotis dextr., wegen Nachblutung aus dem aneurysmatischen Sacke der Subclavia ausgeführt worden. — Der Kranke lag auf dem Rücken, etwas nach Links geneigt. 6 Centim. langer Schnitt am äusseren Rande des Kopfnickers, dicht über dem Schlüsselbein beginnend; der Rand des Muskels dann nach Innea gezogen. Das vordere Höckerchen des Querfortsatzes des 6. Halswirbels wird leicht gefühlt und dient als Führer; dicht unter ihm liegt die Arterie. Das tiefe Blatt der Fascie wird gespalten, Lymphdrüsen und A. cervicalis ascend. werden einwärts verschoben, Mm. scalenus ant. und longus colli von einander gedrängt; dicht unter der Insertion des letzteren am genannten Höckerchen liegen Art. und V. vertebralis. Die Vene wird nach Aussen geschoben, die Unterbindungsnadel um die Arterie von Innen nach Aussen herumgeführt.

Unterbindung der A. mammaria interna und der Arteriae intercostales siehe Bd. III., "Brustwunden".

## Viertes Capitel.

### Arteria axillaris.

## I. Anatomie.

Die Grenzen der Art. axillaris werden verschieden angegeben, je nachdem man das zwischen dem M. pectoralis major und der vordern Thoraxwand belegene Stück der Arterie noch als Subclavia bezeichnet oder schon zur Axillaris rechnet. Im ersteren Falle nimmt man als obere Grenze der Axillaris ihr Hervortreten in der Achselhöhle an und giebt daher diesen Namen nur einer ganz kleinen Strecke der Arterie; bei der zweiten Bezeichnungsweise dagegen nennt man Axillaris dasjenige Stück der Arterie, welches gegen das Herz hin vom Schlüsselbein, nach der Peripherie zu von der Insertion des Pectoralis major am Oberarme oder aber von der Ursprungsstelle der Art. circumflexa humeri posterior begrenzt wird. Letztere Definition erscheint vom chirurgischen Standpunkte zweckmässiger, weil bei verschiedenen Stellungen des Armes dasselbe Stück der Arterie bald in der Achselhöhle, bald hinter dem Pectoralis major sich befindet. Legt man z. B. an einer Leiche eine Ligatur um die in der Achselhöhle entblösste Arterie bei möglichst stark erhobenen Arme, zieht dann aber den Arm abwärts, so dass er dem Rumpfe anliegt und die betreffende Schulter etwas tieser steht, als die der anderen Seite, so findet man die von

der Ligatur umfasste Stelle der Arterie hinter dem Pectoralis major, zwischen ihm und der Brustwand, wieder. Den Namen "Axillaris" weiter abwärts gelten zu lassen, als bis zum Abgange der Circumflexa hum. post. ist von chirurgischer Seite nicht empfehlenswerth, weil eine Ligatur der sogen. Axillaris, welche unterhalb des Ursprungs der gedachten Arterie angelegt würde, jedenfalls nicht zur Thrombusbildung in der Axillaris führen könnte. Fassen wir die "Arteria axillaris" in dieser Ausdehnung auf, so liegt sie zur Seite des obersten Theils der Brust und verläuft von da schräg durch die Achselhöhle. Vor ihr liegen, von Innen nach Aussen gezählt: der M. subclavius, dann der Pectoralis major und minor, von denen besonders ersterer die vordere Wand der Achselhöhle bildet, noch weiter nach Aussen, unmittelbar vor der Arterie, der Musculus coracobrachialis; hinter ihr, in derselben Reihenfolge: die zweite und dritte Rippe, dann aber das zwischen dem Serratus anticus major und dem Subscapularis befindliche Bindegewebe; unter der Arterie: Anfangs der erste Intercostalraum, weiterhin die oberste Portion des Serratus anticus major, endlich (in der Achselhöhle) nur noch die Fascie und die äussere Haut. Ueber der Arterie liegt der Musculus subclavius, demnächst der Processus coracoideus, die Sehne des Subscapularis, welche zwischen der Arterie und dem Oberarmkopf hindurchgeht, zuletzt dieser Knochen selbst. Die Vena axillaris liegt Anfangs vor der Arterie, begiebt sich aber in der Achselhöhle an ihre hintere Seite. an den Proc. coracoideus und an die Fascie des Pectoralis minor angeheftet, so dass sie nicht in der Weise, wie die Arterie, bei den Bewegungen des Oberarms hin und her geschoben wird und, wenn man sie in der Nähe des Pectoralis minor durchschneidet, nicht wie andere Venen zusammenfällt, wodurch die Gefahr des Lufteintrittes bei ihrer Verletzung entsteht. Der Plexus brachialis liegt Anfangs nach Hinten und Aussen von der Arterie, umgiebt sie aber an der Stelle, wo der Pectoralis minor dieselbe kreuzt, in der Art, dass die Nn. medianus und ulnaris an der unteren, der N. radialis an der oberen Seite ihren Platz nehmen. Die beiden zum Nerv. medianus zusammentretenden Nervenstämme pflegen die Arterie gabelförmig zu umfassen.

Die Varietäten der Art. axillaris bestehen wesentlich in einer mehr oder weniger frühen (hohen) Theilung derselben, wovon bei der Art. brachialis genauer zu handeln ist. Bemerkenswerth ist, dass die Portio clavicularis des Pectoralis major ganz fehlen kann (Cruveilhier). Die Art. axillaris ist dann auch im oberen Theile ihres Verlaufes blos von der Haut und der Fascie und nur in sehr geringer

Ausdehnung vom Pectoralis minor bedeckt, so dass man ihre Pulsationen an der vorderen Thoraxwand sieht. Zuweilen fehlt auch die Sternalportion des Pectoralis major, oder der Zwischenraum zwischen den beiden Portionen des Pectoralis major ist sehr gross, wodurch die Arterie an dieser Stelle dann auch leichter zugängig wird.

#### II. Krankheiten der Arteria axillaris.

Verletzungen der Art. axillaris sind sehr gefährlich: gewöhnlich stirbt der Verwundete, namentlich bei Hieb- und Schnittwunden, an Verblutung, bevor Hülfe geleistet werden kann; nur bei einer sehr kleinen oder sehr schräg verlaufenden Wunde, oder aber, wenn durch eine tiefe Ohnmacht die Blutung unterbrochen wird, oder sofort ärztliche Hülfe bei der Hand ist, lässt sich Rettung erwarten. Höchst selten hat man ohne Kunsthülfe vollständige Heilung erfolgen Bérard erklärt diese Fälle durch die Annahme einer vollständigen Durchschneidung der Arterie und einer dadurch möglich gemachten Zurückziehung der beiden Arterien-Enden. Fälle, in denen die Blutung durch eine Ohnmacht gestillt wurde, sind schon von Boerhave 1) und John Bell 2) beobachtet worden. Zuweilen ist es gelungen, während die Blutung durch eine Ohnmacht unterbrochen war, die beiden Enden des Gefässes in der Wunde selbst zu fassen und zu unterbinden. In anderen Fällen hat sich ein Aneurysma gebildet, was natürlich nur bei einer sehr engen Wunde möglich ist. Entsteht ein Aneurysma traumaticum primitivum, so kann dasselbe die ganze Achselhöhle ausfüllen, den Pectoralis major nach Vorn, den Latissimus dorsi nach Hinten drängen, ja sogar über die Wandungen des Thorax und des Bauches sich erstrecken. Der Arm wird alsdann gelähmt, in verschieden hohem Grade schmerzhaft und die Gangran desselben ist zu befürchten, da ihm - theils durch die

<sup>1)</sup> Commentaria, Tom. I. pag. 235. Ein Bauer erhielt in der Achselhöhle einen Messerstich; das Blut spritzte mit ungeheurer Gewalt hervor, so dass der Verletzte bald zusammensank und für todt galt. Tags darauf wurde eine gerichtliche Untersuchung des Körpers vorgenommen. Man fand die Brust noch etwas warm, übrigens kein Lebenszeichen, schob jedoch die genauere Untersuchung der Wunde noch einige Stunden auf. Inzwischen fing der Verletzte an, wieder warm zu werden. Man glaubte nichtsdestoweniger, dass er sterhen müsse; aber nachdem er längere Zeit in grosser Schwäche zugebracht hatte, erholte er sich allmälig wider alles Erwarten, nur blieb der Arm der verletzten Seite ganz mumienartig, woraus wohl erschlossen werden kann, dass sicher die Art. axillaris verletzt worden war.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Principles of surgery, Vol. I. London, 1815.

Verletzung selbst, theils durch den Druck der von dem ergossenen Blute gebildeten Geschwulst — Blutzufluss, Blutabfluss und Nerveneinfluss abgeschnitten sind.

Desault (Oeuvres chirurgicales, Tom. II. pag. 553), Debaig (Thèses de la faculté de Paris, 1812), Larrey (Bulletin de la faculté et de la société de médecine, Tom. VI. pag. 285) haben Fälle der Art beobachtet. In dem von Debaig beschriebenen sah man sich genöthigt, die Exarticulation des Armes vorzunehmen. Wird die Blutung spontan oder durch Compression gestillt, so ist die Entwickelung eines Aneurysma spurium consecutivum wahrscheinlich. Sabatier (Médecine opératoire 1832. Tom. III. pag. 124) berichtet einen solchen Fall, wo sich bei einem Officier, in Folge eines Degenstiches, ein sehr grosses Aneurysma entwickelt batte, welches durch die Valsalva'sche Methode geheilt wurde. Hodgson (Traité des maladies des artères et des veines, franz. Uebersetzung von Breschet, Tom. III. pag. 352) erwähnt gleichfalls ein solches Axillar-Aneurysma, welches in Folge einer Verletzung durch einen Scherben entstanden war und ohne Kunsthülfe heilte. In einem von S. Cooper (Dictionnary of practical Surgery, fourth edit. pag. 157) sufgeführten Falle war ein Messerstich die Veranlassung, und die Heilung wurde durch Unterbindung der Art. axillaris erreicht.

Die Diagnose einer Verletzung der Art. axillaris ist leicht; nur Blutungen aus der Art. subscapularis oder der Circumflexa humeri posterior könnten einen Irrthum veranlassen. In diesen zweiselhasten Fällen hat man den Radialpuls zu untersuchen; ist er vorhanden, so handelt es sich um Verletzung eines Astes der Axillaris, fühlt man ihn nicht, so ist wahrscheinlich die Axillaris selbst verletzt. Mit voller Sicherheit kann man Letzteres nicht annehmen, da ja auch der Schreck oder der bereits erfolgte Blutverlust den Puls unsühlbar machen können und es überdies Menschen giebt, bei denen wegen eines abweichenden Verlauses der Radialis der Puls nicht an der gewöhnlichen Stelle gesühlt werden kann.

Behandlung. Bei jeder Blutung aus der Achselhöhle muss der erste Griff nach der Art. subclavia sein, um sie auf der ersten Rippe Vgl. Bd. 1. pag. 54. Dies ist das dringend indicirte zu comprimiren. provisorische Blutstillungsmittel. Demnächst handelt es sich um genaue Untersuchung der Wunde. Nur wenn gleichzeitig mit der Arterie auch die benachbarten Weichtheile, besonders die Nervenstämme, in grösserer Ausdehnung zerrissen sind, oder wenn durch ein bereits gebildetes Aneurysma diffusum die Gewebe des Armes bedeutend infiltrirt sind, kann — als letztes Rettungsmittel — die Exarticulation des Armes nothwendig werden, welche noch 1767 von Gooch bei jeder Verletzung der Art. axillaris angerathen wurde, aus Furcht, der Arm möchte nach der Unterbindung wegen mangelnder Blutzufuhr brandig werden. Abgesehen von diesen Ausnahmsfällen hat man immer sofort die Unterbindung und zwar, wenn irgend möglich, die Unterbindung dicht oberhalb und dicht unterhalb der Arterien wunde auszuführen, zu welchem Behuse die aussere Wunde sind immer mit dem Messer erweitert werden muss. Dies kann, besonders in der oberen Hälste des Verlauß der Arterie, sehr grosse Schwierigkeiten machen.

Aus statistischen Untersuchungen ergiebt sich das merkwürdige Resultat, dass die Unterbindung viel seltener ein günstiges Resultat hatte, wenn sie wegen einer Blutung, als wenn sie wegen eines Aneurysma traumaticum circumscriptum vorgenommen wurde. Bérard hat deshalb die Frage aufgeworfen, ob es nicht besser wäre, statt sofort zu unterbinden, lieber, wenn sich die Blutung nur irgend durch Compression stillen lässt, die Bildung eines consecutiven Aneurysma abzuwarten. Dies dürfte ein gewagter Versuch sein, da die Blutung auch plötzlich wiederkehren und tödtlich werden könnte.

Gestattet die Art der Verletzung nicht, die Unterbindung an der verletzten Stelle auszuführen, so bleibt noch die Ligatur in der Continuität oberhalb der Wunde übrig, welche aber wegen der zahlreichen Anastomosen, weniger Sicherheit gewährt.

Einen schönen Erfolg erzielte Stabsarzt Dr. Schmidt in der Berliner Charité durch Unterbindung der Subclavia oberhalb des Schlüsselbeins wegen Verletzung der Arterie dicht unterhalb des Schlüsselbeins (bei Nacht). Berl. klin. Wochenschrift. 1869. No. 38.

Die gleichzeitige Verletzung der Vena axillaris kann leicht den Tod sofort durch Lusteintritt herbeisuhren; jedoch giebt es auch einige Beispiele, dass in Folge einer gleichzeitigen Verletzung der Art. und Vena axillaris ein Aneurysma arterioso-venosum sich gebildet hat. Man empsiehlt bei solchen Aneurysmen, nach dem Vorgange von Larrey, ein exspectatives Versahren.

Larrey hat zwei Beobachtungen der Art gesammelt (Bulletin de la faculté de méd. Tom. II. pag. 27) und Dupuytren führt einen dritten Fall auf; in letzterem handelte es sich um eine Schusswunde.

Endogene Aneurysmen der Art. axillaris sind relativ häufig. Uebertreibung der an sich schon ausgedehnten Bewegungen des Arms, zu heftiges und zu lange fortgesetztes Ziehen an demselben u. dgl. m. sind Gelegenheitsursachen zu ihrer Entstehung, sobald die Textur der Arterie durch krankhafte Processe dazu prädisponirt ist.

Ein Axillar-Aneurysma kann eine gewisse Grösse erreichen, ohne von dem Kranken oder dem Arzte bemerkt zu werden, wenn es nämlich in der Tiefe der Achselgrube, unter dem Musc. pectoralis major, entsteht. Erreicht es einen höheren Grad der Entwickelung, so erscheint es entweder nahe am Schlüsselbein — und wächst von da aufwärts in die Regio supraclavicularis, so dass es für ein dort entstandenes Aneurysma gehalten werden kann —, oder in der Achselhöhle selbst, wo es besonders bemerklich wird, wenn der Kranke den Arm erhebt, später aber die vordere und hintere Wand der Achsel-

höhle (den Pectoralis major und den Latissimus dorsi) verdrängt. Die durch Compression der Vena axillaris und der benachbarten Nerven bedingten Erscheinungen verhalten sich ganz ähnlich, wie beim Aneurvsma der Subclavia. Durch grosse Axillar-Aneurysmen wird die Clavicula aufwärts gedrängt, Erosion der Rippen bedingt und schliesslich zuweilen zu einem Bluterguss in die Pleurahöhle, oder auch in die Gelenkkapsel Veranlassung gegeben, wenn die Geschwulst nicht früher schon die Haut nach Aussen durchbrochen hat. Je weiter nach Oben die Geschwulst ihren Ursprung nimmt, desto mehr ähnelt sie, in Bezug auf Gefahr und Schwierigkeit der Behandlung, den am Halse gelegenen Aneurysmen; je weiter abwärts, desto mehr tritt sie in die Kategorie der Aneurysmen des Armes. Die Axillar-Aneurysmen haben gewöhnlich ein sehr schnelles Wachsthum, welches wesentlich durch die Schlaffheit des die Achselhöhle ausfüllenden Bindegewebes begünstigt wird. Die Diagnose ist zuweilen sehr schwierig, besonders wenn die Pulsadergeschwulst noch ganz in der Tiefe gelegen Auch wenn sie gegen den Hals hin wächst, bleibt die Entscheidung schwer, ob es sich um ein Aneurysma, oder um irgend eine andere Geschwulst handele. In zweifelhasten Fällen muss man immer zunächst an ein Aneurysma denken.

Die wenigen Fälle von spontaner Heilung dieser Aneurysmen, welche beobachtet worden sind, kamen in der letzten Periode der Hierauf fussend hat man eine exspectative Behand-Krankheit vor. lung derselben empfohlen. Bedenkt man aber die Seltenheit solcher Fälle, die Verschlimmerung des Zustandes der Kranken, welche durch ein solches Zögern herbeigeführt wird, und die viel grössere Schwierigkeit und Gefahr einer operativen Behandlung in einem späteren Stadium, so muss ein solcher Rath verwerflich erscheinen. bei Axillar-Aneurysmen ist die Compression nur schwer und unvollkommen durchzuführen. Dennoch sollte man die Behandlung, wenn die Ausdehnung der Geschwulst nach Oben es irgend gestattet. stets mit der allerdings nur durch Fingerdruck sicher auszusührenden Compression der Subclavia beginnen und deren Wirkung durch Auflegen von Eis auf die Geschwulst unterstützen. Demnächst kommt die Electropunctur (mit gleichzeitiger Anwendung der Kälte) in Von den Unterbindungsmethoden könnte die Antyllussche nur bei kleinen traumatischen Aneurysmen, und auch bei diesen nur schwierig, Anwendung finden. Kommt man mit Compression, Kälte und Electropunctur nicht zum Ziele, so wird daher gewöhnlich (und bei endogenen Aneurysmen immer) nur die Hunter'sche oder Brasdorsche Methode angewandt werden können. Erstere erheischt die Unterbindung der Subclavia auf der ersten Rippe; dieselbe wird — als sicherer, — wenn die Ausdehnung des Aneurysma es gestattet, der zur Ausführung der Brasdor'schen Methode erforderlichen Unterbindung des Endstückes der Axillaris, oder des Anfangs der Brachialis bei Weitem vorzuziehen sein.

# III. Unterbindung der Arteria axillaris.

Man kann die Art. axillaris an zwei verschiedenen Stellen blosslegen: entweder, indem man die vordere Wand der Achselhöhle, namentlich den Pectoralis major durchschneidet, oder in dem offenen Theile der Achselhöhle, wo sie nur von Haut, Fascie und Bindegewebe bedeckt ist.

# $m{A}$ . Unterbindung hinter dem Musculus pecteralis majer. Unterbindung der Arteria subclavia unterbalb des Schlüsselbeins.

Der Hautschnitt wird parallel dem Schlüsselbeine. 2 Centim. unter demselben, 10 Centim, lang gemacht; er beginnt in der Gegend des Sternal-Endes der Clavicula und endet nahe an der Stelle, wo Pectoralis major und Deltoides zusammenstossen, ohne die hier verlaufende Vena cephalica zu verletzen. Haut, Platysma und Pectoralis major, werden dreist durchschnitten; dann erscheint eine Bindegewebsschicht (Fascia coracoclavicularis), welche gewöhnlich eine ziemliche Festig-Diese wird vorsichtig getrennt; unter ihr findet man die zu einem Bündel vereinigten Gefässe und Nerven als einen die Richtung der Wunde schräg kreuzenden Strang, welcher gegen den äusseren Wundwinkel hin gelegen und am Besten von dem, durch den beschriebenen Schnitt bereits entblössten, inneren Rande des Pectoralis minor aus aufzusuchen ist (vgl. pag. 170 Fig. 15 und pag. 172 Fig. 16, No. 3). Am Oberflächlichsten in dem gemeinsamen Gefässund Nerven-Bündel liegt die grosse Vena axillaris, deren Verletzung man mit höchster Vorsicht zu vermeiden hat. Etwas weiter aufwärts und zugleich mehr nach Aussen und Hinten (näher dem Schlüsselbeine und tiefer) liegt die Arterie, noch weiter aufwärts der Plexus Mit dem Zeigefinger der linken Hand fixirt man zunächst die Vene und schiebt sie sanst nach Innen, um sie alsdann dem Finger oder Wundhaken eines Gehülfen zu übergeben. Von ihrer Seite, also von Innen und Unten nach Aussen und Oben, muss auch die Unterbindungsnadel um die Arterie herumgeführt werden. Ligatur muss oberhalb des Ursprunges der Arteriae thoracicae angelegt werden, weil diese sonst die Thrombusbildung hindern würden.

Statt dieses gradlinigen Schnittes empfiehlt Hedgson einen halbmondförmigen, nach Unten convexen, was keine besonderen Vortheile und schlechtere Heilung erwarten lässt. Ebenso verhält es sich mit dem Vorschlage, einen V-Schnitt zu machen, dessen einer Schenkel den grossen Brustmuskel vom Schlüsselbein ablösen, der andere parallel der Vena cephalica verlaufen soll. Macht man blos einen Einschnitt in dem Zwischenraume zwischen den beiden Portionen des Pectoralis major (Verfahren von Lisfranc), so hat man den Vortheil, gar kein Muskelsteisch zu durchschneiden; aber die Unterbindung wird auf solche Weise viel schwieriger und Eitersenkungen, welche bei tiesen Wunden in dieser Gegend überhaupt leicht eintreten, werden durch dies Versahren ganz besonders begünstigt.

## B. Unterbindung in der Achselhähle.

Der Arm wird stark abducirt und gegen den Kopf erhoben; der Hautschnitt wird 6-8 Cent. lang, genau am inneren Rande des Musc. coracobrachialis, an der vorderen Grenze des Haarwuchses (wie Schlemm ganz richtig bemerkt) gemacht, die Fascie in derselben Richtung gespalten. Unmittelbar hinter dem hierdurch entblössten inneren Rande des Coracobrachialis (dem ersten Haltpunkt), etwas nach Innen von ihm, findet man die Arterie, umfasst von den beiden Wurzeln des Nervus medianas (Fig. 17). Sollte der Musc. coracobrachialis gar nicht zu entdecken sein, so kann man oft die dicken Nervenstränge durch die Haut hindurch fühlen, und alsdann am vorderen Rande derselben einschneiden. Dies Verfahren, sowie die Berücksichtigung der vorderen Grenze des Haarwuchses, gewährt mehr Sicherheit, als die von Lisfranc angegebene Berechnung. Nach ihm soll man die Achselhöhle in Gedanken in 3 Theile theilen, und an der Grenze zwischen der vorderen und mittleren Abtheilung einschneiden 1). Auf solche Weise gelangt man aber direct zur Vena axillaris, deren Entblössung so viel als möglich vermieden werden soll, was bei genauer Befolgung der oben gegebenen Vorschriften sehr wohl geschehen kann.

## Fünftes Capitel.

Arterien des Armes und der Hand.

#### I. Anatomie.

Die Art. brachialis verläuft an der vorderen inneren Seite des Oberarmes, in der Richtung einer von der vorderen Wand der Achselhöhle (d. h. dem unteren Rande der Sehne des Pectoralis major) zu

<sup>1)</sup> Vgl. Fig. 18 auf pag. 201.

der Mitte der Ellenbeuge gezogenen Linie. Von ihren Endästen wendet sich die Radialis zur äusseren Seite der Hand und dringt wesentlich in deren Tiese ein, während die Art. ulnaris, an der inneren Seite des Vorderarmes verlaufend, vorzugsweise den oberflächlichen Hohlhandbogen versorgt. Nachdem die Art, brachialis den Rand des Musc. coracobrachialis verlassen hat, verläuft sie bis zur Ellenbeuge am sinneren Rande des Biceps und wird von diesem etwas verdeckt. Vor ihr, dem Biceps-Rande dicht anliegend, befindet sich der Nerv. medianus, welcher erst im unteren Dritttheile des Oberarmes sich an ihre innere Seite und etwas mehr in die Tiefe wendet, so dass die Arterie zuletzt zwischen ihm und dem Biceps liegt. Von den die Arterie begleitenden beiden Venae brachiales ist die innere gewöhnlich stärker; die Zussere, dem Biceps näher gelegene, ergiesst sich im oberen Dritttheile des Armes häufig in erstere, so dass daselbst überhaupt nur eine Vena brachialis, welche weiter aufwärts dann den Namen axillaris erhält, zu bestehen pflegt. Nahe unter der Sehne des M. latissimus dorsi giebt die A. brachialis die Profunda brachii ab, aus welcher die mit dem Nerv. radialis verlaufende Collateralis radialis entspringt; weiter abwärts schickt sie zwei Collaterales ulnares ab, welche mit der Collateralis radialis parallel den aus den Vorderarm-Pulsadern entspringenden Arteriae recurrentes entgegenlaufen. In der Ellenbeuge wird die Art. brach. bedeckt von der Aponeurosis bicipitis, während Tendo bicipitis an ihrer Radialseite in die Tiefe geht. Etwas weiter unten, also auch etwas unterhalb des Ellenbogengelenks, liegt die normale Theilungsstelle der Arterie in die Radialis und Ulnaris. Erstere liegt oberslächlicher, nur von der Fascie bedeckt, Ansangs zwischen Supinator longus und Pronator teres, weiter abwärts zwischen dem erst genannten Muskel und dem Flexor carpi radialis. zwischen deren Sehnen sie in der Nähe des Handgelenkes zum Pulsfühlen benutzt wird. Der oberflächliche Ast des Nerv. radialis legt sich von der ausseren Seite her an die Arterie an, verlässt sie aber in der unteren Hälste des Vorderarmes wieder, um sich zwischen dem Supinator longus und dem Radius hindurch zur Rückenseite des Vorderarmes zu wenden. - Die Art, ulnaris verläuft viel tiefer. schräg nach Innen, um am Radialrande des Flexor carpi ulnaris, in der oberen Hälfte bedeckt vom Rande des Supinator longus, begleitet von dem an ihrer Ulnarseite gelegenen Nerv. ulnaris, zur Hand abwärts zu verlaufen. Die aus ihr, nahe der Ellenbeuge, entspringende Art. interossea wendet sich in die Tiefe, zur Volarseite des Ligamentum interosseum, welches sie mit ihrem Dorsalaste nahe am Ursprunge, mit ihrem Endaste aber hinter dem Pronator quadratus durchbohrt. Am Handgelenk, unterhalb des Ligament. carpi volare proprium, sendet die UInaris einen schwächeren tiefen Ast in die Hohlhand, welcher mit dem tiefen Ast der Radialis den unmittelbar auf den Mittelhandknochen liegenden tiefen Hohlhandbogen bildet, während sie mit

Fig. 17 1).



ihrem stärkeren oberflächlichen Aste in den Arcus volaris sublimis übergeht, welcher unmittelbar unter der Fascia palmaris liegt, und zu dessen Bildung die Radialis nur mit ihrem sehr schwachen oberflächlichen Aste (welcher in Figur 17 viel zu stark gezeichnet ist) beiträgt. Der Stamm der Radialis geht, nachdem er diesen oberflächlichen Ast abgegeben hat, um den Radialrand der Handwurzel zwischen Processus styloideus radii und Os multangulum majus, bedeckt vom Abductor longus und Flexor brevis pollicis, auf den Rücken der Hand, um in dem Zwischenraume zwischen dem 1. und 2. Mittelhandknochen in die Hohlhand einzudringen und sich in den tiefen Hohlhandbogen zu ergiessen.

Die Varietäten der Art. brachialis sind sehr zahlreich. Für den Chirurgen am Wichtigsten ist die sogenannte hohe Theilung, welche so häufig

1) a. Nervus medianus, gerade vor der Art. brachialis gelegen; b. Nervus medianus und Vena brachialis sind mit einem Ilaken nach Innen gezogen, um die Arterie zu entblössen; c. Art. radialis mit den sie begleitenden Venen in ihrem ganzen Verlause blossgelegt durch die (mittelst eines Schnittes bei f vorgenommene) Entsernung des Flexor carpi radialis, des Flexor digitorum sublimis und des Palmaris longus; d. Art. ulnaris, durch denselben Schnitt blossgelegt; e. Art. interossea, blossgelegt (durch die Hinwegnahme der genannten Muskeln) bis zu der Stelle, wo sie hinter den Pronator quadratus tritt.

vorkommt, dass Bidloo dieselbe für den normalen Verlauf hielt. Gewöhnlich ist es die Art. radialis, welche sich zu früh von dem Stamme ablöst, und in seltenen Fällen sogar schon aus der Art. axillaris entspringt; sehr selten nimmt die Interossea hoch oben aus der Brachialis ihren Ursprung. Gewöhnlich liegt der zu früh entsprungene Ast auch oberstächlicher, als er sollte, nämlich zwischen Haut und Für die Praxis ergiebt sich aus der Kenntniss dieser Varietäten die wichtige Regel, vor dem Beginne jeder, auch der unbedeutendsten Operation am Arme nicht blos die Lage der Art. brachialis, sondern auch ihren Zusammenhang mit den Vorderarm-Pulsadern genau zu prüfen, zu welchem Behufe man sich, während die Brachialis am Biceps-Rande comprimirt wird, über das Aufhören oder Fortbestehen der Pulsationen in der Radialis, Ulnaris, sowie auch in einer vielleicht vorhandenen Interossea superficialis (A. mediana) zu unterrichten hat. Von derjenigen Vorderarm-Arterie, in welcher hierbei die Pulsationen nicht aufhören, ist anzunehmen, dass sie schon oberhalb der comprimirten Stelle ihren Ursprung nimmt.

Ueber die einzelnen Verhältnisse dieser Varietäten vgl. Tiedemann, Tabulae Arteriarum und die Supplemente dazu. Derselhe hat das Verdienst, zuerst auf die Mannigfaltigkeit und Wichtigkeit dieser Varietäten, sowie auf den Umstand, dass die hohe Theilung sich gewöhnlich bei kurzarmigen Individuen vorfindet, aufmerksam gemacht zu baben. Ferner sind zu vergleichen: Krause, Handbuch der Anatomie, Bd. I. Th. 2. pag. 895 u. f., Henle, Handbuch d. system. Anatomie, Bd. III., Barkow, die angiologische Sammlung etc. zu Breslau (1869). — Von diesen Autoren sind auch die ausserordentlich bäufigen Varietäten der Hand-Arterien genauer erörtert.

#### II. Krankheiten der Arterien des Armes und der Hand.

Mit der Abnahme des Durchmessers der Arterien vermindern sich die Gefahren ihrer Verletzung. So sind denn Wunden der Brachialis bei Weitem seltener tödtlich, als diejenigen der Axillaris, zumal die provisorische Stillung der Blutung durch Compression selbst von Laien leicht bewirkt werden kann. Verletzungen der Brachialis im oberen Dritttheil des Armes sind gefährlicher, als in den beiden unteren, nicht blos weil die Arterie dort grösser ist, sondern besonders wegen der dort liegenden, der Thrombusbildung ungünstigen Ursprungsstelle der Art. profunda brachii. In den beiden unteren Dritttheilen des Armes ist es leicht, eine Blutung aus dem Stamm der Brachialis von einer aus ihren Aesten, besonders aus der Profunda kommenden zu unterscheiden. Letztere aber ist die einzige Arterie, welche ausser dem Stamme selbst zu einer unmittelbar gefährlichen Blutung in dieser Gegend Veranlassung geben

könnte. Blutungen aus den Collaterales können durch Compression gestillt werden.

Früher war der Aderlass an der Vena mediana basilica (vgl. Bd. I. pag. 178) eine häufige Veranlassung zur Verletzung der Art. brachialis in der Armbeuge. Gewöhnlich war dann die Wunde sehr klein, es war sofort zweckmässige Hülfe geleistet, und man findet daher auch zahlreiche Fälle verzeichnet, in denen durch einen fest angelegten und lange Zeit fortgesetzten Druckverband vollständige Heilung erreicht wurde 1). Es kann aber auch sogleich ein Aneurysma diffusum oder später ein Aneurysma circumscriptum oder endlich ein Aneurysma arterioso-venosum entstehen.

Als allgemeine Vorschrift muss man festhalten, dass bei allen Verletzungen der Art. brachialis (wenn nicht augenscheinlich durch Compression an der verwundeten Stelle die Blutung sicher gestillt werden kann), die Unterbindung oberhalb und unterhalb der Arterien-Wunde ausgeführt werden muss; besonders gilt dies für die beiden unteren Dritttheile des Armes, zu welchen nicht blos durch die Profunda, sondern (wenigstens im unteren Dritttheile) auch durch die Collaterales so reichlich Blut zugeführt wird, dass alsbald eine Blutung vom peripherischen Ende her erwartet werden muss. Deshalb ist auch hier die indirecte Unterbindung nur in solchen Fällen als Ersatzmittel zu ergreifen, wo die Unterbindung an der Stelle der Verletzung unausführbar oder aus anderen Gründen unzulässig erscheint.

Aneurysmen im oberen Dritttheil des Armes können durch indirecte Compression nicht leicht behandelt werden, da diese mit Sicherheit sich auf die Dauer nicht ausüben lässt. Electropunctur und styptische Einspritzungen könnten bei kleineren Geschwülsten versucht werden; bis jetzt liegen nur Erfolge vor, welche durch indirecte Unterbindung erzielt wurden. In den beiden unteren Dritttheilen des Oberarmes gestalten die Verhältnisse sich anders, weil hier die indirecte Compression mit viel geringerer Gefahr dasselbe zu leisten vermag, als die indirecte Unterbindung. Dasselbe gilt von den gewöhnlich traumatischen Aneurysmen der Ellenbeuge und des Vorderarmes, bei denen aber der geringeren Grösse wegen die directe Unterbindung mit Sicherheit angewandt werden kann.

Verletzungen der Arterien des Vorderarmes werden am Häufigsten durch Messerstiche, Fall in Glasscherben oder auf ein scharfes Instrument, auch wohl durch ungeschickte Handhabung schneidender Werkzeuge, endlich durch Schusswunden u. dgl. m. veranlasst.

Ich würde immer zur Unterbindung an der Stelle der Verletzung rathen und habe davon in zwei Fällen den vorzüglichsten Erfolg gesehen.

Häufiger finden sie sich in der unteren Hälfte des Vorderarmes, als weiter oben. Die Art. interossea wird wegen ihrer tiesen Lage sehr selten getroffen; es gehört dazu entweder ein ganz besonderer Zusall ') oder eine sebr tiese Zerstörung der Weichtheile. Pulsadergeschwülste sind am Vorderarme sehr selten. Was die traumatischen betrifft, so wird ihre Entstehung durch die oberstächliche Lage der Arterien in der unteren Hälste des Vorderarmes und die daraus entspringende Leichtigkeit des Blutausslusses sehr erschwert. Das Aneurysma traumaticum consecutivum ist übrigens einige Male an der unteren Hälste des Vorderarmes beobachtet worden, so von Tulpius '), Guatani'), Hogdson').

Bei Verletzung der Vorderarm-Arterien ist es durchaus nothwendig, sowohl unterhalb, als oberhalb der Arterienwunde zu unterbinden, weil beide Gefässe durch die grossen Gefässbögen in der Hohlhand mit einander in fast directer Verbindung stehen, und die Blutung also sehr bald wieder eintreten müsste, wenn man blos am centralen Theile der Wunde eine Ligatur angelegt hätte. (was freilich nur höchst selten der Fall sein dürfte) unmöglich, zur Arterienwunde selbst zu gelangen, so müsste man entweder beide Vorderarm-Arterien in ihrer Continuität oberhalb der Wunde oder die Brachialis unterbinden, was wegen des wechselnden Ursprungs der Interossea im Allgemeinen sicherer ist. Letzteres dürfte auch einfacher und leichter sein, da statt zweier Wunden nur eine und, statt der schwierigen Aufsuchung der Vorderarm-Pulsadern in der Tiefe des Muskelfleisches, nur die leicht ausführbare Blosslegung der Brachialis am Rande des Biceps erforderlich ist. Auch bei Verletzungen der Interossea ist, sofern die Blutung durch Compression nicht sicher gestillt werden kann, die Unterbindung der Brachialis vorzunehmen.

Verwundungen des unteren Endes der Art. ulnaris sind häufig mit Verletzung des Nervus ulnaris complicirt, obgleich dieser durch die Sehne des Flexor carpi ulnaris geschützt ist. Dieselbe veranlasst Unempfindlichkeit des kleinen Fingers und der Ulnarseite des Ringfingers, zu welchen die Hautäste jenes Nerven verlaufen; auch die kurzen Muskeln des kleinen Fingers und die Mm. interossei werden

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Eine solche Verletzung der Interossea durch Messerstich habe ich ein Mal beobachtet. Radialis und Ulnaris waren unversehrt.

<sup>2)</sup> Observationes medicae, lib. III. observ. 17.

<sup>3)</sup> De externis anevrysmatibus. Edente Lauth. Strassburg 1785; in 4. m. Abb.

<sup>4)</sup> Maladies des artères et des veines. Tom. I. pag. 148. (Französische Uebersetzung von Breschet.)

in einem solchen Falle gelähmt sein, da auch sie vom N. ulnaris versorgt werden. Diese Lähmungserscheinungen verschwinden, sobald die Nervenwunde geheilt ist, — oft viel schneller durch einen noch nicht vollkommen aufgeklärten Mechanismus, welcher dem Medianus und Ulnaris gestattet, einander zu vertreten.

Vgl. Richet, Gaz. des hopit. 1867, Novembr. und die in meinem Referat im Jahresber. v. Virchow u. Hirsch pro 1868. Bd. II. pag. 319 angeführte Literatur.

An der Hand sind Verletzungen des oberflächlichen Hohlhandbogens viel häufiger als diejenigen des tiefen. Ihre Ursachen sind alle die bei den Wunden der Vorderarm-Arterien aufgeführten. Viele Handwerke geben zu solchen Verletzungen an der Hand besonders häufig Veranlassung. Die Gefahren sind geringer, wenn der oberflächliche, als wenn der tiefe Hohlhandbogen verletzt ist; dort kann man noch (obgleich oft auch mit Schwierigkeit) die blutenden Gefäss-Enden selbst unterbinden (vgl. pag. 203); im letzteren Falle ist dies geradezu unmöglich, weil man, um zu dem tiefen Hohlhandbogen zu gelangen, sich zwischen den Sehnenscheiden einen Weg bahnen müsste, welcher, wenn er auch zum Ziele führt, doch eine so hestige Entzündung der ganzen Hand und besonders der Sehnenscheiden zur Folge haben würde, dass mindestens die Brauchbarkeit derselben auf dem Spiele stände. Wenn die Unterbindung in der Wunde nicht ausführbar erscheint, so hat man am Arcus sublimis, nach Middeldorpf'), vor Allem die percutane Umstechung zu versuchen. Ausser dieser kommen noch die Unterbindung in der Continuität und die permanente Compression in Frage. Erstere kann wiederum entweder an einer der beiden Vorderarm-Arterien. oder an beiden, oder an der Brachialis vorgenommen werden. die Vorderarm-Arterien in beiden Hohlhandbögen mit einander anastomosiren, so dürste die Unterbindung blos einer der Vorderarm-Arterien gewöhnlich unzureichend sein. "Jedoch," sagt Cloquet ), nwenn die Compression der Ulnaris bei einer Verletzung des Arcus sublimis, und bei derjenigen des Arcus profundus die Compression der Radialis die Blutung vollkommen unterdrückt, so kann man sich mit der Unterbindung des entsprechenden Gefässes begnügen, wird aber aus Vorsicht doch gut thun, einige Tage lang auf die andere Vorderarm-Arterie eine krästige Compression auszuüben." Statt einer solchen sehr unvollkommen sichernden Unterbindungsweise wendet man, wenn von der Umstechung abgesehen werden soll, gewiss besser die Compression und zwar die directe Compression des bluten-

<sup>1)</sup> Vgl. \_Umstechung" pag. 139.

<sup>2)</sup> Dictionnaire de médecine, Tom. IV. pag. 452.

den Gefässes an, indem man die Hohlhand, bei gebeugter Stellung der Finger, mit Schwamm ausstopft, diesen durch fest angelegte Cirkelbinden andrückt und den Arm in stark gebeugter Haltung befestigt. Die übermässige Beugung im Ellenbogengelenk hat sich (nach dem Vorschlage von Durwell) in zahlreichen Fällen als ein sicheres und einfaches Mittel zur Stillung von Blutungen aus den Arterien des Vorderarmes und der Hand bewährt. Ich kann in dieser Beziehung die Angaben Adelmann's (vgl. pag. 114) aus eigener Erfahrung bestätigen. Führen die bisher erwähnten Maassregeln nicht zum Ziele, so dürste auch bei diesen Verletzungen nicht die von Einigen vorgeschlagene Unterbindung der Radialis und Ulnaris anzuwenden sein, sondern diejenige der Brachialis, welche hier umsomehr indicirt ist, als die Interossea nicht ganz selten gross genug ist, um durch ihre Endäste die Blutung aus der Hohlhand zu unterhalten, was durch die Unterbindung jener beiden Arterien in keiner Weise gehindert werden würde.

An der Rückenseite der Hand kann zwischen den Sehnen des Extensor und Abductor longus pollicis, in dem bei stark abducirten und gestreckten Daumen als Grube ("tabatière" der Franzosen) erscheinenden Raume, die Art. radialis (nach Anderen: ihr Ramus profundus) verletzt werden; sie ist leicht zu unterbinden. Auch die zahlreichen Varietäten des Arterienverlaufs an der Hand, wobei oft bedeutende Aeste auf der Rückenseite der Hand liegen, können zu bedeutenden Blutungen Veranlassung geben, welche durch Unterbindung in der Wunde leicht und sicher beseitigt werden. Verletzungen der zu den Seiten der Finger verlaufenden Aa. digitales sind ungemein häufig, können aber stets durch einen Druckverband oder (wenn dieser lästig sein sollte) durch Unterbindung der Gefäss-Enden in der Wunde gestillt werden.

Cyrsoide Arteriectasis (vgl. pag. 96, Fig. 7) ist mehrmals an den Arterien des Vorderarmes und der Hand beobachtet worden 1).

# III. Unterbindung der Arterien des Armes und der Hand.

- A. Arteria brachialis. Dieselbe Rolle, welche bei der Aufsuchung der Art. axillaris der Musc. coracobrachialis spielt, hat für die Art. brachialis der M. biceps. Mit der Blosslegung des inneren
  - \*) Einen Fall der Art habe ich bei einem Knaben mit Hülfe der Galvanokaustik und wiederholter Unterbindungen zur Heilung gebracht. Der Fall ist vor Vollendung der Heilung beschrieben in der Dissertation von Jansen, Nonnulla de aneurysmate anastomotico. Greifswald, 1857.

Randes des Biceps hat man stets den richtigen Weg zu ihr gefunden. In der grösseren Ausdehnung des Oberarmes findet man alsdann zuerst den Nerv, medianus und erst hinter diesem die Arterie: im unteren Dritttheile und besonders in der Ellenbeuge ist das Verhältniss das umgekehrte. Jedenfalls hat man gewonnenes Spiel, sobald man den Medianus aufgefunden hat; entweder zwischen ihm und dem inneren Rande des Biceps oder an der inneren Seite des Nerven liegt die Arterie. Mit Rücksicht auf diese Verhältnisse ist es von grosser Wichtigkeit, auf den M. biceps selbst in der Nähe seines Randes einzuschneiden und erst, nachdem der Muskel sicher gefunden und entblösst ist, seinen inneren Rand aufzusuchen. Folgt man der von einigen Autoren gegebenen Vorschrift, den Hautschnitt am inneren Rande des Biceps zu machen, so kann man leicht bei einiger Verschiebung der Wunde zu weit nach Innen gerathen, alsdann statt des Medianus den Ulnaris blosslegen') und somit die Arterie an einer Stelle aufsuchen, an welcher sie niemals liegt.

- a) Unterbindung in der Mitte des Oberarmes. In der so eben angegebenen Weise wird am inneren Rande des Biceps der Nerv. median. blossgelegt. Dicht hinter ihm führt man die Hoblsonde von Innen her nach Aussen gegen den Biceps-Rand und hebt den Nerven sanst damit empor, ohne irgend einen hinter oder neben ihm liegenden Theil mitzufassen. Hierauf setzt man auf die Rinne der Hohlsonde einen Wundhaken, welcher dem Gehülfen übergeben wird, um nach Entfernung der Hohlsonde mit diesem den Nerven gegen den Muskelrand anzudrücken. Sobald dies geschehen ist, erscheint in der Wunde die Arterie, begleitet von zwei kleinen Venen, welche, nachdem die gemeinsame Gefäss-Scheide geöffnet ist, sich leicht von ihr trennen lassen. Die Ausführung der Operation ist weniger leicht, wenn man den Medianus in entgegengesetzter Richtung von der Arterie zu entfernen sucht. Besonders zu warnen ist davor, dass man die Arterie nicht mit dem Nerven zugleich unter den Wundhaken schiebe, wovor nur ein genaues Isoliren des Nerven schützen kann, welches, mit Sorgfalt ausgeführt, die Function des Nerven in keiner Weise stört.
- b) Unterbindung in der Armbeuge (Fig. 18). Hautschnitt in der Richtung einer vom inneren Rande des Biceps-Bauches zur Mitte der Armbeuge gezogenen Linie oder an der inneren Seite der Cauda des Biceps oder auch nach dem Verlauf der Vena mediana basilica, welche nachher vorsichtig bei Seite zu schieben ist. Die
  - 1) Die Besorgniss vor einer solchen Verwechselung gründet sich auf Erfahrungen, wie sie bei Operationsübungen an Leichen häufig gemacht werden.

zur Ulnarseite des Vorderarmes verlaufende aponeurotische Ausbreitung der Biceps-Sehne wird durchschnitten; unter ihr findet man die Arterie in dem, nach Innen vom Pronator teres, nach Aussen vom Supinator longus und der Sehne des Biceps begrenzten dreieckigen Raume. Man geht von der Biceps-Sehne gegen die innere Seite der

Armbeuge vor; der erste Strang, den man hier antrifft, ist unfehlbar die Art. brachialis mit den sie begleitenden beiden Venen. Der Nervus medianus liegt an der Ulnarseite der Arterie.

In 2 Fällen, in denen ich die Brachialis wegen Verletzung beim Aderlass, in der Ellenheuge doppelt unterbunden habe, stellte sich der colluterale Blutlauf sehr schnell her; an der Art. radialis konnte in dem einen Fälle bereits nach 9 Stunden der Puls gefühlt werden. — Die Heilung der Wunde erfolgt langsamer und nachträgliche Phlegmonen sind wegen der erforderlichen Durchschneidung der derben Aponeurosis bicipitis wohl eher zu erwarten, als bei der Unterbindung in der Mitte des Oberarmes.

Fig. 18 zeigt bei 1, 2, 3 Lisfranc's Eintheilung der Achselhöhle zum Behuse der Aufsuchung der Art. axillaris (vgl. pag. 192). a bezeichnet die Spitze des Dreiecks, in welchem der Coracobrachialis und die Arterie verlaufen, b die gewöhnliche Unterbindungsstelle in der Mitte des Oberarmes. Bei e ist die Arterie in der Armbeuge zwischen dem Nerv. medianus und der Cauda des Biceps blossgelegt und ein Faden unter ihr durchgeführt. d ist der Einschnitt für die Blosslegung der Arteria radialis an der Grenze zwischen dem oberen und mittleren Dritttheile des Vorderarmes, am inneren Rande des Supinator longus. e Einschnitt zur Blosslegung der Ulnaris in derselben Höhe. f und g sind die Stellen, wo die Radialis und Ulnaris im unteren Dritttheile des Vorderarmes unterbunden werden.

B. Arteria ulnaris. a) Unterbindung in der oberen Hälfte des Vorderarmes. Man sucht die Sehne des Flexor carpi ulnaris nahe am Os pisiforme auf, und verfolgt ihren Radialrand aufwärts, indem man, um den Muskel selbst stärker hervorspringen zu lassen,



abwechselnd die Hand beugen und strecken lässt. Ist man über die Lage desselben nicht ganz genau aufgeklärt, so thut man besser, etwas näher dem inneren Rande den Hautschnitt zu machen. weil man, von hier aus nach Aussen vorrückend, sicher durch die Fascia antibrachii hindurch den Zwischenraum zwischen dem Flexor carpi ulnaris und dem Flexor digitorum sublimis erkennen kann. Erst, wenn dies geschehen ist, wird, genau diesen Zwischenraume entsprechend, die Fascia antibrachii gespalten. Man lässt durch einen Gehülfen die Hand stark gegen den Vorderarm beugen, um die Flexoren zu erschlaffen. Der Flexor digitorum sublimis wird mit einem Wundhaken nach Aussen, der Flexor carpi ulnaris nach Innen gezogen. Diese Muskeln sind aber oft mit einander verwachsen, so dass man sie mit dem Messer trennen muss. Zwischen beiden erscheint dann in der Tiefe, wenn man von der Ulnarseite ausgeht, zunächst der Nerv. ulnaris und weiter nach der Radialseite die von zwei Venen begleitete Arterie.

- b) Im unteren Dritttheil des Vorderarmes findet man die Arterie in der Furche zwischen den Sehnen des Flexor carpi ulnaris und des Flexor digitorum sublimis. Der Hautschnitt wird vom Radialrande des Os pisiforme in der Richtung gegen die Mitte der Ellenbeuge gemacht. Nachdem die Fascia antibr. in derselben Richtung durchschnitten und die Wundränder auseinander gezogen sind, erscheint zunächst am Rande des Flexor carpi ulnaris der Ulnarnerv, weiter nach der Radialseite die Arterie mit ihren beiden Venen.
- c) An der Radialseite des Os pisiforme kann der Volarast der Art. ulnaris unterbunden werden; auch hier liegt der entsprechende Nerv an dessen Ulnarseite. Der Einschnitt muss 3 bis 5 Millim. vom Os pisiforme gemacht werden; man hat die Haut, fettreiches Bindegewebe und die Fasern des Palmaris brevis zu durchschneiden. Die Arterie liegt dicht am Ligam. carpi volare proprium.
- C. Arteria radialis. a) Unterbindung in der oberen Hälfte des Vorderarmes. Der Supinator longus an der äusseren und der Pronator teres nebst dem Palmaris longus an der inneren Seite begrenzen einen nach Oben offenen Winkel. Schneidet man gerade im Scheitel dieses Winkels in der Richtung gegen die Hand ein, so gelangt man, nachdem die Fascia antibrachii gespalten ist, zu dem inneren Rande des Supinator longus, schiebt diesen nach Aussen und durchschneidet auf der Hohlsonde das unter ihm gelegene tiefe Blatt der Fascia antibrachii, unter welchem die von zwei Venen begleitete Arterie liegt. Kann man die angegebenen Muskeln nicht deutlich durch die Haut erkennen, so zieht man von der Stelle, an welcher man in der Nähe des Handgelenks gewöhnlich den Puls (an der Ra-

dialis) fühlt, eine Linie zur Mitte der Armbeuge; dies ist die Richtung der Arterie. Ist man nicht ganz sicher, so thut man übrigens besser, sich näher dem Radialrande zu halten; dringt man dann weiter gegen die Mittellinie des Armes vor, so findet man ohne Zweisel den vor Durchschneidung der Fascie leicht zu erkennenden Zwischenraum zwischen dem Supinator longus und dem Palmaris longus, oder (wenn dieser fehlt) dem Flexor digitorum sublimis, — vom Radialrande aus gerechnet, das erste Spatium intermusculare.

- b) Unterbindung in der unteren Hälfte des Vorderarmes. Die Sehnen des Supinator longus und des Flexor carpi radialis begrenzen eine ungemein leicht zu fühlende Furche, in welcher die Arterie verläuft. Es handelt sich nur darum, bei der Durchschneidung der Fascia antibrachii die Arterie nicht zu verletzen und sie dann von den beiden begleitenden Venen zu isoliren.
- c) An der Rückenseite der Hand kann man die Art. radialis in der Furche zwischen den Sehnen des Abductor longus und des Extensor pollicis longus durch einen, bei pronirter und gebeugter Hand, in der Richtung der genannten Sehnen geführten, etwa 3 Centimeter langen Schnitt, welcher nur die Haut und die Aponeurose zu trennen hat, blosslegen.
- D. Arcus volaris superficialis. Um den oberflächlichen Hohlhandbogen aufzufinden, bringt man, nach Boeckel¹), den Daumen in möglichst starke Abduction und zieht in der Verlängerung seines Cubitalrandes eine Linie quer durch die Hohlhand; parallel mit dieser, aber etwa 1 Centimeter näher an den Fingern, genau in der Mitte zwischen jener Linie und der mittleren Hautfurche der Hohlhand wird eine zweite Linie gezogen, welche genau dem Verlaufe des Hohlhandbogens entspricht. In dieser Richtung einschneidend, findet man die Arterie sogleich nach Durchschneidung der Aponeurosis palmaris, durch eine Fettlage von den Sehnen und Nerven getrennt.

# Sechstes Capitei.

#### Arteriae iliacae.

# I. Anatomie.

Die beiden Iliacae communes sind, abgesehen von der schwachen Art. sacralis media, die Endäste der Aorta abdominalis. Die Theilungsstelle befindet sich in der Höhe des unteren Randes des

1) Gazette médicale de Paris, 1862, No. 13.



vierten Lendenwirbels. Jede Iliaca communis theilt sich nahe an der Symphysis sacro-iliaca in die Iliaca externa und interna. Die Länge der Iliaca communis beträgt 6 Centi-Sie liegt auf den Seitentheilen des fünsten Lendenwirbels und am inneren Rande des Psoas. umgeben von zahlreichen Lymph-Gefässen und - Drüsen, vorn vom Peritoneum überzogen, welches durch lockeres Bindegewebe mit ihr verbunden ist. Die Vena iliaca comm. dextra liegt in ihrer ganzen Länge dicht an der hinteren Seite der gleichnamigen Arterie: die Vena iliaca comm. sinistra dagegen wendet sich, aufsteigend, von der hinteren Seite ihrer Arterie zu deren innerer Seite, um unter der Art. iliaca comm. dextra hindurch zur Vena cava inferior zu gelangen Die linke Vena iliaca (Fig. 19). comm. ist somit einem gewissen Drucke von Seiten der Pulsationen der mit ihr sich kreuzenden Arterie ausgesetzt, woraus man zu deduciren pflegt, dass der Rückfluss des venösen Blutes aus dem linken Beine schwieriger erfolgen müsse, als aus dem rechten 2).

Die Art. iliaca externa (femoralis) ist der stärkere Ast der Iliaca comm. und verläuft in der Richtung des Stammes schräg aus-

- i) a Psoas major; b Iliacus internus; c Schenkelband, Ligamentum Fallopiae s. Poupartii (zu breit gezeichnet); i Aorta; j Art. iliaca communis; k Art. hypogastrica; l Art. iliaca externa; m Art. femoralis; o Vena cava inferior; p Vena iliaca communis; q Vena hypogastrica; r Vena iliaca externa; s Vena femoralis. In Betreff der übrigen Buchstaben vgl. Cap. VIII.
- 2) Genauere Betrachtung lehrt, dass auch die rechte Vena iliaca einer ähnlichen Compression ausgesetzt ist, indem die gleichnamige Arterie schräg über sie fortgeht und die Arteria hypogastrica in der Gegend der Symphysis sacro-iliaca durch ihre Pulsationen gleichfalls einen Druck auf sie ausübt.

und abwärts zum Schenkel. Auch sie ist nur ganz locker mit dem, ihre vordere und innere Seite überziehenden Bauchfelle verbunden. Hinter ihr liegt die Fascia iliaca, welche den Musc. ileo-psoas bedeckt. Die Vena iliaca externa verläuft vom Schenkel her Anfangs an der inneren, weiterhin an der hinteren Seite der gleichnamigen Arterie. Die Nerven des Plexus lumbalis liegen weiter nach Aussen; nur der Nerv. spermaticus externus kreuzt sich mit ihr, um in den Leistencanal einzutreten. Vor der Arterie liegt auf der linken Seite die Flexura sigmoidea, auf der rechten ein Theil des Dünndarms. In der Nähe ihrer Austritts-Stelle aus dem Becken (in der Höhe des Ligamentum Fallopiae s. Poupartii, nahe der Eminentia ileo-pectinea): die aufwärts steigende Epigastrica und die nach Aussen gekrümmte Circumflexa ilium.

Die Art. iliaca interna s. hypogastrica giebt nach einem Verlauf von 2 bis 4 Centimeter den ersten bedeutenden Ast ab, die Art. ileolumbalis, welche gewöhnlich mit Sacra lateralis, Obturatoria und Glutea aus einem gemeinsamen Stämmchen entspringt. Die Fortsetzung der Hypogastrica verläuft Anfangs schräg nach Vorn und Unten, dann abwärts vor der Symphysis sacro-iliaca und bildet im Becken einen nach Hinten schwach convexen Bogen.

Varietaten. Die Theilungsstelle der Aorta kann höher oder tiefer liegen, bis zum zweiten Lendenwirbel hinauf und bis zum letzten Lendenwirbel hinab; im ersteren Falle divergiren die beiden lliacae communes aber doch erst vom vierten Lendenwirbel an. Cruveilhier sah die Iliaca communis dextra fehlen. Dubreuil beobachtete eine doppelte Art. iliaca externa: beide Gefässe verliefen unter dem Poupart'schen Bande und eins davon wurde merkwürdiger Weise unterbunden. Die Epigastrica entspringt zuweilen etwas höher, zuweilen etwas tiefer. Ueber die Varietäten der Art. obturatoria, insbesondere ihren Ursprung aus der Epigastrica, vergl. Bd. III., "Unterleibsbrüche".

## II. Krankheiten der Arteriae iliacae.

Blutungen aus der Art. iliaca communis werden wegen der geschützten Lage derselben selten beobachtet, sind aber, wenn sie vorkommen, fast immer so heftig, dass der Verletzte stirbt, bevor ärztliche Hülfe geleistet werden kann 1). Dies gilt auch für die meisten

<sup>1)</sup> Bogros fand in der Leiche eines Menschen, welcher erst 36 Stunden nach der Verletzung gestorben war, eine Zerreissung der Art. iliaca communis durch eine Pistolenkugel. Vgl. Velpeau, Médecine opér. Tom. II. pag. 186.

Verletzungen der Art. iliaca externa. Nur wenn die Wunde sehr klein oder sonst günstig für die Bildung des Thrombus gestaltet ist, gelingt es, zunächst durch Compression und dann durch die möglichst bald auszuführende Unterbindung, das Leben zu retten. Die Compression allein reicht selten aus; sie muss kräftig und bei vollkommen erschlafften Bauchdecken etwa 9 Centimeter oberhalb des Poupartschen (Fallopia'schen) Bandes, am inneren Rande des Psoas ausgeübt werden 1). Auch die Compression der Aorta abdominalis ist hülfreich; bei Wunden der Iliaca communis ist man wesentlich auf sie angewiesen. — Die Diagnose einer Verletzung der Iliaca communis oder eines ihrer grossen Aeste gründet sich, abgesehen von dem Hervorspritzen des Blutes durch die äussere Wunde, auf Lage und Richtung derselben, Anwesenheit einer teigigen Geschwulst in der Fossa iliaca (welche mit Blut gefüllt ist), Mangel oder doch Schwäche der Pulsationen in der entsprechenden Art. femoralis. - Larrey hat in der Fossa iliaca ein arteriell-venöses Aneurysma beobachtet.

Höchst selten ereignet sich eine Verletzung des Stammes der Art. hypogastrica oder eines ihrer in der Beckenhöhle gelegenen Aeste. Häufiger werden diejenigen, welche ausserhalb der Beckenhöhle verlaufen, insbesondere die Glutea und Ischiadica verwundet. Vgl. Cap. VII.

Bei allen Blutungen aus dem Stromgebiet der Arteriae iliacae, namentlich auch bei Metrorrhagien, ist die Compression der Aorta abdominalis ein vorzügliches, provisorisches Blutstillungsmittel; bei schlaffen Bauchdecken (daher auch in der Chloroformbetäubung) lässt sich dieselbe sehr leicht ausführen.

Spontane Aneurysmen kommen häufig an den grossen Aesten der Iliaca, dagegen, wie es scheint, niemals primär am Stamme der Iliaca communis selbst vor 2). Pulsadergeschwülste der Iliaca externa

- 1) Velpeau rettete durch Unterbindung der mit einem Fleischermesser verwundeten Arteria iliaca externa einen jungen Menschen, bei welchem bis zu V.'s Ankunst durch die beschriebene Compression die Blutung angehalten worden war. Ulrich (Berliner klin. Wochenschr. No. 4. pag. 38) stillte im Feldzuge von 1866 eine Blutung aus der Art. iliaca ext., nachdem ein während kürzerer Compression gehildeter Thrombus 2 Mal gelöst war, durch eine 6 Tage lang ununterbrochen fortgesetzte Digital-Compression. Es erfolgte vollständige Obliteration der Arterie, während der inzwischen eingeleitete Collateral-Kreislanf allen üblen Zuställen vorbeugte. Die Anwendung der Digital-Compression war in diesem Fall leicht, da man von der bestehenden Wunde aus alsbald auf die pulsirende Arterie kam, und ein mässiger Druck genügte, um die Blutung zu sistiren. Ulrich glaubt, dass man in anderen Fällen zum Behuf der Compression der Art. iliaca ext. dieselbe wohl auch theilweise blosslegen dürste.
- 2) Nach Malgaigne (Journ. de Chirurg. 1846, Févr.), hat man die Iliaca communis noch niemals primär aneurysmatisch gefunden.

sind gewöhnlich nur weitere Entwickelungsstufen von ursprünglichen Femoral-Aneurysmen. Die Geschwulst geht dann unter dem Fallopia'schen Bande hindurch, von welchem sie etwas eingeschnürt und gleichsam in zwei Theile getheilt wird: einen äusseren, am Schenkel gelegenen und einen inneren, die Bauchwand hervorwölbenden. Das Aneurysma der Iliaca externa stellt eine, durch Pulsationen ausgezeichnete, schnell wachsende, hier und da fluctuirende Geschwulst in der Hüstbeingrube dar, deren Veranlassung entweder ganz unbekannt ist, oder in einer plötzlichen hestigen Anstrengung, einem Fall, Stoss u. dgl. m. gesucht wird. Diese Symptomen-Gruppe sichert die Diagnose nicht vollkommen. Mancherlei Gewächse, Cysten, Abscesse, namentlich aber Sarcome (Markschwämme), welche ja oft auch schnell wachsen, können (wenn sie auf der Art. iliaca ausliegen) Täuschungen veranlassen.

Syme (Edinb. med. and surg. journal, 1836, Oct., Archives générales, III. Série, Tom. I. pag. 109) erzählt einen lehrreichen Fall dieser Art. Bei einem Manne, welcher in Folge einer unbedeutenden Verletzung Schmerzen in der linken Seite empfand, entwickelte sich im Verlauf von 14 Tagen eine Anschwellung des Schenkels und etwas später eine scharf umgrenzte, eiförmige Geschwulst in der Inguinalgegend, welche sich vom Poupart'schen Bande bis zum vorderen oberen Hüftheinstachel erstreckte. Sie war gespannt, unempfindlich für Druck, an ihrer ganzen Oberfläche undeutlich pulsirend. Mit dem Stethoskop erkannte man deutlich Pulsationen und ein Blasegeräusch. Man glaubte ein Aneurysma der Iliaca externa vor sich zu haben und schnitt ein, um die Iliaca communis zu unterbinden. Aber es fand sich ein "Fungus", neben welchem (wie die Section lehrte) noch mehrere andere in der Beckenhöhle bestanden.

Spontane Heilungen von Aneurysmen der Iliaca externa sind höchst selten, so dass man ihre Prognose als ganz schlecht betrachten musste, bevor Abernethy (1796) es unternahm, die Iliaca externa selbst, oberhalb der Geschwulst zu unterbinden. lässt sich jedoch nur in solchen Fällen ausführen, wo zwischen der Theilungsstelle der lliaca communis und dem Anfange des Ancurysma noch mehr als 3 Centimeter Zwischenraum bleibt, weil man sonst Gefahr läuft, die Ligatur zu nahe an der Theilungsstelle anzulegen. Für die übrigen Fälle ist vorgeschlagen worden, entweder die lliaca communis zu unterbinden, oder aber die Brasdor'sche Methode anzuwenden, welche die Unterbindung der Iliaca externa oder der Femoralis nahe am Schenkelbande erheischen würde, - letztere mit geringerer Aussicht auf Erfolg, da vermittelst der Epigastrica und Circumflexa ilium der Blutlauf durch das Aneurysma unterhalten werden könnte. Die Brasdor'sche Methode bietet hier alle die Unsicherheiten dar, welche ihr überhaupt vorgeworfen werden, und gerade an dieser Stelle spricht die Erfahrung gar nicht zu ihren Gunsten.

derer Seits ist nicht zu übersehen, dass die Unterbindung der Iliaca communis ein gefährliches Mittel ist, wenngleich bereits mehrere Fälle vorliegen, in denen sie mit Glück verrichtet wurde.

Viel günstiger gestalten sich die Verhältnisse, wenn man mit der Compression auskommen kann. Diese gewährt desto bessere Aussichten auf Erfolg und macht desto weniger Schwierigkeiten, je näher der Schenkelbeuge das Aneurysma sitzt <sup>1</sup>). Mit Hülfe der Chloroformbetäubung kann man aber auch die Iliaca communis comprimiren. Vgl. pag. 209.

Bei den auf die Art. iliaca communis übergreifenden Pulsadergeschwülsten kann, wenn die Ligatur angewandt werden soll, eigentlich nur von der Brasdor'schen Methode die Rede sein. Die Unterbindung der Aorta abdominalis, welche zum Behuf der Anwendung der Hunter'schen Methode in Frage kommen könnte, ist nach den vorliegenden Erfahrungen nicht zu empfehlen.

Die Unterbindung der Aorta abdominalis ist wiederholt (1869 zum 6ten Mal), und zwar nach zwei verschiedenen Methoden, aber stets mit unglücklichem Erfolge versucht worden. As thley Cooper unternahm sie zuerst am 25. Juni 1817, 9 Uhr Abends; der Kranke starb pach 40 Stunden.

Das von Cooper gewählte Verfahren war folgendes. Kopf und Brust des Kranken liegen hoch, die Oberschenkel gegen das Becken gebeugt. Die Bauchhöhle wird durch einen 10 bis 15 Centimeter langen Schnitt, welcher nahe der Linea alba zur linken Seite des Nabels geführt wird und diesen mit einer leichten Concavität umgeht, geöffnet. Man schneidet zunächst nur bis aufs Bauchfell und spaltet dieses mit grosser Vorsicht, um einen Vorfall der Gedärme zu verhüten. Diese werden so viel als möglich nach Rechts gedrängt. Der Zeigefinger wird auf die Aorta gesetzt, und das sie bedeckende Blatt des Peritoneum mit dem Nagel desselben zerrissen; der Finger muss demnächst unter die Arterie zu dringen suchen, so dass auf ihm die Unterbindungsnadel um das Gefäss unter der Abgangsstelle der Art. mesenterica inferior herumgeführt werden kann. Nachdem der Knoten zugeschnütt ist, wird ein Fadenende kurz abgeschnitten, das andere durch den unteren Winkel der genau zu vereinigenden Wunde binausgeführt.

Abweichend hiervon hat man sich in den letzten vier Fällen, nach dem Vorgange von Murray und Candido Borges in Rio Janeiro (Revue méd.-chirurg. 1852), einer Methode bedient, bei welcher die Bauchfellhöhle nicht geößnet werden soll. Von der letzten Rippe der linken Seite nach der Spina ilei anterior superior abwärts wird durch die Haut, die Muskeln und die Fascia transversalis ein Schnitt geführt, von welchem aus das Bauchfell in derselben Art, wie bei der Unterbindung der Iliaca communis, verdrängt werden soll, bis man zur Aorta gelangt. Bedeutende Zerrung des Bauchfells ist hierbei nicht zu vermeiden. — W. Stokes, welcher die 6te Unter-

i) Ein das Endstück der Iliaca externa einnehmendes, auf die Femoralis übergreifendes Aneurysma spontaneum, habe ich durch Compression oberhalb und unterhalb der Geschwulst (erstere durch das Bd. I. Fig. 30 abgebildete Compressorium ausgeführt) in 3 Wochen zur Heilung gebracht. hindung der Aorta ausführte, bediente sich des Porterschen Instrumentes (vgl. pag. 137), um die temporäre Ligatur anzuwenden; der collaterale Kreislauf war bereits eingeleitet, als 13 Stunden nach der Operation der Tod erfolgte. Vgl. Dublin quarterly journal, Aug. 1869.

Ware die Möglichkeit der Wiederherstellung des Kreislauses durch die CollateralAeste nach der Unterbindung der Aorta die einzige Bedingung zum Gelingen der Operation, so würden die zahlreichen Beobachtungen von Verengerung und sogst Verschluss
der Aorta (vgl. Tiedemann, in der pag. 130 citirten Monographie pag. 10—76),
sowie die gelungenen Versuche an Hunden diese Operation keineswegs als verwerslich
erscheinen lassen. Aber es handelt sich hier um die Berücksichtigung anderer Verhältnisse. Das Bauchsell wird bei der einen, wie bei der anderen Methode erheblich
verletzt, zahlreiche Nerven und Lymphgefässe sind in der nächsten Umgebung der
Aorta auseinander zu zerren, und wahrscheinlich hat man ein krankes Gefäss zu
unterbinden.

Um so mehr muss man sich daher aufgefordert fühlen, andere Behandlungsweisen zu versuchen. Die Anwendung der Electropunctur oder der Einspritzungen von Eisenchlorid ist wegen der Nachbarschaft des Bauchfells auch gefährlich und bei grösseren und hoch hinauf reichenden Aneurysmen ganz unzulässig. Desto erfreulicher ist es, dass die Compression des zuleitenden Stammes auch hier bereits Erfolge aufzuweisen hat. Je nach der Ausdehnung des Aneurysma bedarf es bald nur der Compression der Iliaca communis selbst, bald derjenigen der Aorta abdominalis. Ob Fingerdruck ausreicht oder Instrumente zu Hülfe genommen werden müssen, hängt von individuellen Verhältnissen ab. Jedenfalls ist, um die, in solchen Fällen erforderliche, vollständige Compression durchzuführen, Chloroformbetäubung nicht zu entbehren 1). Kommt man auf diesem Wege nicht zum Ziele und erscheint die Unterbindung zu gefährlich, so muss man sich auf die Valsalva'sche Methode und die örtliche Anwendung des Eises beschränken. Letztere kann auch zur Unterstützung der Compression dienen.

Aneurysmen der Arteria iliaca interna (hypogastrica) oder eines ihrer Aeste innerhalb des Beckens sind noch nicht beobachtet worden.

# III. Unterbindung der Arteriae iliacae.

Bei der Blosslegung aller drei Arteriae iliacae handelt es sich vor Allem darum, die Verletzung des Bauchfells zu vermeiden. Die Bauchdecken müssen im oberen Theile der Regio inguinalis gespalten werden. Die Richtung des Schnitts wird verschieden angegeben; man kann zwei Extreme annehmen: entweder parallel

<sup>1)</sup> Vgl. die Angaben von Mapother und Murray, Brit. med. journ. 1867, Oct. 5. Bardeleben, Chirurgie. 6. Aufl. II. 14

der Linea alba, oder parallel dem Fallopia'schen Bande. Je mehr man sich der verticalen Richtung nähert, desto leichter kann man aufwärts und in Tiefe (nach Hinten) dringen, desto leichter wird aber auch das Peritoneum verletzt. Je mehr dagegen der Schnitt der Richtung des Schenkelbandes folgt, desto leichter wird die Verletzung des Bauchfells vermieden, ohne dass die Unterbindung des unteren Endes der Iliaca externa erschwert würde; allerdings macht es aber grössere Schwierigkeiten, wenn man zu dem oberen Theile der Iliaca gelangen will. Der Ausgangspunkt bei der Operation ist jedenfalls die Mitte des Schenkelbandes, wo man die Pulsationen der Arterie (unter den gewöhnlichen Verhältnissen) sicher fühlt. Weiter nach Innen darf man den Schnitt nie führen, weil man sonst die Art. epigastrica verletzen, bei Männern auch den Samenstrang gefährden würde.

Das zweckmässigste Verfahren für die Unterbindung der Iliaca externa möchte demnach folgendes sein. Der 8 bis 12 Centimeter lange Hautschnitt beginnt etwa 3 Centimeter nach Innen vom vorderen oberen Darmbeinstachel und endet 5 bis 6 Centimeter von dem Tuberculum pubis. 2 bis 3 Centimeter oberhalb des Fallopia'schen Bandes. Die Epigastrica und die Spermatica externa liegen nahe am inneren Wundwinkel, aber ganz geschützt. Alle blutenden Gefässe werden sorgfältig verschlossen, die Wunde in der Weise vertieft, dass man sicher ist, auch die Fascia transversalis, nicht aber das Peritoneum zu durchschneiden, und hierauf das Peritoneum mit den Fingern behutsam unterminirt, indem man den ganzen Peritoneal-Sack sammt den darin enthaltenen Eingeweiden etwas nach Oben und Innen zu drängen sucht. Während die eine Hand (besser die eines Gehülfen) das Peritoneum in dieser Stellung fixirt, dringt man mit dem Finger im unteren Wundwinkel zum Rande des kleinen Beckens, welcher hier vom Psoas gebildet wird. Dort findet man die Arterie und verfolgt sie bis zu der Stelle, an welcher sie unterbunden werden soll, aufwärts. Der äussere Wundwinkel wird nun (sofern dies nicht schon früher erforderlich schien) dem Wundhaken eines Gehülfen übergeben. Der Operateur entblösst die Arterie an einer kleinen Stelle vorsichtig, besonders mit Schonung der an ihrer inneren - weiter oben an ihrer hinteren - Seite gelegenen Vene, worauf dann, am Besten von der inneren Seite her, die Unterbindungs-Nadel unter der Arterie hindurchgeführt wird. — Die Resultate dieser Unterbindung sind verhältnissmässig günstiger, als die der Unterbindung der Art. femoralis am Schenkel, wahrscheinlich, weil durch Abwesenheit aller Aeste oberhalb der Ligaturstelle die Thrombusbildung in höherem Grade

gesichert ist. Sie ist bei der Ausführung an der Leiche — und sofern es sich um einen Fall handelt, wo die anatomischen Verhältnisse der Arterie normal geblieben sind, auch am Lebenden — nicht besonders schwierig. Ganz anders verhält sich dies, wenn nahe an der Fossa iliaca oder in ihr selbst ein Aneurysma seinen Sitz hat. Alsdann ist der Raum höchst beengt, die Verdrängung des Bauchfells wegen der wahrscheinlich bestehenden Verwachsung sehr schwierig, und man kann sich das Auffinden der Arterie nicht dadurch erleichtern, dass man mit dem Finger in der angegebenen Weise hinaufgleitet.

Nach Stephen Smith führten unter 14 wegen Blutung gemachten Unterbindungen der Iliaca externa 11, unter 95 wegen Aneurysmen ausgeführten 69 zur Heilung. Vgl. Gurlt im Archiv f. klin. Chirurgie, Bd. III. pag. 99.

Dies Alles gilt in noch höherem Grade von der Unterbindung der Iliaca communis, zu deren Blosslegung übrigens bei normalen Verhältnissen derselbe Einschnitt, nur in etwas mehr verticaler Richtung geführt (damit es leichter gelingt, das Bauchfell weiter aufwärts zu drängen), hinreichend sein würde. Aber schwerlich dürfte es sich jemals um eine normal beschaffene Fossa iliaca handeln, wenn man sich zur Unterbindung der Iliaca communis entschliesst. Daher haben dann, je nach den obwaltenden pathologischen Verhältnissen, verschiedene Chirurgen auch eine verschiedene Richtung des Schnittes gewählt, ohne dass ihre Verfahrungsweisen als allgemein maassgebend betrachtet werden können.

Gibson führte die Unterbindung der Iliaca communis zuerst (1812) aus — mit absichtlicher Eröffnung des Bauchsells. — Das jetzige Versahren rührt von Mott her; der von ihm 1827 wegen eines Aneurysma der Art. iliaca externa operirte Mann war 1861 noch am Lehen. — Im Ganzen sind 34 Fälle von Ligatur der Iliaca communis bekannt, darunter nur 7 mit günstigem Erfolge und 27 tödtliche. Vgl. Gurlt, l.c.

Es wird nicht selten erwähnt, dass die Möglichkeit der Unterbaltung des Kreislaufs in der unteren Extremität nach der Unterbindung der Art. iliaca communis nicht blos durch die Beobachtung ihrer spontanen Obliteration (vgl. Tiedemann, von der Verengung und Schliessung der Pulsadern pag. 89), sondern auch durch die von Cooper, Béclard und Scarpa an Hunden vorgenommene Unterbindung dieser Arterie begründet worden sei. Letztere Angabe findet sich auch bei Hyrt! (Topographische Anatomie, Wien 1847, Bd. II. pag. 504). Ein Beweis dieser Art kann durch Versuche an Hunden nicht geliefert werden, da eine Iliaca communis bei diesen Thieren gar nicht existirt, vielmehr die Iliaca externa und Hypogastrica, jede für sich, aus der Aorta entspringen, welche nach Abgabe der letzteren ihren Lauf als Art. caudalis weiter fortsetzt.

Für die Unterbindung der Art. hypogastrica ist zunächst dasselbe Verfahren, wie für diejenige der Iliaca communis einzuschlagen. Hat man die Theilungsstelle erreicht, so muss man auf der Hypogastrica selbst mit dem Zeigefinger abwärts dringen, um die

Ligatur in einiger Entfernung von jener anlegen zu können und somit die Thrombusbildung sicher zu stellen. Die Resultate dieser (zuerst von Stevens ausgeführten, aber noch nicht häufig wiederholten) Operation sind im Allgemeinen günstig. Wenn sie auch an der Leiche schwieriger erscheint, als die Ligatur der Iliaca communis, so dürfte dies, sofern es sich um eine Unterbindung wegen einer Pulsadergeschwulst handelt, in praxi sich anders verhalten, da die Schwierigkeiten, welche durch die Anwesenheit eines Aneurysma in der Fossa Iliaca bedingt sind, bei der Aufsuchung der Hypogastrica wegfallen.

# Siebentes Capitel.

Arteria glutea, ischiadica, pudenda interna.

# 1. Anatomie.

Die Arteria glutea ist der stärkste Ast der Hypogastrica. Sie verläuft nach Unten und Hinten zwischen den vorderen Aesten des letzten Lenden-Nerven und des ersten Sacral-Nerven. Sehr bald aber wendet sie sich durch den obersten Theil der Incisura ischiadica major, oberhalb des M. piriformis, zur Aussenseite des Beckens und spaltet sich sofort (zuweilen schon innerhalb des Beckens) in einen oberflächlichen und einen tiefen Ast. Im Becken und an der Austrittsstelle liegt die Vena glutea vor ihr, der gleichnamige Nerv hinter ihr.

Die etwas kleinere Art. ischiadica verläuft im Becken gerade abwärts, zwischen dem Mastdarm und der seitlichen Beckenwand, und verlässt dasselbe durch den unteren Theil des grossen Hüftbein-Ausschnittes, unterhalb des M. piriformis, zwischen ihm und dem Ligamentum sacro-spinosum. An ihrer äusseren Seite liegt der Nervus ischiadicus, an ihrer inneren die gleichnamige Vene und die Art. pudenda interna. Der Nervus ischiadicus wird von einem Aste der Art. ischiadica begleitet. In seltenen Fällen (die man auch als "Fehlen der Femoralis" bezeichnet) sendet die Art. ischiadica einen sehr starken Ast in dieser Richtung ab, welcher sich unterhalb der Kniekehle in die gewöhnlichen zwei Aeste für den Unterschenkel Alsdann ist die Iliaca externa und noch mehr die Femoralis sehr schwach; letztere giebt blos die sonst aus der Profunda entspringenden Aeste ab, hat auch deren Verlauf und endet mit Gelenk-Aesten, welche, wie gewöhnlich, mit den aus den Unterschenkel-Arterien entspringenden anastomosiren ').

<sup>1)</sup> Vgl. Dubreuil, Des anomalies artérielles, pag. 346, sowie Tiedemann, Tabulae arteriarum und deren Supplemente.

Die Art. pudenda interna wendet sich, nachdem sie die Ischiadica verlassen, in einem nach Aussen und Hinten convexen Bogen um das Ligamentum sacro-spinosum, und kehrt durch die Incisura ischiadica minor an der inneren Seite der Sehne des Musc. obturator internus wieder in die Beckenhöhle zurück. Alsdann legt sie sich an die innere Seite des Tuber ischii, läuft an dem aufsteigenden Sitzund dem absteigenden Schoossbein-Aste vorwärts und einwärts, um an der inneren Seite des Schoossbogens zur Wurzel des Penis (der Clitoris) aufzusteigen.

# II. Krankheiten der Arterien des Gesässes ').

Die Arterien des Gesässes werden, ihrer tiefen Lage wegen, durch zufällige Wunden selten getroffen. Werden sie bei chirurgischen Operationen verletzt, so ist dies ein sehr übler Zufall 1). lingt es auch gewöhnlich, den Tod abzuwenden, so bleibt doch noch die Entstehung eines Aneurysma zu fürchten. Befindet sich die Wunde im unteren Dritttheil des Gluteus maximus, so ist die Blutung weniger hestig, weil es sich hier um Verletzung der Ischiadica oder eines ihrer Aeste handelt. Diese ist von geringerem Caliber und kann gegen das Ligamentum sacro-spinosum comprimirt werden. sich die Wunde noch weiter nach Unten und Innen in der Gegend des Sitzbeinstachels, so hat man Grund, eine Verletzung der Art. pudenda interna anzunehmen, welche noch leichter gegen den genannten Knochenvorsprung comprimirt werden kann 3). Bedeutende arterielle Blutung im Bereich der oberen Hälfte des grossen Gesässmuskels lässt immer eine Verletzung der Glutea selbst oder eines ihrer Aeste ver-Im ersteren Falle ist die Blutung höchst lebensgefährlich: - man muss so schnell als möglich in der (erweiterten) Wunde selbst unterbinden. Diese Unterbindung, welche Bouisson zuerst mit Erfolg aussührte, ist schwierig, weil der ausserhalb des Beckens gelegene Theil des Stammes äusserst kurz ist, und man in der Tiefe einer mit

- J) Vgl. Bouisson, sur les lésions des art. fessière et ischiatique. Gaz. méd. 1845. Bourgeois de Mercy, Des lésions traumatiques des vaisseaux rétro-pelviens. Thèse. Paris. 1870. Georg Fischer, Die Wunden und Aneurysmen der Arteria glutaea und ischiadica. Archiv für klinische Chirurg. Band XI. pag. 762.
- 2) The den erzählt einen tödtlich verlaufenen Fall von Verletzung der Giutea bei der Erweiterung einer Schusswunde.
- 3) Travers legte einen Kranken, welcher durch eine heftige Blutung aus einem brandigen Geschwür der Eichel schon sehr erschöpft war, auf ein hartes Lager und schob unter den Sitzbeinstachel jeder Seite ein Stück Korkholz, gegen welches, durch das Gewicht des Körpers selbst, die Pudenda comprimirt wurde.

Blut erfüllten Wunde zu operiren hat. Sollte man mit der Unterbindung des blutenden Gefässes nicht zu Stande kommen, so kann die Tamponade mit Hülfe von Chloreisen, welche überdies durch Compression der Aorta zu unterstützen wäre, versucht werden. Die Unterbindung der Hypogastrica oder der lliaca communis ist nicht blos ein gefährliches, sondern voraussichtlich auch kein ganz sicheres Mittel. Ehe man sich zu einer solchen Operation entschliesst, wird, nachdem die Tamponade mit Chloreisen sich unzureichend erwiesen hat, der Versuch, an der blutenden Stelle zu unterbinden, immer erst noch zu wiederholen sein.

Wenige Arterien wunden lassen, sofern sie nicht sicher verschlossen werden, mit mehr Wahrscheinlichkeit die Bildung eines Aneurysma spurium primitivum erwarten, als die der Glutea. Ihr beträchtliches Caliber, die tiefe Lage, die Unmöglichkeit einer genauen Compression und die Verschiebung der verschiedenen Muskelschichten übereinander begünstigen die blutige Infiltration der zunächst gelegenen Bindegewebs-Räume. Ist die Wunde unbedeutend und wird sogleich ein gehöriger Druck auf dieselbe ausgeübt, so kommt es zur Entwickelung eines Aneurysma eireumscriptum, zu dessen Diagnose wegen der Tiefe, in der es liegt, die Auscultation von grosser Wichtigkeit ist. — Bouisson erwähnt eines von Riberi beobachteten Aneurysma arterioso-venosum der Art. ischiadica.

lm Allgemeinen sind Aneurysmen der Gesässarterien nicht häufig 1); sie kommen häufiger links, als rechts vor. Zuweilen wirken Contusionen, hestige Anstrengungen, z. B. auch hestiges Drängen beim Stuhlgang als Gelegenheitsursachen. Ihrer tiefen Lage wegen wird die Geschwulst gewöhnlich erst, nachdem sie schon längere Zeit bestanden und bereits eine ansehnliche Grösse erreicht hat, erkannt. Ausser den allgemeinen Zeichen der Aneurysmen finden sich alsbald Schmerzen, Ameisenkriechen, Schwerbeweglichkeit in dem entsprechenden Beine, wegen des Druckes, den die Geschwulst auf den Nervus ischiadicus ausübt 3). Auf einer solchen mittleren Entwickelungsstufe können diese Aneurysmen längere Zeit (jedoch selten Jahre lang) stehen bleiben. Zuweilen wachsen sie aber stetig fort bis zum Durchbruch, welcher dann oft plötzlich und unerwartet erfolgt. Eine grosse Schwierigkeit für die Diagnose erwächst daraus, dass die Compression des centralen Endes der aneurysmatischen Arterie gar nicht oder doch nur indirect (durch Compression der Iliaca communis oder der Aorta abdominalis) ausgeübt werden kann. Jedenfalls bleibt es aber, auch

<sup>1)</sup> G. Fischer hat (l. c.) deren im Ganzen 35 zusammengestellt.

<sup>2)</sup> Vgl. Blasius, in d. Deutschen Klinik, 1859, pag. 105.

wenn man darüber, dass die Geschwulst ein Aneurysma sei, ausser Zweifel ist, unmöglich zu entscheiden, ob dasselbe der Glutea oder der Ischiadica angehört. Alle diese Schwierigkeiten finden sich auch bei traumatischen Aneurysmen: nur wird bei diesen die Diagnose durch die Kenntniss von der vorausgegangenen Verletzung erleichtert.

Bei abnormer Entwickelung des den Nervus ischiadicus begleitenden Astes der Ischiadica (vgl. pag. 212) kann das Aneurysma sich auch in dieser Richtung fortsetzen, — Aneurysma ischiadicopopliteum. Anderer Seits kann ein Aneurysma, welches am Gesäss hervortritt, sich auch in die Beckenhöhle hinein fortsetzen oder in ihr seinen Ursprung nehmen.

Was die Behandlung der Pulsadergeschwülste am Gesäss betrifft, so waltet in Betreff der traumatischen, bei denen vorausgesetzt werden kann, dass die Arterie übrigens gesund ist, kein Zweifel darüber ob, dass die Methode des Antyllus oder doch die Unterbindung der betreffenden Arterie an der hinteren Seite des Beckens den Vorzug verdient, — so schwierig auch, wegen der Kürze der zu unterbindenden Stämme, der tiefen Lage und der voraussichtlich bedeutenden Blutung, eine solche Operation sein mag.

Von diesen Schwierigkeiten giebt die Beschreibung eines von Syme 1861 operirten Falles, in welchem das Aneurysma 1 Pfund Blutgerinnsel enthielt, eine gute Vorstellung. Vgl. Gurlt's Jahresbericht in dem Archiv f. klin. Chirurg. Bd. III. pag. 36.

Bei endogenen Aneurysmen wollen Einige der Unterbindung des Stammes der Hypogastrica (also der Hunter'schen Methode) den Vorzug geben. Bedenkt man aber, dass dies eine sehr schwierige Operation ist, bei welcher in einer Tiefe von mindestens 12 Centimeter, mitten in dem lockeren, zur Eiterbildung sehr geeigneten Bindegewebe des kleinen Beckens nur mit stumpfen Instrumenten gearbeitet, dabei die Gefahr, das Bauchfell zu verletzen, nicht ganz sicher, und die, es zu zerren, gar nicht vermieden werden kann, bedenkt man ferner die zahlreichen Varietäten der zu unterbindenden Arterie und endlich die Ungewissheit darüber, ob sie, wenn ein spontanes Aneurysma an einem ihrer Aeste besteht, nicht auch selbst schon erkrankt ist: erwägt man anderer Seits, dass es sich bei der dritten Methode um eine Operation handelt, durch welche nur Muskeln und Bindegewebe verletzt werden, welche ferner weniger schwierig und wahrscheinlich ebenso sicher in ihrer Ausführung ist: so wird man den von Bouisson aufgestellten Satz billigen müssen; "dass bei allen Aneurysmen des Gesässes der directen Unterbindung, d. h. der Operation am Gesäss selbst, der Vorzug vor der Unterbindung der Hypogastrica zu geben ist." Natürlich wird man aber berechtigt sein, bevor man sich überhaupt zur Unterbindung entschliesst, die Electropunctur und, wenn das Aneurysma nicht von bedeutender Grösse ist, auch die Injection von Eisenchlorid zu versuchen.

Die Einspritzungen von Eisenchlorid, nach der Empfehlung von Pravaz (in einer Lösung von etwa 20° Beaumé) haben sich grade bei Aneurysmen dieser Gegend günstig erwiesen. Baum heilte auf diese Weise zuerst ein 13 -- 14 Centimeter im Durchmesser grosses Aneurysma per anastomosin der Art. glutea und ischiadica, — welches anderweitig an dieser Stelle noch nie beobachtet zu sein scheint. Dieser äusserst seltene Fall ist von dem Sohne des Operateurs, G. G. Baum, in seiner Inaugural-Dissertation (de laesionibus et aneurysmatibus art. glut. et ischiad. etc. Berol., 1859) beschrieben. — Ein zweiter Fall von günstigem Erfolge der Pravazschen Methode, und zwar bei einem traumatischen Aneurysma der A. glutea, gehört gleichfalls Baum an; derselbe ist von G. Fischer (l. c.) beschrieben.

# III. Unterbindung der Arterien am Gesäss.

- A. Gewöhnliches Verfahren. Man macht einen tiefen Einschnitt in der Richtung einer Linie, welche von der Crista ilei, zwei Zoll über und vor der Spina posterior superior, anfängt und am Tuber ischii endet; der Schnitt wird bogenförmig geführt, so dass seine Concavität gegen das Os sacrum gerichtet ist. Nachdem man bis auf den M. piriformis vorgedrungen ist, sindet man von Oben nach Unten fortschreitend: 1) die Art. glutea zwischen dem oberen Rande der Incisura ischiadica und dem M. piriformis; 2) die Art. ischiadica an der Basis des Sitzbeinstachels; 3) die Art. pudenda interna im unteren Wundwinkel an der Stelle, wo sie um das Lig. sacro-spinosum einen Bogen bildet. Um eines dieser Gefässe allein blosszulegen, kann man sich damit begnügen, nur den entsprechenden Theil des angegebenen Schnittes auszusühren; aber der Gluteus maximus muss immer in unverhältnissmässig grosser Ausdehnung durchschnitten werden, um in der Tiefe den gehörigen Raum zu gewinnen. Wollte man zwischen seinen Muskelbündeln in die Tiefe dringen, so würde man durch deren Zusammenziehungen ungemein gehindert werden.
- B. Verfahren von Diday. Man spannt einen Faden von der Steissbeinspitze zu dem höchsten Punkte des Darmbeinkammes, 5 Centimeter hinter der Spina anterior superior; von der Mitte dieses Fadens (welche genau der Austrittsstelle der Art. glutea entspricht) fällt man lothrecht eine Linie abwärts, in deren Richtung man einzuschneiden hat. Nach Pétrequin ist es zweckmässiger, etwas hinter dieser Linie den Schnitt zu führen, um direct zur Glutea, für deren Blosslegung dies Verfahren wesentlich berechnet ist, zu gelangen.

In Fällen, wo man sich zur Unterbindung einer der Gesässarterien entschliesst, wird auch immer entweder eine Wunde oder ein Aneurysma bestehen. Im ersteren Falle wird (wie Malgaigne richtig bemerkt) die Lage und Richtung der Wunde maassgebend für die Richtung des Einschnittes sein. Handelt es sich aber um ein Aneurysma, so wird dessen Grösse und Gestalt das Operationsverfahren wesentlich bestimmen.

# Achtes Capitel.

# Arteria femoralis.

#### I. Anatomie.

Die Arteria femoralis verläuft von der Schenkelbeuge bis zur unteren Grenze des zweiten Dritttheils des Oberschenkels an der vorderen und inneren Seite desselben. Dort angekommen, durchbohrt sie den Adductor magnus und gelangt so zur hinteren Seite des Schenkels, wo sie den Namen Poplitea erhält. lhr Verlauf am Oberschenkel wird genau bezeichnet durch eine in der Mitte zwischen dem vorderen oberen Darmbeinstachel und der Symphysis ossium pubis beginnende und von da zum inneren hinteren Theile des Condylus internus femoris gezogene Linie. In einem grossen Theil ihres Verlaufes findet man zwischen ihr und der Haut, ausser dem subcutanen Bindegewebe nur die Fascia lata, weiter abwärts auch noch den M. sartorius, welcher im oberen Dritttheile an ihrer äusseren Seite liegt. Innen vom Adductor longus, nach Aussen vom Sartorius begrenzte dreieckige Raum, in dessen Mitte die Arterie im oberen Dritttheile des Schenkels verläuft, führt den Namen Trigonum inguinale. Hinter der Arterie bieten sich mehrere knöcherne Stützpunkte dar, gegen welche sie mit Sicherheit comprimirt werden kann: zunächst bei ihrem Austritt aus dem Becken die Eminentia ileo-pectinea, dann das Caput femoris, endlich (nachdem die Arterie eine kleine Strecke nur Weichtheile hinter sich gehabt) die innere Seite der Diaphyse des Femur. Art. und Vena semoralis liegen in einer, durch die Blätter der Fascia lata gebildeten, gemeinsamen fibrösen Scheide, welche gleichsam zwischen die Schenkelmuskeln eingefügt ist (Cruveilhier). Im oberen Theile ihres Verlaufes liegt die Arterie an der äusseren, weiter unten an der vorderen Seite der Vene. Der Nerv. cruralis liegt nach Aussen von der gemeinsamen Gefäss-Scheide und kommt hier gar nicht in Betracht. Der Nerv. saphenus läuft nahe der Mitte des Schenkels vor

der Arterie abwärts. Die kleinen Arteriae pudendae externae und die Epigastrica superficialis entspringen aus der Femoralis bald nach ihrem Austritt aus der Beckenhöhle, in der Gegend der Fossa ovalis. Die Profunda femoris, welche fast eben so stark ist, als die weitere Fortsetzung des Stammes, entspringt 4 bis 6 Centimeter unterhalb des Poupart'schen Bandes. Von chirurgischer Seite ist die Unterscheidung des Theils der Schenkelpulsader oberhalb des Abgangs der Profunda von demjenigen unterhalb desselben besonders wichtig; man bezeichnet daher zweckmässig den ersteren als Femoralis schlechtweg oder auch als Femoralis communis, den zweiten als Cruralis (da er fast nur für "crus" Blut liefert) oder als Femoralis superficialis.

Varietäten. Die Art. femoralis kann in der oberen Hälfte ihres Verlaufes doppelt sein, wie Ch. Bell bei einem Neger, bei dem er wegen eines Kniekehlen-Aneurysma die Hunter'sche Unterbindung machte, beobachtet hat 1). Dies ist höchst selten und nicht zu verwechseln mit dem häufigen Falle, dass die Profunda sehr hoch entspringt und somit in dem Trigonum inguinale zwei fast gleich starke Arterien neben einander liegen. In Betreff des sogen. "Fehlen's der Art. femoralis" vgl. pag. 212. Zuweilen theilt sich die Femoralis von Anfang an in drei Aeste: Circumflexa externa, Profunda und Cruralis. - Die Vena femoralis verläust zuweilen weiter nach Innen und durchbohrt den Adductor longus. In anderen Fällen fand man zu jeder Seite der Arterie eine Vene, welche jedoch in der Nähe des Poupart'schen Bandes sich vereinigten. — Sehr selten liegt der Nervus cruralis zwischen der Arterie und der Vene. — Zuweilen wendet sich der Sartorius schon hoch oben auf die innere Seite des Schenkels, bildet mithin einen spitzeren Winkel mit dem Poupart'schen Bande und verkürzt daher das Trigonum inguinale.

## II. Krankheiten der Arteria femoralis.

Die Art. femoralis wird nach der Brachialis am Häufigsten verletzt, was sich aus ihrer Lage erklärt. Sie kann von Schnitt, Hieb-, Stich- und Schuss-Wunden getroffen werden. Bej Brüchen des Schenkelbeins kann sie durch Knochen-Splitter oder -Spitzen zerrissen

Dublin Hospital Report 1837, Vol. IV. — Der Kranke starb am achten Tage nach der Operation an einem "Leiden der Brustorgane". Beide Femorales communicirten mit dem Aneurysma; die Unterbindung der einen hatte aber hingereicht, um eine reichliche Fibrinablagerung in demselben zu bewirken. Vergl. Tiedemann, Supplementa, Tah. Ll. Fig. 1.

werden, wedurch dann in der Regel ein Aneurysma traumaticum primarium, d. h. blutige Infiltration des Oberschenkels entsteht (vgl. pag. 76). Stichwunden dieser Arterie entstehen zuweilen, wenn Jemand ein spitzes Instrument, welches er zufällig fallen lässt, unwillkürlich mit den schnell an einander gezogenen Beinen aufzufangen strebt. Nicht ganz selten verletzen sich Handwerker, die ihre Messer zur Seite tragen, bei einem Fall oder Stoss, der sie trifft, an diesen selbst in der Art, dass die Femoralis geöffnet wird. Auch absichtliche Durchschneidung dieser Arterie bei Selbstmördern kommt vor. Verletzungen der Femoralis sind immer von grosser Gefahr, jedoch nicht immer tödtlich, besonders wenn es sich um Schuss-Wunden handelt '). den meisten Fällen jedoch wird der Tod nur durch rechtzeitig geleistete Kunsthülfe abgewendet. Gewöhnlich wird von Laien oder von dem Verletzten selbst \*) sofort die, wegen der oberstächlichen Lage des Gefässes, leicht ausführbare Compression angewandt. — Die Diagnose ist leicht: Lage und Tiefe der Wunde, stossweises Aussliessen eines hellrothen Blutstrahls, Stillung der Blutung durch Compression oberhalb der Wunde sind entscheidend. Nur in der Nähe der Schenkelbeuge kann es schwierig werden, eine Verletzung der Profunda oder eines der aus ihr entspringenden Aeste von derienigen der Femoralis selbst zu unterscheiden. — Die Unterbindung kann in allen diesen Fällen durch Nichts ersetzt werden; sie muss, wenn irgend möglich, in der Wunde selbst, nach gehöriger Erweiterung derselben, und zwar oberhalb und unterhalb der verletzten Stelle der Arterie vorgenommen werden. Blutungen aus dem unteren Ende (vgl. pag. 72 u. 128) sind gerade an der Femoralis wegen der zahlreichen Anastomosen sehr häufig. Ist man ausser Stande, in der Wunde selbst die Unterbindung beider Enden des Gefässes auszuführen, so muss man die Ligatur in der Continuität oberhalb der Abgangsstelle der Profunda vornehmen, weil, wenn der Blutstrom durch diese fortbesteht, mit grosser Wahrscheinlichkeit eine Nachblutung aus dem unteren Ende der verletzten Femoralis zu erwarten ist. Sollte die Blutung bei Ankunst des Arztes aufgehört haben, sei es wegen einer Ohnmacht oder durch zweckmässige Compression, so muss er (sofern überhaupt

<sup>1)</sup> Guthrie (Wounds and injuries of arteries, 1816) führt mehrere Beispiele an; auch Larrey beobachtete einen solchen Fall (Clinique chirurgicale, Tom. III. pag. 100 u. 132).

<sup>2)</sup> Mehrmals ist beobachtet worden, wie der Verletzte, während Alle um ihn herum in Verwirrung waren, durch andauernde starke Beugung des Oberschenkels gegen den Leib die Blutung anhielt. Vgl. pag. 114 und 199.

die Erscheinungen einer Arterienverletzung vorliegen) doch sogleich zur Unterbindung schreiten; nur wenn bereits mehrere Tage vergangen sind und die Wunde schon in Eiterung steht, darf man, unter Fortsetzung der Compression, die Ligatur bis auf den Eintritt einer Nachblutung verschieben.

Das Aneurysma arterioso-venosum ist am Schenkel selten 1). Ein hoch hinaufgehender Schnürstrumpf würde die Beschwerden, die es macht, mindern. Zum Behuf radicaler Heilung müsste entweder die Arterie oder die Vene dicht oberhalb und dicht unterhalb des Aneurysma zur Obliteration gebracht werden.

Endogene Aneurysmen der Femoralis sind nächst denen der Poplitea die häufigsten unter den in das Gebiet der Chirurgie fallenden. Gewöhnlich kommen sie im oberen Dritttheile des Schenkels vor und erreichen dort schneller eine bedeutende Grösse, als weiter unten, wo sie durch den die Arterie bedeckenden M. sartorius in ihrer Entwickelung gehemmt werden. In der oberen Hälfte des Schenkels befindet sich die Communicationsöffnung zwischen Arterie und aneurysmatischem Sacke in der Regel etwas unterhalb der Mitte der Geschwulst, in der unteren Hälfte oberhalb. Gewöhnlich entwickelt sich das Aneurysma an der vorderen inneren Seite der Arterie, sehr selten am hinteren oder äusseren Umfange. Im letzteren Falle kann die Arterie durch das Aneurysma gegen die Haut hin verdrängt werden, folglich auf dem Aneurysma liegen <sup>8</sup>).

Die Diaguose des Aneurysma in der Schenkelbeuge ist oft schwierig; besonders können Abscesse, zumal kalte und Congestions-Abscesse, welche langsam entstanden sind, wenn sie gerade auf der Arterie ausliegen, für Pulsadergeschwülste gehalten werden — und umgekehrt.

- 1) Velpeau hat einen Fall der Art (1835) beobachtet, 20 Jahre nachdem der Kranke durch einen Messerstich in der Schenkelbeuge verletzt worden war. Man bemerkte an der äusserlich durch eine Narbe bezeichneten Stelle heftiges Klopfen und ein starkes Reibegeräusch. Die Vena saphena war auf eine Strecke von 15 Centimeter bis zur Dicke eines Fingers ausgedehnt, weiter abwärts aber normal. In ihrem erweiterten Theile hörte man ein heftiges Brausen, wie von einem grossen Schmiedeblasebalg; dasselbe erstreckte sich bis in die Fossa iliaca hinauf. Veränderungen der Stellung und Lage des Kranken hatten keinen Einfluss auf die Ausdehnung der Saphena und auf die Intensität des Geräusches. In diesem und ähnlichen Fällen war das Uebel keineswegs lebensgefährlich. Vgl. mein Referat im "Jahresbericht" p. 1869. Bd. II. pag. 319 u. f.
- 3) Vgl. Casamayor, Réflexions et observ. sur l'Anévrisme de l'artère fémorale. Paris 1825. (Fall von Delpech.)
- B) Guattani berichtet, dass Maximi sich einen solchen Irrthum zu Schulden kommen liess. Vgl. Lauth, Scriptorum latinorum de aneurysmatibus collectio. Cullerier stach ein Aneurysma an, welches er für einen Bubo hielt. Macilwain

Jedoch sind solche Verwechselungen nur möglich, wenn man den Gang der Krankheit nicht von Anfang an beobachtet hat.

Naturheilung eines Femoral-Aneurysma ist höchst selten.

Severinus sah ein Aneurysma in der Schenkelbeuge durch Brand heilen, ebenso Lancisi, auch Hodgson erzählt einen Fall von Heilung eines sehr grossen Inguinal-Aneurysma unter den Erscheinungen der Abscessbildung und Gangrän.

Behandlung. Es hat lange gedauert, bis man sich von der Möglichkeit, die Art. femoralis zu verschliessen, überzeugte. Die Fälle von spontaner Obliteration der Femoralis ohne Brand der unteren Extremität sind freilich auch bis auf die neueste Zeit hin noch sehr selten 1); aber die Möglichkeit, Aneurysmen durch Unterbindung der Art. femoralis zu heilen, ist jetzt vollkommen erwiesen 3). Der Umstand, dass gerade nach der Unterbindung der Femoralis nicht selten Nachblutungen beobachtet werden, und die Möglichkeit, einen andauernden Druck auf die Arterie beguem auszuüben, haben der Behandlung der Femoral- und Popliteal-Aneurysmen durch permanente Compression der Art. femoralis zahlreiche Freunde gewonnen. Die Resultate, welche in neuester Zeit, nach dem Vorgange der Irischen Aerzte, durch diese Behandlungsweise erzielt wurden, sind so ungemein erfreulich, dass es heut zu Tage geradezu als ein Unrecht bezeichnet werden müsste, wenn man bei einem nicht complicirten Aneurysma dieser Region die Unterbindung vornehmen wollte, ohne sich vorher durch sorgfältige Versuche von der Unwirksamkeit der Compression überzeugt zu haben. Sogar bei Femoral-Aneurysmen, welche dicht am und selbst unter dem Fallopia'schen Bande liegen, kann die Compression, welche dann auf die Iliaca externa ausgeübt werden muss und daher schwieriger ist, noch zum Ziele führen.

Ich habe selbst ein Aneurysma der Schenkelbeuge durch 16tägige Instrumental-Compression des Endstücks der Iliaca geheilt. — Nach der von Follin (Archiv. génér. de méd., 1851, Nov.) gegebenen Uebersicht wurden durchschnittlich von 5 durch Compression behandelten Femoral-Aneurysmen 4 geheilt. — Die Zahl der durch Compression geheilten Fälle hat sich in den letzten Jahren, namentlich auch durch Anwendung der Digitalcompression, ungemein vergrössert. — Auch durch Flexion im Hüftgelenk sind Heilungen erzielt worden.

(Diagnosis of hernial and other tumors. London 1830) hat mit Recht darauf aufmerksam gemacht, dass auch Congestionsabscesse mit Femoral-Aneurysmen verwechselt werden können.

- 1) Tiedemann (l. c.) erwähnt keinen einzigen hierher gehörigen Fall.
- 2) Man begreift jetzt nicht, wie Heister noch vor wenig mehr als 100 Jahren behaupten konnte, in allen F\u00e4llen, in denen ein Aneurysma am Oberschenkel heilte, m\u00fcssten zwei Femorales bestanden haben, von denen die eine nach der Obliteration der anderen die Ern\u00e4hrung des ganzen Gliedes \u00fcbernommen h\u00e4tte; sonst sei Brand zu erwarten.

Käme man mit der Compression nicht zum Ziele, so würde, wenn die Grösse des Aneurysma nicht zu beträchtlich ist, immer erst noch mit der Electropunctur oder den styptischen Einspritzungen ein Versuch gemacht werden dürfen.

Soll aber die Unterbindung in Gebrauch gezogen werden, so entsteht die Frage, ob unmittelbar an der Geschwulst oder nach Hunter operirt werden soll. Velpeau vertheidigt ersteres Verfahren, um nicht genöthigt zu sein, entweder oberhalb der Profunda femoralis, oder nahe unterhalb ihres Ursprunges zu unterbinden, da man im ersteren Falle befürchten müsse, Brand wegen Mangel an Blutzufuhr eintreten zu sehen, im zweiten aber eine Nachblutung wegen mangelhafter Thrombusbildung zu erwarten habe. Der erste dieser Gründe ist nicht stichhaltig, da, wie wir schon bei der Art. iliaca gesehen haben, auch ohne Mitwirkung der Profunda, der Collateralkreislauf wiederhergestellt wird. Dagegen ist die Gefahr der Nachblutung in dieser Region allerdings beträchtlich: unterbindet man dicht am Fallopia'schen Bande, so kann die Thrombusbildung wegen der unmittelbar darüber sich findenden Abgangsstellen der Epigastrica und Circumflexa ilium ungenügend ausfallen; will man die Ligatur weiter abwärts anlegen, so geräth man, vielleicht ohne es zu wollen, bei hohem Abgange der Profunda dicht unter deren Ursprungsstelle, was noch gefährlicher wäre. Broca und neuerdings Kocher 1) empfehlen deshalb, statt der hohen Unterbindung der Femoralis immer diejenige der lliaca externa auszuführen. — Die Brasdor'sche Methode gewährt am Schenkel gar keine Vortheile. Sitzt das Aneurysma hoch oben, so ist sie wenig wirksam, wegen der Abgangsstelle der Profunda; befindet es sich weiter abwärts, so wird leichter und sicherer oberhalb desselben unterbunden. — Bei Schenkel-Aneurysmen, welche so hoch liegen, dass an die Femoralis keine Ligatur mehr gelegt werden darf, ergiebt sich die Unterbindung der Iliaca externa von selbst.

# Ill. Unterbindung der Arteria femoralis.

Die Richtung der Femoralis wird durch eine von der Mitte des Fallopia'schen Bandes zum hinteren Rande des Condylus internus femoris gezogene Linie angedeutet. Für den grösseren Theil ihres Verlaufes muss vom inneren Rande des Sartorius ihre Aufsuchung begonnen werden (vgl. Fig. 20).

<sup>1)</sup> Archiv f. klinische Chirurgie, Bd. XI. pag. 527.

A. Unterbindung dicht am Fallopia'schen Bande. Unterbindung der Femoralis communis. Verticaler Hautschnitt, welcher in der Mitte einer, von der Spina anterior superior ilei zur Symphysis ossium pubis oder von der Spina anterior inferior zum

Tuberculum pubis gezogenen Linie beginnend, sich in der Richtung gegen den inneren Rand der Patella 5 bis 7 Centimeter abwärts erstreckt: dann vorsichtige Trennung der Fascia superficialis und Entfernung der im Wege liegenden Lymphdrüsen. Hierauf wird die Fascia lata (sofern nicht etwa die Fossa ovalis sich so weit erstreckt, dass die Arterie gar nicht von der Fascia lata bedeckt wird) auf der Hohlsonde gespalten, die Arterie vorsichtig von der, an ihrer inneren Seite liegenden Vene getrennt und von Innen nach Aussen die Nadel um sie geführt.

Ist der Raum für den Hautschnitt beschränkt, so kann man ihn auch parallel dem Fallopiaschen Bande (in beinahe querer Richtung) machen. Dies wird von Manchen, namentlich von Porter, mit Recht überhaupt als bequemer empfohlen.

Die Ligatur darf niemals unmittelbar am Fallopia'schen Bande liegen, da die nahe darüber entspringenden Aa. epigastrica und circumflexa ilium sonst die Thrombusbildung hindern könnten. Um sicher



5) Oberschenkel nach Aussen gerollt. a Psoas; b Iliacus internus; c Ligamentum Follopiae; d Sartorius; f Gracilis; g Adductor longus; h Pectineus; i Aorta; j A. iliaca communis; k A. hypogastrica; l A. iliaca externa; m A. femoralis; s Vena femoralis; t Nervus cruralis (welcher aber weiter von der Arterie nach Aussen entfernt ist, als es in der Figur erscheint) resp. N. saphenus; u Haken, durch welchen der Sartorius nach Aussen gezogen ist, um die Arterie sichtbar zu machen. (Uebrigens siehe psg. 204).

zu sein, dass man sich noch oberhalb des Abgangs der Profunda befindet, muss man die Femoralis in etwas grösserer Ausdehnung, als sonst erforderlich wäre, blosslegen und die Ligatur am unteren Ende dieses entblössten Stücks des Gefässes anlegen.

- B. Unterbindung unterhalb des Abgangs der Profunda, Unterbindung der Art. cruralis.
- a) An der Grenze zwischen dem oberen und mittleren Dritttheile des Schenkels (nach Scarpa). Man erforscht mit den Fingern die Pulsationen der Arterie im Trigonum inguinale in der Richtung abwärts: da, wo sie aufhören deutlich zu sein, beginnt man einen 6 bis 8 Centimeter langen Einschnitt, der am inneren Rande des Sartorius - mit Vermeidung der Vena saphena - abwärts geführt wird. Die Scheide des Sartorius wird in derselben Ausdehnung geöffnet, und nachdem er entblösst ist, an seinem inneren Rande auch das tiefe Blatt der Fascia lata auf der Hohlsonde gespalten. Alsdann erscheint die Arterie in der Tiefe und wird auch hier, mit Rücksicht auf die Lage der nach Innen und Hinten liegenden Vene, von der inneren Seite her mit der Ligatur umgangen. Gewöhnlich läuft gerade an dieser Stelle der Nerv, saphenus schräg über die Arterie und muss daher sorgfältig zur Seite geschoben werden. Wo die Wahl des Ortes frei steht, ist diese Methode allen anderen vorzuziehen.
- b) In der Mitte des Schenkels, gewöhnlich nach Hunter benannt, obwohl J. Hunter seine berühmte Unterbindung (vgl. p. 134) näher am Kniegelenk ausgeführt hat. Einschnitt am inneren Rande des Sartorius, in der Mitte seines Verlaufes, 8 Centimeter lang. Die Gefahr, der Vena saphena zu nahe zu kommen, ist mindestens ebenso gross, als bei dem Scarpa'schen Verfahren. Der Sartorius muss, nachdem sein Rand entblösst ist, weiter nach Aussen gezogen werden, da er hier die Arterie bereits vollkommen bedeckt. Deshalb ist der Rath von Desault ganz zweckmässig, den Hautschnitt in der Mitte der Breite des Sartorius zu machen und von dieser Wunde aus den inneren Rand desselben zu entblössen, welcher alsdann leichter nach Aussen gezogen (gelüstet) werden kann. Der Vorschlag von Roux, am äusseren Rande des Sartorius einzuschneiden, gewährt keinen Vortheil.
- c) Unterbindung im unteren Dritttheile des Schenkels, an der Stelle, wo die Arterie in den Adductor magnus eintritt. Sehr schwierig. Der Schenkel liegt, im Hüft- und Kniegelenk gebeugt, auf der äusseren Seite. Ein zur einen Hälfte seiner Länge in das mittlere, zur anderen in das untere Drittel des Oberschenkels fallender Schnitt von 8 bis 10 Centimeter Länge wird in der Richtung des Sartorius (oder der Arterie) geführt. Je nachdem der Muskel

sich früher oder später zur hinteren Seite des Schenkels wendet, wird bald sein äusserer, bald sein innerer Rand entblösst und dem entsprechend der Muskel selbst bald nach Aussen (wie in Fig. 20 bei u). bald nach Innen und Hinten geschoben und durch einen Wundhaken zurückgehalten. Vidal räth am inneren, Malgaigne am äusseren Rande einzudringen. Jedenfalls muss nachher, wie bei den übrigen Methoden, das tiefe Blatt der Fascie und, wenn die Arterie schon frühzeitig in den Adductor eintritt, auch noch ein Theil des sie innerhalb desselben umfassenden sehnigen Canals gespalten werden. Verhältnisse, unter denen man veranlasst sein sollte, gerade an dieser Stelle eine Unterbindung in der Continuität vorzunehmen, sind schwer einzusehen, zumal die kurz vorher abgehenden Muskel- und Gelenk-Aeste der Thrombusbildung hinderlich werden könnten und das Isoliren der Arterie wegen ihrer innigen Verbindung mit der Vene sehr schwierig ist. Wichtig ist es aber dennoch, die Ligatur auch an dieser Stelle einzuüben, um bei einer Verletzung daselbst die directe Unterbindung sicher ausführen zu können.

# Neuntes Capitel.

# Arteria poplitea.

#### I. Anatomie.

Die Arteria poplitea liegt in der Tiefe der Kniekehle von fettreichem Bindegewebe umhüllt, sehr genau verbunden und in eine

feste, gemeinsame Scheide eingehüllt mit der, hinter ihr und ein wenig mehr nach Aussen gelegenen Vena poplitea. An der äusseren Seite der Gefässe verlaufen die in der Kniekehle bereits stark divergirenden beiden Unterschenkelnerven, von denen der Tibialis dem Laufe der Gefässe folgt, der Peroneus aber sich um das Capitulum fibulae zur vorderen Seite des Unterschenkels wendet (Fig. 21, b). — Varietäten der Art. poplitea sind selten und beziehen sich wesentlich auf eine zu früh erfolgende Theilung des Stammes. Zuweilen hat man die relative Lage der Art. und Vena poplitea gerade umgekehrt gefunden.





Fig. 21.

# II. Krankheiten der Arteria poplitea.

Was über die Verletzungen der Art. femoralis gesagt worden ist, gilt auch für diejenigen der Poplitea; nur sind letztere seltener, da die Arterie tiefer liegt und von Vorn durch Knochen, seitlich aber durch starke Muskel- und Sehnen-Stränge geschützt wird. Daher sind denn auch traumatische Aneurysmen an ihr selten.

Der merkwürdigste Fall der Art wurde von Larrey in Toulouse beobachtet (Presse médicale, Tom. I. pag. 25). Ein Koch wollte rückwärts springend sich auf eine Komode setzen. Ein grosses Messer, welches von einer ledernen Scheide umgeben in seiner Hosentasche steckte, stemmte sich hierbei gegen den Rand der Komode, so dass die dadurch abwärts gestossene Spitze desselben in die Kniekehle eindrang und die Art. poplitea verletzte. Eine Ohnmacht unterbrach die gewaltige Blutung, deren Wiederkehr demnächst durch ein Tourniquet verhütet wurde. Allmälig bildete sich aber ein Aneurysma arterioso-venosum aus, dessen anatomische Verbältnisse wir pag. 85 u. ff. erwähnt haben.

Endogene Aneurysmen kommen an der Art. poplitea häufiger, als an irgend einer anderen äusseren Arterie, und bei Weitem häufiger bei Männern, als bei Weibern vor. Man hat sich vielfach bemüht, die Ursachen dieser Häufigkeit aufzufinden. Die Dehnung, welcher die Arterie bei der Streckung des Unterschenkels, besonders bei einer plötzlichen und forcirten Streckung ausgesetzt ist, wurde früher allgemein als ätiologisches Moment angesehen. Man glaubte sogar nachweisen zu können, dass aus eben diesem Grunde Pulsadergeschwülste bei Kutschern, die Tag für Tag die Höhe eines altmodischen Kutschenbocks zu ersteigen hatten und bei Matrosen, die beim Klettern auf den Strickleitern ähnlichen Anstrengungen des Kniegelenks ausgesetzt sind, besonders häufig angetroffen würden, eine Annahme, welcher, nach der neueren Statistik, vor Allem die thatsächliche Begründung Aber abgesehen hiervon ist auch die Erklärung selbst nicht stichhaltig, weil andere Arterien einer solchen Dehnung in noch höherem Grade ausgesetzt sind (z. B. die Ulnaris bei starker Streckung der Hand), ohne besondere Neigung zur Entwickelung von Aneurysmen zu zeigen. Eine andere mechanische Erklärung ist von Hyrtl aufgestellt. Durch das Anschwellen des M. popliteus (eines Beugers des Unterschenkels) während seiner Contraction, so wie des Tibialis posticus und des Flexor digitorum longus werde die Art. poplitea gegen den hinter ihr liegenden sehnigen Bogen, welcher dem Ursprunge des Musc. soleus angehört, in der Weise angedrückt, dass bei einer Beugung im Knie, zumal wenn gleichzeitig die Ferse erhoben wird, eine Knickung und Verengerung der Arterie an dem Rande des gedachten Sehnenstreifens erfolgen müsse, wodurch dann der oberhalb

dieser Stelle gelegene Theil der Arterie (d. h. also die Poplitea) einem stärkeren Drucke von Seiten des Blutstromes ausgesetzt sei, welcher, oft wiederholt ("gutta cavat lapidem"), endlich zur Erkrankung, resp. Erweiterung der Poplitea führe. Als entschiedene Gegner aller mechanischen Erklärungsweisen sind schon früher Delpech und Scarpa aufgetreten. Sie behaupten, die Art. poplitea sei nur deshalb so oft aneurysmatisch, weil sie besonders häufig der Sitz von Erkrankungen sei, welche die Aneurysmen-Bildung begünstigen, - womit denn freilich Alles und somit auch Nichts erklärt ist. Die Sachlage ist wohl folgende: das ganze Gebiet der Aorta descendens, vorzugsweise aber die Art. femoralis mit ihren Aesten, ist besonders häufig der Sitz von Entartungen, durch welche die Festigkeit der Arterienwandungen be-Dies ist eine unläugbare, aber zur Zeit unerkläreinträchtigt wird. bare Thatsache. Derjenige Theil nun der Schenkelarterie, welcher bei den Bewegungen des Beins am Häufigsten und Stärksten einer Dehnung, Zerrung und, nach Hyrtl, einer vorübergehenden Compression an seiner unteren Grenze ausgesetzt ist, auf welchen also die zur Erzeugung eines sogenannten spontanen Aneurysma geeigneten Gelegenheitsursachen am Häufigsten einwirken, ist offenbar die Art. poplitea.

Der gewöhnliche Ausgangspunkt eines Aneurysma in der Kniekehle ist die Mitte derselben; späterhin erstreckt es sich oft über die
ganze Art. poplitea. Die tiefe Lage der Arterie ist Schuld daran, dass
die Geschwulst, obgleich sie in dem lockeren Gewebe sich leicht nach
allen Seiten hin ausdehnen kann, lange Zeit von dem Kranken nicht
beachtet wird. Bei weiterem Wachsthum wölbt sich das Aneurysma,
besonders in der Mitte der Kniekehle, nach Hinten hervor, ohne
dabei seine Vergrösserung nach Vorn zu unterbrechen, durch welche
schliesslich sogar die Gelenk-Enden des Femur und der Tibia zerstört
werden können.

Das Aneurysma popliteum bietet, als erstes Symptom, Störungen der Innervation im Bereiche der durch die Kniekehle verlaufenden Nervenstämme, besonders des Nervus tibialis, dar, welche durch den Druck, den es ausübt, bedingt sind, daher: Ameisenkriechen, Einschlafen der Füsse, dumpfe Schmerzen u. s. f. Durch Druck auf die Kniekehlenvene und die benachbarten Lymphgefässe entsteht ferner Ausdehnung der Venen des Unterschenkels (natürlich nicht der Aeste der Saphena magna) und Oedem.

Für die Diagnose gelten übrigens alle die bereits im Allgemeinen erörterten Lehren. Die Aneurysmen der Kniekehle sind nicht so oft, als die der Schenkelbeuge und der Achselhöhle, mit anderen Geschwülsten verwechselt worden, weil andere Geschwülste, besonders

grosse Abscesse, in der Kniekehle viel seltener vorkommen. Jedoch führt Crisp¹) Fälle auf, in denen tüchtige Wundärzte alte Aneurysmen der Kniekehle für Krebsgeschwülste gehalten haben; ich habe selbst wegen eines Fungus der Kniekehle amputirt, welcher so stark pulsirte und fluctuirte, dass er leicht für ein Aneurysma gehalten werden konnte, und habe später einmal einen pulsirenden Knochenkrebs in den Condylen des Femur, in dem die Pulsation bei Compression der Art. femoralis aufhörte, eine Zeit lang für ein Aneurysma gehalten, während andere Aerzte in diesem Falle einen Tumor albus genu (vgl. Bd. IV.) erblickt hatten¹).

Für die Behaudlung der Pulsadergeschwülste in der Kniekehle wurde die "indirecte" Methode von Hunter ersonnen und zuerst ausgeführt. Seitdem sind weit über 500 Unterbindungen der Art. femoralis vorgenommen worden, um Aneurysmen der Poplitea zu heilen. Aber die Erfolge derselben sind, wie bereits R. B. Günther 3) durch vergleichende Zusammenstellung gezeigt hat, durchaus nicht so günstig, als man früher annahm. Alles, was über die Mangelhaftigkeit der Hunter'schen Methode und der Unterbindung in der Continuität im Allgemeinen gesagt wurde, gilt hier im vollsten Maasse. Anwendung der Brasdor'schen Methode kann aus anatomischen Gründen bei Kniekehlen-Aneurysmen gar nicht, von der Operation nach Antyllus aber, mit Rücksicht auf die bei spontanen Aneurysmen voraussichtlich bestehende Erkrankung der nächstgelegenen Arterienstücke, eigentlich nur bei traumatischen und immer mit der Aussicht auf die mit ihr überhaupt verknüpften üblen Folgen die Rede sein. - Daher hat man sich denn in neuerer Zeit ziemlich allgemein der permanenten Compression zugewandt. Dieselbe muss an verschiedenen Stellen der Femoralis gleichzeitig, entweder mit den Fingern, oder mit Bruchband, Compressorium, Tourniquet ausgeübt werden, ohne dieselbe Stelle allzu lange zu belästigen. Nach den glücklichen Resultaten, welche auf diesem Wege erzielt worden sind 4),

- Von den Krankheiten und Verletzungen der Blutgefässe. Aus dem Englischen. Berlin 1849, pag. 246 u. 248.
- <sup>2</sup>) Vgl. die Dissertation von Dr. F. Mücke: De ossium carcinomate aneurysma simulante. Greifswald 1856.
- 3) Unterbindung der Art. cruralis wegen Aneurysma traumaticum nebst einer vergleichenden Zusammenstellung dieser Operationen von Dr. Rudolph Biedermann Günther. Jenaer Annalen, Bd. II. (1851) pag. 373—474.
- 4) Unter den von Follin zusammengestellten 27 Kniekehlen-Aneurysmen, welche in Dublin durch Compression behandelt wurden, finden sich 21, bei den en vollkommene Heilung erreicht wurde; in einem Falle blieb das Aneurysma nach Unterbrechung der Compression bestehen, ohne jedoch weiter zu

ist es gewiss unsere Pflicht, sofern der Fall nicht dringend ist, die Compression mit gehöriger Ausdauer (nöthigen Falls auch in der Chloroformbetäubung) anzuwenden, bevor wir zur Unterbindung der Femoralis schreiten. Ausserdem stehen uns auch hier die neueren und freilich durch die Erfahrung noch nicht speciell genug begründeten Methoden der Electropunctur und der Einspritzungen von Eisenchlorid zu Gebote. Was über dieselben im Allgemeinen ausgesagt wurde, findet hier volle Anwendung. Namentlich ist wohl bei kleineren Aneurysmen die gerade in der Kniekehle leicht zu handhabende Electropunctur zu versuchen, welche durch die Compression der Femoralis und Auflegen von Eis unterstützt werden kann.

# III. Unterbindung der Arteria poplitea.

Der Kranke liegt auf dem Bauche, das Bein im Kniegelenk gestreckt, so dass die beiden die Kniekehle begrenzenden Muskel- und Sehnen-Stränge deutlich hervorspringen. Der innere Strang (a in Fig. 21), gebildet von den Sehnen des Semitendinosus und Semimembranosus, ist der Ausgangspunkt für die Operation. Beim weiteren Vordringen in die Tiefe hat man die Richtung gegen die hintere Fläche des Femur einzuhalten, da die Arterie tiefer und weiter nach Innen liegt, als Vene und Nerv. Die Trennung der Arterie von der Vene muss mit grosser Vorsicht geschehen. Ueberhaupt handelt es sich, sobald die Fascie gespalten ist, vielmehr um ein Auseinanderdrängen, als um ein Durchschneiden der Theile. Der Hautschnitt muss wegen der tiefen Lage der Arterie mindestens 10 Centimeter lang sein. Die Aufsuchung der Gefässe gelingt leichter in der unteren Hälfte der Kniekehle, als weiter oben, weil die Arterie dort oberflächlicher liegt.

Man wird überhaupt nur selten genöthigt sein, die Poplitea zu unterbinden, und wird dieser Operation, wo irgend möglich, die Unterbindung der Femoralis vorziehen, da die zurückbleibende tiefe Narbe die Brauchbarkeit des Gliedes jedenfalls beeinträchtigen würde.

wachsen, in einem anderen wurde die Unterbindung und zwei Mal die Amputation nothwendig; drei Mal erfolgte der Tod, jedoch in zwei Fällen durch Herzkrankheit, ein Mal durch Erysipel. Vgl. pag. 111. Die letzten Jahre haben eine grosse Anzuhl von günstigen Erfahrungen sowohl für die Instrumental-, als für die Digital-Compression bei Popliteal-Aneurysmen geliefert. Vgl. Gurlt l. c. pag. 116 u. f. und meine Referate im "Jahresbericht" pro 1867, 68, 69, Bd. II.

# Zehntes Capitel.

## Arterien des Unterschenkels.

#### I. Anatomie.

Die Art. tibialis antica entspringt aus der Poplitea dicht unter dem sehnigen Streifen, mit welchem der M. soleus an dem Capitulum fibulae und der Linea obliqua tibiae angeheftet ist, und wendet sich sofort zwischen den beiden Knochen nach Vorn, um in den oberen zwei Dritttheilen dicht vor dem Ligamentum interosseum, weiter unten an der vorderen äusseren Seite der Tibia zu verlaufen. Anfangs liegt



sie (e in Fig. 22) ungemein tief zwischen dem Tibialis anticus (a) und dem Extensor digitorum longus (c), weiter unten dagegen immer oberslächlicher zwischen den Sehnen des Tibialis anticus und des Extensor hallucis Ion-Die Fortsetzung der Tibialis antica am Fussrücken, Art. pediaea, liegt Anfangs zwischen der Sehne des Extensor longus und dem Extensor brevis hallucis (d) und läuft dann gegen das Spatium interosseum primum, um dort ihren Ramus plantaris profundus zu dem tiefen Fusssohlenbogen der Tibialis postica abzuschicken. Die Art. tibialis antica wird überall von zwei Venen begleitet; der Nerv. peroneus legt sich Anfangs von Aussen her an sie an, geht aber im unteren Viertel des Unterschenkels zu ihrer vorderen und endlich zu ihrer inneren Seite.

Die Art. tibialis postica, die eigentliche Fortsetzung des Stammes der Poplitea, liegt in der oberen Hälfte des Unterschenkels, wo sie alsbald die Peronea abgiebt, ungemein tief zwischen dem Tibialis posticus und den Wadenmuskeln, von letzteren, welche sie von Hinten her bedecken, durch das tiefe Blatt der Fascie getrennt. Im unteren Dritttheile liegt

sie (Fig. 23, d) oberflächlich, nur bedeckt von der Haut und der Fascia, in der Mitte des Raumes zwischen der Tibia und der Achillessehne (Fig. 23, a), von zwei Venen begleitet; der Nerv liegt nach Hinten und Aussen, die Sehnen des Tibialis pestieus und Flexor di-

gitorum longus (b) vor ihr. An der Stelle, wo sie, mit einem nach Vorn concaven Bogen, hinter dem Malleolus internus zur Fusssohle sich wendet, um sich in die Plantaris interna und Plantaris externa zu spalten, wird sie von dem (in Fig. 23 durchschnittenen) Ligamentum laciniatum (annulare) bedeckt.

Die Art. peronea verläuft an der hinteren Seite der Fibula und wird



Anfangs von der oberstächlichen, weiter abwärts auch von der tieseren Schicht der Wadenmuskeln bedeckt.

Varietäten. Eine der drei Unterschenkel-Arterien kann zum Theil fehlen und wird dann durch stärkere Entwickelung eines Astes der anderen ersetzt. So endet nicht selten die Tibialis antica schon im unteren Dritttheile des Unterschenkels, und der Fussrücken erhält sein Blut aus dem alsdann beträchtlichen vorderen Aste der Peronea. Fehlt auch das obere Stück der Tibialis antica, so wird dies durch Aeste der Tibialis postica ersetzt; fehlt letztere, so treten dafür Aeste der Peronea ein, welche zuletzt wieder den normalen Verlauf der Tibialis post. am Malleolus internus darstellen '). Besonders beachtenswerth ist die zuweilen vorkommende oberflächliche Lage der Tibialis antica, wenn sie nämlich, statt zwischen den beiden Knochen hindurchzugehen, mit dem Nerv. peroneus verläuft.

#### H. Krankheiten der Arterien des Unterschenkels.

Verwundungen der Unterschenkel-Arterien, besonders in der oberen Hälfte ihres Verlaufs, sind aus anatomischen Gründen seltenlhre gewöhnlichen Ursachen sind Hiebe mit einer Sense oder einem Beil, Schusswunden, Zerreissungen durch Knochensplitter bei complicirten Fracturen. In der oberen Hälfte des Unterschenkels ist die Blutung nach Aussen wegen der tiefen Lage der Arterien gemeinhin unbedeutend; es erfolgt vielmehr blutige Infiltration des Bindegewebes

<sup>1)</sup> Vgl. Tiedemann's Supplementa Tab. 51.

in der Tiefe. Fast immer ist es in solchen Fällen unmöglich, bestimmt zu erkennen, welches Gefäss verletzt sei, wenn man nicht grosse diagnostische Einschnitte machen will, denen in der Wade doch stets bedeutende Eiterung folgen würde. Mindestens ebenso schwer, als die specielle Diagnose, würde aber die Ausführung der directen Unterbindung sein. So bleibt denn für diese Fälle, wenn die Compression nicht hinreicht, oft nichts Anderes übrig, als die Femoralis zu unterbinden 1). - In der unteren Hälfte finden sich solche Schwierigkeiten nicht, und die Compression<sup>2</sup>) sowohl als die directe Unterbindung sind mit Erfolg angewandt worden. Jedoch dürste die Wirksamkeit der ersteren bei bedeutenden Verletzungen sich jedenfalls auf das untere Dritttheil beschränken, und auch hier sind (da sie, um wirksam zu sein, mit einiger Energie ausgeführt werden muss) Brandschorfe, selbst Brand des ganzes Fusses zu befürchten 3). Der directen Unterbindung können sich aber auch in dieser Gegend Schwierigkeiten entgegenstellen, wenn man es, statt mit einer frischen Wunde, mit einem Eiterheerde, einem Geschwüre, oder einer complicirten Fractur zu thun hat 4).

Aneurysmen dieser Arterien sind höchst selten.

# Ill. Unterbindung der Unterschenkel-Arterien.

- 1) Arteria tibialis antica. Nachdem man durch abwechselndes Strecken und Beugen des Fusses die Sehne des M. tibialis anticus erkannt hat, schneidet man an der äusseren Seite dieses Muskels ein. Lässt sich der Rand der Sehne oder des Muskels nicht deutlich fühlen, so zieht man von der Mitte des Fussgelenks eine Linie zu der Mitte des Raumes zwischen der Crista tibiae und dem Capitulum fibulae und folgt dieser; oder der Schnitt durch die Haut und die oberflächliche Fascie wird einen Finger breit vom äusseren Rande der Tibia gemacht und der äussere Wundrand alsdann so weit nach Aussen gezogen, bis das erste Spatium intermusculare erscheint. In diesem liegt die Arterie. Der Hautschnitt muss wegen der Tiefe, in die man zu dringen hat, 8 bis 10 Centimeter lang sein. Die Trennung der
  - 1) Guthrie will auch in dieser Gegend durchaus die Unterbindung oberhalb und unterhalb der verletzten Stelle des Gefasses ausgeführt wissen. Dupuytren dagegen räth entschieden zur Ligatur der Femoralis.
  - Ngl. Wernher, "Das akademische Hospital in Giessen" pag. 73—82, und Sanson in seiner Thèse sur les hémorrhagies traumatiques, woselbst ein Fall von Carron du Villards besonders merkwürdig ist.
  - 3) Boyer erzählt einen Fall dieser Art. Malad. chirurg. Tom. II. pag. 295.
  - 4) Ich war in einem solchen Falle genöthigt, die Femoralis zu unterbinden.

beiden, die Arterien umfassenden und bedeckenden Muskeln muss, wegen der zahlreichen und fast rechtwinklig divergirenden Aeste vorsichtig und zum Theil mit stumpfen Werkzeugen geschehen. Ist man endlich zu der gemeinsamen Gefäss-Nervenscheide gekommen, so ist es noch schwierig, die Arterie von den sie begleitenden Organen zu isoliren; besonders ist zu bedenken, dass im unteren Dritttheile der Nerv vor der Arterie liegt. In sehr schwierigen Fällen kann man das ganze Bündel mit einem Haken hervorziehen, um alsdann die Arterie in der gewöhnlichen Weise zu isoliren. — Die Unterbindung der Art. pediaea kann an der äusseren Seite der Sehne des Extensor longus hallucis in der Nähe des Fussgelenks, weiter nach Vorn aber auch an der äusseren Seite des Extensor brevis hallucis vorgenommen werden.

2) Arteria tibialis postica. Der Ausgangspunkt für ihre Aufsuchung ist der innere Rand der Tibia; von ihm nach Hinten und Aussen findet man die Arterie. Ihre Unterbindung sollte niemals höher als im zweiten Viertel des Unterschenkels vorgenommen werden. Auch hier liegt sie so tief und so entfernt vom Rande der Tibia, dass nicht unmittelbar an diesem, sondern in der Mitte zwischen ihm und einer von dem inneren Rande der Achillessehne gerade aufwärts gezogenen Linie der Hautschnitt gemacht werden muss. Bein muss daher gebeugt auf seiner äusseren Seite in der Art liegen, dass nur das Knie und der äussere Knöchel unterstützt sind. Schnitt durch die Haut und die Fascia cruris muss 10 Centimeter lang sein und parallel dem inneren Rande der Tibia mit Vermeidung der Vena saphena magna gestihrt werden. Der Gastrocnemius wird nach Hinten geschoben und der Soleus etwa 2 Centimeter vom Rande der Tibia in der Richtung und Ausdehnung des Hautschnittes durchschnitten, bis das tiefe Blatt der Fascie unter ihm erscheint, welches auf der Hohlsonde vorsichtig zu spalten ist. Zwischen dieser Fascie und der tiefen Muskelschicht liegt an der bezeichneten Stelle die Arterie (vgl. pag. 230). — Viel leichter findet man die Tibialis postica in der Nähe des inneren Knöchels. Ein genau in der Mitte zwischen der Achillessehne und dem hinteren Rande der Tibia geführter Schnitt hat die Haut und die Fascie zu trennen, worauf man sofort zu der, vom Fettgewebe umgebenen, von zwei Venen begleiteten Arterie gelangt (vgl. Fig. 23 und deren Erklärung im Text pag. 230). weiter abwärts findet man die Arteria tibialis postica genau in der Mitte einer Linie, welche man sich vom tiessten Punkte des Malleolus internus senkrecht zum Lauf der Arterie bis zum inneren Rande des Calcaneus gezogen denkt. Die Blosslegung wird durch einen halbmondförmigen, nach Vorn concaven Schnitt erleichtert.

3) Die Art. peronea kann nur an der Stelle, wo der Soleus und der Gastrocnemius auseinander weichen, mit einigem Vortheil unterbunden werden. Ein 8 Centimeter langer Schnitt am hinteren Rande der Fibula hat die Haut, die Fascie, die Anhestung des Soleus und das tiese Blatt der Fascia suralis zu trennen. Nachdem dann der hintere Wundrand gehörig von dem vorderen entsernt ist, sindet man die Arterie entweder zwischen den Muskelfasern des Flexor longus hallucis oder an dessen hinterer und innerer Seite.

Tabellarische Uebersicht des Collateralkreislaufs nach der Unterbindung der grösseren Arterien 1).

| Unterbundene Arterie. |                        | Aeste aus dem centralen<br>Theile.                                                                                         | Aeste aus dem peripherischen<br>Theile <sup>2</sup> ).                                                                             |
|-----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ī.                    | Truncus anony-<br>mus. | 1. Carotis und A. vertebralis der linken Seite. 2. Aa. intercostales (ex Aorta). 3. A. epigastrica (ex A. iliaca externa). | der rechten Seite.                                                                                                                 |
|                       |                        | externaj.                                                                                                                  | sen).                                                                                                                              |
| II.                   | A. carotis communis.   | Sämmtliche Aeste der A. carotis communis der anderen Seite.                                                                | Sammtliche Aeste der un-<br>terbundenen Carotis; quere<br>Anastomosen und Zusam-<br>menfluss im Circulus arte-<br>riosus Willisii. |
|                       |                        | Beide Aa. vertebrales.     A. laryngea inferior (ex A. subclavia).                                                         | Circul. arterios. Willisii.     A. laryngea superior.                                                                              |
| III.                  | A. carotis externa.    | Sämmtliche Aeste der nicht<br>unterbundenen Carotis ex-<br>terna.     A. vertebralis auf der Seite<br>der Unterbindung.    | Dieselben Aeste der unter-<br>bundenen Carotis externa;<br>quere Anastomosen.     Ramus descendens Arteriae<br>occipitalis.        |
|                       |                        | 3. A. ophthalmica auf der<br>Seite der Unterbindung.                                                                       | 3. As. angularis, temporalis<br>superf., temporal. profund.<br>(ex A. maxillari interna) auf<br>der Seite der Unterbindung.        |
|                       |                        | 4. A. laryngea inferior (ex A. subclavia).                                                                                 | 4. A. laryngea superior.                                                                                                           |

- 1) Es sind nur die wichtigsten Anastomosen berücksichtigt, diejenigen des Vorderarms und der Unterschenkel aber, als sich von selbst ergebend (vgl. pag. 194 u.f. und 230), gar nicht aufgeführt. Keinesweges soll durch diese Uebersicht ausgedrückt werden, dass die aufgeführten Collateralbahnen sich jedes Mal sämmtlich herstellen; es sind oft nur einzelne entwickelt.
- 2) Die Bezeichnungen central und peripherisch beziehen sich auf die Bahn (Richtung) des collateralen Kreislaufs, diesseits und jenseits der Ligaturstelle.

| Unterbundene Arterie.                                                                                                           | Aeste aus dem centralen<br>Theile.                                                                                                                         | Aeste aus dem peripherischen<br>Theile.                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul><li>1V. A. sublavia auf der ersten Rippe.</li><li>V. A. axillaris.</li></ul>                                                | Aa. transversa scapulae, trans-<br>versa colli, cervicalis pro-<br>funda.                                                                                  | Aa. circumflexa humeri und<br>subscapularis.                                                                                                                                                                      |
| VI. A. brachialis.  a) Oberbalb des Abgangs der A. profunda brachii.  b) Unterbalb desselben.                                   | subscapularis.                                                                                                                                             | A. profunda brachii (deren aufsteigende Aeste).  Aa. recurren tes ulnaris, radialis und interossea.                                                                                                               |
| VII. A. iliaca communis.                                                                                                        | 1. Aeste der A. bypogastrica der anderen Seite. 2. A. sacra media. 3. A. mammaria interna. 4. Aa. lumbales.                                                | 1. Aeste der A. hypogastrica auf der Seite der Unterbindung. 2. A. sacra lateralis auf der Seite der Unterbindung. 3. A. epigastrica. 4. A. ilto-lumbalis (weiter deren Anastomose mit der A. circumflexa ilium). |
| VIII. A. iliaca interna<br>s. hypogastrica.                                                                                     | 1. Alle Aeste der A. bypogastrica der anderen Seite. 2. A. circumflexa ilium und der letzten Aa. lumbales. 3. Aa. circumflexae femoris. 4. A. sacra media. | Dieselben auf der Seite der Unterbindung.     A. ilio-lumbalis.     Aa. obturatoria, glutea, ischiadica.     A. sacra lateralis.                                                                                  |
| IX. A. iliaca externa.                                                                                                          | <ol> <li>Aa. glutea, ischiadica, obturatoria.</li> <li>A. pudenda interna.</li> <li>A. ilio-lumbalis.</li> <li>A. mammaria interna.</li> </ol>             | 1. Obere Aeste der A. profunda femoris, besonders Aa. circumflexae. 2. A. pudenda externa. 3. A. circumflexa ilium. 4. A. epigastrica.                                                                            |
| <ul> <li>X. A. femoralis.</li> <li>a) Oberhalb des Abgangs der A. profunda femoris.</li> <li>b) Unterhalb desselben.</li> </ul> | As. glutea, ischiadica, obturatoria.  As. perforantes (ex A. profunda).                                                                                    | femoris, besonders Aa. cir-<br>cumflexae.                                                                                                                                                                         |

# Vierter Abschnitt. Von den Krankheiten der Venen.

## Erstes Capitel.

Verletzungen der Venen.

Stichwunden der Venen haben eine verschiedene Bedeutung je nach der Stärke des verletzenden Instrumentes. Man kann mit einer ansehnlich dicken Nadel grössere Venen quer durchstechen, ohne dass eine Blutung entsteht. Grössere Stich- oder Schnittwunden können aber gefährliche Blutverluste bedingen. Selten erfolgt die Verletzung in der Richtung des Laufes der Vene. Solche Längswunden bedingen verhältnissmässig die geringste Blutung, weil ihre Ränder keine Neigung zum Klaffen haben. Streckung des Theils, an welchem sich eine solche Venenwunde befindet, ist geeignet, die Blutung zu hemmen. Häufiger sind quere und schräge Wunden, welche eine viel bedeutendere Blutung liefern, vorzüglich, wenn ungefähr zwei Drittel des Umfangs der Vene durchschnitten sind. der Venen ohne gleichzeitige Zerreissung der übrigen Theile ist selten, wenn die Venenhäute gesund sind. Sind sie aber verdünnt, wie dies bei der krankhaften Erweiterung der Venen (Varix) gewöhnlich der Fall ist, so zerreissen sie leicht. Besonders häufig wird dies an erweiterten Venen der unteren Extremität beobachtet.

In Betreff ihres Verhaltens bei Verletzungen lassen sich die Venen in drei Abtheilungen bringen: 1) solche, die nur mit lockerem Bindegewebe umgeben sind, z. B. die unter der Haut liegenden; 2) solche, die von festem fibrösen Gewebe umfasst und durch dasselbe mit anderen Organen verbunden werden, z. B. die Vena subclavia, die Sinus im Schädel; 3) solche, die ganz in Knochen gelegen sind, die Knochenvenen. Die zu den letzten beiden Abtheilungen gehörigen klaffen nach ihrer Durchschneidung ganz wie Arterien; ihre Verletzung be-

dingt daher eine viel bedeutendere Blutung und gestattet viel leichter das Eintreten von Luft in ihre Höhle. Dieselben Verhältnisse können durch eine pathologische Verdickung der Venenwandungen oder durch eine unvollständige Trennung ihres Umfanges herbeigeführt werden.

Die Richtung der Blutbewegung und die Einrichtung der Klappen in den Venen bedingen es, dass die venösen Hämorrhagien, wenn es sich nicht um grosse Stämme handelt, nur selten gefährlich sind. Anderer Seits erwachsen aus demselben Umstande die bei der Pyämie (Bd. l.) geschilderten Gefahren, weil Alles, was die Venen aufnehmen, nach dem Centrum bewegt wird, d. h. zum Herzen, und von da aus wieder zu allen Organen, zunächst zu den Lungen, gelangt.

Die Zufälle, welche durch Venenverletzung unmittelbar herbeigeführt werden können, sind: Blutung und Eintritt von Luft in das Venensystem. Der letztgenannte Zufall ist bis jetzt nur bei Operationen beobachtet und deshalb schon Bd. I. pag. 63 berücksichtigt worden.

Diagnose der arteriellen und venösen Blutung (vergl. pag. 73 u. f.). Das Venenblut hat eine dunkelroth-bläuliche Farbe, fliesst in continuirlichem, nie rhythmisch verstärktem Strome, oder aber tröpfelnd ab. Die Blutung wird durch Contraction der Muskeln des verletzten Theils, durch kräftige Exspiration und durch Compression der Venen oberhalb der Wunde (zwischen ihr und dem Herzen) verstärkt, dagegen durch kräftige Inspiration und Compression an der peripherischen Seite der Wunde, d. h. zwischen ihr und den Capillargefässen, gestillt oder doch vermindert.

Venöse Blutungen können von Bedeutung sein, theils durch die Masse des entleerten Blutes, theils durch den Ort der Blutung. Erfolgt z. B. die Blutung in eine seröse Höhle, so kann das Blut als fremder Körper Entzündung und Eiterung in derselben herbeiführen. Gewöhnlich hören venöse Blutungen von selbst auf und die Wunde in der Venenwand wird mit Erhaltung des Lumens der Vene durch eine feste Narbe verschlossen. Unter besonderen Umständen kann der Blutverlust aus einer Vene bedeutend und lebensgefährlich werden, nämlich:

- 1) wenn das Lumen der Vene sehr bedeutend ist, wie z. B. bei der Vena femoralis;
- 2) wenn die Vene keine oder unzureichende Klappen besitzt (wie dies in der Nähe des Rumpfes allgemein der Fall ist), so dass aus dem centralen Ende eine erhebliche Blutung erfolgt;
  - 3) wenn sie an benachbarte Gebilde in der Art befestigt

ist oder ihre Wandungen so sehr verdickt sind, dass sie weit klafft (vgl. pag. 237);

- 4) wenn zufällig oder absichtlich zwischen der Wunde und dem Herzen auf die Vene ein Druck ausgeübt wird oder wenn eine Verstopfung derselben stattfindet, phlebostatische Blutung (vgl. Bd. I. pag. 247);
- 5) wenn der Kranke ausser Stande ist, tief einzuathmen und somit Zurückstauung des Blutes in den grossen Venen an ihrer Eintrittsstelle in den Thorax Statt findet; endlich
  - 6) bei Blutern.

Bluter-Krankheit, Bluter-Dyskrasie, Haemophilia, Haemorrhaphilia, neont man eine seltene, gewöhnlich zugleich mit rheumstisch-arthritischen Beschwerden und grosser Erregbarkeit bestehende, oft erbliche Neigung zu Blutungen, welche theils spontan, theils nach höchst unbedeutenden Verletzungen mit solcher Heftigkeit auftreten, dass ohne Kunsthülfe häufig der Tod erfolgt. Durch welche inneren Mittel (Tonica, Säuren, Bleizucker, Opium) diese Dyskrasie zu bekämpfen sei, ist noch keineswegs entschieden. Die Blutungen selbst werden durch Adstringentia und besonders durch methodische Compression sicherer gestillt, als durch das Gläheisen, da bei der Lösung des Brandschorfes die Blutung wiederzukehren pflegt. Vgl. die Lehrbücher über "innere Medicin".

Ueber die gleichzeitige Verwundung von Venen und Arterien, sowie über deren weitere Folgen vgl. pag. 79 u. f.

Bei der Behandlung der venösen Blutungen <sup>1</sup>) kommen im Allgemeinen die bei den Krankheiten der Arterien (pag. 107 u. f.) erläuterten Blutstillungsmittel in Betracht.

Die Compression ist auch hier das zuerst anzuwendende Mittel. Bei geringeren Verwundungen genügt ein mit dem Finger auf die verletzte Stelle selbst ausgeübter Druck (directe Compression). Ist die Vene nicht ganz durchschnitten, so muss der Druck nur in so mässigem Grade ausgeübt werden, dass die Fortbewegung des Blutes durch die Vene nicht ganz gehindert wird. Genügt ein solcher Druck nicht, oder ist ein Venenstamm völlig durchschnitten, so muss man sofort das peripherische Ende nahe der Wunde comprimiren, um den Zufluss des Blutes zu hindern. Findet auch aus dem centralen Ende eine Blutung statt, so muss auch auf dieses ein entsprechender Druck ausgeübt werden. Bei Verwundungen der Jugularvenen ist mit der Compression des centralen Endes zu beginnen, um den Eintritt von Luft zu verhindern.

Lässt sich die Venenblutung nicht in sehr kurzer Zeit sistiren, so muss an die Stelle des drückenden Fingers ein comprimirender

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Vgl. B. Langenbeck, Beitr. z. chir. Pathol. d. Venen, Archiv f. klin. Chirurgie, Bd. I. pag. 43 u. f.

Verband treten, bei dessen Anlegung man vor Allem zu verhüten hat, dass der Druck nicht vorwiegend auf das centrale Ende der Vene ausgeübt werde, wodurch sonst gerade eine Verstärkung der Blutung eintreten müsste '). Ferner ist, wo möglich, die unmittelbare Berührung der Vene mit den Verbandstücken zu vermeiden, weil dadurch Venenentzündung und gefährliche Thrombusbildung veranlasst werden könnte. Jedenfalls lässt man solche Verbände möglichst kurze Zeit (etwa 24 Stunden) mit der Vene in unmittelbarer Berührung. An den Extremitäten ist die Einwickelung von der Peripherie gegen die verletzte Stelle hin das wichtigste Unterstützungsmittel der directen Compression.

Die Unterbindung der Venen hat die Gefahren der Venenthrombose und des Zerfalls der Thromben in geringerem Grade und zwar um so weniger, je vollständiger Eiterung dabei ausgeschlossen wird. Nicht die Ligatur an sich, auch nicht die durch sie bedingte Thrombose sind gefährlich, sondern der durch Entzündung und Eiterung bedingte Zerfall der Thromben. Es kann sogar directe Verwachsung ohne Obliteration der Vene zu Stande kommen. Die Wiederherstellung des Lumens an der Unterbindungsstelle erfolgt häufig, zuweilen sogar schon nach Jahr und Tag.

Man hat versucht, angeschnittene und angestochene Venen in der Art zu verschliessen, dass man die Wundränder der Vene mit der Pincette fasste und demnächst wie einen seitlichen Anhang am Gefässrohre mit dem Faden umschnürte. Diese sogenannte seitliche Unterbindung ist, nach den vorliegenden Erfahrungen und aus theoretischen Gründen als ein unsicheres und gefährliches Unternehmen zu bezeichnen; es ist höchst wahrscheinlich, dass bald die Ligatur sich abstreifen, bald bei ihrer Lösung eine gefährliche Nachblutung, bald endlich unvollkommene Thrombose mit nachfolgendem Zerfall oder doch Ablösung der Thromben sich einstellen werden.

Die Besorgniss vor zerfallenden Thromben und der aus ihnen abzuleitenden purulenten Infection lässt auch die Anwendung der Styptica, namentlich des Liquor ferri sesquichlorati unräthlich erscheinen. Dagegen erregt die Glühhitze solche Bedenken nicht. Von ihr werden wir daher sowohl in Gestalt des Glüheisens, als auch mit Hülfe des galvanokaustischen Apparates bei Blutungen aus kleineren Venen, namentlich, wenn es sich um vielfache Verletzungen auf einem beschränkten Raume handelt, Gebrauch machen, sofern die übrigen localen Verhältnisse die Anwendung dieses Mittels angemessen erscheinen lassen.

<sup>1)</sup> Vgl. den Aderlass-Verband, Bd. I. pag. 183 u. 186.

Bei Blutungen aus den grossen Venenstämmen der Extremitäten muss man, wenn es nicht gelingt, durch Compression ihrer Herr zu werden, den entsprechenden Arterienstamm (durch welchen der verletzten Vene Blut zugeführt wird) unterbinden. Dadurch wird der Blutung ebenso sicher Einhalt gethan, als durch die Unterbindung der Vene selbst, und die Gefahren der letzteren (welche, abgesehen von der zu fürchtenden Pyämie, durch venöse Stase einer ganzen Extremität sich bis zur Gangrän steigern können) fallen fort.

Die grosse Bedeutung der Arterienunterbindung für die Stillung der Blutung aus grossen Venen ist zuerst von B. v. Langenbeck (l. c. pag. 49-52) erläutert worden. Jedoch mag dies Verfahren schon früher von Einzelnen angewandt worden sein, so namentlich von B. Beck, welcher bei venöser Blutung aus Plantarästen nach der Chopart'schen Exarticulation mit glücklichem Erfolge die Art. tibialis postica unterband (Deutsche Klinik, 1860, pag. 470). — Langenbeck empfiehlt das analoge Verfahren auch für Verletzungen der Vena jugularis interna. Bei der grossen Menge und Weite der Anastomosen war es im Voraus unwahrscheinlich, dass die Ligatur der entsprechenden Carotis hinreichen sollte, um den Blutlauf in der Vena jugularis zu sistiren. Ich hatte Gelegenheit zu demonstriren, dass dies auch in der That nicht der Fall ist. Bei der Exstirpation einer Geschwulst, in welcher sowohl Carotis dextr. als Jugularis interna dextr. eingeschlossen waren, unterband ich die Carotis communis und durchschnitt dann die Jugularis interna, worauf aus dem Kopftheil der letzteren ein solcher Blutstrom sich ergoss, dass ich sie sofort unterbinden musste. Vgl. Brockmüller, de ligatura carotidis, Gryphiswald. 1866 und W. Gross, American journ. of med. science, 1867, Jan. und April.

Besondere Berücksichtigung erheischen die Quetschungen und Entblössungen grösserer Venen, da sie zur Thrombose und dadurch mittelbar zur Pyämie Veranlassung geben können. An kleineren Venen sind solche Insulte kaum von Bedeutung, obgleich zuweilen auch an diesen sehr ausgebreitete Thrombenbildung, meist jedoch mit dem Ausgang in völlige Resorption und Wiederherstellung des Lumens, namentlich nach Quetschungen und Erschütterungen, beobachtet wird. Die Therapie wird in allen solchen Fällen die Resorption zu befördern und Entzündung zu verhüten haben, wozu nächst ruhiger Lage und Schonung des Theils vor Allem die Anwendung der Kälte zu empfehlen ist.

# Zweites Capitel.

Entzündung und Thrombosis in den Venen').

In derselben Weise, wie bei den Krankheiten der Arterien (pag. 87 u. flgd.), müssen wir auch hier Entzündung und Thrombosis zusammen-

<sup>1)</sup> Vgl. Virchow, gesammelte Abhandlungen, pag. 219 - 711.

stellen, weniger wegen eines nothwendigen Zusammenhanges zwischen ihnen, als weil fast ein halbes Jahrhundert lang die Krankheits-Erscheinungen der Thrombosis als entzündliche gedeutet, die wirklichen Symptome der Venen-Entzündung aber gar nicht verfolgt worden sind. Wie an die sogenannte Arteritis der spontane Brand, so schliesst sich an die sogenannte Phlebitis die Pyämie an. So wenig wir bei der Darstellung des Brandes die früher als Arteritis gedeutete Verstopfung der Arterien als eins der ätiologischen Momente übergehen dursten, ebenso wenig konnten wir bei der Schilderung der Pyämie die Thrombose in den Venen und deren Beziehung zur Phlebitis unerwähnt lassen. Thrombose kann Phlebitis zur Folge haben und umgekehrt; aber es ist nicht immer der Fall. Der zerfallende Venen-Thrombus sührt zur Pyämie; aber nicht jeder Thrombus zerfällt und nicht immer ist "Pyämie" aus Thrombosis abzuleiten. Vgl. Bd. I. pag. 242 u. s.

Gerinnung des Blutes in den Venen des lebenden Körpers, Thrombosis, Phlebothrombosis, entsteht in Folge einer Hemmung oder Verlangsamung des Blutlaufes in denselben. Die Veranlassung kann somit eine ganz mechanische sein: Compression, Unterbindung, Durchschneidung oder anderweitige Trennung der Continuität, durch welche das Blut der Triebkraft des Herzens entzogen wird. Die Heminung des Blutlaufs braucht aber, selbst um die Bildung grosser Blutpfröpfe zu veranlassen, keine bedeutende zu sein. Rauhigkeiten der inneren Gefässwand können hinreichen, um zunächst kleine Fibringerinnsel entstehen zu lassen, um welche dann weiter Verdickungsschichten sich ablagern, wie bei der Bildung der analogen Blutpfröpfe in den Bei übrigens gesunden Menschen bilden sich, auf Grund von mechanischen Hindernissen, in den Venen weniger leicht, als in den Arterien Gerinnsel. Wenn aber bei grosser Pulsfrequenz in Krankheiten, welche die gesammte Ernährung stören, die Kraft des Herzens und somit der Kreislauf in hohem Grade geschwächt ist, so reichen unbedeutende mechanische Hindernisse hin, um die Bildung von Gerinnseln in den Venen zu bewirken. Haften dieselben im ganzen Umfange des Venenrohrs, und füllen dessen Lumen vollständig aus, so heissen sie "verstopfende (obturirende) Gerinnsel"; sind sie dagegen blos an einem Theile der Gefässwand festgeheftet, so dass ein Theil des Venenrohrs für den Blutstrom frei bleibt, so nennt man sie "wandständige". Letztere können durch weitere Anlagerung zuletzt zu obturirenden Gerinnseln umgewandelt werden; erstere dagegen erfahren zuweilen in der Art eine Resorption, dass sie in der Mitte durchgängig werden und somit einen Canal darstellen, der das obere Stück des Venenrohrs wieder mit dem unteren in Verbindung

Beide Arten von Venenpfröpfen können ihr Wachsthum auch in der Längenrichtung fortsetzen, indem von der peripherischen Seite her aus dem Blute, welchem der Weg versperrt ist, neue Schichten sich anlagern, von der centralen, dem Herzen näher gelegene Seiten aber, aus dem daselbst nur noch durch die Seitenäste mit sehr verminderter Stromkraft einfliessenden Blute gleichfalls Gerinnsel abgeschieden werden, die sich an das in das Gefässrohr freiteineinragende Ende des ursprünglichen Blutpfropfs ansetzen. Alle diese Blutpfropfe können endlich auch wieder ganz oder theilweise mechanisch abgelöst werden, oder durch eine Art von Maceration zerfallen, welche namentlich an dem centralen, vom Blut umspülten Ende häufiger beobachtet wird. Die abgelösten Stücke, Emboli, werden in der Vene allmälig weiter fortgeschwemmt und gelangen endlich zum rechten Herzen, welches sie demnächst in die Lungenarterie eintreibt, in deren Aesten sie in der Regel stecken bleiben. Auf dem Wege von dem Orte ihrer Bildung bis zu der Stelle, an welcher sie, wegen der Enge des Gefässes, haften bleiben, können diese Emboli durch Anlagerung von Faserstoff, der sich auf ihnen, wie auf allen fremden Körpern niederschlägt, erheblich vergrössert werden.

Schrumpst ein Blutpsropf, welcher an der Gefässwand rings umher hastet, unter gleichzeitiger Verwachsung mit derselben, zu einem soliden Strange ein, so wird dadurch dauernde Obliteration der Vene bedingt. Geschieht dasselbe mit einem wandständigen Gerinnsel, so ist der Erfolg blos Verengerung der Vene. In beiden Fällen kann das schrumpsende Gerinnsel durch Aufnahme von Kalksalzen zu einem sogenannten Venensteine werden. Selten werden vollständige, häufiger blos wandständige Gerinnsel gänzlich resorbirt. Die üblen Wirkungen, welche fortgeschwemmte Emboli, namentlich wenn sie, wie gewöhnlich, in septischem Zerfall begriffen sind, für den ganzen Organismus haben, wurden bereits bei der Pyämie besprochen. (Bd. I. pag. 245 u. f.)

Krankheits-Erscheinungen ruft die Thrombose der Venen an und für sich nur dann hervor, wenn bedeutendere Stämme verstopft werden und somit Stauungen in der Bewegung des Venenblutes eintreten, welche durch die Seitenäste gar nicht, oder doch nicht hinreichend schnell ausgeglichen werden können. Dann entsteht Oedem in dem ganzen Stromgebiet der verstopften Vene. Zuweilen kann, namentlich bei oberflächlicher Lage, das ausgefüllte Gefässrohr als harter Strang gefühlt werden. Bleibt es bei der blossen Thrombose und erfolgt allmälig Resorption, so schwindet auch das Oedem in entsprechendem Grade, und der Kreislauf wird völlig wiederhergestellt.

Verwächst das Gerinnsel mit der Venenwand zu einem soliden Strange, so dauert das Oedem längere Zeit an und verschwindet erst, wenn das venöse Blut durch die inzwischen erweiterten Seitenäste, auf Umwegen, wieder freien Absuss gewonnen hat. In solchen Fällen hat die Therapie sich auf ruhige Lage und gleichmässige Compression des ödematösen Theils (durch Einwickelungen) zu beschränken.

Wir haben bis jetzt die Thrombosis in den Venen betrachtet, ohne dabei irgend eine primäre oder secundäre Erkrankung der Venenwand selbst vorauszusetzen. Früher war man ganz allgemein der Ansicht, dass Entzündung der Vene das Primäre und die Bildung des Gerinnsels in ihr das Secundäre sei. Die anatomische Untersuchung hat aber nachgewiesen, dass Thrombi auch in nicht entzündeten Venen vorkommen, und dass anderer Seits nicht in jeder ent-Man darf bei solchen Unterzündeten Vene Blutpfröpfe stecken. suchungen nicht die nach dem Tode entstehenden Gerinnsel, welche sich überall in den Gefässen vorfinden können, mit den während des Lebens entstandenen verwechseln. Letztere unterscheiden sich vor Allem durch ihre genaue Anheftung an die Venenwand, und ihren geschichteten Bau; sie sind ferner, wegen grösseren Gehaltes an Faserstoff und wegen geringeren Gehaltes an Wasser, bei Weitem trockner, leichter zerreiblich und viel weniger elastisch; die mikroskopische Untersuchung weist in ihnen einen viel grösseren Reichthum an farblosen Blutkörperchen nach (welche man früher irrthümlich für Eiterkörperchen, und zwar, da sie von Fibrinschichten umschlossen waren. für "sequestrirten Eiter" erklärt hat). Anderer Seits darf man nicht jede stärkere Röthung der Venenhäute als Entzündung deuten, wenn dieselben im Uebrigen keine wesentlichen Veränderungen erfahren. namentlich ihre Dehnbarkeit und Geschmeidigkeit nicht eingebüsst Völlig unhaltbar ist die Ansicht, der in der Vene steckende Pfropf sei ein von der inneren Venenhaut geliefertes Exsudat. innere Venenhaut nimmt ebenso wenig Antheil an der Entzündung, als die Tunica intima der Arterien. Die Veränderungen, welche man an ihr findet, beruhen auf Maceration, welche theils von dem septisch zerfallenden Pfropf, welcher im Venenrohre steckt, theils von dem, in den äusseren Schichten der Vene gebildeten Eiter veranlasst werden kann. Phlebitis kann aber zu Thrombosis führen. Entzündung werden die Venenhäute ihrer Elasticität beraubt, der betreffende Theil des Gefässrohrs wird relativ starr; jede Biegung, jede Hervorragung wird jetzt zu einem doppelt mächtigen Hinderniss für das in der Vene fliessende Blut und somit zum Anlass für die Abscheidung von Gerinnseln. Thrombosis ihrer Seits erregt Entzündung der Venenhäute, da der Thrombus als "fremder Körper" reizend wirkt, selbst wenn er nicht eiterig zerfällt. Geschieht dies, so wirkt er auch noch auf chemischem Wege nachtheilig, und die Entzündung der Venenhäute nimmt alsdann ihren Ausgang gewiss nicht blos in Verdickung und Vascularisation, sondern in Eiterung. — Die Ursachen der Venen-Entzündung können aber ausserdem noch sehr mannigfaltige sein. Vor Allem sind von chirurgischer Seite die mechanischen Verletzungen zu erwähnen (vgl. Cap. I.); die Entzündung kann sich aber auch von den Nachbargebilden, der Continuität nach, auf die Venen fortsetzen, oder durch Eiterung in der Umgebung der Vene veranlasst werden. In der Regel beginnt sie in den äusseren Schichten, als Periphlebitis.

Die Krankheits-Erscheinungen, welche von Phlebitis abhängen, sind in den älteren Beschreibungen schwer zu sondern von denjenigen, welche der Thrombose und denjenigen, welche der Pyämie angehören; ja in vielen Fällen hat man auch Symptome, welche offenbar der Entzundung der benachbarten Gewebe angehören, hier-Die entzündeten Venen sollen sich hart anfühlen und her gerechnet. schmerzhaft sein, die Schmerzen sich nach dem Verlauf der Venen und gewöhnlich auf die ganze Extremität ausdehnen und von ödematöser Schwellung begleitet werden. Weiterhin werden dann die Schüttelfröste und die übrigen Erscheinungen der Pyämie angeführt. Offenbar wird man aber die Vene, auch wenn sie blos verstopft und nicht entzündet ist, als einen harten Strang fühlen, sofern sie oberflächlich liegt. Bei tiefer Lage wird auf dies Symptom überhaupt kein Werth zu legen sein. Oedematöse Schwellung des Gliedes ist nicht Resultat der Phlebitis, sondern der Thrombosis. Somit bliebe, als charakteristisch, die Schmerzhaftigkeit übrig, - ein Symptom von überhaupt zweiselhastem Werthe, welches durch die mannigsaltigsten Störungen hervorgerufen wird und anderer Seits bei unzweifelhafter Phlebitis vollkommen fehlen kann. Liegt die entzundete Vene oberflächlich, so zeigt sich längs ihres Verlaufs eine streifenförmige Röthung der Haut, welche sich genau auf die nächste Umgebung der Vene beschränkt, also weder mehrfache parallele (oder schwach convergirende) Streifen darstellt, wie bei Lymphangitis, noch auch diffuse Ausbreitung gewinnt, wie bei Erysipelas oder Phlegmone. Freilich können alle diese Krankheiten auch als Complicationen der Phlebitis auftreten.

Lebert (Virchow's Handb. der spec. Pathol. Bd. V. Abth. 2. pag. 73) erwähnt einen Fall, in welchem eine Neuralgie des N. musculo-cutaneus nach einem Aderlass, bei dem wahrscheinlich ein Ast jenes Nerven verletzt war, für ein Symptom von Venen-Entzündung gehalten wurde, zumal in der Umgebung der Aderlasswunde Eiterung entstanden war.

Als Therapie der Phlebitis tritt uns fast überall bei den verschiedensten Schriftstellern der Kampf mit der Pyämie entgegen. Die Behandlung der Phlebitis als solcher hätte zunächst die ätiologischen Momente zu berücksichtigen, namentlich also fremde Körper zu entfernen, stockendem Eiter freien Abfluss zu verschaffen u. s. f. Der Indicatio morbi müsste man durch Blutegel, welche nach dem Verlauf der schmerzhaften und geschwollenen Vene in grosser Anzahl anzusetzen wären, entsprechen. Weiterhin werden Cataplasmata (Wasserumschläge) und eine gleichmässige Compression anzuwenden sein. Auch Einreibungen grosser Massen von Quecksilbersalbe und die Cauterisation mit dem Glüheisen werden empfohlen. Offenbar beziehen sich diese Empfehlungen mehr auf die Behandlung der Pyämie, als auf Phlebitis. — Abscesse, welche sich im Verlauf einer entzündeten Vene entwickeln, sind frühzeitig zu öffnen.

## Drittes Capitel.

Neubildungen. — Erweiterung der Venen.

Atheromatöse Degeneration der Venenwand ist sehr selten und niemals mit einer in das Gefässrohr eindringenden Ulceration Häufiger kommen Ablagerungen von Kalkerde vor, welche sich jedoch immer auf die mittlere Gefässhaut beschränken, niemals die Intima befallen und daher auch sehr selten Thrombose Auch die sogenannten Venensteine sind als circumveranlassen. scripte Ablagerungen von Kalkerde zu deuten; aber dieselben entstehen nicht durch Verkalkung der Venenwand, sondern durch Ablagerung von Kalk in Blutgerinnseln, welche allerdings nicht selten an der Venenwand mehr oder weniger fest haften. Sie finden sich nur in varicösen Venen, gewöhnlich von Erbsen- bis Bohnen-, selten von Haselnuss-Grösse, und sind durch das Gefühl als feste, selbst harte, relativ bewegliche Körper in den oberstächlich gelegenen Venen leicht zu erkennen, kommen aber in tiesen Venen, namentlich in denen der Ligamenta uteri lata mindestens ebenso häufig vor.

Entozoen, welche so häufig in den Venen von Thieren gefunden werden, sind in den Venen des Menschen sehr selten.

Auch die Geschwülste (im engeren Sinne des Wortes) haben ihren Sitz nur höchst selten innerhalb der Venen; namentlich gehen sie fast niemals von den Venenhäuten selbst aus, sondern sind entweder a) ganz unabhängig von der Vene in den Nachbargeweben entstanden und nur nachträglich mit ihr verwachsen, oder b) von der

Gefässscheide aus entwickelt, oder endlich c) innerhalb des Venenrohrs in Blutgerinnseln gebildet. Der letzte bei Weitem seltenste Fall dürfte wohl nur bei Carcinomen und auch bei diesen nur auf den spätesten Stadien der Krankheit vorkommen, so dass er kaum von praktischer Bedeutung ist '). Dagegen ist es von grosser Wichtigkeit, den Ausgang gewisser Geschwülste von den Gefässscheiden zu beachten. Es handelt sich in solchen Fällen, nach den Erfahrungen von Langenbeck '), wesentlich um Dermoidcysten, Drüsensarcome und Epithelialkrebse.

Das Venensystem nimmt oft bedeutenden Antheil an der Entstehung von Neubildungen, ohne dass man sie als wesentlich von den Venen ausgehend bezeichnen kann. Im Zellenkrebse ist dasselbe oft sehr bedeutend entwickelt, und es kann keinem Zweisel unterliegen, dass es sich hier und in ähnlichen Fällen auch um Neubildung von Venengewebe handelt.

#### Krampfadern. Varices.

Von besonderer Wichtigkeit sind in der Chirurgie diejenigen, auf einer besonderen Art von Neubildungen beruhenden organischen Veränderungen der Venen, welche gewöhnlich als Varicosität derselben oder als Phlebectasie bezeichnet werden. Hierbei handelt es sich, wie bei der Arteriectasie, keineswegs um eine blosse Erweiterung durch Dehnung des Gefässes, sondern fast immer auch um Neubildung gewisser Elemente. So gross auch die Bedeutung der mechanischen Einstüsse für die Entstehung der Venenerweiterungen (Varices, Krampfadern) ist, so findet man doch immer zugleich eine Veränderung der Gefäss-Structur an den erweiterten Stellen.

Man unterscheidet, nach Andral, folgende Varietäten:

- 1) Einfache Erweiterung ohne anderweitige Veränderungen und zwar über die ganze Länge des Gefässes verbreitet, oder blos auf einzelne, mehr oder weniger nahe beisammen liegende Stellen beschränkt. Ist das erstere der Fall, so hängt die Ausdehnung oft blos von Ueberfüllung der Vene ab, ist also dann auch weder als Neubildung noch als organische Krankheit zu bezeichnen.
- 2) Erweiterung der Venen mit Verdünnung ihrer Wandungen an den erweiterten Stellen. Auch diese ist entweder gleichmässig verbreitet oder besteht in einzelnen Anschwellungen.
- 3) Gleichmässige Erweiterung mit Verdickung der Wandungen.
  - 1) Vgl. Sick, über den Venenkrebs, Tübingen 1863.
  - 2) l. c. pag. 53 u. flg.

4) Höckrige (rosenkranzförmige) Erweiterung mit Verdikkung der Wandungen an den erweiterten Stellen.

Bei der dritten und vierten Varietät besteht gleichzeitig immer eine Verlängerung und ein geschlängelter Verlauf der Vene, so dass sie die Gestalt der cyrsoiden Arteriectasie (vgl. Fig. 7, p. 96) annimmt.

Verdickung der Venenwandungen ohne Erweiterung der Vene ist höchst selten. Die Folge einer solchen Verdickung ist immer, dass die durchschnittenen Venen wie Arterien klaffen. Vgl. pag. 236.

- 5) Erweiterung der Vene mit gleichzeitiger Entwickelung von Scheidewänden im Innern, durch welche ihre Höhle
  in kleine Zellen getheilt wird, in denen das Blut stockt und gerinnt.
  Dadurch entstehen kleine schwammige Geschwülste, deren Zusammenhang mit der Vene oft erst, nachdem sie blossgelegt, zuweilen erst,
  wenn sie bereits exstirpirt sind, gehörig erkannt werden kann, zumal
  in Fällen, wo in der Umgegend keine varicösen Venen zu sehen sind.
- 6) Zu den so eben geschilderten Veränderungen gesellt sich noch die Entwickelung zahlreicher kleiner Oeffnungen, durch welche ihre Höhle oder vielmehr die kleinen Zellen der erweiterten Vene mit dem benachbarten Bindegewebe communiciren.

Bestehen mehrere solcher siebförmigen, multiloculären Varicen nahe bei einander und verdichtet sich die umgebende Bindegewebsschicht zu einer Kapsel, so stellen sie eine Species der "cavernösen Geschwülste" dar, zu denen man auch die unter 5) aufgeführte Art der Varices rechnen kann (vgl. Bd. 1. pag. 430). Häufig wird das zwischen solchen siebförmigen Varicen gelegene Bindegewebe, nachdem seine Maschen mit Blut gefüllt sind, gleichfalls der Sitz von mancherlei Neubildungen.

Abgesehen von diesen complicirten Formen ist für die Praxis von besonderem Belang, die circumscripte und die diffuse Form der Varices zu unterscheiden. Nur erstere hat eigentlich Anspruch auf den Namen "Blutaderknoten". Die zweite wird, wenn die Erweiterung einfach und gleichmässig ist, auch als cylindrische, wenn dieselbe aber mit Schlängelung (mithin auch Verlängerung) des Gefässrohrs verbunden ist, als cirsoide oder serpentine Form bezeichnet. Ganz gewöhnlich combiniren sich an den subcutanen Venen, namentlich des Unterschenkels, alle Formen.

Aetiologie. Venen, in denen durch ihre Lage und andere mechanische Verhältnisse der Absuss ihres Inhaltes nicht begünstigt oder gar gehemmt wird, sind zur Entstehung von Varicositäten prädisponirt. Daher sieht man sie denn auch viel häufiger an den oberstächlichen, unter der Haut gelegenen, den sogenannten Haut-Venen. Die tiesen

Venen finden an den sie umgebenden Organen nicht blos einen Halt. sondern die Weiterbewegung des Blutes in ihnen wird auch durch die Compression, der sie durch iede Zusammenziehung der sie umgebenden Muskeln und durch jeden Pulsschlag der neben ihnen verlaufenden Arterien ausgesetzt sind, wesentlich befördert, da die Anwesenheit der Klappen in ihnen ein Ausweichen des Blutes nur in der Richtung gegen das Herz hin gestattet. Die Hautvenen dagegen finden weder jenen Halt, noch eine solche Unterstützung für die Blutbewegung durch die sie umgebenden Theile: ausserdem sind sie durch ihre Lage äusseren Schädlichkeiten viel mehr ausgesetzt und zum Theil, besonders an den unteren Extremitäten, nur unvollständig mit Klappen versehen. Daher sind denn auch diese Hautvenen, sowie die unter ähnlichen Verhältnissen stehenden Venae haemorrhoidales und spermaticae bei Weitem am Häufigsten der Sitz von Varicositäten. Keinesweges besitzen aber die tiefen Venen eine vollständige Immunität gegen Varicosität; vielmehr hat man durch genauere anatomische Untersuchungen erkannt, dass dieselbe bei Weitem häufiger vorkommt, als man früher geglaubt hat. Selten findet man Varices an den oberen Extremitäten. Bei Personen von hohem Wuchs und bei Beschästigungen, welche andauernd zur aufrechten Stellung nöthigen, sind Varicositäten an den unteren Extremitäten relativ häufiger. Ein Einfluss der verschiedenen Temperamente und Geschlechter ist behauptet und auch wieder geläugnet worden. Wahrscheinlicher ist eine erbliche Disposition. Von manchen Seiten wird behauptet, sie seien häufiger bei alten Leuten, als bei jungen. Sie entwickeln sich aber in der Regel schon um das zwanzigste Jahr, nehmen nur nach und nach an Grösse zu und werden im höheren Alter theils beschwerlicher wegen der allgemeinen Gebrechlichkeit des Körpers, theils deutlicher sichtbar und stärker hervorspringend wegen des Schwindens des Fettes, wodurch selbst die normalen Venen in stärkeren Umrissen Gewöhnlich beginnt die Entwickelung der Varicen dicht oberhalb eines Klappenpaares Indem die Klappen nämlich den Rückfluss gegen die Capillargefässe hin gar nicht oder doch nur in geringem Maasse gestatten, wird der Theil der Vene dicht oberhalb derselben dem ganzen Druck der zwischen dieser Stelle und dem nächst-oberen Klappenpaare befindlichen Blutsäule ausgesetzt. Häufig beginnt die Entwickelung des Varix an einer Stelle, wo zwei Venen zusammenfliessen, weil daselbst gewöhnlich vorzugsweise vollständige Klappen angebracht sind und weil an der Stelle des Zusammenflusses zweier Ströme die Krast der Bewegung überhaupt gebrochen wird, wenn der Strom in der Richtung des einen von beiden seinen Lauf

Daher ist denn die Varicosität der oberflächlichen weiter fortsetzt. Venen selten eine gleichmässige, sondern an den bezeichneten Stellen vorzugsweise entwickelt. Alles, was den Absluss des venösen Blutes zum Herzen hin erschwert, begünstigt die Entstehung von Krampfadern, also jeder Druck, der auf irgend eine Weise die Venenstämme trifft, jede Stauung im Gebiete der Hohlvenen. Daher also das Tragen eng anliegender Strumpfbänder, die Einklemmung eines Venenstammes in einem relativ engen Schlitz der Aponeurose, durch welchen er verläuft, der Druck einer pathologischen Geschwulst in der Inguinalgegend oder in der Fossa iliaca, die Belastung der Vena iliaca oder der Spermatica durch den Uterus gravidus oder den gefüllten Mastdarm, die Stauung des Hohlvenenblutes bei organischen Krankheiten des Herzens, des Pfortaderblutes bei Erkrankungen der Leber u. s. f. Sehr selten entstehen Varicositäten durch plötzliche Gewalt-Einwirkung, wie Schlag, Stoss, Zerrung, übertriebene Muskelanstrengung.

Dass organische Veränderungen der Venenwand an den varicösen Stellen gefunden werden, haben wir schon erwähnt; dieselben scheinen wesentlich auf entzündlichen Vorgängen zu beruhen. Ob solche erst die Folge der eben erläuterten mechanischen Einwirkungen sind, oder selbstständig sich entwickeln und die Wirksamkeit der mechanischen Momente nur begünstigen, ist unentschieden. Letzteres wird dadurch wahrscheinlicher, dass es eine von mechanischen Verhältnissen unabhängige, sogar auch eine hereditäre Prädisposition zu Varicositäten giebt, wie bereits oben erwähnt wurde.

Symptome. Eine änsserlich sichtbare Varicosität erscheint, je nach der Form der Erweiterung, bald als eine pralle, rundliche oder cylindrische, einfache oder vielfache, mehr oder weniger leicht zusammendrückbare und durch Druck gewöhnlich ganz zu beseitigende Geschwulst, welche im Verlauf einer Vene liegt, durch Druck an der centralen Seite vergrössert, an der peripherischen Seite verkleinert wird, welche niemals pulsirt (es sei denn ein Varix aneurysmaticus, vgl. pag. 80 u. f.) und nicht selten bläulich durch die Haut hindurchschimmert. Sehr oft ist der Verlauf der varicösen Vene ein gewundener, geschlängelter, selbst in spitzwinkligen Zickzack-Krümmungen aufsteigender. Liegen die Windungen mehrerer benachbarter varicöser Venen dicht aneinander, so entstehen dadurch höchst merkwürdige Geschwülste, deren eigenthümliche Natur zuweilen schwer zu enträthseln ist '). Gewöhnlich finden sich an einer übrigens gleich-

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Severinus und unter den Neueren Boyer beschrieben Geschwülste der Art, welche in der Regio hypogastrica sassen und die grösste Aehnlichkeit mit einem Medusenkopfe hatten. Man ist geneigt, aus der Anwesenheit eines solchen "Caput

mässig erweiterten Vene einzelne auffallend stark ausgedehnte Stellen. sackförmige Ausbuchtungen, welche die Grösse eines Gänseeies erreichen können; namentlich sieht man dies an der Vena saphena magna, nahe ihrer Einmündungsstelle in die Vena femoralis, in der Gegend der Fossa ovalis fasciae latae, besonders häufig bei Frauen, welche wiederholt geboren haben. Auch am Condylus internus femoris kommen solche circumscripte Varices von bedeutender Größe nicht selten vor. Die diffuse Erweiterung der Venen, besonders der Saphena magna, in selteneren Fällen aber auch der tief liegenden Venen 1) kann so bedeutend sein, dass ihr Durchmesser 5 Centimeter Je mehr eine Vene sich erweitert, desto mehr drückt sie auf die umliegenden Theile und desto träger ist die Blutbewegung in ihr, zumal die Wirkung der Klappen schon bei einem geringen Grade der Erweiterung gänzlich aufgehoben wird. Hieraus erklärt sich das bei höheren Graden der Varicosität immer eintretende Oedem der peripherischen Theile, das Schwinden des Panniculus und die allmälige Verdünnung der bedeckenden Haut bis zur endlichen Verwachsung derselben mit der Wand des Varix. Erreicht die Compression der Haut durch den Varix den höchsten Grad, so erfolgt Aufbruch des Varix und damit eine zuweilen tödtliche Blutung. Dasselbe kann durch allmälige Einwirkung äusserer Schädlichkeiten oder durch plötzliche Verwundung des Varix herbeigeführt werden. Folge des Aufbruchs oder der Verwundung von Krampfadern, häufiger noch durch Entzündung ihrer Umgebungen, entstehen die durch ihre Hartnäckigkeit berühmten varicösen Geschwäre (vgl. pag. 251 u. f.). Abgeschen von diesen üblen Zufällen veranlassen Varicositäten stets nicht ganz unbeträchtliche Beschwerden, indem sie die Function des Theils, an welchem sie sitzen, in mehr oder weniger hohem Grade beeinträchtigen, zuweilen auch seine Ernährung stören, häufig durch Druck auf die Nervenäste erhebliche Schmerzen (sogen. Krämpfe)

medusae" auf Obliteration der Pfortader zu schliessen. — Zuweilen fühlen sich solche Krampfaderbündel wie ein Haufen Blutegel an. Vidal hat in einem Falle von Obliteration der unteren Hohlader die Venen der Bauchdecken so bedeutend erweitert gefunden, dass man hätte glauben können, es handle sich um herausgetretene Darmschlingen.

1) Vgl. Günther, Jenser Annalen, Bd. II. pag. 373 u. f. — Neuerdings haben A. Verneuil (Gaz. hebdomadaire 1861, pag. 428 u. f.) und Sirus-Pirondi (ebenda, pag. 532 u. f.) auf das Vorkommen tiefgelegener Varicositäten im inter- und intramusculären Bindegewebe besonders aufmerksam gemacht und gezeigt, dass dieselben sich, namentlich beim Fehlen äusserer Varices, doch aus dem eigenthümlichen Gefühl von Schwäche und Angst, welches die Patienten in der Dicke der Wade empfinden, erkennen lassen.

erregen, wie dies namentlich bei den in der Gegend der Malleolen vorkommenden, dicht gedrängte Netze darstellenden, oberstächlichen Varices der Fall ist.

Oberflächlich gelegene und besonders isolirte Varices Diagnose. sind leicht zu erkennen; es sei denn, dass die Haut über den varicösen Venen noch ganz unverändert (auch nicht bläulich gefärbt) und von den Venen durch eine Fettschicht getrennt ist. Alsdann findet man eine nicht scharf umschriebene, höckrige, nachgiebige, durch Drack verschwindende Geschwulst. Zuweilen hört oder fühlt man beim Drücken ein durch die Verschiebung der Flüssigkeit bedingtes Geräusch. Lässt man den Theil hoch legen, so verkleinert sich die Geschwulst; Herabhängen und Compression zwischen ihr und dem Herzen vergrössern sie; durch Anwendung von Kälte wird sie kleiner, durch Wärme grösser. Die von benachbarten Arterien mitgetheilten Pulsationen sind von denen eines Aneurysma nach den Bd. I. pag. 274 gegebenen Regeln zu unterscheiden. Angestrengte Exspirationen, . z. B. Husten, bedingen eine plötzliche stossweise Erweiterung in den varicösen Venen, besonders am Schenkel, was, bei der Unwirksamkeit der Klappen, aus dem Drucke, welchem die Vena cava inferior bei jedem kräftigen Exspiriren ausgesetzt ist, sich leicht erklärt.

Prognose. Krampfadern an und für sich sind selten lebensgefährlich, aber immer lästig und im Allgemeinen schwer zu heilen. Zuweilen ist sogar der Versuch, sie nur vorübergehend zu beseitigen, wegen der dadurch bedingten venösen Hyperämie in inneren Organen, gefährlich. Nur höchst selten beobachtet man Naturheilung durch Obliteration der varicösen Venen (J. Hunter). Durch die Langsamkeit der Blutbewegung nämlich wird die Ausscheidung eines Fibringerinnsels möglich gemacht, welches sich an die Gefässwand anlegt und schliesslich mit ihr verwächst.

### Varicose Geschwüre und Venenfisteln.

Varicöse Geschwüre nennt man sowohl die ursprünglich aus Varicositäten hervorgegangenen, als auch diejenigen, welche aus anderen Ursachen entsprungen, während ihres Bestehens mit Krampfadern complicirt worden sind. Sie kommen fast ausschliesslich am Unterschenkel vor, und in dem letztgedachten Sinne sind wiederum fast alle Unterschenkelgeschwüre (sogen. Fussgeschwüre) als varicöse zu bezeichnen. Geht das Geschwür von einem Varix aus, so ist ferner zu unterscheiden, ob die zur Verschwärung führende Entzündung ursprünglich in der Vene selbst, oder aber in der Umgegend derselben ihren Sitz hatte. Im ersteren Falle wird die Entzündung

gewöhnlich durch die Entstehung von Gerinnseln in der Höhle des Varix eingeleitet; aber statt einer Adhäsion entwickelt sich in der Umgegend des Gerinnsels, wie um einen freinden Körper, Verschwärung der Venenhäute, welche sich von diesen aus auf die umliegenden Theile fortsetzt und endlich auch die Haut durchbricht. Im zweiten Falle dagegen entsteht das varicöse Geschwitr, indem eine durch andere, oft äussere Veranlassungen herbeigeführte Verschwärung sich von den benachbarten Theilen auf den Varix fortsetzt. Die Umgebungen varicöser Venen sind fast immer zur Verschwärung prädisponirt. Stockung der Blutbewegung, Compression der Lymphgefässe, daher übermässige Tränkung des Bindegewebes mit Serum, Verminderung des Nerveneinflusses, und somit jener Zustand, den man als "geschwächte Vitalität" der Theile zu bezeichnen pflegt, finden sich an solchen Stellen.

Die Entstehungsweise der (viel seltneren) Venenfisteln ist folgende. Es bildet sich in einer varicösen Vene ein langes, nirgend an der Gefässwand fest hastendes Gerinnsel. An einer kleinen Stelle der Venenwand entsteht eine zur Verschwärung sührende Entzündung (wie beim varicösen Geschwür), welche endlich auch die Haut durchbricht. Aus dieser Oeffnung lässt sich dann das Gerinnsel als ein wurmförmiger Strang (welcher auch mit dem Medinawurme verwechselt worden sein soll) hervorziehen. Aus dem, solcher Gestalt entleerten, an den Enden des Gerinnsels aber obliterirten Gesässe erfolgt alsbald die Absonderung dünnssigen Eiters, und es besteht somit ein sistulöses Geschwür, dessen Fistelgang durch die Vene selbst gebildet wird. Ein solcher Vorgang kann namentlich an varicösen Mastdarmvenen (Hämorrhoiden) beobachtet werden (Vidal).

Die Diagnose des varicösen Geschwürs ist immer leicht. Seine Lage im Verlauf einer grösseren Vene, die Anwesenheit von Krampfadern in seiner teigig angeschwollenen, bräunlich gefärbten Umgebung, die blaurothe Färbung seines Grundes und die serössanguinolente Beschaffenheit seiner Absonderung machen es leicht kenntlich. Ganz gewöhnlich besteht in grösserem Umkreise um dasselbe eine schleichende, von Zeit zu Zeit exacerbirende Entzündung, deren Product die oft sehr bedeutenden Callositäten sind, welche sich an seinen Rändern und auch im weiteren Umfange zeigen.

Die Prognose dieser varicösen Geschwilre hängt wesentlich mit derjenigen der Krampfadern überhaupt zusammen. Lebensgefährlich werden sie höchst selten, nur dann nämlich, wenn übermässige Eiterverluste zugleich mit bedeutenden Blutungen durch sie herbeigeführt werden. Gewöhnlich sind ihre Beschwerden von der Ausbreitung der

Krampfadern abhängig. Die Heilbarkeit des varicösen Geschwürs hängt wesentlich von der Heilbarkeit der Varices ab; auch die Behandlung beider fällt daher zusammen, sofern die Beschaffenheit des Ulcus nicht noch andere Maassregeln erforderlich macht. Vgl. Bd. 1. pag. 346 u. f.

#### Behandlung der Varices.

Die Behandlang der Krampfadern soll bald nur palliativ die Beschwerden und Unannehmlichkeiten lindern, welche durch die Varicositäten veranlasst werden, oder dieselben radical beseitigen. Zu letzterem Behufe sind operative Eingriffe nothwendig, durch welche das Leben des Kranken gefährdet werden kann. Wäre die Wirksamkeit dieser sogenannten Radicaloperationen auch völlig sicher, was (wie wir bald sehen werden) nicht der Fall ist, so würde doch vor Allem die Frage entstehen, ob der Arzt Operationen der Art überhaupt unternehmen soll, durch welche im günstigsten Falle doch nur ein unangenehmes, meist aber weder das Leben, noch die Arbeitsfähigkeit gefährdendes Leiden beseitigt wird. Vgl. Bd. I. pag. 29 u. f.

Palliativmittel. Den ersten Platz nimmt die Compression ein. An den unteren Extremitäten dienen hierzu Einwickelungen mit Binden (am Besten von Flanell oder Gummigewebe, mit Unterlegung von Watte an den Stellen, wo der Druck nicht gut ertragen wird), ferner die sogenannten Baynton'schen Einwickelungen mit Hestpslasterstreifen, Schnürstrümpse von Leder oder aus gewöhnlichem Strumpsgewebe (nach Berling), elastische Strümpse aus Gummigewebe, wie sie ursprünglich von Leperdreil angefertigt, jetzt aber überall auch in Deutschland leicht zu haben sind 1). Wirkt der Druck gleichmässig, so macht er keine Schmerzen und erhöht die Brauchbarkeit der kranken Extremität in der Weise, dass selbst bei dem Bestehen von Geschwüren die gewohnten Arbeiten wieder ausgeführt werden können. Jedoch ist dem Kranken immer zu empfehlen, dass er die aufrechte Stellung und besonders das Stillstehen vermeide. Die gänzliche Vermeidung der verticalen Körperstellung, das Stillliegen, wo möglich mit hochliegenden Füssen und tiefliegendem Rumpfe ist das zweite Mittel gegen die Varicositäten der Beine. Kann man die Compression und beim Bestehen von Geschwüren auch noch kalte Umschläge hinzufügen, so wird dadurch Alles erreicht, was Palliativmittel überhaupt vermögen. Die horizontale Lage ist aber nicht blos unangenehm und

Strümpfe aus gewöhnlichem Garn, vorn der Länge nach gespalten und mit Löchern zum Zuschnüren versehen, scheinen mir bequemer zu sein, als Gummistrümpfe, weil sie weniger auftragen und weniger erhitzen. Ueberdies sind sie viel billiger. Die Patienten können sie selbst stricken.

langweilig, den Erwerb beeinträchtigend, sondern bei älteren Leuten und bei Solchen, die an Congestionen zum Kopfe oder an chronischem Bronchial-Katarrh leiden, geradezu gefährlich.

Radicalmittel. — 1. Directe Compression. a) Verfahren von Delpech. Durch einen Einschnitt von 3 Centim. Länge wird die Vene blossgelegt, alsdann isolirt und ein Stückchen Feuerschwamm unter sie geführt, gegen welches sie durch Hestpflasterstreisen comprimirt wird. b) Viel weniger verletzend ist das Verfahren von Velpeau, welcher eine Stecknadel an der einen Seite der Vene in die Haut einsticht, unter der Vene hindurch und auf der anderen Seite derselben wieder herausführt und die hervorragenden Nadelenden alsdann, wie bei der umschlungenen Naht, mit einem Faden in 8-Touren umwickelt. Lässt man die Nadel liegen, so wird Alles, was zwischen der Nadel und den Fadentouren liegt, brandig. Dies ist aber nicht die Absicht, vielmehr soll die Nadel nach 48 Stunden ausgezogen werden, in der Hoffnung dass inzwischen Verschluss der Vene erfolgt sei, wie bei der Unterbindung (vgl. 2.), womit dies Verfahren eigentlich zusammenfällt. c) Davat glaubte eine grössere Sicherheit der Wirkung zu erzielen, indem er eine zweite Nadel in der Richtung der Vene und durch beide Wandungen derselben hind) Verfahren von Sanson. durch ein- und aussticht. wird sammt der sie bedeckenden Haut emporgehoben und in eine Pincette eingeklemmt, deren Spitzen in ovale Platten auslaufen, und deren Branchen mittelst einer Schraube geschlossen werden können. Alle 24 Stunden wechselt man die Stelle dieser Klemmen, damit die gefassten Weichtheile nicht brandig werden. Dies Verfahren ist eigentlich nur auf die Vena saphena magna und die Venen des Samenstranges (für welche es von Breschet modificirt worden ist, vgl. Varicocele, Bd. IV.) anwendbar. Am Unterschenkel dürfte es wegen der geringen Beweglichkeit der Venen und wegen der beträchtlichen Spannung der Haut unausführbar sein. Statt des besonderen Instrumentes von Sanson kann man sich auch jeder anderen schliessbaren Pincette bedienen; Serres-fines lassen sich gleichfalls dazu benutzen. e) Startin will durch starke Compression der varicösen Venen an verschiedenen Stellen ihres Verlaufs den Verschluss bewirken, indem er einen dicken Streifen von vulkanisirtem Kautschuk, an dessen einem Ende sich ein den Fuss umfassender Steigbügel befindet, in weitläufigen Spiraltouren zum Knie aufwärts führt und hier mittelst eines Strumpfbandes befestigt.

2. Unterbindung. a) Verfahren von Béclard. Die blossgelegte Vene wird wie eine Arterie unterbunden. Nachdem mehrere Todesfälle in Folge dieser Unterbindung beobachtet worden waren, hat Béclard später die Vene oberhalb der Unterbindungsstelle durchschnitten (um dadurch das weitere Fortschreiten der vermeintlichen Phlebitis von vornherein zu verhüten) und den Verschluss des oberen Endes durch Compression bewirkt. — b) Verfahren von Ricord. Subcutane Unterbindung mittelst 2 Schlingen, von denen die eine unter, die andere über der Vene mit einer Heftnadel hindurchgeführt wird. Vgl. Varicocele, Bd. 1V.

Die subcutane Unterbindung ist jedenfalls eins der wenigst gefährlichen Verfahren, namentlich wenn man sie mit feinem Draht ausführt und diesen nur so lange liegen lässt bis die Härte der Vene eberhalb und unterhalb der Ligatur erkennen lässt, dass feste Gerinnsel gebilder sind. Das ältere Verfahren der subcutanen Unterbindung (von Gagnebé) ist für die Anwendung des Drahts bequemer als das Rivordische. Man führt mittelst einer Hestnadel einen seinen (Silber- oder Eisen-) Draht zwischen Vene und Haut hindurch, dreht dann die Nadel um und geht durch die Ausstichsöffnung wieder zurück, aber hinter der Vene, so dass letztere nun in einer Schlinge liegte deren Enden aus der Einstichsöffnung heraushängen und über einem Psiasterröllchen durch Drehen oder Knoten geschlossen werden (O. Weber).

- 3. Haarseil. Verfahren von Fricke. Man führt mittelst einer Nähnadel quer durch die Vene einen Faden, den man längere Zeit in ihr zurücklässt. Sehr gefährlich.
- 4. Durchschneidung der Vene, entweder in der Richtung des Gefässes selbst und an mehreren nahe gelegenen Punkten zugleich oder in querer Richtung und zwar, nach Brodie, subcutan, mit einem, dem Dieffenbach'schen Tenotome ähnlichen Messer, wobei der Luftzutritt ausgeschlossen werden soll. Richerand machte grosse Einschnitte von 10—20 Centim. Länge, parallel der Achse des Gliedes und zwar mit einem Zuge durch die Haut, die erweiterten und gewundenen Venen hindurch bis zur Fascie; nachher Entleerung der Venen durch Druck und Salbenverband. Das Ausschneiden oder Ausschälen varicöser Säcke wird ganz so, wie bei der Exstirpation der Geschwülste angegeben ist, ausgeführt.
- 5. Kauterisation, schon im Alterthum angewandt, in neuerer Zeit besonders durch Vidal, Bonnet, Bérard, Laugier empfohlen. Verfahren von Bérard'). Nachdem der Kranke am Tage vor der Operation viel umhergegangen ist, um eine recht starke Anschwellung

<sup>1)</sup> Annales de chirurgie, Paris 1842, Tom. V. pag. 222.

der Varices an den unteren Extremitäten herbeizustühren und ihre Localität durch Höllensteinstriche sicher bezeichnet ist, wird nach dem Verlauf der Vena saphena magna besonders am Oberschenkel in einer Breite und Dicke von 5-10 Mm. und in einer Länge von 3-5 Cm., die Wiener Aetzpaste 15-20 Minuten lang applicirt. Der Schorf löst sich erst nach mehreren Monaten und zwar ohne Eiterung, indem unter demselben schon die Vernarbung erfolgt. aber zu dieser Zeit die Obliteration der Vene nicht vollständig, so kann leicht eine bedeutende Blutung erfolgen, die durch horizontale Lage und Compression jedoch sofort gestillt wird. Die Kranken sollen nämlich keineswegs während dieser langen Zeit still liegen, sondern (nach Bérard) bereits am funften oder sechsten Tage wieder under sorgt an die Arbeit gehen. - Marchal hat varicost Unterschenkt geschwüre geheilt, indem er sie mit einem Kranz von Wiener Actzpaste umgab. Wie lange die Geschwüre heil blieben, ist nicht angegeben. Für die varicösen Geschwülste des Mastdarms hat sich die Kauteile sation mit dem Glüheisen in hohem Grade bewährt.

- 6. Electropunctur. Die Nadeln werden entweder in den zu heilenden Varix selbst') wenn er isolirt ist —, oder aber in den zu Venenstamm, dessen Aeste varicös sind, eingestochen. Man muss immer an möglichst vielen Stellen Obliteration zu bewirken suchen.
- 7. Auch Einspritzungen von Liquor ferri sesquichlorati sind vielfach versucht worden, dürsten aber die Gefahren der Thrombose in besonders hohem Grade, wegen der bröcklichen Beschaffenheit der durch sie erzeugten Gerinnsel, darbieten. Jedenfalls darf man nur verdünnte Lösungen anwenden (vgl. pag 147 u. f.) und muss für vollständige und lang dauernde Compression des Centralendes der Vene sorgen.

Wirkungsweise und Gefahren der Radicalmittel<sup>3</sup>). Man will durch Obliteration des centralen Endes der varicösen Vene auch den Verschluss dieser selbst herbeiführen und das Blut somit nöthigen, seinen Weg zum Herzen auf anderen Bahnen, namentlich durch die tiefen Venen zu suchen. — Alle bedingen die Gefahren der Venen-Thrombose.

Die Erscheinungen, welche man, in Folge des Verschlusses der Venenstämme, in den Aesten und besonders in den Varicositäten beobachtet, sind folgende. Dieselben schwellen zunächst mächtig an und der Patient einpfindet ein Sieden und Knirschen in ihnen. Gegen

<sup>1)</sup> Circumscripte Varices von der Grösse einer Wallnuss und darüber sind von mir auf diese Art wiederholt ohne üble Zufälle radical geheilt worden.

<sup>2)</sup> Vgl. Minkiewicz, in Virchow's Archiv, 1862, Bd. 25, pag. 193 u.f.

den 4ten oder 5ten Tag werden sie unter Fortdauer der Anschwellung schmerzhaft; von da ab vermindert sich ihr Volumen und nach und nach auch der Schmerz. Sie erscheinen weniger gespannt, mehr teigig, ziehen sich allmälig immer stärker zusammen, bis endlich ein scheinbar solider Strang übrig bleibt, in dessen Axe aber noch lange Zeit ein ihn durchziehendes Blutgerinnsel nachgewiesen werden kann. Wurde die Obliteration durch Unterbindung oder eine nach Art der mittelbaren Unterbindung wirkende energische Compression einzelner Stellen der Vene bewirkt, so entsteht meist eine brandige Zerstörung und im weiteren Umkreise mehr oder weniger hestige Entzundung. Nimmt diese ihren Ausgang in Eiterung und erstreckt sich auch auf die Vene, so ist der Tod der gewöhnliche Ausgang. Beschränkt sich die Eiterung auf die Umgebungen der Vene oder erfolgt überhaupt gar keine Eiterung, so ist der Verlauf günstig, ohne dass man jedoch vor Recidiven sicher wäre. Das Gerinnsel, welches die Vene ausfüllt. und sogar die Narbensubstanz, welche sich in ihr entwickelt hat, kann resorbirt werden, so dass der Stamm selbst, an welchem man operirt hat, wieder vollkommen durchgängig wird. Ein zweiter Grund für die Erfolglosigkeit der Operation sind die zahllosen Anastomosen, durch welche das Blut alsbald, statt den tief gelegenen Venen sich zuzuwenden, seinen Weg in der alten Richtung einschlägt.

Man kann die aufgeführten Methoden in Bezug auf die Art ihrer Einwirkung in zwei Gruppen sondern: die einen wirken primär und direct auf die Vene ein, z. B. die Durchschneidung, die Unterbindung; dies sind die allergefährlichsten; sie erregen in der Vene selbst und bevor dieselbe noch organisch verschlossen ist, Entzündung, welche den Zerfall des Thrombus begünstigt. Milder sind die mittelbar wirkenden, z. B. die Sanson'sche Compression, die Electropunctur. Hier wird der Verschluss der Vene voraussichtlich früher herbeigeführt, als Entzündung entsteht, oder letztere bleibt vielleicht ganz aus.

Fassen wir Alles zusammen, so müssen wir zugestehen, dass im Allgemeinen die zum Verschluss der Venen Behufs der Heilung von Krampfadern empfohlenen operativen Eingriffe unsicher und gefährlich sind. Die Gefahr ist desto geringer und die Sicherheit desto grösser, je kleiner die zu verschliessenden Venen sind.

#### Anhang zum vierten Abschnitt.

Infusion, hypodermatische Injection, Transfusion.

Unter Infusion versteht man das Einspritzen einer Flüssigkeit in Es handelt sich wesentlich darum, in die Vene ohne bedeutende Insultation eine Spritze oder eine auf diese genau passende Canüle einzusühren und die Flüssigkeit ohne Beimischung von Lust einzuspritzen. Man wählt zu diesem Behuf eine deutlich sichtbare oder nach anatomischen Kenntnissen leicht aufzufindende Vene, legt diese bloss, öffnet sie mit der Lancette oder Scheere in der Richtung ihrer Längenachse, während sie oberhalb und unterhalb dieser Stelle comprimirt wird, und führt durch diesen Schlitz die Spitze der Spritze in der Richtung gegen das Herz hin ein. Sollte das von der Peripherie her zuströmende Blut stören, so lässt man den peripherischen Theil der Vene comprimiren. Die zu injicirende Flüssigkeit muss ungefähr bis zur Temperatur des Blutes erwärmt, jedenfalls nicht wärmer sein, auch darf sie keine ungelösten Substanzen und sicher nichts enthalten, was Gerinnung des Blutes bewirken könnte. Spitze der Spritze muss, bevor man sie einsetzt, gerade emporhalten und in dieser Stellung etwas Flüssigkeit ausgespritzt werden, um ganz sicher alle Lust aus ihr auszutreiben. Die Medicamente, welche man durch die Infusion in den Körper bringt, gelangen nicht blos direct mit dem Blute in Berührung, sondern werden auch so schnell den Centralorganen des Nervensystems zugeführt, dass ihre Dosis sehr sorgfältig erwogen und im Allgemeinen auf 1/2 der für die gewöhnliche Darreichung der Arzneimittel bestimmten herabgesetzt werden muss. Man hat die Infusion namentlich angewandt, wenn wegen eines im Schlunde sest sitzenden fremden Körpers, der sich weder ausziehen, noch in den Magen hinabstossen liess, oder wegen eines hohen Grades von Angina oder wegen anhaltenden Erbrechens u. dgl. m., Arzneimittel nicht verschluckt werden konnten. Man hat auch, wenn bei bedeutenden (acuten und chronischen) Krankheiten die gewöhnliche Behandlung sich erfolglos zeigte, die Infusion versucht, um eine recht energische Wirkung der Arzneimittel herbeizuführen 1); der Erfolg hat den in dieser Beziehung gehegten Hoffnungen nicht entsprochen. Zur

<sup>1)</sup> Die ersten Versuche an Menschen (in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts, kurz zuvor an Hunden) verfolgten wesentlich diese Richtung. Auch in neuerer Zeit fehlt es nicht an Versuchen der Art bei Faulsiebern, Cholera, Epilepsie, Tetanus, Hundswuth u. s. w.

Wiederbelebung Scheintodter hat man sie mit Erfolg angewandt <sup>1</sup>). — Sehr gewöhnlich entsteht in Folge der Infusion auch indifferenter Stoffe eine heftige Aufregung, oft von Schüttelfrost, oder von Erbrechen und Durchfall begleitet. An der Operationsstelle entwickelt sich nicht selten eine lebhaste Entzündung, welche man durch antiphlogistische Nachbehandlung und möglichst reizlosen Verband (wie beim Aderlass) zu verhüten sucht.

Durch die Leichtigkeit und Gefahrlosigkeit, mit der man jetzt alle in geringer Menge wirksamen und in Wasser löslichen Arzneistoffe mittelst der hypodermalischen Injectionen einzuverleiben vermag, ist die Infusion völlig überflügelt worden, so dass sie heut zu Tage eigentlich nur noch in ihrer Beziehung zur Transfusion ein praktisches Interesse darbietet. Zur Ausführung der hypodermatischen (subcutanen) Einspritzungen bedient man sich der Pravaz'schen Spritze (pag. 147). Nachdem diese mit der an der Scala des Pistons genau abgemessenen Tropfenzahl einer Lösung von bekannter Concentration gefüllt ist, erhebt man irgendwo eine kleine Hautfalte, stösst die Spitze der Canüle durch diese bis in's Unterhautbindegewebe ein und lässt sofort die Injection folgen. Morphium-, Atropin-, Chininund ähnliche Salze werden auf diese Weise in zahllosen Fällen mit Vortheil applicirt. Die Dosis muss im Allgemeinen etwas kleiner sein, als die für den inneren Gebrauch bestimmte.

Man mussesich hüten, die Spritze in eine kleine Vene einzusetzen, sonst macht man eine unbeabsichtigte Infusion und bekommt viel hestigere, ost gesährliche Wirkungen. Vgl. Nussbaum, Intelligenzbl. bayerischer Aerzte, 1865.

Die gründlichste Belehrung über die hypodermatischen Injectionen giebt A. Eulenburg in seiner diesen Gegenstand behandelnden Preisschrift (2. Aust. Berlin, 1866).

Transfusion nennt man in der Chirurgie das Ueberführen von Blut eines Menschen in das Gefässsystem eines anderen. Die Transfusion ist entweder eine einfache (completorische), wenn der Kranke blos Blut erhält, oder eine depletorische (substitutio sanguinis), wenn ihm, der zugeführten Menge entsprechend, von dem alten Blute entzogen wird. Gewöhnlich hat man bisher das Blut in eine Vene eingespritzt — venöse Transfusion, neuerdings auch in Arterien — arterielle Transfusion.

Die Transfusion erfordert, wenn sie Hoffnung auf einen glücklichen Ausgang gewähren soll, eine höchst bedächtige und sorgfältige Ausführung, um vor Allem die Gerinnung des Blutes und das Eintreiben von Luft zu vermeiden. Diesen Anforderungen entspricht das

<sup>1)</sup> Es wird natürlich wesentlich darauf ankommen, wovon der "Scheintod" herrührt.

von Johannes Müller empfohlene Versahren, wonach man sich des durch Schlagen oder Quirlen von Faserstoff befreiten, defibrinirten Blutes bedient, welches keine Neigung zum Gerinnen besitzt, sehr leicht auf der normalen Temperatur erhalten, oder doch ohne Nachtheil wieder auf dieselbe gebracht werden kann und sich dann ganz wie eine andere Flüssigkeit infundiren lässt. Dass der Mangel des Faserstoffs in dem defibrinirten Blute keinerlei Nachtheile bedingt. dass die belebende Wirkung vielmehr nur von den Blutkörperchen abhängt und dass es von grösster Bedeutung ist, nicht kohlensäurereiches Blut, sondern wo möglich recht sauerstoffreiches einzuspritzen. daran kann nach den zahllosen Versuchen, welche in dieser Beziehung gemacht sind, nicht gezweifelt werden '). Die Anwendung des defibrinirten Blutes gewährt aber den doppelten Vortheil, dass man vor Gerinnungen (Thrombose) sicher ist und dass das einzuspritzende Blut durch das Schlagen oder Quirlen an Kohlensäure ärmer und an Sauerstoff reicher wird. Will man sich des frischen und nicht geschlagenen Blutes bedienen, so ist, wegen der Schnelligkeit, mit welcher dasselbe gerinnt, zu grosse Eile nothwendig und daher ein guter Erfolg, selbst wenn man sich, zur Vermeidung der Kohlensäure, des arteriellen Blutes bedienen wollte, nicht zu erwarten. Deshalb zog man es früher auch vor, das Blut direct durch Röhren aus der Arterie eines Thieres in die Vene des mit Blut zu versehenden Menschen überzuführen, welches Verfahren, im Gegensatz zu dem vorher beschriebenen Einspritzen des Blutes, als "unmittelbare Transfusion" bezeichnet wurde, während man jenes "mittelbare Transfusion, Transfusio infusoria" nannte. Die Transfusion von Thierblut in das Gefässsystem eines Menschen ist aber überhaupt unstatthaft. Allerdings kann man ein verblutetes Thier auch durch Transfusion des Blutes einer anderen, ihm ferner stehenden Säugethierart wieder beleben; aber dieser Erfolg ist nur vorübergehend und die Zersetzung und Ausscheidung des fremdartigen Blutes kann den Tod zur Folge haben<sup>2</sup>). Man wird also zur Transfusion bei Menschen nur Menschenblut anwenden dürfen.

- 1) In dieser Beziehung sind namentlich die höchst umsichtigen, alle physiologischen Verhältnisse genau berücksichtigenden Versuche und Untersuchungen von Panum (Experimentelle Untersuchungen über die Transfusion, Transplantation oder Substitution des Blutes in theoretischer und praktischer Beziehung, Virchow's Archiv, 1863, Bd. 27. p. 240 u. f. und 433 u. f.) zu vergleichen.
- Beweisende Versuche der Art sind namentlich an Hunden mit Blut von Kälbern und Schafen angestellt worden. Sind die Thiere, deren Blut vertauscht wird, einander nahe verwandt, wie Pferd und Esel, oder Kalb und Lamm, so kann die Transfusion dauernden Erfolg haben. Vgl. Panum, l. c. pag. 455.

Transfusion. 261

Trotz der bereits von Johannes Müller und Th. Bischoff so bestimmt hervorgehobenen Vorzüge der Transsusion des desibrinirten Blutes, ist auch in neuerer Zeit bei der Ausführung dieser Operation am Menschen häufig noch das unveränderte (faserstoffhaltige) Blut in Anwendung gezogen worden. Martin (Ueber die Transfusion bei Blutungen Neuentbundener, Berlin, 1859) hat 57 hierher gehörige Fälle zusammengestellt, unter welchen 45 mit vollständiger Heilung endigten. Martin selbst hat die Transsusion in dieser Weise wiederholt mit Glück ausgeführt. - Rautenberg (Petersburg. med. Zeitschrift. 1868. pag. 261) empfiehlt gleichfalls die Transfusion mit nicht-defibrinirtem Blute und meint, bei guter Assistenz lasse sich die Operation genügend schnell aussühren, um nicht durch Gerinnung des Blutes gesährdet zu werden; jedoch schlägt er zu grösserer Sicherheit vor, auf je 4 Unzen Blut eine Lösung von 2 Gran Natron carbon, in 2 Drachmen Wasser zuzusetzen, wodurch das Blut freilich wohl nicht verbessert und die Thrombose nicht sicher verhütet wird. - Auch direct aus den Capillaren (oder doch aus den kleinen Hautgesassen) mittelst eines grossen Schröpfkopfes (vgl. "Sarlandière", Bd. 1. pag. 196) entnommenes Blut ist zur Transfusion in Vorschlag gebracht. F. Gesellius (Capillarblut zur Transsusion. Petersburg. 1868) hat dazu einen besonderen, bisher jedoch nur am Hunde bewährten Apparat construirt.

Das zweckmässigste Verfahren für die Transfusion dürfte fol-Man macht einem hinreichend kräftigen Menschen, welcher das Blut spenden will, je nach Bedarf, einen Aderlass von 180 - 200 Grammen in der gewöhnlichen Weise (vgl. Bd. I. pag. 181). Das Blut wird von einem Gehülfen in einem reinen Glase aufgefangen und während des Aussliessens, sowie auch weiterhin bis zur vollständigen Abscheidung alles Faserstoffes mit einem Quirl oder mit einem nach unten zu einem Brettchen verbreiterten Stäbchen gequirlt (geschlagen). Dazu genügt das Drehen des Quirls oder Stäbchens mit einer Hand, während die andere das Glas hält. Nach Entfernung des an dem Quirl hastenden Faserstoffes wird das Blut durch ein reines Leintuch durchgeseiht (filtrirt) und in einem bis nahezu auf 35° C. erwärmtem Gefäss aufgefangen. Inzwischen beschäftigt sich der Arzt selbst mit der Einfügung der Canüle in die zu benutzende Ader (Arterie oder Vene) des Patienten.

Für die venöse Transfusion ist in der Regel die Vena mediana basilica am Meisten geeignet. Dieselbe wird wie eine zu unterbindende Arterie blossgelegt (vgl. pag. 120 u. f.) und mit 3 Ligaturfäden umgeben. Nachdem die Vene mit der Lancette, einem spitzen Messer oder (bequemer) mit einer spitzen Scheere in schräger oder longitudinaler Richtung geöffnet ist, wird eine entsprechend starke Canüle, auf welche die anzuwendende Spritze genau passt, in der Richtung des venösen Blutstroms in die Vene eingeschoben und mit dem mittleren der drei Fäden durch Umschnürung befestigt. Der obere Faden dient dazu, den Rückfluss des eingespritzten Blutes zu

verhüten, sofern die Klappen der Vene nicht genau schliessen; der untere Faden wird angespannt oder auch sofort als Ligatur benutzt. um das Aussliessen von Blut aus dem peripherischen Theil der Vene zu verhindern. Besitzt die Canüle einen Hahn, so ist der obere Faden Bedient man sich einer hinreichend grossen Spritze und braucht dieselbe daher nicht wiederholt aufzusetzen, so sind Vorrichtungen zur Verhütung des Blutrückslusses überhaupt nicht nöthig. Um die Gerinnung des Blutes in der Canüle zu verhüten, füllt man dieselbe vor der Einsügung mit einer Lösung von phosphorsaurem oder doppelt-kohlensaurem Natron. Nur gut calibrirte Glasspritzen mit Ansatzstücken von Metall oder Hartkautschuck sollten zur Transfusion benutzt werden. Die Spritze wird mit Blut gefüllt, ihre Spitze aufwärts gerichtet, und etwas Blut ausgetrieben, um sicher zu sein, dass keine Lust darin ist. In Glasspritzen kann man jedes Lustbläschen leicht erkennen. Um absolute Sicherheit vor dem Eintreiben von Luft zu erzielen, haben Eulenburg und Landois 1) zwischen Spritze und Canüle einen "Lustfänger" eingeschaltet, d. h. ein geräumiges Glasrohr, in dessen eines Ende oben die Spritze eingesetzt wird, während am anderen Ende sich unmittelbar am Boden (bei horizontaler Haltung der Spritze) das Abslussrohr befindet, auf welches die Canüle fasst. Alle Lust bleibt also, wenn man sie auch absichtlich eintreibt, im oberen Theile des "Luftfängers".

Um die Ausführung der Operation zu erleichtern, hat man auch Troicarts angegeben, welche man direct in die Vene oder, indem man dieselbe mit einer Hautfalte erhebt, quer durch die Vene stossen soll (subcutane Transfusion). Im ersteren Fall muss die Oeffnung des Troicarts an der Spitze, im letzteren ungefähr in der Mitte sich befinden (Eulenburg und Landois). Alle diese Abweichungen von dem oben angegebenen Verfahren erleichtern in der That die Operation nicht, vermindern aber ihre Sicherheit. — Bei Neugebornen kann man die Canüle in die durchschnittene Nabelvene im Nabelstrang bequem einsetzen.

Die arterielle Transfusion ist zwar von A. von Graefe, dem berühmten Augenarzt, bei Cholerakranken versucht, aber erst von C. Hueter in die Praxis eingeführt worden<sup>2</sup>). Derselbe empfiehlt

<sup>1)</sup> Experimentelle und praktische Beiträge zur Transsusion des Blutes. Berl. klin. Wochenschrst. 1866. No. 9-15. — Uterhart (Berl. klin. Wochenschr. 1868. No. 10) hat den "Lustsänger" in die Spritze verlegt und so eingerichtet, dass er grösser oder kleiner gestellt werden kann, je nachdem man viel oder wenig Blut hat.

<sup>2)</sup> C. Hueter, die arterielle Transsusion, Archiv f. klin. Chirurge Bd. XII. 1870.

folgendes Verfahren. Die Arteria radialis (am Handgelenk) oder die Art. tibialis postica (hinter dem inneren Malleolus) wird auf eine Strecke von 2 bis 3 Centimeter vollkommen frei gelegt (herauspräparirt). Vier Ligaturfäden, von denen einer Reservefaden ist, werden hinter (unter) der Arterie hindurchgeführt. Der Faden, welcher am weitesten central, gegen das Herz hin, liegt, wird in Form einer gewöhnlichen Ligatur zugeschnürt und geknotet, so dass direct vom Herzen her kein Blut mehr in die freigelegte Strecke der Arterie eintreten kann. Die für die bisher beschriebenen Acte nothwendige Zeit entspricht fast immer genau der Zeit, welche für das Desibriniren, Filtriren und für das Einfüllen des Blutes in die Spritze nothwendig Ist die Spritze gefüllt, so lässt man den am meisten peripher, gegen die Hand oder den Fuss, gelegenen Faden etwas anziehen, damit für einen Augenblick auch der Collateralkreislauf von der Peripherie kein Blut in das freigelegte Arterienstück führen kann. diesem Augenblicke öffnet man in der Nähe des centralen (oberen) Wundwinkels das Arterienrohr durch einen guergerichteten Scheerenschnitt, welcher ungefähr die Hälfte des Arterienrohrs trennt. solcher Querschnitt klafft an der Arterie viel besser, als an der Vene; und bei der Dicke des Arterienrohrs findet man für die Einführung der Canüle keine Schwierigkeit. Die Spitze der Canüle wird gegen die Peripherie, gegen Hand oder Fuss, gerichtet und mittelst des dritten Fadens wird die Canüle, wie bei einer Gefässinjection an der Leiche, fest in das Arterienrohr eingebunden. Ungefähr 1 Centim. der Canüle kann vor dieser Ligatur in dem Arterienrohr liegen. Nun muss der Zug an dem zweiten Faden aufhören und die Bewegung des Spritzenstempels kann beginnen. Muss man, wie das bei kleinen Spritzen in der Regel nothwendig ist, zwei oder drei Spritzen voll transfundiren, so wird, sobald der Inhalt der ersten Spritze verschwunden ist, der zweite (periphere) Faden wieder angezogen, um das Blut in der Peripherie von der Canüle abzuschliessen. Ist die Spritze wieder gefüllt, so wird sie auf die Canüle aufgesetzt, der Zug am zweiten (peripheren) Faden lässt nach und die Injection beginnt wie-Sobald die Injection der letzten Spritze vollendet ist, wird der zweite Faden im peripheren (unteren) Wundwinkel als Ligatur zusammengeschnürt und geknotet. Nun trennt man in der Nähe der ersten centralen und der zweiten peripheren Ligatur das isolirte Arterienrohr mit je einem Scheerenschnitt ab, und entfernt dasselbe mit der Spritze, auf deren Canüle es festgebunden ist. Endlich wird ein einfacher Wundverband angelegt.

Die Einspritzung des Blutes muss jedenfalls nicht stürmisch er-

folgen, vielmehr langsam oder, wenn man abzusetzen Veranlassung hat, in kleinen Portionen, aber in einer zur Erreichung des Zweckes, meist also zur Belebung des Patienten, genügenden Gesammtquantität, welche sich, wenn man auch gewiss nicht zu viel einspritzen will, doch, namentlich in Fällen von Blutleere, keinesweges auf "wenige Unzen" beschränken darf <sup>1</sup>).

Grade in Betreff der Sicherheit vor allzu stürmischem Eintreiben des Blutes, mithin vor gefährlicher Ueberfüllung der rechten Herzhälfte, verdient die arterielle Transfusion ebenso sehr den Vorzug vor der venösen, als durch den Ausschluss der Gefahren des "Lufteintritts" und der "Phlebitis". Das Blut muss durch den Druck des Spritzenstempels dem durch die collateralen Aeste (namentlich also Ulnaris oder Tibialis antica) zusliessenden Strome entgegen eingetrieben werden, zum grossen Theil muss es sogar die Capillaren passiren, wie dies aus der beträchtlichen Schwellung des Papillarkörpers der Haut (an Hand oder Fuss) ersichtlich wird. Daher bedarf man aber auch sür die arterielle Transsusion grösserer Krast und besonders haltbarer Spritzen 1, namentlich wenn die Operation aus anderen Gründen als wegen Anämie (bei welcher die Spannung in den Gesässen vermindert ist) zur Aussührung kommt.

Wird die Transfusion richtig und zur rechten Zeit — bevor die Herzthätigkeit erloschen ist, bevor also der Puls und die Herztöne verschwunden sind — ausgeführt, so ist sie ein grosses, in vielen Fällen unersetzliches Heilmittel, um nach bedeutenden Blutverlusten oder bei gewissen Blutvergiftungen das Leben zu erhalten oder selbst zurückzurusen. Wie jedes grosse Mittel, ist auch sie mannigsaltig gemissbraucht worden. Man hat die Sästemischung kranker Menschen

- 1) Von der Sicherheit und der belebenden Wirkung der in dieser Weise ausgeführten Transfusion kann sich leicht Jeder überzeugen, der sich nur einmal die Mühe nehmen will, den Versuch an einem Thiere anzustellen. Man lässt einem Hunde aus der Art. semoralis so lange Blut ab, bis unparteiische Zuschauer zugestehen, dass er rettungslos verloren sei; durch eine inzwischen in die Vena semoralis eingeführte Canüle wird nun von dem ausgesangenen und desibrinirten Blute (oder auch von dem inzwischen einem anderen Hunde abgelassenen) eine entsprechende Quantität eingespritzt; das Thier sebt wieder auf und kann, wenn es sorgfältig gepflegt wird, vollständig genesen. Panum hat neuerdings diese Versuche in der Art angestellt, dass er einem Hunde wiederholt seine ganze Blutmasse entzog und sie durch desibrinirtes Blut anderer Hunde ersetzte.
- 2) Die von Mosler (Transfusion bei Anämie und Leukämie, Berlin, 1868) angegebene, von Sauerwald construirte Spritze, an welcher der Stempel durch Umdrehungen einer Kurbel mittelst einer Schraube vorwärts getrieben werden kann, eignet sich hierzu ganz besonders.

durch das Blut gesunder Kälber und Lämmer zu verbessern gesucht, ohne zu bedenken, dass durch eine solche vorübergehende und schon in quantitativer Beziehung unbedeutende Veränderung des Blutes der ganze Ernährungsprocess doch nicht verändert werden konnte <sup>1</sup>).

Nach den jetzt vorliegenden Erfahrungen müssen wir die Transfusion für indicirt halten:

- 1) Bei einer durch Blutungen bedingten lebensgefährlichen Blutleere, mag sie plötzlich oder durch oft wiederholte Blutverluste allmälig entstanden sein.
- 2) Bei acuten Vergiftungen des Blutes, namenslich wenn die giftige Substanz, wie das Kohlenoxyd, innig an den Blutkörperchen hastet und daher durch künstliche Respiration weder ausgetrieben, noch zersetzt wird.

In solchen Fällen kann in der That, wie Kühne zuerst für das Kohlenoxyd durch Versuche an Thieren erwiesen hat (Centralblatt für die medicinischen Wissenschaften, 1864, pag. 134), nur ein Ersatz des verdorbenen Blutes durch neues respirationsfähiges Blut die Vergisteten retten. Chlorosorm verhält sich in den höheren Graden seiner Einwirkung dem Kohlenoxyd analog (vgl. Bd. I. pag. 46). Dass in solchen Fällen nur sauerstossreiches geschlagenes Blut angewandt werden dars, und dass man, da eine Vermehrung der Blutmasse durchaus nicht erwünscht wäre, ebensoviel Blut ablassen muss, als man einspritzt, ist leicht einzusehen. — Auch nach Opiumvergistung gelang es Eulenburg und Landois (Centralbl. s. d. med. Wissenschass, 1865, No. 46), bei Thieren durch eine solche "Substitution des Blutes" die Vergistungszeit und die Intensität der Symptome bei nicht letaler Dosis erheblich zu vermindern, bei anderweitig tödtlicher Dosis aber das Leben und die Integrität aller Functionen zu erhalten. Neuere Versuche derselben Autoren lehren das Gleiche auch für Strychnin, sowie für Vergistung durch Kohlensäure, Aether- und Chlorosormdämpse, und machen es auch für andere, noch ungeprüste Substanzen wahrscheinlich.

3) Auch bei Erkrankungen, welche wesentlich in materiellen Veränderungen des Blutes, die nicht gradezu als Vergiftungen gedeutet werden können, begründet sind, darf der Versuch, beim Fehlschlagen anderer Mittel durch die Transfusion Hülfe zu schaffen, wohl gewagt werden, obgleich die vorliegenden Erfahrungen noch nicht ausreichend sind, um eine bestimmte Indication zu formuliren.

In erster Reihe gehören hierher die Fälle von Erschöpfung durch grosse Eiterungen u. dgl. m., welche sich der chronischen Anämie anschliessen. So hat z. B. Neudörffer (österr. Zeitschr. für prakt. Heilkunde 1860. No. 8 u. f.) in 5 Fällen den Versuch gemacht, bei Anämie durch lange andauernde Eiterungen mittelst der Transsosion Hüse zu schaffen. In allen 5 Fällen solgte sosort Besserung des

i) In älterer Zeit wurde die Transsusion hauptsächlich zur "Verbesserung der Sästemischung" empsohlen; wenn man auch nicht geradezu geglaubt hat, dass man einen hestigen, heissblütigen Menschen durch Einspritzen von Schassblut sanst und milde machen könne, so gaben doch ähnliche rohe humoral-pathologische Ansichten die Grundlage der Indicationen ab.

Allgemeinbesindens, selbst bei denen, die nahe am Tode zu sein schienen; aber alle starben dennoch nach 3 bis 5 Wochen. — Nussbaum gelang es, einen erschöpsten Patienten durch die Transsusion so weit zu bringen, dass man ihn amputiren konnte. — Eulenburg und Landois (l. c.) vermochten einen fastenden Hund durch wiederholte Transsusion 24 Tage am Leben zu erhalten. — Ferner hat man bei Leuchaemie (zuerst Mosler, Berl. klin. Wochenschrst. 1866. No. 19, mit relativ günstigem Ersolge) die "Substitution des Blutes" durch depletorische Transsusion versucht. In dem Falle von Weber und Blasius ersolgte der Tod durch suppurative Phlebitis. — Bei Septichaemie ist die Transsusion von Hueter (l. c.) mit Vortheil angewandt worden; bei Pyaemie, Uraemie, Cholaemie wird sie empsohlen. Bei der asiatischen Cholera machte Schiltz die Transsusion mit vorübergehend günstigem Ersolge (Deutsche Klinik. 1867. No. 39).

Die Geschichte der Transfusion ist in vieler Beziehung interessant. Geschrieben hat über dieselbe zuerst Libarius in Halle 1615, aber er scheint sie nie ausgeführt zu haben. Die ersten Versuche an Thieren sind im 17. Jahrhundert in England auf Anregung des Theologen Potter gemacht worden, namentlich von Richard Lower und von Robert Boyle. Am Menschen wurde die Transfusion zuerst 1667 von Denis in Frankreich und von Lower in England ausgeführt. Trotz glücklicher Erfolge wurde sie aber in Frankreich verboten. Erst mit dem Ende des 18. Jahrhunderts hat eine wissenschaftliche Begründung der Transfusion begonnen.

Vgl., ausser den bereits citirten Schriften, Dieffenbach, Die Transfusion, Berlin, 1828 (Fortsetzung von Scheel's gleichnamigem Werke), Th. Bischoff in Müller's Archiv 1835 u. 1837, Blasius im Monatsbl. f. med. Stat., Beil. zur Deutschen Klinik, No. 11. 1863, besonders aber Landois, Die Transfusion des Blutes in ihrer geschichtlichen Entwicklung und gegenwärtigen Bedeutung. Wiener med. Wochenschrft. 1867. No. 30 u. f.

## Fünfter Abschnitt.

# Von den Krankheiten der Lymphgefässe und Lymphdrüsen.

Die Lymphgefässe haben in pathologischer, wie in physiologischer Beziehung mit den Venen Manches gemein. Die von ihnen aufgenommenen Substanzen und die sie befallenden Erkrankungen werden in der Richtung gegen die grossen Stämme und schliesslich gegen das Herz hin fortgeleitet. Aber abgeschen von der viel geringeren Grösse dieser Gefässe und der bei Weitem langsameren Bewegung der Flüssigkeit in ihnen, besteht der grosse Unterschied, dass der Verlauf der Lymphgefässe an vielen Stellen durch die Lymphdrüsen unterbro-Von Bedeutung ist auch die Art ihrer Anastomosen, chen wird. welche immer nur durch Verbindung zweier oder mehrerer, oft lange Strecken nebeneinander und parallel miteinander verlaufender Stämmchen, oder aber durch Spaltung eines Stammes und Einmündung seiner beiden Endäste in die Nachbarstämme zu Stande kommen. Die Wandungen der Lymphgefässe sind mit zarten Blutgefässen versehen. In die Lymphdrüsen treten ansehnliche, sich pathologisch oft sehr stark entwickelnde Arterien und Venen.

#### Erstes Capitel.

Wunden der Lymphgefässe.

Fast bei jeder zufälligen und absichtlichen Verletzung werden auch Lymphgefässe verletzt, ohne dass für gewöhnlich irgend ein Symptom ihre Verletzung anzeigt. Die aussliessende Lymphe vermischt sich mit dem Blute und wird durch dessen Farbe verdeckt; das Lumen der Gefässchen ist in der Regel viel zu klein, um erkannt zu werden. An manchen Körperstellen jedoch sinden sich nahe unter der Haut so

bedeutende Lymphgefasse, dass ein Absluss von Lymphe beobachtet und zuweilen auch das Lumen des Lymphgefässes entdeckt werden kann, so namentlich auf dem Fussrücken 1), ferner nahe vor dem Malleolus internus, wo dicht an der Vena saphena magna ein Lymphgefäss zu liegen pflegt, welches oft die Dicke einer Rabenfeder besitzt \*), endlich an der inneren Seite des Oberschenkels \*). Die Diagnose einer Lymphgefässwunde beruht ausschliesslich auf dem Aussluss der Lymphe, d. h. also einer wasserhellen, nach einiger Zeit von selbst gerinnenden und Eiweiss enthaltenden Flüssigkeit. Abgesehen von krankhaften Ansammlungen, könnte der Aussluss von Synovia zu Verwechselungen führen. Diese zeigt aber nicht die spontane Gerinnung und ihr Ausfluss wird durch Bewegung des verletzten Gelenkes befördert, durch Compression an der peripherischen Seite der Wunde nicht unterbrochen; aus verletzten Lymphgefässen dagegen strömt jene wasserhelle Flüssigkeit desto reichlicher hervor, wenn man oberhalb der Wunde eine Compression ausübt, während ihr Aussluss durch Compression an der peripherischen Seite gänzlich unterdrückt wird. Die meisten Lymphgesässwunden werden durch Gerinnung der Lymphe in der nächsten Umgebung und Contraction der umgebenden Gewebe schnell verschlossen. Die Fälle, in welchen der Aussluss von Lymphe längere Zeit fortbesteht (Lymphfisteln), sind so selten, dass sie gewöhnlich einer ausführlichen Beschreibung gewürdigt werden 4). Eine Prädisposition dazu bedingen pathologische Erweiterungen der Lymphgefässe (Lymphektasien). Von besonderer Bedeutung scheint aber die Anhestung des Lymphgesässes an eine Fascie zu sein (wie in den oben erwähnten Localitäten), indem durch diese das Zusammenfallen des Gefässchens gehindert wird. Angeschnittene, vielleicht sogar ganz durchgeschnittene Lymphgefässe können auch in der Weise wieder zusammenheilen, dass ihr Lumen erhalten bleibt. Man kann sich durch genaue Untersuchung der (vorher mit Quecksilber zu injicirenden) Lymphgefässe eines Armes, an welchem wiederholt Aderlässe gemacht worden sind, hiervon mit Bestimmtheit überzeugen. An der

- 1) Fälle von Müller und von Marchand; s. Müller's Physiologie Bd. I.
- 2) Nach Vidal hat man an dieser Stelle besonders beim Misslingen des Aderlasses oder nach dessen Beendigung einen Ausfluss von Lymphe beobachtet.
- 3) Nach Assalini wurde daselbst ein Aussuss von 5 Pfd. (!) Lymphe beobachtet, wie auch Nélaton nacherzählt. Vidal beobachtete nach der Operation eines Schenkelbruchs einen Aussuss von Lymphe (?), der 8 Tage anhielt und dann aushörte, als der Kranke wieder ausstand. Vgl. Hernien.
- 4) Vgl. namentlich Johannes Müller, Handb. d. Physiologie (3. Aufl.), Coblena 1837, Bd. l. pag. 256, und Leudesdorf, Fall von Lymphgefässfistel, Archiv f. klin. Chirurg. III. pag. 417

Stelle der Aderlasswunde finden sich die oberflächlichsten Lymphgefässe ebenso wenig obliterirt, als die Vene. Im Gegentheil bemerkt man an ihnen nicht selten der Hautnarbe entsprechende Erweiterungen, die zuweilen eine Länge von 1 Centimeter und einen Durchmesser von 3 Millimeter besitzen.

Sind Stücke aus der Continuität eines Lymphgefässes verloren gegangen, so erfolgt kein Ersatz und keine Wiederherstellung des Gefässcanals. Ein solcher Substanzverlust betrifft, der anatomischen Anordnung gemäss, immer mehrere, meist viele Lymphgefässe zugleich, so dass eine merkliche Stauung der Lymphe dadurch bedingt wird, deren Folgen wir bei der "Elephantiasis" erläutern werden.

Einer besonderen Behandlung bedürfen nur die "Lymphfisteln". Methodische Compression an der peripherischen Seite der Wunde und auf die Wunde selbst angewandt, — wenn diese nicht ausreicht, Kauterisation der Oeffnung mit Alaun (Monro), mit Höllenstein oder Ferrum candens, auch Umschläge von Alkohol werden hierzu empfohlen. In mehreren Fällen erwies sich das Uebel höchst hartnäckig.

#### Zweites Capitel.

Entzündung und Thrombosis der Lymphgefässe.

Die Lymphgefässe der verschiedensten Körpertheile, sowohl innere als äussere können von Entzündung — Lymphangioitis, Lymphangitis, Angioleucitis — befallen werden. Am Häufigsten erkranken die dicht unter der Haut liegenden Lymphgefässe, häufiger die an den Extremitäten gelegenen, in Folge von Verwundung, besonders wenn dabei heterogene oder giftige Substanzen in dieselben hineingerathen sind. Unter den inneren Lymphgefässen werden besonders diejenigen des Beckens bei Wöchnerinnen häufig von Entzündung ergriffen.

Der Verlauf der Lymphgefäss-Entzündung ist entweder acut oder chronisch. Wir beschreiben zunächst die acute Form.

#### A. Acute Lymphangitis.

Die anatomischen Veränderungen, welche man bei Lymphangitis nachgewiesen hat, zeigen eine grosse Analogie mit den bei Phlebitis gefundenen. Hier wie dort ist in der Regel die Gerinnung des Gefäss-Inhaltes, die Thrombose, das Primäre. Man findet die Lymphgefässe mit Gerinnseln gefüllt, welche namentlich in der Gegend der Klappen fest haften, seltener mit der Gefässwand verwachsen und dadurch

dauernde Obliteration bedingen, zuweilen auch zerfallen und dann die eiterähnliche Masse darstellen, welche von früheren Autoren als wirklicher Eiter angesehen worden ist, den die entzündeten Wandungen der Lymphgefässe secernirt haben sollten. Fast ausnahmslos erstreckt sich die Gerinnung nur bis zur nächsten Lymphdrüse, erreicht daher nur äusserst selten die grossen Stämme, von denen aus eine Embolie der Lymphgerinnsel in de Venen erfolgen könnte. — Bei längerem Bestehen der Lymphangitis findet man die Wandungen der entzündeten Lymphgefässe verdickt; die innere Haut erscheint milchweiss getrübt und aufgelockert, die äussere mit dem umgebenden Bindegewebe verklebt, welches mürbe und serös infiltrirt ist. mentlich an solchen Stellen, wo Klappen sitzen oder wo mehrere Gefässchen zusammenstossen, finden sich in der Umgebung oft die sogen, perilymphangitischen oder perilymphatischen Abscesse. An der peripherischen Seite einer obliterirten Stelle bemerkt man zuweilen eine beträchtliche Erweiterung des Lymphgefässes, in welcher denn auch in der oben beschriebenen Weise eine eiterähnliche Flüssigkeit entstehen kann. An solchen Stellen kann das Gefäss auch perforirt und sein Inhalt mit dem umspülenden Eiter in dem umgebenden Binde-Die Haut über den erkrankten Gefässen ergewebe gemischt sein. scheint im Anfange geröthet, weiterhin mit denselben verwachsen und endlich an solchen Stellen, wo sich Abscesse gebildet hatten, durch Verschwärung zerstört. Eigentliche Gangrän findet sich sehr selten in den unterhalb der Aponeurosen gelegenen Theilen. Serös-eiterige Ergüsse in der Bauchhöhle, in der Pleura und in den Gelenken hat man bei hohen Graden und grosser Ausbreitung der Krankheit namentlich bei Wöchnerinnen allerdings angetroffen; wahrscheinlich gehören dieselben aber der concomitirenden septischen Infection an. Auch in Lymphgefässen, welche nicht unmittelbar an den primären Entzundungsherd grenzten, ist in einzelnen Fällen eine eiterähnliche Masse gefunden worden, ohne dass sie anderweitige Spuren von Entzündung oder überhaupt andere Veränderungen, als eine Erweiterung ihres Calibers an der entsprechenden Stelle zeigten. hat man früher als "Metastasen" angesehen, während sie sich leicht erklären lassen, wenn man annimmt, dass selbstständige Entzündungen der betreffenden Lymphgefässe bestanden haben, die nur noch nicht über das Stadium der Thrombose hinaus waren.

Die Erscheinungen der acuten Lymphgefäss-Entzundung zerfallen in die örtlichen und in die allgemeinen. Erstere sind verschieden, je nachdem die oberflächliche oder die tiefe Schicht der Lymphgefässe ergriffen ist.

- 1) Bei Entzündung der oberflächlichen Schicht besteht fast immer eine Verletzung, Entzündung oder Eiterung, von der jene ausgeht. Man sieht röthliche, zuweilen entschieden roth, sehr selten blauroth gefärbte Streifen und Flecke, welche von jenem Ausgangspunkte, zuweilen aber auch in einiger Entsernung von ihm beginnend, dem Laufe der Lymphgefässe folgen. Alsbald entwickelt sich in der Umgegend des eigentlichen Ausgangspunktes eine Röthung der Haut, gewöhnlich in Gestalt einzelner Flecke, zwischen denen die zuerst erwähnten rothen Streifen verlaufen oder von denen sie ausgehen. Später fliessen diese Flecke oft zusammen und gewinnen dann grosse Aehnlichkeit mit Erysipel. Soweit die Röthung sich erstreckt, besteht auch ein hestiger brennender Schmerz, welcher durch Berührung ge-Eine geringe Schwellung entwickelt sich nach dem steigert wird. Verlauf der rothen Streifen und breitet sich später oft in unregelmässiger Weise aus, ohne jedoch jemals eine bedeutende Spannung zu erreichen oder entschieden teigig zu werden. Die Drüsen, zu welchen die erkrankten Lymphgefässe verlaufen, findet man angeschwollen und schmerzhaft. Dies wichtige Symptom fehlt nur in solchen Fällen, wo schon vor dem Entstehen der Entzündung die Continuität des Lymphgefässes zwischen dem Sitze der Entzündung und den nächsten Lymphdrüsen unterbrochen war (durch Obliteration oder Trennung).
- 2) Entzündung der tiefen Schicht der Lymphgefässe entsteht entweder auf Grund unbekannter allgemeiner Ursachen oder nach tiefen Verletzungen und Eiterungen, besonders in Folge bedeutender Quetschungen und complicirter Knochenbrüche. Ist die Entzündung eine sogenannte spontane, so geht das Fieber den örtlichen Erscheinungen voraus. In den übrigen Fällen ist der Schmerz das erste Symptom. Er ist tief, stechend und fix. Demnächst entsteht Anschwellung, und zwar bilden sich einzelne harte Knoten oder Stränge, die (wie eine aufmerksame Untersuchung lehrt) unter der Aponeurose liegen. Allmälig schwillt das ganze Glied an; jedoch bleibt die Stelle, wo die entzundeten Lymphgefässe liegen, vorwiegend hart. später stellt sich Röthung der Haut ein und zwar in Gestalt von unregelmässigen Flecken, die man durch die Haut gleichsam hindurchscheinen sieht. In den Zwischenräumen ist die Haut glänzend, bald ganz weiss, bald blass rosa gefärbt, von einem Ansehen, als wäre sie mit einer molkenartigen Flüssigkeit getränkt. Die Anschwellung der tief liegenden Lymphdrüsen lässt sich oft durch das Gefühl nicht wahrnehmen, obgleich sie gewiss nie fehlt. Aus der an allen Körpertheilen bestehenden Verbindung zwischen den beiden Schichten der

Lymphgefässe ist es erklärlich, dass die Entzundung zuweilen von der einen auf die andere übergeht. Alsdann combiniren sich ihre localen Symptome.

Die allgemeinen Symptome der acuten Lymphgefäss-Entzündung unterscheiden sich in keiner Weise von dem bei anderen Entzündungen auftretenden Fieber und zeigen keine wesentlichen Verschiedenheiten, mag die eine oder die andere Schicht befallen sein. Horripilationen, auch ein wirklicher Frostanfall im Beginne der Krankheit, dann Hitze und Trockenheit der Haut, der Puls bald voll und kräftig, bald klein und ungleichmässig, lebhafter Durst, Gefühl von Angst in den Präcordien, Uebelkeit, Erbrechen, selbst Delirien, andauernde Schlaflosigkeit und Aufregung, werden im Verlaufe der Lymphangitis acuta beobachtet: aber die Mehrzahl dieser Symptome ist wohl auf Rechnung der mit der Lymphangitis zugleich entstandenen Infection (mit Leichengift, Jauche u. s. f.) zu setzen, welche man früher irrthümlich als eine Folge der Lymphgefäss-Entzündung auf-Jedenfalls steht fest, dass die Entzündung ohne irgend welche Störungen des Allgemeinbefindens verlaufen kann, wenn auch in der Mehrzahl der Fälle ein Initialfrost und eine Steigerung der Temperatur und der Pulsfrequenz in den ersten Tagen nicht fehlt.

Von den Ausgängen der acuten Lymphgefäss-Entzündung ist die Zertheilung seltener, als die Eiterung. Es dauert oft bis über den 10ten Tag, ja zuweilen bis über den 20sten, bevor man über den Ausgang, welchen die Krankheit nehmen wird, Gewissheit erhält. Im Allgemeinen kann man sagen, dass Zertheilung zwischen dem 3ten und 10ten, Eiterung zwischen dem 8ten und 20sten Tage sich einstellt. Auch kann die acute Form in die chronische übergehen. -Zum Tode kann die acute Lymphgefäss-Entzündung führen: 1) durch allzu grosse Ausdehnung, namentlich, wenn die grossen Lymphstämme im Bauch befallen werden; 2) durch Pyämie oder Septichämie, welche zwar nicht aus der Lymphangitis als solcher (wie man früher glaubte), sondern aus der von derselben Substanz, welche die Entzündung bedingte, eingeleiteten Infection zu erklären sind, in deren Verlauf aber die durch die geschwellten Drüsen begünstigte Venenthrombose bedeutsam sein kann; 3) durch Erschöpfung, wenn zahlreiche Abscesse aufbrechen und reichlich eitern.

Den Ausgang in Zertheilung kann man erwarten, wenn nur wenige Lymphgefässe ergriffen sind und die tiese Schicht nicht betheiligt ist. Eiterung ist zu erwarten, sobald unter zahlreichen und zusammensliessenden rothen Flecken reihensörmig nach dem Lauf der Lymphgefässe angeordnete harte Knoten austreten. Alsdann kann man darauf gefasst sein, dass bald einzelne Abscesse in diesen Knoten nach dem Verlauf der rothen Streifen sich bilden - perilymphangitische (Reihen-) Abscesse. Fluctuation ist, wegen der Dicke der Abscesswand, Anfangs nur höchst selten mit Bestimmtheit und bei tiefer Lymphangitis fast gar nicht zu fühlen. Man entdeckt sie am Besten, wenn man auf einen Punkt, welcher vorher der Sitz eines harten Knotens war, die Finger auflegt und nun an einer anderen, scheinbar gesunden Stelle, an der man blos eine unbedeutende teigige Anschwellung bemerkt, einen Druck ausübt. Oft sind diese Abscesse in mehrfachen Reihen nebeneinander gelagert; meist besteht gar keine Communication zwischen den einzelnen. Ganz unabhängig von der Abscessbildung in der Umgebung der entzündeten Lymphgefässe kommt es häufig im Verlauf der Lymphangitis zu Abscedirungen in der Umgebung der entsprechenden Lymphdrüsen und in diesen selbst. Vgl. Lymphadenitis. — Beim Uebergang in die chronische Form sieht man die harten Knoten nebst der ihnen entsprechenden Hautröthung -Erythema nodosum - fortbestehen; auch eine mehr oder weniger feste, gleichmässige Schwellung in der Peripherie dauert oft fort, worauf wir unter B. zurückkommen.

Was die vergleichende Diagnose betrifft, so wäre besonders mit Phlebitis eine Verwechselung möglich. Bei dieser sind aber, sofern die oberstächlichen Venen entzundet sind, mit Bestimmtheit viel breitere harte Stränge zu fühlen. Auch die in der Haut auftretenden rothen Streifen sind viel breiter und weniger zahlreich. Zeigen sich rothe Flecke, so haben sie ihren Sitz auf grösseren, weniger harten und weniger tief gelegenen Knoten und sliessen seltener in der Art eines Erysipelas zusammen. Die periphlebitische Eiterung pflegt schneller einzutreten, aber weniger reichlich zu sein. Kommt es zur Entwickelung allgemeiner Störungen (Pvämie), so erfolgt gemeinhin der Ueberhaupt ist ihr Verlauf entschieden schneller. diagnostischen Momente verlieren sehr an Werth, wenn beide Krankheiten zugleich bestehen. Jedoch lässt sich, wenn man die Reihenfolge der Symptome genau beachtet, gewöhnlich noch entscheiden, ob die Lymphgesässe oder die Venen zuerst entzündet waren. Ersteres ist häufiger. - Verwechslung mit Erysipelas oder Erythem ist nur im Anfange möglich. Werthvoll für die Unterscheidung ist von Vornherein, dass die geschwollenen Lymphdrüsen bei Lymphangitis für Druck sehr empfindlich sind, bei Erysipelas nicht.

Actiologie. Die Ursachen der Lymphgefäss-Entzündung sind sehr verschieden. Bald breitet sich die Entzündung von den benachbarten Geweben, also von Aussen auf die Lymphgefässe aus; bald werden Bardeleben, Chirurgie. G. Aufl. II.

sie in Folge eines mechanischen oder organischen Verschlusses an einer Stelle ihres Verlaufs durch ihren eigenen Inhalt ausgedehnt und gereizt: bald endlich werden direct reizende Substanzen in sie bei Verwundungen eingeführt; oder sie nehmen solche aus Eiter- und Jaucheherden auf. Letzteres ist insbesondere dann gefährlich, wenn der Eiterherd mit der äusseren Lust in Verbindung steht, wo dann bald in ihm eine wahrhaft septische Substanz gebildet wird. So sieht man lange Zeit die mit einem noch geschlossenen Abscess in Verbindung stehenden Lymphgefässe vollkommen gesund bleiben, sobald aber die Eiterhöhle geöffnet ist, die Entzündung in ihnen beginnen. Bei Weitem nicht immer hat die Grösse einer Wunde oder Eiterhöhle Einfluss auf die Schnelligkeit oder Hestigkeit, mit welcher die Lymphgefäss-Entzündung ausbricht. lm Gegentheil sind kleine Stichwunden und wenig umfängliche Geschwüre gerade die häufigsten Ursachen, und gar nicht selten mag das Uebersehen einer solchen Verletzung zur Annahme einer "spontanen Lymphangitis" verleitet haben. grosser Bedeutung ist die Qualität der in die Lymphgefässe eingeführten heterogenen Substanz, wovon die übelen Wirkungen Leichengistes (Bd. I. pag. 687) ein deutliches Beispiel geben. prädisponirende Momente werden jugendliches Alter, zarte Haut und Erschöpfung der Körperkräfte durch grosse Anstrengungen, Ausschweifungen oder Kummer angesehen.

Die Prognose der acuten Lymphgefäss-Entzündung ist im Allgemeinen nicht ungünstig; sie wird jedoch sehr bedenklich, sobald die Entzündung in der Tiefe eines Gliedes oder gar in einer Leibeshöhle ihren Sitz hat, wenn ferner der Körper ausserdem schon leidend ist, oder wenn sie durch septische Substanzen, complicirte Knochenbrüche, Gelenkwunden oder dgl. m. veranlasst war, wo dann freilich die Gefahr viel mehr durch das zu Grunde liegende Uebel, als durch die complicirende Lymphangitis bedingt wird.

Die Behandlung hat nicht blos die Entzündung, sondern auch deren Ursachen und weitere Folgen zu bekämpfen. Vor Allem ist hier der Prophylaxis zu gedenken, welche sich bis auf die Verhütung der Eiterung und des Eindringens giftiger Substanzen in Wunden erstrecken muss. Besteht eine eiternde Wunde, so wird diese durch antiseptische Bäder oder Umschläge in einen möglichst reizlosen Zustand versetzt. Geht die Entzündung von einem Eiterherde aus, so sucht man die Eiterung in demselben zu verbessern. Zur Bekämpfung der Entzündung selbst wird eine entsprechend grosse Anzahl von Blutegeln und lauwarmes Bähen und Baden des kranken Theils empfohlen. Demnächst soll man, nach dem Rathe von Velpeau u. A. versuchen,

ob eine mässige Compression mittelst einer Rollbinde ertragen wird. und letztere durch häufiges Begiessen oder andauerndes Ueberrieseln Wird die Compression nicht ertragen, so soll man feucht erhalten. Wasserumschläge machen (cataplasmiren) oder, nach dem Rathe zahlreicher Autoren, täglich zwei bis drei Mal reichliche Einreibungen von grauer Salbe auf die schmerzhaften Stellen und deren Umgebung machen. Auch durch innere Mittel (kühlende Salze u. dgl. m.) hat man die Zertheilung der Entzündung zu befördern gesucht. eigener Erfahrung muss ich mehr als alle anderen Behandlungsweisen die Anwendung des Eises empfehlen. Gelingt es nicht Zertheilung herbeizuführen, so sind an allen Stellen, wo nur irgend, wenn auch noch so dunkel, Fluctuation zu fühlen ist, Einschnitte zu machen, die geöffneten Abscesse aber nach den allgemeinen Regeln (Bd. I. pag. 257 u. f.) zu behandeln. — Lässt beim Ausbleiben der Zertheilung die Eiterung ungewöhnlich lange auf sich warten, so soll man, nach Velpeau, auf die vorzugsweise von der Entzündung ergriffenen und noch am Meisten angeschwollenen Stellen grosse Blasenpflaster legen und, wenn es der Zustand des Darmkanals erlaubt, alle 3 bis 4 Tage ein Abführmittel reichen, um entweder vollständige Zertheilung oder den definitiven Uebergang in Eiterung zu erzielen. Auch Aufpinseln von Jodtinctur wird zu diesem Behuf empfohlen. Die schliesslich zurückbleibenden Härten werden durch Einreibung von Jodsalbe, methodische Compression und Bäder bekämpft.

#### B. Chronische Entzündung der Lymphgefüsse. Lymphangitis ehronica. Elophantiasis Arabum. Pachydermia.

Die chronische Form der Lymphgefäss-Entzündung kommt unzweiselhaft viel häufiger vor, als sie beobachtet wird. Der innige Zusammenhang zwischen Bindegewebe und Lymphgefüssen bedingt eine Betheiligung der letzteren bei allen Erkrankungen desselben. Da aber die Veränderungen im Bindegewebe stets vorwiegend erscheinen, werden solche Fälle in der Regel nur als chronische Bindegewebs-Entzündung oder -Induration bezeichnet. In anderen Fällen entsteht die chronische Lymphangitis, nachdem mehrere Anfälle der acuten vorausgegangen sind. Alsdann erfolgt regelmässig Obliteration der Lymphgefässe und eine eigenthümliche Wucherung des Bindegewebes in und unter der Haut, welche, wegen der dadurch bedingten Volumensvermehrung zu dem Namen Elephantiasis Veranlassung gegeben hat.

Ob in solchen Fällen die Lymphgefäss-Entzündung (-Thrombose) das Primäre oder nur eine secundäre und begleitende Erkrankung

sei, darüber sind die Ansichten noch getheilt 1). Jedoch wird von allen Seiten die grosse Bedeutung der Betheiligung des Lymphsystems hervorgehoben, namentlich auch von denjenigen Autoren, welche Gelegenheit hatten, diese Erkrankung in ihren grossartigsten Formen. wie sie auf Grund miasmatischer oder klimatischer Einflüsse - endemisch - auftritt, genauer und häufiger zu beobachten, als dies bei uns zu Lande möglich ist \*). Nach den Angaben der gedachten Autoren 3) beginnt die Krankheit mit einer erysipelatösen Röthung, in der sich alsbald schmerzhafte Streifen nach dem Verlaufe der Lymphgefässe auszeichnen. Störungen des Allgemeinbefindens, insbesondere ein oft sehr hestiger Frostansall, gehen den örtlichen Erscheinungen entweder voraus oder folgen sehr bald nach deren Austreten. Daneben bestehen nicht selten gastrische Beschwerden. Die Lymphdrüsen an dem befallenen Theile schwellen beträchtlich an, werden schmerzhaft und vereitern zuweilen. Gewöhnlich kehrt nach kurzer Zeit, selbst wenn gar keine Behandlung Statt findet, die Gesundheit zurück bis auf eine hartnäckige, wenngleich gewöhnlich unbedeutende Anschwellung des ursprünglich ergriffenen Theiles.

- Ngl. Virchow, die krankhasten Geschwülste, 1. pag. 295 u.f. und O. Weber, in Pitha u. Billroth, Handb. d. Chir. Bd. II. Abth. 2. pag. 23 u.f.
- 2) Elephantiasis kommt häufiger in der heissen Zone als in gemässigten Klimaten vor, vorzugsweise in Aegypten und demnächst in den übrigen Küstenländern des mittelländischen Meeres, besonders auch an den spanischen Küsten, in der asiatischen Türkei, ferner an der malabarischen und japanischen Küste. Ausserdem aber findet sich die Elephantissis auch in Norwegen und Esthland sehr bäufig. Ueberall, wo sie endemisch vorkommt, findet sich neben ibr auch Lepra (Elephantiasis Graecorum). Ueber letztere, als eine bei uns zu Lande unbekannte Krankheit, wird hier nicht weiter gehandelt; ein sehr genauer Nachweis der auf sie bezüglichen noueren Literatur, sowie ihrer interessanten anatomischen und Ausbreitungs-Verhältnisse ist von Kierulf gegeben worden. (Ueber die norwegische Spedalskhed. Virchow's Archiv, Bd. V. pag. 13.) - Elephantiasis Arabum kommt sporadisch auch in Gegenden vor, wo durchaus keine Lepra besteht. Ich habe sie an der pommerschen Küste gar nicht selten und auch in Berlin wiederholt gesehen. In der Mehrzahl der bei uns vorkommenden Fälle besteht Elephantiasis als Complication grosser, tiefer Unterschenkelgeschwäre. Relativ oft bleibt sie auf die unterhalb des Geschwürs gelegenen Theile beschränkt, wo dann die Erklärung zulässig ist, dass das entsprechende Lymphgefäss-Bündel in der Ausdehnung des Geschwürs zerstört und dadurch zu einer Lymphostase, wie durch Verschluss der Lymphwege Veranlassung gegeben sei. Vgl. pag. 274. Nach Hillary und Henseler wäre die Elephantiasis zuerst von den Aethiopiern nach der Insel Barbados und von da weiter nach Europa verbreitet worden; daber der französische Name Jambe de Barbados.
- 3) Hillary, Hendy, Rollo, Larrey, Pruner. Vgl. L. Hoefer, De Elephantiasi Arabum. Diss. Gryphiae 1851.

aber stellt sich ein neuer Anfall ein mit Hinterlassung einer etwas grösseren und etwas härteren Anschwellung. Immer wieder und wiederkehrend treten die febrilen Erscheinungen zwar jedes Mal milder auf, die Anschwellung dagegen nimmt bei jedem neuen Anfalle unverhältnissmässig stärker zu, so dass der Umfang des kranken Theiles in unglaublichem Maasse vermehrt wird. Nächst der Zunabme des Volumens und der bedeutenderen Consistenz des Theiles zeigen sich auf der Oberstäche noch mehrere eigenthümliche Veränderungen. Die Epidermis wird an manchen Stellen verdickt, rissig, rauh, wie bei lchthyosis, indem die Epidermiszellen, statt flach auf der Cutis aufzuliegen, sich mit ihrem einen Rande erheben und den anderen der Cutis zuwenden. An manchen Stellen fehlt die Epidermis gänzlich: die Cutis wird dann nur von locker aufliegenden Krusten bedeckt, die durch das Eintrocknen des aus ihr hervorguellenden Plasma entstehen. Eine solche gerinnende oder doch an der Lust zu Krusten vertrocknende Flüssigkeit dringt auch aus den von selbst entstehenden Rissen der Epidermis und nach jeder zufälligen oder absichtlichen Verletzung der Haut hervor. Zuweilen erfolgt an Stellen, welche noch von normaler Epidermis überzogen sind, ein beträchtlicher Erguss dieser Flüssigkeit, wodurch helle Blasen gebildet werden, nach deren Entleerung durch Resorption oder Eröffnung eigenthümliche weisse Narbenflecke zurückbleiben. Die Farbe der Haut wird dunkler, schmutzig und die Venen schimmern an Stellen, wo keine beträchtliche Verdickung der Epidermis erfolgt ist, als blaue Stränge deut-Die Haare fallen gewöhnlich ganz aus; nur wenn lich hindurch. die Geschwulst höckrig ist, findet man sie noch in den Vertiefungen zwischen den einzelnen Höckern, zuweilen sogar üppig gewachsen. Nicht selten entstehen an den verdickten Theilen Geschwüre (oder dieselben bestanden auch vorher). Diese liefern ein dünnflüssiges, milchiges oder auch wasserhelles Secret.

Der gewöhnlichste Sitz dieser Krankheit ist der Unterschenkel. Die enorme Verdickung desselben, in einzelnen Fällen bis zu einem Umfange von 3 Fuss, hat zu den Namen Elephantenfuss, Elephantopus und Elephantiasis Veranlassung gegeben '). Demnächst wird das Scrotum am Häufigsten (besonders unter endemischen Verhältnissen, z. B. in Aegypten) befallen. Dasselbe kann bis zu dem Gewichte von 120 Pfund vergrössert werden. Ferner ist die Krank-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Die Fusssohle bleibt stets ganz frei, wenn der Fussrücken auch noch so sehr aufschwillt. Dasselbe bemerkt man in den viel selteneren Fällen von Elephantissis des Armes an der Hohlhand.

heit an den Brüsten, an der Vorhaut des Penis, auch an anderen Körpertheilen, jedoch sehr viel seltener, beobachtet worden 1).

Der Verlauf der Krankheit ist immer ein langwieriger. Sie kann längere Zeit bestehen, ohne andere als örtliche Beschwerden zu veranlassen. Ist die Geschwulst noch nicht übermässig gross und handelt es sich um einen sporadischen Fall, so ist sogar noch Heilung möglich. Die Krankheit kann aber auch zum Tode führen, entweder durch die Grösse des Säfteverlustes oder durch Brand. Letzterer entsteht, wenn die Spannung einen so hohen Grad erreicht hat, dass dadurch Obliteration der Blutgefässe bedingt wird.

Anatomische Veränderungen. Bei genauer Untersuchung der Leichen oder der amputirten Theile hat man in der ganzen Ausdehnung der Erkrankung die Lymphgefässe verschlossen, weiter aufwärts aber zuweilen erweitert und mit trüber oder milchiger Flüssigkeit erfüllt gefunden. Die Venen dagegen sind stets erweitert und ihre Wandungen so bedeutend verdickt, dass die Vena saphena z. B. auf dem Querschnitt der Arteria semoralis täuschend ähnlich sehen kann. Die Lymphdrüsen sind angeschwollen, von verdichtetem Bindegewebe umgeben, oft von junger Zellenwucherung so vollkommen erfüllt, dass bei mikroskopischer Untersuchung von ihren normalen Gewebselementen Nichts mehr zu erkennen ist. In einzelnen Fällen können durch dieselben benachbarte Venen in so hohem Grade comprimirt werden, dass Obliteration erfolgt. Anderweitige Veränderungen, welche von den Schriftstellern noch aufgeführt werden, sind nicht von denjenigen unterschieden, welche wir durch andauerndes Bestehen einer Geschwulst überhaupt bedingt sehen, so z. B. fettige Entartung der Muskeln, Usur der Knochen u. dgl. m. Die Geschwulst selbst aber, das augenfälligste Symptom der Elephantiasis, wird durch Neubildung von Bindegewebe, welches eine verschiedene Festigkeit darbietet und bald mehr, bald weniger stark von Lymphe getränkt Die unter der Haut liegende Fettschicht ist in einist, bedingt. zelnen Fällen hypertrophisch, in anderen Fällen dagegen atrophisch befunden worden. Die Haut ist immer in sehr hohem Grade verdickt (Pachydermie), durch Hyperplasie des in ihr enthaltenen Binde-Gewöhnlich ist diese Verdickung eine ungleichmässige, höckerige.

Theorie der Krankheit. Die anatomischen Veränderungen sind in Uebereinstimmung mit den angegebenen Symptomen leicht zu

Die seltenen Fälle von Elephantiasis des Gesichts werden auch als Leontiasis, Facies leonina, bezeichnet, worunter aber von Anderen wahre Lepra verstanden wird.

Die Krankheit mag als Lymphgefäss-Entzündung oder als deuten. Wucherung des Bindegewebes in der Haut und dem Panniculus (unter erysipelatösen Erscheinungen) beginnen, jedenfalls betheiligen sich die Lymphgefässe frühzeitig an dem Process: bald mögen Anfangs blos die Lymphgefässe, bald auch die Lymphdrüsen zugleich, oder auch letztere primär ergriffen sein; consecutiv erkranken letztere immer. Die wiederholt auftretenden Anfälle führen zur Obliteration der Lymphdrüsen und Lymphgefässe des befallenen Theils; die Lymphe stagnirt, transsudirt in das Bindegewebe und kann von den Venen, trotz der durch den grösseren Andrang bedingten Hypertrophie und Erweiterung derselben nicht fortgeschafft werden. Aus den von ihr, als einer dem Plasma sanguinis wesentlich analogen Flüssigkeit, getränkten Geweben entsteht jene diffuse Wucherung von Zellen und Fasern, wie wir sie in Sarcomen und Fibromen circumscript austreten sehen. Daher die sogenannte Hypertrophie der tiefen und oberflächlichen Bindegewebsschichten, sowie der Cutis. Die Epidermis erfährt in Folge der veränderten Ernährung der Haut, als ihrer Matrix, nothwendig auch Veränderungen, die jedoch je nach der Localität und je nach der Art und Weise, in welcher jene abgeändert ist, verschieden sein können; anders auf der Obersläche hügelförmig hervorgewölbter Knollen, als in der Tiefe, gleichsam im Thale zwischen ihnen; anders an solchen Stellen, wo eine sehr feuchte Bindegewebsschicht unter der Haut liegt und noch ein Andrang der stagnirenden Lymphe gegen die Haut hin Statt findet, als an solchen Stellen, wo die Haut an die unterliegenden Theile durch eine mächtige Schicht festen fibrösen Gewebes angeheftet ist und daher statt einer reichlicheren, vielleicht sogar eine verminderte Säftezufuhr erhält.

Die Behandlung muss so lange als möglich darauf gerichtet sein, die Aufsaugung der ergossenen Flüssigkeit zu befördern und das Auftreten einer neuen Entzündung zu verhüten. Abgesehen von dem übrigen antiphlogistischen Apparate und einer zweckmässigen Lage, möchte besonders von der Anwendung einer methodischen Compression unter Beihülfe des Jod und continuirlicher Irrigationen Hülfe zu erwarten sein. Zwar wird von theoretischer Seite die Hoffnung, auf diesem Wege einen Erfolg zu erzielen, dadurch sehr geschwächt, dass gerade diejenigen Gefässe, von deren Thätigkeit wir bei der Resorption das Meiste erwarten, bei der Elephantiasis sämmtlich oder doch zum grössten Theil verschlossen sind; aber die Erfahrung hat die Erwartungen, welche ich von dieser Methode hegte, bei Weitem übertroffen.

In dem von Hoefer I. c. beschriebenen Fall betrug bei der Aufnahme des Kranken der Umfang:

|                             |      |       |     |     |      |     | 811 | kranken | am gesunden Beine |
|-----------------------------|------|-------|-----|-----|------|-----|-----|---------|-------------------|
| im oberen Theile der Wade   |      |       |     |     |      |     |     | 40      | 35 Centim.        |
| in der Gegend der Knöchel   |      |       |     |     |      |     |     | 44      | 30 -              |
| vom Tuber calcanei über die | Mitt | e de  | s F | uss | gele | nks | ٠.  | 51      | 38 -              |
| an der vorderen Grenze des  | Meta | tarsı | 18  |     |      |     |     | 39      | <b>27 -</b> .     |

Bei der Entlassung des Kranken nach dreimonatlicher Behandlung ergab sich für die angegebenen Stellen am kranken Beine genau dasselbe Maass, wie am gesunden; der ohere Theil der Wade hatte sogar an dem kranken Beine nur einen Umfang von 33 Centim., während das gesunde Bein daselbst seinen früheren Umfang behalten hatte, was sich aus der schon früher erfolgten Atrophie der Wadenmusken erklärt. Der Kranke, welcher vorher nicht aufzutreten verwochte, konnte nach seiner Entlassung wieder an die Arbeit gehen.

Von den operativen Eingriffen, welche früher zur Beseitigung der Elephantiasis vorgeschlagen wurden, führen Scarificationen gewöhnlich zum Brande; bei der Amputation aber sind Blutungen aus dem erweiterten und klaffenden Venen und späterhin zerfallende Thromben in den letzteren zu fürchten. Jedoch giebt es eine grosse Anzahl von Beobachtungen günstiger Heilung nach Amputationen elephantiastisch entarteter Theile, und jedenfalls ist die Besorgniss vor Recidiven ungegründet 1). Auch die der Amputation gleich zu setzende Abtragung des Scrotum, der Clitoris, des Präputium ist in vielen Fällen mit Glück ausgeführt worden 2).

Für die Elephantiasis der Extremitäten hat Carnochan <sup>5</sup>) zuerst die Unterbindung der Hauptpulsader des Gliedes als die beste Behandlungsweise vorgeschlagen und mit Glück ausgeführt. Dies Verfahren ist namentlich durch Bryant <sup>6</sup>) auch in Europa sehr in Aufnahme gekommen und hat in der That mehrere schöne Erfolge aufzuweisen <sup>6</sup>). Jedoch ist in zahlreichen Fällen auch jeder Erfolg oder

- Ygl. namentlich die Fälle von Adelmann in der Diss. von Ivenssen, Beitr. z. Kenntn. d. Elephantiasis Arabum, Dorpat, 1864.
- 2) So beschreibt Thebaud (New York med. journ. 1867. May) z. B. die zwar schwierige, aber glückliche operative Entsernung eines durch Elephantiasis Arabum bis zum Gewicht von 63½ Pfd. geschwelltem Scrotum bei einem 22jährigen Mann und führt an, dass in Calcutta von 1859 bis 1866, 113 Falle von Elephantiasis operirt wurden, von denen nur 21, also 18½ pCt. letal endeten. Die grössten Geschwülste scheinen gerade die beste Prognose für die Operation zu geben, was Thebaud daraus erklärt, dass die Elephantiasis anfangs entzündlicher Natur sei und somit operative Eingriffe weniger gut ertrage.
- 3) New York Journal of Medicine, 1852, September.
- 4) Medico-chirurgical Transactions, Vol. 49. 1866.
- 5) Vgl. Georg Fischer, die Behandlung der Elephantissis Arabum mittelst Ligatur oder Compression der Hauptarterien. Virchow's Archiv Bd. 46.

doch ein dauernder Erfolg ausgeblieben und in einigen der Tod durch die Operation veranlasst worden. Da sich überdies durch andauernde Compression der Hauptpulsader ebenso viel erreichen lässt 1), dürste kein Grund vorliegen die Unterbindung besonders zu empfehlen. Andrerseits wird sie nicht zu verwerfen sein und namentlich vor der Amputation noch versucht werden dürfen, wenn andere Mittel, namentlich die Compression, im Stiche lassen. Bei der Erklärung der Wirksamkeit der Ligatur sowohl als der Compression der Hauptarterie des Gliedes geht man allgemein von dem zuerst von Stromever ausgesprochenen Gedanken aus, dass dadurch das Gleichgewicht in der Zuleitung und dem erschwerten Absluss des Blutes wiederhergestellt werde \*). G. Fischer erklärt es gradezu für eine wesentliche Aufgabe der Therapie der Elephantiasis, "den erhöhten inneren Blutdruck Dies würde durch Verschluss des Hauptarterienstammes jedoch nur für kurze Zeit erreicht werden, da durch die collateralen Aeste die ursprünglichen hämostatischen Verhältnisse bald wieder hergestellt werden. Dagegen kann wohl grade die stärkere Füllung und Ausweitung der zumeist oberslächlicher verlaufenden Collateraläste und die dadurch bedingte grössere Energie des Blutlaufs in den oberflächlichen Venen zur Erklärung der guten, wenn auch nicht immer dauerhaften Wirkungen des Verschlusses der Hauptarterie des erkrankten Gliedes herangezogen werden.

### Drittes Capitel.

Entzündung der Lymphdrüsen. Lymphadenitis.

Die Veranlassung einer acuten Entzündung der Lymphdrüsen ist zuweilen eine äussere Gewalt, Quetschung u. dgl. Bei Weitem häufiger aber, zumal wenn mehrere benachbarte Drüsen zugleich entzündet sind, liegt ihr eine andere Ursache zu Grunde. Die Entzündung kann nämlich 1) von den benachbarten Geweben auf die Lymphdrüsen übergehen, oder 2) von den Lymphgefässen aus sich auf die Lymphdrüsen verbreiten. Im ersten Falle entwickelt sich die Entzündung von der Peripherie gegen das Centrum, im zweiten

<sup>\*)</sup> Bereits vor Jahrzehnten scheint ein französischer Arzt Dufour durch Compression der Art. femor. glückliche Resultate bei Elephantiasis erzielt zu haben. Vergl. G. Fischer, l. c. — Ich selbst habe von derselben in 2 Fällen einen fast ebenso schnellen Erfolg gesehen, als er von der Ligatur gerühmt wird.

<sup>2)</sup> Stromeyer empfahl 1844 in seinem "Handbuch", Bd. I. pag. 371, die Unterbindung der Art. cruralis, um varicöse Beingeschwüre zur Heilung zu bringen.

ergreift sie zuerst das Innere der Drüsen und entwickelt sich von da in der Richtung nach Aussen weiter. 3) Sehr häufig wird sie durch die Anwesenheit deletärer Stoffe in den Lymphdrüsen veranlasst, welche in sie durch die Lymphgefässe eingeführt worden sind, ohne dass letztere erkrankten. Jene die Entzündung erregenden Stoffe sind aber entweder absolut fremde, von Aussen kommende, oder aber relativ fremde, im Organismus selbst erzeugte. Zu letzteren gehören die aus krebsigen Geschwülsten durch die Lymphgefässe aufgesogenen Säfte. In derselben ätjologischen Beziehung stehen Schanker des Penis zu Bubonen in der Inguinalgegend, Blutschwäre oder durch Leichengift verunreinigte Wunden an der Hand zu entzündeten Achseldrüsen. Weshalb diese in den Lymphdrüsen Entzündung erregenden Ursachen die Lymphgefässe, durch welche sie doch fortgeführt werden, unversehrt lassen, ist nicht vollkommen aufgeklärt. Jedoch ist es wahrscheinlich, dass die Verschlingungen der Lymphgefässe in den Drüsen und die dadurch bedingte langsamere Bewegung und innigere Berührung der in ihnen enthaltenen Flüssigkeit mit den Wandungen der wesentliche Grund sei. Oft findet sich die Quelle der Entzündung erregenden Flüssigkeit weit entfernt von den entzündeten Drüsen und keineswegs erfolgt immer Obliteration der Lymphgesässe in letzteren, sondern es können auch noch weiter aufwärts gelegene Drüsenreihen durch dieselbe Flüssigkeit, welche bereits ein Drüsenpaket passirt hatte, gleichfalls zur Entzündung gereizt werden. lm Verlauf der hierüber angestellten Untersuchungen ist man von einigen Seiten zu der Ansicht gelangt, dass die Entzündung der Lymphdrüsen niemals als primäre Krankheit, wenigstens nicht ohne vorangegangene Verletzung der Haut, vorkomme. Diese Ansicht ist irrig; nicht blos directe mechanische Einwirkungen, sondern auch Aufsaugung einer deletären Substanz durch die unverletzte Haut kann die Entzündung der Lymphdrüsen veranlassen 1).

Unläugbar ist eine gewisse Prädisposition bei der Entstehung einer Lymphdrüsen-Entzündung mindestens ebenso wirksam, als bei der Lymphangitis. Bei scrophulösen Subjecten entsteht sogar die chronische Entzündung der Lymphdrüsen ganz gewöhnlich blos auf Grund der vorhandenen Diathese, ohne irgend welche Gelegenheitsursache (s. unten).

Im Verlauf der acuten Lymphdrüsen-Entzündung kommen dieselben Störungen des Allgemeinbefindens vor, wie bei der acuten Lymphangitis. Die örtlichen Erscheinungen sind folgende:

Auf diese Weise entsteht z. B. der sogenannte Bubon d'emblée der französischen Syphilidologen.

inschwellung, Härte, Schmerzhaftigkeit in der Tiefe, Empfindlichkeit er betreffenden Stelle für Druck; die bedeckende Haut wird wärmer, uletzt heiss und roth, in der Umgebung der Drüsen entsteht Phlemone und es treten daher auch deren Erscheinungen hinzu. then dem 6ten und 15ten Tage erweicht die Geschwulst, und zwar tets an mehreren Stellen zugleich. Fluctuation zeigt sich zuerst entveder nur an einer kleinen Stelle und alsdann ganz oberstächlich der in grösserer Ausdehnung, aber ganz in der Tiefe und schwer a entdecken. Bricht die Geschwulst auf oder wird sie geöffnet, so rgiebt sich gemeinhin, dass die Quantität des aussliessenden Eiters atweder grösser oder geringer ist, als man vermuthete. Ersteres ist er Fall, wenn die Entzündung sich von der Drüse aus hauptsächlich 1 die Tiefe, letzteres, wenn sie sofort nach der Obersläche hin sich Die Eiterung in der Drüse selbst hat immer einen usgebreitet hat. ehr langsamen Verlauf. Es entstehen in ihr mehrere Eiterherde, relche zuletzt oft zu einem grossen, die ganze Ausdehnung der Drüse innehmenden Abscess zusammensliessen, dessen unmittelbare Umhülung die Kapsel der Drüse ist. Letztere wird endlich an mehreren stellen durchbrochen, so dass der Eiter alsdann in das umliegende Bindegewebe sich ergiesst. Sehr oft aber geht die in der Umgegend einer entzündeten Drüse entstandene Phlegmone in Eiterung über, während in ihr selbst noch kein Eiter gebildet ist, vielmehr die Entundung fortbesteht und sogar noch einen anderen Ausgang als den in Eiterung nehmen kann. Daher ist denn auch mit der Entleerung des Eiters noch keineswegs die Adenitis beendet. Sogar wenn aus der Drüse selbst Eiter aussliesst, ist noch keine Entscheidung erlangt, da auch einzelne Eiterherde in derselben ausbrechen, andere aber in der Tiese fortbestehen können. Zertheilung der Entzündung lässt sich erwarten, wenn die Entzündungsursachen nur vorübergehend und nicht mit grosser Intensität einwirkten, insbesondere also, wenn sie durch oberflächliche Entzündung der äusseren Haut veranlasst wurde. Liegt ihr eine eiternde Wunde oder ein Geschwür zu Grunde, hat sie sich schnell auf die benachbarten Theile verbreitet, besteht schon in der Umgegend eine teigige Anschwellung oder Röthung der Haut, so Höchst selten tritt Brand ein. st Eiterung zu vermuthen. Vebergange in chronische Entzündung lassen, wie bei der Lertheilung, zunächst alle Krankheits-Erscheinungen nach; aber die Lymphdrüsen bleiben hart und angeschwollen. Auch die Anschwelung der benachbarten Theile besteht, wenn auch in geringerem Grade, Hier kommen wir dann zu der schwer zu ziehenden veiter fort. renze zwischen chronischer Entzündung und Hyperplasie.

Von der Beziehung der Lymphdrüsen-Entzündung zur Elephantiasis war bereits im vorhergebenden Capitel die Rede.

Prognose. Die Entzündung der Lymphdrüsen ist an und für sich keine gefährliche Krankheit, jedoch stört sie immer die Function der entsprechenden Lymphgefässe für längere Zeit und fast immer bleiben Spuren ihrer Anwesenheit zurück. Kommt es zum Aufbruch, so hat man eine überaus langwierige Heilung zu erwarten. Durch ihre Anschwellung können die entzündeten Lymphdrüsen auch benachbarte Organe in gefährlicher Weise comprimiren, besonders am Halse. Ninmt eine Lymphadenitis ihren Ausgang in Eiterung, so können, wenn die entzündete Drüse tief sitzt, alle Gefahren tiefer Eiterungen auftreten; insbesondere hat man in einzelnen Fällen auch Verschwärung der von Eiter umspülten Blutgefässe und dadurch lebensgefährliche Blutungen entstehen sehen.

Behandlung. Ueberall ist auf die ursächlichen Verhältnisse der Entzündung Rücksicht zu nehmen. — Bei acuter Entzündung ist vor Allem eine kräftige Anwendung des Eises nützlich. Die ältere Ansicht, dass dadurch Indurationen veranlasst würden, ist irrig. Auch Blutegel mit nachfolgenden Wasserumschlägen können angewandt werden, um die Zertheilung zu befördern. Jedoch ist der Blutverlust selten erwünscht, und die Wirksamkeit ist nicht grösser, als diejenige des Eises. Dass durch das Auflegen grosser Blasenpflaster (Velpeau) der Uebergang in Eiterung verhütet oder, wenn er nicht mehr zu verhüten sei, in besonders günstiger Weise eingeleitet werden könne, ist durch neuere Erfahrungen nicht bestätigt worden. Von der von vielen Seiten noch immer empfohlenen Einreibung von grauer Quecksilbersalbe auf die Gegend entzündeter Lymphdrüsen habe ich nie einen anderen Erfolg gesehen, als dass schmerzhafte Ekzeme entstanden.

Nach der, auch von Vidal empfohlenen Methode von Reynaud soll man besonders bei Neigung zum chronischen Verlauf, nachdem durch ein Vesicans die Obsthaut entfernt ist, Umschläge von schwefelsaurem Eisen oder von Sublimat machen, bei deren Anwendung allmälig einzelne kleine Stellen der Haut brandig werden, der inzwischen gebildete Eiter sich durch diese Löcher ergiesst und die Bast, ohne gänzlich abgelöst zu werden, nachher wieder mit den unterliegenden Gebilden verwächst. Derselbe Zweck dürfte aber durch mehrere hinreichend tiefe Einschnitte gleichfalls erreicht werden.

Wird die den Drüsenabscess bedeckende Haut brandig oder verwächst sie allzu langsam mit den unterliegenden Theilen wieder, so müssen die unterminirten und verdünnten Hautlappen mit der Scheere abgetragen und das hierauf zurückbleibende Geschwür alsdann je nach seinem Charakter behandelt werden. Vgl. Bd. I. pag. 341 u. f.

In vielen Fällen kürzt es den Verlauf sehr erheblich ab und

rmindert daher die durch die Länge der Eiterung bedingten Gebren und Beschwerden, wenn man die durch Eiterung zerstörten Imphdrüsen vollständig aus ihrer Kapsel herausschält, was sich in r grossen Mehrzahl der Fälle ohne alle Gefahr und Schwierigkeit, naentlich auch an den Bubonen der Leistengegend bewerkstelligen lässt.

#### Viertes Capitel.

Organisirte Neubildungen in den Lymphdrüsen ').

Pseudoplasmen in den Lymphdrüsen sind häufiger secundäre, s primäre Erkrankungen; besonders gilt dies vom Krebs, welcher ar höchst selten in ihnen zuerst auftritt, ganz gewöhnlich aber von machbarten Organen, dem Lauf der Lymphgefässe (welche jedoch lbst unversehrt bleiben können) folgend, auf sie übergeht. Vgl. d. I. pag. 491.

Als selbstständige und primäre Entartungen werden die uberculose der Lymphdrüsen und das sogenannte scrophuise Sarcom derselben aufgeführt. Dass es sich bei dem letzteren eht um ein wahres Sarcom handele, wurde bereits Bd. 1. pag. 561 zvorgehoben.

Auch die sogenannte Tuberculose der Lymphdrüsen ist keine irkliche Tuberculose. So häufig dies Leiden sich auch namentlich n Halse scrophulöser Kinder findet, so selten lässt sich die Existenz iliarer Tuberkel in den Lymphdrüsen nachweisen. Die Entwickelung r sogenannten Tuberkelmasse erfolgt vielmehr unter den Erscheiangen schleichender Entzündung, durch eine stetig fortschreitende pperplasie: die Lymphdrüsen vergrössern sich und zwar gewöhnlich sch allen Seiten hin gleichmässig, zugleich werden sie hart. Die mahme des Volumens erfolgt Anfangs durch Wucherung der kleinen ellen, welche sich auch in den normalen Drüsen finden, dann aber hr schnell verschrumpfen. Daher nimmt die aus ihnen gebildete Tuberkelmasse" sehr bald ein gelbes, käsiges Ansehn an. Dies tritt 1 mehreren Stellen der Drüse zugleich auf, so dass dieselbe sowohl 1880 erlich, als auch auf dem Durchschnitt ein marmorirtes Ansehen

\*) Neubildungen kommen in den Lymphgefässen isolirt niemals vor. Die Erweiterungen der Lymphgefässe, welche man bis zu einem sehr hohen Grade beobachtet hat (vgl. Peters, Prager Vierteljahrsschrift 1862), bieten von pathologisch-therapeutischer Seite kein anderes Interesse dor, als das bereits pag. 268 u. f. erwähnte. — Ueber Adenolymphocele und Lymphangioma caveraosum vgl. Bd. l. pag. 433 u. f.

gewinnt. Das zwischen den einzelnen, oft nicht scharf abgegrenzten "Tuberkeln" liegende Gewebe nämlich, besonders das interstitielle Bindegewebe, ist sehr blutreich und daher stark geröthet. Mit der Zunahme der Krankheit wird das Bindegewebe ungemein verdichtet, geht aber anderer Seits auch in Vereiterung über; in Folge davon verschwinden jene rothen Stellen und die ganze Drüse ist dann in eine grosse, käsige "Tuberkelmasse" umgewandelt, welche von dem inzwischen auch erheblich verdickten und verdichteten Bindegewebstüberzuge der Drüse, wie von einer Kapsel eng umschlossen wird. Weiterhin erfolgt nun entweder, unter entzündlichen Erscheinungen, Erweichung und Aufbruch (bei Weitem der häufigste Ausgang), oder aber die "Tuberkelmasse" verkalkt; die Drüse wird alsdann noch härter, als vorher, aber etwas kleiner, bleibt schmerzlos, nach wie vor, und kann ohne weitere Beschwerden während des ganzen übrigen Lebens in diesem Zustande bestehen.

Von der vorstehend erläuterten Form der Hyperplasie unterscheidet sich diejenige, welche man als scrophulöses Sarcom der Lymphdrüsen (Lobstein), neuerdings auch schlechtweg als Hypertrophie der Lymphdrüsen 1) bezeichnet hat, durch ihr viel schnelleres und gefährlicheres Wachsthum. Man hat sogar eine gewisse Aehnlichkeit mit dem Krebs darin zu erblicken geglaubt, dass gewöhnlich mehrere Lymphdrüsen, oft ganze Haufen und Reihen derselben, zuweilen fast alle Lymphdrüsen des Körpers zugleich von dem "Sarcom" Endlich besitzt das Drüsensarcom, ganz ähnlich ergriffen werden. wie der Zellenkrebs, eine elastische Consistenz und gewährt nicht selten ein täuschendes Gefühl von Fluctuation. Dagegen unterscheidet sich diese Krankheit vom Krebs sowohl als von der "Tuberculose" in Bezug auf den Verlauf dadurch, dass eine Neigung zum Zerfallen in ihrem Wesen nicht begründet und daher Verschwärung und Aufbruch, wenn sie überhaupt erfolgen, nur durch äussere Einflüsse (wohin aber auch Druck und Spannung zu rechnen) herbeigeführt werden. Durch solche aber kann eine Entzündung der erkrankten Drüsen, und in Folge derselben dann auch Eiterung und Abscessbildung vorkommen. Nach partiellen Exstirpationen kann man einen sehr schnellen Wiederersatz des Entfernten, eine wahrhaft üppige Wucherung beobachten.

Man ist nicht berechtigt, irgend eine Dyskrasie als Grundlage des "Drüsensarcoms" zu betrachten. Ich muss mich in dieser Beziehung aus eigener Erfahrung durchaus an Lebert anschliessen: "das Sarcom

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Vgl. Lebert, Abhandlungen aus dem Gebiete der prakt. Chirurgie, pag. 154, und Laugenbeck's Bemerkungen "über das scrophulöse Sarcom der Lymphdrüsen", in d. Peutschen Klinik 1849, pag. 11.

der Lymphdrüsen ist keineswegs ein Zeichen scrophulöser Diathese; man trifft es ebenso oft mit, als ohne dieselbe an."

Die anatomische Untersuchung scheint auf den ersten Blick vollkommen die Benennung "Sarcom" zu rechtfertigen. Die Geschwülste haben auf dem Durchschnitt ein "markiges" oder "fleischiges" Ansehen, welches mit demjenigen der ächten Sarcome entschieden übereinstimmt. Bei der mikroskipischen Untersuchung findet man als Elemente dieser Geschwülste: Kerne, welche mit den Lymphkörperchen oder den Kernen junger Epithelialzellen die grösste Aehnlichkeit haben, aber sich von ersteren durch ihre bedeutendere Grösse unterscheiden; demnächst Zellen, bald nur durch einen undeutlichen Contour um den Kern angedeutet, bald aber auch vollständig entwickelt, vorzugsweise als sogenannte geschwänzte oder Faserzellen; ferner Fasern, denen des gewöhnlichen Bindegewebes durchaus ähnlich: nach den verschiedensten Richtungen sich kreuzend, so dass dadurch ein Fasergerüst in der Geschwulst entsteht; endlich grosse Capillargefässe. Aber genauere Untersuchungen einer grossen Anzahl solcher Drüsen auf verschiedenen Stadien ihrer Entwickelung lassen in dem sogenannten Sarcom doch nur eine Hypertrophie der Drüsensubstanz selbst erkennen, welche bei längerem Bestande unter dem Drucke der die gewucherte Drüsenmasse eng umschliessenden Kapsel, noch secundäre Veränderungen erleidet. kommt es nicht blos zur fettigen Degeneration, sondern auch zum wirklichen Zerfall und Aufbruch. Diejenigen Fälle, in denen man ein Eindringen solcher Drüsengeschwülste in benachbarte Organe, und zwar zwischen deren Gewebselemente, beobachtet hat, dürsten wohl auszuscheiden und nicht als Drüsenhypertrophien, sondern als wirkliche Sarcome aufzuweisen sein.

Die Behaudiung der in den Lymphdrüsen vorkommenden Neubädungen muss wesentlich eine operative sein; in der Mehrzahl der Fälle beseitigt man sie am Zweckmässigsten durch die Exstirpation. Man hat gegen diese "Entartungen der Lymphdrüsen" eine ansehnliche Reihe von inneren und äusseren Medicamenten empfohlen, von denen keins sich bewährt hat und welche zum Theil üble oder doch unangenehme Nebenfolgen haben können. Innerlich: Leberthran, Jod, Jodkalium, Jodquecksilber, Plummer'sche Pulver, Decoctum Zittmanni, Chlorbaryum u. s. f.; äusserlich: künstliche und natürliche Soolbäder, Quecksilber- und Jodsalben, Cicutapflaster, heisse und kalte, trockene und feuchte Umschläge, Blasenpflaster mit oder ohne nachfolgende Eiterung, mit oder ohne Aufstreichen starker Jodsalben und dgl. m. In Betreff aller dieser Heilmittel muss zunächst wiederholt

werden, was in Betreff der antiscrophulösen Behandlung bereits bei den Geschwüren (Bd. l. pag. 341) im Allgemeinen bemerkt wurde. Speciell haben wir aber hier hervorzuheben, wie nachtheilig es ist, wenn die Haut über einer Lymphdrüsengeschwulst durch reizende oder gar ätzende Substanzen in Entzündung versetzt wird. Auf solche Weise begünstigt man nicht blos die entzündliche Erweichung und den Aufbruch der Drüse, sondern es werden auch, wenn dies glücklicher Weise nicht geschieht, doch Verwachsungen in der Tiefe eingeleitet, welche für eine später etwa vorzunehmende Exstirpation grosse Erschwerungen bereiten und namentlich eine schnelle Heilung der Wunde fast immer vereiteln. Hierauf Rücksicht zu nehmen, ist aber um so mehr nöthig, als die gedachten Mittel in der That das Gewünschte nicht leisten und man schliesslich also doch zur Exstirpation sich entschliessen muss.

#### Operationen an den Lymphdrüsen.

- 1) Exstirpation. Das Verfahren bei dieser Operation muss verschieden sein, je nach der krankhaften Veränderung, welche die Drüsen erfahren haben. Am Leichtesten ist die Exstirpation, wenn die Drüsen mit den umgebenden Theilen noch nicht verwachsen sind. Alsdann verfährt man in folgender Weise. Man entblösst die Drüse an der Stelle, wo sie der Haut am Nächsten liegt '), und spaltet die sie umgebende Bindegewebskapsel, zieht sie mit einer Hakenzange aus derselben hervor und schält sie mit dem Scalpellstiele gänzlich Bei diesem Verfahren können bedeutende Nebenverletzungen nicht vorkommen, indem die hintere Wand der Kapsel, welche unversehrt bleibt, die benachbarten grösseren Gefässe und Nerven schützt. Einige Arterienäste, oft von ansehnlichem Caliber, spritzen gewöhnlich innerhalb der Kapsel, sind aber leicht zu unterbinden. Die Exstirpationswunde ist bei diesem Verfahren nicht ganz regelmässig und enthält die Fetzen der Kapsel, welche sich meist allmälig abstossen. Dies macht ihre Heilung durch prima intentio unwahrscheinlich, aber doch nicht unmöglich, so dass man, wenn die übrigen Verhältnisse es angemessen erscheinen lassen, immerhin die Naht anwenden darf. Gewährt aber die Wunde nicht entschieden Aussicht auf erste Vereinigung, so ist es besser, sie von Anfang an nur mit einem antiseptischen Verbande zu bedecken. Die Heilung erfolgt dann in 15 bis 20 Tagen. - Bei sarcomatösen und carcinomatösen Drüsenge-
  - 1) Liegen mehrere Drüsen dicht bei einander, so kann man mittelst eines einzigen Einschnitts das ganze Convolut exstirpiren; anderen Falles macht man für jede Drüse einen besonderen Einschnitt.

schwülsten dagegen muss die Drüsenkapsel mit der Drüse zugleich exstirpirt werden, um sicher zu sein, dass nichts Krankhaftes zurückbleibt. Dasselbe Verfahren kann aber auch recht wohl bei tuberculösen Drüsen Anwendung finden, wenn es wünschenswerth ist, eine entstellende Narbe sicher zu verhüten. Man erhält nämlich auf diese Weise eine regelmässigere Wunde, welche bei Anwendung der Naht fast immer durch prima intentio heilt und jedenfalls schneller und besser vernarbt. Allerdings erfordert aber dies Verfahren, sobald die Drüsen tief liegen, viel grössere Vorsicht, da sie dann fast immer innig mit der Gefässscheide verwachsen, zuweilen sogar von den großen Gefässstämmen durchsetzt sind.

Drüsen-Exstirpationen werden fast nur am Halse, in der Achselhöhle und in der Leistengegend vorgenommen. An allen drei Stellen kommt man, sobald die Drüsen irgend tief liegen, in die Nähe bedeutender Gefässe und Nerven. Insbesondere muss bei der Exstirpation krebsiger Achseldrüsen die Art. thoracica longa ganz gewöhnlich durchschnitten und Art. und Vena axillaris, sowie auch die Vena basilica nicht selten blossgelegt werden; in der Schenkelbeuge muss man in solchen Fällen auf die Durchschneidung der Vena saphena, welche gewöhnlich gerade durch die Drüsenpakete hindurchgeht, und die Blosslegung der grossen Schenkelgefässe in der Fossa ovalis gefasst sein 1); bei der Exstirpation tiefer Drüsengeschwülste am Halse erscheinen die Vena jugularis interna und die Carotis stets im Grunde der Wunde; ihre Verletzung ist oft schwer, zuweilen gar nicht zu vermeiden?). In allen diesen schwierigeren Fällen ist es von der grössten Bedeutung, dass man die ganze Geschwulst von Anfang an vollständig blosslege, wozu bei grösseren Tumoren statt eines einfachen Hautschnittes das Ausschneiden eines entsprechend breiten elliptischen Hautstücks von B. v. Langenbeck 3) mit Recht empfohlen wird, und dass man ferner stets von der Seite der grossen Gefässstämme in die Tiefe dringe, um diese sicher beherrschen zu können.

Andere Gefahren, als die durch die Localität und die Grösse der Geschwulst bedingten, bieten solche Exstirpationen durchaus nicht dar. Besonders hervorzuheben ist, dass die Entwickelung von Lungentuberkeln durch die Exstirpation tuberculöser Halsdrüsen nicht befördert wird. Dagegen ist es ebenso irrthümlich, wenn man glaubt, dass durch die Hinwegnahme dieser Drüsen die Anlage zur Tuber-

<sup>\*)</sup> Vgl. die Dissertation von Münch, De carcinomate testiculorum. Gryphiae 1858.

<sup>2)</sup> Vgl. Langenbeck, l. c., pag. 56 u. fig.

<sup>3)</sup> l. c., pag. 65 u. flg.

culose der Lungen beseitigt würde. Die Beobachtungen, durch welche nachgewiesen werden sollte, dass bei Kranken, deren tuberculöse Halsdrüsen exstirpirt waren, die Lungen stets gesund geblieben seien, sind nicht mit der nöthigen Sorgfalt angestellt und besonders nicht lange genug fortgesetzt. Anderer Seits ist nicht einzusehen, weshalb von den meisten Schriftstellern die Exstirpation tuberculöser Drüsen bei Individuen, welche nachweisbar an Lungentuberkeln leiden, als durchaus unzulässig bezeichnet wird. Wenn solche Drüsen z. B. in grösserer Anzahl vorhanden und dem Aufbruch nahe sind, weshalb sollte man sie nicht entfernen, da offenbar durch die Operation die Dauer der Eiterung abgekürzt und manche Beschwerde beseitigt wird? Von theoretischer Seite muss sogar die Abkürzung der chronischen Eiterung als ein Moment zur Verhütung der Tuberculose anerkannt werden. Vgl. Bd. l. pag. 592 u. f.

- 2) Kauterisation. Mittelst derselben zerstört man die Haut und die Kapsel, welche erkrankte Drüsen bedeckt, um dem erweichten Inhalte derselben Aussluss zu verschaffen. Um eine möglichst wenig hässliche Narbe zu erhalten, legt man einen ganz schmalen Streifen des Aetzmittels auf und bedient sich lieber der Chlorzink- oder der Wiener Aetzpaste, als des Aetzkali, weil letzteres zu leicht zersliesst. Jedoch lässt sich auch bei der grössten Sorgfalt niemals genau bestimmen, wie breit die Narbe sein wird; sie wird gewöhnlich hässlich und man thut deshalb (wenigstens am Halse) besser, das Kauterisiren ganz zu unterlassen und statt dessen die Incision oder die Exstirpation vorzunehmen.
- 3) Die subcutane Incision und Zermalmung sind bei chronisch entzündeten und verhärteten Lymphdrüsen versucht worden. Ein kleines schmales Messer (Vidal) oder eine starke Staarnadel (Richet) wird von der Seite her in die angeschwollene Drüse eingestossen und diese darauf nach verschiedenen Richtungen hin mit dem eingeführten Instrumente zerrissen. Man hat auch vorgeschlagen, die angeschwollene Drüse sammt der sie bedeckenden Haut mit einer Klemme oder Zange zu fassen und auf diese Weise zu zerquetschen. Dies dürfte in der Regel höchst unzweckmässig sein, da mindestens Eiterung in der Tiefe oder gar Brand der gequetschten Haut zu erwarten steht.

## Sechster Abschnitt.

## Von den Krankheiten der Nerven.

#### Erstes Capitel.

Verletzungen der Nerven.

Fast jede Wunde bedingt auch die Verwundung von Nervenästchen. Vgl. Bd. I. pag. 635 u. f. Hier betrachten wir zunächst nur die Verletzungen der grösseren Nervenzweige.

A. Schnittwunden. Die Erscheinungen nach der Durchschneidung eines Nerven sind folgende. Die beiden Schnitt-Enden stehen nur wenig von einander ab, was bei der gleichzeitig Statt findenden (durch Zusammenziehungen bedingten) grösseren Entfernung der übrigen in der Wunde durchschnittenen Theile zu dem Irrthume Veranlassung gegeben hat, die Nervenfasern verlängerten sich nach ihrer Durchschneidung. Es besteht heftiger Schmerz, auch Unempfindlichkeit derjenigen Hautstellen und Lähmung derjenigen Muskeln, zu welchen der Nerv verläuft. Dasselbe beobachtet man, wenn zugleich mit der Durchschneidung ein Substanzverlust in dem Nerven herbeigeführt worden ist. Man findet die beiden Enden so weit von einander abstehend, als die Länge des Substanzverlustes es mit sich führt. Bleihen die beiden Enden mit einander in Berührung, so erfolgt unmittelbare Vereinigung; anderen Falles aber zeigen sich Entzündungs-Erscheinungen, besonders Anschwellung und Hyperämie in den beiden Enden, namentlich dem oberen, Wucherung in dem umliegenden Bindegewebe und zwischen den beiden Nerven-Enden. aber kommt Vernarbung zu Stande, durch welche sowohl der Zwischenraum zwischen den beiden Enden, als auch die übrige Wunde ausgefüllt wird. An dem Nerven bemerkt man zuletzt nur eine dem Substanzverlust entsprechende, eingezogene oder schmalere Stelle, in welcher bei mikroskopischer Untersuchung durchaus normal gebildete,

aber auffallend dünne Nervenfasern (Primitivcylinder) wahrgenommen werden. Ist der Substanzverlust bedeutend (über 1 Centim.), so bemerkt man stets eine stärkere Anschwellung des oberen und eine viel schwächere des unteren Endes. Ist letzteres ganz entfernt, wie bei Amputationen, so ist die Anschwellung des zurückbleibenden Nerven-Endes überaus stark. Aus allen diesen Thatsachen ergiebt sich die therapeutische Regel, Wunden, in denen Nerven verletzt sind, möglichst genau zu vereinigen und dafür zu sorgen, dass die getrennten Nerven-Enden in unmittelbarer Berührung bleiben.

Der glänzende Erfolg, welchen Laugier und Nélaton (Comptes rendus 1864, No. 25. Tom. LVIII) von der Nerven-Naht gehabt haben sollen, hat sich in den von Eulenburg und Landois (Berliner klinische Wochenschrift, 1864, No. 46 u. 47) an Thieren angestellten Versuchen nicht bestätigt; vielmehr muss, nach denselben, der durch die Naht bewirkte dauernde Reiz bedenklich erscheinen. Die scheinbaren Erfolge von Laugier und Nélaton haben aber durch weitere Beobachtungen ihre vollständige Erklärung gefunden. Richet (Section du nerf médian. Conservation de la sensibilité de la main. Union méd. 1867, pag. 444, Gaz. des hôp. 1867, pag. 519 u. fig.) hat bei einer jungen Frau, welche mit dem Arm auf scharfe Kupferplatten gefallen war, in einer 3 Centimeter oberhalb des Handgelenks an der Vorlar-Fläche des Vorderarms quer bis auf den Radialrand hinüberlaufenden Wunde von 6 Centimeter Länge eine Trennung des Nerv. median. mit Erhaltung der Empfindlichkeit des peripherischen Stücks beobachtet. Bei der Berührung, und als man, theils um die Wunde des Nerven zu glätten, theils um die Diagnose durch mikroskopische Untersuchung sicher zu stellen (was auch wirklich gelang), ein Stückchen abschaitt, schrie die Patientin laut auf, und nach dem Schnitt spritzte aus der Mitte des peripherischen Endes die kleine Art. centralis. Das obere Ende wurde mit vieler Schwierigkeit entdeckt. Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger und Radialrand des Ringfingers erwiesen sich bei den vorsichtigsten Versuchen, trotz dieser queren Trennung des Medianus, in ganz normaler Weise empfindlich. So wenig von anatomischer Seite ein Irrthum möglich war, so wurde doch noch ausdrücklich festgestellt, dass auch die Verbreitungsbezirke des Ulnaris und des Radialis ihre normale Empfindlichkeit besassen. Duchenne wies am andern Tage nach, dass die kleinen Daumenmuskeln (am Thenar) gelähmt waren, während die des Antithenar auf elektrische Reizung reagirten. Richet knupfte an diese sehr merkwürdigen Thatsachen die nabe liegende Vermuthung, dass es sich mit der Erhaltung der Sensibilität in den Fällen von Nélaton und von Laugier, in denen die Nervennaht eine so unerwartet schnelle Verwachsung der getrennten Nerven-Enden bewirkt haben sollte, wahrscheinlich wohl ebenso verhalten haben möge. Und in der That, es hat sich feststellen lassen, dass Laugier in seinem Falle die Sensibilität der vom Medianus versorgten Theile vor Anlegung der Naht gar nicht geprüft hat und, als er sie am Abend desselbigen Tages vorfand, daraus den voreiligen Schluss zog, die Nerven-Enden müssten schon zusammengeheilt sein. Nélaton aber hat, wie Richet mit seiner ausdrücklichen Genehmigung mittheilt, vor Anlegung der Naht das Fortbestehen der Sensibilität in den vom Medianus versorgten Theilen sehr wohl beobachtet, aber trotz seines Erstaunens darüber kein Wort davon gesagt, weil -, "er die oft herbe Kritik der Physiologen fürchtete" [!]. Die wunderbar schnellen Erfolge der Nervennaht sind also aufgeklärt, unaufgeklärt dagegen ist die Thatsache, dass nicht blos der peripherische Stamm des Medianus, sondern auch seine Verästelungen nach vollständiger querer Trennung empfindlich bleiben. Für erstere könnten die von Sappey entdeckten Nervi nervorum eine Erklärung gestatten; aber das Empfindungsvermögen in den Verästelungen kann z. Z. nicht erklärt werden.

- B. Stichwunden und unvollständige Durchschneidung eines Nerven haben zunächst einen heftigen, nach dem peripherischen Verlaufe des Nerven ausstrahlenden Schmerz zur Folge; weiterhin beobachtet man aber gewöhnlich schnelle Heilung, ohne weitere Zufälle. Wird der verletzte Theil nicht geschont, oder zieht sich der Verletzte eine Erkältung zu, und ist derselbe überdies von reizbarer Constitution, so dauert der Schmerz ungewöhnlich lange an; es wird daraus zuweilen eine eigentliche Neuralgie, oder der Kranke wird von Krämpfen befallen, es steht Tetanus (vgl. d. folg. Cap.) zu befürchten. In solchen Fällen thut man gut, die unvollständige Trennung in eine vollständige zu verwandeln, und der Nervenerregung durch antiphlogistische und beruhigende Mittel zu begegnen.
- C. Zerreissung. Die gefährlichen Zufälle, welche man der Zerrung und Zerreissung eines Nerven zuschreibt, so wie diese Art der Verletzung selbst, sind viel seltener, als man gewöhnlich annimmt. Zunächst müssen alle umliegenden Gebilde zerrissen werden, wenn es zur Zerreissung eines Nerven kommen soll; denn die Nerven sind sehr zähe und dehnbar. Allerdings kommen aber Verletzungen der Art bei Verrenkungen vor, z. B. bei der Verrenkung des Oberarmes nach Unten Zerreissung des Nervus axillaris, bei Verrenkungen im Ellenbogengelenk Zerreissung des N. medianus. Auch durch übermässig starke Tractionen, bei der Reduction von Verrenkungen, hat man sie zuweilen entstehen sehen. Es ist wohl zu beachten, dass zuweilen durch gewaltsames Ziehen am Arm nicht die Nerven in ihrer Continuität, sondern die Nervenwurzeln, nahe am Rückenmark, welche in der That weniger fest sind, zerrissen wurden.

Relativ oft sind Nerven-Zerreissungen ohne übele Folgen beobachtet worden. Eine langsam erfolgende Dehnung der Nerven bedingt niemals besondere Zufälle, wie dies in den Fällen von chronischer Exophthalmie sich deutlich zeigt.

D. Contusionen und gequetschte Wunden beobachtet man vorzüglich an solchen Nerven, welche in der Nähe von Knochen, zwischen diesen und der Haut, gelegen sind, hauptsächlich an den Aesten des Frontalis, am Ulnaris, da, wo er in der Rinne des Condylus internus liegt, am Radialis, da, wo er um das Oberarmbein

herumgeht, am Peroneus unterhalb des Capitulum fibulae. Allgemein bekannt sind die Schmerzen und vorübergehenden Functionsstörungen, welche darauf folgen, wenn der Ulnaris in der gedachten Knochenrinne gequetscht wird. Natürlich sind die Zusälle viel bedenklicher, wenn für das Leben wichtige Nerven von einer Quetschung betroffen werden, wie z. B. der N. vagus. Bei allen Nervenquetschungen hat man wesentlich die nachfolgende Entzündung zu fürchten. deshalb gut, von vornherein Eis anzuwenden. - Selten werden Nervenstämme isolirt durch Flintenkugeln verletzt; sie weichen ihnen beinahe in derselben Weise aus, wie Arterien. Dass sie häufiger verletzt zu sein scheinen, als diese, beruht nur darauf, dass auch unbedeutende Zerrungen und Quetschungen der Nerven sich schon durch Schmerz hinreichend bemerklich machen, während ähnliche Insultationen der Arterien erst zur Kenntniss kommen, wenn sie Blutungen veranlassen.

Die Unterbindung eines Nerven bedingt ähnliche Erscheinungen, wie die Durchschneidung; nur erfolgt die Wiederherstellung der Function des Nerven, wenn man die Ligatur alsbald wieder entfernt, sehr viel schneller, gewöhnlich schon nach einigen Tagen. Das Neurilem bleibt immer unversehrt, wenn man die Ligatur auch stark zusammenschnürt. Hiervon kann man sich leicht überzeugen, wenn der Faden sofort wieder entfernt wird. Alsdann sieht man an der unterbundenen Stelle stets nur eine Furche, niemals eine Continuitätstrennung. Nach einigen Tagen aber entwickelt sich an dieser Stelle durch die nachfolgende Entzündung eine bedeutende Anschwellung. Lässt man die Ligatur liegen, so erfolgt durch Verschwärung des Neurilems endlich eine vollständige Continuitätstrennung, welche ganz wie nach der Durchschneidung wieder ausgeglichen wird. Gefahren der Unterbindung eines Nerven sind von vielen Schriftstellern übertrieben worden. Man hat darauf in der That weder Krämpfe, noch andere üble Zufälle häufiger folgen sehen, als auf Nervendurch-Immerhin aber ist die Unterbindung eines bedeutenden Nerven theils für das betreffende Organ, theils auch für das Leben ebenso gefährlich, wie die Durchschneidung dieses Nerven, und durch die nachfolgende Entzündung vielleicht noch gefährlicher. Dies hat sich z. B. deutlich gezeigt, wenn aus Versehen der N. vagus zugleich mit der Carotis unterbunden wurde. Wird ein Extremitäten-Nerv zugleich mit der Hauptarterie des Gliedes unterbunden, so ist viel eher Brand zu befürchten, als wenn die Arterie allein unterbunden wurde. (Vgl. "Brand", Bd. I. pag. 290 u. f.)

Vernarbung und Regeneration der Nerven erfolgt nach allen Verletzungen mit einer wunderbaren Vollständigkeit und Schnelligkeit. Der Zeitraum, welcher dazu erforderlich ist, wechselt je nach der Grösse des Substanzverlustes zwischen 6 Wochen und mehreren Monaten. Man hat viel darüber gestritten, ob es sich hier blos um gewöhnliche Narbensubstanz, oder wirklich um Wiedererzeugung von Nerven-Primitivevlindern handele. Der mikroskopische Nachweis der letzteren in der Nervennarbe kann in jedem Falle mit solcher Bestimmtheit geführt werden, dass wir uns eines weiteren Eingehens auf die früher zum Behuf dieses Nachweises in grosser Anzahl angestellten Experimente gänzlich überheben können. Unbekannt aber ist, wie diese in die Continuität der Nervenröhren einzuschaltenden Ersatzstücke sich entwickeln, und wie es geschieht, dass die zu einander gehörigen Enden der einzelnen Nervenröhrchen gerade wieder mit einander in Verbindung gesetzt werden.

Anziehend ist die hierüber von Reichert und Bidder (Zur Lehre von dem Verhältniss der Ganglienkörper zu den Nervenfasern. Leipzig 1847, pag. 60) aufgestellte Theorie. Nach ihrer Ansicht spielen die in die Nervenröhre an verschiedenen Stellen eingeschalteten Ganglienkugeln die Rolle von Ernährungs- oder Absonderungs-Organen. Sie liefern den öligen Inhalt des Cylinders, in welchen sie eingebettet sind, während die Wandung desselben aus formloser Bindesubstanz (Reichert) besteht. lst nun aus einem Nerven irgendwo ein Stück ausgeschnitten, so wird die Lücke zunachet mit indifferentem Exsudat (Bindesubstanz) ausgefüllt. Durch dieses hindurch aber bahnt sich das von den Ganglienkugeln fort und fort (vielleicht sogar in erhöhetem Masse) abgesonderte und daher gegen die Stelle, an welcher das Exsudat ihm den Weg versperrt, andrängende Nervenfett seinen Weg in ebenso vielen Canälen, als Primitiveylinder verletzt sind. So ist also sehr bald das homogene Exsudat umgewandelt in ein System von Röhrchen, welche sich in der Richtung der Primitivcylinder des centralen Nerven-Endes gegen das peripherische Ende fortsetzen und hier also, selbst wenn von diesem aus vielleicht (wegen Mangels an Ganglienkugeln) ein Entgegenkommen des Nervensettes nicht Statt findet, voraussichtlich mit den entsprechenden Primitivcylindern des letzteren zusammenstossen müssen. Die Anschwellung des centralen Endes, besonders bei gänzlicher Abwesenheit des peripherischen (bei Amputirten), wurde sich nach dieser Theorie aus einer Anhäufung des Nervenmarkes in der Nerven-, resp. Bindesubstanz erklären lassen.

Wiederholt hat man gefunden, dass die Function des Nerven und besonders die centripetale (sensitive) Leitung, welche sich immer zuerst wieder einstellt, früher wiederhergestellt war, als es gelang, bei anatomischer Untersuchung die Regeneration des Nerven nachzuweisen. Vgl. H. Demme, militair-chirurgische Studien. 1. pag. 59.

#### Zweites Capitel.

## Wund-Starrkrampf, Tetanus traumaticus').

Hestige Krämpse aller von Cerebrospinal-Nerven versorgten Muskeln, mit andauernder Steigerung der Reslexerregbarkeit, können sowohl durch Giste, namentlich Strychnin (Tetanus toxicus), als durch Erkältung (Tetanus rheumaticus), oder endlich durch Verletzungen (Verwundungen und Verbrennungen) herbeigessührt werden.

Wir haben hier wesentlich von dem Wund-Starrkrampfe. Tetanus traumaticus, zu handeln. Derselbe ist leicht zu erkennen an den hestigen, andauernden und mit Schmerzen verbundenen, unwillkürlichen Zusammenziehungen aller animalen Muskeln. höchst vorübergehend tritt ein Nachlass dieser Krämpfe ein; das Bewusstsein aber ist dabei nicht gestört. Als Vorläufer des Tetanus hat man Störungen der Verdauung, Sedimente im Harn, Beschleunigung des Pulses, Trockenheit der Haut u. dgl. m. bezeichnet. diese Symptome können ebenso gut anderen Krankheiten vorausgehen. Von grösserer Wichtigkeit sind die Trockenheit und grössere Schmerzhaftigkeit der Wunde, Aufregung des Kranken, plötzliches Aufschrecken im Schlaf. Jedoch können auch diese täuschen und erst, wenn wirklich krampshafte Bewegungen der Kiefer- oder Extremitäten-Muskeln. begleitet von einer gewissen Steifigkeit dieser Theile (welche, wenn die Kaumuskeln befallen sind, Schlingbeschwerden veranlasst), sich einstellen, erhält man Gewissheit. In seltenen Fällen bricht der Tetanus mit grosser Hestigkeit plötzlich aus?). Gewöhnlich tritt er erst einige Tage nach der Verletzung, nach Larrey am Häufigsten zwischen dem 5ten und 15ten Tage auf; Dupuytren hat ihn aber auch noch nach Vollendung der Vernarbung beobachtet.

Je nachdem diese oder jene Muskelgruppe vom Krampse ergriffen ist, unterscheidet man mehrere Formen oder Varietäten des Tetanus. 1) Trismus, Kinnbackenkramps, ist weniger eine besondere Form, als vielmehr der gewöhnliche Ansang des Tetanus. Die Zusammenziehung der Kaumuskeln ist zuweilen so krästig, dass es unmöglich ist, irgend Etwas zwischen den Zähnen hindurchzuschieben. Bleibt noch ein Zwischenraum zwischen ihnen, so läust Speichel in grosser Menge aus dem Munde hervor. 2) Opisthotonos heisst diejenige Form, bei welcher die Nacken- und Rückenmuskeln

<sup>1)</sup> Vgl. Romberg, Nervenkrankbeiten, 3. Aufl., Berlin 1857. pag. 565 u. f.

<sup>2)</sup> Ein Neger verletzte sich am Daumen mit einem Stück Porzellan und starb schon nach einer Viertelstunde am Tetanus. (Rees, Cyclopaedia, Art. Tetanus.)

vorzugsweise stark contrahirt sind; daher Krümmung des ganzen Rumpfes nach Hinten 1). 3) Emprosthotonos, Biegung des Körpers nach Vorn durch überwiegend starke Zusammenziehungen der vorderen Hals- und Rumpfinuskeln. Erstere können dabei so mächtig wirken, dass das Kinn unbeweglich gegen die Brust fixirt wird. 4) Pleurotonos, die seltenste Form: Biegung des Rumpfes nach der rechten oder linken Seite des Körpers.

Der Tetanus kann aber auch ein allgemeiner sein, indem er sich auf alle animalen Muskeln zugleich erstreckt. Der ganze Körper ist dann starr und steif; in keinem Gelenke (etwa mit Ausnahme derjenigen der Finger) ist irgend eine Bewegung möglich. Das Gesicht ist vollkommen starr, ebenso die glänzenden Augen und die Augenlider: reichlicher Schweiss bedeckt den ganzen Körper und fliesst auch über das Gesicht, welches den Eindruck einer grossen Beängstigung macht. - Die Schmerzen sind, nach den Angaben von Liébaut, welcher den Tetanus an sich selbst beobachtete 1), denjenigen eines heftigen Wadenkrampses ähnlich. Das Bewusstsein bleibt bis kurze Zeit vor dem Tode ungetrübt. Der Puls ist gewöhnlich frequent, die Findet sich zuweilen ein Puls von normaler Temperatur erhöht. Frequenz, so fehlt auch der Schweiss. Das Athemholen ist erschwert, das Sprechen ganz unmöglich oder doch abgebrochen, und sehr schwierig. In seltenen Fällen fand sich auch Harnverhaltung. Appetit ist vorhanden, die Kranken leiden sogar, da sie Nichts hinabschlucken können, in dem Grade an Hunger, dass Larrey behauptete, sie verhungerten.

Gewöhnlich endet die Krankheit gegen den 4ten Tag hin mit dem Tode. Derselbe kann aber, trotz der entgegengesetzten Behauptung des Hippokrates, auch viel später, sogar noch am 15ten Tage der Krankheit erfolgen. Je später nach der Verletzung der Tetanus ausbricht, desto langsamer ist im Allgemeinen der Verlauf und, je langsamer der Verlauf, desto günstiger die Prognose.

Jedenfalls ist aber der Wund-Starrkrampf eine höchst gefährliche Krankheit, gegen welche die Kunst wenig vermag.

Der Leichenbefund liefert uns keine genügende Aufklärung. Den gewaltigen Erscheinungen entsprechend, hätte man bedeutende Veränderungen in den Centralorganen des Nervensystems, namentlich im Rückenmarke, erwarten sollen; gefunden aber sind nur unbedeu-

<sup>3)</sup> Nach Larrey soll diese Form dann auftreten, wenn eine Verletzung an der hinteren Körperfläche den Starrkrampf veraulasst hat. Dies ist aber unhaltbar; man sieht bei allen höheren Graden des Tetanus diese Form vorherrschen.

<sup>2)</sup> Considér. génér. sur le Tétanos, Thèse de la Faculté de Paris, 1826.

tende Farben- und Consistenz-Veränderungen, Gefässerweiterungen und Bindegewebswucherung 1), und auch diese nicht einmal constant, so dass es keineswegs zulässig ist, Entzündung des Rückenmarkes als Wesen der Krankheit anzusehen. Allerdings sind aber die meisten dieser Untersuchungen an den Leichen Tetanischer (grösstentheils während der Feldzüge) nicht mit der wünschenswerthen Genauigkeit ausgeführt. Vielleicht, dass durch weitere mikroskopische Untersuchungen in dieser Beziehung noch Aufklärung gewonnen wird. Die Zerreissungen von Muskeln und die Blutüberfüllungen bald in diesen, bald in ienen Theilen des Körpers, welche man wiederholt gefunden hat, sind offenbar nicht die Ursache, sondern die Folge der Krämpse. — Wenn wir, trotz der Unzulänglichkeit der anatomischen Thatsachen, den Startkrampf als eine Krankheit des Nervensystems betrachten, so stützen wir uns hierbei auf die Physiologie, die uns seine Erscheinungen von veränderter Nerventhätigkeit ableiten lehrt. Dass diese aber auch durch Gifte (vielleicht septische) bewirkt werden kann, zeigt die Strychnin-Vergistung; ihre Erscheinungen sind vollkommen die des Tetanus.

Als Ursache des Wund-Starrkrampfes betrachten wir zunächst Nervenverletzung. Aber nicht gerade diejenigen Wunden, in denen grössere Nervenstränge durchschnitten sind, veranlassen ihn am Häufigsten, vielmehr Stichwunden, Zerreissungen, Zerschmetterungen, Schusswunden, besonders wenn Gelenke oder solche Theile, die von festen fibrösen Gebilden umschlossen sind, verletzt wurden, auch Verbrennungen, sehr selten Erfrierungen. Von grosser Wichtigkeit scheint die Anwesenheit fremder Körper in der Wunde zu sein <sup>a</sup>). Nicht ganz selten stellt sich nach chirurgischen Operationen Tetanus ein. Samu el Cooper erwähnt, dass er nur nach Amputationen und nach der Castration diesen schrecklichen Zufall beobachtet habe. Diese Angabe hat aber keine allgemeine Gültigkeit; man hat ihn nach unbedeutenden Operationen an der Hand und an den Zehen auftreten sehen <sup>a</sup>),

Ygl. H. Demme, Beiträge zur pathol. Anatomie des Tetanus, 1859, und Militairchirurg. Studien. Würzburg, 1860. Abth. I. pag. 142 — 166.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) In Cayenne trifft deshalb jeden Hausbesitzer eine harte Strafe, vor dessen Hause Glas-Scherben, Stacheln oder ähnliche Dinge, die in die nackte Fusssohle eines Vorübergehenden eindringen könnten, gefunden werden, weil man aus Erfahrung weiss, dass auf solche Verletzungen daselbst sehr häufig der Starrkrampf folgt. — Dupuytren erwähnt eines Falles von Tetanus, der durch das Eindringen eines Peitschenknotens in den Nervus ulnaris herbeigeführt wurde. — Unter den von H. Demme (l. c.) zusammengestellten 86 Fällen von Tetanus bei Schusswunden waren 21 durch Zurückbleiben von Geschossen complicirt.

<sup>3)</sup> H. Demme (l. c.) fand unter 86 Tetanischen 21 Operirte, aber nur 12, an denen grössere Amputationen gemacht waren.

wie denn überhaupt Verletzungen an den Extremitäten und besonders an der Hand und dem Fuss häufiger, als andere, Starrkrampf zur Folge haben 1).

Die Art und der Ort der Verwundung sind aber nicht die einzige Veranlassung des Tetanus. Es gehört immer noch ein zweites ätiologisches Moment, eine prädisponirende Ursache dazu. Eine grössere Disposition zum Tetanus findet sich aber im Allgemeinen bei Männern, vorzugsweise bei recht kräftigen. Ferner sind erwähnt: heftige Aufregungen und Gemüthsbewegungen, gestörte Verdauung, auch Eingeweidewürmer; besonders aber hervorgehoben wird von allen Beobachtern ein plötzlicher Temperaturwechsel, vorzüglich, wenn eine kalte Nacht auf einen recht heissen Tag folgt. Dieser unleugbare Einfluss des Temperaturwechsels, oder, wie Andere es bezeichnen, der Erkältung, kann aber mit demselhen Rechte als Gelegenheitsursache betrachtet werden, wie die vorausgegangene Verwundung. Es erscheint sogar richtiger zu sagen, ein Verwundeter sei überhaupt prädisponirt zum Tetanus, und die Erkältung sei die Gelegenheitsursache, welche den Tetanus herbeiführt, als umgekehrt.

Auf den Antillen, wo heisse Tage und kalte Nächte fast immer mit einander abwechseln, hat oft die geringste Stichwunde, zuweilen eine unbedeutende Excoriation Tetanus zur Folge. — Der Einfluss der Erkältungen zeigt sich besonders im Kriege, wenn die Verwundeten nach ihrem heissen Tagewerke auf der feuchten kalten Erde zurückgelassen werden. So sieht man den Starrkrampf auch besonders häufig in solchen Krankensälen, die zugig sind, deren Fenster auf die See hinausgehen u, s. f. Sanson hat hierüber in Barcelona lehrreiche Erfahrungen gesammelt (Nouveaux éléments de pathologie médico-chirurgicale, 4. édit. Paris 1844, pag. 114).

Behandung. Es giebt kaum irgend eine Behandlungsweise, kaum irgend ein überhaupt wirksames Mittel, welche nicht auch beim Tetanus versucht worden wären. Grosse Dosen Opium, andere narkotische Mittel<sup>3</sup>), reichliche und oft wiederholte topische und allgemeine Blutentziehungen, Calomel bis zur Salivation, Kalium jodatum, Kali carbonicum in grossen Dosen, Ableitungen im Genick<sup>3</sup>), lauwarme Bäder, Schwefelbäder, Kalibäder u. dgl. m. sind von Alters her empfohlen worden. Larrey amputirte den Theil, an welchem die mit Te-

Nach Poland (Guys Hospital Reports, 1857) kamen von 323 Fällen 161 auf Verletzungen der Hand und des Fusses.

<sup>3)</sup> Busse (Gaz. médic. 1849, 17. Novbr.) rübmt Einreibungen mit alkoholischer Belladonnatinctur. Atropin würde wohl wirksamer sein.

<sup>3)</sup> H. Demme (l. c.) empfiehlt, als ein rationelles Verfahren, zuerst Blutegel im Genick und längs der Wirbelsäule zu setzen, dann ebenda Eis zu appliciren und innerlich Narcotica, namentlich auch Digitalis zu geben, weiterhin Hautreize längs der Wirbelsäule und Jodkali zu 1/2 — 3 Drachmen in 24 Stunden.

tanus complicirte Wunde sass. Von allen diesen grossen Mitteln vereinigen die warmen Bäder und die Opiumpräparate die meisten Stimmen für sich. Jedoch ist in Betreff der Bäder nicht ausser Acht zu lassen, dass die zu ihrer wiederholten Anwendung erforderlichen Bewegungen und Berührungen der Körperoberfläche des Kranken häufig zu erneuten und heftigeren Krampfanfällen Veranlassung geben. Die Amputation ist, nach den vorliegenden Erfahrungen, durchaus zu verwerfen. Ob die Durchschneidung der Nerven, von deren Erregung man den Tetanus ableiten zu müssen glaubt, oberhalb der verletzten Stelle, einen Nutzen gewährt, scheint mindestens zweiselhaft. Inhalationen von Aether und Chloroform sind wiederholt, aber fast immer nur mit vorübergehendem Erfolge angewandt worden. Dauerndere Erfolge hat das Chloralhydrat aufzuweisen, welches man, sofern der Kranke noch zu schlucken vermag, durch den Mund. sonst aber ohne Beeinträchtigung der Wirkung durch den Mastdarm einverleiben kann. Die dauernde Chloroform-Wirkung, welche dasselbe durch seine Umsetzung in Chloroform im Blute erzeugt, lässt, bei dem durch Liebreich ') nachgewiesenen Gegensatz zwischen Strychnin- und Chloroform-Wirkung, hoffen, dass auch gegen den traumatischen Tetanus ein radikaler Erfolg auf diesem Wege erzielt Unter den in neuester Zeit mit Erfolg versuchten werden könne. Mitteln sind neben dem Chloralhydrat namentlich das von Vella empfohlene Curare und das von H. Watson 3) mit glücklichem Erfolg angewandte Calabarextract hervorzuheben. Für die guten Wirkungen des Curare (am Besten hypodermatisch oder endermatisch angewandt) liegen zahlreiche Beobachtungen vor 3), und man würde dies Mittel vielleicht in erster Reihe zu nennen haben, wenn man nur in Betreff der Beschaffenheit des oft sehr unreinen Präparats und seiner individuellen Wirkungsweise sich stets Gewissheit verschaffen könnte. In Betreff des Extracts der Calabarbohne kann ich dem Lobe Watson's nicht beistimmen, da ich gerade auf der Höhe der Calabarwirkung die heftigsten Anfälle habe auftreten sehen.

Alle Beobachter stimmen darin überein, dass ungewöhnlich grosse Mengen narkotischer Mittel Tetanischen ohne üble Wirkung in den Magen gebracht werden können. Wahrscheinlich beruht dies nur darauf, dass von der Schleimhaut des Magens und Darmcanals während des Tetanus schlecht resorbirt wird, man darf daraus aber keines-

<sup>1)</sup> Berliner klinische Wochenschrift 1870. No. 43.

<sup>2)</sup> Lancet 1867. March 2.

<sup>3)</sup> Vgl. H. Demme, Milit.-chirurg. Studien, 1. pag. 161 u. f. W. Busch, über Behandlung des Trismus und Tetanus, Berliger klin. Wochenschrift 1867. No. 43.

vermuthlich ewig sein wird"; aber man sollte jedenfalls fest1, dass stürmische Eingriffe beim Tetanus nur schaden und dass
1 te Ruhe des ganzen Körpers, namentlich aller Sinnesorgane,
gleichmässige Wärme<sup>3</sup>) zu den wichtigsten Heilmittel gehöAuch bei der Abmessung der anzuwendenden Dosen von narhen und hypnotischen Mitteln muss man stets des "nimis ne
rem veritus" eingedenk sein.

[ach Cruveilhier (Aust. pathol. génér. Tom. I. pag. 154 u. f.) erfolgt der Tod

cher durch Asphyxie, indem die Kranken aufhören, Respirationsbewegungen zu i. Man soll daher den Kranken absichtlich tief und regelmässig nach dem Takte lassen. Das wird aber ein Tetanischer, wenn er auch noch so gern möchte, u Stande bringen.

unsere ganze Aufmerksamkeit darauf gerichtet sein, ihn zu vern. Wie viel die Prophylaxis in dieser Beziehung vermag, raus ersichtlich, dass die Fälle von Tetanus überhaupt, besonaber das endemische Auftreten dieser Krankheit z. B. auf den en, und das Hinzutreten des Starrkrampfes nach chirurgischen tionen, sich in neuerer Zeit immer mehr vermindert haben. In rer Beziehung ist das Chloroform vielleicht als ein prophylakti-Mittel zu betrachten. Uebrigens ergiebt sich das prophylakte Verfahren von selbst, wenn man die oben aufgeführten gischen Momente berücksichtigt. Wir müssen den Verletzten dem plötzlichen Temperaturwechsel und vor jeder Erschütterung Erregung bewahren, daher namentlich beim Transport und beim nde schonend behandeln, die Wunde in einen möglichst reiz-

geklemmt ist, unvollkommen getrennte und zerrissene Nerven ganz durchschneiden, zerquetschte und zermalmte Wunden in reine und regelmässige verwandeln, die Eiterung in ihnen durch antiseptische Behandlung verhüten oder doch möglichst beschränken.

#### **Drittes Capitel.**

Neuralgien ').

## A. Von den Neuralgien im Allgemeinen.

Seit Chaussier bezeichnet man mit dem Namen Neuralgie die Hyperästhesien der Gefühls-Nerven, d. h. also Schmerzen von meist bedeutender Intensität, welche im Verlauf eines bestimmten Nerven austreten.

Das wesentlichste Symptom einer Neuralgie ist ein heftiger Schmerz, welcher den Nerven entweder vom Stamme gegen die Peripherie hin wie Feuer durchläuft, oder an einzelnen Punkten im Verlaufe des Derselbe ist bald blos ste-Nerven plötzlich gleichsam aufschiesst. chend, bald brennend und stechend zugleich, und wird durch Druck niemals vermehrt. Lässt der Schmerz nach, so hat der Kranke in dem ergriffenen Theile doch noch das Gefühl von Ameisenkriechen oder von Eingeschlafensein, jedoch ohne Verminderung der Sensibilität; seltener werden Pulsationen, kneisende und prickelnde Schmer-Die benachbarten Theile, selbst die allernächsten, zen beobachtet. sind frei von Schmerz. Bei grosser Heftigkeit und Ausbreitung stellt sich allgemeine Aufregung ein. Ist der erkrankte Nerv nicht ein rein sensitiver, so gesellen sich zuweilen noch krampfhafte Zusammenziehungen der von ihm versorgten Muskeln hinzu. Die schmerzhaften Theile sind manchmal auch etwas geröthet, angeschwollen und heisser, als im gesunden Zustande. Gewöhnlich sind die Neuralgien nicht andauernd, sondern treten in der Form von Anfällen auf, zwischen denen bald regelmässige, bald unregelmässige Zwischenräume liegen. In seltenen Fällen geht dem neuralgischen Anfalle ein allgemeiner Frost und Kälte-Empfindung an der leidenden Stelle voraus.

1) In Bezug auf die allgemeinen Verhältnisse der Neuralgien ist hier nur das Wichtigste hervorgehoben, da diese Lehre als der inneren Medicin zugehörig bebetrachtet wird. Vgl. Romberg, Nervenkrankheiten. 3te Aufl., Berlin, 1857, pag. 8 u. f., und Valleix, Traité des névralgies. Paris 1841. Hier wird nur von denjenigen gehandelt, welche in äusseren, den chirurgischen Hülfsmitteln zugängigen Nerven ihren Sitz haben.

Sitz der Neuralgien ist am Häufigsten das Gesicht, seltener eine Extremität, noch seltener der Rumpf.

Die Actiologie der Neuralgien ist dunkel. Die sogenannte nervöse Constitution, meist im Zusammenhange mit Blutarmuth, das weibliche Geschlecht und das reifere Lebensalter bedingen eine Prädisposition für dieselben, während Kinder fast immer von ihnen verschont bleiben. Gelegenheitsursachen sind: plötzliche Erkältung durch Zugluft bei heissem, schweissbedecktem Körper und dauernde Einwirkung feuchter Kälte (durchnässte Kleidungsstücke, Liegen auf feuchtem Boden u. dgl. m.). Auch Verwundung eines Nerven kann Neuralgie zur Folge haben. Ferner kann sie durch den Druck, welchen irgend eine Geschwulst (im weitesten Sinne des Wortes) auf den Nerven ausübt, endlich auch durch die Einwirkung gewisser Gifte herbeigeführt werden, wofür die Bleikolik das deutlichste Beispiel liefert.

Die pathologische Anatomie schweigt über die Neuralgien, abgesehen natürlich von denjenigen Fällen, wo sie durch Druck von Geschwülsten oder Narben veranlasst waren.

Prognese. Neuralgien sind immer sehr unangenehme, langwierige, in vielen Fällen jedoch heilbare und nur sehr selten tödtliche Krankheiten '); aber sie können allerdings allmälig einen Zustand örtlicher und allgemeiner Schwäche und Abmagerung herbeiführen und secundäre Erkrankungen begünstigen, so dass dem Leben selbst Gefahr droht. Manche Neuralgien heilen dagegen auch von selbst.

Die Behandlung der Neuralgien ist mit einer zahllosen Menge von Mitteln unternommen worden, meist ohne Berücksichtigung der freilich oft genug dunklen Aetiologie, auf welcher eine rationelle Therapie doch fussen müsste. Innerlich hat man Orangenblüth- und Baldrian-Thee, Aether, Castoreum, Vinum colchici, Terpenthinöl, narkotische Mittel, Purganzen (Oleum ricini, ol. crotonis), Arsenik (Solut. Fowleri), Eisen u. s. f. gegeben. Mit Sicherheit kann man auf einen günstigen Erfolg innerer Mittel rechnen, wenn die Neuralgie mit intermittirendem Typus (als Febris intermittens larvata der älteren Autoren) auftritt. Dann hilft Chinin 1 und in schlimmeren veralteten Fällen Arsenik, dem aber auch bei anderen Formen gute Erfolge nachgerühmt werden. Mit gleicher Sicherheit wirken grosse Dosen der Eisenpräparate, wenn die Neuralgie eine Theilerscheinung der Bleichsucht oder Anämie ist 3). Blutentziehungen sind bei voll-

<sup>1)</sup> Für die specielle Prognose ist natürlich die Actiologie maassgebend.

<sup>2)</sup> Auch hypodermatisch sehr bequem anzuwenden.

Neuralgien dieser Art werden leider noch allzu oft mit Narcoticis (auch Coffein u. dgl. m.) nicht blos vergeblich, sondern zum Schaden der Patienten behandelt.

blütigen Subjecten mit Nutzen, bei anderen aber mit nachfolgender Verschlimmerung angewandt worden. Aeusserlich rühmen die Einen die Kälte, die Anderen trockene, und die Dritten feuchte Wärme; so werden denn auch Seebäder, Kaltwasserkuren und russische Dampfbäder mit gleicher Lebhastigkeit empsohlen; in dem einen Falle hilft Dies, in dem anderen Jenes, und in der That bleibt oft Nichts übrig, als zu versuchen. Blasenpflaster (besonders von Cotugno empfohlen), nützen oft, wenn die Krankheit durch Erkältung entstanden ist. Auch andere Ableitungsmittel und Hautreize sind vielfach angewandt, namentlich Veratrinsalben. Noch kräftiger wirkt die Moxa und das Ferrum candens, deren schmerzhafte Einwirkung man nicht zu scheuen braucht, da der Kranke während der Application durch Chloroform betäubt In ähnlicher Weise, aber langweiliger, mag die Acuwerden kann. punctur zum Ziele führen. Auch die Electricität wird auf die verschiedenste Art, von der Goldberger'schen Kette bis zur Bunsen'schen Batterie, mit entsprechend eingebildetem oder wirklichem Erfolge angewandt. Als Palliativmittel ist die locale Application der Narcotica und Anästhetica von grösster Bedeutung. Letztere werden in Form von Umschlägen, die man zur Verhütung der Verdunstung dicht umhüllt, erstere auch wohl als Umschläge oder Salben, seltener endermatisch, am Besten und mit dem bei Weitem sichersten, meist wahrhaft überraschenden Erfolge mittelst der hypodermatischen Injection 1) applicirt. Endlich aber hat man auch den schmerzenden Nerven durchschnitten (Neurotomie) oder Stücke aus ihm ausgeschnitten (Neurectomia, Letzteres ist, wenn man Aussicht auf einen Resectio nervorum). etwas dauernden Erfolg haben will, vorzuziehen, weil bei der blossen Durchschneidung das schnelle Zusammenheilen der getrennten Nerven-Enden sehr bald die Rückkehr des Leidens veranlassen würde. Anderer Seits darf die einfachste Durchschneidung an gemischten (nicht rein sensitiven) Nerven nicht vorgenommen werden, weil die centrifugale Leitung sich selbst unter den günstigsten Bedingungen selten vollständig wiederherstellt und somit eine unheilbare Lähmung aller von jenem gemischten Nerven versorgten Muskeln zu erwarten stände. Von allen bisher erwähnten Mitteln aber und insbesondere auch von den Ausschneidungen eines Nervenstücks kann ein dauernder Erfolg niemals erwartet werden, wenn die Neuralgie durch eine am centralen Ende des Nerven wirkende Ursache (meist eine dort sitzende Geschwulst) oder durch eine Vergiftung bedingt wird.

<sup>1)</sup> Vgl. pag. 259. Man löst z. B. 0,06 Morphium bydrochloratum in 3,6 destillirten Wassers und spritzt davon 10—15 Tropfen (= 1/6 — 1/4 Gran Morphium) an der leidenden Stelle unter die Haut.

Hiernach sollte man glauben, dass die Neurectomie nur in seltenen Fällen hülfreich sein könne, da die Mehrzahl der Neuralgien centralen Ursprungs zu sein scheint. Die Erfahrung hat aber gelehrt, dass auch bei solchen Neuralgien, deren centraler Sitz sich später deutlich zeigt, oft schon die blosse Durchschneidung des Nerven und zuweilen selbst die Durchschneidung eines Astes, der gar nicht bei der Neuralgie betheiligt zu sein scheint, für längere Zeit (auf unerklärliche Weise) Hülfe zu schaffen vermag.

Erfahrungen der Art habe ich selbst an einem Manne gemacht, der sich wegen einer Trigeminus-Neuralgie den mannigfaltigsten Operationen unterwarf. Die Neuralgie in den Nn. dental. post. und im N. subcutaneus malae hörte z. B. für mehrere Monate auf, nachdem der N. frontalis durchschnitten war. — Vgl. auch den "Bericht über 93 Nerven-Resectionen, 5 Carotis-Unterbindungen und 1 osteoplastische Kiefer-Resection, welche vom Prof. Nussbaum zur Heilung des Gesichtsschmerzes ausgeführt wurden." Münchener ärztliches Intelligenzblatt vom 15. August 1863, pag. 473.

Bei der Ausführung einer Nervendurchschneidung hat man im Allgemeinen Folgendes zu beachten. 1) Die Blosslegung des Nerven muss wo möglich oberhalb des Ursprungs aller der von der Neuralgie ergriffenen Aeste vorgenommen werden. 2) Nachdem man, durch anatomische Kenntnisse geleitet, den Nerven gefunden und entblösst hat, durchschneidet man ihn zunächst so hoch als möglich gegen seinen Ursprung hin mit einem Zuge; dann ist der zum Behuf der Neurectomie nothwendige zweite Schnitt schmerzlos.

C. Hueter (Archiv f. klin. Chirurgie, 1869, Bd. XI. pag. 863) glaubt es als allgemeinen Grundsatz aufstellen zu müssen, dass man Neurectomien immer jenseit des centralen Endes derjenigen Knochencanäle ausführen solle, durch welche der neuralgisch afficirte Nerv verläuft, da voraussichtlich gerade in den innerhalb der knöchernen Canäle vor sich gehenden Veränderungen der Grund für das Auftreten peripherischer Neuralgien zu suchen sein dürfte.

Eine aussührliche Erörterung des therapeutischen Werthes der Neurotomie und eine specielle Beschreibung der Technik einzelner Nervendurchschneidungen findet sich in V. v. Bruns Prakt. Chirurgie, Abth. II. Bd. I. pag. 838 u. f.

Mit sehr schwankendem Erfolge ist einige Mal die dem neuralgischen Theile Blut zuführende Arterie (Carotis communis) unterbunden worden. Vgl. Nussbaum l. c.

## B. Von den wichtigsten äusseren Neuralgien im Besonderen.

#### I. Gesichtsschmerz, Presepalgie, Neuralgia facialis, Tic deuloureux 1).

Diese Neuralgie hat ihren Sitz in den Aesten des Nervus trigeminus, und zwar gewöhnlich in einzelnen derselben, wo sie dann

¹) Dieser Name rührt her von dem Versailler Chirurgen André (Observations sur les maladies de l'urêtre et sur plusieurs faits convulsifs. Paris, 1753).

- als 1) Neuralgia frontalis; 2) Neuralgia infraorbitalis seu maxillaris superior; 3) Neuralgia maxillaris seu maxillaris inferior bezeichnet wird.
- 1) Neuralgia frontalis. Der Schmerz beginnt am Rande der Augenhöhle und erstreckt sich von da zur Stirn, zum oberen Augenlid und dem inneren Augenwinkel der leidenden Seite, zuweilen auch zu der entsprechenden Nasenhälfte, oder zum Auge selbst, in welchem Falle dann auch die übrigen Zweige des Ramus ophthalmicus trigemini ergriffen sein müssen. Während des Anfalles bemerkt man eine Senkung des Augenlides, Klopfen der Arterien, Hervorquellen heisser Thränen, Röthung des Auges, zuweilen auch Trockenheit der entsprechenden Nasenhöhle.

Durchschneidung des Nervus frontalis. a) Subcutane Neurotomie. Man erhebt die Gegend der Augenbraue in eine Hautfalte, stösst in diese ein Tenotom ein und führt es im Zurückziehen mit ziemlich starkem Druck längs des Orbitalrandes, namentlich in der Gegend des Foramen supraorbitale. b) Neurectomie. durchschneidet mit einem Zuge in der Gegend der Augenbrauen 1) oder dicht unter ihnen und in der Richtung derselben alle Weichtheile bis zum Knochen auf eine Länge von etwa 3 Centim. in der Mitte des Margo orbitalis superior. Das peripherische Ende des auf diese Weise mitdurchschnittenen Nerven fasst man mit der Pincette und schneidet ein Stück von 1 bis 2 Centim. Länge davon ab. Weitem leichter und sicherer gelingt der letztere Act, wenn man sich des von Linhart 1) angegebenen Verfahrens bedient. Längs des oberen Randes der Augenhöhle wird zunächst Alles bis auf den Knochen mit einem Zuge durchschnitten, demnächst die Membrana tarso-orbitalis dicht am Knochen auf der Hohlsonde gespalten und der gesammte Inhalt der Orbita von deren Decke mit einem Spatel etwas abgedrängt. Arteria und Nervus frontalis liegen oben auf. Man kann den Nerven mit Pincette und Hohlsonde isoliren und ziemlich weit nach Hinten durchschneiden. Das abgetrennte (peripherische) Nerven-Ende wird hervorgezogen und aus dem Foramen supraorbitale frei gemacht, wozu bald blos die Durchschneidung der fibrösen Brücke, bald die Ablösung

<sup>1)</sup> Als ein abweichendes Verfahren beschreiben manche Schriftsteller, auch Vidal, das Einschneiden auf den oberen Augenhöhlenrand. Da aber die Augenbrauen genau diesem Knochenrande entsprechen, so ist dieser Schnitt immer derselbe, wie der oben angegebene.

Ygl. W. Linbart, Compendium der chirurgischen Operationslehre, Wien, 1862, pag. 205 u. flg.

des Knochenrandes erforderlich ist. Demnächst werden die Stirnäste des Nerven noch eine Strecke weit herauspräparirt, was durch eine auf den ersten Schnitt rechtwinklige, verticale Incision wesentlich erleichtert wird.

2) Neuralgia infraorbitalis hat ihren Sitz in den Verästelungen des gleichnamigen Nerven und erreicht oft einen so furchtbaren Grad, dass die Kranken halbwahnsinnig zum Selbstmord getrieben werden. Sie wird häufig mit Zahnschmerzen verwechselt, kann aber auch wirklich durch einen cariösen Zahn veranlasst werden. Gewöhnlich tritt sie plötzlich und gleich von Anfang an mit grosser Heftigkeit auf. Zuweilen geht ihr ein Kribbeln und Kitzeln in der entsprechenden Gesichtshälfte voraus, auch wohl Blutandrang zum Gesicht, seltener Schmerzen in der Herzgrube oder Athembeschwerden. Der Schmerz geht vom Foramen infraorbitale aus und erstreckt sich von da bis zum Jochbogen, dem unteren Augenlide, der Nase, der Oberlippe, zuweilen auch zu den Zähnen des Oberkiefers, dem Sinus maxillaris, dem Gaumen, der Zungenbasis; auch krampfhafte Bewegungen der Gesichtsmuskeln und Salivation hat man dabei beobachtet.

Für die Durchschneidung des Nerv. infraorbitalis giebt es zwei verschiedene Methoden, entweder von der Mundhöhle aus, oder von Aussen durch die Haut.

- a) Um von der Mundhöhle aus die Operation vorzunehmen, erhebt man die Unterlippe an der entsprechenden Seite möglichst stark, sticht an der Stelle, wo die Schleimhaut der Wange auf den Alveolarfortsatz des Oberkiefers übergeht, oberhalb und etwas hinter dem zweiten Backzahn ein schmales Messer in der Richtung gegen das Jochbein bis zur Höhle des unteren Augenhöhlenrandes ein und durchschneidet damit, in der Richtung nach Vorn, hart am Knochen sämmtliche Weichtheile. Diese Wunde wird hierauf mit Wundhaken auseinander gehalten, das peripherische Ende des Nerven von der Mundhöhle aus mit der Pincette gefasst, und ein Stück davon mit der Scheere abgeschnitten. Dies Verfahren bedingt eine erhebliche Blutung, ist überdies sehr unsicher und daher nicht zu empfehlen; der wesentlichste Theil der Operation geschieht im Dunkeln.
- b) Um von Aussen her den Nerven zu durchschneiden, kann man entweder subcutan verfahren, oder ihn blosslegen. Im ersteren Falle beabsichtigt man immer nur die einfache Neurotomie, im zweiten die (bei Weitem mehr sicherstellende) Ausschneidung eines möglichst grossen Stücks des Nerven.
  - α) Zum Behuf der subcutanen Durchschneidung des Infra-

orbitalis bei seinem Austritt aus dem gleichnamigen Canal stösst man ein Dieffenbach'sches Tenotom vom Jochbein her, 3 Linien unterhalb des Margo infraorbitalis, durch die Haut und führt es mit diesem parallel bis zum Proc. nasalis des Oberkiefers im subcutanen Bindegewebe. Dann wendet man die Schneide gegen den Knochen und zieht es langsam zurück, indem man die Gegend des Foramen infraorbitale gleichsam subcutan rasirt.

B) Für die Ausschneidung eines Stückes aus dem Infraorbitalis hat man sich in der Regel des von Schuh ') modificirten Verfahrens von Malgaigne bedient. Man incidirt zunächst längs des ganzen Margo infraorbitalis bis auf den Knochen. Während das auf solche Weise von der Wange getrennte Augenlid durch einen Gehülfen emporgezogen wird, spaltet der Operateur die Membrana tarso-orbitalis in sehr geringer Ausdehnung aus freier Hand, dann aber auf der Hohlsonde in der Ausdehnung der Hautwunde. Der Ursprung des Musc. obliquus inferior bleibt auf diese Weise unberührt. Inhalt der Augenhöhle wird nun mit einem Spatel emporgedrängt. Durch die Periorbita hindurch kann man dann den Nervus infraorbitalis als einen intensiv weissen Streifen erkennen. Neben ihm stösst man, möglichst weit nach Hinten, ein schmales, starkes Messer (Tenotom) durch den Boden der Augenhöhle in die Highmorshöhle hinein und führt es mit sägenden Bewegungen quer nach der entgegengesetzten Seite, bis man sicher ist, über den Canalis infraorbitalis hinaus zu sein und somit den Nerven gewiss durchschnitten zu haben. Hierauf wird der Nerv an seiner Austrittsstelle im Foramen infraorbitale völlig frei präparirt und das durchschnittene (peripherische) Ende aus dem Canal hervorgezogen. Zuweilen hat man, wegen frühzeitiger Spaltung des Nerven, statt eines Stranges mehrere hervorzuziehen. Schliesslich wird der Nerv entweder dicht am Foramen infraorbitale abgeschnitten oder auch noch die weitere peripherische Verästelung eine Strecke weit aus den Weichtheilen des Gesichts herauspräparirt. Jedenfalls kann man auf solche Weise ein Stück von 1 bis nahezu 3 Centim. Länge excidiren. Die Blutung aus der immer mit verletzten Arteria infraorbitalis ist durch Tamponade und Kälte leicht zu stillen.

Um noch mehr den Erfolg der Neurectomie zu sichern, hat Schuh ausserdem die Resection des Theils des Oberkiefers, welcher den Canalis infraorbitalis enthält, und Linhart das

Ueber Gesichtsneuralgien und über die Erfolge der dagegen vorgenommenen Nervenresectionen. Wien 1858.

rengen des Canals empfohlen. Gegen eine in den hinteren Zahnn oder im Subcutaneus malae sitzende Neuralgie sind aber auch eingreifenderen Verfahren voraussichtlich 1) unwirksam. Man ist ilb noch weiter gegen den Stamm vorgedrungen und hat auf hiedenen Wegen den ganzen Ramus maxillaris superior mini an seiner Austrittsstelle aus dem Foramen rotundum in Possa sphenomaxillaris zu durchschneiden gesucht. Carnochan ew-York) hat diese Operation zuerst mit Hülfe einer partiellen tion des Oberkiefers ausgeführt. Zunächst muss die vordere Wand Knochens blossgelegt werden. Dazu bedient sich Carnochan V-förmigen, v. Bruns eines T-förmigen Schnittes. Die Oberwird durch das untere Ende des Schnittes gespalten, der Nerv Zurückschlagen der übrigen Weichtheile am Foramen infraorbiaufgesucht, dann die vordere Kieferwand trepanirt (oder hinend ausgesägt) und der Nerv unter Anwendung von Meissel und zenzange von der Highmorshöhle aus blossgelegt und weiter nach n verfolgt. Endlich wird die hintere Wand der Highmorshöhle inem kleinen Meissel zersprengt und, nach Entfernung der Knotückchen, der Nerv in der Fossa sphenomaxillaris selbst isolirt. werden die Dentales posteriores abgeschnitten. Den Nerven-1 selbst durchschneidet man nahe dem Foramen rotundum mit Hohlscheere, die man dicht am Nerven von Unten nach Oben um die ihn begleitende, jedoch etwa 4 Millim. tiefer liegende a maxillaris interna nicht zu verletzen.

ie hierbei unvermeidliche erhebliche Knochenverletzung hat L'inhart (l. c. p. 219) en, indem er von der Orbita aus den Nerven bis zum Foramen rotundum mit iddeldorpf'schen Stricturenbrenner verfolgte und dort mittelst der Glühhitze e. Allein dabei fand eine bedenkliche Blutung statt.

loch mehr führt der von v. Bruns (l. c.) als möglich angedeutete Weg in's , nach Vorausschickung einer partiellen Resection des Wangenbeins von der ngrube aus in die Flügelgaumengrube mit dem Messer einzudringen, um den des Ramus maxillaris superior zu durchschneiden.

Bei Weitem die grösste Sicherheit gewährt das von A. Wagner ') ebene Verfahren, dessen erste Acte sich von dem Schuh'schen adurch unterscheiden, dass die Knochenhaut am unteren Rande augenhöhle mit grosser Genauigkeit scharf durchschnitten und von der unteren Augenhöhlenwand sorgfältig abgehoben wird. ächst aber wird der Bulbus durch einen spiegelnden Hohlhebel

gl. jedoch pag. 305.

eber nervösen Gesichtsschmerz und seine Behandlung durch Neurectomie. Archiv r klin. Chirurgie, Bd. XI. pag. 1 — 2.

emporgehalten, welcher löffelförmig den Bulbus in seiner Concavität aufnimmt und an der convexen Fläche, zu einem Metallspiegel polirt, zur Beleuchtung des Operationsfeldes dient. Durch einen feinen griffelförmigen Hohlmeissel wird alsdann der Infraorbitalcanal in seinem hintersten Theil 4-7 Millim, weit eröffnet und die abgehobenen Knochenplättchen mit der Pincette entfernt. Von der Seite der anliegenden Arterie lässt sich alsdann bei dem reslectirten Lichte mit einem der Deschamps'schen Unterbindungsnadel ähnlich construirten Haken der Nerv umgehen, ohne Verletzung der Arterie herausheben und bis in die Flügelgaumengrube, selbst bis zum Foramen rotundum isoliren und mit einer feinen, langarmigen Scheere durchschneiden. Bei dieser Operationsmethode wird eine erhebliche Knochenverletzung vermieden, die Highmorshöhle nicht eröffnet, somit Entzündung und Blennorrhoe der Schleimhaut dieser Höhle umgangen und die Art. infraorbitalis nicht verletzt. Ich kann das Wagner'sche Verfahren aus eigner Erfahrung empfehlen.

Weniger sicher erscheint die, allerdings auch noch weniger verletzende subcutane Durchschneidung des N. infraorbitalis in der Fissura orbitalis inferior nach v. Langenbeck ') und Hueter 2). Ein Dieffenbach'sches Tenotom wird mit nach Hinten und abwärts geneigter Spitze unter dem Lig. palpeb. ext. eingestossen und an der äusseren Orbitalwand nach Hinten und Unten bis in die Fissura orbit. inf. fortgeschoben. Die Schneide des Messers wird hier nach Innen, gegen den scharfen Rand des Proc. orbital. des Oberkiefers gewendet und mit sägeförmigen Zügen nach Vorn geführt. Ein 1-2 Centimeter langer senkrechter Einschnitt legt den Nerven bei seinem Austritt aus dem Foramen infraorb. bloss, um ihn auch dort zu durchschneiden und das ausgeschnittene Stück hervorzuziehen. Hueter's Verfahren unterscheidet sich nur dadurch, dass er sich, nachdem ein Einstich am äusseren Augenwinkel gemacht ist, eines besonders starken Dieffenbach'schen Tenotoms mit stumpfer Spitze bedient, dessen concave Schneide Anfangs nach Aussen und Unten steht und erst, nachdem die Spitze in die Fissura orbitalis inferior eingedrungen ist, nach Innen gewandt wird. Die Abstumpfung der Spitze hält Hueter für besonders nützlich, um Verletzung der Art. maxillaris interna zu vermeiden.

Die subcutane Durchschneidung des Nervus infraorbit. in der Fissura orbit. inferior. Archiv für klin. Chirurgie, Bd. XI. pag. 127.

<sup>2)</sup> Archiv für klin. Chirurgie, Bd. XI. pag. 863.

3) Neuralgia maxillaris. Diese hat ihren Sitz im dritten Ast des Trigeminus, ergreist denselben aber nur selten ganz, sondern betrist meist a) den Nerv. alveolaris inferior und besonders dessen Ramus mentalis; b) die Verbindungsäste, welche der N. maxillaris inferior hinter dem Unterkieser zum Facialis schickt, in welchem Falle die Schmerzen sehr ost nach der Verästelung des Facialis auszustrahlen scheinen und dadurch die irrige Vorstellung hervorrusen, die Neuralgie habe ihren Sitz in dem Facialis, welcher doch ein entschieden motorischer Nerv ist'); c) den Ramus auricularis anterior, so dass die Schmerzen in derselben Richtung, wie die Art. temporalis, ausstrahlen, wobei gleichfalls srüher der Facialis stürden leidenden Theil gehalten worden ist; endlich d) am Seltensten den Ramus lingualis.

Bei der Durchschneidung wurden früher gewöhnlich nur die vom Foramen mentale ausstrahlenden Schmerzen berücksichtigt. Um Neuralgien des ganzen Alveolarastes operativ zu bekämpfen, muss derselbe noch vor seinem Eintritt in den Alveolarcanal aufgesucht werden.

- a) Durchschneidung des Nerv. mentalis. Das Foramen mentale liegt gewöhnlich in der Richtung einer zwischen dem ersten Backzahn und dem Eckzahn des Unterkiefers abwärts gezogenen Linie. Die Unterlippe wird umgestülpt und an der bezeichneten Stelle, hart an der Aussenfläche des Unterkiefers ein 6-8 Millim. tiefer Schnitt geführt, der Nerv gefasst und resecirt. Hierbei muss aber bemerkt werden, dass es sich niemals um ein Nerven-Ende handelt, da der Nerv. mentalis sich gleich nach seinem Austritt in zahlreiche Aestchen spaltet. Deshalb ist es sicherer, nach der Empfehlung von Bérard, die Gegend des Foramen mentale von Aussen mittelst eines durch die Haut geführten L-Schnittes zu entblössen.
- b) Durchschneidung des Nerv. alveolaris inferior vor seinem Eintritt in den Unterkiefer.
  - 1) Von dieser falschen Ansicht ausgehend, hat man sogar den Facialls, zum Behuf der Heilung dieser Neuralgie (natürlich ohne Erfolg) durchschnitten und zwar: entweder nur den wesentlich zum Gesicht bestimmten Ast desselben, da wo er nach Aussen vom Halse des Processus condyloideus mandibulae, dicht vor dem Ohrläppchen verläuft, oder aber, nach Velpeau, sogar nahe an seinem Austritt aus dem Foramen stylomastoideum zwischen dem Ohr und dem Unterkiefer einer Seits und dem Zitzenfortsatz nebst vorderem Rande des M. sternocleidomastoideus anderer Seits.

- a) Blosslegung des Nerven durch ein in den Kieferast eingeschnittenes Loch (Verfahren nach Warren). in der Richtung des Ramus mandibulae; die Parotis wird blossgelegt, etwas abgelöst und nach Hinten geschoben. Hierbei geht man am Besten von dem Ductus Stenonianus aus, der jedenfalls nicht verletzt Einige Fasern des Masseter werden durchschnitten, werden darf. seine sehnigen Insertionen sammt dem Periost vom Knochen mit dem Schabeisen in dem erforderlichen Umfange entfernt und der Ast des Unterkiefers, der auf diese Weise blossgelegt ist, in seiner Mitte trepanirt: dann hebt man den Nerven, welcher vor der Arteria dentalis inferior und wenige Linien hinter dem Nervus lingualis liegt, mit einem Haken oder der Sonde auf und schneidet mindestens 11/2 Ctm. aus ihm aus. Die durch Trepanation gewonnene Lücke im Unterkieferaste gewährt aber in verticaler Richtung zu wenig Raum für die weiteren Operationsacte, während sie in horizontaler Richtung einen unnöthig grossen Substanzverlust im Knochen bedingt. Diesem Uebelstande hat Linhart 1) abgeholfen, indem er mit Hülfe des Osteotoms ein etwas schiefes Parallelogramm umschnitt, dessen untere Begrenzungslinie parallel der Basis des Unterkiefers sich in der Höhe des Alveolarrandes befand, während die obere nahe an der Incisur des Kieferastes verlief. Die Schnitte drangen nur durch die äussere Knochenlamelle; die übrige Knochensubstanz wurde in der vorgezeichneten Ausdehnung ohne Schwierigkeit mit dem Meissel entfernt.
- β) Blosslegung durch Absägen eines Stückes vom hinteren Rande des Kieferrastes. J. Kühn²) hat zuerst versucht, dem Nerven von der hinteren Seite des Unterkiefers beizukommen, indem er durch Absägen eines dreieckigen Stückes vom Unterkieferwinkel den erforderlichen Raum schaffte. Mit grösserer Sicherheit und Leichtigkeit erreicht man seinen Zweck, wenn man, nach dem Vorschlage von v. Bruns³), ein viereckiges Stück absägt, und sich folgenden Operationsverfahrens bedient. Der Hautschnitt läuft bogenförmig von der Gegend der Incisura auris am hinteren Rande des Unterkiefers um den Winkel herum nach Vorn bis zur Kreuzungsstelle der Art. maxill. externa. Mit vorsichtigen Schnitten dringt man bis auf die Parotis und löst die Haut von dieser so weit nach Vorn ab, dass ihr vorderer Umfang blossliegt und sie ohne an-

<sup>1)</sup> l. c. pag. 233.

<sup>2)</sup> Archiv für physiolog. Heilkunde 1859. pag. 226.

<sup>3)</sup> l. c. pag. 938 u. flg.

dere Verletzungen, als die Durchschneidung der aus ihrem vorderen unteren Theile hervortretenden Aestchen des Facialis, nach Hinten und Oben zurückgeschlagen werden kann. Der Kieferast wird nun, vom hinteren Rande und namentlich vom Winkel anfangend, auf eine Strecke von  $3-3\frac{1}{2}$  Ctm. Höhe und  $1-1\frac{1}{2}$  Ctm. Breite mit Messer und Pincette blossgelegt, das entsprechende rhombische Knochenstück mit dem Osteotom oder der Scheibensäge in zwei Zügen umschnitten und demnächst von den seiner inneren Fläche anhaftenden Fasern des M. pterygoideus internus gelöst. Nach Entfernung desselben erscheint in dem Winkel, in welchem die beiden Knochenschnitte zusammenstossen, der Nerv gerade an seiner Eintrittsstelle in den Canalis alveolaris, kann leicht von den ihm lose anhaftenden Nachbartheilen getrennt und in hinreichender Ausdehnung resecirt werden.

c) Durchschneidung des Nervus lingualis. Roser, welcher diese Operation, wegen einer furchtbaren Neuralgie der Zunge, zuerst gemacht hat, spaltete die Wange vom Mundwinkel aus bis zum vorderen Rande des Kieferastes, zog die Zunge mit einer Hakenzange hervor und nach der entgegengesetzten Seite, durchschnitt die Mundschleimhaut dicht an der Zunge und konnte nun den Nerven hervorziehen und reseciren. Da sich hier alle Gebilde sehr zurück- und zusammenziehen, ist das Ausschneiden eines recht grossen Stücks zu empfehlen 1).

Da der Nervus lingualis dem Unterkiefernerven vor dessen Eintritt in den Kiefercanal sehr nahe liegt, so könnte man ihn auch an dieser Stelle, nach den für dessen Blosslegung angegebenen Vorschriften, aufsuchen und durchschneiden. Vgl. pag. 312.

# II. Hüftweh, Neuralgia ischiadica, Ischias (nervesa Cetugni), Névralgie sciatique, Névralgie fémere-peplitée.

Der Ausgangspunkt der Schmerzen bei dem nervösen Hüftweh ist die Incisura ischiadica. Ihre Ausstrahlung folgt den Hautzweigen des Nervus ischiadicus, setzt sich weiter abwärts auf einen seiner Endäste (Tibialis oder Peroneus) oder auf beide fort und ist oft so heftig, dass krampfhafte Bewegungen der Muskeln des leidenden Beines sich hinzugesellen. Zuweilen aber sind die Schmerzen auch milder, oder es besteht überhaupt statt ihrer nur ein unangenehmes Gefühl von Ameisenkriechen, welches aber plötzlich in die heftigsten Schmerzen übergehen kann, wenn eine Anstrengung des Beines hin-

<sup>1)</sup> Archiv für physiol. Heilkunde, 1855, pag. 579.

zukommt. Bei längerem Bestehen führt diese Neuralgie zu Schwäche, Zittern, Abmagerung, endlich auch wohl Lähmung der leidenden Extremität. Unter den mancherlei Geschwülsten, welche durch Druck auf den Nervus ischiadicus Schmerzen nach seinem Verlauf erregen könnten, ist auch an die Hernia ischiadica (vgl. Bd. III.) und an Varicosität der Vena ischiadica zu denken. Bei beiden würde die vielgerühmte Behandlung mit Abführmitteln nützlich sein. Gewöhnlich ist Ischias durch Erkältung herbeigeführt, und die antirheumatischen, sowohl inneren als äusseren Mittel erweisen sich nützlich. Besonders bewährt ist unter letzteren die Anwendung der Blasenpflaster, welche man in entsprechender Grösse entweder nahe der Incisura ischiadica, am Capitulum fibulae und an den Malleolen, oder aber in langen Streifen nach der Richtung des Schmerzes applicirt. Auch Veratrinsalbe wird von Vielen gelobt. Die schnellste und entschiedenste, aber keineswegs immer dauerhafte Wirkung hat die hypodermatische Einspritzung narkotischer Lösungen. Unter den inneren Mitteln werden besonders Ol. ricini, Colchicum, Kalium jodatum, Sublimat, Terpenthinöl, auch Arsenik gerühmt.

Nur in ganz verzweifelten Fällen könnte man sich zu der von Malagodi empfohlenen und ausgeführten Resection des Nerv. ischiadicus entschliessen. Bei Ausführung derselben liegt der Patient auf dem Bauche. Etwa 8 Centim. oberhalb der Kniekehle macht man einen 5 Centim. langen Schnitt, welcher in der Mitte der hinteren Fläche des Oberschenkels 5 Centim. aufwärts geführt wird, durch Haut und Fascia lats. Der Biceps wird nach Aussen, das Muskelsleisch der übrigen Beuger nach Innen gezogen, worauf man in der Tiefe den Nerven findet, bei gebeugtem Unterschenkel hervorzieht und etwa 4 Centim. aus ihm ausschneidet. Malagodi sah nach dieser Operation den Schmerz verschwinden, aber es folgte (wie vorauszusehen) dauerade Lähmung des Unterschenkels und Fusses und das Gefühl von Ameisenkriechen stellte sich doch wieder ein. Vgl. pag. 304.

In denjenigen Fällen, wo der Schmerz schon in der Incisura ischiadica beginnt, würde diese Durchschneidung in der Mitte des Oberschenkels gar keinen Nutzen gewähren können, die Ausschneidung eines Stückes aus dem unmittelbar an der Incisura ischiadica gelegenen Theile des Nerven aber als eine an sich gefährliche und doch nicht einmal vor Recidiven sicherstellende Operation zu unterlassen sein.

#### Viertes Capitel.

Entzündung der Nerven. Neuritis.

Der Symptomencomplex, welchen wir als Neuralgie bezeichnen, kann das Resultat entzündlicher Veränderungen am Nerven sein; dann ist also die Neuritis der Grund einer Neuralgie. Aber Neuralgien Neuritis. 315

beruhen, wie wir sahen, oft auch auf anderen, zum grossen Theil unserer Beobachtung noch gar nicht zugängigen Veränderungen. Somit kann man Neuritis und Neuralgie einander nicht als verschiedene Krankheiten gegenüberstellen.

Alle Verletzungen der Nerven, namentlich auch Quetschungen, ausserdem sogenannte rheumatische Einflüsse und, nach der Ansicht anderer Autoren, auch geistige Aufregungen und der Missbrauch erregender Substanzen, wie z. B. des Kaffee's, können Neuritis veranlassen. Kräftige Männer von sanguinischem Temperament sollen häufiger von dieser Krankheit befallen werden, als Frauenzimmer. Die Gefässarmuth der Nerven dürfte als der Grund zu betrachten sein, weshalb primäre Neuritis selten vorkommt. Von benachbarten Organen und Geweben kann aber eine Entzündung ebenso gut auf die Nerven, wie auf andere Theile übergehen (secundäre Neuritis).

Die anatomischen Veränderungen, welche man an entzündeten Nerven findet 1), sind: Injectionsröthe des Neurilems, bald circumscript, bald diffus, oft nur schwach entwickelt, ferner eine schmutzig graue Färbung und Verminderung oder gänzliches Fehlen der Elasticität der Nervenfasern. Zuweilen finden sich mitten im Nervengewebe härtere Stellen oder kleine Knötchen, welche durch ein Exsudat gebildet sind; in anderen Fällen ist der entzündete Nerv verdickt, aber zugleich erweicht, das Neurilem getrübt, stark geröthet und mit Exsudatklümpchen besetzt.

Die Symptome der Neuritis sind immer diejenigen einer gestörten Leitung in dem erkrankten Nerven, Anfangs mit Erregung, später, wenn die Krankheit nicht rückgängig wird, mit Lähmung. Sie müssen also verschieden sein, je nachdem ein rein sensitiver oder ein motorischer, oder endlich ein gemischter Nerv erkrankt ist, verschieden ferner, je nach der Intensität und dem Stadium der Krankheit. So werden also bei Entzündung eines sensitiven Nerven Anfangs nach seiner Verbreitung ausstrahlende Schmerzen, später Empfindungslosigkeit oder doch Abschwächung der Empfindung in seinem Gebiete, bei Entzündung rein motorischer Nerven Krämpfe und später Lähmung der entsprechenden Muskeln, bei Entzündung gemischter Nerven (dem häufigsten Falle) eine Combination beider Symptomengruppen beobachtet. Der Schmerz bei der acuten Neuritis ist andauernd und

<sup>1)</sup> Vgl. Van-de-Keere, Journal universel des sciences médicales, Tom. XXV.; Martinet, Revue médicale, Juin 1824; Gendrin, Histoire anatomique des inflammations; Béclard und Descot, Dissertation sur les affections locales des nerfs. Paris, 1825.

steigert sich fort und fort, ohne seine Natur zu verändern, während andere neuralgische Schmerzen wie der Blitz außschiessen und bald stechend, bald brennend, bald zerrend und drückend sind. Durch Druck werden die Schmerzen bei der Neuritis gesteigert, bei der gewöhnlichen Neuralgie nicht. Die den entzündeten Nerven bedeckende Haut ist, besonders wenn er oberstächlich liegt, geröthet, von höherer Temperatur und etwas angeschwollen. In seltenen Fällen gelingt es auch, eine Anschwellung des Nerven selbst zu constatiren. Die unterscheidenden Symptome sind aber ost sehr schwer herauszusinden, besonders wenn es sich um Neuritis chronica handelt. Dies gilt besonders für den Nerv. ischiadicus, dessen chronische Entzündung gewiss nur zu ost ohne Weiteres als "Neuralgie" betrachtet wird.

Die Behandlung muss zuerst, wo möglich, der Indicatio causalis sich zuwenden. Oertliche Blutentziehungen werden dann, je nach der Hestigkeit des Falles, ein- oder mehrmal anzuwenden sein, serner Eisumschläge, späterhin, zumal bei der chronischen Form, Bäder und Ableitungen auf die äussere Haut, besonders durch Blasenpstaster. Innerlich giebt man beruhigende Mittel.

Von den Neubildungen (Geschwülsten) in und an den Nerven — Neuroma, Pseudoneuroma, Tuberculum dolorosum — wurde bereits Bd. 1. pag. 435 u. figd. gehandelt.

# Siebenter Abschnitt.

# Von den Krankheiten der Knochen.

#### Erstes Capitel.

Verletzungen der Knochen, Continuitätstrennungen der Knochen, Laesiones continuitatis ossium.

# A. Von den Verletzungen der Knochen im Allgemeinen.

Continuitätstrennungen der Knochen werden veranlasst:

- a) durch scharfe oder doch wegen ihrer grossen Gewalt (Bewegungsgeschwindigkeit) diesen ähnlich wirkende stumpfe Körper 1), oder aber
- b) durch eine Gewalt, welche, mit relativ grosser Berührungsfläche einwirkend, den Knochen zerreisst oder zerbricht.

Im ersteren Falle heisst die Verletzung "Knochenwunde", im letzteren dagegen im Allgemeinen "Knochenbruch". Erstere ist sowohl in ihrer Localität, als in ihrer Ausdehnung von der unmittelbaren Berührung des verletzenden Körpers abhängig; bei dem Knochenbruch ist dies nicht der Fall.

Als eine besondere Art der Verletzung unterscheidet man den Fall, wo durch eine Gewalt, welche bei einem Erwachsenen voraussichtlich einen Knochenbruch bewirkt haben würde, eine Trennung an der Stelle, wo Diaphyse und Epiphyse eines Röhrenknochens aneinander stossen, hervorgebracht worden ist, unter dem Namen "traumatische Ablösung (décollement) der Epiphyse".

Die Quetschung der Knochen macht sich fast überall nur durch die nachfolgende Entzündung bemerklich und erheischt in

<sup>1)</sup> Vgl. Bd. I. pag. 629 u. f.

therapeutischer Beziehung keine andere Berücksichtigung als die Knochenentzündung. Vgl. Cap. II.

### I. Knochenbrüche. Fracturae').

Knochenbruch nennen wir eine Continuitätstrennung eines Knochens, welche durch eine Gewalt herbeigeführt ist, die plötzlich die Form des Knochens zu verändern strebte. Die einwirkende Gewalt kann entweder eine absolut äussere sein oder im Organismus selbst durch Muskelzusammenziehung entwickelt werden. Man hat sich vielfach bemüht, eine genaue und in jeder Beziehung genügende Definition eines Knochenbruches zu geben; die deutsche Bezeichnung "Knochenbruch" sagt aber Alles, was sich darüber ohne Künstelei sagen lässt: Trennung durch Zerbrechen.

Verschiedenheiten der Knochenbrüche. Die Fracturen bieten (abgesehen von den Eigenthümlichkeiten, die durch die Körperstelle, an welcher sie vorkommen, bedingt werden) zahlreiche Verschiedenheiten dar, welche sich namentlich auf den Grad der Trennung, auf die Richtung derselben, auf die Stellung der Bruch-Enden gegen einander (die Verschiebung derselben) beziehen.

- 1) Was die Zahl der zugleich an einem Körper bestehenden Fracturen betrifft, so finden sie sich gewöhnlich vereinzelt; zuweilen aber sind mehrere, sogar viele Knochen gleichzeitig gebrochen und zwar entweder an verschiedenen Körpertheilen oder auch an demselben, was natürlich nur dann möglich ist, wenn er mehrere Knochen enthält. Mehrfache Knochenbrüche in letzterem Sinne, Fracturae compositae, finden sich namentlich an den Rippen, am Vorderarm und an der Hand, am Unterschenkel und am Fuss.
- 2) In Bezug auf den Grad der Trennung unterscheiden wir vollständige und unvollständige Knochenbrüche.
- a) Als unvollständige Knochenbrüche, Fracturae incompletae, Einknickungen, Infractiones, werden solche Fracturen bezeichnet, die nur einen Theil der Dicke des Knochens durch-
  - 1) Hauptwerke über die Knochenbrüche sind: E. Gurlt, Handbuch der Lehre von den Knochenbrüchen, mit eingedruckten Holzschnitten. Berlin, 1862 u. f. (1. Lief. schon 1860); Malgaigne, Traité des Fractures et des Luxations. Tom. I. Des Fractures (mit Abbildungen), Paris, 1847. Deutsch von Burger. Zu vergleichen sind ferner; Middeldorpf, Beiträge zur Lehre von den Knochenbrüchen, Breslau, 1853; Paul, Die conservative Chirurgie der Glieder, Breslau 1854, 2te Aufl. 1859; Ravoth, Klinik der Knochen- und Gelenk-Krankheiten, Berlin, 1856.

Fig. 24.

dringen. Diese von Vielen für unmöglich gehaltene Varietät ist durch neuere Erfahrungen (zumal bei Kindern) ausser Zweifel gesetzt.

Fig. 24 stellt einen, bei einem Kinde von 12 Jahren, von Vidal beobachteten unvollständigen Bruch des Radius dar, welcher durch eine auf die Dorsalseite des Knochens, bei a, einwirkende Gewalt entstand. Auf der Volarseite sind die Knochenlamellen vollständig zerbrochen; die Substantia spongiosa ist tiefer unten, bei b, getrennt.

Vidal hat bei Kindern sogar den Fall beobachtet, dass die Substantia compacta im ganzen Umfange des Knochens vollständig getrennt war, während ein Theil der Substantia spongiosa der einwirkenden Gewalt widerstanden hatte, und daher die Continuität des Knochens noch in gewissem Grade unterhielt.



Die Sprünge oder Spalten der Knochen, Fissurae, sind gleichfalls unvollständige Knochenbrüche, welche aber gewöhnlich nur zugleich mit vollständigen Brüchen vorkommen (vgl. Fig. 25 u. 26). Um als Fissur bezeichnet zu werden, darf der Bruch weder einen Theil des Knochens von dem übrigen ganz abtrennen, noch auch in der Trennungslinie klaffen.

b) Vollständige Knochenbrüche, Fracturae completae. Der Bruch dringt durch die ganze Dicke des Knochens; die Continuität desselben ist daher vollständig aufgehoben.

Man unterscheidet verschiedene Unterarten der vollständigen Knochenbrüche. Der Knochen ist nur an einer Stelle seiner Länge zerbrochen: Fractura simplex oder an mehreren Stellen: Fractura duplex, triceps, multiplex.

Ist ein Knochen in viele kleine Stücke zerbrochen, so nennt man dies Splitterbruch, Fractura comminuta, die einzelnen Stücke aber Bruchsplitter, Knochensplitter oder schlechtweg Splitter. Man unterscheidet, nach Dupuytren, drei Arten derselben. Primäre Splitter nennt man diejenigen, welche vollständig abgelöst sind und mit keinem anderen Theile mehr in irgend welcher Verbindung stehen. Nach der älteren Ansicht sind sie als fremde Körper zu betrachten, welche unter keiner Bedingung wieder anheilen können. Nach den Untersuchungen von Cruveilhier dagegen ist Letzteres möglich, und aus allgemeinen Gründen lässt sich an dieser Möglichkeit allerdings nicht zweifeln, obgleich sie gewiss selten zur

Wirklichkeit wird. Secundäre Splitter sind solche, die noch mit den benachbarten Theilen in Verbindung stehen, späterhin aber entweder durch die nachfolgende Eiterung abgelöst und somit auf den Zustand der primären Splitter reducirt werden, oder mit der neugebildeten Knochenmasse verschmelzen und diese verstärken. Tertiäre Splitter sind diejenigen, welche erst allmälig durch Entzündung und Nekrose von den Bruch-Enden sich ablösen; ihre Entstehung ist durch eine hestige Quetschung des Knochens bedingt. Sie sind eigentlich keine Knochensplitter, sondern gewöhnliche Sequester (vgl. Nekrose). Streichen wir die letztere Art, wie dies mit Recht geschehen kann, aus der Reihe der Knochensplitter, so lässt sich die Dupuytren'sche Classisication auf die Unterscheidung vollkommen und unvollkommen abgelöster Splitter zurückführen.

Von der Fractura comminuta hat man die Zerschmetterung eines Knochens, Fractura quassa s. conquassata, unterschieden, bei welcher die Knochensplitter ineinander geschoben, einer in den anderen eingekeilt sind, wie dies besonders bei Brüchen spongiöser Knochen beobachtet wird.

Fig. 25.



Ist von einem Knochen nur ein kleines Stück, namentlich ein Fortsatz oder ein Theil eines Fortsatzes abgebrochen, so nennt man dies Absprengung (fracture par arrachement).

Bei vollständigen Brüchen ist fast immer zugleich das Periost in demselben oder in noch grösserem Umfange, als der Knochenbruch besteht, zerrissen und abgelöst. Bei unvollständigen Brüchen fehlt eine Zerreissung der Knochenhaut entweder gänzlich oder ist wenigstens auch nur unvollständig vorhanden. Diejenigen vollständigen Brüche, welche ohne Zerreissung des Periost bestehen, nähern sich in vielen Beziehungen, besonders in Betreff der grösseren Leichtigkeit des Heilvorganges, den unvollständigen Knochenbrüchen.

- 3) Die Richtung des Bruches kann eine verschiedene sein. Man unterscheidet in dieser Beziehung Schrägbrüche, Querbrüche und Längsbrüche.
- a) Schrägbrüche, Fracturae obliquae (Fig. 25 im unteren Ende), sind die häufigsten und bieten, je nach der Richtung oder dem Grade, in welchem sie gegen die Längenachse des Knochens schräg verlaufen, zahlreiche Verschiedenheiten dar.



Sie entstehen in der Mehrzahl der Fälle nicht durch eine direct einwirkende Gewalt, sondern durch Gegenschlag (vgl. Actiologie). Zuweilen ist ein Schrägbruch mit einem Querbruch in der Weise combinirt, dass die eine Hälfte des Knochens schräg, die andere quer gebrochen ist (Fig. 26).

- b) Querbrüche, Fracturae transversae (Fig. 25, im oberen Ende beider Knochen), nach Malgaigne: gezähnte Brüche, fractures dentelées, weil sie niemals eine geradlinige Bruchfläche, sondern immer deutliche Zähnelung darbieten —, kommen seltener als Schrägbrüche und gewöhnlich nur in Folge einer direct einwirkenden äusseren Gewalt vor.
- c) Längsbrüche, Fracturae longitudinales, welche von einzelnen Wundärzten

Fig. 27.

gänzlich gelugnet, von anderen für höchst selten erklärt, von Sanson als ungemein schräg verlaufende Brüche betrachtet werden, — bestehen gewähnlich zugleich mit einem anderen (queren oder schrägen) Bruche: de Knochen ist mehr oder weniger vollständig in querer Richtung garennt, das eine Bruch-Ende aber ist ausserdem der Länge nach gepaten, es findet sich ein oft sehr weit reichender Sprung in ihm; vgl. Fig. 26 u. 27 im unteren Bruch-Ende 1). Längsbrüche sind vie häufiger Sprünge oder Spalten im Knochen, als vollständige Knochemrüche.

- 4) /erschiebung der Bruch-Enden. Die Bruch-Enden bleiben nurdann in ihrer normalen Lage, wenn die einwirkende Gewalt nicht gres war, wenn in ihrer Nachbarschaft ein oder mehrere andere Knochensich finden, welche die Verschiebung hindern und gleichsam
  - \*) BeideFiguren sind von Vidal nach der Natur gezeichnet; die Knochenbrüche wurde am Cadaver durch gewaltsames Anschlagen des Unterschenkels gegen einen grosse Stein hervorgebracht.

als Schienen dienen, oder wenn die zackigen Ränder derselben so ineinander greifen, dass sie sich gegenseitig stützen und festhalten, endlich auch wenn die Muskeln und Bänder des fracturirten Theils sich oberhalb und unterhalb der Bruchstelle, dieselbe gleichsam umfassend, in solcher Weise inseriren, dass sie von allen Seiten her einen gleichmässigen Druek ausüben und sich einander das Gleichgewicht halten. Sonst aber kommt bei allen Knochenbrüchen alsbald eine mehr oder weniger bedeutende Verschiebung der Bruch-Enden zu Stande, theils auf Grund der nach dem Zerbrechen des Knochens noch weiter fort wirkenden äusseren Gewalt, theils durch die Wirkung der Muskeln, deren Spiele die von einander getrennten Knochenstücke alsdann überlassen sind, theils endlich an den unteren Extremitäten durch das auf dem oberen Bruch-Ende lastende Gewicht des Körpers, wenn der Verletzte den Versuch macht, mit der fracturirten

Fig. 28. Extremität aufzutreten.

Extremitäten-Knochen, folgende unterschieden: a) Dislocatio ad directionem s. ad Die Bruch-Enden bilden einen (meist nach der Seite der schwächeren Muskeln) vorspringenden Winkel. Das Gliel erscheint dabei an dieser Seite ausgebogen, oder die, vielleicht auch im normalen Zustande bestehende Biegung des Knochens ist doch bedeutend erhöht; so bildet z. B. das Oberschenkelbein, wenn es fracturirt ist, eine stärkere Convexität nach Vorn, als im normalen Zustande, weil die Muskeln an der hinteren Seite des Schenkels das Uebergewicht haben (Fig. 28 1). Diese Art der Verschiebung findet sich hauptsäcllich bei Quer- und bei Splitter-Brüchen, kan aber auch bei anderen Arten der Brüche and mit anderen Arten der Verschiebung combiirt vorkommen. Nicht selten entsteht sie ert nach-

> träglich durch unzweckmässige Lagerng des gebrochenen Gliedes. Wird sie durch lie Thätigkeit der Muskeln bedingt, so entspr**h**t stets

Als besondere Arten der Verschiebung werden, vorzüglich mit Berücksichtigung der

¹) Diese Figur (nach einem Präparat von Sédillot) bietet ausserdem a Beispiel von unregelmässiger und unförmiger Callus-Bildung, sowie von cariöserserstörung des Gelenkkopfes.

die Concavität der Krümmung derjenigen Seite des Gliedes, wo die stärkeren Muskeln liegen 1). Zuweilen wird nur eins der Bruch-Enden verschoben, weil nur an ihm sich hinreichend wirksame Muskeln anhesten. Diese winklige Verschiebung der Bruch-Enden ist die einzig mögliche bei Fracturen ohne Zerreissung des Periost, ferner bei unvollständigen und bei stark gezähnten Brüchen.

- b) Dislocatio ad latus kommt hauptsächlich bei Querbrüchen vor. Ist sie vollständig entwickelt, so stehen die Bruchflächen nirgend mehr mit einander in Berührung, indem beide Bruch-Enden nach verschiedenen Seiten oder aber eins derselben sehr stark nach der einen Seite ausweichen. Bei dieser seitlichen Verschiebung besteht gewöhnlich zugleich Verkürzung des gebrochenen Theils, indem das untere Bruch-Ende neben dem oberen in die Höhe gleitet. Ist die Dislocatio ad latus (wie bei Querbrüchen gewöhnlich) nur unvollkommen, so dass die Bruchflächen zum Theil einander noch berühren, so kann eine Verkürzung nicht daraus hervorgehen, wohl aber können sich die anderen Arten der Verschiebung damit combiniren. Die Veranlassung der seitlichen Verschiebung ist zuweilen die einwirkende Gewalt selbst, zuweilen das Gewicht des unterhalb der Bruchstelle gelegenen Theiles der Extremität; zuweilen wird durch Muskelzug eines der Bruch-Enden gegen das andere seitlich verschoben.
- c) Dislocatio ad longitudinem.  $\alpha$ ) Das eine Bruch-Ende ist neben dem anderen in die Höhe geschoben, so dass das Glied verkürzt ist. Dies ereignet sich besonders bei Schrägbrüchen (natürlich immer zugleich mit einem gewissen Grade der Dislocatio ad latus), bei Querbrüchen, wie schon erwähnt, nur dann, wenn eine vollständige Dislocatio ad latus besteht. Am Häufigsten wird diese Art der Verschiebung durch Zusammenziehung der Muskeln bedingt, in anderen Fällen durch das Gewicht des Körpers, zuweilen durch weitere Einwirkung der fracturirenden Gewalt. Jedenfalls wird diese Verschiebung durch die Zusammenziehung der Muskeln unterhalten, und oft, nachdem sie beseitigt ist, aufs Neue herbeigeführt. Daher ist die Kraft und der Grad der Spannung der auf das untere Bruch-Ende wirkenden Muskeln in dieser Beziehung von grosser Bedeutung.  $\beta$ ) Das eine Bruch-Ende ist in das andere eingekeilt (fracture par pénétration, Gomphosis), wodurch auch einige Verkür-

<sup>1)</sup> Schon Hippokrates sagt: "Alle Knochen, die von der Natur nach einer Seite hin ausgebogen sind, haben, wenn sie gebrochen werden, die Neigung, sich nach dieser Seite hin zu verschieben."

zung der Extremität bewirkt wird  $^1$ ). —  $\gamma$ ) Eine scheinbare Verlängerung des Knochens, Dislocatio ad longitudinem cum elongatione, Distractio s. Diastasis ossium, kann dadurch herbeigeführt werden, dass die Bruch-Enden durch die an-ihnen befestigten Muskeln in der Richtung der Längenachse des Gliedes nach verschiedenen Seiten gezogen werden, oder das eine an seiner Stelle bleibt, das andere aber fortgezogen wird; dies wird fast ausschliesslich bei Querbrüchen des Olecranon und der Patella beobachtet  $^*$ ).

d) Dislocatio ad peripheriam. Das eine Bruch-Ende (gewöhnlich das untere) ist um seine Längenachse gedreht und mit ihm der entsprechende Theil der Extremität, während das andere in normaler Stellung geblieben ist (vgl. Fig. 26). Diese Verschiebung wird gewöhnlich durch das Gewicht des unterhalb der Bruchstelle gelegenen Theiles der Extremität, seltener durch die einwirkende Gewalt oder durch die Zusammenziehung von Muskeln bedingt.

Die verschiedenen Arten der Verschiebung können sich mit einander combiniren; insbesondere besteht Verkürzung fast niemals ohne gleichzeitige seitliche Verschiebung. Kommt zu letzteren beiden Arten der Dislocation noch eine winklige Verschiebung hinzu, so entsteht eine Kreuzung der Bruch-Enden (Reiten des einen Bruch-Endes auf dem anderen, chevauchement), welche, abgesehen von der bedeutenden Difformität, den Uebelstand in Betreff des Heilungsprocesses herbeiführt, dass die Bruchstächen einander gar nicht herühren.

Rinfache und complicite Fracturen. Ausser diesen, die mechanischen Verhältnisse des zerbrochenen Knochens betreffenden Veränderungen findet man bei jedem Knochenbruch auch noch Verletzungen der benachbarten Weichtheile. So lange diese auf Zerreissung des Periost und der in der Umgegend der Bruchstelle inserirenden oder dem Knochen nahe gelegenen Muskeln beschränkt bleiben, haben sie eine sehr untergeordnete Bedeutung. Sobald aber grössere Gefässe oder Nerven, entweder durch die einwirkende Gewalt selbst, oder durch die sich verschiebenden Bruch-Enden zerrissen sind, oder die Umgegend der Fractur in hohem Grade gequetscht, ein benachbartes Gelenk verrenkt, endlich mit dem Bruche zugleich eine Zerreissung oder anderweitige Verletzung der Haut zu Stande gekommen ist, so dass die Bruchstelle selbst gesehen oder gefühlt werden kann, dann handelt es sich nicht mehr um eine einfache

<sup>1)</sup> Auf diese Art der Verschiebung, welche am Häufigsten bei Brüchen des Schenkelhalses vorkommt, hat bereits J. L. Petit aufmerksam gemacht.

<sup>2)</sup> Ueber Diastasis suturarum cranii vgl. Bd. III.

Fractur, wie wir sie bisher vorausgesetzt und auch im Folgenden zunächst zu betrachten haben, sondern um eine viel üblere Verletzung, welche im Allgemeinen als complicirte Fractur bezeichnet wird. Dieser vielfach gebrauchte Name wird aber von verschiedenen Autoren in nicht ganz gleichmässiger Weise angewandt, indem einer Seits die englischen Aerzte z. B. unter "complicated fracture" immer einen Knochenbruch mit gleichzeitiger Verletzung der ihn bedeckenden Haut verstehen, während anderer Seits manche deutsche und französische Schriftsteller unter complicirten Fracturen nicht blos diejenigen begreifen, welche von einer der oben aufgeführten bedeutenden Nebenverletzungen begleitet sind, sondern auch solche, mit denen zugleich irgend eine andere örtliche oder allgemeine Krankheit im Organismus Jedenfalls versteht man unter einer complicirten Fractur im engeren Sinne auch bei uns eine solche, die mit Verletzung der bedeckenden Weichtheile und dadurch bedingter Blosslegung der Bruchstelle complicirt ist. Vgl. Bd. I. pag. 627 u. f.

Sectionsbefund. Hat man Gelegenheit einen Knochenbruch innerhalb der ersten 24 Stunden nach der Verletzung zu untersuchen 1), so findet man die Bruch-Enden von einer ansehnlichen Quantität geronnenen Blutes umgeben, welches auch in die Markhöhle des Knochens wie ein Pfropf eindringt und die durch Zerreissung der Muskeln entstandenen Zwischenräume ausfüllt. Das Periost ist in verschieden grosser Ausdehnung von dem Knochen abgelöst und fast immer zerrissen; die Fetzen desselben sind in das Blutgerinnsel Als Quellen der Blutung ergeben sich die gleichsam eingebettet. Gefässe des gebrochenen Knochens selbst, besonders diejenigen der Marksubstanz, ferner diejenigen der zerrissenen Muskeln und die zufällig in der Nachbarschaft des Knochens liegenden; es kann, wie schon erwähnt, selbst der Haupt-Arterienstamm zerrissen oder anderweitig verletzt gefunden werden. War der Bruch durch eine direct einwirkende Gewalt entstanden, so sind die zwischen der Haut und dem Knochen gelegenen Theile sämmtlich in hohem Grade gequetscht; daher zeigen sich die Bindegewebs-Schichten und oft auch die Muskeln von Blut erfüllt. Ueberall, wo die rauhen Bruch-Enden mit den Weichtheilen in Berührung kommen, findet man Zerreissung und Quetschung. Aus diesem Befunde lässt sich ermessen, in welcher Ausdehnung, selbst bei einfachen Knochenbrüchen, später Entzündung eintreten muss, sobald die Bruch-Enden nur einiger Maassen verschoben sind — und bleiben.

<sup>1)</sup> Eine solche Gelegenheit bietet sich selten dar; vgl. Gurlt, Handb. pag. 277 u. f.

Actiologie. Die Ursachen der Knochenbrüche sind theils prädisponirende, theils Gelegenheitsursachen. Erstere sind wiederum entweder örtliche oder allgemeine.

Die örtlichen Prädispositionen sind theils physiologische. theils pathologische. Zu ersteren gehören: 1) oberstächliche Lage der Knochen. 2) grössere Länge, welche ein Zerbrechen durch Hebelwirkung begünstigt, und 3) ihre Function, beim Aufheben schwerer Lasten oder anderen Anstrengungen und beim Fallen des Körpers theils dem Muskelzuge, theils dem Körpergewicht Widerstand zu leisten. Durch oberstächliche Lage wird zu directen, durch Länge und Function zu indirecten Brüchen die Prädisposition gegeben (vgl. p. 329). Letztere sind bei Weitem die häufigsten und entstehen meist in Folge Daher sind denn Radius und Tibia die am Häufigsten eines Falles. gebrochenen Extremitäten-Knochen, weil man gewöhnlich entweder mit den Händen oder mit den Füssen beim Fallen den Boden berührt. -Die pathologischen Verhältnisse, welche eine locale Prädisposition bedingen, sind: Atrophie der Knochen (z. B. in einem gelähmten Gliede), Knochen-Entzündung und deren Ausgänge (Caries und Nekrose), ein Aneurysma, welches den Knochen verdünnt, eine im Knochen selbst entwickelte, nicht knöcherne Geschwulst.

Auch die allgemeinen (auf den ganzen Organismus sich beziehenden) Prädispositionen sind theils physiologische, theils pathologische. Unter den ersteren wird vor Allem das höhere Alter aufgeführt, indem durch dasselbe Atrophie oder Rarefaction des Knochengewebes, besonders der Substantia compacta und dadurch eine geringere Festigkeit bedingt wird. Diese Prädisposition kommt verhältnissmässig selten in Betracht, weil alte Leute sich seltener den Gelegenheitsursachen der Knochenbrüche aussetzen: wirkt aber eine solche auf ihr Skelet ein, so kann man mit Sicherheit eine Fractur erwarten. Im mittleren Lebensalter sind Knochenbrüche häufiger, weil der Körper während desselben am Meisten solchen Zufällen ausgesetzt wird, welche Knochenbrüche bewirken. Dass nur dies der Grund ihrer relativen Häufigkeit bei Individuen von mittlerem Alter ist, geht deutlich daraus hervor, dass sie beim weiblichen Geschlechte, welches durch die Art seiner Beschäftigung solchen Zufällen weniger ausgesetzt ist, in diesem Alter viel seltener vorkommen. Die äusseren Einflüsse, die Art der Beschäftigung, der Grad der Gefahr, einen Knochenbruch zu erleiden, welcher durch dieselbe bedingt wird, sind überhaupt bei der Beurtheilung der Prädisposition zu Fracturen, welche diesem oder jenem Lebensalter zugeschrieben wird, von der grössten Wichtigkeit. Vor dem zweiten Jahre sind Knochenbrüche

ungemein selten <sup>1</sup>). Der Grund davon ist, dass die Kinder bis zu dieser Zeit sich noch gar nicht selbstständig oder doch unter Aufsicht bewegen. Auch sind ihre Knochen mehr als jemals zu einer späteren Zeit des Lebens durch das starke Fettpolster geschützt. Jenseit des zweiten Jahres werden Knochenbrüche bei Kindern häufiger und zwar finden sie sich vom zweiten bis zum vierten Jahre während des ganzen Kindesalters in der relativ grössten Häufigkeit, offenbar weil gerade zu dieser Zeit die Kinder sich zwar schon selbstständig und gewöhnlich ohne besondere Aufsicht, aber noch nicht mit voller Sicherheit bewegen. Das Jünglings- und Mannes-Alter, welches durch Erlernung und Ausübung der Gewerbe und durch die Benutzung der vollständig entwickelten Muskelkräfte, durch Raufereien und Kriegsdienst den Mann am Häufigsten in die Lage bringt, sich den Gelegenheitsursachen der Knochenbrüche auszusetzen, ist auch (für das männliche Geschlecht) dasjenige, welches am Häufigsten Fracturen darbietet.

Knochenbrüche sind verschieden häufig in den verschiedenen Jahreszeiten. Da man im Winter mehr Gelegenheit hat, auf ebener Erde zu fallen, als im Sommer, so kommen Knochenbrüche bei alten Leuten häufiger in jener, als in dieser Jahreszeit vor. Für das mittlere Lebensalter verhält es sich umgekehrt, weil für dieses im Sommer während der grossen Bauarbeiten u. dgl. die Gelegenheit zu Knochenbrüchen häufiger vorhanden ist, als im Winter. Dasselbe Verhältniss findet für das kindliche Alter Statt, weil die Kinder im Sommer mehr sich selbst überlassen umherspringen, als im Winter <sup>2</sup>).

Als pathologische Prädispositionen sind fast alle Dyskrasien aufgeführt worden, besonders die scorbutische, syphilitische, mercurielle, krebsige und arthritische. Viele der Thatsachen, welche zur Begründung dieser Annahme aufgeführt worden sind, halten eine strengere Kritik nicht aus. So erzählt Fabricius Hildanus von einem alten Gichtkranken, der beim Anziehen eines Handschuhes den Arm brach; genaue Untersuchung dieses Falles lehrt, dass der Humerus cariös war. In ähnlicher Weise verhält es sich mit vielen anderen Beobachtungen. Auch beim Krebs ist die Knochenbrüchigkeit keineswegs eine constante, vielmehr eine seltene Erscheinung

<sup>1)</sup> Ich habe einmal eine Fractura femoris bei einem Kinde von 1 1/2 Jahren in Folge eines Falles aus der Wiege, einmal Fractura claviculae bei einem einjährigen Kinde, nach einem Fall auf ebener Erde, gesehen.

<sup>2)</sup> Vgl. Malgaigne, études statistiques sur les fractures et les luxations, in den Annales d'hygiène, Tom. XXII. pag. 241. — Gurlt, Beiträge zur Statistik der Fracturen etc. Deutsche Klinik 1857, Monatsbl. 1, und Archiv f. klin. Chirurgie, 1862, Bd. III. pag. 395.

und hängt überdies relativ oft davon ab, dass im Knochen selbst Krebsgeschwülste sich entwickelt haben. Im Allgemeinen ergeben genaue Untersuchungen als eigentlichen Grund der pathologischen Prädisposition immer nur eine locale oder allgemeine Atrophie (Rarefaction) des Knochengewebes 1). Wir werden hierauf im nächsten Capitel zurückkommen.

Die Gelegenheitsursachen, d. h. die unmittelbaren Veranlassungen der Knochenbrüche, sind theils innere, theils äussere.

Innere Ursachen von Knochenbrüchen sind die Contractionen der Muskeln. Diese sind aber, selbst bei grösster krampfhafter Spannung, doch nur selten im Stande, an und für sich eine Fractur zu bewirken, wenn nicht schon eine andere Ursache im der vorstehend geschilderten Weise vorbereitend eingewirkt hat.

Fälle der Art sind v. A. von Goyrand beobachtet worden. Ein Mann brach den Oberarm, indem er einen Korb voll Trauben ausheben wollte. Der Knochenbruch heilte zwar; aber in der Umgegend entstand eine so bedeutende Eiterung, dass man sich zur Exarticulation des Armes bewogen sand. Da zeigte sich dann eine ausgebreitete Nekrose des Knochens. — Derselbe beobachtete einen Bruch des Halses des Oberarmbeins, welcher durch die beim Wersen einer Kugel angewandte Muskelgewalt herbeigesührt war. Es ersolgte Heilung; aber der Kranke starb an einem Osteosarcom, welches sich von der Bruchstelle aus entwickelte und welches also wahrscheinlich schon vorher an dieser Stelle bestanden hatte. — Aehnlich verhielt es sich bei einem jungen Mädchen, die den Humerus brach, indem sie sich leicht ausstützte; ich sand der Bruchstelle ein Osteosarcom, welches ich durch Resection entsernte (vgl. Cap. III.).

Man hat aber in einzelnen Fällen auch bei ganz gesunden Subjecten und an ganz gesunden Knochen durch blosse Muskelcontraction Fracturen entstehen sehen, besonders am Olecranon, an der Patella, an der Ferse, am Oberarm im oberen Dritttheil. Vgl. die Fracturen der einzelnen Knochen.

Besonders zu erwähnen sind diejenigen Fracturen, welche innerhalb des Uterus am Skelet des Fötus zu Stande kommen und zuweilen in grosser Anzahl an einem Kinde gefunden werden. Dieselben können, wie Gurlt<sup>3</sup>) nachgewiesen hat, durch äussere Gewaltthätigkeit veranlasst werden, ohne dass deshalb auch am mütterlichen Körper Spuren der Gewalteinwirkung erkennbar zu sein brauchen. Sehr selten sind die Fälle, in denen Knochenbrüche im Uterus zu Stande kamen, ohne dass eine äussere Gewalt überhaupt eingewirkt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Gurlt (Ueber Knochenbrüchigkeit und über Fracturen durch blosse Muskelaction. Deutsche Klinik 1857) hat die sorgfältigsten Untersuchungen über diese Verhältnisse angestellt.

<sup>2)</sup> Ueber intrauterine Verletzungen des f\u00f6talen Knochenger\u00fcstes etc. Verhandlungen der Gesellschaft f\u00e4r Geburtsh\u00e4lfer zu Berlin 1857, Februar und M\u00e4rz.

hatte; wahrscheinlich handelt es sich dabei um eine fötale Knochenerkrankung als prädisponirendes Moment und um einen Druck oder Stoss gegen die in mehreren dieser Fälle nachgewiesenen Exostosen an den Körpern der letzten Lendenwirbel der Mutter. — Dass die bei Weitem weniger seltenen Knochenbrüche, welche während der Geburt, entweder durch äussere Gewalt, oder durch den Druck des relativ zu engen Beckens entstehen, mit den vorerwähnten intrauterinen Fracturen nicht zu verwechseln sind, leuchtet von selbst ein.

Die äusseren Ursachen der Knochenbrüche wirken direct oder indirect. Als direct wirkende Veranlassungen bezeichnen wir diejenigen äusseren Gewalten, welche einen Bruch an der Stelle selbst, auf welche sie einwirken, herbeiführen. Hierher gehören: ein heftiger Schlag, das Auffallen eines schweren Körpers oder das Aufschlagen des Körpers des Verletzten bei einem Falle auf eine harte Unterlage, das Ueberfahren durch ein Fuhrwerk, endlich die Verletzungen durch Schusswaffen. Mit je grösserer Gewalt auf den Knochen eingewirkt wird und je mehr diese Gewalt rechtwinklig gegen die Achse des Knochens einwirkt, desto wahrscheinlicher ist die Entstehung einer Fractur.

Die indirecte Fractur dagegen (sofern sie durch äussere Gewalt entstanden ist, auch Bruch durch Gegenschlag, fracture par contre-coup, Gegenbruch, Contrafractur genannt) entsteht in einiger Entfernung von der Stelle, auf welche die äussere Gewalt ausgeübt wurde. Die eine Kraft wirkt auf das eine, die andere auf Beide streben, dem das andere Ende eines Röhrenknochens ein. Knochen eine andere Gestalt zu geben, und führen, da derselbe unnachgiebig ist, endlich ein Zerbrechen an einer zwischen den Orten ihrer Einwirkung gelegenen Stelle herbei. Am Häufigsten entstehen auf diese Weise Knochenbrüche durch einen Fall. Man fällt auf die Füsse, auf die Knie, auf die Ellenbogen, auf die Hüsten, auf die Schulter, ohne die an diesen Stellen selbst gelegenen Knochen zu zer-Vielmehr brechen die Unterschenkelknochen, das Schenkelbrechen. bein, der Schenkelhals, der Oberarm, die Clavicula, mithin solche Theile des Skelets, die den Boden gar nicht berührt haben.

Dass Brüche durch Muskelzug stets indirecte Fracturen sind, bedarf keiner Erläuterung.

Ebenso ist ersichtlich, dass bei directen Fracturen viel häufiger erhebliche Quetschungen der Weichtheile bestehen, als bei indirecten.

**Diaguose.** Die Zeichen eines Knochenbruches werden eingetheilt in subjective und objective; letztere haben eine bei Weitem grössere Bedeutung.

- A. Subjective Zeichen: 1) Der Kranke soll in dem Augenblick, wo der Bruch zu Stande kommt, ein Krachen vernehmen. Die Aufmerksamkeit des Kranken ist aber gewöhnlich auf ganz andere Dinge gerichtet. 2) Schmerz. Derselbe verhält sich im Allgemeinen wie der Wundschmerz, ist aber dadurch ausgezeichnet, dass er durch Druck auf die verletzte Stelle und durch Bewegungen des verletzten Theiles in hohem Grade gesteigert wird. 3) Gefühl von Taubheit und Steifigkeit in der Umgegend des Bruches, als Folge der vorausgegangenen Erschütterung und Quetschung, daher je nach der Grösse der Gewalt, welche eingewirkt hat, von verschiedener Intensität und Ausdehnung. 4) Unfähigkeit, den verletzten Theil zu bewegen, oder doch Schwierigkeit bei der Ausführung der Bewegungen, ein unsicheres und inconstantes Zeichen.
- B. Objective Zeichen: 1) Veränderungen der äusseren Gestalt des verletzten Theils. 2) Beweglichkeit der Bruch-Enden. 3) Crepitation. 4) Zeichen von Quetschung der Weichtheile, namentlich Sugillationen. 5) Sichtbarkeit oder Fühlbarkeit der Bruchstelle.
- 1) Die Abweichungen von der normalen Gestalt (Difformität), verschieden je nach der Dislocation der Bruchstücke (vgl. pag. 321 u. f.), daher bald Verkürzung, bald Verkrümmung, Hervorstehen einzelner Bruch-Enden u. s. f., sind nicht immer leicht wahrzunehmen, und oft findet in dieser Beziehung Täuschung Statt. Man muss vor Allem die Vergleichung mit der gesunden Seite vornehmen und sich vergewissern, ob nicht schon durch eine frühere Krankheit oder von Geburt an (was schwer zu entdecken sein möchte) eine Verkürzung oder anderweitige Difformität der einen oder anderen Extremität bestanden hat.

In Betreff der sowohl zu diesem Behuf, als für die weitere Untersuchung des Verletzten erforderlichen Entkleidung und der dabei zu beachtenden Vorsicht, sind die bei der "Behandlung" gegebenen Vorschriften zu vergleichen.

- 2) Die Beweglichkeit der Bruch-Enden ist zuweilen sehr gering, wenn nämlich ein benachbarter Knochen den gebrochenen unterstützt, oder wenn sich die Bruch-Enden mit sehr breiten Flächen berühren, oder endlich, wenn Einkeilung besteht. Schwer wahrzunehmen ist sie, wenn die Bruchstücke gar nicht oder doch schwierig zu fassen sind, wie namentlich bei den Brüchen kurzer Knochen.
- 3) Die Grepitation bei Knochenbrüchen ist ein trocknes, hartes Knarren oder Krachen, welches theils mit dem Ohre, theils und vorzugsweise mit der aufgelegten Hand wahrgenommen wird. Vgl. Bd. l. pag. 19 u. f. Dieselbe entsteht, sobald die Bruch-Enden durch

Bewegung des Kranken oder durch die Hand des Arztes gegen einander, wenn auch noch so wenig, gerieben werden. Sie muss überall fehlen, wo eine Verschiebung (Bewegung) der Bruch-Enden unmöglich ist, oder dieselben einander gar nicht berühren. Letzteres kann bedingt sein: durch ihre Lage, bei der Dislocatio ad longitudinem, ferner durch die Einschiebung von Weichtheilen zwischen die Bruch-Enden, endlich bei Brüchen, welche schon längere Zeit bestehen, durch die entzündliche Erweichung der Bruchflächen. Mangel der Beweglichkeit der Bruch-Enden ist selten der Grund, weshalb die Crepitation fehlt, weil eine äusserst geringe Bewegung zu ihrer Entstehung hinreicht. Die Verhältnisse, durch welche auch dieser geringste Grad von Beweglichkeit unmöglich gemacht werden kann, sind: Befestigung der Bruch-Enden durch ihren Zusammenhang mit anderen Knochen (z. B. am Schädel), oder durch Einkeilung oder stark gezähntes Ineinandergreifen der Bruch-Enden selbst, endlich Unversehrtheit des Periost, zumal wenn gleichzeitig eine beträchtliche Anschwellung der Weichtheile in der nächsten Umgebung besteht.

Um die Crepitation deutlich wahrzunehmen, fasst man den verletzten Theil mit der einen Hand oberhalb, mit der anderen unterhalb der vermeintlichen Bruchstelle und bewegt beide Hände in entgegengesetzter Richtung, oder man lässt die Bewegungen durch einen Gehülfen ausführen und umgreift während derselben die verdächtige Stelle mit beiden Händen, um die etwa vorhandene Crepitation mit aller Aufmerksamkeit zu erforschen.

Lisfranc (Mémoire sur de nouvelles applications du stethoscope. Paris 1823) glaubte in zweifelhaften Fällen durch Anwendung der Auscultation, mit Hülfe des Stethoskops, welches er bald an der vermeintlichen Bruchstelle, bald auch entfernt davon ansetzte, das Vorhandensein oder Fehlen der Crepitation bestimmter erkennen zu können. Dies gewährt bei Rippen brüchen grossen Vortheil, weil das Geräusch durch die Resonanz des Thorax verstärkt wird; im Uebrigen kann man die Crepitation, sobald die Bruch-Enden sich nur ein wenig an einander reiben lassen, auch mittelst des Tastsinnes wahrnehmen, wo aber die Bruch-Enden sich nicht mit einander in Berührung oder nicht in Bewegung versetzen lassen, auch mit Hülfe der Auscultation kein bestimmteres Resultat erlangen.

4) Die Sugillationen sind, obwohl oft von Wichtigkeit für die Diagnose, doch im Allgemeinen als das unzuverlässigste unter den objectiven Symptomen zu bezeichnen; sie gestatten einer Seits, wo sie vorkommen, durchaus keinen sicheren Schluss auf das Bestehen einer Fractur, und können anderer Seits, bei unzweiselhasten Knochenbrüchen, ganz sehlen oder doch in einiger Entsernung von der Bruchstelle ihren Sitz haben.

Finden sich die zuerst aufgeführten drei (pathognomonischen)

Symptome zusammen vor, so ist die Diagnose eines Knochenbruches sehr leicht. Wenn aber z. B. die Bruch-Enden sich nicht verschoben haben und wenig oder gar nicht beweglich sind, so wird sie oft sehr schwierig. In solchen Fällen ist auf einen an einer bestimmten Stelle sitzenden und durch Druck auf dieselbe sogleich zu einer unerträglichen Höhe sich steigernden Schmerz grosses Gewicht zu legen. Lassen die übrigen Umstände eine Fractur vermuthen, so berechtigt das Vorhandensein eines solchen fixen Schmerzes, wenn auch Verschiebung, Beweglichkeit und Crepitation gänzlich fehlen, in praxi zur Annahme einer Fractur, und diese Annahme wird fast zur Gewissheit, wenn an derselben Stelle eine Sugillation sich findet (Malgaigne). — Die diagnostischen Schwierigkeiten werden noch grösser, wenn in der Umgegend des Bruches sich eine starke Anschwellung gebildet hat oder wenn die Weichtheile an und für sich eine bedeutende Dicke besitzen.

5) Kann man die Bruchstelle sehen oder direct fühlen, so ist natürlich von diagnostischen Schwierigkeiten keine Rede. Aber dies ist nur selten und immer nur bei Fracturen, welche mit einer bis zur Bruchstelle eindringenden Wunde complicirt sind, der Fall. Um dieselbe Sicherheit bei einfachen Knochenbrüchen zu erreichen, bedient man sich, nach dem Vorgange von Middeldorpf¹), der Acupunctur. Eine glatte scharfe Nadel wird mit Vermeidung edler Theile an der fraglichen Stelle bis auf den Knochen eingesenkt und dann als Sonde benutzt, um theils die Bruchzacken, theils den Zwischenraum zwischen ihnen zu entdecken.

Bleibt man schliesslich doch im Zweifel darüber, ob es sich um Fractur oder blos um Quetschung handele, so muss man, um in therapeutischer Beziehung nichts zu versäumen, stets annehmen, dass Ersteres der Fall sei <sup>2</sup>).

Zum Behuf der Untersuchung eines jeden Verletzten, bei dem wir das Bestehen eines Knochenbruchs zu vermuthen Grund haben, ohne denselben sofort mit Bestimmtheit erkennen zu können, sind wir nicht blos berechtigt, sondern verpflichtet, die Chloroform-Betäubung anzuwenden, in welcher die ganze Untersuchung nicht blos schmerzlos, sondern, wegen der Erschlaffung der Muskeln, auch viel genauer ausgeführt werden kann. In der Regel gelingt es dann in demselben Chloroform-Schlaf auch sofort die wichtigsten therapeutischen Acte auszuführen.

Verlauf, Heilungsvorgang, Callusbildung. In der Umgegend

<sup>1)</sup> l. c. pag. 31 und "Akidopeirastik" in Günsburg's Zeitschr. 1856, pag. 321.

<sup>2)</sup> Ueber die Unterscheidung von Fractur und Luxation werden wir bei letzterer im folgd. Abschnitt sprechen.

eines Knochenbruches und in dem zerbrochenen Knochen selbst entsteht immer eine mehr oder weniger heftige Entzündung. Diese führt, wenn die Weichtheile stark gequetscht oder zerrissen sind, besonders aber, wenn die Lust Zutritt zur Bruchstelle hat, zur Eiterung, oft zur Verjauchung. Bei subcutanen Fracturen tritt sie gewöhnlich nur in mässigem Grade auf; die in den ersten Tagen vielleicht noch allmälig steigende Geschwulst in der Umgegend, sowie der Schmerz nehmen nach und nach wieder ab, das Fieber, welches je nach der Bedeutung des Bruches mit verschiedener Heftigkeit austreten kann, verschwindet wieder und das in der Umgegend der Bruch-Enden und zwischen ihnen befindliche Exsudat wird resorbirt, während die Bruch-Enden selbst, meist unter Wucherung der Knochensubstanz (wie man, nach Analogie der Heilung von Wunden, zu sagen psiegt, per primam intentionem) wieder verwachsen.

Die hierbei sich entwickelnde Knochen-Neubildung hat von Alters her den Namen Callus erhalten. Zahlreiche Untersuchungen sind unternommen worden, um die Structur und Bildungsgeschichte dieser Substanz, durch welche, wie durch eine Narbe, die Continuität des Knochens wieder hergestellt wird, genau kennen zu lernen. Die Alten glaubten, dass die Bruch-Enden durch einen aus ihnen ausschwitzenden Knochensaft, wie durch Leim, zusammengeklebt würden. Vorstellungen Paré's über diesen Vorgang waren beinahe noch die-Haller meinte, dass aus den Bruch-Enden und dem Knochenmark ein gallertiger Saft ausschwitze, der sich in die Umgegend der Bruchstelle ergiesse, sich organisire, demnächst knorpelig und endlich knöchern werde. Duhamel lehrte, dass zunächst das in der Umgebung des Bruches zerrissene Periost sich wieder vereinige, demnächst aber ossificire und somit einen knöchernen Ring um die Bruchstelle herum darstelle, mit welchem dann die Medullarmembran sich verbinde, um an der Berührungsstelle gleichfalls zu verknöchern. Bordenave suchte zuerst die Analogie zwischen der Heilung von Wunden in Weichtheilen und der Heilung von Knochenbrüchen geltend zu machen. J. Hunter legte besonderes Gewicht auf den Antheil, welchen das zwischen die Bruch-Enden und in ihre Umgebung ergossene Blut, indem es sich organisire, an der Callusbildung nehmen sollte. Camper beschrieb einen doppelten Callus; der eine liege unter dem Periost, und sei das Resultat der Verknöcherung einer gallertigen Substanz; der zweite, der innere Callus, dagegen beruhe auf der Rarefaction und Expansion des Knochengewebes selbst, welche zuweilen so bedeutend sei, dass der Markcanal des Knochens obliterirt werde,

Mit grosser Ausführlichkeit hat Dupuytren den Vorgang der

Callusbildung beschrieben. Auf seine Autorität hin unterscheiden Viele noch heute einen zuerst sich bildenden, provisorischen, d. h. später wieder durch Resorption schwindenden, und einen definitiven, später gebildeten, aber bleibenden Callus. 1) Provisorischer Callus. Die Weichtheile in der Umgegend der Fractur liefern ein verknöcherndes Exsudat, welches die Bruchstelle ringförmig umfasst. Ein ähnliches Exsudat liefert die Markmembran, welches, wie ein Zapfen, im Innern der Markhöhle des Knochens steckt. Dieser provisorische Callus bildet sich in 30 bis 40 Tagen. Sobald aber der definitive Callus sich entwickelt hat, beginnt die Resorption des provisorischen; der durch ihn verdickte Knochen kehrt zu seinem normalen Volumen zurück, und die Markhöhle wird wieder hergestellt. Der provisorische Callus hat wenig Festigkeit; er kann durch äussere Gewalten, sogar durch die Thätigkeit der Muskeln zerbrochen oder verbogen werden. 2) Definitiver Callus. Dieser wird von den Bruch-Enden selbst geliefert. Er entwickelt sich, der weniger energischen Lebensthätigkeit des Knochengewebes entsprechend, viel langsamer, als der von den gefässreichen Weichgebilden gelieferte provisorische Callus, und ist vor diesem durch grössere Festigkeit, sowie durch seine Permanenz ausgezeichnet.

Diese Beschreibung und Eintheilung der Callusbildung enthält mehrere, durch neuere Beobachtungen nachgewiesene Irrthümer. sogenannte provisorische Callus verschwindet bei Weitem nicht immer: insbesondere ist der Verschluss der Markhöhle fast immer ein bleibender. In vielen Fällen aber entwickelt sich der ringförmige provisorische Callus Dupuytren's gar nicht, es findet gar keine Verdickung des Knochens an der Bruchstelle Statt, die Vereinigung wird durch unmittelbare Verwachsung der Bruch-Enden bewerkstelligt. Ferner ist die ganze Lebre Dupuytren's nur auf die Röhrenknochen, welche freilich auch am Häufigsten brechen, berechnet, auf die übrigen Arten von Knochen aber gar nicht anwendbar. Für die Röhrenknochen nun hat die Dupuytren'sche Beschreibung in sofern oft ihre Gültigkeit, als allerdings zunächst von dem Periost aus die Verknöcherung zu beginnen pflegt. Eine scharfe Unterscheidung aber zwischen provisorischem und definitivem Callus ist durchweg unmöglich.

Im Anschluss an die Lehre von Dupuytren haben Breschet und Villermé besondere Perioden der Callusbildung festzustellen gesucht. Wir theilen sie nachstehend mit, weniger in der Ueberzeugung von der Nothwendigkeit einer solchen Eintheilung, als in der Absicht, bei dieser Gelegenheit die einzelnen Vorgänge der Callusbildung kurz zusammen zu fassen. Die erste Periode umfasst, bei

Fractur eines der grösseren Röhrenknochen, 8 bis 10 Tage. Die Bruch-Enden sind zunächst von ergossenem Blute umgeben, während das Bindegewebe und die Muskeln in der Umgegend, sowie das Knochenmark an der Stelle des Bruches eine grössere Turgescenz und Dichtigkeit erlangen. Das Blut wird allmälig resorbirt, zu der Anschwellung der Weichtheile gesellt sich eine deutliche Röthung. sie werden speckig oder gallertig, und die Bruch-Enden liegen in dieser gleichsam verhärteten Masse eingebettet. Die zweite Periode reicht bis zum 20sten oder 25sten Tage. Die Anschwellung der Weichtheile lässt allmälig nach, besonders kehren die Muskeln und Sehnen zu ihrem normalen Zustande zurück. Dagegen gewinnt das in der Umgegend der Fractur gelegene, infiltrirte Bindegewebe eine grössere Festigkeit, wird dem Faserknorpel ähnlich und stellt eine spindelförmige Geschwulst dar, deren grösste Dicke in der Gegend des Bruches liegt. Das aufgeschwollene Knochenmark ist durch den zwischen den Bruch-Enden liegenden Theil des Exsudates mit der äusseren Exsudatmasse in Verbindung. In dieser Periode hört die Crepitation auf, aber der Callus ist noch biegsam. Die dritte Periode reicht bis zum 30sten, 40sten oder 60sten Tage, je nach dem Sitze des Bruches, dem Alter oder dem Gesundheitszustande des Subjects. Die Callusgeschwulst wird knöchern. Die Verknöcherung schreitet von Aussen nach Innen fort und geht wesentlich von dem inzwischen bereits verheilten und beträchtlich verdickten Periost Die vierte Periode reicht bis zum 5ten oder 6ten Monat und umfasst die Verknöcherung des definitiven Callus nach Dupuytren. Die fünfte Periode endlich, in welcher die Resorption des provisorischen Callus vollendet werden soll, um schliesslich das Periost und das Knochenmark wieder in ihrem normalen Verhältnisse erscheinen zu lassen, reicht bis in den 8ten, 10ten oder gar in den 12ten Monat.

An fast allen vorerwähnten Angaben der verschiedenen Schriftsteller über die Bildung des Callus ist etwas Wahres. Nicht blos der Knochen selbst, sondern auch die ihn umgebenden Weichtheile, vor Allem und unter allen Bedingungen das Periost, haben Antheil an der Bildung der neuen Knochenmasse, aber unter verschiedenen Verhältnissen in sehr verschiedenem Grade, und immer doch in der Weise, dass die eigentliche Knochen-Neubildung nur von dem Knochen und der Knochenhaut ausgeht '). Die Betheiligung der umgebenden Weichtheile ist besonders deutlich, wenn die Coaptation der

<sup>1)</sup> Vgl. Ostëitis, Periostitis, Osteophyt im folgd. Capitel.



Bruch-Enden nicht gelungen ist. Hier ist dann Dupuytren's provisorischer Callus ganz entschieden auch der definitive. Es bilden sich knöcherne Brücken von einem Bruch-Ende zum anderen, wie dies z. B. an dem Fig. 29') abgebildeten Präparate einer Fractura femoris sehr deutlich ist. Sind die Bruch-Enden durch eine grosse Wunde blossgelegt, so erfolgt meist zunächst Abstossung ihrer oberflächlichen Schichten und dann erst Heilung des Bruches durch Granulationen, welche schliesslich verknöchern. Aber ganz im Gegensatz hierzu giebt es auch Fälle, in denen eine unmittelbare Vereinigung, eine wahre Heilung des Knochenbruches durch prima intentio zu Stande kommt, wie z. B. in Fig. 30, welche einen geheilten Bruch des unteren Endes des dius (aus der Sammlung von Goyrand) darstellt, an

Radius (aus der Sammlung von Goyrand) darstellt, an welchem sich keine Spur eines sogenannten provisorischen Callus entdecken lässt\*).

Verhältnisse, welche die Callusbildung begünstigen oder beeinträchtigen. Zu einer regelmässigen und vollständigen Vereinigung der Bruch-Enden ist die Erfüllung folgender Bedingungen erforderlich.

1) Die Bruch-Enden müssen einander während der ganzen Zeit der Heilung genau und unbeweglich berühren<sup>3</sup>). Dies ist gewöhnlich bei Brüchen

der Kniescheibe, des Olecranon und des Processus coronoideus der Ulna nicht der Fall, indem das eine Bruchstück von dem anderen durch Muskelzug entfernt wird. Ebenso können sich ausnahmsweise durch Verschiebung auch die Fracturen anderer Knochen gestalten. Dass hierbei eine Vereinigung, wenngleich in unregelmässiger und unvollständiger Weise noch möglich, obschon nicht gerade wahrschein-

- 2) Zwischen den beiden Knochenbrücken, die in diesem Falle von einem Bruch-Ende zum anderen schräg hinübergehen, ist eine Sonde hindurch geführt.
- 2) Die Callusbildung ist hier nur in ihren Umrissen dargestellt. Ueber dieselbe sind zu vergleichen: F. Miescher, De inflammatione ossium, Berol. 1836, Flourens, Théorie expérimentale de la formation des os, Paris 1847, Voetsch, Die Heilung der Knochenbrüche per primam intentionem, Heidelberg 1847, Kölliker's mikroskopische Anatomie, Virchow's Cellularpathologie, 3. Ausl. pag. 403 u. f., R. Hein, üher die Regeneration gebrochener und resecirter Knochen, in Virchow's Archiv, Bd. 15.
- Nach Asthley Cooper ware sogar nicht blos eine genaue Berührung, sondern ein gewisser Druck, den ein Bruch-Ende auf das andere ausüben müsste, erforderlich, um eine ganz vollkommene Vereinigung zu erzielen.

Fig. 30.

lich ist, zeigt z. B. Fig. 30. In anderen Fällen wird die Berührung der Bruchstächen durch fremde Körper, oder durch Muskeln und Sehnen, die sich dazwischen geschoben haben, oder durch Synovia, die zwischen sie eindringt (bei intracapsulären Brüchen), verhindert.

Soll die Heilung ohne Difformität erfolgen, so müssen die Bruch-Enden sich nicht blos genau, sondern auch in gehöriger Richtung berühren. Anderen Falls entsteht, wenn die Callusbildung nicht überhaupt ausbleibt, eine Dysmorphostosis. Der Grund dafür, dass man solche difforme Heilungen besonders häufig bei Kindern beobachtet hat '), liegt einer Seits in den Schwierigkeiten, welche sich einer genauen Diagnose und genügenden Behandlung in diesem Lebensalter entgegenstellen, anderer Seits in der Leichtigkeit, mit welcher die Verwachsung der Knochen-Enden bei Kindern erfolgt, wenn sich auch die Bruchslächen selbst durchaus nicht berühren (vgl. Fig. 29).

2) Hinreichende Ernährung der beiden Bruch-Enden. Der unzureichenden Blutzufuhr zu dem durch einen Bruch des Schenkelhalses vom Schafte des Knochens getrennten Schenkelkopf ist es grossen Theils zuzuschreiben, dass die gedachten Brüche sehr häufig nicht heilen. Aus gleichem Grunde heilen Knochenbrüche, welche an derjenigen Seite des Foramen nutricium, welche der Richtung des Verlaufs und der Verästelung der Art. nutricia entgegengesetzt ist, sich ereignet haben, durch welche also die Blutzufuhr wenigstens zu den inneren Schichten des einen Bruch-Endes beeinträchtigt wird, schwieriger und bleiben häufiger unvereinigt.

Nach den Beobachtungen von Bérard und Gueretin übt die Richtung, in welcher die Art. nutricia verläuft, einen entschiedenen Einfluss auf die frühere oder spätere Verschmelzung zwischen den Epiphysen und dem Mittelstück des Knochens aus. Am Humerus z. B. verläuft die Art. nutricia in der Richtung von Oben nach Unten, und die Verschmelzung findet dem entsprechend zuerst zwischen der unteren Epiphyse mit dem Mittelstück dieses Knochens Statt. In den Vorderarmknochen verläuft die Art. nutricia von Unten nach Oben, und die Vereinigung der oberen Epiphyse erfolgt auch früher. An den unteren Extremitäten verhält es sich gerade umgekehrt, wie an den oberen. Am Femur nämlich ist die Richtung des Ernährungsgefässes aufwärts, und die Vereinigung der oberen Epiphyse erfolgt auch viel früher als diejeuige der unteren. In den Unterschenkelknochen ist der Verlauf abwärts, und die Verschmelzung der unteren Epiphysen erfolgt dem entsprechend auch viel früher, als die der oberen. — In demjenigen Theile eines Knochens, welcher der zuletzt mit dem Mittelstück verschmolzenen Epiphyse zunächst liegt, wird man daher eher eine Verzögerung oder ein Ausbleiben der Consolidation zu erwarten haben.

<sup>\*)</sup> Vgl. v. Bruns, Beiträge zur Behandlung schlecht geheilter Beinbrüche. Deutsche Klinik. 1861, No. 14 u. f.

| Durchschuittlich verhalten sich die Foramina untricia in folgender Weis | Durchschnittlich | verhalten | sich die | Foremine | nntricia | in f | folgender | Weige |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|----------|----------|----------|------|-----------|-------|
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|----------|----------|----------|------|-----------|-------|

| Name des<br>Enochens. | Zahl d. Fo-<br>ram. nutric. |                                                                                                      | Richtung der<br>Art. nutricis.     |  |
|-----------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--|
| Humerus Ulna          | 1                           | Mitte des Knochens,<br>Grenze des oberen und mittleren Drittels,<br>1—3 Centim. unterhalb der Mitte, | abwärts.<br>aufwärts.<br>aufwärts. |  |
| Femur Tibia Fibula    | 1 (2-3)                     | in der Nitte,<br>Grenze des oberen und mittleren Drittels,<br>Mitte des Knochens,                    | aufwärts.<br>abwärts.<br>abwärts.  |  |

Die Lage der Foramina nutricia bietet übrigens zahlreiche Varietäten dar. Vgl. John Adams, On ununited fractures, Medical Times, 1851, April.

Nachstehende Tabelle über 35 Fälle von Pseudarthrosen (vgl. pag. 339 u.f.) dient als Begründung für die Angabe Gueretin's.

Solte man auch, wie es nach den Angaben von Norris scheinen könnte, auf dieses Verhältniss zu grosses Gewicht gelegt haben, so ist die Bedeutung desselben doch nicht zu verkennen, da man bei jedem Knochenbruch, welcher in der gedachten Beziehung zu der Art. nutricia steht, das im Verhältniss zu ihrer Eintrittsstelle peripherisch gelegene Bruch-Ende, zu welchem also die Blutzufuhr vermindert ist, später und in geringerer Masse Callus liefern sieht.

- 3) Die Entzündung in den Bruch-Enden und in ihrer Umgegend darf nicht erlöschen, weil nur unter ihrem Einfluss die Knochen-Neubildung fortdauert, sie darf aber auch nicht zu heftig werden, weil sonst statt einfacher Knochenwucherung Eiterung oder gar Brand zu befürchten steht. Ist die Bruchstelle der Luft ausgesetzt (nicht subcutan) und lässt sich der Zutritt der Luft nicht sofort wieder abschliessen, so tritt auch Eiterung ein. Die Callusbildung erfolgt dann auf dem Wege der Granulation, viel langsamer und unsicherer.
- 4) Eine ausreichende Ernährung der Bruch-Enden setzt einen normalen Zustand der Ernährung des ganzen Organismus voraus; namentlich müssen demselben auch genügende, hinreichend kalkhaltige Nahrungsmittel zugeführt werden '). Ob eine mangelhafte
  - <sup>1</sup>) Die gewöhnliche gemischte Kost ist vollkommen kalkhaltig genug selbst für sehr erhebliche Callusbildung. Dem Kranken Kalkpräparate (Calcaria phosphorica oder Calc. carbonica in kohlensaurem Wasser) zu geben, ist daher überäüssig, zumal

Innervation des Theils, an welchem der Bruch sich findet, die Heilung unmöglich macht, oder auch nur verzögert, ist nicht entschieden. liegen allerdings Beobachtungen vor, in denen dies der Fall war, aber es giebt auch Beispiele genug vom Gegentheil. Dagegen unterliegt es keinem Zweisel, dass ein allgemeines Darniederliegen der Kräste, das Einwirken der Kälte (wie schon Hippokrates lehrte) und das Bestehen gewisser Dyskrasien die Callusbildung beeinträchtigen. letzteren verhält es sich in dieser Beziehung ebenso, wie mit der Prädisposition zu Knochenbrüchen, welche durch sie bedingt werden Mit Sicherheit kann eigentlich nur der Scorbut als eine die Callusbildung hemmende Dyskrasie aufgeführt werden. Nach der Angabe vieler Autoren soll die Schwangerschaft ein Hinderniss der Callusbildung sein. In einzelnen Fällen findet man diese Behauptung bestätigt, aber häufig genug sieht man Fracturen bei schwangeren Frauen vollkommen gut heilen. Unzweifelhaft ist der üble Einfluss, den das Bestehen von Caries oder Nekrose an dem gebrochenen Knochen auf die Heilung des Bruches ausübt.

Pseudarthrosis, falsches Gelenk, Articulation contre nature, Wenn unter den so eben erörterten ungünstigen Verhältnissen einerseits die Consolidation einer Fractur nicht erfolgt, andererseits aber das Leben des Patienten ungefährdet bleibt: so entsteht zwischen den Bruch-Enden ein fibröses Gewebe, ähnlich dem Narbengewebe in Weichtheilen, welches bald eine dicke, dem Faserknorpel ähnliche Masse, bald auch einzelne Stränge und Bänder darstellt. Besonders häufig ist dies der Fall, wenn die Bruch-Enden nicht in genaue Berührung gebracht oder doch nicht in derselben erhalten werden konnten, daher ganz gewöhnlich bei Brüchen der Kniescheibe, des Olecranon, des Processus coronoides ulnae, des Schenkelhalses, auch der Condylen des Oberarmes. Je kürzer die fibröse Zwischensubstanz ist, und je weniger zur Ausübung der Function des Knochens eine absolute Unbiegsamkeit desselben in seiner ganzen Continuität erheischt wird, desto weniger störend ist diese unvollkommene Heilung. Standen die Bruch-Enden mit einander in genauer Berührung, und erfolgte dennoch keine knöcherne Vereinigung, so treten sie nach und nach, besonders wenn von dem Patienten Bewegungen versucht wurden, in eine gelenkartige Verbindung, welcher jedoch die Phantasie mancher Schriftsteller eine grössere Aehnlichkeit mit einem wirklichen Gelenk zugeschrieben hat, als sie wirklich besitzt. Es unterscheidet sich nämlich jener Zustand, den man eigentliche Pseudarthrose, auch

alle diese Kalkpräparste weniger leicht assimilirt werden, als die in den Nahrungsmitteln enthaltenen Kalk-Verbindungen. wohl diarthrosen-ähnliche Pseudarthrose genannt hat, nur dadurch von der so eben beschriebenen Heilung durch fibröse Zwischensubstanz, dass die Bindegewebswucherungen sich Bändern ähnlich um die Bruchstelle gruppiren, während durch den Druck und die Reibung, welche die Bruch-Enden gegen einander ausüben, ihre Berührungsflächen sich abglätten, in einzelnen Fällen auch das eine Bruch-Ende eine convexe, das andere eine concave, pfannenähnliche Gestalt annimmt. — Durch solche Pseudarthrosen in der Continuität eines Röhrenknochens wird die Function des Theils im höchsten Grade gestört, besonders wenn es sich um Knochen der unteren Extremität handelt.

Prognose der Knochenbrüche. Wäre es nicht durch Beobachtungen tausendfach erwiesen, dass Knochenbrüche gewöhnlich heilen, so wurde man a priori für eine so tief eingreifende Verletzung gewiss keine günstige Prognose stellen. Der Verlauf der einfachen Knochenbrüche ist wesentlich deshalb ein so günstiger, weil sie in die Klasse der von J. Hunter so genannten "nicht exponirten", nach neuerer Nomenclatur "subcutanen" Continuitätsstörungen gehören. Vgl. Bd. I. pag. 627 u. f. Jedoch sei man im einzelnen Falle. selbst bei einem einsachen Knochenbruche vorsichtig in der Vorhersage; denn einerseits lassen sich die Folgen der Erschütterung, welche den Körpertheil mit der Fractur zugleich getroffen hat, nicht mit Bestimmtheit im Voraus berechnen, und andererseits führt selbst der einfachste Knochenbruch in seinem Gefolge doch immer eine fast vollständige Aufhebung der Functionen des gebrochenen Theils für mehr oder weniger lange Zeit. Durch mannigfaltige Verhältnisse wird die Prognose eines Knochenbruches überdies noch besonders getrübt.

Knochenbrüche an den unteren Extremitäten sind viel übler als diejenigen an den oberen, indem die Masse der umgebenden und daher gereizten Weichtheile hei ersteren bedeutender, und die Schwierigkeiten, mit denen man zu kämpfen hat, um die Bruch-Enden während des Heilungsprocesses in der gehörigen Lage zu erhalten, grösser sind. Ausserdem kommen bei denselben, wie bei allen Knochenbrüchen, welche zu ihrer Heilung eine längere ruhige Lage erfordern, alle diejenigen Nachtheile in Betracht, welche das Still-Liegen an und für sich bei schon bestehenden Krankheiten oder Krankheitsanlagen, zuweilen sogar bei sonst gesunden, aber an körperliche Anstrengungen und freie Bewegung gewöhnten Menschen herbeiführt.

Bricht nur ein Knochen eines zweiröhrigen Gliedes, so ist die Prognose nicht blos günstiger, als wenn beide gebrochen wären, sondern auch noch besser, als wenn die Fractur an einem einröhrigen Gliede sich befände, indem die Verschiebung der Bruch-Enden durch den Widerstand des zweiten Knochens ganz oder doch zum Theil verhindert zu werden pflegt.

Brüche in der Nähe eines Gelenkes haben, auch wenn dieses selbst ganz unverletzt geblieben ist, doch eine schlechtere Prognose als andere, weil in Folge der Ausbreitung des Entzündungsprocesses auf das Gelenk, oder auch blos wegen der andauernden Ruhe, Gelenksteifigkeit zurückbleiben kann (vgl. Ankylose).

Neben dieser articulären Steifigkeit ist aber auch die, fast noch häufigere muskuläre zu beachten, die nach Fracturen, bald dauernd, bald — und zwar bei Weitem häufiger — vorübergehend, zurückbleibt; sie wird im ersteren Falle meist durch Einheilen von Muskeln oder Sehnen in den Callus bedingt, im zweiten durch die längere Ruhe der Muskeln, welche zur Heilung des Bruches erforderlich ist.

Ein Querbruch ist leichter zu behandeln, als ein Schrägbruch. Mehrfache oder gar Splitterbrüche haben eine viel schlechtere Prognose.

Alle Complicationen erhöhen die Gefahr einer Fractur, am Wenigsten noch eine einfache Wunde, in hohem Grade eine Arterienverletzung in der Nähe der Fractur. Sobald in der Umgebung der Bruchstelle Eiterung entsteht, steigert sich die Gefahr der Verletzung erheblich.

Viele Knochenbrüche sind höchst gefährlich wegen der mit ihnen nothwendig verknüpften Verletzung oder consecutiven Erkrankung benachbarter Eingeweide; dies ist fast bei allen Fracturen des Schädels und der Rumpfknochen der Fall. Abgesehen von diesen durch die Localität bedingten Complicationen, können solche Brüche ebenso schnell, ja sogar noch schneller heilen, als diejenigen der Extremitäten-Knochen.

Jugend und kräftige Gesundheit sind der Heilung von Knochenbrüchen ungemein günstig. Bei alten Leuten erfolgt die Wiedervereinigung langsamer, und Anschwellung und Steifigkeit bleiben in der Umgebung der Bruchstelle längere Zeit zurück. — Von den übrigen Verhältnissen, welche die Callusbildung beeinträchtigen können, war schon pag. 336 u. f. die Rede.

Behandlung<sup>1</sup>). Erste Hülfeleistungen Gewöhnlich findet der Wundarzt den Patienten, welcher einen Knochenbruch erlitten bat, bereits im Bett, — häufig mit einer hestigen Entzündung oder doch Reizung der die Bruch-Enden umgebenden und von ihnen zer-

<sup>1)</sup> Vgl. C. Boehm, Therapie der Knochenbrüche, Wien, 1868.

rissenen oder gequetschten Weichtheile, welche vielleicht nur durch den in unzweckmässiger Weise ausgeführten Transport des Verletzten veranlasst worden ist. Von grosser Wichtigkeit ist es daher, dass die ersten Hülfeleistungen bei Knochenbrüchen mit der gehörigen Sorgfalt und Sachkenntniss ausgeführt werden. Ganz besonders kommt dies in Betracht, wenn es sich um eine Fractur an den unteren Extremitäten handelt, weil der Patient alsdann nicht im Stande ist, nach eigenem, gewöhnlich richtigem Gefühle die Unterstützung des verletzten Körpertheils selbst zu besorgen. Am Besten ist es, wenn man sogleich die Einrichtung vornehmen und einen genügenden Verband anlegen kann (vgl. pag. 347 u. f.). Ist dies nicht möglich, so muss der Arzt, während Gehülfen den Kranken aufheben, an der Seite der Fractur stehend, die Bruch-Enden vor Verschiebung zu bewahren suchen, indem er das Glied oberhalb und unterhalb der Bruchstelle umfasst.

Zum Behuf des Transportes bedient man sich einer Tragbahre. einer Bettstelle, im Nothfall zweier Latten, die durch ein an ihnen sestgenageltes Stück Leinewand (von einer dem Körper entsprechenden Länge und Breite) verbunden sind, oder auch eines Brettes, einer Oft fehlen (namentlich während einer Schlacht) alle diese Hülfsmittel, und es bleibt nichts übrig, als den Verletzten mit den Händen fortzutragen. Kann der Patient ohne Gefahr an dem Orte der Verletzung gelassen werden, so ist es viel besser, zuerst für zweckmässige Verband- und Transportmittel zu sorgen und ihn bis dahin ruhig liegen zu lassen, als durch einen übereilten Transport die Bruch-Enden einer bedeutenderen Verschiebung und die benachbarten Weichtheile einer hestigeren Reizung auszusetzen 1). verletzte Glied muss sich während des Transportes in einer solchen Lage befinden, dass weitere Dislocationen der Bruchstücke durch Muskelzug verhütet werden. Zu diesem Behufe construirt man oft zweckmässig aus festen Kissen oder Strohsäcken eine einfache oder doppelte schiefe Ebene.

Beim Entfernen der Kleider ist die grösste Sorgfalt anzuempfehlen, um Bewegungen der Bruch-Enden zu verhüten. Deshalb muss man bei Brüchen an der unteren Extremität die Stiefeln fast immer und häufig auch die übrige Bekleidung abschneiden.

Die Anordnung des Bettes, in welchem der Verletzte liegen soll, ist bei Brüchen der oberen Extremität von geringer, bei solchen an der unteren Extremität dagegen von grosser Bedeutung. Dasselbe

1) Als A. Paré in Paris auf der Strasse das Bein brach, liess er eine Thur ausheben und unter seinen Körper schieben, bevor man ihn transportiren durfte. muss nicht zu breit, von allen Seiten zugängig und mit einer festen Matratze, wo möglich einer Rosshaar-Matratze versehen sein '). Oberhalb des Bettes ist eine Vorrichtung anzubringen, an der sich der Patient ein wenig aufrichten kann; am Einfachsten ein an der Decke des Zimmers oder an einem galgenartigen Gestell oder endlich am Fuss-Ende des Bettes, am Bettpfosten, zu befestigender Strick.

Für alle Kranke, welche durch Fracturen des Rumpfes oder der unteren Extremitäten längere Zeit an's Bett gefesselt sind, ist es von grosser Wichtigkeit, dass man sie mit Leichtigkeit und ohne Erschütterung von ihrem Lager erheben könne, um das Lager selbst glätten und, je nach Bedürfniss, Unterlagen, Bettschüsseln u. dgl. unterschieben zu können. Kann man über eine hinreichend grosse Zahl von Wärtern disponiren, so reichen deren Hände allerdings aus. Anderen Falls sind besondere Apparate wünschenswerth, die man als "Krankenheber" bezeichnet hat. Einer der einfachsten und zweckmässigsten ist der von v. Siebold angegebene. Derselbe besteht aus einem 8 Fuss langen Balken, an dem in verschiedenen Entsernungen breite Gurte befestigt werden können, welche den Kopf, den Thorax und die Lendengegend, das Gesäss und die Beine des Kranken umfassen und über dem Körper des Kranken durch Spannbretter in der Art von einander gehalten werden, dass sie keinen unangenehmen Druck auf denselben ausüben. In der Mitte des Balkens ist ein Flaschenzug befestigt, dessen anderes Ende an der Zimmerdecke oder in einem besonderen Gerüst festsitzt. Durch Vermittelung dieses Flaschenzuges vermag ein Wärter den Kranken mit Leichtigkeit emporzuziehen; bei übrigens guten Körperkräften kann der Kranke dies selbst besorgen 3).

Das gebrochene Glied wird, je nach der einzuschlagenden Behandlungsweise freilich sehr verschieden, im Allgemeinen jedoch in der Art gelagert, dass es von den umgebenden Theilen umfasst, sicher unterstützt, aber nicht stark gedrückt wird. Diesen Anforderungen entsprechen die sogenannten Spreukissen, d. h. Säcke, die mässig fest mit Häcksel gefüllt sind. In einem solchen Spreusacke bildet die darauf gelagerte Extremität sich sehr bald eine entsprechende

<sup>1)</sup> Grosse Kissen aus Gummiplatten, mit Wasser oder Luft gefüllt, (hydrostatische Betten) sind den Rosshaar-Matratzen in manchen Föllen noch vorzuziehen, ihres hohen Preises wegen aber nur selten anwendbar. Sie wurden zuerst gefertigt von Hooper, Pall-Mall-East No. 7, London, sind jetzt aber aus jeder Gummiwasren-Fabrik zu beziehen.

<sup>\*)</sup> Vgl. Gustav Simon, Ueher Schusswunden, Giessen 1852, woselbst auch der v. Siebold'sche Krankenheber abgebildet ist.

Vertiefung, so dass der übrige Theil desselben rund herum einen die Lage des Gliedes sichernden Wall darstellt '). Hat man eine gut gepolsterte und der Dicke der Extremität ungefähr entsprechende Rinne zur Hand, so benutzt man diese als Unterlage. Für die in sehr vielen Fällen zweckmässige Lagerung mit halber Beugung der benachbarten Gelenke ist eine pultartige Vorrichtung, welche aus zwei in einem Charnier-Gelenk verbundenen Brettern besteht, die unter einem verschieden grossen Winkel gegen einander festgestellt werden können, vielfach in Gebrauch. Ueber eine solche doppelt geneigte Ebene muss natürlich ein entsprechend gearbeitetes Polster gelegt werden, um die Extremität vor schmerzhaftem Drucke zu bewahren. — Die zweckmässige Lagerung der Extremität macht zuweilen die ganze Behandlung oder doch einen wesentlichen Theil derselben aus.

Die Indicationen, welche bei der Behandlung eines einfachen Knochenbruches uns entgegen treten, sind:

- die Bruch-Enden, wenn sie sich verschoben haben, wieder in die normale Lage zu bringen, Einrichtung des Bruches, Reductio, Repositio;
- 2) abermalige Verschiebung zu verhindern, die Bruch-Enden in der normalen Lage zu erhalten, Retentio;
- 3) übele Zusälle zu verhüten und zu beseitigen.

Von der Einrichtung eines Bruches ist fast nur bei Brüchen der Extremitäten die Rede, weil eben bei diesen vorzugsweise Verschiebung Statt findet; jedoch kann auch bei Brüchen am Kopf und am Rumpf Verschiebung vorkommen und deren Beseitigung erforderlich und auch ausführbar sein, der Brüche des Unterkiefers nicht zu gedenken, welche sich überhaupt in vielen Beziehungen den Brüchen der Extremitäten-Knochen analog verhalten.

Das Haupthinderniss bei der Einrichtung einer Fractur ist die Spannung der Muskeln. Man hat deshalb auch von Alters her dahin gestrebt, die Bruch-Enden dem Einflusse der Muskeln zu entziehen. Zu diesem Behufe haben bereits Hippokrates, Fabricius ab Aqua pendente, Petit, Pott u. A. empfohlen, die Extremität in eine solche Lage zu bringen, dass die hinderlichen Muskeln er-

1) Mit Recht empfiehlt Laurencet (Archiv. génér., 1851 u. 52) zu diesem Behuf sein "zweiklappiges Kissen". Dies ist ein grosser Spreusack, in dessen Mitte ein langgestrecktes Dreieck abgesteppt ist, so dass es bei der Füllung leer bleibt, somit eigentlich zwei Kissen entstehen, die durch ein doppeltes Stück Leinwand verbunden sind. Wird das Glied auf dies Kissen gelegt, so erheben sich die beiden Seitenbälften und üben einen gleichmässigen, doch nie unangenehmen Druck aus. Vgl. Brüche des Unterschenkels.

schlaft sind. Dieser Rath lässt sich jedoch nur selten befolgen, indem bei Erschlaffung der einen Muskelgruppe die andere desto mehr gespannt wird. Noch weniger Aussicht auf Erfolg bietet Dupuytren's Methode dar, die Aufmerksamkeit des Kranken durch heftige und plötzliche Fragen oder Anreden abzulenken.

Glücklicher Weise hist uns jetzt über diese, sowie über viele andere, gleich mangelhafte Bestrebungen, die Erschlaffung der Muskeln herbeizusühren, die segensreiche Einsührung der Betäubungsmittel gänzlich hinweg. Auch die gespanntesten Muskeln erschlaffen während der Chloroform-Narkose so vollständig, dass die Reduction eines Beinbruches ohne grosse Gewalt und nebenbei auch noch ohne Schmerz ausgesührt werden kann. Man sollte dieselbe in keinem irgend schwierigen Falle unterlassen.

Die Einrichtung geschieht durch Zug, Extension, und Gegenzug, Contraextension; d. h. ein oder mehrere Gehülfen ziehen an dem unteren, andere an dem oberen Bruch-Ende, während der Wundarzt selbst seine Aufmerksamkeit auf die Bruchstelle richtet, diese gleichsam zwischen den Händen hält und, sobald die Bruch-Enden durch den Zug der Gehülfen wieder in gleicher Höhe angelangt, oder (besonders bei stark gezähnten Brüchen) so stark nach entgegengesetzten Richtungen hin fortbewegt worden sind, dass, wenn beide in der Achse des Gliedes sich befinden, ein Zwischenraum zwischen ihnen entsteht, auf beiden Seiten den Zug unterbrechen lässt und zugleich die Bruch-Enden gegen einander schiebt — Coaptatio. Von diesem als Norm beschriebenen Hergange der Reduction weicht aber das bei manchen Knochenbrüchen erforderliche Verfahren gänzlich ab, wie sich dies bei den Fracturen des Unterkiefers, des Olecranon und der Kniescheibe besonders deutlich ergeben wird.

Extension und Contra-Extension dürfen niemals in unmittelbarer Nähe des Bruches Statt finden, wie dies bei den Alten wohl zuweilen geschah. (Vgl. Fig. 31, Reduction eines Unterschenkelbruchs.) Durch ein solches Verfahren werden die ohnehin



Fig. 31.

schon verletzten Weichtheile einer neuen Quetschung ausgesetzt. Anderer Seits dürfen Extension und Contra-Extension auch nicht in zu grosser Entfernung von der Bruchstelle ausgeübt werden, wie dies im Alterthume gleichfalls oft geschehen ist. (Vgl. Fig. 32, Reduction mit Hülfe eines Hebels, der in die Nabe eines Rades eingesetzt wird.)

Fig. 32.



Welcher Grad von Krast zum Behuse der Reduction angewandt werden soll, lässt sich im Allgemeinen nicht bestimmen. Extendirt man in einer zweckmässigen Stellung der Extremität und unter Anwendung betäubender Mittel, so werden die Kräste eines Mannes meist ausreichend sein. Der Zug muss allmälig und stetig, niemals ruckweise ausgeübt werden. Extension und Contra-Extension kann, statt durch Gehülsen, auch durch Maschinen bewirkt werden. Der gebräuchlichste und zweckmässigste Apparat der Art ist der von Mennel und Schneider angegebene 1). Die Contra-Extension kann auch durch Besetsigung des Rumpses am Bettpsosten ersetzt und die Extension durch den Zug eines Gewichtes bewirkt werden, welches mittelst eines über eine Rolle lausenden Strickes wirkt, der durch Binden oder Schlingen an einer passenden Stelle der Extremität besetsigt ist.

Die Extension reicht oft hin, um die Reduction zu vollenden. Nur selten ist die Coaptation mittelst seitlichen Druckes schwierig. Für einzelne Fälle hat Malgaigne vorgeschlagen, die Bruch-Enden mittelst eines Pfriems (Tenaculum) zu fassen und in die gehörige Stellung zu bringen.

Dass die Reduction gelungen sei, davon überzeugt man sich durch Vergleichung der Gestalt, Richtung und Länge des verletzten Theils mit demjenigen der gesunden Seite.

1) Diese Vorrichtung ist ursprünglich für die Reduction des verrenkten Oberarms erfunden. Vgl. Loder's Journal f. Chirurgie etc. 1800 u. 1801. As einem starken hölzernen Rahmen von entsprechender Grösse wird einer Seits der Contraextensions-Gurt, anderer Seits eine Winde oder ein Flaschenzug befostigt, durch deren Vermittlung die Extension bewirkt wird.

Im Allgemeinen ist als Grundsatz sestzuhalten, dass die Eintung bei einer jeden Fractur sobald als möglich vorehmen sei. In Betreff frischer Knochenbrüche erleidet diese il gar keine Ausnahme. Die bestehende Geschwulst und Schmerzgkeit ist in solchen Fällen nicht blos kein Grund gegen die iction, sondern kann vielmehr gerade nur durch die Reduction itigt werden, — cessante causa cessat effectus. Ist aber die ündung bereits sehr hestig geworden, die Bruchstelle von einer en Geschwulst umgeben, die Einrichtung in der Chlorosombetäugurch einen mässigen Zug nicht zu bewerkstelligen (was jedoch ene Ausnahmssälle sind); so ist es besser, keine gewaltsamen uche zu machen, sondern zunächst die Entzündung direct zu bepsen, weil durch jene Versuche leicht eine gesährliche Steigerung elben herbeigesührt werden könnte.

Nach vollendeter Coaptation ist für die Retention zu sorgen. we der ganze Körper für die Dauer der Heilung sich unbeweglich nen, insbesondere auch die Wirkung der an den Bruch-Enden tigten Muskeln sich für diese Zeit aufheben, so wäre damit die ntion in sehr vollständiger Weise bewirkt. Eine solche andauernde des ganzen Körpers ist aber entweder überhaupt unmöglich, doch dem übrigen Organismus nachtheilig. Dagegen muss der ertheil, namentlich also diejenige Extremität oder doch der Abitt der Extremität, woran der Bruch sich befindet, in absolute versetzt werden; es muss Alles aufgeboten werden, um die h-Enden in genauer Berührung unbeweglich an einander zu n<sup>1</sup>).

Im Allgemeinen lassen sich die zur Retention von Knochenchen benutzten Methoden in drei Gruppen eintheilen:

- I. Zweckmässige Lagerung, II. Gleichmässige Compres, III. Permanente Extension.
- I. Durch zweckmässige Lagerung des gebrochenen Theiles Ier Einfluss der Muskeln und äusserer Einwirkungen auf die Bruchn verhütet werden. Hierher gehören die Schweben <sup>5</sup>) und die auf einer einfach oder doppelt geneigten Ebene. Diese Belungsweise allein und ohne Unterstützung anderer Apparate kann

n den meisten Fällen ist es zu diesem Behuf erforderlich, die beiden Geenke, mit denen der gebrochene knochen in Verbindung steht, ür die Heilungsdauer unbeweglich zu machen; jedoch kann man bei fracturen im unteren Dritttheil der verschiedenen Gliederabschnitte das nächstehere Gelenk meist frei lassen.

Vgl. Bd. I. peg. 107 u. flgd.

nur in solchen Fällen ausreichen, wo die Neigung zur Verschiebung gering und die Localität des Bruches diesem Verfahren günstig ist. Mit anderen Hülfsmitteln zur Retention des Bruches verbunden, ist die zweckmässige Lagerung überall von Vortheil und von grosser Bedeutung.

Die Lagerung fracturirter Glieder in halb gebeugter Stellung, wie wir sie jetzt gewöhnlich durch "schiefe Ebenen" bewirken, ist bereits von Hippokrates, Fabricius ab Aqua pendente und Petit als nützlich anerkannt worden, und besonders von Fabricius ganz bestimmt empfohlen. Er sagt wörtlich, "man solle einem jeden Gelenk eine zwischen den extremsten Bewegungen desselben in der Mitte stehende Stellung oder Lage geben." In die Praxis eingeführt wurde dies Verfahren besonders von Pott, in Frankreich sogar erst durch Dupuytren. Ohne die grossen Vorzüge dieser Lagerung zu verkennen, müssen wir jedoch darauf aufmerksam machen, dass es viele Fälle giebt, in denen dem Kranken die vollkommen gestreckte Lage weniger beschwerlich ist und durch die gebeugte sogar hestige Schmerzen veranlasst werden. Ueberdies ist es bei Anwendung der halb geheugten Lage manchmal besonders schwierig desorme Heilungen zu verhüten, — eine Rücksicht, die freilich durchaus hintenangesetzt werden muss, sobald durch die mit der extendirten Lage verbundenen Uebelstände dem Leben des Kranken irgendwis Gesahr droht.

II. Durch einen auf den ganzen Umfang des gebrochenen Gliedes oder doch einen grossen Theil desselben gleichmässig vertheilten Druck, welcher besonders in derjenigen Richtung anzubringen ist, in welcher die Bruch-Enden sich zu verschieben Neigung zeigen, wird nach vollzogener Coaptation direct der Dislocatio ad axin, ad latus und ad peripheriam und somit indirect überhaupt jeder Verschiebung entgegengewirkt. Hierher gehören die sogenannten Contentiv-Verbände, welche eben von dieser Wirkung (von continere) ihren Namen haben, ferner die Kapsel- und Rinnen-Verbände, namentlich der Kleister-, der Gutta-Percha- und der Gyps-Verband.

Die Verbandstücke, deren man sich für den gewöhnlichen Contentiv-Verband bedient, sind Binden, Schienen und Polster (Häcksel-Kissen), wie wir sie Bd. I. pag. 77—95 beschrieben haben. Die Binden sind entweder gewöhnliche Rollbinden, oder "vielköpfige", Scultet'sche Binden 1).

Non Einzelnen (namentlich von Zeis, Deutsche Klinik 1858) sind die elastisches Gummi- (Kautschuk-) Binden für Beinbruchverbände besonders gerühmt worden. Ich kann nur dem Urtheil von Gurlt (l. c. pag. 421) beitreten, dass sie zu kostspielig und gerade durch ihre Elasticität bedenklich sind, weil durch zufällige Spannung beim Anlegen leicht Einschnürung entstehen kann. — Viel eher dürften zu diesem Behuf federnde Stahlreifen (starke Uhrfedern) anzuwenden sein, über deren günstige Wirkung Dr. Dönhoff, nach brieflicher Mittheilung, Versuche gemacht hat.

hienen, deren man sich bei der Behandlung enbrüchen bedient, müssen im Allgemeinen (jeimmer) länger sein, als das gebrochene Glied pag. 94), und an Breite der Dicke desselben itsprechen. Früher stellte man als Regel auf, r die obere Extremität bestimmten der Wölbung entsprechend gebogen, diejenigen für die unität hingegen flach sein müssten. In neuerer man sie mit Recht stets der Form des Gliedes , so dass sie eine mehr oder weniger rinnenstalt haben. Sie werden im Allgemeinen nicht auf das kranke Glied gelegt, sondern Polster, (Fig. 33), Watte u. dgl. (auch Luftkissen aus dazwischen eingeschoben. In einzelnen Fällen s nützlich, die Schienen unmittelbar oder doch /ermittelung eines sehr festen Polsters auf die



n oder wenigstens auf dasjenige Bruch-Ende, welches eine igung zur Verschiebung zeigt, einwirken zu lassen. Eine te Einwirkung der Schienen bildet den Uebergang zu der igne empfohlenen Druckschraube, mittelst welcher man uf das zur Verschiebung geneigte Bruch-Ende einwirken "Unterschenkel-Brüche".

irksamkeit der Schienen wird in hohem Grade gesichert, sie auf der Haut festklebt. Besonders empfiehlt sich das Biegsames (weiches) Eisenblech ) angegebene Verfahren. eifen von 2-3 Centimeter Breite geschnitten, welche in die Länge des zu fixirenden Extremitäten-Theils haben iese werden, der Gestalt des Körpertheils entsprechend, amentlich so, dass Stellen, welche keinen Druck ertragen, l und Ferse, mit Ausbiegungen umgangen werden. ogenen Eisenblech-Schienen werden demnächst in der Art mit Hestpslasterstreifen überzogen, dass man diese spiralig, flastermasse nach Aussen, um die Blechstreisen her-Solcher Schienen werden dann 2-4 (zu den Seiten, inten) auf den fracturirten Theil aufgeklebt und mit einer t angelegten, weichen (wollnen oder baumwollnen) Rolltigt 2).

Klinik, 1869, No. 31, pag. 317.

samkeit und Sicherheit dieses Bahr'schen Verbandes, sowohl bei Fracbei Gelenkleiden, welche Fixation des Gelenkes erheischen, auch nach
su, ist eine überreschend grosse, wie ich mich in zahlreichen Fällen in

Anlegung des gewöhnlichen Contentiv Verbandes. Nach altem Brauch legt man zunächst um die Bruchstelle eine mit Wasser oder mit einer sogenannten resolvirenden Flüssigkeit getränkte Compresse. Demnächst wird die Extremität, sofern es sich, wie wir hier beispielsweise annehmen, um den Oberarm handelt, von der Hand aufwärts mit aufsteigenden Hobeltouren umwickelt, das Ellenbogengelenk in halb gebeugter Stellung mit einer Testudo umgeben und demnächst der Oberarm mit aufsteigenden Touren umwickelt. Bruchstelle umgiebt man mit mehrfachen Cirkeltouren und fährt dann fort, den Arm bis zur Schulterhöhe einzuwickeln. Demnächst werden die gepolsterten oder aus dicker, vorher in Wasser aufgeweichter Pappe (Pappdeckel) bereiteten Schienen angelegt und entweder durch absteigende Hobeltouren derselben Binde oder durch eine besondere Binde besestigt. Die Stelle, an welcher die Schienen liegen sollen, wird, sofern sie nicht das ganze Glied umfassen, wesentlich durch die Richtung bestimmt, in welcher die Bruch-Enden auszuweichen geneigt sind. - Für einen Knochenbruch der unteren Extremität ordnet man den Verband in folgender Weise: 1) Ueber das Kissen, auf welchem die Extremität ruhen soll, legt man ein Leintuch (Serviette, 2) Einige starke Bandschlingen. 3) Das soge-Laken oder dgl.). nannte Strohladen-Tuch, auf welchem die Schienen liegen. vielköpfige Binde (vgl. Bd. l. pag. 90). 5) Compressen oder Longuetten, welche man auf die Bruchstelle oder an solche Punkte, die eines besonders weichen Polsters bedürfen, zu legen gedenkt. also vorgerichtete Verband wird unter das, durch Gehülfen erhobene und zugleich, je nach Bedürfniss, extendirte Glied geschoben. Hierauf werden die Verbandstücke in der umgekehrten Reihenfolge, als sie auf das Kissen gelegt wurden, an die Extremität angelegt. Hat eins der Bruch-Enden besondere Neigung sich zu verschieben, so sucht man auf dieses durch graduirte Compressen oder kleinere Schienen besonders einzuwirken. Bei der Anlegung der vielköpfigen Binde erfolgt die Anlegung der einzelnen Bindenstreisen gleichfalls von Unten nach Oben in der Bd. I. pag. 91 beschriebenen Weise. lst man mit dem Anlegen der Binden fertig, so werden die Seitenschienen in dem dazu bestimmten Leinentuch von dessen Enden her eingerollt, bis das Tuch unter dem Gliede gespannt ist und zwischen jeder eingewickelten Schiene und der Extremität nur noch so viel Platz bleibt, um einen hinreichend dicken Spreusack aufzunehmen. Auf die vordere Seite des Gliedes legt man einen dritten Spreusack (oder ein drittes

der Charité und in Feldlazarethen überzeugt habe; nur muss man hinreichend starkes aber weiches (nicht federbartes) Eisenblech dazu verwenden.

Kissen) und darüber, wenn es nothwendig erscheint, noch eine dritte Schiene. Während nun der Gehülfe die Seitenschienen in der Art gegen einander drückt, dass die Extremität von den Spreusäcken genau umfasst und gleichsam in sie eingebettet wird, befestigt sie der Wundarzt in dieser Stellung durch Anziehen und Zusammenknüpfen der vorher schon zu Schlingen gestalteten Bänder. Diese müssen so fest angezogen werden, dass sie eine Verschiebung der Bruch-Enden unmöglich machen, ohne einen schmerzhaften Druck zu veranlassen. Endlich wird das Tuch, welches den untersten Platz auf dem Kissen einnahm, von seinen Enden her zu einer sogenannten falschen Strohlade aufgerollt (Bd. I. pag. 94), um dadurch die Festigkeit des Verbandes zu vervollständigen.

Durch die vorstehend beschriebenen Verbände sind viele glückliche Resultate erzielt worden; aber sie haben sowohl für den Kranken, als für den Arzt mancherlei Uebelstände. Der Kranke muss während der ganzen Behandlung das verletzte Glied ruhig halten und. wenn es sich um die unteren Extremitäten handelt, im Bette liegen. so dass er also allen Nachtheilen einer andauernden horizontalen Lage ausgesetzt ist. Der Verband muss, wenn er unmittelbar nach der Verletzung angelegt wurde, schon am folgenden Tage wieder geöffnet und genau revidirt werden. Eine Besichtigung des gebrochenen Gliedes ist auch späterhin von Zeit zu Zeit zu wiederholen, -- wenn der Kranke nicht über Schmerzen klagt, nur alle 8 Tage. Durch grosse Sorgfalt und Schonung bei diesem wiederholten Abnehmen und Anlegen des Verbandes gelingt es allein, Heilungen ohne Difformität zu erzielen. Sehr leicht kann bei der Erneuerung des Verbandes zu einer Bewegung der Bruch-Enden, und in Folge davon nicht blos zu neuen Schmerzen, sondern auch zu einer Störung des Heilungsprocesses Veranlassung gegeben werden. Endlich wird durch den lange fortgesetzten Druck auf die kranke Extremität eine bedeutende Abmagerung, sogar eine Atrophie der Muskeln herbeigeführt, welche die Extremität oft für lange Zeit unbrauchbar macht. Diese Uebelstände sind schon in alten Zeiten recht wohl bemerkt worden und baben zur Erfindung von mancherlei Modificationen und anderweitigen Methoden Veranlassung gegeben.

Hier haben wir vor Allem der "erhärtenden", "erstarrenden", "permanenten" Verbände zu gedenken (Kleister-Verband, Gutta-Percha-Verband, Gyps-Verband), welche wegen ihrer allgemeineren Verwendbarkeit bereits Bd. 1. pag. 95—107 beschrieben sind. Dort wurden auch die Vorzüge des Gyps-Verbandes vor anderen Arten der erhärtenden Verbände hervorgehoben.

Um über den Werth des permanenten Verbandes bei der Behandlung von Fracturen überhaupt ein richtiges Urtheil zu fällen, müssen wir uns vor Allem über die Art seiner Wirkung klar sein. Dieselbe ist nämlich im Wesentlichen diejenige eines gut angelegten Contentiv-Verbandes, nur mit dem Unterschiede, dass sie dauernd ist, während sie bei jenem bald nachlässt. Der permanente Verband erhält die Bruchstücke also wesentlich durch gleichmässigen peripherischen Druck in ihrer Lage. In vielen Fällen mag er allerdings auch eine extendirende Wirkung dauernd auszuüben im Stande sein. Wenn man z. B. um einen fracturirten Unterschenkel einen genau anschliessenden Gypsverband angelegt hat, während noch einige Geschwulst bestand, so müsste, wenn der Verband blos durch peripherischen Druck wirkte, mit dem Schwinden der Geschwulst und der, wegen der andauernden Ruhe niemals ausbleibenden Abmagerung der Muskeln die Wirksamkeit des Verbandes erlöschen. Dies ist aber. sofern derselbe sich nur den Malleolen und den Condylen der Tibia genau anschmiegt, keineswegs der Fall. Man kann sich oft schot nach vierzehn Tagen durch Percussion des Verbandes überzeugen, dass sich zwischen ihm und dem Gliede eine Luftschicht befindet. Oeffnet man den Verband zu dieser Zeit, so kann man auch direct sehen, dass die sleischigen Theile des Unterschenkels nicht mehr genen von ihm umschlossen werden. Dennoch beobachtet man in diesen Fällen keine Verschiebung der Bruchstücke; die Heilung erfolgt vielmehr regelmässig und ohne Difformität. Offenbar kann die Wirkung des Verbandes hier nur nach Analogie der Figur 34 (auf pag. 355) erklärt werden. - Nichtsdestoweniger liegt die wesentliche Wirkung des permanenten Verbandes, namentlich während der ersten, wichtigsten Periode der Behandlung, in der gleichmässigen Compression.

Bei der Vergleichung des permanenten Verbandes mit anderen Verbandarten ist vor Allem hervorzuheben, dass es Fälle giebt, in denen er unbedingt den Vorzug verdient '). Wenn nämlich der Verletzte nicht Einsicht genug besitzt, um sich aus eigenem Antriebe ruhig zu verhalten oder seiner Bewegung nicht Herr ist, so reicht weder der gewöhnliche Contentiv-Verband, noch irgend eis anderer Apparat aus, um die Bruch-Enden in der gehörigen Lage zu erhalten. In diese Kategorie gehören die Knochenbrüche bei Deli-

<sup>1)</sup> Wir betrachten im Nachstehenden den Gyps-Binden-Verband als den Typus des permanenten Verbandes und nehmen namentlich auf die Mängel des Kleister-Verbandes (langsames Festwerden und Erweichung durch Flüssigkeiten) weiter keine Rücksicht.

ranten 1), bei Personen, welche an Krämpfen leiden, in der Mehrzahl der Fälle auch bei kleinen Kindern, zumal an den unteren Extremitäten, wo stete Durchnässung mit Harn unvermeidlich ist; endlich sind hierher auch die Fälle zu rechnen, in denen ein mit Fractur Behafteter weiter transportirt werden muss, oder genöthigt ist, eine Reise anzutreten. In allen solchen Fällen muss der permanente Verband ingelegt werden. Bei den meisten Fracturen aber kann er entbehrt werden, und es fragt sich nur, welche Vorzüge er vor anderweitigen Behandlungsweisen darbiete und welche Nachtheile ihm zur Last gelegt werden müssen. Der Hauptvorzug, welchen diese Methode darbietet, und durch welchen sie alle anderen Behandlungsweisen weit übertrifft, ist, dass die Retention, sofern sie aberhaupt durch eine gleichmässige peripherische Compression erzielt werden kann, sofort und dauernd bewirkt wird, wodurch der abermaligen Erregung von Entzündungen der Weichtheile vorgebeugt, und die für die Heilung des Bruches nothwendige gegenseitige Berührung und ruhige Lage der Bruchstücke gesichert wird. Von grosser Bedeutung ist es ferner, dass der Patient sich bewegen, ja sogar, selbst wenn der Bruch an der unteren Extremität sich befindet, nach kurzer Zeit außtehen und mit Hülfe einer Krücke oder eines Stockes Dies kommt besonders bei solchen Kranken in umhergehen kann. Betracht, bei denen andauerndes Still-Liegen im Bett schon bestehende Krankheiten verschlimmern oder als Krankheitsursache wirken könnte. Bei complicirten Knochenbrüchen gestattet der permanente Verband die durch Eiterung der Weichtheile und Nekrose der Bruch-Enden nothwendig gemachte Behandlung mit Umschlägen und Bädern ohne Verschiebung oder Insultation der Bruch-Enden. Dies ist bei keinem anderen Contentiv-Verband aussührbar. Ausserdem gewährt der permanente Verband die Annehmlichkeit, dass er gar nicht, oder doch nicht oft gewechselt werden muss, wodurch dem Kranken Schmerzen und die Gefahren einer Verschiebung der Bruch-Enden, dem Arzte aber Zeitverluste erspart werden (vgl. pag. 351).

Die Nachtheile, welche den permanenten Verbänden zugeschrieben werden, sind, dass sie bald zu fest und bald zu lose liegen, dem entsprechend bald zur Gangrän, bald zu einer difformen Callusbildung Veranlassung geben, und dass sie, wegen der andauernden Ruhe, in welche sie die der Fractur benachbarten Gelenke versetzen, bleibende Steifigkeit derselben begünstigen. Diese Vorwürfe treffen

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Das Delirium tremens bricht, wie nach Verletzungen und nach bestigen Erregungen des Nervensystems überhaupt, so auch bei Knochenbrüchen sehr bäufig aus.

viel mehr den behandelnden Arzt, als die Verbandmethode. permanente Verband will ebenso sehr, wie jeder andere, überwacht werden. Bemerkt man, dass er zu lose liegt, so wird er der Länge nach gespalten und entweder gänzlich erneuert, oder durch Abtragung eines entsprechend breiten Streifens von dem einen Schnittrande, Eingiessen von Gyps u. dgl. m. seine Weite verringert. die Finger oder Zehen erheblich an, hat der Patient in ihnen undeutliches Gefühl oder das Gefühl von Taubheit, vermag er nicht, sie zu bewegen, oder klagt er gar direct über den Druck des Verbandes, so erneuert man ihn gleichfalls oder spaltet ihn und befestigt ihn durch Binden oder Riemen in der Art, dass die Schnittränder mehr oder weniger von einander abstehen und der Anschluss der Verbandkapsel an die Extremität folglich weniger fest ist. Es muss jedoch ausdrücklich hervorgehoben werden, dass in letzterer Beziehung die grösste Sorgfalt nothwendig ist, da selbst unter den Händen geschickter und vorsichtiger Wundärzte durch zu fest angelegte Verbände dieser (wie freilich auch anderer) Art mehrmals Brand bedingt worden In Rücksicht hierauf verdient in schwierigen und zweiselhaften Fällen das, zuerst von Seutin angegebene Verfahren, den Verband, sobald er erstarrt ist, zu spalten und somit eine zweiklappige Kapsel darzustellen, den Vorzug. - Um Gelenksteifigkeit zu verhüten, wird man beim Wechseln des Verbandes das eingeschlossene Gelenk jedes Mal in eine andere Stellung bringen, sobald aber die Fixation desselben nicht mehr nothwendig erscheint, denjenigen Theil des Verbandes, welcher das Gelenk umfasst, gänzlich entfernen, um passive Bewegungen vornehmen zu können.

Ill. Endlich kann man die permanente Extension, entweder allein oder in Verbindung mit den vorerwähnten Verbänden, in Anwendung bringen, um Verschiebung der Bruch-Enden zu verhüten. Die Ausübung der permanenten Extension ist fast immer mit grossen Schwierigkeiten verknüpft. Daher sind denn auch zahllose Verfahrungsweisen, Apparate und Maschinen sowohl im Allgemeinen, als auch für die Brüche einzelner Knochen im Besonderen angegeben worden. Es leuchtet ein, dass überall, wo eine wirksame Extension Statt finden soll, auch eine entsprechend kräftige Contra-Extension ausgeübt werden muss.

Diese Regel ist nur im frühesten Alterthume vernachlässigt worden, und schon Hippokrates tadelt das bis dahin gebräuchliche Verfahren, an dem Fusse des gebrochenen Beines mittelst eines über eine Rolle laufenden Strickes ein schweres Gewicht zu befestigen, ohne für die Fixation des oberen Bruch-Endes Sorge zu tragen. Er empfahl statt dessen einen Apparat, der Fig. 34 abgehildet ist. Ein gepolsterter





mfasst den gebrochenen Unterschenkel unterhalb des Knies, ein zweiter oberer Knöchel. Diese werden durch stark federnde Stäbe, welche gebogen zwischen gesetzt werden, von einander gedrängt und somit das untere Ende des Unterels von dem oberen möglichst entsent gehalten, mithin einer Dislocation ad dinem vorgebeugt. Petit besetigte Schlingen zum Behus der Extension am und übte die Contra-Extension mittelst eines Tuches aus, welches den Oberel an der Grenze des Perineum umsaste und am Kops-Ende der Bettstelle bewurde. Des aust glaubte die Contra-Extension zweckmässiger anzubringen, er eine breite Binde um die Brust dicht unter den Achselhöhlen anlegte und mit Bändern am Kops-Ende des Bettes besetigte. Er selbst aber und Verbis henutzten statt dessen später eine lange Schiene (Bd. I. pag. 94), an welcher a Extension und Contra-Extension Statt sinden konnte. Diese Schiene musste Bedeutendes länger sein, als die gebrochene Extremität. An ihrem oberen vurde durch ein zwischen den Beinen durchgesührtes Tuch die Contra-Extension, unteren die Extension mittelst einer an der Knöchelgegend angelegten Schlinge bt.

Boyer hat die Bedingungen genauer festgestellt, unter denen ermanente Extension allein von gutem Erfolge sein kann: 1) Die ndstücke, mit denen Extension und Contra-Extension ausgeführt en söllen, müssen ihre Wirkung auf möglichst grosse Oberslächen eilen und niemals strangartig das Glied umfassen. 2) Dieselben 1 keinen directen Druck auf diejenigen Muskeln ausüben, welurch die Extension verlängert werden sollen. 3) Die Extension in der Richtung der Achse des gebrochenen Knochens Statt . - Aber auch bei sorgfältiger Beachtung dieser Regeln vert die permanente Extension dem Kranken fast immer so grosse n, dass sie nur selten in einem solchen Grade und so lange indurch ausgeübt werden kann, als erforderlich wäre, um durch lein vollkommene Heilung ohne Difformität zu erreichen. eshalb als allgemeine Methode nur bei wenigen Wundärzten 1) ng gefunden und ist jetzt eigentlich nur noch bei der Behandder Brüche des Schlüsselbeins und des Oberschenkels in Gebrauch, bei denen wir auf die Art ihrer Anwendung speciell eingehen werden.

Im Allgemeinen sollen hier nur die beiden Methoden der permanenten Extension erwähnt werden, durch welche man in neuester Zeit ihre allgemeinere Anwendbarkeit zu erzielen gesucht hat.

- a) Permanente Extension mit hohlen Ringen und Schnüren von valkanisirtem Kautschuk, welche aufgeblasen werden. Handelt es sich z. B. um einen Bruch der unteren Extremität, so wird ein ring- oder wurstformiges Luftkissen über den Fuss bis zur Knöchelgegend gestreift und alsdann aufgeblasen. Nun schliesst es sich genau an, ohne irgendwo einen harten Druck auszuüben, welchem ausserdem durch eine vorgängige Einwickelung des Fusses mit einer Kautschukbinde vorgebeugt werden kann. An dem gedachten ringförmigen Luftkissen befinden sich zwei gleichsalls hohle und mit Lust zu füllende Fortsätze, durch welche, indem man sie am Fuss-Ende des Bettes befestigt, die Extension ausgeübt wird. Sie sind fest und doch ungemein elastisch und gestatten eine ganz allmälige Verstärkung und Verminderung der Extension, je nachdem man sie mehr oder weniger mit Lust füllt. Mit diesen kostspieligen Apparaten ist in grossem Maassstabe noch nicht experimentirt worden. Es steht aber zu befürchten, dass sie bei starker Anfüllung mit Luft gleichfalls Schmerzen erregen, bei geringer Anfüllung dagegen nicht hinreichend wirksam sein werden. Leider ist es eine bei den verschiedensten Methoden der permanenten Extension immer wieder erhärtete Wahrheit, dass alle solche Verbandstücke, welche nachgeben, sehr bald aufhören wirksam zu sein, während diejenigen, welche nicht nachgeben, sehr bald schmerzhaft und unerträglich werden.
- b) Am Leichtesten wird die permanente Extension mittelst aufgeklebter Heftpflasterstreisen und angehängter Gewichte ertragen. Diese Methode ist zuerst bei Gelenk-Entzündungen (vgl. d. folgd. Abschnitt), wie es scheint von Swift in Easton (1830), dann von Wallace in Philadelphia (1844), bei Fractures aber besonders von J. H. James in England und von Gurdon Buck in America in neuester Zeit empsohlen und angewandt worden. Wie mit vielen nützlichen Erfindungen, geht es auch mit dieser: sie verbreiten sich so schnell, dass es bald zweifelhaft wird, wer der Erfinder sei. Vgl. die Reserate von R. Volkmann in Virchow und Hirsch, Jahresber. p. 1866-69, Bd. II. - Das zweckmässigste Verfahren ist folgendes. Man klebt die Enden einer langen Hestpflasterschlinge, von der Bruchstelle beginnend, bis zum Ende der Extremität zu beiden Seiten auf der Haut fest, indem man an solchen Stellen, welche für Druck besonders empfindlich sind (wie die Malleolen), Wattenbäusche unterlegt und für genaues Anschmiegen der Pflasterstreifen durch kunstgerechtes Umwickeln der Extremität mit einer weichen Rollbinde sorgt. Dempächst wird die Schlinge, welche an der unteren Extremität z. B. unter der Sohle einen losen Steigbügel darstellt, mittelst eines eingeschobenen Brettchens so weit aus einander gespannt, dass sie auf die Ränder des Fusses und auf die Knöchel keinen Druck ausübt; in der Mitte des Brettchens wird ein Strick befestigt, der über einer am Fuss-Ende des Bettes angebrachten Rolle läuft und durch angehängte Gewichte (Sandsack, Schrotbeutel u. dgl., von 5 bis hochstens 20 Pfund) in dem Grade gespannt wird, dass einer Seits ein hinreichender Zug an der Extremität ausgeübt, anderer Seits aber der Rumpf des Kranken nicht fortgezogen wird. Das Gewicht des auf einer Matratze liegenden Körpers reicht aus, um die Contraextension zu bewirken. Das gegen einen

tz am Fuss-Ende des Bettes sich anstemmende (unverletzte) Bein des Kranken erstützt dieselbe. Erforderlichen Falls kann auch ein am oberen Bettpfosten zu stigender Perinealgurt hinzugefügt werden. — Um den Heftpflasterstreisen grössere ierhaftigkeit zu geben, lässt man das Pfluster (Emplastrum adhaesivum und Empl. 1888 zu gleichen Theilen) auf sogenauntes Englisches Leder streichen. Die Streisen 1880 3—6 Centim. breit sein. Die Rollen bekommt man bei jedem Eisenwaarendler. Man wähle recht grosse und leicht bewegliche. — Um eine bestimmte Richtig der Extremität zu sichern, kann die Hinzusügung anderer Apparate erforderlich. Namentlich bedarf man einer zweiten Rolle, um welche der Strick dann zuhast läust, dicht über der Matratze am Fuss-Ende der Bettstelle, wenn der Zug in izontaler Richtung geschehen soll. In letzterem Falle muss man auch ein grösseres richt anhängen, da nicht blos durch die zweite Rolle, sondern auch durch die Reige der Extremität auf dem Lager der Widerstand erheblich gesteigert wird.

Wären die mit der permanenten Extension verknüpften Uebelnde für den Patienten auf die Dauer nicht fast immer unerträglich. würde sie (vorausgesetzt, dass überhaupt ein andauerndes Stillzen in dem gegebenen Falle nicht für schädlich erachtet werden 188) in zweifacher Beziehung Vorzüge vor den Binden- und Kapselrbänden darbieten, indem 1) durch sie der Kreislauf in dem fracirten Gliede möglichst wenig behindert wird, und 2) die Bruchlle und deren Umgebungen fortdauernd unter den Augen des ztes bleiben, so dass jede daselbst Statt findende Veränderung soich in entsprechender Weise behandelt werden kann. llen können oder müssen mehrere Behandlungsweisen, namentlich eckmässige Lagerung (Schwebe u. dgl.) mit Contention oder Exision zum Behuf der Retention einer Fractur combinirt werden; oft auch ein Wechsel während der Behandlung erspriesslich, so dass n z. B. von der permanenten Extension zum Gypsverbande und n diesem zu aufgeklebten Eisenschienen übergeht.

Die dritte Aufgabe des Arztes bei der Behandlung der lochenbrüche ist, den Heilungsprocess zu leiten und üble ställe zu verhüten oder zu beseitigen. Hauptsächlich hante es sich um die Verhütung einer zu hestigen Entzündung und Besörderung der Resorption der nie sehlenden Blutergüsse. Frürwandte man zu diesem Behuse allerlei Psiaster an, welche in mehen Fällen durch den von ihnen ausgeübten gleichmässigen Druck tzlich gewesen sein mögen, aber doch leicht entbehrt oder durch sachere Mittel ersetzt werden können. Das sicherste Mittel zur rhütung der Entzündung ist die möglichst srühzeitige Einrichng und sorgsältige Retention des Bruches; denn der wentliche Grund einer zu hestigen Entzündung ist die Einbohrung der uch-Enden in die umgebenden Weichtheile. Dies gilt in vollem nfange für die einsachen Fracturen durch indirecte Gewalt (also

für die grosse Mehrzahl der Knochenbrüche). Bei directen, sewie bei complicirten Fracturen hängt die Quetschung, und somit auch die Entzündung der Weichtheile, keineswegs blos von der Verschiebung der Bruchstücke ab. Hier kommt es bei der Behandlung auf den schwer zu erkennenden Grad der Quetschung an. Jedoch kann man im Allgemeinen annehmen, dass die Weichtheile in allen solchen Fällen erheblich gequetscht sind. Nächst der Einrichtung und der durch den Verband auszuübenden gleichmässigen Compression kommt daher zur Beförderung der Resorption der grossen weitverbreiteten Blutergüsse die Anwendung der Kälte in Betracht. Diese erheischt jedoch grosse Vorsicht, weil sie, im Uebermaass angewandt, das Absterben der stark gequetschten Theile begünstigen könnte. So lange die Kälte dem Verletzten angenehm ist und die Schmerzen lindert, ist sie anzuwenden, - aber nie länger. Bei Kranken, deren Urtheil man nicht trauen kann, richte man sich nach der bestehenden oder fehlenden Temperatur-Erhöhung des verletzten Körpertheils. - Muss der Kranke während der Heilung still liegen, so ist ihm eine schmalere Diät vorzuschreiben, weil sonst bei dem Mangel an Bewegung leicht Congestionen in inneren Organen entstehen könnten.

Der Zeitpunkt, zu welchem man dem Kranken den Gebrauch des gebrochenen Gliedes wieder gestatten und den Verband ganz beseitigen kann, ist je nach dem Alter des Patienten und je nach dem Sitze und der Art des Bruches sehr verschieden. Jedoch hat die Erfahrung im Allgemeinen gelchrt, dass bei Erwachsenen zur Heilung eines Bruches an der oberen Extremität 1—2 Monate, an der unteren Extremität 2—3 Monate erforderlich sind. Bei Kindern ist etwa die Hälfte der angegebenen Zeit nöthig.

Complicite Knochenbrüche und deren Behandlung. Die Verletzungen und Erkrankungen, welche als Complicationen eines Knochenbruches, im weiteren Sinne, auftreten können, sind: Wunden, Verletzung von bedeutenden Gefässen, von Nerven, von Gelenken, Quetschungen, Geschwüre in der Nähe der Bruchstelle, Decubitus, Krämpfe, bei Jauchung oder Eiterung an den Bruchstellen — septische und purulente Infection, endlich alle möglichen, mit der Fractur selbst gar nicht weiter im Zusammenhang stehenden zufälligen Erkrankungen des ganzen Organismus. Auch nennt man häufig solche Knachenbrüche complicirte, bei denen fortdauernd eine grosse Neigung zur Verschiebung der Bruch-Enden besteht, oder bei denen die Bruch-Enden zerschmettert sind (Fractura comminuta).

1) Fortdauernde Neigung zur Verschiebung findet sich viel häufiger bei Brüchen der unteren, als der oberen Extremität, be-

sonders bei Fracturen des Femur und der Tibia, und zwar fast immer auf Grund der Muskelspannung. Ausser der Anwendung einer Lage, durch welche die betreffenden Muskeln möglichst erschlafft werden, und der bereits angegebenen Druck- und Extensions-Apparate, hat man in besonders hartnäckigen Fällen die subcutane Durchschneidung der vorzugsweise gespannten Muskeln (oder aber ihrer Sehnen) in Vorschlag gebracht. In dieser Absicht ist besonders die Achillessehne mehrmals mit glücklichem Erfolge durchschnitten worden '). Der Gypsverband leistet aber auch in dieser Beziehung so viel mehr als alle älteren Verbandarten, dass man diese operative Hülfe wohl nicht mehr oft nöthig haben wird.

2) Fractura comminuta. Gewöhnlich entsteht Zerschmetterung des Knochens durch direct einwirkende Gewalt, selten durch Gegenschlag. Letzterer vermag in der Regel nur an spongiösen Knochen und Gelenk-Enden, namentlich am Schenkelhalse (A. Cooper) und am unteren Ende des Radius (Dupuytren) Zerschmetterungen zu bewirken. Jedoch ist man in Betreff der Beschränkung der Comminutiv-Brüche durch Gegenschlag früher zu weit gegangen; dieselben kommen namentlich auch an der Tibia, und zwar nicht blos an deren Epiphysen, sondern auch im Mittelstück des Knochens häufig genug durch indirecte Gewalt zu Stande. Die Comminutiv-Brüche sind wesentlich verschieden, je nach dem Zustande der die Bruchstelle umgebenden Weichtheile, namentlich des Periost. Letztere können unversehrt sein und die Bruchstücke (Splitter, vgl. pag. 319) vollständig in ihrer Lage erhalten, während anderer Seits die Auseinandersprengung soweit gehen kann, dass es, selbst wenn man die ganze Bruchstelle vor Augen hat, unmöglich wird, die einzelnen Stücke wieder in die richtige Lage zu bringen. Zermalmungen der letzteren Art können bei vollständiger Integrität der Haut zu Stande kommen, aber nicht ohne erhebliche Quetschung, meist mit Zerreissung der Muskeln und übrigen Weichtheile. Als eine besondere Art der Fractura comminuta ist die Zertrümmerung durch Zusammenpressen von vorzugsweise spongiösen Knochen aufzuführen, wie sie sich, bald durch directe, bald durch indirecte Gewalt bedingt, namentlich an den Wirbelkörpern, aber auch an anderen kurzen Knochen und an den Epiphysen der Röhrenknochen findet, an den letzteren vorzugsweise mit gleichzeitiger Einkeilung (vgl. pag. 323) und vorzugsweise begünstigt durch vorausgegangene senile Atrophie des Knochengewebes. - Kann der zerschmetterte Knochen mit den

<sup>3)</sup> Vgl. Ménier, Gaz. méd. de Paris, 1841, pag. 512.

Fingern erreicht werden, so ist die Diagnose sehr leicht. Man fühlt eine Crepitation, wie beim Druck auf einen Sack voll Nüsse. stand ein solcher Bruch durch Gegenschlag, so zeigen die ihn bedeckenden Weichtheile gewöhnlich keine besonderen Veränderungen, die einzelnen Knochensplitter behalten ihren Zusammenhang mit dem Periost und den übrigen Weichtheilen und werden fernerhin zureichend ernährt, um sich wieder in Verbindung setzen zu können. In solchen Fällen ist die mit der Fractur verknüpfte Gefahr nicht sehr viel grösser, als bei einem einfachen Bruche, vorausgesetzt, dass in der Constitution und dem Allgemeinbefinden des Kranken keine Veranlassung zur Eiterung gegeben ist. Die Behandlung ist alsdann von derjenigen eines gewöhnlichen Bruches nur durch die hier nothwendige vorzugsweise Sorgfalt in der Ueberwachung der Entzündung Ist aber die Zerschmetterung eines Knochens durch eine direct einwirkende Gewalt veranlasst, so sind die denselben umgebenden Weichtheile mindestens sehr hestig gequetscht, wahrscheinlich sogar, selbst wenn die Haut unversehrt geblieben ist, in hohem Grade zerrissen und gänzlich von den Fragmenten abgelöst, so dass oft gar keine Aussicht zur Wiedervereinigung vorhanden, vielmehr Brand und Verjauchung zu befürchten ist. In solchen Fällen muss alsbald operative Hülfe geleistet werden. Vgl. Bd. lV. Amputationen und Resectionen.

3) Quetschung. Eine leichte Quetschung an der Stelle des Bruches veranlasst nur eine etwas bedeutendere Anschwellung, höchstens ganz oberslächliche Gangran der Cutis, daher die Bildung von Blasen, die mit gelber oder bräunlicher Flüssigkeit gefüllt sind. höchste Grad von Quetschung dagegen bedingt mit grosser Schnelligkeit tiefgreifenden Brand. Zwischen diesen Extremen liegen viele Abstufungen (vgl. Bd. I. pag. 643 ff.). Eine ausgedehnte Quetschung. sogar eine heftige Erschütterung kann die Veranlassung einer ausgedehnten Phlegmone, einer eitrigen Infiltration werden; eine hestige, aber wenig ausgedehnte Quetschung kann brandige Zerstörung der Haut und des unterliegenden Bindegewebes bedingen, so dass nach dem Abfallen der Schorse die Bruch-Enden blossliegen. **Jedenfalls** also verschlimmert eine heftige Contusion in hohem Grade die Prognose eines Knochenbruches. Die Amputation wird erforderlich, sobald die Weichtheile in der Umgebung eines Bruches zermalmt sind, wenn auch die Haut unversehrt geblieben ist. Besteht ein geringerer Grad der Quetschung, so muss man die Fractur so genau als möglich einrichten, durch einen geeigneten Verband retiniren und die Entzündung bekämpsen. Hier sind kalte Irrigationen, Umschläge von Eis, oder, wenn Excoriationen bestehen, von Goulard'schem Wasser anzuwenden. Haben sich Blasen gebildet, so müssen diese geöffnet, die Epidermis jedoch zurückgelassen werden. Zur Verhütung der Eiterung bedeckt man alle excoriirten und verwundeten Stellen mit einem antiseptischen Verbande 1).

Ein drückender Verband würde bei der, fast immer mit grosser Schnelligkeit entstehenden, bedeutenden Geschwulst eine Einklemmung der letzteren oder eine zur Gangrän führende Compression der grossen Gefässe an der Stelle, wo die Geschwulst sich entwickelt, zur Folge haben. Die zweckmässige Lagerung des Gliedes, besonders in halbgebeugter Stellung auf einer Rinne oder in einer Schwebe, und wenn diese nicht ausreicht, ein dick mit Watte gepolsterter Gypsverband (sog. Wattenverband, nach Burggraeve), aufgeklebte Blechschienen (vgl. pag. 349) oder permanente Extension mittelst Hestpslasterstreisen sind die Hülfsmittel, deren man sich zum Behuf der Retention in den ersten Tagen bedienen darf. Späterhin, wenn die Geschwulst gesunken und die Entstehung von Abscessen nicht mehr zu befürchten ist, oder die vorhandenen Abscesse bereits geöffnet sind (womit hier, wie überall, nicht gezögert werden darf), finden Kapselverbände von Gyps oder Gutta-Percha ihren Platz, in denen an den eiternden Stellen Fenster angebracht werden.

Der von Szymanowski angegebene, von mir in vielen Fällen erprobte Gitterverband ist bei ausgedehnter Zerstörung der Weichtheile besonders nützlich. Wird man durch die Ausdehnung einer eiternden Fläche (oder Höhle) an einem fracturirten (oder resecirten) Gliede genöthigt, in dem gewöhnlichen Gypsverbande sehr grosse Fenster anzulegen, so vermindert sich dadurch die Haltbarkeit des Verbandes proportional der Grösse jener Lücken, namentlich wenn dieselben nicht blos nach der Länge des Gliedes eine erhebliche Ausdehnung haben, sondern auch in querer Richtung sich weit um das Glied erstrecken müssen. Unter solchen Verhältnissen kann man dem Verbande seine volle Haltbarkeit, selbst bei grösster Ausdehnung des Fensters, sichern, wenn man über dem Fenster in der Längsrichtung des Gliedes eine Latte von hinreichender Stärke besestigt. Dies geschieht, indem man am oberen und am unteren Ende des Fensters dicke Bäusche von Werg oder Watte, welche mit Gypsbrei getränkt sind, aufträgt, die Latte in diese vor ihrer Erhärtung eindrückt, dann aber die Latten-Enden und die Bäusche von allen Sei-

<sup>3)</sup> Vgl. Bd. I. pag. 113 u. 261. Statt der dort beschriebenen Lister'schen Paste können auch Salben und Pflaster, welche etwa in dem Verhältniss von 1 zu 10 Carbolsäure enthalten, zur Anwendung kommen.

ten mit Bindenstreisen, welche in Gypsbrei getränkt sind, umwickelt. ist ein vollständig quer um das Glied laufendes Fenster wünschenswerth, durch welches der gewöhnliche Gypsverband in zwei mit einander gar nicht mehr in Verbindung stehende, daher auch völlig unwirksame Kapseln zerlegt werden würde, so hat man nur nöthig, diese durch 2 oder 3 Latten (Besenstiele) in der eben beschriebenen Weise in Verbindung zu setzen, um einen Verband zu erhalten, der bei grosser Festigkeit und Dauerhastigkeit eine freie Einsicht in die Bruchstelle und ihre Umgebungen, sowie die Anwendung aller nur wünschenswerthen topischen Mittel (Umschläge, Bäder etc.) gestattet. — Bei der Anlegung des Gitterverbandes verfährt man in der Art, dass man zuerst in der gewöhnlichen Weise (vgl. Bd. I. pag. 102) die beiden Kapseln oberhalb und unterhalb der frei zu lassenden Stelle bildet und die Latten demnächst, während durch Gehülfen oder Apparate (vgl. pag. 346) die Theile in der richtigen Lage erhalten werden, vermittelst der oben beschriebenen Gypsbrei-Bäusche auf den Kapseln befestigt. — Statt der hölzernen Latten kann man auch dicken Eisendraht (sogen. Telegraphendraht) anwenden. gewährt den Vortheil, dass man ihn vor der Einfügung in den Verband nach Bedürfniss biegen und dadurch die (oft unförmigen) Gypsbäusche vermeiden kann. In gleicher Weise lassen sich schmale Schienen von hinreichend dickem Eisenblech verwenden. Am Vollkommensten wird der beabsichtigte Zweck erreicht, wenn man einen bogenförmig gestalteten, abgerundeten Bügel aus Eisen auf zwei Blechschienen, welche der Gestalt der zu verbindenden Extremitäten-Stücke ungefähr entsprechend gebogen sind, festnieten lässt (H. Watson) und letztere in den beiden Kapseln mit eingypst. Jedoch kann der Verband in diesem Falle nicht improvisirt werden, wenn man nicht etwa eine Anzahl solcher Bügel vorräthig hält.

4) Wunden kommen als Complicationen von Knochenbrüchen in doppelter Weise vor, indem sie entweder durch dieselbe Gewalt, welche den Knochenbruch herbeiführte, oder durch ein scharfes Bruch-Ende bewirkt werden. Substanzverluste, welche durch die oben erwähnte Ablösung von Brandschorfen bei bedeutender Quetschung veranlasst werden, verhalten sich wie eiternde Wunden. Wesentlich ist vor Allem der Unterschied zwischen Wunden, durch welche die Bruchstelle selbst blossgelegt wird, und solchen, die nicht bis zu der Tiefe des Bruches eindringen. Letztere haben auf den Heilungsprocess der Fractur gar keinen Einfluss, während durch erstere die Prognose im Allgemeinen verschlimmert wird, obgleich allerdings auch bei ihnen die Heilung in derselben Weise wie bei einfachen Fracturen

erfolgen kann, wenn die Wunde klein, gar nicht oder wenig gequetscht, kurz zur Heilung durch prima intentio geeignet und der Verletzte übrigens gesund ist. Gewöhnlich aber steht zu befürchten, dass, ohne eine entsprechende Therapie, Eiterung nicht ausbleibt, dass die von Eiter umspülten Bruch-Enden zum Theil nektrotisch werden, und die Heilung daher sehr viel langsamer und unter den Gefahren, welche ieder mit einem Knochen in Zusammenhang stehende, der Luft ausgesetzte Eiterherd darbietet, erfolge. Handelt es sich in einem solchen Falle um eine Fractura comminuta oder um einen ins Gelenk dringenden Bruch, so ist, wenn die Weichtheile in der Umgegend des Bruches stark gequetscht sind, mit grosser Wahrscheinlichkeit Brand zu erwarten und daher nur durch Amputation die Erhaltung des Lebens möglich. Sonst aber ist die erhaltende Methode in Anwendung zu ziehen. Die Fractur wird eingerichtet und in der bei der Complication durch Quetschung angegebenen Weise, namentlich also mit gefensterten Gyps- und Gitterverbänden, be-Lose Knochensplitter werden ausgezogen, zu welchem Behuf die Erweiterung der Wunde (zuerst von Paré empfohlen) erforderlich sein kann. Ragt ein Bruch-Ende, besonders ein schräg abgesprengtes (von der Gestalt des Mundstücks einer Klarinette, en bec de shite), weit hervor, so kann die Reduction schwierig oder gar unmöglich werden, wenn man nicht zum Absägen des hervorragenden Endes seine Zuflucht nimmt. Diese Operation aber kann unbedenklich, gewöhnlich sogar mit dem besten Erfolge ausgeführt werden. Ist die Reduction gelungen, so sucht man die Wunde wo möglich durch erste Vereinigung zum Verschluss zu bringen. Bei der grossen Gefahr, welche namentlich in der Tiefe eines zerbrochenen Röhrenknochen durch die Eiterung herbeigeführt wird (vgl. Osteomyelitis im nächsten Capitel), hat man sich von jeher bemüht, die Eiterung zu verhüten oder doch auf ein möglichst geringes Maass zu beschränken. Frühzeitiger sorgfältiger Verschluss der Wunde, welchen A. Cooper durch das Auflegen eines mit dem Blute des Patienten getränkten Charpiebausches erzielen wollte, sowie das möglichst seltene Wechseln des Verbandes sind in der Hoffnung, durch Abschluss des Luftzutritts die Eiterung zu verhüten, empfohlen worden. Abgesehen davon, dass

\*) Man lobt bei den mit Eiterung an der Bruchstelle complicirten Fracturen besonders die Verbände aus Gutta-Percha, weil diese weder durch den Eiter, noch durch Fomentationen, welche durch den Zustand der Wunde erheischt werden könnten, erweicht oder überhaupt verändert wird. Jedoch widerstehen auch die gesensterten Gyps-Verbände der Nässe und selbst den permanenten Bädern sehr lange. Sie haben sich mir in den schlimmsten Fällen bewährt,

ein hermetischer Verschluss der Wunde sehr oft in Widerspruch steht mit dem nothwendigen Absluss des Eiters und der kunstgerechten Entleerung der Eiterherde, welche sich in der Umgebung bilden, hat die Behandlung mit den sog. Occlusions-Verbänden doch immer nur in leichteren Fällen zum Ziele geführt und sich namentlich in den letzten Stadien der Heilung, wenn die Granulationen sich schon zur Vernarbung anschickten, vollständig bewährt. Eine erhebliche Verminderung der Gefahren der complicirten Knochenbrüche (im engeren Sinne des Worts) ist erst durch die Einführung der antiseptischen Methode von Lister erreicht worden. Die Wunde und die von dieser aus zugängige Bruchstelle werden möglichst früh, am Besten sogleich nach ihrer Entstehung, mit einer wässrigen Lösung von reiner Karbolsäure (1 auf 40) reichlich getränkt und ausgespült; dies wird wiederholt, nachdem die Reduction geschehen ist, und während des Anlegens des Verbandes muss schon dafür Sorge getragen werden, dass ein Stück Lister'sche Paste mit Staniol bedeckt oder ein Karbolpflaster den Zutritt der Luft und aller in der Luft schwebenden Keime unmöglich macht. Der fixirende Verband muss die Gegend der Wunde, wenn letztere nicht ganz unerheblich ist, von Anfang an freilassen, damit das etwa noch ausfliessende Blut und das demnächst unter der Lister'schen Paste immer hervorquellende seröse Wundsecret nicht etwa den Verband tränken und dort der Zersetzung Zur Aufnahme dieser Flüssigkeiten umgiebt man den verfallen. Lister'schen Verband mit einem Wall von Charpie. Während der Retentionsverband, so lange er sich wirksam und nicht anderweitig nachtheilig erweist, unverändert bleibt, muss der Wundverband, je nach der Masse des Wundsecrets täglich 1 bis 2 Mal mit strengstem Ausschluss der Möglichkeit des Luftzutritts, gewechselt werden. Vgl. Bd. I. pag. 362. Gerade bei der Behandlung complicirter Fracturen kommt es auf die minutiöseste Sorgfalt in der Handhabung der antiseptischen Methode wesentlich an, viel mehr als auf die Wahl dieser oder jener Form, in welcher die Karbolsäure (die wir vor der Hand allerdings als das beste Antisepticum anerkennen müssen) angewandt wird 1). Bei strenger und sorgfältiger Durchführung der antiseptischen Methode gelingt es, complicirte Knochenbrüche zur Heilung zu bringen, bei denen früher jeder erfahrene Chirurg die Amputation für unvermeidlich gehalten haben würde, selbst solche, bei denen die Splitterung bis in ein Gelenk dringt, sofern nur die Quetschung der umgebenden Weichtheile diese nicht ganz lebensunsähig gemacht hat.

<sup>1)</sup> Vgl. J. Lister, Lancet 1870, August 27.

- 5) Verletzung eines grossen Gefässes ist bei Knochenbruchen nicht blos in offener Wunde, sondern auch ohne dass eine Wunde besteht, möglich. Im letzteren Falle bildet sich, wenn eine Arterie verletzt ist, ein Aneurysma spurium primitivum (vgl. Die Masse des zwischen die Muskeln ergossenen Blutes kann in solchen Fällen sehr bedeutend sein, wenn auch nur eine kleine Arterie zerrissen ist. Jedenfalls ist aber eine solche Arterienverletzung eine bedenkliche Complication; wenn auch heut zu Tage selbst die Zerreissung der Hauptpulsader eines Gliedes bei gleichzeitigem Bestehen einer Fractur nicht mehr für eine absolute Indication zur Amputation erachtet werden darf, so erhöht doch eine solche Complication die Gefahr in sehr bedeutendem Grade. Dass so schnell als möglich Verschluss des verletzten Gefässes bewirkt werden muss, unterliegt keinem Zweifel. Besteht eine Wunde, so wird man in dieser zu unterbinden suchen, wenn sie auch dazu erweitert werden muss. Ist dies nicht möglich oder besteht gar keine Wunde, so ist die indirecte Unterbindung anzuwenden; vgl. pag. 156 u. f. lm letzteren Falle wird wegen der zeitweise verminderten Blutzufuhr die Heilung der Fractur beeinträchtigt, ausserdem aber durch die Anwesenheit der Extravasate die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass Brand folgen werde. Weniger gefährlich sind Verletzungen von Venen, sofern es nur gelingt, einem allzu bedeutenden Blutergusse vorzubeugen und Eiterung Jedoch kommt es hierbei sehr wesentlich auf die Lage und die Grösse der Vene an; vgl. pag. 236 u. f.
- 6) Zerreissungen und Zerrungen von Nerven können unter denselben Verhältnissen, wie Verletzungen von Gefässen, besonders bei Splitterbrüchen vorkommen; vgl. pag. 293 u. f. zweifelhaft sind die bei Fracturen (namentlich in früheren Zeiten. wo man ziemlich allgemein daran festhielt, dass die Reduction der Bruchstücke nicht frühzeitig vorgenommen werden dürfe) häufig beobachteten Zuckungen und Muskelkrämpfe an dem fracturirten Gliede gleichfalls aus Nervenverletzungen abzuleiten. Aber ebensowenig wie beim Tetanus (vgl. pag. 296) handelt es sich hier vorzugsweise um Verletzungen bedeutender Stämme. Verhütet werden solche Krämpfe durch frühzeitige Reduction und einen guten Verband, der abermalige Verschiebungen unmöglich macht. Wo die Beschaffenheit des Bruches eine solche Therapie nicht zulassen sollte, würde man sich auf die Palliativbehandlung durch zweckmässige Lagerung und Beruhigungsmittel (Opium, Chloralhydrat, hypodermatische Injectionen von Morphium) zu beschränken haben.

Der Erschütterung des Nervensystems, welche mit den

meisten Fracturen zugleich stattfindet, ist es zuzuschreiben, dass unmittelbar nach der Verletzung immer ein gewisser Grad von Wundstupor (Shock, vgl. Bd. I. pag. 679), weiterhin aber sowohl das Delirium potatorum als auch das bei Weitem seltenere Delirium nervosum (nach Dupuytren) als Complicationen von Knochenbrüchen relativ häufig beobachtet werden.

7) Verletzungen der Gelenke kommen bei Knochenbrüchen in mannigfaltiger Form vor. Schon der Sitz einer Fractur in der Nähe eines Gelenkes bedingt nicht blos Schwierigkeiten bei der Reduction, sondern hat auch oft Entzündung des Gelenkes und weiterhin Gelenksteifigkeit zur Folge. Diese Gefahren bestehen in weit höherem Grade, sobald die Bruchlinie, wenn auch nur mit einer feinen Spalte in das Gelenk eindringt, - eigentliche Gelenkbrüche. Auch Verrenkung kommt als Complication von Knochenbrüchen in zweierlei Weise vor: entweder das Gelenk-Ende selbst, an welchem der Bruch sitzt, ist auch zugleich verrenkt, oder der Bruch befindet sich in einiger Entfernung von dem verrenkten Gelenke. Falle ist die Verletzung eine viel üblere, wie bei den Krankheiten der Gelenke im folgenden Abschnitt genauer zu erörtern ist: im zweiten hat das Bestehen der Verrenkung auf den Heilungsprocess des Knochenbruches keinen oder doch nur einen untergeordneten Einfluss, aber das Bestehen der Fractur kann die Möglichkeit der Reposition der Verrenkung beeinträchtigen, besonders wenn das verrenkte Bruch-Ende (namentlich am Schulter- und Hüftgelenk) nicht gehörig gefasst und bewegt werden kann.

In allen diesen Fällen erheischt die Gelenkverletzung vorwiegende Berücksichtigung. Vgl. d. folgd. Abschnitt.

8) Emphysem. Bei einer mit Hautwunde complicirten Fractur kann das Emphysem von dem Eindringen der äusseren Luft und deren zufälliger Zurückhaltung zwischen den Geweben abhängig sein. Dies hat keine besondere Bedeutung. In anderen Fällen aber handelt es sich um das sogenannte spontane Emphysem (vgl. pag. 62); die Gase, welche im Bindegewebe sich verbreiten, sind das Resultat der Zersetzung, welche in den Geweben auf Grund der erlittenen Erschütterung mit überraschender Schnelligkeit eintritt. Eine Weiterverbreitung des Emphysems ist nur dann möglich, wenn die brandige Zersetzung mit solcher Schnelligkeit auftritt, dass vorher noch kein plastisches Exsudat die Bindegewebsmaschen undurchgängig gemacht hat. Wo dies Emphysem bei Fracturen in grosser Ausdehnung und schnell sich entwickelt, ist (wie namentlich Malgaigne hervorgehoben hat) nur in der Amputation Heil zu suchen. Zuweilen schreitet es

mit solcher Schnelligkeit fort (sogen. gangrène foudreyante), dass auch auf dies äusserste Mittel verzichtet werden muss.

- 9) Das Durchliegen, Decubitus, ist eine sehr üble Complication, namentlich bei Fracturen, welche eitern und Fieber erregen. Gerade bei fiebernden Kranken kommt aber Decubitus leicht zu Stande. Vgl. Bd. I. pag. 301. Handelt es sich um eine einfache Fractur, so sieht man ihn nur bei sehr langem Still-Liegen und bei älteren oder sehr heruntergekommenen Subjecten. Der Kranke kann an dieser Complication noch sterben, während sein Knochenbruch in voller Heilung begriffen ist. Man muss diesen üblen Zufall auf alle Weise zu verhüten suchen. Radicale Hülfe ist aber nur möglich, wenn man den Druck auf die besonders bedrohten Theile, Os sacrum, Ferse u. s. f. gänzlich vermeidet. Dies kann durch permanente Verbände, welche dem Kranken Bewegungen gestatten, auch wohl durch Schweben. aber nicht durch die von Pott empfohlene Seitenlage erzielt werden. Bei letzterer wird die Gegend des grossen Trochanter in gleicher Weise, wie sonst diejenige des Os sacrum bedroht. - Dass Druckbrand auch durch zu feste Verbände entstehen kann, bedarf keiner Erläuterung.
- 10) Lungenkatarrhe, Blutandrang zum Kopf, hartnäckige Verstopfung treten während der Heilung von Knochenbrüchen nicht selten hervor. Sie sind oft ausschliesslich durch die ruhige Lage bedingt. Sobald diese vermieden werden kann, ist ihre Verhütung, resp. Beseitigung, leicht. Uebrigens bekämpft man sie mit den aus der inneren Therapie bekannten Mitteln.
- 11) Auf etwa bestehende Diathesen oder Dyskrasien hat man bei Individuen, welche eine Fractur erlitten haben, sorgfältig zu achten. Dies gilt besonders in Betreff der Syphilis.

Nachbehandlung. Die Dauer der Behandlung ist, wie schon bemerkt, je nach dem Alter des Verletzten, der Art und dem Sitze des Bruches verschieden. Ist die erfahrungsmässig für den vorliegenden Bruch mindestens erforderliche Zeit hindurch das Glied im Verbande gewesen, so versucht der Wundarzt nach vorsichtiger Entfernung desselben, ob die Consolidation bereits erfolgt ist. Ergiebt sich bei dem Versuch, die ehemaligen Bruch-Enden gegen einander zu bewegen, eine hinreichende Festigkeit, so hebt man die Extremität auf, ohne das untere Bruch-Ende zu unterstützen. Hält der Callus auch diese Probe aus, so ist kein Verband mehr erforderlich; jedoch darf der Verletzte noch nicht wagen, die Extremität frei zu gebrauchen, insbesondere nicht mit dem fracturirten Bein auftreten. Er muss sich vorläufig der Krücken oder eines Lauf-Bar-

rens ') bedienen und jedenfalls die Extremität noch mit einer Binde umwickeln, um das, sonst nach jeder Fractur eintretende Oedem zu verhüten. Erst wenn er auf ebenem Boden sicher auftreten gelernt hat, darf er auf die Strasse gehen oder Treppen steigen. gebliebene Gelenksteifigkeit muss durch passive Bewegungen, Einreibungen von Fett, Bäder (auch sogenannte Thierbäder) und Douchen bekämpst werden. Die Muskeln sucht man, so lange der Wille sie noch nicht wieder völlig beherrscht, durch galvanische Reizung zu stärken. Diese Behandlung wird um so sicherer zum Ziele führen, je mehr die Steifigkeit und Schwäche der Extremität blos von der Atrophie der Muskeln oder von Veränderungen, welche ausserhalb der Gelenke ihren Sitz haben, abhängig ist. Sind dagegen Muskeln oder Sehnen in den Callus eingeheilt und dadurch befestigt, so gelingt die Wiederherstellung der Beweglichkeit sehr viel schwieriger. Sie kann endlich unmöglich werden, wenn in den der Fractur zunächst liegenden Gelenken wahre Ankvlose entstanden ist.

Behandlung des difformen Callus. So lange der Callus noch einige Biegsamkeit darbietet, kann man durch kräftige Extension und sofort angelegten erhärtenden Verband eine fehlerhafte Gestalt desselben beseitigen. Dupuytren hat zuerst Versuche der Art in grösserem Maassstabe und mit glücklichem Erfolge gemacht. Die Anwendung der Chloroformnarkose hat dieser Methode in neuerer Zeit eine viel grössere Ausdehnung zu geben gestattet; namentlich hat A. Wagner<sup>2</sup>) auf diese Weise selbst bei weit vorgeschrittener Consolidation noch glückliche Erfolge erzielt. Wo man aber mit diesem relativ milden Mittel nicht auskommt oder nach der Lage und Beschaffenheit der Bruchstelle keinen Erfolg davon erwarten kann, muss man sich zu etwas stärkeren Eingriffen entschliessen.

Vor Allem hat man das Zerbrechen des Callus, das Wiederzerbrechen des difform geheilten Knochens, häufig unternommen, um die Fractur demnächst in einer besseren Stellung zu heilen. In den meisten Fällen lässt sich dies mit den Händen ausführen (Dieffenbach), nöthigenfalls mit Benutzung künstlich angefügter langer Hebelarme (s. unten). Früher hat man sich oft dazu besonderer Apparate bedient; ihr Typus ist der von Bosch und Oesterlen angegebene, später vielfach, namentlich von Blasius und

<sup>1)</sup> Von derselben Construction, wie die Turn-Barren, aber l\u00e4nger und auf Kl\u00f6tzea stehend, daher in jedem Zimmer aufzustellen.

<sup>2)</sup> Ueber die Behandlung deform geheilter Knochenbrüche durch gewaltsame Strekkung. Königsberger medicinische Jahrbücher 1859. Bd. 1. Als latein. Programm 1858 gedruckt.

zuletzt von v. Bruns modificirte Dysmorphosteopalinklastes. Dieses Geräth hat Aehnlichkeit mit einer kleinen Buchdruckerpresse. Zwei gepolsterte Riemen umfassen das Glied dicht oberhalb und dicht unterhalb des Callus; an ihnen ist in einiger Entfernung ein Balken befestigt, durch den eine Druckschraube sich vertical gegen die Axe des Gliedes auf und ab bewegt. Diese Schraube lässt man vermittelst einer Pelotte kräftig gegen die ehemalige Bruchstelle wirken bis der Callus wiederum bricht. Man erhält auf diese Weise eine Fractur ohne Complication mit Hautwunde. Besteht nicht blos winklige Verkrümmung, sondern auch Dislocatio ad longitudinem oder Kreuzung der Bruch-Enden, so kann das Zerbrechen allein die bestehende Verkürzung nicht beseitigen.

In 17 Fällen von difform geheilten Fracturen ist mir das Wiederzerbrechen ohne Anwendung eines Dysmorphosteopalinklastes gelungen. v. Bruns (Deutsche Klinik 1861) konnte in den 5 Fällen, in denen ihm das Zerbrechen mit unbewaffneten Händen nicht gelang, mit dem Osteoklastes auch nicht zum Ziele kommen. Von Wichtigkeit scheint es mir aber, die Hebelarme, an denen man beim Zerbrechen mit den Händen wirkt, nach Bedürfniss künstlich zu verlängern, wodurch man die Gewalt ungemein erhöht, ohne die Weichtheile durch stärkeren Druck zu gefährden. Von grösster Bedeutung ist dies Hülfsmittel, wenn das eine Bruch-Ende sehr kurz war, z. B. bei einer Fractur nahe oberhalb des Fussgelenks. In einem Falle der Art habe ich dies Verfahren mit bestem Erfolge in nachstehender Weise angewandt. Das obere Ende einer starken, 2 Fuss langen Holzschiene wurde mittelst eines sehr dicken Gypsverbandes an dem untersten Theile des Unterschenkels und dem Fuss besestigt, wobei das Fussgelenk zugleich unbeweglich gemacht wurde, die ehemalige Bruchstelle aber frei blieb. Nach völliger Erhärtung des Gypsverbandes ergriff ich, während ein Gehülfe den Unterschenkel fixirte, das freie Ende der Schiene und vermochte mit der Hand den Callus unter krachendem Geräusch zu zerbrechen und dem Unterschenkel seine normale Gestalt zu geben. Die Heilung erfolgte unter einem sofort angelegten Gypsverband ohne Störung.

Die Durchschneidung des Callus, mit glücklichem Erfolg zuerst von Wasserfuhr ausgeführt, bietet vor dem Zerbrechen, sofern dies ausführbar ist, keine besonderen Vorzüge dar und führt den Nachtheil mit sich, dass man statt eines einfachen Knochenbruches eine complicirte Knochenwunde erhält. Anderer Seits ist aber zu erwägen, dass bei dem gewaltsamen Zerbrechen des Callus mit dem Osteoklasten eine erhebliche Quetschung der umgebenden Weichtheile kaum zu vermeiden ist. Für diejenigen Fälle, in denen eine solche Quetschung voraussichtlich erfolgen müsste, sowie für alle die, welche wegen grosser Festigkeit des Callus der Methode des abermaligen Zerbrechens überhaupt nicht zugängig sind, eignet sich besonders der von B. v. Langenbeck angegebene Mittelweg, den Knochen (d. h. den difformen Callus) an einer geeigneten Stelle mittelst eines Bardeleben, Chirurgie. 6. Aug. II.

kleinen Einschnitts bloss zu legen, demnächst zu durchbohren und von dem Bohrloch aus mittelst einer Stichsäge ohne weitere Verletzung der Weichtheile so weit zu durchsägen, dass der durch die Säge nicht getrennte Theil ohne Schwierigkeit und ohne weitere Verletzung oder Quetschung der Weichtheile zerbrochen werden kann, - subeutane Man kann sich auf das Durchbohren des Callus in Osteotomie. verschiedenen Richtungen beschränken, um ihn leichter zerbrechen zu können. Jedoch ist dies keineswegs gefahrlos, denn man erreicht die grössere Biegsamkeit oder Brüchigkeit nicht direct, sondern erst durch Vermittelung der nachfolgenden Knochen-Entzündung. Noch gefährlicher ist offenhar die von Mever in Würzburg mehrfach mit glücklichem Erfolge geübte Art der Osteotomie. Derselbe berechnet genau die Grösse eines Keils, welcher mit seiner Basis gegen die oonvexe Seite der Verkrümmung des difformen Callus gerichtet, aus der Continuität des Knochens entfernt werden muss, um nachher bei genauer Berührung und Vereinigung der Sägestächen die normale Richtung des Knochens wieder herzustellen. Im Vergleich zu anderen Resectionen in der Continuität sind diese Operationen wohl deshalb weniger gefährlich, weil an der ehemaligen Bruchstelle keine Markröhre besteht (vgl. Osteomyelitis).

Wo es sich nicht um eine winklige Verbiegung, sondern nur um einen stark hervorragenden difformen Callus handelt, kann man den hervorragenden Theil desselben nach Durchschneidung der Weichtheile absägen. Wo winklige Verbiegung zugleich besteht, kann man das Zerbrechen des Knochens hierauf folgen lassen. Letzteres ist mindestens ebenso gefährlich als das Durchschneiden des ganzen Callus, und die Abtragung einer prominirenden Callusgeschwulst darf ebenfalls nicht als eine ungefährliche Operation betrachtet werden.

Das Haarseil ist von Weinhold angewandt worden, um den Callus durch Erregung einer neuen Entzündung wieder biegsam zu machen. Er bediente sich dazu der Nadeltrephine, d. h. einer starken lanzenförmigen Nadel, welche in der Nähe ihrer Spitze ein Oehr besitzt. Durch rotirende Bewegungen (vgl. Trepanation, Bd. III.) wird diese Nadel, nachdem sie bis auf den Callus an einer geeigneten Stelle eingestossen ist, durch denselben hindurch gebohrt und demnächst an der entgegengesetzten Seite des Gliedes mit ihrer Spitze hervorgestossen. Nun wird das Haarseil eingefädelt, die Nadel auf demselben Wege zurückgezogen und somit ersteres durch das ganze Glied und mitten durch den Callus hindurchgeführt. In dem Falle von Weinhold wurde der Callus, nachdem das Haarseil 7 Wochen gelegen hatte, so weich, dass die Extremität durch einen

ssionsapparat beinahe auf ihre normale Länge zurückgeführt werkonnte.

Behandlung der Pseudarthrose. — Ist das salsche Gelenk noch h, handelt es sich mithin mehr um eine Verzögerung der solidation, als um eigentliche Pseudarthrose, so muss man /erband wieder anlegen und gehörig besestigen, um ruhige Lage zuch-Enden herbeizusühren. Ausserdem sucht man alle dieje-Verhältnisse, welche die Callusbildung beeinträchtigen könnten, eseitigen. Scheint die Verzögerung der Heilung auf einer zu gen Entzündung an der Bruchstelle zu beruhen, so sucht man durch Reiben der Bruch-Enden gegen einander und durch inde Einreibungen auf die der Bruchstelle entsprechende zu erhöhen. In letztere Kategorie gehört auch das zuerst von lanan empsohlene Bepinseln mit Jodtinctur, welches von Blau. A. besonders gerühmt wird.

Das Reiben der Bruch-Enden an einander ist schon von Celsus bei ausgebil-Pseudarthrosen empfohlen worden. Die Wirksamkeit dieses Verfahrens dürfte grössten Theils auf die noch frischen Fälle, in denen es zweiselhaft bleibt, ob 1 um Pseudarthrose oder nur um verzögerte Callusbildung handle, beschränkt 1. — Als eine Art von Reibung der Bruch-Enden gegen einander ist es auch rachten, wenn man bei verzögerter Callusbildung an der unteren Extremität den 2 auf dem mit einem sesten Verbande umgebenen Gliede absichtlich austreten wie dies bereits Hunter und in neuester Zeit Seutin und Velpeau mit Glück haben.

Viel schwieriger ist die Behandlung der veralteten, vollkommen ebildeten "falschen Gelenke". Hier ist die Entzündung ich erloschen: gelingt es auch, sie aufs Neue zu erregen, so ist och sehr fraglich, ob in der, die Bruch-Enden gewöhnlich vernden Zwischensubstanz, in Folge der aufs Neue angeregten Enting auch Knochen-Neubildung erfolgen werde. Ueberall, wo ibrose Zwischensubstanz eine beträchtliche Dicke besitzt, ist zu ten, dass sie der, von den Bruch-Enden aus, nach einer absicht-1 Reizung derselben, gelieferten verknöcherungsfähigen Schicht inderniss darbieten werde. Daher ist denn auch die vollständige rnung dieser Zwischensubstanz, theils durch Resection, theils 1 Erregung von Eiterung in ihr mittelst eines durchgezogenen eils u. dgl. m. versucht worden. Bei veralteten Pseudarthrosen man aber, auch wenn es gelingt, knöcherne Vereinigung zu er-, dennoch die Brauchbarkeit des Gliedes nicht vollständig wieierstellen können, weil in solchen Fällen bereits Atrophie der an und Knochen besteht. Am Auffallendsten ist dies, wenn die larthrose schon im jugendlichen Alter sich gebildet hat.

Die einzelnen Verfahrungsweisen zur Behandlung der Pseudarthrose bezwecken demnach:

- a) entweder blos die Erregung von Entzündung in den Bruch-Enden, wie das Anbohren der Bruch-Enden, das Einschlagen von Elfenbeinzapfen, das Einziehen eines Haarseils, das Zerreissen der Zwischensubstanz, die Acupunctur u. dgl. m., oder
- b) die Zerstörung der Zwischensubstanz, wie die Resection und die Kauterisation; letztere kann jedoch ebenso gut wie das Haarseil, je nach der Anwendungsweise, auch zu der ersteren Gruppe gezählt werden.

Das Anbohren der Bruch-Enden geschieht, nach vorgängiger Durchschneidung der Weichtheile nahe an der Bruchstelle, mit einem gewöhnlichen scharfen Bohrer, namentlich einem sogenannten Drillbohrer, oder einer kleinen Nadeltrephine. Die Bohrcanäle sind rechtwinklig gegen die Achse des Knochens gerichtet, die Bohrspähne lässt man in ihnen zurück, damit sie als fremde Körper eine dauerndere Entzündung erregen. - Das Einschlagen von Elfenbeinzapfen (Dieffenbach) führt man mittelst des Hammers aus, nachdem eine kleine Incision durch die Weichtheile gemacht und der Knochen an der entsprechenden Stelle angebohrt ist. Wird die durch die Anwesenheit der Elfenbeinzapfen erregte Entzündung zu heftig, so zieht man sie alsbald wieder aus; sonst aber wartet man ab, bis sie durch Eiterung vollständig gelockert sind. - Das Zerreissen oder Zerbrechen der Zwischensubstanz, eigentlich schon von Celsus empfohlen, geschieht, nach Günther, indem man die Bruchstelle über das Knie oder in sonst geeigneter Weise stark biegt, als wollte man einen difformen Callus zerbrechen.

Die Acupunctur, welche Malgaigne ohne Erfolg anwandte, und die hypodermatische Injection von Liquor ammonil caustici, mit welcher Bourguet (Gaz. des höpit., 1863, No. 61) bei einer Pseudarthrose des Femur Heilung erzielte, bedürsen keiner besonderen Beschreibung. — Auch bei der Kauterisation bat man sich nach den allgemeinen Vorschristen zu richten. — Eigenthümlich ist das Versahren von Mayor, ein Mittelding zwischen Kauterisation und Einsührung eines fremden Körpers. Er schob zwischen die Bruch-Enden einen dicken Troiquart und liess die Canüle 8 Stunden lang liegen, während welcher Zeit mehrmals ein bis zur Temperatur des siedenden Wassers erhitzter Eisenstab in sie eingeführt wurde.

Das Durchziehen eines Haarseils ist zuerst von Physik (in Philadelphia) bei einer Pseudarthrose des Humerus mit Glück versucht worden. Später haben Percy, Dohlhoff, Harris u. A. günstige Resultate, zuweilen jedoch auch sehr üble Zufälle davon beobachtet.

Abweichend von der gewöhnlichen Anwendung des Haarseils ist das Verfahren von Sommé. Er beabsichtigt mittelst eines Silber-

drahtes allmälig die Durchschneidung der fibrösen Zwischensubstanz zu bewirken und gleichzeitig durch die Anwesenheit des Drahtes Entzündung zu erregen. Die kranke Extremität wird an der Stelle der Pseudarthrose an deren einer Seite mit einem langen Troiquart durchbohrt, das Stilet wird zurückgezogen, durch die Canüle aber das eine Ende eines langen Silberdrahtes hindurchgeführt. Alsdann wird auch die Canüle entfernt und der Troiquart auf der anderen Seite der Pseudarthrose in derselben Richtung durch das Glied gestossen, so zwar, dass seine Spitze durch dieselbe Ausstichsoffnung, wie beim ersten Male, hervortritt. Auch auf diesem Wege lässt man den Silberdraht der Canüle folgen. Die Zwischensubstanz ist mithin von einer Drahtschlinge umfasst. Die Weichtheile, welche sich zwischen den beiden Einstichspunkten befinden, werden nun in der Richtung von dem einen derselben zum anderen bis an den Knochen durchschnitten, die Drahtschlinge aber dann allmälig immer fester zusammengedreht, so dass durch sie die von ihr umfassten Theile. insbesondere also die fibröse Zwischensubstanz zusammengeschnürt und durchschnitten werden.

In dem von Sommé (in Antwerpen) behandelten Falle erfolgte die Consolidation durch dicken Callus ohne Verkürzung in 6 Wochen, obgleich der Draht zu dieser Zeit noch nicht alle von ihm umfassten Theile durchschnitten hatte. Nach drei Monaten konnte Patient gehen.

Zur Ausführung der Resection macht man in der Gegend der Pseudarthrose einen Einschnitt in der Richtung des Knochens und bis auf diesen, löst, sofern dies nothwendig, die Bruch-Enden von ihren Umgebungen und schneidet mit der Säge von jedem Bruch-Ende ein Stückchen ab, so dass die Zwischensubstanz gänzlich entsernt wird. Der Einschnitt muss an einer solchen Stelle gemacht werden, wo möglichst wenig Weichtheile über dem Knochen liegen und grössere Gefässe und Nerven sicher vermieden werden können. Das Absägen kann mit einer Amputationssäge ausgeführt werden, wenn es möglich ist, die Bruch-Enden aus der Wunde hervorzudrängen. Wo dies Schwierigkeiten macht, oder bedeutende Zerrungen veranlassen würde, thut man besser, sich der Stichsäge, der Kettensäge oder des Osteotoms (vgl. Bd. I. pag. 136) zu bedienen. Auch kann man sich in schwierigen Fällen mit der Resection eines Bruch-Endes begnügen und von dem anderen blos die Zwischensubstanz abschaben. Die Schwierigkeiten der Ausführung und die unter allen Umständen nicht unerheblichen Gefahren dieser Operation steigern sich bedeutend, wenn die Pseudarthrose am Vorderarm besteht und somit 4 Knochen-Enden resecirt werden müssen. Am Unterschenkel genügt die Vereinigung der Tibia.

Whyte hat 1760 dies Verfahren zuerst empfohlen, Rhen Barton und Dupuytren haben glückliche Erfolge damit erzielt. Hewson verlor einen wegen Pseudarthrose des Oberschenkels der Resection unterworfenen Kranken am 16ten Tage.

Besondere Schwierigkeiten macht, nachdem die Zwischensubstanz durch Resection entfernt und die Bruch-Enden dadurch angefrischt sind, der bedeutende Abstand der letzteren von einander. Diesem Uebelstande haben schon Boyer durch besondere Verbände und Mott durch eine mit Draht ausgeführte Knochen-Naht abzuhelfen gesucht, welche in neuester Zeit auch von Anderen wiederholt angewandt worden ist. Vgl. Sanborn, The silver wire in ununited fractures, with a case. Americ. Journ. of med. sc. April 1860. — B. v. Langenbeck bediente sich zu diesem Behuf zweier Schrauben von Stahl, die, analog den Dieffenbach'schen Zapfen, in die resecirten Knochen-Enden rechtwinklig gegen ihre Längsachse eingebohrt und dann in der gewünschten Stellung durch Schraubenmuttern an einer durchbrochenen Stahlplatte befestigt werden, welche mit einem besonderen Kapsel-Verbande in Vorbindung steht, der ausserdem noch für die sichere Haltung des Gliedes sorgen soll.

Bei der Vergleichung der zur Heilung falscher Gelenke vorgeschlagenen Operationen muss in Betreff der Gefahrlosigkeit dem Reiben der Bruch-Enden der Vorzug eingeräumt werden. Aber dies Verfahren ist, wie bereits erwähnt, in allen schon längere Zeit bestehenden Fällen unzureichend. Demnächst ist als das mildeste Verfahren das Einschlagen von Elfenbeinzapfen zu empfehlen 1); wo aber eine Zwischensubstanz von bedeutender Dicke (eigentlich Länge) besteht, wird auch dies nicht zum Ziele führen. Alsdann dürste entweder das Günther'sche Versahren der Zerreissung 3) oder die von Sommé empfohlene allmälige Durchschneidung anzuwenden sein, welche letztere vor dem gewöhnlichen Haarseil den Vorzug verdient, weil dabei eine weniger heftige Entzündung der umgebenden Weichtheile und somit auch geringere Gefahr bedingt wird. die Electropunctur liegen noch keine Erfahrungen vor. die Resection wird zwar die Zwischensubstanz am Vollständigsten beseitigt; aber dies Verfahren ist von allen das eingreifendste und gefährlichste, da der Operirte fast allen Gefahren einer mit Wunde

- \*) Mit dem glücklichsten Erfolge habe ich dies Verfahren bei einer seit Jahr und Tag unvereinigt gebliebenen Unterschenkel-Fractur, die ein Matrose in stürmischer Nacht auf dem Schiff erlitten hatte, 1856 in meiner Klinik angewandt. Ebenso 1864 bei einer seit fast einem Jahr und 1865 bei einer seit mehr als 3 Monaten bestehenden Pseudarthrose des Unterschenkels. Der Grund weshalb das Einschlagen von Elfenbeinzapfen wirksamer ist, als das blosse Anbohren, dürste darin zu suchen sein, dass ersteres kleine Fissuren in der Umgebung des Bohrlochs und somit hestigere Irritation veranlasst.
- 2) Ich habe die subcutane Zerreissung zweimal und zwar mit dem vollständigsten Erfolge und ohne üble Zufälle angewandt. v. Bruns (Deutsche Klinik, 1861) rühmt dieselbe besonders als ganz gefahrlos und sehr wirksam.

complicirten Fractur ausgesetzt ist 1). Ausserdem kann bei der Resection die Heilung doch immer nur mit beträchtlicher Verkürzung erfolgen, was bei Fracturen an den unteren Extremitäten ein grosser Uebelstand ist. Entsteht durch die Resection eine beträchtliche Diastase der angefrischten Bruch-Enden, welche sich beim Verbande nicht völlig ausgleichen lässt, so kann, trotz des bedeutenden Eingriffs, die Callus-Bildung ausbleiben. Bevor man sich zur Anwendung der Resection bei einer Pseudarthrose entschliesst, ist also sehr wohl zu erwägen, ob die Beschwerden, welche sie mit sich führt, so bedeutend und die Aussichten auf vollständigen Erfolg so sicher sind, dass man das Leben des Kranken aufs Spiel setzen darf.

Soll keine Operation unternommen, sondern nur palliative Hülfe geleistet werden, so muss man das mit einer Pseudarthrose behaftete Glied mit einer sehr gut gepolsterten festen Kapsel um-Das ist dann ein wahrhaft permanenter Verband, ein äusseres Skelet statt eines inneren. Durch solche Bandagen kann die Brauchbarkeit eines Armes in ziemlich hohem Grade wiederhergestellt werden. Sehr selten aber gelingt es, eine mit Pseudarthrose behaftete untere Extremität durch einen solchen Apparat wieder zum Gehen tauglich zu machen. Hier muss vielmehr der unter der Bruchstelle gelegene Theil des Gliedes als gar nicht vorhanden betrachtet werden und ein Apparat zur Anwendung kommen, der nach denselben Principien zu construiren ist, wie ein nach der Amputation in der Höhe der Bruchstelle anzuwendendes künstliches Bein (vgl. Amputationen, Bd. IV.). - Ein Fall, in welchem man dem Kranken durch Amputation des Beines an der Stelle der Pseudarthrose einen die Gefahr und Unannehmlichkeit der Operation aufwiegenden Vortheil verschaffen könnte, ist wohl sehr selten.

# II. Knochenwunden. Vulnera ossium.

Knochenwunden sind fast immer Hieb-, Stich- oder Schusswunden; sehr selten kommen (abgesehen von der kunstgemässen Durchsägung der Knochen bei Operationen) Schnittwunden vor.

Ich habe eine schräge Durchschneidung des unteren Endes des Humerus mit gleichzeitiger Eröffnung des Gelenkes beobachtet, welche durch die mittelst Dampfkraft getriebene Säge einer Schneidemühle verursacht war.

2) Alle operativen Eingriffe an den Knochen-Enden bei Pseudarthrose sind weniger gefährlich, als dieselben an gesunden oder frisch verletzten Knochen sein würden, weil durch die vorausgegangene Entzündung voraussichtlich das Markrohr verschlossen wird und Osteomyelitis daher weniger zu fürchten ist. Vgl. pag. 370. A. Hiebwunden der Knochen kommen am Häufigsten am Schädel vor'). Knochenwunden durch Hieb sind nicht möglich ohne entsprechend ausgedehnte Verwundung der Weichtheile. Der verletzte Knochen ist daher immer der Lust ausgesetzt, während beim Knochenbruch eine subcutane Continuitätstrennung bestehen kann. Wenn daher auch auf den ersten Blick dem Anfänger eine mit einem scharsen Säbel beigebrachte Hiebwunde des Knochens (nach Analogie der an den Weichtheilen zu beobachtenden Verhältnisse) weniger gesährlich erscheinen könnte, als ein durch eine Art von Zerreissung herbeigesührter Knochenbruch, so verhält sich dies in den meisten Fällen, besonders aber, wenn die Hiebwunde durch die ganze Dicke des Knochens gedrungen ist, geradezu umgekehrt. Besonders gesährlich sind solche Verletzungen, bei denen nicht blos der Knochen quer durchgehauen, sondern auch ein erheblicher Theil der Weichtheile, welche den verletzten Knochen umgeben, gleichzeitig getrennt ist.

Lamotte (Traité de chirurgie. Paris 1771, Tom. II.) erzählt von einem Säbelhieb, welcher das untere Ende der Ulna quer trennte und ausserdem noch einem kleinen Einschnitt in dem entsprechenden Theile des Radius veranlasst hatte. In diesem Falle erfolgte die Heilung so langsam, dass der erfahrene Lamotte meint, in dieser Zeit hätte ein complicirter Bruch derselben Art gewiss zweimal heilen können.

Jedenfalls heilen solche Wunden viel langsamer, als analoge Knochenbrüche. Um dies zu erklären, sagt man, das verletzende Instrument wirke fast immer in solcher Weise auf die von ihm durchdrungenen Knochen quetschend ein, dass eine Schicht derselben nekrotisch werde. Dies ist richtig, aber darauf beruht nicht der ganze Unterschied; der Heilungsvorgang wird wesentlich noch dadurch modificirt, dass bei Hiebwunden in der Regel zugleich zahlreiche Fissuren im Knochen entstehen 1 und dass gleichzeitig mit dem Knochen auch das Periost und die übrigen den Knochen umgebenden Weichgebilde getrennt werden, und zwar genau der Stelle der Knochenwunde entsprechend. Dies ist in gleicher Ausdehnung bei complicirten Knochenbrüchen selten der Fall. Im Gegentheil werden die Bruch-Enden gewöhnlich durch einzelne Lappen und Fetzen der Weichtheile

i) In Betreff der von Alters hergebrachten Unterscheidungen und Benennungen verschiedener Formen von Hiebwunden vgl. Schädelwunden, Bd. III.

<sup>3)</sup> Mag auch die Berührungsfläche eines Sähels noch so gering (die Schneide noch so scharf) und die Geschwindigkeit des Hiebes noch so gross sein, so wird doch die von ihm dem Knochen mitgetheilte Bewegung, wegen des grossen Widerstandes, den der Knochen leistet, sich nur sehr selten auf die getroffene Stelle desselben beschränken, mithin in mehr oder weniger grossem Umfange Erschütterung und durch diese nicht blos Quetschung, sondern auch Continuitätstrennungen in Gestalt von Fissuren bedingen. Vgl. Bd. I. pag. 629 u. figd.

noch einiger Maassen in Verbindung erhalten, zuweilen bleibt bei Fracturen sogar der grössere Theil des Periost unversehrt, und die zackige Beschaffenheit der Bruchflächen kann gleichfalls dazu beitragen, dass kein bedeutenderer Grad von Verschiebung eintritt (Lamotte). Die Langsamkeit, mit welcher nach solchen Hiebwunden die Heilung erfolgt, kann zur Entstehung eines sogen. falschen Gelenkes, d. h. zum gänzlichen Ausbleiben einer knöchernen Vereinigung, Veranlassung geben. Vgl. pag. 338 u. f.

Man muss die Vereinigung der Knochenwunde sowohl, als auch diejenige der Weichtheile so vollständig als möglich herbeizuführen suchen. Man hat daher die Hautwunde durch die blutige Naht, die übrigen Theile aber durch eine zweckmässige Lagerung und einen geeigneten Verband (wie bei den Fracturen näher beschrieben) in genauer Berührung zu erhalten und eine zu hohe Steigerung der Entzündung durch Anwendung der Kälte zu verhüten. — Auf solche Weise ist es sogar gelungen, gänzlich vom Körper getrennte Knochenstücke wieder anzuheilen. Häufiger ist dies bei abgehauenen Phalangen, seltener bei grösseren Knochen beobachtet worden.

Lapeyronie hatte einen Mann zu behandeln, welchem durch einen Beilhieb das Oberarmbein und der grösste Theil der dasselbe umgebenden Muskeln abgehauen war; nur ein Lappen, welcher die grösseren Gefässe enthielt, stellte die Verbindung zwischen dem oberen und unteren Ende des Armes her. Man rieth zur Amputation; Lapeyronie aber, ermuthigt durch frühere Erfshrungen ähnlicher Art, vereinigte die Wunde und lagerte das Glied auf einen gefensterten Verband, nm die eintretenden Veränderungen genau beobachten zu können, — und der Erfolg war glücklich. Stevenson (Edinburgh med. and surg. Journ., July 1837) publicirt einen ähnlichen Fall. Durch einen Säbelhieb war der Arm fast vollständig abgehauen, so dass nur ein Hautlsppen die Verbindung zwischen dem oberen und unteren Ende herstellte: der Biceps und die Art. brachialis waren durch den Hieb getrennt, und dennoch erfolgte Heilung. Solche Fälle müssen allerdings mit grosser Vorsicht aufgenommen werden; aber man muss sich ebenso sehr hüten, sie ohne Weiteres als Fabeln zu betrachten. Oft gewinnen sie mit der Zeit erst eine gewisse Wahrscheinlichkeit, wenn sie durch neue Thatsachen unterstützt werden.

- B. Schusswunden der Knochen '). Die meisten Verletzungen der Knochen durch Büchsen-, Flinten- und Pistolen-Schüsse sind nicht Wunden, sondern entweder Quetschungen (Contusionen),
  - <sup>1</sup>) Vgl. Gust. Simon, Ueber Schusswunden, Giessen 1851; Stromeyer, Handbuch der Chirurgie, pag. 781, Maximen der Kriegsheilkunst (2. Aufl.) pag. 166 u. f.; Esmarch, Ueber Resectionen nach Schusswunden, Kiel 1851; H. Demme, Militär-chirurgische Studien, Würzburg 1861, Abth. I. pag. 60 u. f.; Esmarch, Verbandpistz und Feldlazareth, Vorlesungen für angehende Militärärzte, mit 4 Tafeln nad 48 Holzschnitten, Berlin 1868. Vgl. auch die Bd. I. pag. 654 citirten Werke von Fischer u. A.

oder Zersplitterungen, Zerschmetterungen, welche in die Kategorie der Splitterbrüche gehören. Viel seltener bedingt eine Kugel eine röhrenförmige Knochenwunde, indem sie den Knochen entweder von einer Seite zur anderen durchdringt oder darin stecken bleibt. Dies wird besonders dann beobachtet, wenn die Kugel mit grösster Gewalt, namentlich aus nächster Nähe, in den Knochen eindringt und wenn letzterer mehr schwammige, als feste Knochensubstanz enthält; daher an den Knochen der Hand- und Fusswurzel, an den Schädelund Beckenknochen und im oberen Dritttheil der Tibia. Wunden bieten, abgesehen von der durch die Localität etwa bedingten Gefahr, viel günstigere Verhältnisse dar, als Fracturen von gleicher Ausdehnung und Beschaffenheit. Sie können, wenn auch nicht durch erste Vereinigung, doch schnell und ohne Hinterlassung einer Difformität heilen. - Die Behandlung besteht in der Verhütung einer zu hestigen Entzündung, wobei das Reinhalten der Wunde, Ausspülen mit Karbolsäure - Lösung und antiseptischer Verband von grosser Wichtigkeit sind, ferner in der Sorge für zweckmässige Lagerung, damit der Eiter gehörigen Absluss und der verwundete Theil Ruhe Wenn die Kugel in der Wunde zurückgeblieben ist, so entsteht hier, wie bei den Schusswunden der Weichtheile, die Frage, ob ihre künstliche Entsernung dringend nothwendig oder nur unter gewissen Verhältnissen vorzunehmen sei. Wo dieselbe mit Leichtigkeit ausgeführt werden kann und voraussichtlich keine Gefahren bedingt, da ist Niemand zweiselhast. Ebenso wenig wird man anstehen, in solchen Fällen, wo das Zurücklassen der Kugel grosse Gefahren bedingen würde, sofort zur Ausziehung zu schreiten, selbst wenn dieselbe Schwierigkeiten darbieten sollte. Im Uebrigen aber thut man gut, nicht durch gewaltsame Entfernungsversuche vielleicht noch üblere Verletzungen hinzuzustigen, vielmehr die Periode der Eiterung abzuwarten, wo dann die vom Eiter umspülte Kugel gewöhnlich viel leichter entfernt werden kann, zuweilen auch wohl von selbst herausfällt; oder aber, wenn die Kugel sich nicht lockert, vielmehr um sie herum schnell Granulationen aufwachsen, sie ganz sich selbst zu überlassen, da zahlreiche Erfahrungen gelehrt haben, dass ein sogenanntes Einheilen von Kugeln ohne alle Gefahr für den Knochen oder gar das Leben des Kranken erfolgen kann 1). Am Leichtesten dürfte dies mit kleinen runden Kugeln geschehen; bei den jetzt gebräuchlichen Geschossen ist ein solcher Vorgang noch nicht beobachtet, nach der Art ihrer Bewegung auch nicht wahrscheinlich.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Vgl. Gust. Simon, Ueber die Einheilung von Gewehrkugeln in spongiösen Knochen. Prager Vierteljahrsschrift 1853, Bd. I. Heft I. pag. 164.

# III. Traumatische Epiphysenlösung, Absprengung der Epiphysen, Divulsio s. Diastasis epiphysium.

Von dieser verhältnissmässig sehr seltenen Art der Knochenverletzungen finden sich zwar bereits bei Hippokrates Andeutungen, aber erst seit Paré man sich genauer mit ihr beschäftigt. Eine wissenschaftliche Bearbeitung beginnt erst mit Reichel') und Bertrandi<sup>5</sup>); die genaueste Darstellung verdanken wir Rognetta<sup>5</sup>).

Actiologie. Ablösung der Epiphysen von den Diaphysen kann nur erfolgen, wenn zwischen beiden noch keine knöcherne Verbindung besteht, daher gewöhnlich nur vor der Zeit der Pubertät. können zwar auch Trennungen an der Stelle, wo Epiphyse und Diaphyse mit einander verschmolzen sind, eintreten; dies sind dann aber gewöhnliche Knochenbrüche, die nur durch ihre Localität, insofern sie nämlich in der Nähe von Gelenken bestehen, manches Eigenthümliche erhalten. Ausnahmsweise lässt die physiologische Verschmelzung an der Verbindungsstelle der Epiphysen auch längere Zeit auf sich warten oder erfolgt unvollständig, so dass auch noch in späteren Lebensiahren eine Ablösung möglich ist; am Häufigsten wird aber die in Rede stehende Verletzung unzweifelhaft im kindlichen Alter beobachtet, namentlich zwischen dem 9. und 15. Jahre. lichen Entbindungen können durch zu hestiges Ziehen an den Beinen oder am Arm Ablösungen der Epiphysen veranlasst werden. Gewöhnlich ist ein Schlag, ein Stoss, ein Fall die Veranlassung. nahm bisher allgemein an, dass zur Entstehung einer Epiphysenlösung die Einwirkung einer directen Gewalt auf die Epiphyse selbst nothwendig sei. Nach experimentellen Untersuchungen von Michniowsky kann man dieselbe jedoch am Leichtesten durch Hyperextension des Gelenkes zu Stande bringen. Wahrscheinlich können auch gewaltsame Torsionen eines Gliedes Epiphysenlösung bewirken b. wahrscheinlich ist es, dass dieselbe durch krampfhaste Zusammenziehungen der Muskeln sollte zu Stande kommen können. Es gehört eine sehr grosse Gewalt dazu, um die in grosser Ausdehnung, in unregelmässigen Vertiefungen sehr genau befestigte Knorpelschicht zu zerreissen oder abzulösen. Bei genauer Erwägung der anatomischen

<sup>1)</sup> De epiphysium ab ossium diaphysi deductione. Lipsiae 1759.

<sup>2)</sup> Opere anatomiche etc. Tom. V.

<sup>8)</sup> Sur la divulsion traumatique des épiphyses, Gaz. méd. 1834, pag. 433.

<sup>4)</sup> Vgl. pag. 381.

<sup>5)</sup> Volkmann, Referat über Krankheiten des Bewegungsapparates im Jahresbericht von Virchow u. Hirsch für 1866. Bd. II. pag. 336.

Verhältnisse erscheint das Zustandekommen einer Verrenkung oder eines Knochenbruches in der Nähe des Diaphysen-Endes viel wahrscheinlicher, als die Trennung der überall sehr kurzen, für äussere Gewalten kaum irgend einen Angriffspunkt darbietenden Epiphyse vom Mittelstück des Knochens. Hiermit stimmt die Erfahrung überein, dass die Ablösung der Epiphysen eine sehr seltene Verletzung ist.

Die Diagnose ist oft viel schwieriger, als bei einem gewöhnlichen Knochenbruche. Verschiebung kann ganz fehlen und Crepitation ist entweder sehr undeutlich oder auch gar nicht vorhanden. Die Unterscheidung von einem Knochenbruche wird durch die Localität der Verletzung, das Alter des Kranken, die Richtung der Trennungslinie und die weniger rauhe, mehr "schurrende" oder "knurrende" Crepitation begründet. Jedoch muss die Möglichkeit einer Verwechselung mit Knochenbruch nicht blos, sondern auch mit Verrenkung und mit Gelenksquetschung um so mehr zugegeben werden, als in der Mehrzahl der bis jetzt bekannten Fälle die eigentliche Natur der Verletzung erst bei der Section erkannt worden ist. Allerdings dürfte aber bei sorgfältiger Untersuchung die Luxation sich immer ausschliessen lassen, da sie nur in solchen Fällen in Frage kommen könnte, wo die Verschiebung eine bedeutende wäre und daher sicherlich die mittelst des Tastsinns auch durch die unversehrten Weichtheile hindurch zu erkennende Gestalt des dislocirten Theils die Entscheidung an die Hand geben würde. Abgesehen von der Verwechselung mit anderen Verletzungen, kommt aber in nicht mehr frischen Fällen auch die Möglichkeit der Verwechselung einer traumatischen (gewaltsamen) Epiphysenlösung mit einer spontanen (entzündlichen, durch Vereiterung des Epiphysenknorpels bedingten) in Frage. Allerdings wird die Entscheidung leicht sein, wenn letztere auf einem deutlich ausgeprägten Allgemeinleiden beruht (wie namentlich Skorbut) und an mehreren Gelenk-Enden gleichzeitig auftritt; aber es giebt auch Fälle der Art, die ganz local sind und bei denen nur durch Kenntniss der Entstehungsgeschichte und des Verlaufs die Diagnose gesichert werden Vgl. Cap. II.

Die Proguose der gewaltsamen Epiphysenlösung an sich könnte nicht schlimmer sein, als diejenige einer Fractur an derselben Stelle, und die Heilung würde voraussichtlich in derselben Weise erfolgen; aber aus den bisher genau beobachteten Fällen lässt sich entnehmen, dass diese Art der Continuitätstrennung, bei der wir schon von ätiologischer Seite die Einwirkung einer sehr bedeutenden Gewalt voraussetzen mussten, in der That fast immer mit anderweitigen Ver-

letzungen complicirt ist, welche nicht blos die Heilung, sondern oft auch das Leben des Verletzten erheblich gefährden.

Die Behandlung muss dieselbe sein, wie bei Knochenbrüchen an der entsprechenden Stelle.

Experimentelle Untersuchungen über gewaltsame Epiphysenablösuagen hat Michniowsky an lebenden Thieren angestellt (Petersb. med. Zeitschr. X. pag. 300, Auszug aus der grösseren in russischer Sprache veröffentlichten Abhandlung). Niemals gelang es ihm durch directe Gewalt eine Epiphyse abzusprengen, wohl aber durch Hyperextension. Die Trennungslinie fand sich nie im Epiphysenknorpel, sondern immer zwischen der Verkalkungsschicht desselben einerseits und den jüngsten Knochenschichten der Diaphyse andrerseits. Die Bruchstäche der Epiphyse war stets concav, die der Diaphyse convex. Das Periost war gewöhnlich nur in einem Theile des Knochenumfangs und in einiger Entfernung (bis zu 5 Centimeter) von dem Epiphysenknorpel zerrissen, so dass es die Bruchstelle wie eine Scheide umgab. Innerbalb der letzteren und zwischen den Bruchstächen fanden sich eine Menge seiner borstenförmiger Knochensplitter, welche für die Heilung ein Hinderniss abzugeben schienen. Bei extracapsulärer Epiphysenlösung war der Heilungsvorgang übrigens nicht wesentlich von dem bei gewöhnlichen Knochenbrüchen beobachteten verschieden; bei intracapsularen dagegen erfolgte die Vereinigung gewöhnlich nur durch fibröse Zwischensubstanz. Analog den Knochenbrüchen, kann man auch die Epiphysentrennungen in vollständige und unvollständige unterscheiden.

# B. Von den Verletzungen der einzelnen Knochen im Besonderen.

# a. Knochenbrüche am Kopfe').

## 1) Brüche der Nasenbeine.

Man rechnet hierher nicht blos die Brüche der eigentlichen Nasenbeine, sondern auch diejenigen der Nasalfortsätze des Oberkiefers. Diese Brüche bestehen in sehr verschiedener Richtung und Ausdehnung, sind oft mit Wunden, Zerreissung der Nasenschleimhaut oder Quetschung der Weichtheile complicirt, häufig auch mehrfach und nicht selten Splitterbrüche. Zuweilen veranlasst die Gewalt, welche diesen Bruch hervorbringt, zugleich eine Erschütterung des Gehirns oder auch einen Sprung in der Lamina cribrosa des Siebbeins und in Folge dessen Gehirnsymptome. Auch kann durch eine complicirte Fractur der Nasenbeine ein fremder Körper (z. B. die Spitze eines Stocks), indem er die Lamina cribrosa durchbohrt, in's Gehirn eindringen. Vgl. Bd. III.

1) Die Schädelbrüche, welche wegen ihrer Beziehung zum Gehirn ein besonderes locales Interesse darbieten, werden im Zusammenhange mit den übrigen Schädelverletzungen (Bd. III.) beschrieben. Die Ursache dieser Brüche ist immer directe Gewalt, von deren Richtung auch die Form des Bruches und die Dislocation der Bruchstücke abhängt.

Die Diagnose hat nur dann Schwierigkeiten, wenn, bei bedeutender Geschwulst, der Bruch einsach ist, weil bei einem solchen meist keine Verschiebung der Bruch-Enden besteht. Alsdann bat aber auch der Bruch keine besondere Bedeutung und ein Uebersehen desselben (wenn nur die zugleich bestehende Quetschung richtig behandelt wird) keinen Nachtheil. Erstreckt sich der Bruch bis zum Canalis nasolacrymalis, so findet sich am unteren Augenlid eine Ecchymose; zuweilen sieht man dann blutige Thränen aus dem entsprechenden Nasenloch absliessen oder auch beim Druck auf den Thränensack aus den Thränenpunkten hervorquellen. In einem solchen Falle muss Verschluss oder doch Verengerung des Thränen-Nasenganges und in Folge davon die Entwickelung einer sogenannten Thränensistel besurchtet werden. Ist die Fractur complicirt oder ein Splitterbruch vorhanden, so ist die Diagnose wegen der bedeutenden Difformität und der Verschiebung der Bruchstücke nach Innen sehr leicht. Gewöhnlich kann man sich mit dem zusühlenden Finger nicht blos von der Beweglichkeit überzeugen, sondern auch Crepitation Sind die Bruchstücke nach Innen verschoben (eingewahrnehmen. drückt), so besteht in der Regel auch ein Bruch (oder eine Verbiegung) der Nasenscheidewand, und es erfolgt eine beträchtliche Blutung wegen Zerreissung der gefässreichen Nasenschleimhaut. Alsdann kann sich auch Emphysem im Unterhautzellgewebe entwickeln, namentlich, wenn das Nasenloch durch die Bruchstücke und Blutgerinnsel verstopst ist und der Kranke den Versuch macht, dies Hinderniss durch stärkeres Schnauben zu überwinden.

Eine mechanische Behandlung ist nur nothwendig, wenn Verschiebung Statt findet. Man rückt die Bruch-Enden alsdann mit Hülfe eines in die Nase eingeführten weiblichen Katheters oder einer geschlossen eingeführten Kornzange in die gehörige Lage. Neigung zu abermaliger Verschiebung besteht gewöhnlich nicht. Um sie zu verhüten, musste man Charpiebäusche in die Nasenhöhle einstopfen. Hat man Grund, die Dislocation eines Bruchstücks in den Canalis nasolacrymalis anzunehmen, so sucht man diesen durch Einführen einer Laforest'schen Sonde von der Nasenhöhle aus frei zu machen. Nur vollständig abgelöste Knochensplitter sind zu entfernen. Bei gleichzeitig bestehenden Wunden sucht man erste Vereinigung zu erzielen, zu welchem Behuf die Abtragung und Glättung der gezackten oder gequetschten Wundränder nützlich sein kann.

Von der Behandlung etwa vorhandener Cerebralaffectionen wird bei den hädelverletzungen (Bd. 111.) gehandelt, von der zur Stillung gefährlicher Blugen in seltenen Fällen nöthigen Tamponade bei den Krankheiten der Nasenhle (Bd. 111.).

### 2) Brüche des Jochhegens.

Der Jochbogen ist durch seine oberstächliche Lage der Einwirng directer Gewalt in hohem Grade ausgesetzt; nur durch eine Iche entstehen die überhaupt seltenen Brüche desselben.

Bei einfachem Bruch sind die Bruch-Enden gewöhnlich gegen 3 Schläsengrube eingedrückt, zuweilen in der Art, dass die Einbieng der Gestalt des verletzenden Körpers entspricht. id Fracturen durch eine vom Munde aus wirkende Gewalt, wobei nn Verschiebung der Bruch-Enden nach Aussen Statt findet. rch eine doppelte Fractur das Mittelstück abgelöst, so könnte es rch den Masseter abwärts gezogen werden. Zuweilen ist auch. nn ein schwerer Körper mit breiter Oberstäche eingewirkt hat, das nze Jochbein aus seinen Verbindungen mit den benachbarten Knoen gelöst und dann gewöhnlich gegen die Augenhöhle hin verhoben, so dass Compression des Bulbus oder Behinderungen der wegung des Auges, auch Zerrung des Nervus infraorbitalis dadurch dingt werden kann. In solchen Fällen verläuft aber die Bruchlinie ufig ganz oder doch zum Theil nicht durch den Jochbogen, sonrn durch den Oberkiefer (Bruch der äusseren Wand der Kieferhöhle).

Die **Diagnose** ist, bei Berücksichtigung der Difformität, Beweghkeit und Crepitation, gewöhnlich leicht. — Auch hier ist an die iglichkeit einer gleichzeitigen Hirnerschütterung zu denken.

Die Reduction ist bei einfacher Einwärtsbiegung der Bruch-Enden ne Verletzung der Haut nicht schwierig. Auf das Jochbein vermag in theils von der Augenhöhle aus, theils durch die Mundhöhle mitst des Fingers einzuwirken. Besteht eine Wunde, so kann man die igedrückten Knochenstücke mit einem durch dieselbe eingeführten bel erheben. Eines Verbandes bedarf es nicht.

Die Behandlung ist übrigens diejenige der Quetschung, besteht in der Bekämpfung der Entzündung.

#### 2) Brüche des Oberkiefers.

Der Bruch befindet sich gewöhnlich am Alveolar- oder Gaumenrtsatz, an ersterem vorzugsweise in Folge ungeschickter Zahnerationen. Ausgedehnte Brüche des Oberkiefers lassen stets hestige schütterung des ganzen Schädels voraussetzen. Oft treten daher die Erscheinungen der Commotio cerebri in den Vordergrund. Die Bruchlinien können sich auch auf den Schädel fortsetzen, wo dann der Kieferbruch oft zur Nebensache wird. — Die Ursache eines Oberkiefer-Bruches ist fast immer eine directe Gewalt; jedoch haben Richerand und J. Cloquet Fälle beobachtet, in denen die Gewalt nicht den Oberkiefer, sondern das Kinn oder den Schädel getroffen hatte und dennoch Brüche des Oberkiefers entstanden.

Die **Diagnose** ist bei der Beweglichkeit und oberstächlichen Lage der Bruchstücke leicht.

Prognose. Gefährlich ist diese Fractur nur, wenn eine hestige Erschütterung oder Quetschung Statt gesunden hat. Die Heilung erfolgt meist schnell, in 2—4 Wochen, aber ost unvollständig, besonders am Gaumenfortsatz, wenn der mucös-periosteale Ueberzug zerstört ist, so dass eine Fistel zwischen Mund- und Nasenhöhle zurückbleiben kann. Vgl. Bd. III.

Ueber Versankung des Augapfels in die Highmors-Höhle bei Brüchen des Oberkiefers (und der angrenzenden Knochen) vgl. v. Becker im Archiv f. Augenbeilkunde Bd. XII. Abth. 1. pag. 289 u. f. und v. Langenbeck ebenda, Bd. XIII. Abth. 2. pag. 447 u. f.

Behandlung. Die Reposition gelingt gewöhnlich, entweder blos mit den Fingern, oder mit Hülfe eines in die Nase eingeführten Katheters. Zum Behuf der Retention kann man bei Brüchen des Alveolarfortsatzes die zu beiden Seiten der Bruch-Enden stehenden Zähne (wenn sie festsitzen) durch Draht aneinander befestigen (Hippokrates). Grössere Bruchstücke des Proc. alveolar, suchte man früher zu fixiren. indem man zwischen die Zahnreihen Korkstücke legte und dann den Unterkiefer gegen den Oberkiefer durch eine Halfterbinde, Schleuder oder ein dreieckiges Tuch andrückte (Boyer). Dieser Verband ist sehr beschwerlich und wenig wirksam. Viel mehr leistet das Auflegen einer in heissem Wasser erweichten, hufeisenförmigen Guttapercha-Schiene, gegen welche man, ehe sie völlig erstarrt ist, den Unterkieser fest anbeissen lässt, um sie sicher anzusugen. Schlimmsten Falls muss man auch auf den Unterkiefer eine solche Schiene legen, durch zwischengeklebte Guttapercha-Stücke einen Abstand zwischen beiden bewirken und den Unterkiefer dann in der oben beschriebenen Weise feststellen (Morel-Lavallée). Der Kranke wird längere Zeit hindurch nur mit slüssigen Nahrungsmitteln ernährt, welche nöthigen Falls mittelst eines Schlundrohrs eingeslösst werden. Complicirte Apparate für die Retention (wie namentlich der von F. v. Graefe angegebene) haben sich nicht bewährt (vgl. Bruch des Unterkiefers). -Sind die den knöchernen Gaumen bedeckenden Weichtheile bei Brüchen mit Substanzverlust erhalten, so kann von dem Periost aus Ersatz des Knochens geliefert werden. Man muss daher die etwa bestehenden Wunden dieser Weichtheile sorgfältig vereinigen. Vgl. "Uranoplastik", Bd. III.

#### 4) Brüche mehrerer der unbeweglich verbundenen Gesichtsknochen.

Da sämmtliche Gesichtsknochen mit Ausnahme des Unterkiefers durch Nähte mit einander verbunden sind, so kann eine, das Antlitz treffende Gewalt auch dies ganze Skelet der oberen Gesichtshälfte wie einen Knochen zerbrechen. Die Verhältnisse eines solchen Bruches lassen sich im Allgemeinen nicht gut schildern. Es können unzählige Variationen, besonders wenn zugleich die Weichtheile zerrissen sind, Statt finden, wie dies besonders bei Verletzungen durch grobes Geschoss beobachtet wird. — Die Behandlung wird in solchen Fällen, abgesehen von den mechanischen Hülfeleistungen, eine streng antiphlogistische sein müssen, weil Brüche der Art ohne bedeutende Quetschung und ohne Erschütterung des ganzen Kopfes nicht zu Stande kommen können.

#### 5) Brüche des Unterkiefers.

Der Unterkiefer bricht nächst den Nasenbeinen unter allen Gesichtsknochen am Häufigsten, jedoch im Vergleich zu den Knochen der Extremitäten immer noch selten; denn die Brüche der Gesichtsknochen überhaupt betragen nur etwa 2 Procent aller Fracturen.

Man unterscheidet Brüche des Körpers, der Aeste und der Fortsätze des Unterkiefers.

Der Körper des Knochens kann entweder in seiner ganzen Dicke zerbrechen, analog dem Schräg- oder Querbruch eines Röhrenknochens; oder es bricht nur der Alveolarrand ab, analog einem Längsbruch.

Brüche durch die ganze Dicke des Körpers des Unterkiefers finden sich gewöhnlich in den Seitentheilen, relativ häufig in der Nähe der Winkel, zuweilen auch in der Art, dass der Mentaltheil des Knochens durch zwei Bruchlinien ganz ausser Zusammenhang mit dem übrigen Knochen gesetzt ist (Doppelbruch). Die Verschiebung der Knochen-Enden hängt in der Mehrzahl der Fälle wesentlich (aber nicht ausschliesslich) von der Richtung ab, in welcher die äussere Gewalt eingewirkt hat (vgl. Entstehung); im Allgemeinen ist sie um so bedeutender, je weiter entfernt vom Kinn die Trennung erfolgt. Das vordere Bruch-Ende wird alsdann (sofern die Richtung der Bruchlinie es gestattet) durch die vom Zungenbein aufwärts verlaufenden Muskeln abwärts und zugleich nach Hinten gezogen, während

das hintere an seiner Stelle bleibt oder durch Masseter, Temporalis und Pterygoideus internus etwas nach Vorn und Oben geschoben wird. Das eine Bruch-Ende, gewöhnlich das hintere (äussere), kann somit eine Strecke weit vor dem andern und parallel mit ihm stehen. Wenn beim Doppelbruch die Bruchlinien schräg von Oben und Vorn nach Unten und Hinten verlaufen, so wird das dem Kinn entsprechende Bruchstück nicht blos nach Unten, sondern auch nach Hinten gezogen.

Bei Brüchen des Alveolarfortsatzes findet sich, wenn Zahnfleisch und Periost nicht in gleicher Ausdehnung zerrissen sind, keine bedeutende Verschiebung. Dieselbe pflegt gleichfalls gering zu sein bei Brüchen der Aeste des Knochens, indem die Bruch-Enden durch die umgebenden Muskeln, besonders durch Masseter und Pterygoideus internus, in ihrer Lage erhalten werden.

Ist der Processus condyloideus vollständig abgebrochen, so wird er durch den Pterygoideus externus nach Vorn und Innen gezogen, während das durch den ganzen übrigen Unterkiefer gebildete untere Bruchstück durch die übrigen Kaumuskeln etwas nach Oben und Hinten verschoben wird. — Der abgebrochene Processus coronoideus wird durch den Temporalis (oft jedoch nur ganz unmerklich) aufwärts gezogen.

Die Entstehung der Brüche des Körpers des Unterkiefers ist 1) Die Gewalt wirkt von Vorn ein in einer solchen Richtung, dass sie die Convexität des Knochens nach Hinten biegt. Alsdann brechen zuerst die an der concaven (Zungen-) Seite des Knochens gelegenen Knochenlamellen 1). Auf diese Weise wirken Fall oder Schlag auf's Kinn, z. B. Hufschlag eines Pferdes. 2) Die veranlassende Gewalt drückt den Unterkiefer von beiden Seiten her zusammen und vermehrt seine vordere Convexität auf's Aeusserste'). Auf diese Weise entstehen gewöhnlich nur einfache Brüche. einwirkende Gewalt concentrirt sich auf eine bestimmte Stelle des Unterkiefers und veranlasst an dieser einen directen Bruch. gehören die Brüche durch Geschosse, durch Säbelhieb u. dgl. m. Auch der Hufschlag des Pferdes (die häufigste Ursache der Unterkiefer-Brüche) kann in dieser Weise wirken. - Die Brüche des Alveolar-, Kronen - und Gelenk - Fortsatzes entstehen immer durch directe Ge-

<sup>1)</sup> Um auf diese Weise den Unterkiefer zu zerbrechen, bedurfte es in den Versuchen von O. Weber einer Belastung des Kinns mit 1100 Pfund!

Schon 150 Pfund Belastung des einen Angulus mandibulae (in der Richtung gegen den anderen) war in dem von O. Weber angestellten Versuche ausreichend um den Unterkiefer einer Leiche in seiner Mitte zu fracturiren. Vgl. Dessen chirurg-Erfahrungen etc. Berlin 1859, pag. 81.

walt, an ersterem besonders durch rohes Zahnausziehen oder durch Geschosse.

Die Diagnose der Unterkieferbrüche ist gewöhnlich leicht. Sofern sie den Körper der Mandibula betreffen, werden sie an der abweichenden Stellung der Zähne und der Difformität der Basis des Knochens, der Beweglichkeit und der Crepitation erkannt. Ist der Processus condyloideus abgebrochen, so verschiebt sich das Kinn nach der verletzten Seite. Die Dislocation des oberen Bruch-Endes kann, da der Processus condyloideus fast unmittelbar unter der Haut liegt, von Aussen, die des Processus coronoideus, da er nach Innen nur von der Schleimhaut bedeckt ist, von der Mundhöhle aus gefühlt werden. Brüche der Unterkiefer-Aeste hat man zu vermuthen, wenn nach der Einwirkung einer äusseren Gewalt an einer bestimmten Stelle eines Ramus mandibulae bei Bewegungen des Kiefers und bei der Berührung Schmerzen entstehen; die abnorme Beweglichkeit des oberen Bruch-Endes und die Crepitation sichern die Diagnose.

Die Prognose ist bei einfachen Brüchen des Unterkiefers im Allgemeinen günstig. Unter den Complicationen findet sich am Häufigsten Zerreissung der Mundschleimhaut, oft auch eine aussere Wunde oder erhebliche Quetschung der ausseren Weichtheile, welche brandige Zerstörung derselben zur Folge haben kann. solchen Fällen entsteht heftige, gewöhnlich von Fieber begleitete Entzündung. Ist der Boden der Mundhöhle geöffnet, so gesellt sich der Ausfluss der Mundflüssigkeit als eine lästige Complication hinzu. Die Speichelsecretion wird fast durch jeden Bruch des Unterkiefers, wegen der damit verbundenen Reizung der Mundschleimhaut, in hö-Häufig findet Zerreissung des Nervus herem Grade angeregt dentalis inferior Statt, von welcher J. L. Petit hestige Schmerzen. Krämpfe der Lippen, sogar allgemeine Krämpfe, Brausen vor den Ohren, Entzündung der Augen und bedeutende Salivation ableitete. Neuere Autoren (bereits Boyer) haben, ausser der leicht zu erklärenden Lähmung der Mm. triangularis und quadratus menti und mehr oder weniger grossen Schmerzen, keine weiteren Zufälle aus der Zerreissung dieses Nerven hervorgehen sehen. Die durch Zerreissung der Arteria alveolaris inferior bedingte Blutung ist meist unerheblich; nur wenn sie bei einem Bruch des Astes (namentlich bei Schussverletzungen) vor dem Eintritt in ihren Knochencanal verletzt wird, ist eine gefährliche Blutung zu erwarten. Ob eine solche aber aus der Art. alveolaris inferior oder aus dem Stamm der Art. maxillaris interna herrührt, wird schwer zu entscheiden sein. Blutung aus dem Ohr ist niemals von dem Bruche des Unterkiefers abzuleiten, sondern deutet auf eine Fractur im Schläsenbein. Oft wird durch die Erschütterung des Gehirns, welche der den Unterkieser treffende Schlag zugleich bewirkt hat, die grösste Gesahr bedingt.

Die meisten Unterkieferbrüche, besonders aber die doppelten Schrägbrüche, binterlassen eine, zuweilen bedeutende, die Function jedoch in der Regel nicht störende Difformität.

Sollte nach einem Bruch im Körper des Unterkiefers eine Pseudarthrose zurückbleiben, wie dies sogar bei sorgfältiger Behandlung in einzelnen Fällen beobachtet ist, so ist eine solche in der Regel doch nur in geringem Grade hinderlich.

Die Coaptation eines Bruches des Processus condyloideus gelingt schwerlich jemals vollkommen. Die zurückbleibende Difformität hat aber gleichfalls keine bedeutenden Nachtheile. Brüche des Processus coronoideus heilen niemals durch wirklichen Callus; die mangelhafte Vereinigung setzt den M. temporalis ganz oder fast ganz ausser Thätigkeit. Die Bewegungen des Unterkiefers leiden dadurch aber nicht, da der Masseter und Pterygoideus internus die Functionen des Temporalis mit übernehmen.

Bei Fracturen des Unterkiefers, welche mit äusserer Wunde oder einem hohen Grade von Quetschung complicirt sind, werden oft einzelne Theile der Bruch-Enden nekrotisch. Man hat auf diese Weise sogar den ganzen Processus condyloideus verloren gehen sehen.

Einfache Fracturen der Mandibula sind gewöhnlich schon nach 4 Wochen consolidirt; auch complicirte Brüche des Unterkiefers heilen im Allgemeinen leichter als complicirte Brüche an den Extremitäten.

Behandling. Die Reduction der Unterkieferbrüche ist gewöhnlich leicht. Beim Bruche des Alveolarfortsatzes schiebt man die Bruchstücke mit den Fingern zurecht. Bei einfachen Quer- und Schrägbrüchen des Mittelstücks reicht ein Andrücken des ganzen Unterkiefers gegen den Oberkiefer allein oder in Verbindung mit einem in der Kinngegend anzubringenden Zuge nach Vorn aus. Der letzterwähnte Zug ist auch bei Doppelbrüchen zu empfehlen. Sollte die Reduction sehr schwierig sein, so kann man eine Contra-Extension ausüben, indem man die in den Mund geführten Finger gegen den vorderen Rand des Unterkieferastes oder des Processus coronoideus anstemmt (J. L. Petit). Lose Zähne sind bei der Reduction sorgfältig zu schonen und wieder fest zu drücken, da sie wieder einheilen können. Bei den Brüchen der Aeste und oberen Fortsätze kann von Reduction gewöhnlich nicht die Rede sein.

Die Retention wird bei Brüchen des Alveolar-Randes durch den Boyer'schen Verband (s. unten), oder durch Besettigung der

Zähne des abgebrochenen Theils an den benachbarten Zähnen mittelst Silberdraht, endlich auch in schwierigen Fällen durch den Robertschen Verband ausgeführt. Letzterer hat sich in einem Falle bewährt. wo ein sehr grosser Theil des Alveolar-Randes fracturirt war, und bietet- den Vorzug dar, dass der Patient während der Behandlung den Unterkiefer bewegen kann, ohne dass dabei eine Verschiebung des Bruchstückes zu befürchten ist. Robert legt nämlich auf den fracturirten Kieferrand, resp. auf die Kaufläche der Zähne eine entsprechend gebogene Bleiplatte und führt eine Schlinge von Silberdraht mit Hülfe einer starken Nadel, das eine Ende an der vorderen, das andere an der hinteren Seite des Unterkiefers von der Mundhöhle aus um die gedachte Bleiplatte und den Kiefer herum, so dass beide Enden aus einer Hautwunde in der Gegend der Basis mandibulae zum Vorschein kommen. Hier werden sie fest zusammengedreht und somit durch Vermittelung der Bleiplatte der abgebrochene Alveolar-Rand sicher gegen den Körper des Knochens angedrückt. Bleiplatte dürste eine Silberplatte oder ein entsprechend gesormtes Stück Guttapercha zu substituiren sein.

Bei einfachen Brüchen des Unterkieferkörpers mit geringer Neigung zur Verschiebung hedarf man kaum irgend eines Verbandes '); oder es reicht doch das Befestigen der Zähne der Bruch-Enden an einander durch Silberdraht, Seidenfäden u. dgl. (sofern die Zähne festsitzen) oder ein gewöhnliches Kinntuch aus; bei bedeutender Neigung zur Verschiebung oder Lockerung der Zähne muss man zu anderen Verbänden seine Zuflucht nehmen.

Verband von Boyer<sup>3</sup>). Zwei lange Korkstücke, beiderseits rinnenförmig ausgehöhlt, um die Zahnreihen aufzunehmen, werden rechts und links zwischen die Zähne geschoben, so dass zwischen ihnen vorn ein hinreichender Raum bleibt, um den alsbald in vermehrter Menge abgesonderten Speichel aussliessen zu lassen und die Einführung flüssiger Nahrungsmittel zu gestatten. Eine Longuette wird der Basis mandibulae entsprechend, eine andere an der vorderen Fläche des Unterkiefers angelegt und beide durch ein aufwärts um den Kopf und ein nach Hinten geführtes Kinntuch, eine Schleuderoder doppelte Halfter-Binde befestigt. — Die Korkstücke werden zweckmässig durch Guttapercha ersetzt, wie wir bei den Oberkiefer-Brüchen (pag. 384) genauer beschrieben haben.

Durch diesen Verband wird ebenso viel geleistet, wie durch die

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Vgl. die von Schönleben (de fractura mandibulae, Gryphiae 1860) angeführten Fälle aus meiner Klinik.

<sup>2)</sup> Durch Boyer allgemeiner eingeführt, aber schon früher in Gebrauch.

Apparate von Rütenik, Bush, Houzelot u. A., welche dem Kranken die Bewegung des Unterkiefers, die bei dem Boyer'schen Verbande absichtlich vermieden wird, ohne Verrückung der Bruchstücke gestatten sollen, diesen Zweck aher nur unvollkommen und unter erheblichen Beschwerden erreichen. — Der Mechanismus dieser Apparate, als deren Typus der Rütenik'sche Verband betrachtet werden kann, ist folgender. Eine dem Alveolar-Rande des Unterkiefers entsprechend gebogene silberne Rinne wird auf die Zähne des Unterkiefers aufgesetzt. Ein in ähnlicher Form ausgeschnittenes, hinreichend gepolstertes Brett legt man unter die Basis mandibulae. Diese beiden Theile des Verbandes werden durch doppelt gebogene stählerne Haken, die einer Seits mit ihren umgebogenen Enden die Rinne umfassen, anderer Seits durch Schrauben an dem Brette in verschiedener Stellung befestigt werden können, in Verbindung gesetzt und in beliebigem Grade gegen einander gedrängt. Eine Verschiebung des Brettes wird ausserdem durch Bänder, welche von seinen nach Hinten vorspringenden Enden zum Nacken geführt und dort zusammengeknüpft werden, verhütet.

Sollte das Verfahren Robert's (pag. 389) nicht zu eingreifend erscheinen, so würde die von ihm angewandte Drahtschlinge, zum Behuf der Verbindung der auf den Zähnen liegenden Rinne mit der unter dem Kiefer liegenden Holzplatte, vor den Rütenik'schen Haken den Vorzug verdienen.

Szymanowski hat den Gyps-Verband in folgender Weise für Unterkieferbrüche eingerichtet. Eine gewöhnliche Schleuder-Binde, deren Mittelstück, so weit es den Unterkiefer umfasst, mit Gyps-Brei getränkt und bestrichen ist, wird in mehrfachen Schichten angelegt. Dann wird dem Verletzten ein Stäbchen, in welchem, je nach dem Abstande der Zähne (d. h. je nach der Weite des vom Unterkiefer gebildeten Bogens) zwei Einkerbungen eingeschnitten sind, nach Art eines Gebisses in den Mund gelegt, so dass die beiden Einkerbungen genau auf die Zähne passen. An jedem Ende des Stäbchens, welches auf beiden Seiten etwas aus dem Munde hervorragt, ist ein Faden besestigt. Diese Fäden werden auf der inzwischen erhärteten Schleuder unter dem Kinn mässig sest zusammen geknotet und durch die erst jetzt hinzuzufügende letzte Lage der Schleuder vollkommen besestigt. - Dieser Verband durste in der Mehrzahl der Fälle die Retention bewirken, während er dem Patienten sogar das Kauen in einigem Maasse gestattet. Bei einer Doppel-Fractur konnte man, wenn es die Stelle des Bruches zulässt, durch Hinzufügung eines zweiten Stäbchens, welches vor oder hinter dem ersteren in gleicher Weise zu befestigen wäre, die Wirkung vervollständigen. In Betreff der Unbequemlichkeit durfte der Gypsverband hinter dem Ratenikschen u. a. nicht zurückstehen.

Welchen Verband man auch wählen mag, jedenfalls wird es die Heilung wesentlich fördern, wenn der Verletzte vierzehn Tage bis drei Wochen sich des Kauens und Sprechens gänzlich enthält. Nächst diesem mechanischen Theil der Behandlung ist die Sorge für möglichst grosse Reinlichkeit von grosser Bedeutung. Je mehr Speichel und anderweitige Secrete (namentlich Eiter oder gar Jauche) in der Mundhöhle sich ansammeln, desto sorgfältiger muss durch häufiges Ausspülen und Ausspritzen dafür gesorgt werden, dass diese Flüssigkeiten nicht in den Magen, oder gar, bei sehr elenden Kranken während des Schlafes, in die Luftwege gerathen. In der Regel muss man antiseptische Flüssigkeiten (verdünnte Karbolsäurelösung, Solut. kali chlorici, Liquor kali hypermanganici) zu Hülfe nehmen.

Wenn bei complicirten Brüchen des Unterkiefers Zersplitterung oder eine unregelmässige gequetschte Wunde besteht, wie dies besonders bei Fracturen durch Geschosse der Fall ist, so muss für Entfernung der Splitter und Glättung der Wundränder gesorgt werden, wozu oft Incisionen und plastische Operationen erforderlich sind.

Sind Brüche der Aeste des Unterkiefers, namentlich Schussverletzungen, mit bedeutender, durch Styptica (Kälte) nicht zu stillender Blutung complicirt, welche auf Verletzung der Art. maxillaris interna schliessen lässt, so muss man, um die directe Unterbindung ausführen zu können, nöthigenfalls den Ramus mandibulae reseciren ') — inederselben Weise, wie man dies beim anatomischen Präpariren der genannten Arterie auszuführen pflegt. Erscheint eine solche Operation unzulässig, so wäre die Carotis, freilich nicht mit ebenso sicherer Aussicht auf dauernden Erfolg, zu unterbinden. Vgl. pag. 171.

Ueber Brüche des Zungenbeins und der Kehlkopfsknorpel vgl. Bd. III.

# b. Knochenbrüche am Rumpf.

### 1) Brüche der Wirbel.

Die Seltenheit von Fracturen der Wirbel erklärt sich aus der geschützten Lage derselben, der geringen Länge, welche jeder einzelne Wirbel besitzt, und der beweglichen Verbindung, in welcher die Wirbel unter einander und mit den benachbarten Knochen stehen <sup>1</sup>). Unter den einzelnen Theilen eines Wirbels bricht im Allgemeinen am Häufigsten der Wirbelkörper; unter den verschiedenen Abschnitten der Wirbelsäule liefern die Halswirbel die meisten Brüche des Bogens, Brust und Lendenwirbel vorwiegend Brüche des Körpers. Die Dorn-

<sup>1)</sup> Vgl. Stromeyer, Maximen der Kriegsbeilkunst, Hannover 1855, pag. 572.

<sup>2)</sup> Die Frequenz der Wirbelfracturen beträgt nur 0,333 Procent; jedoch sind einfache Wirbelbrüche, welche Heilung zulassen, vielleicht häufiger, als man gewöhnlich glaubt, indem viele unerkannt bleiben (Wernher).

fortsätze brechen häufiger an den unteren Hals- und an den Brust-Wirbeln, an letzteren meist mehrere zugleich. Oft sind auch mehrere Theile eines Wirbels und oft mehrere Wirbel auf ein Mal zerbrochen. Der Grad der Trennung variirt von der Fissur bis zur Zermalmung.

Als Veraniassung eines Wirbelbruchs wird gewöhnlich eine direct einwirkende Gewalt angesehen: ein Fall von bedeutender Höhe, das Außehlagen eines sehr schweren Körpers, endlich Geschosse. Jedoch sind in neuerer Zeit Fälle genug bekannt geworden, in denen nachweisbar durch Gegenschlag oder durch Muskelgewalt Bruch eines Wirbels, ja sogar eines Wirbelkörpers, entstanden war'). Der von Malgaigne zuerst nachgewiesene Umstand, dass die Wirbelsäule gerade an denjenigen Stellen, an denen sie sich am Stärksten zu biegen pflegt (zwischen dem 3. und 7. Halswirbel, in den letzten Rücken- und den ersten Lenden-Wirbeln), am Häufigsten bricht, kann sogar zu Gunsten der Ansicht, dass die meisten Brüche der Wirbelkörper durch übermässige Zusammenziehung der Rückenmuskeln entstehen, gedeutet werden.

Die Diagnose eines Wirbelbruchs bietet der tiefen Lage wegen oft Schwierigkeiten dar. Der Bruch eines Dornfortsatzes wird, abgesehen von dem Schmerz und der Sugillation, an der Beweglichkeit desselben erkannt. Ein einfacher Bruch der einen Hälfte des Wirbelbogens oder Bruch eines Querfortsatzes ist mit Sicherheit nicht zu erkennen, aber auch sehr selten. Ist ein Wirbelbogen auf beiden Seiten gebrochen, so kann man dies aus der Beweglichkeit des ganzen Sind Bruchstücke in den Canal der Wir-Dornfortsatzes schliessen. belsäule hineingedrängt, so findet sich, dem comprimirten Theile des Rückenmarkes entsprechend, eine Lähmung der von den unterhalb dieser Stelle abgehenden Nerven versorgten Theile. Besteht ein Bruch durch die ganze Dicke eines Wirbelkörpers, so findet auch fast immer Verschiebung der Fragmente Statt, und der Verletzte ist dann sogleich in entsprechender Ausdehnung, je nach dem Sitze des Bruches, gelähmt, hat nicht blos Schmerzen an der Bruchstelle, sondern auch ein Gesühl von Schwere, Einschlasen, Ameisenkriechen oder dgl., zuweilen selbst heftige Schmerzen, in anderen Fällen aber eine vollständige Empfindungslosigkeit in den gelähmten Theilen. Die Difformität besteht in einem starken Hervorragen oder in einer bedeutenden Depression des betreffenden Dornfortsatzes. Im Bereich der oberen Halswirbel kann man die Dislocation der fracturirten Wirbelkörper mit dem in die Rachenhöhle eingeführten Finger an deren hinterer

Vgl. Malgaigne, Traité des Fractures, pag. 418, Reveillon in Archiv. général. de médecine, Tom. XIII. p. 449, Philipeaux in Revue méd.-chirurg. 1851 u. 1852.

Wand fühlen, zuweilen auch bei Spiegelbeleuchtung sehen. Sind die Bruchstücke gegen einander beweglich, so entsteht bei Bewegungen des Rumpses oder beim Druck auf die Bruchstelle Crepitation. Jedoch kommen auch Brüche der Wirbelkörper vor, bei denen die Bruchstücke (namentlich in verticaler Richtung) in einander eingekeilt und deshalb unbeweglich sind. Man kann sich eine Vorstellung von solchen Fracturen machen, wenn man auf einen ausgeschnittenen Theil der Wirbelsäule, den man aufrecht stellt, in verticaler Richtung mit grosser Gewalt einen Schlag führt. — In den Fällen, wo an der Bruchstelle des Wirbelkörpers Beweglichkeit besteht, verläuft die Bruchlinie gewöhnlich nur wenig schräg von Hinten nach Vorn, nahe der Bandscheibe, so dass es den Anschein hat, als hätte man letztere abreissen wollen und dabei einen Theil des Wirbelkörpers mit abgerissen.

Ueber die Complication mit Verrenkung der Wirbel wird bei letzterer ge-

Als Complicationen der Wirbelbrüche finden sich ganz gewöhnlich Verletzungen oder Erkrankungen des Rückenmarkes und der Nervenwurzeln. Hierher gehören namentlich Erschütterung, Compression, Zerreissung, Quetschung und Entzündung des Rückenmarkes.

Erschütterung des Rückenmarkes (Commotio medullae spinalis) erfolgt häufiger ohne, als mit Bruch der Wirbel. Ihre Symptome sind die der unvollständigen oder vollständigen Lähmung. Dieselben treten unmittelbar nach der Verletzung auf und nehmen, wie bei der Hirnerschütterung (vgl. Bd. III.), stetig an Intensität ab, sofern sie nicht durch Betheiligung der Medulla oblongata sofort zum Tode führen.

Compression wird veranlasst durch Verschiebung der Bruchstücke bei completen Fracturen, Bluterguss zwischen die Dura mater medullae und die Wandung des Canals der Wirbelsäule oder auch im Innern der Dura mater. Solche Blutergüsse innerhalb des Canals der Wirbelsäule können aber auch ohne Fractur bestehen. Die Erscheinungen der Lähmung entwickeln sich bei der Compression entweder sogleich nach der Verletzung oder erst allmälig. Ersteres ist der Fall, wenn die dislocirten Bruchstücke das Rückenmark comprimiren, letzteres, wenn ein Bluterguss die Veranlassung ist. Im Verlaufe der traumatischen Entzündung kann auch Compression durch das Exsudat bedingt werden. — Ist die Lähmung nicht unmittelbar nach der Verletzung aufgetreten, so darf hiernach keinesweges aus hr auf einen Wirbelbruch geschlossen werden.

Zerreissung des Rückenmarkes kommt ohne Fractur der Wirbel fast niemals vor. Ist sie vollkommen, so bedingt sie sogleich eine vollständige Lähmung der weiter abwärts gelegenen Theile; ist sie

unvollständig, so folgt ihr zunächst nur eine auf die entsprechenden Nervenprovinzen beschränkte Lähmung, z.B. bei Zerreissung der vorderen Stränge Aufhebung der Bewegungen, bei derjenigen der hinteren Stränge Vernichtung der Empfindlichkeit.

Auf jede, wenn auch noch so beschränkte Zerreissung des Rückenmarkes, häufig auch auf die Erschütterung und fast immer auf die Compression dieses Organs folgt eine höchst gefährliche Entzündung desselben (Myelitis). Dieselbe entwickelt sich innerhalb der ersten 5 bis 6 Tage, unter sehr schwankenden Erscheinungen, meist jedoch mit heftigen Schmerzen, oft auch Krämpfen, demnächst Lähmung, wenn solche nicht schon durch die Verletzung selbst bedingt war, und unter heftigem Fieber. Die Entzündung verbreitet sich leicht an dem Rückenmarke auf- und abwärts. Je weiter sie aufwärts steigt, desto ausgebreiteter wird die Lähmung.

Hat die Zerreissung oder Compression des Rückenmarkes ihren Sitz in der Lendengegend, so hat sie Paralyse der unteren Extremitäten, der Blase und des Sphincter ani zur Folge, wodurch Retentio urinae, später unwillkührlicher Abgang des Harns und Incontinentia alvi bedingt wird. Hierbei ist der Penis gewöhnlich in halber Erection. Bei Verletzungen in der Rückengegend ist ausserdem der Bauch aufgetrieben, die Haut im Umfange des Bauches unempfindlich, die Bauchmuskeln gelähmt, so dass man die Darmwindungen durch die Bauchdecken hindurch erkennen kann; anderer Seits empfindet der Verletzte oft heftige Schmerzen in der Regio epigastrica. Durch die Lähmung der Bauchmuskeln wird die Respiratio abdominalis, durch die bei etwas höherem Sitz der Fractur hinzukommende Lähmung der entsprechenden Intercostalmuskeln auch die Respiratio thoracica beeinträchtigt. Ist der Cervicaltheil des Rückenmarkes verletzt, so sind auch die oberen Extremitäten mehr oder weniger gelähmt, die Respiration erfolgt ausschliesslich durch Bewegungen des Zwerchfells, welche endlich gleichfalls unmöglich werden, wenn eine vollständige Zerreissung, Compression oder dgl. am obersten Theile des Rückenmarkes (oberhalb des zweiten Halswirbels) besteht.

Die Diagnose einer Rückenmarksverletzung ist, wie schon aus den hier gegebenen groben Umrissen hervorgeht, ganz physiologisch zu deduciren, — eine angewandte Physiologie des Rückenmarkes.

Die Prognose der Wirbelbrüche ist desto bedenklicher, je mehr und je weiter aufwärts das Rückenmark in Mitleidenschaft gezogen ist. Dies kann schon bei einfachen und nur die Fortsätze betreffenden Brüchen in gefährlicher Weise der Fall sein; sobald aber ein vollständiger Bruch des Wirbelbogens oder gar des Wirbelkörpers besteht, ist es unvermeidlich. Eine Commotio medullae spinalis geht gewöhnlich ohne alle üblen Folgen oder doch nur mit Hinterlassung einer Hyperamie, einer Neigung zur Entzundung vorüber. der höchste Grad der Rückenmarks-Erschütterung Statt fand, kann sofort der Tod darauf folgen. Dies dürste jedoch ohne gleichzeitige Erschütterung des Gehirns kaum möglich sein. Die üblen Folgen der Compression können nur dann glücklich vorüber geführt werden, wenn die Ursache der Compression sich beseitigen lässt. Auch hierbei ist die nachfolgende Entzündung zu fürchten. Besteht Zerreissung des Rückenmarkes, so sind die Aussichten noch viel übler. Vollständige Zerreissung des Rückenmarkes ist durchaus unheilbar. Die Myelitis, aus welcher Ursache sie auch entsprungen sein mag, ist immer eine sehr gefährliche Krankheit, und zwar desto gefährlicher, je weiter aufwärts sie sich erstreckt. Ihr gewöhnlicher Ausgang ist der Tod. Derselbe erfolgt je nach dem verschiedenen Sitze der Entzündung zu verschiedener Zeit: nach 1 bis 11/4 Monaten, wenn sie in der Lendengegend, nach 3 bis 7 Tagen, wenn sie in der Cervicalgegend, jedoch unterhalb des 3ten Halswirbels, ihren Sitz hat. letzungen des Rückenmarkes oberhalb des 3ten Halswirbels haben. wenn sie nicht ganz unbedeutend sind, den Tod fast immer sogleich zur Folge, indem dadurch alle Respirationsbewegungen unterbrochen werden. - Stirbt der Kranke nicht unmittelbar an einer Rückenmarksverletzung und bleibt die durch dieselbe veranlasste Lähmung bestehen, so entwickelt sich gewöhnlich später eine zum Tode führende Gangran (Decubitus) derjenigen Theile, welche die Last des, jeder selbstständigen Bewegung beraubten Körpers zu tragen haben. Die Lähmung der Blase führt bald zur Zersetzung des stagnirenden Harns, diese wiederum zur Verschwärung (Diphtheritis) der Blasenschleimhaut. Sind die Respirationsbewegungen beeinträchtigt, so entstehen bald Stasen und Katarrhe in der Lunge (hypostatische Pneumonie).

Bei der Behandlung der Wirbelbrüche muss die ganze Sorgfalt des Arztes auf die Erhaltung der Integrität des Rückenmarkes gerichtet sein. Schon der Transport und die Lagerung des Verletzten erheischen die grösste Vorsicht und Sorgfalt. Die Einrichtung der Wirbelbrüche gelingt gewöhnlich nur bei Brüchen des Processus spinosus. Jedoch ist sie auch bei den übrigen Wirbelfracturen nicht zu vernachlässigen. Gelänge es, durch einen Zug am Dornfortsatz; oder, bei bestehender Wunde, durch Erhebung mittelst eines Hebels (Elevatorium) den dislocirten Wirbelbogen zu reponiren, oder durch Extension und Contra-Extension an den Schultern und Hüften die

Bruch-Enden bei einem Bruch des Wirbelkörpers wieder in die normale Lage zu bringen, so würde dadurch der Myelitis gewiss sicherer vorgebeugt oder entgegengewirkt, als durch die kräftigste Antiphlogose ohne Beseitigung jener ätiologischen Momente; in der Regel bleiben aber solche Versuche mechanischer Hülfeleistung erfolglos, theils weil das Rückenmark schon zu stark insultirt ist, theils weil man nach gelungener Reduction die Retention nicht bewerkstelligen kann.

Eine zweckmässige Lagerung des Patienten ist bei Wirbelbrüchen von grosser Bedeutung. In der Rückenlage werden die verletzten Theile gerade am Meisten comprimirt, und örtliche Blutentziehungen, Eisbeutel u. dgl. lassen sich, ohne den Kranken in einer höchst schädlichen Weise zu bewegen, gar nicht anbringen. Deshalb hat Sanson die Bauchlage empfohlen, welche aber auch ihre Uebelstände hat, wie z. B. die Schwierigkeit, in dieser Lage den Katheter einzustühren, wenn die Blase gelähmt ist, und die Unbequemlichkeit einer solchen Lage überhaupt. Nächst der ruhigen, möglichst unbeweglichen Lage auf einer elastischen Matratze ist eine streng antiphlogistische Behandlung, namentlich energische Anwendung des Eises, von Wichtigkeit. Ausserdem hat man, bei Zurückhaltung des Harns, für Entleerung desselben durch den Katheter 2 bis 3 Mal täglich, auch für Stuhlentleerung und grösste Reinlichkeit beim Auffangen der Fäces (durchlöcherte Matratze, Unterschieben dicker Unterlagen etc.) zu sorgen, Decubitus zu verhüten oder zu bekämpfen und endlich, wenn der Kranke die Entzündung des Rückenmarkes glücklich übersteht, die zurückbleibende Lähmung zu behandeln. Auch im günstigsten Falle darf der Verletzte erst, wenn alle localen Störungen rückgängig geworden sind, und auch dann nur ganz allmälig aus der liegenden in die aufrechte Stellung übergehen.

Bei der Compression des Rückenmarkes wird von der grossen Mehrzahl der Aerzte ausser der Reposition der Bruchstücke, sofern diese möglich, eine anderweitige mechanische Behandlung nicht empfohlen. Viguerie, Heister u. A. haben den Vorschlag gemacht, an der entsprechenden Stelle einen Wirbelbogen auszusägen, um ergossenes Blut aus dem Canale der Wirbelsäule zu entfernen. Cline hat diese Operation mittelst kleiner Trepankronen zuerst ausgeführt, nach ihm Tyrrel, Barton, Holscher u. A. Auch A. Cooper empfiehlt diese Operation; jedoch ist bis jetzt noch kein Leben durch sie gerettet worden. Minder gefährlich dürste vielleicht das Durchschneiden der Ligam. interspinalia und flava sein, durch welche Operation sowohl das Ablassen eines Ergusses, als das Unterschieben eines Elevatorium zum Behuf der Reposition ermöglicht wird.

#### 2) Brüche des Kreuzbeins.

Die Seltenheit dieses Bruches erklärt sich wesentlich aus der Dicke des Kreuzbeins und der durch das Hervorragen der hinteren Hüftbeinstachel geschützten Lage desselben.

Die Veranlassungen sind fast immer direct einwirkende: ein Fall, Schlag u. dgl. Die Fractur verläuft meist quer und findet sich relativ häufiger im mittleren oder unteren Theile. Das untere Bruchstück kann theils durch die einwirkende Gewalt, theils durch die Wirkung des Glutaeus maximus und Cocçygeus nach Vorn verschoben werden. Jedoch kommen auch Verticalbrüche (in der Richtung der Foramina sacralia) zuweilen vor ').

Mit einem vollständigen Bruche des Kreuzbeins zugleich müssen immer die Sacral-Nerven mehr oder weniger verletzt sein. Deshalb findet sich in der Regel partielle Lähmung der unteren Extremitäten, Lähmung der Blase und des Mastdarms; letzterer wird überdies durch das nach Vorn verschobene untere Bruch-Ende mitunter zerrissen oder gequetscht.

Die Diagnose ist zuweilen schwierig, besonders wenn der Bruch nicht ganz unten sitzt und die Beweglichkeit des unteren Bruch-Endes gering ist. Um sich von letzterer zu überzeugen, führt man den Finger in den Mastdarm gegen die vordere Fläche des Kreuzbeins, während die andere Hand auf die hintere Fläche desselben aufgelegt wird. Dieser Handgriff ist auch bei der Reposition anzuwenden. Uebrigens lässt sich, ausser ruhiger Lage auf der Seite oder auf dem Bauch und der Anwendung eines entsprechenden antiphlogistischen Verfahrens, zur Begünstigung der Heilung Nichts thun. Stellt sich Retentio urinae ein, so ist der Katheter einzuführen. Bei mangelndem Stuhlgang wende man milde Purgirmittel an. — In den meisten Stücken stimmen die Kreuzbeinbrüche mit den Wirbelbrüchen überein; jedoch ist ihre Prognose um so viel weniger schlimm, als die Bedeutung der Cauda equina derjenigen des eigentlichen Rückenmarks nachsteht.

# 3) Brüche des Steissbeins.

Das Steissbein bricht sehr selten, wegen seiner grossen Beweglichkeit und geringen Oberfläche; bei alten Leuten, wo seine einzelnen Stücke unter einander und mit dem Kreuzbeine verwachsen sind, kann dieser Bruch sich leichter ereignen. Die gewöhnliche Veranlassung ist

4) Voillemier (Bullet. de l'Acad. de méd. 1860) glaubt die letzteren aus der Einwirkung indirecter Gewalt ableiten zu können.

ein Fall oder Schlag. Die Beweglichkeit des unteren Bruchstückes, welche durch den in den Mastdarm eingeführten Finger besonders leicht erkannt wird, und die durch Bewegungen der Gesässmuskeln gesteigerten Schmerzen an der Stelle des Bruches sichern die Diagnose. Jedenfalls besteht zugleich eine heftige Quetschung der benachbarten Weichtheile, welche zu der Entwickelung eines Abscesses, auch zur Caries oder Nekrose des Steissbeins führen kann. — Behandlung wie bei Kreuzbein-Brüchen.

# 4) Brüche des Brustheins.

Diese keineswegs gewöhnliche Fractur verläuft, abgesehen von Schussverletzungen, am Häufigsten in querer Richtung im Mittelstück des Knochens. Die Veranlassung ist in der Regel eine direct einwirkende Gewalt. Dieselbe muss bedeutend sein, wenn das fast ausschliesslich spongiöse Gewebe des Brustbeins in seiner ganzen Dicke zerbrechen soll. Deshalb kommt mit dem Knochenbruch zugleich auch Zerreissung der bedeckenden Haut vor, und die Fractur ist daher nicht selten eine complicirte. Jedoch kann ein Bruch des Brustbeins auch durch Gegenschlag, z. B. bei einem Fall auf die Mitte des Rückens, wobei der Körper stark hintenüber gebeugt wird (David), auch durch gewaltsames Zusammenbiegen des Rumpfes nach Vorn (Billroth), ja sogar durch hestige Zusammenziehungen der am Brustbein befestigten Muskeln (bei hestigem Erbrechen, bei der Geburt, Chaussier) oder auch der Rückenmuskeln (bei absichtlich starkem Hintenüberbeugen des Rumpfes bei Gauklern, Taget) bewirkt werden. Die indirecten Brüche sind stets Querbrüche und kommen fast ausschliesslich an der Verbindungsstelle zwischen Manubrium und Corpus sterni oder in deren Nähe vor, weshalb es gewöhnlich zweiselhaft bleibt, ob es sich um Fractur oder Knorpel-Zerreissung (gewöhnlich sagt man: "Luxation") an dieser Stelle handelt 1).

Die Symptome eines Brustbeinbruches sind, sobald Verschiebung besteht, sehr augenfällig; anderen Falls führen nur Schmerz und Sugillationen auf die Spur des Bruches. Bei einfachen Quer- und Schräg-Brüchen erscheint in der Regel das untere Bruch-Ende nach Vorn verschoben. Diese Verschiebung kann bald eine wirkliche, bald aber auch eine scheinbare sein, indem das obere Bruchstück nach Hinten gerückt ist und durch den Luftdruck bei jeder Inspiration weiter nach Hinten gedrängt wird <sup>2</sup>). Bei einer Fractura comminuta

<sup>1)</sup> Vgl. "Verrenkungen des Brustbeins".

<sup>2)</sup> So verhielt es sich bei einer von Prof. Pohl beobachteten Fractura aterni in der Höhe des sechsten Intercostalraums.

sehr häufig beide Bruchstücke gegen die Brusthöhle hin einget. Directe Brüche setzen eine sehr bedeutende Gewalt voraus sind deshalb gewöhnlich von einer Erschütterung der Brusteinde und des im vorderen Mittelfellraum gelegenen Bindegewebes itet, welche einen Bluterguss bald in die Pleurahöhle, bald in avum mediastini, bald auch innerhalb der Lunge selbst, und ach Entzündung und Eiterung an allen diesen Orten zur Folge 1 kann. Auch Wirbel- und Rippen-Brüche können zugleich bea; jedoch ist es, nach meinen Erfahrungen, nicht richtig, wenn oth ') diese Complication als die Regel ansieht. Bei directen ien mit Eindruck der Bruch-Enden erfolgen Zerreissungen der r dem Brustbein gelegenen Weichtheile 3) und deshalb noch itenderer Bluterguss und hestigere Entzündung, als nach einer en Erschütterung, daher denn auch Abscesse im vorderen Mittelume und nachträglich Caries und Nekrose des Brustbeines selbst. Prognose. Einfache Sternalbrüche sind nicht gefährlich; durch ben aufgeführten Complicationen können sie zu höchst bedenk-1, selbst tödtlichen Krankheiten werden. Bei mangelhafter Reon und difformer Heilung hinterlassen sie oft Athembeschwerden. nreiz, Oppression, Herzklopfen (J. L. Petit). Diese Störungen en zum Theil auf der Raumbeengung der Brusthöhle, zum Theil auch auf der Compression des einen oder beider Zwerchfells-

Behandlung. Ist der Bruch einfach, so lässt man den Kranken em Rücken liegen, mit erhöhtem Kopf und Becken, macht auf ruchstelle kalte Umschläge und verhindert Bewegungen des Thorax el als möglich durch eine fest angelegte breite Binde (Handtücher). gt das untere Bruch-Ende hervor, so drängt man es mittelst r Compressen zurück. Zuweilen ist zum Behuf der Reduction förmliche Extension und Contra-Extension nothwendig, welche ollständigsten dadurch erreicht wird, dass man die Wirbelsäule usgestreckt liegenden Kranken über eine fest gepolsterte dicke hintenüber beugt. Bevor man dazu schreitet, muss man sich eugt haben, dass kein Wirbelbruch besteht. Kommt man auch nicht zum Ziele und erscheint die Erhebung des eingekten Bruchstücks wegen der bestehenden übelen Zu-

itha u. Billroth, Handbuch, Bd. III., II. pag. 116.

anson beobachtete eine ausgedehnte Zerreissung des Herzens bei einem ruche des Brustbeins, der durch den Stoss einer Wagendeichsel veranlasst war.

- Bei einem Bruch des verknöcherten Schwertfortsatzes kann durch das ngedrückte Bruch-Ende die Leber zerrissen werden.

fälle nothwendig (was aber sehr selten sein dürste), so soll man eine Knochenschraube (Tire-fond) einbohren, jedoch ohne das Brustbein zu durchbohren, und mit dieser die Erhebung vornehmen. Die Coaptation muss so genau als möglich ausgesührt werden. Zu abermaliger Verschiebung ist voraussichtlich keine Neigung vorhanden. Durch Compressen und die angegebene Binde sucht man sie zu verhüten. Genügt dies nicht, so kann man die Schraube des Tire-fond im Brustbein stecken lassen und sie in entsprechender Höhe in einem Gypsverbande (Szymanowski) oder in einem den Thorax umsassenden Bügel besetigen.

## 5) Brüche der Rippen.

Die Rippen brechen sehr oft, am Häufigsten die mittleren, indem die oberen durch das Schultergerüst und die Brustmuskeln geschützt sind, die unteren aber durch ihre grosse Beweglichkeit dem Zerbrechen ausweichen. Die Frequenz der Rippenbrüche beträgt beinahe 17 Proc. aller Fracturen; nur Vorderarmbrüche sind noch häufiger 1). Dabei darf aber nicht übersehen werden, dass ganz gewöhnlich mehrere, oft viele Rippen zugleich brechen, welche von Manchen als ebenso viele Fracturen gezählt werden. Meist haben Rippenbrüche ihren Sitz im mittleren Theile des Knochens 2). Die Bruchlinie verläuft häufiger quer als schräg. Selten sind Doppelbrüche. Comminutiv-Fracturen entstehen fast nur durch Geschosse. Bei alten Leuten brechen die Rippen ungemein viel öfter als in früheren Lebensaltern.

Die Veranlassung eines Rippenbruches ist entweder eine direct einwirkende Gewalt, oder eine solche, welche die Spannung des von der Rippe gebildeten Bogens bedeutend steigert. Directe Brüche sind häufiger; man nennt sie auch "Rippenbrüche nach Innen", weil durch die einwirkende Gewalt die Bruch-Enden meist mehr oder weniger gegen die Brusthöhle hin eingedrückt werden. Zerreissungen der Pleura und der Lunge sind bei diesen Brüchen nicht selten. Die durch Gegenschlag entstandenen "Rippenbrüche nach Aussen" bieten diese Complication sehr selten und nur bei beträchtlicher Verschiebung dar. In einigen Fällen hat man Rippenbrüche durch Muskelgewalt, bei starken Hustenanfällen entstehen sehen, meist bei alten Leuten.

Die **Diagnose** eines Rippenbruches ist oft schwierig. Die meisten bestehen ohne Verschiebung der Bruch-Enden, indem letztere mit ihren Zacken genau in einander greifen, und durch die Intercostal-

<sup>1)</sup> Vgl. Gurlt, Archiv f. klin. Chirurgie, Bd. II. Heft I. (1862).

<sup>2)</sup> So nach J. L. Petit u. A., nach Malgaigne häufiger weiter nach Vorn.

muskeln in ihrer normalen Lage erhalten werden. Dies gilt nicht blos für die ziemlich häufigen unvollkommenen oder doch ohne Zerreissung der Knochenhaut zu Stande gekommenen Rippenbrüche, sondern sogar für viele complete, namentlich auch für manche Schuss-Fracturen 1). Alsdann kann sich die Diagnose, wenn die Bruchstelle nicht etwa blossliegt, nur auf den fixen Schmerz stützen, welcher in Folge eines Stosses oder Falles an einer umschriebenen Stelle des Thorax auftritt und durch Berührung mit dem längs der Rippe hingleitenden Finger, sowie durch angestrengte Respirationsbewegungen. besonders Husten, zu einer unerträglichen Höhe gesteigert wird. Circumscripte Sugillationen können ihr einen höheren Grad von Gewissheit geben. Die Crepitation, zu deren Erforschung hier die Auscultation nützlich sein kann (vgl. pag. 331), löst alle Zweifel. Besteht Verschiebung der Bruch-Enden nach Aussen, so ist der durch diese gebildete winklige Vorsprung leicht zu erkennen. Ebenso wenig Schwierigkeiten wird in der Regel die Diagnose eines Rippenbruches mit Eindruck der Bruch-Enden machen. Die Vertiefung an der Stelle der Fractur, die abnorme Beweglichkeit, gewöhnlich auch deutliche Crepitation, endlich die Symptome der Verletzung von Brustfell und Lunge lassen keinen Zweisel. Letztere können in sehr verschiedenem Grade bestehen: bald nur Zerreissung der Pleura und Quetschung der Lunge mit nachfolgender Entzündung, deren Symptome dann einen wesentlichen Theil der Diagnose ausmachen; bald Bluterguss in die Brustfellhöhle mit oder ohne Zerreissung der Art. intercostalis; bald Zerreissung der Lunge mit Austritt von Blut und Lust in die Pleurahöhle (Haemopneumothorax), auch Lustaustritt ins Bindegewebe, Emphysem, welches, wenn die Lunge an der verletzten Stelle durch alte pleuritische Adhäsionen mit der Thoraxwand verwachsen ist, auch ohne Pneumothorax in grosser Ausdehnung bestehen kann; bald Zerreissung oder doch beträchtliche Quetschung des Zwerchfells, der Leber, der Milz u. s. f. Diese complicirenden Verletzungen verhalten sich in diagnostischer Beziehung ebenso, als wenn sie durch eine anderweitige Verwundung herbeigeführt wären. Wir werden auf dieselben bei den "Krankheiten des Thorax" (Bd. III.) näher eingehen.

Prognose. Ein einfacher Rippenbruch ohne alle Complicationen ist keine bedenkliche Krankheit, zumal wenn er incomplet ist, oder

<sup>1)</sup> Stromeyer (Maximen der Kriegsheilkunst, 1861, pag. 426) hebt hervor, dass nicht-penetrirende Schussfracturen der Rippen meist übersehen werden, wenn der Schusscanal lang ist, weil die Fragmente mehr im Zusammenhang bleiben und Emphysem dabei nicht entsteht.

doch ohne Verschiebung besteht. Die Heilung erfolgt ohne alle Behandlung in etwa 3 Wochen. In manchen Fällen können die Verletzten schon nach wenigen Tagen wieder umbergehen, sogar arbeiten. Die günstigste Prognose haben im Allgemeinen die Brüche der mittleren Rippen. Dies beruht darauf, dass die Brüche der obersten und untersten Rippen eine viel grössere Gewalt voraussetzen und daher stets von bedeutenderer Erschütterung und Quetschung begleitet sind. Brüche mit Verschiebung nach Innen sind immer übler, als solche ohne Verschiebung oder mit Verschiebung der Bruch-Enden nach Aussen oder übereinander. Jede Fractura comminuta einer Rippe. und jeder Rippenbruch, der mit Wunde, pleuritischem Erguss oder Pneumonie complicirt ist, muss als eine lebensgefährliche Krankheit betrachtet werden. Keineswegs ist aber bei solchen Complicationen alle Hoffnung aufzugeben. Besteht kein Zutritt der Lust durch eine äussere Wunde und erstreckt sich die Zerreissung der Lunge nicht allzu tief (was freilich erst an den übelen Folgen erkannt wird), so sieht man die Verletzten, wenn auch nach langen Leiden, doch noch häufig genesen. Pneumothorax und Emphysem sind von relativ geringerer prognostischer Bedeutung, wenn sie nach Ablauf einiger Tage abzunehmen beginnen; dann kann man hoffen, dass die Lungenwunde geschlossen ist, und darf die Resorption der angesammelten Lust sicher erwarten.

Behandlung. Gewöhnlich ist, da keine Verschiebung besteht, auch keine Reduction und überhaupt keine weitere mechanische Behandlung erforderlich, als dass man die Bewegungen der fracturirten Rippen möglichst zu beschränken sucht, was sich durch Umspannung der betreffenden Thoraxhälste mit Hestpslasterstreisen, auch durch Binden- und Tücher-Verbände in gewissem Grade erreichen lässt'); vor Allem aber ist dem Kranken absolute Ruhe in liegender Stellung zu empfehlen. Findet sich beträchtliche Verschiebung nach Aussen, so versucht man die Reduction durch vorsichtigen, directen Druck. Bei Verschiebung nach Innen würde in der Regel die Reduction nur mit einer Knochenschraube (Tire-fond) oder vermittelst eines scharfen Hakens, den man unter die eingedrückten Bruch-Enden führt, mit einiger Aussicht auf Erfolg versucht werden können. Malgaigne empfohlene, gleichsam subcutane Reduction ist anderen Verfahrungsweisen, zu deren Ausübung die Bruchstelle durch einen Einschnitt blosszulegen wäre, unbedingt vorzuziehen, aber auch keineswegs ganz gefahrlos und ebensowenig sicher in Betreff der Erreichung

<sup>1)</sup> Vgl. Hilton, Lancet 1852, pag. 256.

des beabsichtigten Zweckes. Sind beide Bruch-Enden gleichmässig und nicht tief eingedrückt, so gelingt die Reduction zuweilen, wenn man auf das Sternal- und Vertebral-Ende der gebrochenen Rippe einen Druck ausübt, als wollte man den durch sie gebildeten Bogen stärker spannen, zugleich aber den Kranken möglichst tief inspiriren lässt (Lionnet). Solche Reductions-Versuche dürfen aber weder oft wiederholt, noch lange Zeit fortgesetzt werden, weil ganz sicher durch sie ein neuer Entzündungsreiz hinzugefügt, vielleicht sogar zuweilen eine üblere Verschiebung bewirkt wird. Für die Retention eines eingedrückten Bruchstückes soll man sich, nach Szymanowski, der Knochenschraube, wie bei Fractura sterni, bedienen; auch hier ist aber sorgfältig zu erwägen, ob das anzuwendende Mittel nicht viel schlimmer ist, als das zu beseitigende Uebel. Schon das Einbohren könnte zu tieferer Depression, die Anwesenheit des Instrumentes zu verderblicher Entzündung führen. Jedenfalls hat man bei subcutanen Rippenbrüchen alle solche Eingriffe zu unterlassen. Bei Complicationen mit einer reinen Wunde sucht man diese so schnell und so sicher als möglich zu schliessen. Besteht eine Fractura comminuta mit einer Wunde, so müssen durch letztere, welche nöthigenfalls zu erweitern ist, alle losen Splitter ausgezogen werden. Die Resection der Bruch-Enden ist nicht zu empfehlen. In Betreff der Behandlung der übrigen Complicationen vgl. "Brustwunden", Bd. III.

# 6) Brüche der Rippenknerpel.

Fast ausschliesslich die 5 mittleren Rippen erleiden in ihrem knorpligen Theile zuweilen eine Fractur. Eine solche verläuft immer vollkommen quer; die Bruchstächen sind glatt und eben; die Veranlassung ist stets eine directe Gewalt. Die Verschiebung ist in der Regel unbedeutend und findet immer zuerst und oft ausschliesslich nach der Dicke, demnächst auch nach der Länge Statt. Das Sternal-Ende bleibt dabei an seinem Plate, das Costal-Ende rückt nach Hinten (Innen). Die Reduction ist ganz gewöhnlich leicht zu bewirken, wenn man den Verletzten tief inspiriren lässt, während man das Sternal-Ende nach Hinten drückt; die Retention aber ist schwierig. Die Heilung erfolgt, unter Verdickung der Bruchstelle, entweder durch Bindegewebe oder durch Entwickelung von Knochengewebe, in Gestalt eines die Bruchstelle umfassenden Ringes. Niemals regenerirt der Knorpel 1). Die Behandlung beschränkt sich (abgesehen von dem erwähnten Reductionsversuch) darauf, die Bewegungen derjenigen

Ygl. Klopsch, De fracturis cart. cost. Vratislaviae MDCCCLV, auch in Günsburg's Zeitschrift.

Thoraxhälfte, an welcher der Bruch seinen Sitz hat, möglichst zu beschränken und Entzündungen innerer Organe zu verhüten oder zu bekämpfen.

#### 7) Brüche der Bockenknochen.

Die grosse Festigkeit und geschützte Lage der Beckenknochen macht die Brüche derselben sehr selten '). Es gehört eine sehr grosse Gewalt dazu, um einen solchen Bruch zu Stande zu bringen. Dem entsprechend sehlen auch nie die Erscheinungen hestiger Erschütterung im Bereich des unteren Rumpsendes. Fast immer hat die Gewalt direct eingewirkt, z. B. ein Schlag mit einem schweren Körper, ein sehr hestiger Druck, Uebersahren mit einem schweren Wagen, Fall von beträchtlicher Höhe, Verletzungen durch Geschosse. Bei letzteren namentlich sehlen selten Verletzungen der Bauch-Eingeweide, die aber auch bei anderen Beckensracturen häusig genug sind. Bruchstücke können sogar in den Darm oder in die Blase eindringen. — Jedoch gieht es auch indirecte Beckenbrüche in Folge eines Falles auf die Füsse.

Für die Behandlung der Beckenbrüche gilt als allgemeine Regel, dass der Kranke bis zur vollständigen Consolidation (meist Monate lang) vollkommen ruhig liegen muss und dass die im Bereich der Beckenorgane bestehenden Complicationen, insbesondere Entzündungen und Harn-Infiltrationen, mit der grössten Sorgfalt zu behandeln sind (vgl. Bd. IV.) In Bezug auf die andauernde ruhige Lage des Kranken gelten aber nicht blos alle diejenigen Bemerkungen, die wir hierüber bereits wiederholt gemacht haben, sondern es muss ausdrücklich hervorgehoben werden, dass es hiermit bei den Brüchen der Rumpsknochen und besonders bei den Beckenbrüchen seine ganz eigenthümlichen Schwierigkeiten hat. Es grenzt oft an das Unmögliche, den Kranken in dieser oder jener Lage zu erhalten, wenn seine eigene Willenskraft dazu nicht ausreicht. In dieser Beziehung gewährt der Gypsverband, soweit er anwendbar ist, oft grosse Vortheile.

Die Beckenbrüche sind wesentlich verschieden, je nach dem Theil des Beckenknochens, welcher gebrochen ist. Wir unterscheiden demnach: Brüche des Darmbeins, des Schoossbeins, des Sitzbeins und endlich Brüche der Pfanne.

#### a) Brüche des Darmbeins.

Brüche des Os ileum entstehen nur in Folge einer direct einwirkenden Gewalt. Abbrechen der Crista ilei allein kommt fast aus-

<sup>1)</sup> Nach Gurlt's Tabelle beträgt ihre Frequenz wenig über 0,3 Procent,

schliesslich zu der Zeit vor, wo sie noch als Epiphyse in knorpliger Verbindung mit dem übrigen Knochen steht '). Häufiger bricht die Spina anterior superior allein ab; gewöhnlich wird sie dann nach Unten und Vorn gezogen durch Sartorius und Tensor fasciae latae. Ist die ganze Crista abgebrochen, so erleidet sie nur ausnahmsweise eine Verschiebung, weil gewöhnlich die an ihrer äusseren Seite entspringenden Fasern der Gesässmuskeln denjenigen des Iliacus internus, und beide zusammen den von oben her inserirten Bauchmuskeln das Gegengewicht halten.

Sanson hat einmal ein 4 Finger breites und ebenso langes Bruchstück vom oberen Rande des Darmbeins bis in die Nähe des Thorax verschoben gesehen.

Die Diagnose der Darmbein-Brüche kann Schwierigkeiten darbieten, indem die Bruchstelle bei der tiefen Lage vielleicht dem zufühlenden Finger unzugängig ist. Jedoch wird man abnorme Beweglichkeit und Crepitation gewöhnlich entdecken, wenn man die Bauchmuskeln hinreichend erschlafft, indem man den Verletzten in liegender Stellung untersucht, den Thorax nach der kranken Seite neigen und den Oberschenkel gegen den Rumpf beugen lässt. Fast immer bestehen bei Darmbeinhrüchen bedeutende Quetschungen und anderweitige Nebenverletzungen. Wenn die Prognose nicht durch diese getrübt wird (was freilich häufig der Fall), so ist sie günstig. Die Reduction erfolgt in der für die Diagnose angegebenen Stellung. Die Lagerung der Beine auf einem Keilkissen oder auf einer unter die Kniekehlen zu schiebenden dicken Rolle ist zur Retention meist Besteht Neigung zur Verschiebung, so muss man eine breite Becken-Binde hinzustügen, die am Besten sogleich durch Gyps befestigt wird (vgl. Fractura colli femoris).

# b) Brüche des Schoossbeins.

Brüche des Schoossbeins betreffen entweder den Körper oder einen der Aeste und bestehen bald einfach, bald doppelt; im letzteren Falle findet sich entweder ein Doppelbruch eines Schoossbeins oder beide Schoossbeine sind zugleich gebrochen. Meist handelt es sich um eine direct einwirkende Gewalt. Jedoch haben A. Cooper und Goyrand Fälle von Brüchen des Os pubis in Folge eines Stuzzes auf das Tuber ischii, also durch Gegenschlag, beobachtet.

Die bedeutendsten Verschiebungen der Bruchstücke, namentlich in die Beckenhöhle hinein, erfolgen meist durch die fracturirende Gewalt. Aber auch der Muskelzug kann dabei von Belang sein. Ist ein Stück des Schambeins ganz abgelöst, so wird es durch Pec-

<sup>1)</sup> leb babe diese Fractur jedoch bei einem kräftigen Manne selbst beobachtet.

tineus, Adductoren und Obturator externus nach Unten, Vorn und Aussen gezogen. Sind beide Schoossbeine in ihren horizontalen und absteigenden Aesten gebrochen, so werden sie nach Vorn und Unten dislocirt. Hiernach kann eine so bedeutende Compression der Harnröhre (und der Vagina) bewirkt werden, dass man zur operativen Entfernung des ganzen Bruchstücks schreiten muss (Maret). Compression oder Zerreissung der Harnröhre durch verschobene Bruchstücke gehören, besonders bei Splitterbrüchen, zu den gewöhnlichen Complicationen. Die einwirkende Gewalt kann auch zugleich die Blase zersprengt, sogar den Darm zerrissen haben. Jedenfalls muss man immer eine heftige Erschütterung des ganzen unteren Rumpfendes voraussetzen.

Die Diagnose ist bei vollständigen Brüchen wegen der oberflächlichen Lage des Knochens leicht, sobald man nur die an ihm befestigten Muskeln erschlafft. Schwieriger wird eine blosse Einknikkung zu erkennen sein, welche, nach Wernher, besonders an dem Ramus descendens häufig vorzukommen scheint. — Die Prognose ist, wegen der fast immer zugleich bestehenden Erschütterung und Zerreissung der Beckenorgane, viel bedenklicher als bei Fracturen des Os ileum. Ueberdies hat die veranlassende Gewalt oft auch noch Commotion des Rückenmarkes zur Folge gehabt.

Die Behandlung erheischt dieselbe Lage wie beim Bruch des Darmbeins. Die Reduction kann bei Weibern durch den in die Vagina eingeführten Finger erleichtert werden. Abgelöste Bruchstücke, welche die Harnblase, die Harnröhre oder die Scheide verletzen, müsste man, wenn ihre Verschiebung anderweitig nicht beseitigt werden könnte, nach dem Beispiele von Desault und Maret, durch eine Incision blosslegen und entfernen; ebenso ein nekrotisches Bruchstück. Der Verband beschränkt sich auf eine breite Leibbinde, welche um das Becken gelegt wird. — Den schwierigsten Theil der Behandlung bildet immer die Berücksichtigung der bestehenden Complicationen, besonders der Harn-Infiltration (vgl. Bd. IV.).

## c) Brüche des Sitzbeins.

Brüche des Sitzbeins entstehen nur durch bedeutende und direct wirkende Gewalt und sind deshalb stets von heftiger Quetschung der bedeckenden und Erschütterung der umgebenden Weichtheile, auch wohl von Splitterung des Knochens begleitet.

Die Diagnose wird gewöhnlich für leicht gehalten; sie kann aber, wenn keine beträchtliche Verschiebung Statt findet und in Folge der Quetschung bereits bedeutende Geschwulst eingetreten ist, sehr schwierig sein. Die Verschiebung, welche man a priori, wegen der starken Muskeln, welche vom Tuber ischii abwärts verlaufen, für sehr augenfällig und constant halten möchte, kann gänzlich fehlen, wenn (wie gewöhnlich) die das Tuber ischii umfassenden starken Fasern des Ligamentum sacro-tuberosum unversehrt geblieben sind. Liegt der Bruch an einer dem Finger zugänglichen Stelle, so lässt sich auch Beweglichkeit und Crepitation entdecken, wozu das Einführen des Fingers in den Mastdarm oder in die Vagina von Nutzen sein kann. Die Function der vom Tuber ischii entspringenden Muskeln, somit auch die Fähigkeit zu gehen, ist nur dann aufgehoben, wenn das Tuber ischii gänzlich abgebrochen und zugleich die dasselbe umfassende Bandmasse zerrissen ist.

Die Prognose der Sitzbeinbrüche ist, abgesehen von etwaigen Nebenverletzungen, günstig. — Nachdem die etwa bestehende Verschiebung durch directen Druck beseitigt ist, reicht ruhige Lage mit leicht gebeugtem Schenkel zur Behandlung aus. Um das abgebrochene Tuber sicher in der gehörigen Lage zu erhalten, kann man eine Spica coxae hinzusugen und durch Gyps besestigen.

Sich selbst überlassen, kann das abgebrochene Tuber ischil durch ligamentöse Zwischensubstanz anheilen oder nekrotisch werden, auch wohl zur Entstehung eines "discontinuirlichen Osteom's "Veranlassung geben. (Vgl. Bd. 1. pag. 410, wo statt "erwähnt "zu lesen ist: "ernahrt".)

# d) Bruch der Pfanne.

Der Bruch der Pfanne, Fractura acetabuli, kann sowohl durch directe Gewalt, als auch durch Gegenschlag (durch Fall auf den Trochanter oder auf die Füsse) zu Stande kommen. Richtung und Ausdehnung des Bruches sind sehr verschieden: bald ist es nur ein einfacher Sprung, bald sind die Körper der drei Knochen, welche in der Pfanne zusammenstossen, von einander getrennt (A. Cooper), bald ist der Boden der Pfanne abgelöst oder zerschmettert; der Oberschenkelkopf kann sogar durch die auf solche Weise entstandene Lücke in die Beckenhöhle eindringen (A. Cooper, Gama). Endlich kann blos der Rand der Pfanne abbrechen, wodurch fast immer eine Verrenkung des Oberschenkels bedingt wird, die sich sehr leicht, jedoch unter Crepitation wieder einrenken, aber sehr schwer zurückhalten lässt¹).

Der Bruch des Bodens der Pfanne, bei welchem der Gelenkkopf in die Beckenhöhle eingedrungen ist, könnte mit einer Verrenkung des Oberschenkels verwechselt werden; aber die Beweglichkeit

<sup>1)</sup> Vgl. unsere Beschreibung der "Luxatio femoris" im folgd. Abschnitt.

des letzteren, die Crepitation und das Fehlen einer Geschwulst, wie sie der verrenkte Oberschenkelkopf an der von ihm eingenommenen Stelle bilden müsste, sichern die Diagnose. Ausserdem wäre eine Verwechselung mit gewissen Schenkelhalsbrüchen oder mit einer Quetschung des Hüftgelenks möglich. Die Unterscheidung von ersteren wird bei den Fracturen des Femur erörtert werden; von einer starken Quetschung wird man diejenigen Pfannenbrüche, bei welchen Crepitation nicht entdeckt werden kann, mit Sicherheit niemals zu unterscheiden vermögen.

Die Prognose eines Pfannenbruches ist, abgesehen von Complicationen, nur dann übel, wenn der Gelenkkopf die Pfanne durchbohrt hat. Einfache Pfannenbrüche heilen in 2 bis 3 Monaten, gewöhnlich sogar ohne difformen Callus, der sonst die Bewegungen im Hüftgelenk sehr beeinträchtigen würde.

Behandlung. Von Reduction kann bei Pfannenbrüchen, sofern nicht zugleich Luxation besteht, niemals die Rede sein. Der Kranke wird auf eine geneigte Ebene gelagert, um die Muskeln des Oberschenkels zu erschlaffen, ohne dass beabsichtigt würde, hierdurch eine permanente Extension auszuüben. Bei einem Bruch des Pfannenrandes mit Luxation des Oberschenkels ist permanente Extension in halbgebeugter und abducirter Lage des Beins nothwendig, um das Wiederausweichen des Schenkelkopfes zu verhüten.

# c. Brüche der oberen Extremität.

## 1) Brüche des Schulterblatts.

Die grosse Beweglichkeit des Schulterblatts und seine Bedeckung durch dicke Muskeln schützen dasselbe vor der Einwirkung äusserer Gewalten. Brüche der Scapula sind daher im Allgemeinen selten (abgesehen von den Schussverletzungen, etwa 1 Procent aller Fracturen). Die oberflächlich gelegenen Theile, Acromion und unterer Winkel, brechen verhältnissmässig am Häufigsten, demnächst der Körper des Knochens und die Spina, am Seltensten Processus coracoides und Collum scapulae.

a) Brüche des Körpers der Scapula verlaufen bald longitudinal, bald quer, bald sind es Splitterbrüche. Sie entstehen stets durch directe Gewalt und sind daher immer mit bedeutender Quetschung, oft auch mit Wunden complicirt. Bei Schussfracturen können die Bruchsplitter erheblich dislocirt werden. Drang die Kugel von Hinten ein, so können sie in die Lunge hinein und sogar durch die vordere Brustwand wieder hinausgetrieben werden (Pitha). Von Verschie-

bung durch Muskelzug kann kaum die Rede sein, da die breiten Muskeln, welche den Knochen auf beiden Seiten bedecken, an den Bruchstücken gleichmässig besestigt sind. Jedoch wird der untere Winkel, wenn er abgebrochen ist, durch den Serratus anticus major und den Latissimus dorsi nach Vorn gezogen. Diese Verschiebung macht einen diagnostischen Irrthum fast unmöglich. Bei den übrigen subcutanen Brüchen des Körpers der Scapula kann hingegen die Diagnose zweiselhaft sein, besonders wenn, wegen bedeutender Geschwulst, Crepitation nicht zu fühlen ist. Mit der Behandlung verhält es sich umgekehrt: sie hat nur bei den Brüchen des unteren Winkels Schwierigkeit. Bei den übrigen nämlich genügt es, wenn man während der Heilung den Arm unbeweglich erhält, was sich leicht dadurch bewirken lässt, dass man ein Polster zwischen den Arm und den Thorax legt und den Arm am Thorax mit einer Binde Ist dagegen der untere Winkel abgebrochen, so lässt sich das verschobene Bruchstück nicht wieder nach Hinten in seine normale Lage schieben. Man hat deshalb das obere Bruchstück, d. h. die übrige Scapula ihm zu nähern gesucht und zum Behuf der Retention in dieser Stellung die Hand der kranken Seite auf der gesunden Schulter befestigt. Desault legte zu diesem Behuf ein keilförmiges Kissen mit der Basis, nach Unten zwischen Schulter und Arm und befestigte letzteren mit einer Binde. Aber trotz dieses höchst beschwerlichen Verbandes heilt der Bruch des unteren Winkels doch immer Da letztere unschädlich ist, so thut man gemit einiger Difformität. wiss besser, diese Fractur ganz so, wie die übrigen Brüche des Körpers des Schulterblatts zu behandeln, zugleich bestehende Quetschung, Wunde, Splitterung aber sorgfältig zu berücksichtigen. Knochenstücke sind zu entfernen, Abscesse, welche oft gegen die Achselhöhle hin ihren Weg nehmen, frühzeitig zu öffnen; bei bedeutender Eiterung zwischen dem Schulterblatt und dem Thorax ist durch Trepanation des ersteren dem Eiter ein directer Weg nach Aussen zu eröffnen.

b) Brüche des Acromion sind unter allen Fracturen der Scapula die häufigsten. Sie haben ihren Sitz an verschiedenen Stellen dieses Fortsatzes und sind gewöhnlich Querbrüche. Die an der Basis des Acromion vorkommenden Fracturen entstehen zuweilen durch Gegenschlag; alle übrigen fast ausschliesslich durch directe Gewalt. Wenn das Acromion ganz abgebrochen ist, so wird das Schulterblatt durch das Gewicht des Arms und die Wirkung des Deltoides abwärts gezogen, der Kopf steht gegen die kranke Schulter hin geneigt, die Schulter ist abgeslacht. Man fühlt deutlich den durch das obere

Bruch-Ende gebildeten Vorsprung und entdeckt Crepitation, wenn man den Oberarm aufwärts schiebt und das Acromion hinabdrückt. Prognose dieses Bruches ist weit weniger bedenklich, als die eines Bruches des Körpers der Scapula, weil er eine viel weniger heftige Gewalt voraussetzt als letzterer und daher bei Weitem seltener complicirt ist. Die Heilung erfolgt zuweilen durch Callus, gewöhnlich aber durch eine fibröse Zwischensubstanz, so dass eine Pseudarthrose entsteht, welche jedoch die Function der Schulter fast gar nicht beeinträchtigt. Die Behandlung der Brüche des Acromion beabsichtigt das untere Bruch-Ende zur normalen Höhe durch Emporschieben des Humerus zu erheben und in dieser Stellung unbeweglich zu erhalten. Hierzu genügt eine lange Binde, welche man von der gesunden Schulter aus mit mehreren Touren um den Ellenbogen der kranken Seite und demnächst in Zirkeltouren um den Thorax und Oberarm anlegt. Bei mageren Subjecten legt man zwischen den Arm und den Rumpf ein Kissen. Nach A. Cooper wird der beabsichtigte Zweck vollständiger erreicht, wenn man den Deltoides ausser Thätigkeit setzt, von welchem die Verschiebung wesentlich abhängig sein dürfte. Zu diesem Behuf schiebt er ein keilförmiges Kissen, mit seiner Basis nach Unten gerichtet, zwischen den Arm und den Rumpf und besestigt ersteren daran mit einer Binde, während er durch eine Mitella für die Erhebung des Armes sorgt. Andere haben sich der bei Schlüsselbein-Brüchen empfohlenen complicirteren Verbände von Desault etc. bedient, welche jedoch, ohne mehr zu nützen, viel grössere Beschwerde machen.

- c) Brüche der Spina scapulae, früher mehrfach bestritten, in neuester Zeit mit voller Entschiedenheit beobachtet '), entstehen immer durch directe Gewalt und sind bei der oberflächlichen Lage dieses Theils leicht zu erkennen. Das abgebrochene Stück ist beweglich und an der Bruchstelle besteht Schmerz, der durch Bewegungen, besonders Erhebung des Arms, und durch Berührung gesteigert wird-Gewöhnlich findet dabei eine stärkere Quetschung Statt, als bei Brüchen des Acromion. Einer mechanischen Behandlung bedarf es in der Regel nicht. Sollte man eine solche anwenden wollen, so würde eine graduirte Compresse in die Fossa supraspinata, eine andere in die Fossa infraspinata zu legen, und beide durch Gypsbinden, die in Achtertouren um die Schulter laufen und sich auf dem kranken Schulterblatte kreuzen, zu befestigen sein.
  - d) Der Processus coracoides liegt zu sehr geschützt und ver-

<sup>3)</sup> Vgl. Malgaigne in seiner Revue médico-chirurgicale 1852, Novhc.

steckt, um häufig äusseren Gewalten ausgesetzt zu sein; er bricht höchst selten. Der Pectoralis minor, Biceps und Coraco-brachialis würden ihn abwärts ziehen, wenn nicht die gewöhnlich unverletzt bleibenden starken Ligamenta coraco-acromiale und coraco-claviculare eine solche Verschiebung hinderten. Besteht keine bedeutende Geschwulst, so kann man leicht die Beweglichkeit des abgebrochenen Fortsatzes und Crepitation entdecken. Bedenklich ist diese Fractur nur deshalb, weil sie eine bedeutende äussere Gewalt voraussetzt, welche zugleich eine heftige Quetschung der benachbarten Weichtheile bedingen muss. Könnte dieser Bruch durch Muskelgewalt zu Stande kommen, so würde er in keiner Weise gefährlich sein. Der mechanische Theil der Behandlung beschränkt sich darauf, dass man die am Rabenschnabelfortsatz befestigten Muskeln in Erschlaffung versetzt. Man nähert den Arm mit halb gebeugtem Ellenbogengelenk dem Rumpf und befestigt ihn in dieser Stellung durch eine Mitella.

- e) Brüche des Collum scapulae entstehen durch Gegenschlag bei einem Fall auf die vorgestreckte Hand, auf den Ellenbogen oder die Schulter 1). Ob sie wirklich so selten sind, als man gewöhnlich annimmt, oder ob diese Annahme (wie A. Cooper vermuthet) darauf beruht, dass man sie häufig mit Verrenkungen im Schultergelenk verwechselt hat, ist noch unentschieden. Letzteres dürfte in neuester Zeit doch nicht leicht vorgekommen sein. Die Difformität, welche durch diesen Bruch bedingt wird, hat allerdings Aehnlichkeit mit der bei Schulter-Verrenkungen bestehenden. Das Gewicht des Arms zieht durch Vermittelung des Kapselbandes und des langen Kopfes des Biceps den abgebrochenen Gelenkfortsatz des Schulterblatts abwärts, während Pectoralis major, Teres major und Latissimus dorsi ihn ge-
  - 4) Die Bruchlinie des gewöhnlichen Bruches des Schulterblatthalses verläuft nicht durch den in der Anatomie als "Collum scapulae" beschriebenen Theil des Knochens, sondern an der inneren Seite (medianwärts) vom Rabenschnabelfortsatz, so dass letzterer also an dem abgebrochenen Stück sitzt und mit diesem bewegt werden kann. Vgl. Gurlt, Knochenbrüche, Theil II. pag. 537. Nach Lotzbeck (Deutsche Klinik 1867, No. 46) kommen aber auch Brüche des anatomischen Halses der Scapula vor, welche sich durch die geringere Grösse des Bruchstücks, besonders aber dadurch unterscheiden, dass der Rabenschnabelfortsatz nicht mit dem abgebrochenen Gelenktheile des Schulterblatts zusammenhängt und den Bewegungen desselben nicht folgt. Letzteres würde freilich auch dann nicht der Fall sein, wenn dieser Fortsatz für sich abgebrochen wäre. In dem einzigen genau untersuchten und von Gurlt l. c. abgebildeten Falle von Bruch des anatomischen Halses verlief übrigens die Bruchlinie in der Art schräg durch die Gelenkfläche, dass etwa 4/5 der letzteren von dem übrigen Schulterblatt abgelöst waren.

gen die Achselhöhle hin einwärts verschieben. Die Schulter erscheint daher abgeflacht; man findet dicht unter dem Acromion eine Vertiefung, die Achse des Arms ist schräg nach Unten und Aussen gerichtet, der Ellenbogen steht in einiger Entfernung vom Rumpf. Die Unterscheidung von einer Luxation ist jedoch sehr wohl möglich. das schlaffe Herabhängen des Arms und die Möglichkeit den Ellenbogen dem Rumpf zu nähern und auch wieder weiter von ihm zu entfernen, stehen im Gegensatz zu den Erscheinungen bei der Verrenkung; auch fühlt man gewöhnlich in der Achselhöhle einen unregelmässigen Körper, welcher keine Aehnlichkeit mit der Gestalt des Gelenkkopfs hat. Vor Allem aber sind die Ergebnisse eines Reduc-Die Reduction erfolgt nämlich bei tionsversuches charakteristisch. diesem Bruche ohne alle Schwierigkeit, bei der Luxation mehr oder weniger schwierig; die Difformität kehrt aber beim Bruch, auch nach der vollständigsten Reduction, sogleich wieder, wenn man den Arm sich selbst überlässt, bei der Luxation nicht, sobald die Reduction gelungen ist. Umfasst man nach vorgenommener Reduction die Schulter mit der einen Hand und macht mit der anderen am Oberarm rotirende Bewegungen, so entsteht beim Bruch des Collum sca-Um die Reduction auszuführen, umfasst man den pulae Crepitation. Oberarm dicht unter der Achselhöhle und zieht ihn stark auswärts. während man den Ellenbogen mit der anderen Hand gegen den Thorax drückt und aufwärts schiebt. Zur Retention dient, je nach der Beschaffenheit des Falles, entweder ein Verband, der dem Desaultschen Princip für die Behandlung der Clavicular-Brüche entspricht. oder einer der Verbände für den Bruch des Collum humeri, namentlich der von Port angegebene Gypsverband oder der Middeldorpfsche Triangel. Zur Heilung sind, nach A. Copper, 10 bis 12 Wochen erforderlich. Lange Zeit bleibt dann noch eine beträchtliche Steifigkeit im Schultergelenk zurück. Entsteht die Fractur, wie gewöhnlich, durch eine sehr hestige Gewalt, so können überdies die Folgen der Contusion gefährlich werden und eine besondere Behandlung erheischen.

# 2) Brüche des Schlüsselbeins.

Die oberstächliche Lage, die doppelte Krümmung und die Function des Schlüsselbeins, der ganzen oberen Extremität eine seste Stütze am Rumpse zu gewähren, erklären hinlänglich die grosse Häusigkeit der Fracturen desselben '). Es nimmt auf der Frequenzscala der Knochenbrüche die vierte Stelle ein, mit etwa 15 Procent.

1) Sehr selten brechen beide Schlüsselbeine zugleich, wie ich einmal bei einer jungen Dame beobachtet habe, die vom Pferde zunächst mit der einen

Die meisten Clavicularbrüche entstehen durch Gegenschlag, in Folge eines Falls auf die Schulter, den Ellenbogen oder die Hand, während der Arm vom Rumpfe entfernt oder vorgestreckt ist. Diese indhecten Fracturen haben gewöhnlich in der Mitte des Knochens ihren Sitz und verlaufen meist schräg. Durch direct einwirkende Gewitt, veranlasste Brüche können an jeder beliebigen Stelle vorkommen und sind entweder Quer- oder Splitterbrüche. Entstehen Brüche durch Gegenschlag in Folge eines sehr gewaltsamen Stosses, so erfolgt unmittelbar nach dem Brechen des Knochens eine beträchtliche Verschiebung der Bruch-Enden über einander (vgl. pag. 324). Selten kommt es hierbei zu Zerreissung der Haut oder der grossen Nerven und Gefässe. Gewöhnlich sind Brüche durch Gegenschlag einfach, die durch directe Gewalt bedingten dagegen oft mit heftiger Contusion, Zerreissung der Haut, selten mit Verletzung des Plexus brachialis oder der Vasa subclavia complicirt '). Höchst selten dringt ein zackiges Bruchstück der Clavicula in den über die erste Rippe emporragenden Theil des Pleurasackes und verletzt die Lunge 1).

Die Schlüsselbeinbrüche sind wesentlich verschieden, je nachdem sie an der inneren oder an der äusseren Seite des Ligamentum coraco-claviculare bestehen. Bei letzteren werden die Bruch-Enden durch genanntes Band und durch den Processus coracoides in der normalen Stellung erhalten, und es entsteht entweder gar keine oder doch nur unbedeutende Verschiebung nach der Dicke des Knochens ); die Bewegungen des Armes sind nicht gestört. Bricht dagegen die Clavicula zwischen dem Ligam. coraco-claviculare und dem Brustbeine, so wird das äussere Bruchstück durch das Gewicht des Armes, der an ihm durch den

Schulter gegen einen Baum geschleudert wurde und dann mit dem anderen Arm voraus auf die Erde gefallen war.

- 5) Diese Complicationen finden sich fast nur hei Schussfracturen, welche aber anderer Seits auch ganz einfach, sogar ohne Splitterung vorkommen.
- 2) Aus mündlicher Mittheilung von Prof. Rühle kenne ich einen solchen Fall, in welchem gleich nach der Verletzung sich bedeutendes Emphysem entwickelte, ohne dass eine Rippe gebrochen war.
- Nerschiebung ad latus bei Bruch der Clavicula zwischen dem Ligamentum coraco-claviculare und dem Acromion beschrieb Guéretin. Es war ein Bruch durch Gegenschlag, genau dem inneren Rande des Processus coracoides entsprechend. Das äussere Bruchstück, vom Processus coracoides unterstützt, war nicht verschoben, das innere dagegen durch die Wirkung des Pectoralis major und des vorderen Theils des Deltoides um zwei Linien abwärts gerückt. Ich habe sogar viel stärkere Verschiebung des inneren Bruchstücks beobechtet. Anch Pitha gedenkt solcher Fälle.

Deltoides befestigt ist, abwärts und demnächst durch die Mm. pectoralis major, teres major und latissimus dorsi nach Innen, folglich unter das innere Bruchstück gezogen. Das weiter fortwirkende Gewicht des Armes zieht das Acromial-Ende immer weiter abwärts, so dass dem äusseren Bruchstück eine schräge Richtung aufwärts und einwärts ertheilt wird. Das äussere Bruch-Ende wird mit in dreifacher Weise verschoben; 1) ad latus, abwärts, 2) ad longitudinem, einwärts, 3) ad directionem, in einem nach Unten offenen, stumpfen Winkel gegen das innere Bruchstück, welches letztere entweder gar keine Verschiebung erfährt, oder durch den Sternocleidomastoideus und die Hebelwirkung des elastischen Ligamentum interclaviculare etwas emporgezogen wird.

Die Diagnose ist gewöhnlich leicht. Handelt es sich um einen Bruch in der Mitte (an der vorderen Convexität) des Schlüsselbeins, so findet man, nach einem Falle auf Schulter, Ellenbogen, oder Hand, den Arm wie gelähmt herabhängend, nach Innen rotirt, mit der gesunden Hand sorgfältig unterstützt; Kopf und Rumpf nach der Seite der Fractur geneigt. Der Arm kann weder nach Vorn gebracht, noch erhoben, insbesondere die Hand nicht bis auf den Kopf gebracht werden '). Die kranke Schulter steht ein wenig tiefer und der Mittellinie des Körpers näher. Das innere Bruch-Ende macht unter der Haut einen deutlichen Vorsprung. Bruch schräg von Oben und Innen nach Unten und Aussen, so wird die Haut durch das äussere Bruch-Ende erhoben und die schräge Stellung des letzteren (vgl. oben) ist sehr viel deutlicher. Das äussere Bruch-Ende ist sehr beweglich, das innere nur wenig. Wenn man die Dislocation in der sogleich anzugebenden Weise beseitigt und demnächst die Bruch-Enden gegen einander bewegt, so vernimmt man deutlich Crepitation. — Bei incompleten Brüchen bemerkt man eine schmerzhaste Hervorragung, eine Vermehrung der vorderen Convexität des Schlüsselbeins; aber Beweglichkeit und Crepitation fehlen gänzlich.

lst die Fractur absichtlich verheimlicht worden oder unbeachtet geblieben, so kann nicht blos bei incompleten, sondern auch bei vollständigen Brüchen die Callus-

<sup>1)</sup> Alle diese Angaben beziehen sich nur auf die Fractur des Schlüsselbeins zwischen dem Lig. coraco-claviculare und der Articul. sternoclavicularis und sind, wegen der keineswegs seltenen Variationen der Richtung des Bruches, nicht so allgemein gültig, als man seit Desault glaubt. Es kommen sogar Fälfe vor, in denen die Verletzten, trotz eines vollständigen Bruches in der Mitte des Schlüsselbeins, den Arm in jeder Richtung zu erheben vermögen, wie ich selbst beobachtet habe.

Geschwulst für ein Pseudoplasma (namentlich Enchondrom) gehalten werden. Wird die Anamnese genau festgestellt, so klärt sich der Irrthum auf. Ich kenne mehrere Fälle der Art bei Knaben von 8—10 Jahren.

Bei Brüchen, welche nach Aussen vom Ligam. coraco-claviculare liegen, findet sich in der Regel weder Difformität, noch Functionsstörung 1). Bei genauerer Untersuchung aber lässt sich nicht blos lebhafter Schmerz an der Bruchstelle, sondern auch einige Beweglichkeit der Bruch-Enden und zuweilen Crepitation entdecken.

Prognose. Lebensgefährlich werden Schlüsselbein-Brüche nur durch besondere Complicationen. Einfache Brüche der Clavicula sind durchaus ungefährlich und heilen selbst ohne Kunsthülfe, freilich mit einer mehr oder weniger bedeutenden Difformität. Letztere lässt sich auch bei der sorgfältigsten Behandlung oft nicht ganz vermeiden, kann aber mit der Zeit, besonders wenn der Bruch im kindlichen Alter sich ereignete, wieder verschwinden. Brüche am Acromial-Ende, nach Aussen vom Lig. coraco-claviculare, heilen ohne mechanische Hülfe gewöhnlich ohne Difformität. — Die Heilung erfolgt in etwa 4 Wochen.

Behaudiung. Zum Behuf der Reduction fasst man entweder, hinter dem Verletzten stehend, beide Schultern und zieht sie kräftig nach Hinten, wobei nöthigen Falls das Knie als Widerhalt gegen den Rücken des Patienten gestemmt wird; oder man lässt die Contra-Extension am anderen Arme durch einen Gehülfen ausüben und zieht mit der einen Hand das obere Ende des Humerus vom Rumpf ab, während man mit der anderen den Ellenbogen gegen den Rumpf und zugleich aufwärts drängt.

Für die Retention der Schlüsselbeinbrüche sind von den ältesten bis auf die neuesten Zeiten die verschiedenartigsten Verbände in Anwendung gebracht worden, indem man, den oben (pag. 414) angeführten Verschiebungen des äusseren Bruchstücks entsprechend, bald die Schultern nach Hinten zu ziehen oder auch durch besondere Maschinen nach Hinten zu drücken, bald die kranke Schulter zu heben und nach Vorn zu drängen, bald auch blos die Schulter zu heben oder aber zugleich, den Arm als Hebel benutzend, am Acromial-Ende der Clavicula eine permanente Extension auszuüben sich bestrebte.

Hippokrates glaubte, dass es ausreichend sei, die Schulter blos nach Hinten und Aussen zu ziehen. Deshalb lagerte er den Kranken so, dass nur der mittlere Theil des Rückens unterstützt wurde, die Schultern nicht, welche daher durch ihr eigenes Gewicht nach Hinten

<sup>1)</sup> In Betreff der Ausnahmen vgl. die Note zu pag. 413.

und Aussen fielen. Aehnlich verfuhr in neuester Zeit Robert (in Paris). Paul von Aegina liess ausserdem unter die Achselhöhle eine starke wollene Pelotte legen. In derselben Absicht legte Guy de Chauliac eine starke Binde in Achtertouren um beide Schultern, welcher Verband lange Zeit der herrschende war. Petit suchte ihn fester und wirksamer zu machen, indem er die um die Schultern laufenden Ringe der Achtertouren mit einem starken Bande quer über den Rücken nochmals zusammenzog. Brünninghausen, Evers, Hofer, Cooper u. A. legten auf den Rücken ein viereckiges Kissen, gegen welches die Schultern mittelst gepolsterter Riemen nach Hinten gezogen wurden. Auf dieselbe Weise wirken das "eiserne Kreuz" von Heister, die Brasdor'sche "Schnürbrust", der Verband von Brefeld. Alle diese Verbände aber sind unzureichend gegen die Dislocatio ad latus und ad directionem.

Zuerst Galen und 15 Jahrhunderte später Benjamin Bell haben die Nothwendigkeit erkannt, das äussere Bruchstück zu gleicher Höhe mit dem inneren zu erheben. Desault hat zuerst allen drei Richtungen der Dislocation zugleich entgegen zu wirken gesucht. Sein noch jetzt vielfach genannter, seltener angewandter Verband wird in folgender Weise angelegt. Ein keilförmiges Kissen wird, mit der Basis nach Oben, unter der Achselhöhle der kranken Seite mittelst einer um die gesunde Schulter geführten Binde besestigt. Der Wundarzt fasst hierauf den Ellenbogen, nähert ihn dem Rumpf und schiebt ihn zugleich nach Vorn. Das Oberarmbein wirkt solcher Gestalt als zweiarmiger Hebel; sein stark nach Aussen gedrängtes oberes Ende übt an dem äusseren Bruchstücke der Clavicula eine Extension aus, und indem man den Arm durch einen Druck am Ellenbogen aufwärts schiebt, wird dasselbe zur gleichen Höhe mit dem inneren erhoben. Zum Behuf der Retention bedient man sich zweier langen Binden, deren eine in horizontalen Touren den Arm und den Rumpf umfasst und den Ellenbogen genau an die Brust angedrückt hält, während die andere in schräg verlaufenden Touren von der gesunden Schulter unter dem Ellenbogen der kranken Seite hinweg und zur gesunden Schulter zurücksteigt, wodurch der Arm und mithin auch das äussere Bruch-Ende aufwärts gedrängt wird. Für das Anlegen der letzteren Binde gab Desault folgende Vorschrift. Man beginnt von der Achselhöhle der gesunden Seite, führt die Binde schräg über die Brust zur kranken Schulter und an der . hinteren Seite des Oberarms abwärts unter den Ellenbogen der kranken Seite, steigt dann schräg über die Brust aufwärts zur gesunden Achselhöhle, von wo man ausgegangen war, demnächst schräg über den Rücken zur kranken Schulter und von dieser an der vorderen Seite des Oberarms gerade abwärts um den Ellenbogen der fracturirten Seite und über den Rücken zu dem ursprünglichen Ausgangspunkte zurück, — und so wieder von Vorn. Diese complicirten Touren sind weit entfernt, dem Verbande eine grössere Haltbarkeit zu geben; derselbe lockert sich ungemein leicht, ist daher, wenn ihn der Patient nicht selbst sorgfältig überwacht, selbst bei Anwendung von Klebemitteln, durchaus unzuverlässig, überdies bei Personen mit vollen Brüsten und bei Kindern und Brustkranken gar nicht anzuwenden und immer, auch bei kräftigen Männern, sehr beschwerlich. Diese Uebelstände haben zunächst zu vielfachen Modificationen des Desault'schen Verbandes geführt, von denen wir nur die hauptsächlichsten hervorheben.

Boyer wandte statt des aus alter Leinewand angefertigten, festen Desault'schen Kissens ein mit Watte ausgestopstes Keilkissen an, um die Achselhöhle einem weniger hestigen Drucke auszusetzen; dies Kissen erwies sich aber bald als zu nachgiebig. Ricord hat statt dessen ein Luftkissen aus vulkanisirtem Kautschuck vorgeschlagen. An die Stelle der ersten Bindenlage, durch welche Desault blos das Kissen am Thorax zu befestigen beabsichtigte, setzte Boyer zwei Bänder, die über der gesunden Schulter zusammengeknüpst wurden. Delpech befestigte dasselbe an eine Art Weste. Dupuytren ersetzte die dritte Lage der Desault'schen Bindentouren durch einfachere schräg laufende, von der gesunden Schulter über den Rücken, unter dem Ellenbogen der kranken Seite hindurch und wieder zurück zur gesunden Schulter. Boyer liess statt der Binden ein breites ledernes Armband um den Arm schnallen, welches anderer Seits an einem breiten Leibgurte festgeschnallt wurde. Delpech erzielte eine noch grössere Sicherheit und Festigkeit durch eine aus festem Leder gemachte Schleuder: ein breiter gepolsterter Riemen läuft um den Oberarm dicht über dem Ellenbogengelenk und um den Thorax, ein zweiter um den Vorderarm in der Nähe des Ellenbogens und von da zur gesunden Schulter; da wo sich die beiden Riemen kreuzen, sind sie an einander festgenäht. Durch diese, mittelst Schnallen mehr oder weniger fest anzuziehenden Riemen wird der Arm in der beabsichtigten Stellung sicherer als durch den Desault'schen Verband erhalten. Mayor empfiehlt statt der Riemen zusammengelegte Tücher anzuwenden und bält das dreieckige Kissen für überflüssig.

Velpeau 1) räth, die Hand der kranken Seite auf die gesunde

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Médecine opératoire. Paris 1839, Tom. 1. pag. 229, Bardeleben, Chirurgie. 6. Auft. II.

Fig. 35.



Schulter zu legen, so dass der Ellenbogen vor dem Schwertfortsatz zu stehen kommt, und den Arm in dieser Stellung durch festzuklebende Binden zu fixiren (vgl. Fig. 35). Hierbei wird kein Kissen in die Achselhöhle gelegt; der Humerus wirkt als einarmiger Hebel.

Nach der ursprünglichen Vorschrift von Velpeau, soll man beim Anlegen des Verbandes mit dem Bindenkopse unter der Achsel der gesunden Seite beginnen, über den Rücken zur Schulter der verletzten Seite gehen, dann über die vordere und Sussere Fläche des Obersims herab zum Ellenbogen und wieder unter die Achsel der gesunden Seite; diese Gänge werden vier bis fünf Mal wiederholt und durch Cirkeltouren gedeckt, welche den Arm und den Thorax umkreisen und über welche schliesslich noch ein die Ellenbogenspitze umsassender Gang der ersteren Art gelegt werden kann. Die Bindengänge liegen besser, wenn man die über die Schulter lausenden Touren mit Cirkeltouren um den Thorax alterniren lässt, wobei es sich sast von selbst macht, dass man beim Uebergang von der absteigenden Tour zur Cirkeltour den Bindenkops in der Art umwendet, dass die vordere Fläche der Binde zur hinteren wird. — Die Wirtsamkeit dieses Verbandes ist grösser und die Unbequemlichkeit viel geringer, als man aus den ersten Blick glauben sollte.

Der Desault'sche Verband ist im Princip unzweiselhaft der richtigste. Aber er ist, selbst wenn man die von Dupuytren u. A. angegebenen Modificationen hinzusügt, schwer zu überwachen und schwer zu ertragen. Auch die Feststellung des Kopfes schräg nach der kranken

ite hin, um die Portio clavicularis des Kopfnickers zu erschlaffen d dadurch eine Verschiebung des inneren Bruch-Endes zu verhüten, von geringer Wirksamkeit und wird sehr bald unerträglich. Die festigung des ganzen Verbandes durch Nähte oder Klebemittel, nantlich durch Gyps erhöht und sichert seine Wirksamkeit, vermindert er nicht die Beschwerlichkeit.

Für das Anlegen des Gypsverbandes gab Szymanowski 1) folnde Vorschrift. Um die gesunde Schulter wird ein aus einem Tuch bildeter hinreichend weiter Ring gelegt. Gegen diesen wird die kranke hulter durch, über den Rücken hin und zurück laufende Gypsbinden gezogen. Der im rechten Winkel flectirte Vorderarm und die Hand rden durch Bindenstreisen wie in einer Mitella besestigt, der ganze rband aber und namentlich die kranke Schulter werden schliesslich rch einen im Genick sich anschmiegenden und von da am kranken m abwärts steigenden Gypskragen besestigt, dessen einzelne Lagen s einem grossen Stück Zeug zurecht geschnitten werden.

Da die grossen Beschwerden aller bisher erfundenen Verbände iht geleugnet werden können und überdies die Difformität durch (wenn überhaupt Neigung zur Verschiebung besteht) nur selten rmieden wird, erscheint es gewiss gerechtfertigt, wenn man dem 10n von Larrey angenommenen Rathe Flajani's und Pelletan's gt, überhaupt gar keinen Verband anzulegen, sondern den Kranken —3 Wochen ruhig im Bett liegen und hierbei den Arm auf einem 15en so lagern zu lassen, dass der Ellenbogen höher liegt, als die hulter. Will oder kann der Kranke nicht ruhig liegen, so wird, an man den Arm in eine genau angelegte Mitella (vgl. Bd. I. pag. 92) it und dadurch das Herabsinken der kranken Schulter verhütet, eine 21 nund 22 nur den 23 nur der diese Difformität ist meist unerblich und stets unschädlich.

Bei unruhigen und unzuverlässigen Kranken legt man statt der Mitella zweckseig den von Wernher angegebenen Verband an. Man lässt den Kranken ein aisol oder eine Weste (welche die Bruchstelle frei lassen) snziehen, und näht dies idungsstück fest zu. Der Vordersrm wird spitzwinklig gebeugt und durch ein rings die Brust geführtes Handtuch befestigt. Nachdem der Bruch eingerichtet ist, wird Tuch dieht um den Arm straff angezogen und in der Art an die Weste angenäht, s der Arm keinerlei Bewegungen machen kann.

Hat die Fractur ihren Sitz zwischen dem Ligam. coracowiculare und dem Acromion, so genügt es in der Regel, wenn
n den Arm schonen und durch eine Mitella unterstützen lässt. Bei
rschiebung des inneren Bruch-Endes nach Unten müsste man be) Der Gypsverband etc., St. Petersburg 1857.

sonders den Pectoralis major und die vordere Portion des Deltoides zu erschlaffen suchen, zu welchem Behuf die von Velpeau angegebene Stellung (Fig. 35) die zweckmässigste sein würde.

Bei complicirten Fracturen des Schlüsselbeins und namentlich bei Schussverletzungen ist die ruhige Lage doppelt dringend geboten, zumal mit Rücksicht auf mögliche Nachblutungen.

Fig. 36.



## 3) Brüche des Oberarmbeins.

Das Oberarmbein bricht kaum halb so häufig als das Schlüsselbein. Der Bruch kann sich bald in seinem oberen Ende Fig. 36 a, bald in seinem unteren c, bald endlich in seinem Mittelstück b ereignen.

## A. Bruch des Mittelstücks des Oberarmbeins.

Entstehungsart. Die Diaphyse des Humerus bricht am Häufigsten in ihrem mittleren Theile, gewöhnlich in Folge einer direct einwirkenden äusseren Gewalt; jedoch sind auch einige Fälle bekannt, in denen ein solcher Bruch durch Muskelgewalt zu Stande kam.

Gerade am Humerus sind Fracturen durch willkürliche Meskelaction am Häufigsten beobachtet worden. Mit Ausschluss der Falle, in welchen der Knochen bereits krank war (vgl. pag. 328), fand Gurlt unter fünf und achtzig Fracturen durch Muskelzug sieben und funfzig, welche den Oberarm betrafen. Mehr als die Hälfte dieser Oberarmbrüche durch Muskelaction verdanken ihre Entstehung dem kräftigen Fortwerfen (Schleudern) eines Steines, Balles oder dgl. Sie kamen ausschliesslich bei jugendlichen ladviduen von starkem Körperbau vor und lassen sich wohl in folgender Weise erklären. Die gewaltsame Bewegung, in welche die Hand zum

Behuf des Fortschleuderns des von ihr gefassten Gegenstandes versetzt wird, theilt sich derselben erst durch Vermittelung des ganzen Armes mit, dessen Muskeln in diesem Augenblick, namentlich im Bereich des Oberarms, sämmtlich gespannt sind. Somit wirkt am Humerus im Augenblick des Schleuderns die ganze Länge des Arms bis zur Insertion des Deltamuskels nach Art eines Hebels, so dass derselbe, wenn er biegsam wäre, nahe unter dieser Stelle sich nach Vorn biegen müsste. Statt dieser Biegung erfolgt an dem starren Knochen das Zerbrechen, gerade so, wie an einem dännes Stock, der bei einem kräftigen Hiebe durch die Luft, dicht an der Hand abbricht. Dem Stocke wird durch die Hand, dem Oberarm durch die im Bereich der Tuberculs angehefteten Muskeln die Bewegung mitgetheilt. (Unter den von Gurlt zusammesgestellten 28 Fällen, welche vorstehende, zuerst von Double gegebene Erklärung zulassen, ist ein von Vidal beobachteter, in welchem die Fractur bei einem gesunden Menschen gleichfalls durch das Schleudern eines Steines veranlasst wurde, nicht mitaufgeführt.) — Beim Fechten, Ringen und ähnlichen Anstrengungen sind auch Oberarm-Brüche durch Muskelzug beobachtet worden.

Die Verschiebung der Bruch-Enden ist verschieden, je nach

der Richtung und der Stelle des Bruches. Besonders leicht entsteht sie bei Schrägbrüchen. Jedoch sind Querbrüche mit geringfügiger Dislocation viel häufiger. Sitzt der Bruch unterhalb der Insertion des Deltamuskels, so kommt oft keine bedeutende Verschiebung zu Stande, weil der Brachialis internus und der Triceps die Bruch-Enden gleichmässig umfassen. Es kann aber auch das obere Bruch-Ende durch den Deltoides nach Vorn und Aussen, das untere nach Hinten und Oben durch den Triceps verschoben werden. Befindet sich die Bruchstelle oberhalb der Insertion des Deltamuskels, so wird das untere Bruch-Ende durch denselben nach Aussen, das obere durch Pectoralis major, Teres major und Latissimus dorsi nach Innen gezogen.

Mit Ausnahme der sehr seltenen Fälle, in denen Einkeilung besteht (Liston), ist die Diagnose leicht. Man findet Difformität, abnorme Beweglichkeit, Crepitation und fixen Schmerz an der Stelle des Bruches nebst mehr oder weniger vollständiger Unfähigkeit zu willkührlichen Bewegungen des Arms.

Abgesehen von Complicationen ist die Prognose gut. Bei zweckmässiger Behandlung erfolgt die Heilung in etwa 6 Wochen. — Dass Pseudarthrosen gerade an dieser Stelle relativ häufig beobachtet sind, erklärt sich wohl daraus, dass man bei geringfügiger Verschiebung den Bruch zuweilen übersehen oder es mit der Retention zu leicht genommen hat.

Behandlung. Je nach dem Grade der Verschiebung und der Neigung zur Verschiebung, wandte man früher entweder den gewöhnlichen Schienenverband an, oder befestigte den Humerus am Thorax, indem man diesen als Schiene benutzte und zwischen ihn und den Oberarm ein Polster legte. Die Zahl und Anordnung der Schienen ist mannigfaltig modificirt worden. Jedenfalls vermeidet man, den Verlauf der Art. brachialis mit einer Schiene zu belasten. Unter allen Umständen ist auch bei einfachen Brüchen die halbgebeugte Stellung des Ellenbogengelenks zu empfehlen, theils zur Erschlaffung der Muskeln, theils um Steifigkeit im Ellenbogengelenk zu verhüten, oder sie wenigstens in einer Stellung eintreten zu lassen, durch welche die Brauchbarkeit des Arms in möglichst geringem Grade beeinträchtigt wird.

Um die Vortheile der halbgebeugten Lage mit der permanenten Extension zu verbinden, hat Middeldorpf, nach Analogie des Cooper'schen Planum inclinatum (für Fractura femoris), den Triangel-Verband construirt. Man lässt drei schmale Brettchen in der Weise zusammenfügen, dass eines dem Oberarm von der Achselhöhle bis zur Ellenbeuge, das zweite dem Vorderarm sammt der Hand an Länge entspricht, während das dritte die, nach stumpfwinkliger Zusammenfügung

der beiden ersten noch offenbleibende Seite des Dreiecks bildet. Diese lange Seite kommt an den Thorax zu liegen (bis zum Becken hinab), während Oberarm und Vorderarm auf den beiden anderen Brettern, nach vorgängiger Polsterung, ihren Platz finden!). Durch breite, gleichfalls gepolsterte Gurte, deren Wirkung man durch eine Spica humeri ascendens unterstützen kann, wird der Triangel auf der gesunden Schulter und um den Thorax befestigt. Nach Einrichtung des Bruches befestigt man dann den von Unten auf mit einer Flanellbinde umwickelten, nöthigen Falls auch mit Seitenschienen versehenen Arm auf den beiden äusseren Brettern.

Der Gyps-Verband macht für die grosse Mehrzahl der Fälle sowohl diese sinnreiche Vorrichtung (von der ich selbst die schönsten Erfolge gesehen habe), als auch die älteren, zum Theil sehr lästigen, Verbandmethoden überstüssig.

Glaubt man, namentlich bei complicirten Brüchen, mit dem gefensterten Gyps-Verbande nicht auskommen zu können, so verdient der Middeldorpf'sche Triangel den Vorzug vor anderen Verbänden. Jedoch wird in solchen Fällen (zumal bei Schussverletzungen) wenigstens in der ersten Zeit ruhige Lage im Bett meist erforderlich sein, wo dann ein entsprechend gestaltetes dickes Spreukissen, welches zwischen den Thorax und den an diesem befestigten Arm eingeschoben wird, vollständig ausreicht (Stromeyer).

## B. Brüche am oberen Ende des Humerus.

Anatomische Verhältnisse. Man unterscheidet die Brüche am oberen Ende des Humerus in solche, die unterhalb der Tubercula ihren Sitz haben, Brüche des chirurgischen Halses (Fig. 36 a), ferner solche, welche die Tubercula betreffen, und endlich Brüche des anatomischen Halses und des Oberarmkopfes selbst.

Bei dem Bruch des chirurgischen Halses fehlt zuweilen jede Verschiebung, oder sie ist doch sehr gering; in anderen Fällen wird das obere Bruch-Ende durch die Mm. supra- und infraspinatus in der Art verschoben, dass seine untere Fläche sich nach Aussen und Vorn wendet, während das untere Bruchstück durch Pectoralis major, Teres major und Latissimus dorsi nach Innen, durch die übrigen vom Schultergerüst zum Arm verlaufenden Muskeln aufwärts gezogen wird. Diese erheblichen Schwankungen der Dislocation sind davon abhängig, ob die Bruchstücke noch von dem unversehrt gebliebenen Periost und

<sup>1</sup>) Statt aus Brettchen kann man den Triangel auch aus Blech oder aus (concavea) Drahtschienen construiren. Vgl. Middeldorpf, l. c., und A. Preu, De fracturis humeri et earum cura. Dissert. inaug. Vratislaviae 1860. den Ausbreitungen der Faserkapsel in Zusammenhang gehalten werden, oder nicht. Häufig kommt Einkeilung des unteren Bruchstücks in das obere vor, — gewöhnlich in der Art, dass der innere Umfang des Schaftes vorzugsweise in die Medullarsubstanz des Gelenk-Endes eingedrungen ist, wobei die Verschiebung sehr unbedeutend sein kann.

Selten ist ein Bruch des chirurgischen Halses mit Luxation des oberen Bruchstücks complicirt. Die Dislocation des letzteren erfolgt dann voraussichtlich unter den Pectoralis major; die Bruchfläche des unteren Bruch-Endes rückt an die Gelenkfläche der Scapula.

Bei Splitterbrüchen des oberen Endes des Humerus setzt sich die Splitterung in jugendlichen Individuen fast niemals von der Diaphyse auf die Epiphyse fort (vgl. Bd. IV.).

Die traumatische Ablösung der oberen Epiphyse des Humerus verhält sich ähnlich, wie ein Bruch des chirurgischen Halses.

Beim Bruch quer durch die Tubercula kommt es nicht zu bedeutender Verschiebung, weil die starken Sehnenansätze des Supraspinatus, Infraspinatus, Teres minor und Subscapularis, sowie die mit ihnen zusammenhängenden Theile der Gelenkkapsel die Bruch-Enden genau gegen einander befestigen.

Selten kommen Brüche der Tubercula ohne Betheiligung des übrigen Knochens (ohne Unterbrechung seiner Längsaxe) vor. Am Seltensten findet sich ein isolirter Brüch des Tuberculum minus, dessen Symptome am Lebenden noch gar nicht beschrieben sind <sup>1</sup>). Bei einem Brüch des Tuberculum majus an seiner Basis wird dasselbe durch die daran befestigten Muskeln (Supra- und Infra-spinatus und Teres minor) aufwärts und nach Aussen gezogen, sofern deren sehnige Ausbreitungen in die Gelenkkapsel nicht hinreichend Widerstand leisten. Jedenfalls wird der Humerus, der Einwirkung der gedachten Muskeln entzogen, nach Innen rotirt und die Brüchfläche des unteren Brüchendes stark aufwärts und nach Innen geschoben, so dass selbst Durchbohrung der Kapsel dadurch erfolgen kann. Das Tuberculum wird unter dem Acromion, der Gelenkkopf in der Nähe des Processus coracoides gefühlt. Ist nur ein Stück des Tuberculum majus abgebrochen, so fehlt jede Verschiebung.

Wenn der Gelenkkopf des Humerus von dem übrigen Knochen getrennt ist — Bruch des anatomischen Halses, Intracapsularbruch —, so kann das untere Bruchstück durch Deltoides, Supra- und Infra-spinatus ein wenig aufwärts und nach Aussen ge-

<sup>7)</sup> Vgl. Thudichum, Die am oberen Ende des Hameres vorkommenden Knochenbrüche, Giessen 1851, eine durch schöne Holzschnitte ausgezeichnete, sehr genaue Darstellung aller hier in Betracht kommenden Verhältnisse.

schoben werden; jedoch ist die Verschiebung immer sehr gering. Der Gelenkkopf liegt entweder frei, höchstens durch ein wenig Bandmasse gehalten, in der Gelenkkapsel, oder er hat dieselbe verlassen, indem sie beim Zustandekommen des Bruches (wahrscheinlich schon vorher) lm letzteren Falle besteht Complication des Intracapsularbruchs mit Luxation des Gelenkkopfes bald in dieser, bald in jener Richtung, so dass derselbe an verschiedenen Stellen in der Umgegend des Gelenks gefunden werden kann. — Der Bruch des anatomischen Halses kann aber auch mit Einkeilung des Gelenkkopfs in die spongiöse Substanz des unteren Bruch-Endes (zwischen die Tubercula) verbunden sein. Besteht eine solche in irgend erheblichem Grade, so hat sie ein Absprengen beider Tubercula oder doch des Tuberculum majus zur Folge. Die abgebrochenen Tubercula hängen dann weder mit dem Kopfe, noch mit dem Schafte des Knochens irgendwie zusammen, während der Zusammenhang zwischen Kopf und Schaft durch die Einkeilung in sehr vollständiger Weise hergestellt sein kann. Die Einkeilung vermag auch ohne Absprengung der Tubercula einen so hohen Grad zu erreichen, dass die Oberfläche des Gelenkkopfes tiefer steht als die Spitze des Tuberculum majus.

# Schematische Uebersicht der Brüche am oberen Ende des Humerus, nach Thudichum (l. c.).

- I. Bruch des anatomischen Halses.
  - A. Intracapsular-Bruch ohne Einkeilung.
    - a) Einfacher Intracapsular-Bruch. Der Gelenkkopf liegt frei oder durch wenig Bandmasse gehalten in der Kapsel.
    - b) Intracapsular-Bruch mit Dislocation (Luxation) des Kopfes.
  - B. Intracapsular-Bruch mit Einkeilung.
    - a) Einfacher Intracapsular-Bruch mit Einkeilung. Der Kopf ist in die spongiöse Substanz zwischen den Tuberkeln eingetrieben und abgeplattet.
    - b) Complication mit Bruch der Tubercula (beider oder blos des grösseren).
- II. Fractur des Tuberculum majus.
- III. Fractur des Tuberculum minus.
- IV. Trennung der Epiphyse von dem Schaft.
  - A. Loslösung der Epiphyse.
  - B. Bruch durch die Vereinigungslinie der Epiphyse.
- V. Bruch des chirurgischen Halses.
  - A. Extracapsular-Bruch ohne Einkeilung.
    - a) Einfacher Extracapsular-Bruch.
    - b) Extracapsular-Bruch mit Luxation des Gelenkkopfes.
  - B. Extracapsular-Bruch mit Einkeilung. Das untere Bruch-Ends ist ganz oder mit einem Theile seines Umfanges, meist dem inneren, in den Gelenkkopf (resp. -Hals) eingekeilt.

Heilang. Der Bruch des chirurgischen Halses (Extracapsularbruch) heilt wie alle anderen Knochenbrüche durch Callus. Auch bei einem Sternbruch des Gelenkkopfes, bei welchem alle einzelnen Bruchstücke mit dem ausserhalb der Gelenkkapsel gelegenen Theile des Knochens in Zusammenhang geblieben sind, kann vollständige Callusbildung erfolgen. Wenn aber durch einen Bruch des anatomischen Halses der Gelenkkopf von dem übrigen Knochen getrennt ist, so erfolgt die Heilung durch Callus nicht, weil der abgebrochene Gelenkkopf nicht in der gehörigen Stellung fixirt werden kann und einer ausreichenden Blutzufuhr entbehrt. Alsdann bildet sich entweder eine fibröse Zwischensubstanz, eine Pseudarthrose, bei welcher der (in der Gelenkhöhle zuweilen unbeweglich befestigte) Gelenkkopf, halbkugelförmig ausgehöhlt, auf dem oberen Ende des Humerus aussitzt; oder der Gelenkkopf wird von unten her durch stalaktitenförmige Knochenwucherungen umfasst. Bestände gar kein Zusammenhang mehr zwischen dem abgelösten Gelenkkopfe und dem übrigen Knochen, so wäre Nekrose desselben, wegen gänzlichen Mangels der Blutzufuhr, zu erwarten. In einem solchen Falle müsste dann der Gelenkkopf als fremder Körper Eiterung und Durchbruch der Gelenkkapsel bedingen. Jedoch ist dies bei einfachen Brüchen noch nicht beobachtet.

Bei allen Brüchen des Oberarmhalses mit Einkeilung erfolgt Heilung durch Callus, aber mit Verkürzung des Armes und mit dauernd zurückbleibender Functionsstörung.

Die Veranlassungen der Brüche am oberen Ende des Humerus sind fast immer directe Gewalten. Daher die Häufigkeit der Complication mit bedeutender Quetschung. Jedoch kann auch ein Fall auf die Hand oder auf den Ellenbogen, ein Zug am Arme, ja sogar Muskelzug einen solchen Bruch herbeiführen, wenngleich sehr viel seltener, als unterhalb der Insertion des Deltoides. — Epiphysenlösung ist wiederholt in Folge gewaltsamer Eingriffe bei der Entbindung (beim sogen. Lösen der Arme), freilich aber auch auf Grund anderweitiger Gewalteinwirkungen vorgekommen.

Diagnose. Beim Bruch durch die Tubercula, ferner beim Bruch des anatomischen Halses und des Gelenkkopfes selbst besteht fast gar keine Difformität. Die Schulter hat oft ihre normale Gestalt, und der Verdacht einer Fractur wird nur durch die Schmerzhaftigkeit und die Unmöglichkeit von Bewegungen herbeigeführt. Diese subjectiven Zeichen haben wenig Werth, da sie in gleicher Weise bei blosser Contusion der Schulter bestehen können. Erst die Crepitation beseitigt alle Zweisel. Man vernimmt sie, wenn man den Oberarm

zu rotiren versucht, während die andere Hand das Schultergerüst fixirt. Jedoch kann bei Verrenkungen des Humerus Crepitation sich auch finden, wenn ein Stückehen der Tubercula oder des Gelenkrandes der Scapula abgebrochen ist. Bei dem Sternbruch des Gelenkkopfes muss man durch Druck auf diesen selbst Crepitation zu erzeugen suchen. — Bei Brüchen des chirurgischen Halses ist die Difformität meist sehr bedeutend. Die Achse des Oberarms steht schief von Oben und Innen nach Unten und Aussen, das obere Ende des unteren Bruchstücks ragt in der Achselhöhle hervor; 2 bis 3 Finger breit unterhalb des Acromion besteht eine deutliche Einbiegung. Zieht man das untere Bruch-Ende nach Aussen und rotirt den Arm, so fühlt man Crepitation. Die differentielle Diagnose zwischen diesem Bruch und einer Verrenkung im Schultergelenk ergiebt nachstehende Tabelle. (Vgl. Luxatio humeri.)

| Symptome.                               | Bruch.                                           | Verrenkung.                                       |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Abflachung (Einbiegung)<br>der Schulter | in einiger Entfernung vom<br>Acromion.           | unmittelber unter dem<br>Acromion.                |
| Vorsprung in der Achselhöhle            | unregelmässig and von ge-<br>ringem Umfange.     | gleichmässig gewölbt, von<br>bedeutendem Umfange. |
| Stellung des Ellenbogens.               | in geringer Entfernung<br>vom Rumpf.             | in bedeutender Entfernung<br>vom Rumpf.           |
| Annäherung des Ellenbo-                 | -                                                | ,                                                 |
| gens an den Rumpf                       | erfolgt leicht und ohne<br>bedeutende Schmerzen. | schwierig und mit bedeu-<br>tenden Schmerzen.     |
| Reduction                               | leicht, aber nicht dauernd.                      | wenn sie gelingt, auch<br>dauerad.                |

Bei der Epiphysentrennung fehlt die rauhe Crepitation, und das obere Ende des Humerusschaftes wird, wenn es sich überhaupt entdecken lässt, als glatter, rundlicher Körper gefühlt. Dadurch kann die Diagnose erheblich erschwert werden.

**Prognose.** Brüche des oberen Endes des Humerus sind bedenklicher als diejenigen des Mittelstücks, theils wegen der Nähe und Betheiligung des Gelenkes, theils wegen der häufig vorliegenden Unmöglichkeit, solche Brüche genau zu reduciren.

Behandlung. Bei Brüchen des Gelenkkopfes und Brüchen durch die Tubercula ist Reduction nicht erforderlich; wenn Einkeilung besteht, sogar schädlich. Bei Brüchen des chirurgischen Halses reicht ein leichter Zug aus, um das untere Bruch-Ende in gleiche Höhe mit dem oberen zu bringen, und die Coaptation erfolgt durch einen in der Richtung von Innen nach Aussen auf das untere Bruch-Ende in der Nähe der Bruchstelle ausgeübten Druck. Jedoch ist diese Re-

duction immer unvollkommen, weil das obere Bruch-Ende sich jeder Einwirkung entzieht. — Ist der Gelenkkopf nicht blos abgebrochen, sondern ausserdem Iuxirt, so ist die Reduction doppelt schwierig. Dieselbe kann nur durch directen Druck auf den Gelenkkopf und gewaltsames Zurückschieben desselben in die Gelenkhöhle, während am Arme extendirt wird, ausgeführt werden 1). — Besteht ein Bruch eines der Tubercula, so rotirt man den Oberarm in der Art, dass die an dem abgebrochenen Höcker inserirenden Muskeln erschlafft sind, und sucht — beim Tuberculum majus — den Höcker durch directen Druck an seine Stelle zu schieben und dort zu befestigen.

Retention ist in Fällen, wo keine Reduction vorgenommen wird, auch nicht erforderlich; es genügt, wenn man das halbgebeugte Glied durch eine Mitella unterstützt, allenfalls zwischen Arm und Rumpf ein Polster schiebt und mittelst eines Tuches oder einiger Bindentouren den Arm am Rumpse besestigt. Von grösster Wichtigkeit ist die Behandlung der Quetschung, welche die Weichtheile der Schulter und besonders auch das Gelenk erlitten haben. — Für den Bruch des chirurgischen Halses hat man eine grosse Menge von Verbänden ersonnen, welche grösstentheils sehr unvollkommen den beabsichtigten Zweck erreichen. Des ault hat auch hier das Verdienst, zuerst einen zweckmässigeren Verband angegeben zu haben. Auf das obere Bruch-Ende vermögen wir nicht einzuwirken: deshalb will Desault das untere in eine dem oberen möglichst entsprechende Stellung bringen. Zu diesem Behufe legt er zwischen Arm und Brust ein, je nach der Conformation des Thorax, verschieden dickes und verschieden gestaltetes, keilförmiges Kissen mit seiner Basis nach Unten, umgiebt die Bruchstelle mit Schienen und befestigt diese, sowie den Oberarm, mittelst einer Rollbinde am Rumpf. Der Vorderarm wird durch eine Mitella unterstützt. Velpeau empfiehlt statt dessen seinen bei den Schlüsselbein-Brüchen (pag. 418) beschriebenen und abgebildeten Verband. A. Cooper umwickelt den Arm mit einer Rollbinde vom Ellenbogen aufwärts, legt innen und aussen Schienen an, welche durch eine zweite Binde besestigt werden, schiebt dann zwischen Thorax und Oberarm ein Kissen und unterstützt den Vorderarm durch eine Mitella. Dieser Verband ist noch weniger sicher als der Desault'sche. Viel mehr leisten: der Middeldorpf'sche Triangel 1)

<sup>3)</sup> Auf diese Weise hat zuerst Richet (Union medicale 1832, No. 124) die Reduction glücklich bewirkt. Auch Watson (Americ, Journ. of Med. Sciences Oct. 1855) erzählt 2 Fälle der Art. In allen war der chirurgische Hals des Humerus gebrochen.

<sup>3)</sup> Vgl. pag. 421. - Einen ähnlichen Apperat hat Gely für die Behandlung der

und der Gyps-Verband, mit dem man nach Art der Spica humeri ascendens (bei gehöriger Polsterung der Achselhöhle) das ganze Schultergelenk umfassen und befestigen muss, nachdem vorher die Extremität von Unten auf, mit gebeugtem Ellenbogen und halb abducirtem Oberarm, in ihm eingehüllt und unbeweglich gemacht ist. Von besonderem Vortheil ist es, den Gypsverband in Gestalt einer stumpfwinklig gebogenen Schiene vom Oberarm aus am Thorax hinabsteigen zu lassen, wie Port empfiehlt '), wodurch derselbe dem Triangel sehr ähnlich wird. Eine lederne Schiene derselben Gestalt, welche mit einem Schenkel am Thorax, mit dem anderen am Oberarm befestigt wird, hat schon J. Erichsen ') empfohlen. — Jedoch wird auch durch die zweckmässigsten und sorgfältigsten Verbände Difformität nicht immer verhütet. Die Function des Arms wird aber durch letztere selten gestört. Die Consolidation erfolgt in etwa 50 Tagen.

Bei complicirten Fracturen am oberen Ende des Humerus kann es nützlich, sogar erforderlich sein, die Resection sofort vorzunehmen (vgl. "Gelenkbrüche" im folgd. Abschnitt). Läge der abgelöste Oberarmkopf frei im Gelenk und erregte als fremder Körper Entzündung und Eiterung, so wäre das Gelenk, wie bei der Resection, zu eröffnen und der Gelenkkopf auszuziehen.

## C. Briche am unteren Ende des fiumerus.

a) Bruch durch die ganze Breite des Humerus.

In Betreff der Entstehung ist zu bemerken, dass dieser Bruch bei Weitem häufiger bei jugendlichen als bei älteren Individuen vorkommt, mithin, namentlich bei vollkommen querem Verlauf, nicht selten als Epiphysentrennung aufzufassen sein dürfte.

Symptome. Bei Brüchen durch die ganze Breite des Knochens, deren Bruchlinie oberhalb der Condylen verläuft, zieht der Triceps gewöhnlich das untere Bruchstück nebst dem ganzen Vorderarm nach Hinten und Oben 3). Ersteres erleidet hierbei eine solche

Fract. colli humeri angegeben. — Schon Duverney wollte den Arm rechtwinklig gegen den Rumpf stellen.

- 1) Studien über Kriegsverbandlehre. München, 1867.
- \*) Handb. d. Chirurgie, übersetzt von Thamhayn, Halle 1864, Bd. I. pag. 132.
- a) Das ganze untere Bruchstück kann durch die fracturirende Gewalt auch nach Vorn getrieben werden. Dies beobachtete ich dreimal bei jungen Measchen, die von bedeutender Höhe gefallen waren. Das obere Bruchstück ragte mit dem Ausseren Winkel aus einer an der hinteren Seite des Arms quer verlaufenden Wunde hervor; das untere, durch einen ins Gelenk dringenden Längsbruch in zwei Theile zersprengt und überdies zersplittert, stand vor jenem.

Drehung um seine Querachse, dass der Gelenktheil nach Hinten, die Bruchfläche aber nach Vorn gerichtet wird, so dass letztere gemeinsam mit dem oberen Bruch-Ende einen nach Vorn vorspringenden Winkel bildet. Mit einem mehr oder weniger quer verlaufenden Bruch kann ein durch das untere Bruch-Ende vertical bis ins Gelenk dringender Längsbruch bestehen (Doppelbruch beider Condylen). hierdurch gebildeten zwei unteren Bruchstücke können von einander entsernt stehen. Alsdann ist der Ouerdurchmesser des unteren Endes des Oberarms beträchtlich vermehrt. — Bei allen diesen Brüchen des unteren Endes des Humerus steht das Olecranon nach Hinten hervor und höher als gewöhnlich. Vorn entdeckt man den durch die Bruch-Enden (oder durch eines derselben) gebildeten Vorsprung. Der Arm ist im Ellenbogengelenk leicht gebeugt, Crepitation oft schwer zu entdecken. Daher kann eine solche Fractur mit Verrenkung des Vorderarms nach Hinten verwechselt werden. Die Difformität, welche bei beiden Arten von Verletzungen in ähnlicher Weise besteht, begünstigt eine solche Verwechselung (Dupuytren, A. Cooper).

Differentielle Disgnose des Bruches am unteren Ende des Humerus und der Vorderarm-Verrenkung nach Hinten.

#### Fractur.

- Die Knochenvorsprünge em unteren Ende des Humerus sind in ihren normalen Beziehungen zum Olecranon geblieben.
- 2) Der von den Bruch-Enden gebildete winkelige Vorsprung an der vorderen Seite des Arms steht über der Armbeuge und besitzt eine geringe Breite.
- 3) Bei Bewegungen des Arms, welche sich im Ellenbogengelenk zwar mit Mühe und mit Schmerzen, aber doch in einiger Ausdehnung ausführen lassen, gelingt es, Crepitation zu vernehmen.
- 4) Die Veranlassung ist ein Fall auf den Ellenbogen oder eine directe Gewalt.
- 5) Die Reduction ist leicht; aber die Difformität kehrt alsbald wieder, wenn man die Retention nicht gehörig ausübt.

#### Luxation.

- Die Condylen des Humerus stehen weiter nach Vorn und sind daher weiter vom Olecranon entfernt.
- Der durch den Processus cubitalis gebildete Vorsprung an der vorderen Seite des Arms steht tiefer als die Armbeuge und ist breit und abgerundet.
- 3) Bewegungen im Ellenbogengelenk, namentlich auch Pronation, sind unmöglich, oder doch äusserst schmerzhaft. Crepitation wird bei diesen Versuchen nicht wahrgenommen.
- Die Verletzung entsteht durch einen Fall auf die Hand bei ausgestrecktem Vorderarm.
- 5) Die Reduction gelingt nur mit einigem Kraftaufwande; aber dann hört auch jede Neigung zur Wiederverschiebung auf.

Die **Prognose** bei Brüchen am unteren Ende des Humerus ist übler, als beim Bruch des Mittelstücks, weil auch im günstigsten Falle sehr lange Zeit nach der Heilung beträchtliche Steifigkeit im Ellenbogengelenk zurückbleibt. Dringt die Fractur in das Gelenk ein, so tritt die Gefahr der Gelenkentzündung hinzu. Besondere Beachtung

erheischt der Nervus radialis. Derselbe kann an der Stelle, an welcher er sich um den Humerus zur Dorsalseite wendet, verletzt sein oder später durch den Callus comprimirt werden '). In beiden Fällen kann Lähmung desselben (motorische Lähmung der Extensoren am Vorderarm, Gefühlslähmung im Bereich der Dorsalfläche der 3 Vorderfinger) folgen.

Behandlung. Die halbgebeugte Stellung ist besonders in Rücksicht auf das Gelenk am Meisten zu empfehlen. Die Schienen werden auf die vordere und hintere Seite des Oberarms gelegt; die hintere Schiene muss winkelig gebogen sein und mit ihrem unteren Stück einen Theil des Vorderarms umfassen (Cooper und Goyrand). Ist das untere Bruch-Ende durch einen Längsbruch gespalten, so sind überdies Seitenschienen erforderlich. Bei einfachen Querbrüchen können auch letztere allein ausreichen (Henkel). Der Gyps-Verband, welcher jedoch, mit Rücksicht auf das Gelenk, sehr sorgfältig überwacht werden muss, macht die Schienen-Verbände überflüssig. Bei jugendlichen Individuen beginnt man zur Verhütung der Gelenksteifigkeit schon in der zweiten Woche Bewegungen im Ellenbogengelenk zu machen, bei älteren in der dritten Woche.

Für complicite Brüche ist der Middeldorpf'sche Triangel oder ein Gitter-Verband zu empfehlen. Wenn wegen bedeutender Quetschung, Wunde oder Splitterung die Anwendung dieser Verbände nicht zulässig ist, so muss der Verletzte im Bett bleiben und das Glied halb gebeugt auf ein von der Schulter zur Hand schräg aufsteigendes Kissen legen, auf welchem man die Bruch-Enden durch Spreusäcke und Scultet'sche Binden in der gehörigen Lage zu erhalten sucht. Auch Rinnen von Blech oder Drahtgeflecht, sowie Schweben können hierbei von Nutzen sein. Ist das Gelenk durch eine Fractur und gleichzeitig durch eine äussere Wunde geöffnet, so muss möglichst bald resecirt werden. Die Aussichten auf Heilung ohne Resection sind bedeutend schlechter. (Vgl. Bd. IV.)

Den durch Callus comprimirten Nervus radialis sucht man aus demselben mit Meissel und Hammer frei zu machen und behandelt ihn im Uebrigen nach den bei den "traumatischen Lähmungen" anzugebenden Regeln.

## b) Ablösung der unteren Epiphyse des Humerus.

Ein intracapsulärer Querbruch des Processus cubitalis humeri, durch welchen Trochlea und Rotula (Eminentia capitata) von dem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Vgl. Busch, Med. Centralzeitung. 1863. pag. 726, Ollier, Gaz. hebdomadaire, 1865. pag. 515. Einen Fall der Art habe ich gleichfalls beobechtet.

übrigen Knochen getrennt werden müssten, scheint nicht vorzukommen¹). Dagegen wird eine solche Trennung als Epiphysenlösung bei Kindern (bis zum 12. Jahr) allerdings beobachtet; denn grade in dieser Linie liegt der Epiphysenknorpel. Der Umstand, dass die Rotula bei Kindern relativ viel grösser ist, als bei Erwachsenen, scheint das Zustandekommen einer solchen Trennung zu begünstigen. Die abgelöste Epiphyse wird durch die einwirkende Gewalt innerhalb der Gelenkkapsel bald nach Vorn (beim Fall auf das Olecranon), bald nach Hinten (beim Fall auf die Hand) verschoben; ihr folgen die Vorderarmknochen, so dass die Erscheinungen einer Verrenkung entstehen, jedoch mit auffälliger, passiver Beweglichkeit des Gelenks und bei gewissen Bewegungen hörbarer Crepitation. — Die Reduction gelingt leicht durch Zug; zur Retention genügt ein leichter Schienenverband, zur Bekämpfung der Gelenk-Entzündung, nächst der Fixation, Eis.

Vgl. R. W. Smith, observ. on disjunction of the lower epiphysis of the humerus. Dublin quart. journ. 1858. Febr., und Pitha, im "Handbuch der allgem. u. apeciell. Chirurgie", Bd. IV. I. pag. 54, woselbst auch zwei sehr instructive Beobachtungen mitgetheilt sind.

# c) Brüche einzelner Condylen.

## a) Brüche des Condylus internus.

Der Condylus internus bricht sehr selten so ab, dass die Bruchlinie durch die Trochlea, mithin durch das Gelenk, verläuft. Relativ häufiger wird der extracapsuläre Bruch (Fractur des Epicondylus) beobachtet. In beiden Fällen entsteht der Bruch in Folge eines Falles auf den Ellenbogen und zwar häufiger im jugendlichen Alter, als später.

Symptome. Bei dem intracapsulären Bruche schiebt sich in gestreckter Stellung das obere Ende der Ulna mit dem abgebrochenen Condylus internus nach Hinten und bildet einen Vorsprung, der eine Verrenkung simuliren kann; das untere Ende des Humerus springt nach Vorn hervor. Während der Beugung aber nimmt die Ulna sammt dem inneren Condylus ihren normalen Platz wieder ein und die Difformität verschwindet. Legt man, während im Ellenbogengelenk Bewegungen gemacht werden, die Finger auf das untere Ende des Humerus, so fühlt man Crepitation. — Verläuft die Bruchlinie ausserhalb des Gelenks, so lässt sich Crepitation nur durch directe Be-

<sup>5)</sup> Laugier (Archiv. général. 1853. Jan.) hat einen Fall von Fractur der Trochlea ohne Bruch des Condylus beobachtet. Crepitation war sehr deutlich. Bei der Streckung stellte sich der Vorderarm in einem stumpfen Winkel nach Innen. Die übrigen Erscheinungen eines Condylenbruches fehlten.

wegung des inneren Condylus hervorrufen, und die Dislocation der Ulna nach Hinten fehlt gänzlich. Das Bruchstück wird durch die daran haftenden Muskeln meist abwärts und nach Vorn gezogen. Oft erschwert bedeutende Geschwulst die Diagnose. Zuweilen besteht sehr grosse Schmerzhaftigkeit wegen Zerrung des Nervus ulnaris.

Behandlung. Abgesehen von der immer erforderlichen Bekämpfung der Entzundung, hat man den Vorderarm in rechtwinkliger Beugung gegen den Oberarm durch eine Mitella oder sicherer durch einen Gypsverband zu befestigen. Von der zweiten Woche ab macht man passive Bewegungen, um Gelenksteifigkeit zu verhüten.

## β) Brüche des Condylus externus (Fig. 36 c).

Noch seltener als der innere bricht der aussere Condvlus, gleichfalls relativ häufiger bei Kindern als bei Erwachsenen und stets durch einen Fall auf den Ellenbogen. Das abgelöste Knochenstück bildet einen Vorsprung, dessen Berührung schmerzhaft ist. Bewegungen im Ellenbogengelenk und Drehungen der Hand erregen Schmerz und Crepitation. Läuft die Bruchlinie (wie gewöhnlich) durch das Gelenk und ist nicht etwa das Periost ganz unversehrt geblieben, so weicht der Radius mit dem abgebrochenen Condylus nach Hinten. Oft findet sich auch bei diesem Bruch bedeutende Geschwulst. Die Vereinigung erfolgt manchmal blos durch ligamentöse Zwischensubstanz. Die Behandlung besteht darin, dass man den Vorderarm in rechtwinkliger Beugung gegen den Oberarm befestigt. Bei grosser Neigung des abgebrochenen Stückes nach Hinten auszuweichen, muss man den Gypsverband anwenden oder eine rechtwinklig gebogene Schiene an die hintere Seite des Gelenkes legen. Passive Bewegungen im Ellenbogengelenk müssen frühzeitig begonnen werden, die activen lassen sich, wegen der Unebenheiten, die im Gelenk oft zurückbleiben, nicht immer ganz vollständig wieder herstellen.

### 4) Brüche der Verderarmknechen.

Die Vorderarmbrüche hieten beträchtliche Verschiedenheiten dar, je nachdem beide Knochen oder nur einer, je nachdem sie in dieser oder in jener Höhe gebrochen sind. In letzterer Beziehung unterscheiden wir namentlich die Fracturen des Olecranon, des Processus coronoideus ulnae, des Collum radii und des unteren Endes des Radius. An Häufigkeit stehen die Vorderarmbrüche allen anderen voran; sie betragen fast 20 Procent aller Fracturen.

## A. Brüche beider Vorderarmknochen.

Diese Fractur hat gewöhnlich in der Mitte des Vorderarms, zuweilen auch weiter unten ihren Sitz, selten in seinem oberen Viertel. Bald brechen beide Knochen in gleicher Höhe, bald in verschiedener. Zuweilen, und zwar nicht blos bei Kindern, ist der Bruch an beiden oder doch an dem einen Knochen unvollständig. Die Richtung des Bruches ist zuweilen schräg, häufiger quer, oft mit stark eingreifenden Zacken. — Die Veranlassung ist gewöhnlich eine directe Gewalt; jedoch können beide Vorderarmknochen auch in Folge eines Falles auf die Hand brechen (wie dies z. B. A. Bérard an sich selbst erfuhr).

Symptome. Die Bruch-Enden werden, mit Ausnahme des oberen Stücks der Ulna, durch die Pronatoren in den Zwischenknochenraum gezogen, welchen sie verengen und aus welchem sie die Muskeln verdrängen. Dislocatio ad directionem, d. h. winklige Verbiegung beider Knochen in gleicher Richtung, entsteht entweder durch die einwirkende Gewalt oder durch Muskel-Contraction. Im ersteren Falle kann sie bald in dieser, bald in jener Richtung Statt finden; im zweiten erfolgt sie stets nach der Seite der Flexoren, da diese stärker sind. Auch Dislocatio ad longitudinem und Kreuzung der Bruchstücke kommen vor, letztere namentlich, wenn der Arm in halber Pronation verletzt wurde. Die hierdurch bedingte Difformität, welche die sonst abgeplattete Gestalt des Vorderarms in eine mehr cylindrische umwandelt, ferner die Beweglichkeit und Crepitation der Bruch-Enden und die Behinderung activer Bewegungen begründen die Diagnose, welche nur, wenn der Bruch hoch oben oder ganz tief unten sitzt, oder wenn die Bruchzacken fest ineinander greifen und somit jede Verschiebung verhindern, schwierig sein kann.

**Prognose.** Einfache Vorderarmbrüche sind nicht bedenklich. Werden sie jedoch nicht zweckmässig behandelt, so bleibt Verschiebung der Bruch-Enden gegen die Achse des Gliedes bestehen, es erfolgt difforme Heilung und namentlich Unmöglichkeit oder doch Schwierigkeit der Supination.

Die anderweitig gemachte Angabe, dass die neben einander stehenden Bruch-Enden der beiden Knochen unter einander verwachsen könnten, vermochte Goyrand nicht zu bestätigen, obgleich er diesem Gegenstande besondere Ausmerksamkeit geschenkt hat. Die Behinderung der Drehbewegungen, namentlich der Supination hat ihren Grund vielmehr darin, dass das untere Bruchstück des Radius durch den Pronator quadratus und mehr noch vielleicht durch die allgemein übliche Methode, den Verband in halber Pronation anzulegen, pronirt wird, während das obere in supinirter Stellung verbarrt und in derselben durch den Supinator brevis erhalten wird, so dass also beim Zusammenheilen eine sehr erhebliche Dislocatio ad peripheriam zurückbleibt, welche die Wirkung der Supinatoren illusorisch macht. — Vgl. Benno Schmidt, Ueber ein Supinationshinderniss nach der Heilung von Vorderarmbrüchen. Archiv der Heilkunde, 1866, Heft 2, und Lannelongue, sur la fract. de la part. moyenne du radius, Gaz. des böp. 1866, No. 95. — Nach Volkmann (Berl. klin. Wochenschr. 1868, No. 18) kann bei etwas schiefem Zusammenheilen der Knochen auch das Ligament. inteross zum Supinationshinderniss werden.

Behandlung. Man entfernt den Arm vom Rumpf, stellt den Vorderarm in rechtwinklige Beugung gegen den Oberarm und in Supination. Ein Gehülfe verrichtet am Oberarm die Contra-Extension. ein anderer die Extension an der Hand. Sitzt der Bruch im unteren Dritttheil, so lässt man die Hand gegen den Ulnar-Rand neigen. Der Arzt, auf der äusseren Seite des Gliedes stehend, schiebt dann die Bruch-Enden in die richtige Lage. Nachdem es hierdurch gelungen ist, dem Vorderarme seine normale Gestalt wieder zu geben, bedarf man eines Verbandes, durch welchen besonders einer Verschiebung gegen die Mittellinie des Gliedes hin vorgebeugt wird. Behuf legte man sonst ganz allgemein auf die Dorsal- und Volarseite des Vorderarms eine graduirte Compresse von hinreichender Dicke, oder, nach Pouteau, Cylinder aus Leinwand, Werg oder Watte von beinahe 1 Zoll Durchmesser, und auf diese dann gut gepolsterte Schienen, welche an Breite der Dicke des Arms entsprechen und bis zu den Fingern hinabreichen müssen, und während eine gehörige Extension Statt findet, mittelst einer Rollbinde besestigt werden. ist jetzt fast allgemein anerkannt, dass die Pouteau'schen Cylinder (graduirten Compressen) nutzlos, sogar gefährlich ') sind; der angegebene Schienenverband genügt. Bei Tage ruht der Vorderarm in einer Mitella, Nachts auf einem schräg aufsteigenden Kissen. darf niemals einen schmerzhaften Druck ausüben und muss alle Woche ein Mal gewechselt werden bis zum 35., höchstens 40. Tage, wo die Consolidation erfolgt zu sein pflegt. Nach denselben Principien ist auch der Gypsverband anzuwenden, der aber, um Steifigkeit in den benachbarten Gelenken zu verhüten, während der Heilung auch mehrmals gewechselt werden muss. — Besteht bedeutende Quetschung oder eine anderweitige Complication, welche das Anlegen eines festen Verbandes nicht gestattet, so legt man den Vorderarm auf ein Spreukissen oder in eine Schwebe und sucht durch aufgeklebte Blechschienen der Verschiebung zu begegnen.

<sup>1)</sup> Die Gefahr beruht auf der leicht möglichen Compression der Vorderarmarterien.

#### B Brüche des Radius.

### a) Brüche des oberen Dritttheils des Radius.

In seinem oberen Dritttheil bricht der Radius am Seltensten. Die Veranlassung dieses Bruches ist immer eine directe und bedeutende Gewalt. - Bei einem Bruch durch den Hals des Radius oder einer Epiphysen-Trennung an dieser Stelle wird das untere Bruch-Ende durch den Biceps nach Vorn und durch die Pronatoren gegen die Ulna hin gezogen werden. Durch Rotationen der Hand kann man sich (bei completen Brüchen) überzeugen, dass das Capitulum radii den Bewegungen der Hand nicht folgt; auch wird, wenn die Bruch-Enden nicht zu weit von einander entfernt sind, Crepitation vernommen. Ist blos das Köpschen des Radius abgebrochen, so entsteht durch die Verschiebung des übrigen Knochens nach Vorn eine Difformität, wie bei der Verrenkung desselben nach Vorn. Aber der Umstand, dass man das Capitulum radii an seiner normalen Stelle fühlen kann und die bei gebeugtem Vorderarm durch Rotationen der Hand hervorzurufende Crepitation sichern die Diagnose. Die Prognose dieses Bruches ist keineswegs ganz günstig, weil durch die bedeutende Gewalt, welche er voraussetzt, immer zugleich eine heftige Quetschung der Weichtheile bedingt sein muss. Ueberdies bleibt das benachbarte Geenk leicht für längere Zeit steif. Die Behandlung wird wie beim ruche beider Vorderarmknochen eingeleitet. Das untere Bruch-Ende nuss nach Aussen und nach Hinten gedrängt werden, wenn der Bruch verhalb der Insertion des Biceps sich befindet; gegen beide Bruchiden wäre in gleicher Richtung einzuwirken, wenn die Fractur terhalb der Tuberositas ihren Sitz hätte.

### b) Brüche in der Mitte des Radius.

Auch diese Brüche entstehen gewöhnlich durch directe Gewalt. Richtung ist in der Regel quer. Beide Bruch-Enden werden gedie Ulna hin in das Spatium interosseum verschoben. Durch die zhiebung des unteren Bruchstücks wird eine veränderte Richtung landgelenks bedingt, welche um so auffälliger ist, je tiefer unten Bruch seinen Sitz hat. Während nämlich das Handgelenk im ulen Zustande an der Radialseite tiefer steht, als an der Ulnarmithin schräg von Oben und Innen nach Unten und Aussen 1)

der Beschreibung der Brüche des Radius werden wir der Kürze wegen "Vorn" "Volar-Seite", "Hinten" mit "Dorsal-Seite", "Aussen" mit "Ra-Seite", "Innen" mit "Ulnar-Seite" als gleichbedeutend ansehen.

gerichtet ist, nähert es sich alsdann der horizontalen Richtung, wodurch zugleich ein abnormes Hervorragen des Capitulum ulnae bedingt wird. Wohl zu beachten ist, dass bei Fracturen des Radius nicht selten Luxation der Ulna (und umgekehrt) vorkommt. Auch mehrfache Brüche des Radius sind beobachtet.

Die Diagnose ist leicht: die Einbiegung und die Beweglichkeit an der Bruchstelle, die Verminderung des Querdurchmessers in dieser Gegend, die Vergrösserung des Diameter antero-posterior in derselben, die Unmöglichkeit activer Pronation und Supination, das Fehlen der Mitbewegungen des Radiusköpfchens bei Drehungen der Hand, die dabei auftretende, durch den auf das Capitulum radii aufgesetzten Finger deutlich zu erkennende Crepitation, endlich der fixe Schmerz an der Bruchstelle begründen, wenngleich das eine oder andere dieser Symptome auch sehlen kann, die Diagnose. Prognose und Therapie im Wesentlichen wie bei den Brüchen beider Vorderarmknochen.

### c) Brüche des unteren Dritttheils des Radius.

Häufigkeit. Brüche des Radius an seinem unteren Ende sind viel häufiger, als man früher glaubte und zum Theil noch glaubt; denn sie betragen, nach den Untersuchungen von Goyrand, bei-

Fig. 37.



nahe ein Dritttheil aller an den Extremitäten überhaupt vorkommenden Knochenbrüche. Die geringe Dicke der Corticalsubstanz an dem unteren Ende des Radius') und der Umstand, dass ein Fall auf die ausgestreckte Hand (die Gelegenheitsursache dieser Brüche) oft vorkommt, erklären hinlänglich ihre auffallende Häufigkeit. Sie werden nicht selten mit Verstauchungen verwechselt, worauf schon Pouteau und Desault aufmerksam gemacht haben. Genauere Beobachtungen und Untersuchungen über diesen Bruch verdanken wir Cline, A. Cooper, Goyrand') und Dupuytren, der freilich in Betreff der Annahme

ihrer Häufigkeit zu weit ging, indem er die Möglichkeit einer Verrenkung im Handgelenk gänzlich läugnete. In neuester Zeit haben sich

<sup>1)</sup> Fig. 37 stellt die der Länge nach durchschnittene untere Hälfte eines gesunden Radius dar. a hintere Fläche. b die Gegend, von welcher ab an derselben das compacte Knochengewebe auffallend dünn wird. c die weiter abwärts noch etwas dickere compacte Schicht der vorderen Fläche.

<sup>2)</sup> Gaz. méd. 1831 und Journ. hebdom. 1836.

ganz besonders Malgaigne, Diday, Voillemier 1), Linhart 1) und · Lecomte mit dieser Fractur beschäftigt.

Varietaten. Es giebt verschiedene Arten des Bruches im unteren Ende des Radius. Der Verlauf der Bruchlinie ist bald schräg (gewöhnlich von Oben und Hinten nach Unten und Vorn, seltner in entgegengesetzter Richtung), bald quer, wobei dann ferner Einkeilung bestehen oder aber das untere Bruchstück auch nochmals vertical zersprengt sein kann. Ausserdem kommen Splitterbrüche und vollständige Zerschmetterungen vor. Relativ selten dringt die Bruchlinie in das Gelenk ein.

Bei dem Schrägbruch 3), welcher von Oben- und Hinten nach Unten und Vorn verläust (Fig. 38 bei c), findet, nach Goyrand, die Verschiebung in folgender Weise Statt. Das untere Bruchstück wird durch den Stoss, welcher den Bruch hervorrief, zugleich aber durch die Zusammenziehung der Muskeln aufwärts und nach Hinten, d. h. also gegen die Dorsalseite des Vorderarms verschoben. Da dasselbe mittelst der bekannten Bandscheibe (Fibrocartilago triangularis intermedia) an der Ulna befestigt ist, so ist eine Verschiebung in der Richtung der Achse des Vorderarms unmöglich. Es muss vielmehr einen Bogen beschreiben, für welchen iene Bandscheibe den Halbmesser darstellt. Daher

rückt der obere Rand des unteren Bruchstücks gegen die Ulna hin und der äussere Rand springt etwas stärker hervor, so dass die untere Gelenksläche des Radius, welche im normalen Zustande ein wenig nach Innen und Vorn gerichtet ist, gerade nach Unten und zuweilen sogar ein wenig nach Hinten und Aussen sieht. Das untere Ende der Ulna wird auf der Beugeseite stärker hervorspringend gefühlt, während auf der Dorsalseite der durch die Ulna im normalen Zustande gebildete Vorsprung durch das untere Bruch-Ende des Radius undeutlich gemacht wird. Dies Hervorspringen des Capitulum ulnae an der vorderen Seite ist bei schlecht geheilten Fracturen, besonders wenn die Hand in Supination gebracht wird, sehr deutlich. Durch die angege-

<sup>1)</sup> Archives générales de médecine 1842.

<sup>2)</sup> Zeitschrift der Wiener Aerzte 1852, April.

<sup>3)</sup> Malgaigne, Voillemier und Linhart behaupten, dass Schrägbrüche nicht vorkommen. Es scheint diese Differenz jedoch zum Theil auf eine verschiedene Benennung hinauszulaufen, indem von Linhart wenigstens zugestanden wird, dass allerdings der Bruch an der einen oder anderen Seite höher hinauf zu reichen pflege, diese Verschiedenheit der Höhe des Bruchstückes sei jedoch zu unbedeutend, um die Benennung Schrägbruch zu rechtfertigen.

bene Verschiebung wird eine Einbiegung am Radialrande des Vorderarms, einige Linien oberhalb des Handgelenks, sowie eine Verminderung des Querdurchmessers des Vorderarms an dieser Stelle bedingt.

Je schiefer der Bruch verläuft, desto bedeutender ist die Verschiebung der Bruch-Enden; bei Querbrüchen und bei Ablösung der Epiphyse besteht fast ausschliesslich Dislocatio ad latus. In solchen Fällen ist die Verwechselung mit Verrenkung der Hand leicht möglich.

Verläuft der Bruch von Oben und Vorn nach Unten und Hinten, so ist die Verschiebung gerade die entgegengesetzte. Hierbei dringt der Bruch häufiger in das Gelenk ein; der hintere Theil der Gelenkfläche bildet dann das untere Ende des oberen Bruchstückes, welches gewöhnlich auf die Dorsalseite der Handwurzel verschoben wird.

Die Hand folgt immer dem unteren Bruchstück des Radius, die Richtung ihrer Achse wird dem entsprechend verändert. Statt schräg nach Innen zu verlaufen, wird sie derjenigen des Vorderarms parallel oder neigt sich sogar nach Aussen, so dass das Capitulum ulnae deutlich hervortritt. Petit und Boyer hielten diese Hervorragung für eine Folge der vermeintlichen Verrenkung der Hand und erklärten sie irrthümlich aus der Anschwellung der Weichtheile.

War die Gewalt hinreichend stark, um auch die Bandscheibe abzureissen und den vorderen Umfang der Gelenkkapsel des Handgelenks zu sprengen, so wird das untere Bruchstück noch weiter aufwärts verschoben und tritt ganz ausser Verbindung mit dem Capitulum ulnae, welches seiner Seits dann direct mit dem Carpus in Berührung kommt 1). Dann entsteht eine bedeutende Verkürzung des Radius. Die Fractur lässt sich leicht reduciren, auch erfolgt Consolidation; aber die Bänder heilen nicht, und es bleibt deshalb eine abnorme Beweglichkeit zurück, welche ausgedehnte Verschiebungen der Vorderarmknochen gegen einander gestattet 2).

Häufig besteht bei Brüchen am unteren Ende des Radius Einkeilung (wie Voillemier gezeigt hat), und zwar entweder in der Art, dass das obere Bruch-Ende in das untere eingekeilt ist, oder mit gegenseitiger Einkeilung der Bruchstücke. Im ersteren Falle kann, wenn die Gewalt, welche den Bruch hervorrief, sehr bedeutend war, das untere Bruchstück durch das Eindringen des oberen in mehrere Stücke zersprengt werden, so dass der Griffelfortsatz

<sup>5)</sup> Einen Fall der Art hat Diday beobachtet. Derselbe giebt die Verschiebung des ganzen Bruchstücks als die gewöhnliche an.

<sup>3)</sup> Goyrand beobachtete sogar einen Fall, in welchem der Kranke ausser Stande blieb, die Hand zu supiniren, ohne zugleich eine Verrenkung des unteren Endes des Radius zu erleiden, welche durch Pronation aber sofort wieder beseitigt wurde.

abgelöst wird und die Bruchlinien in das Gelenk eindringen (vgl. Fig. 39, 40 und 41) 1).



Gegenseitige Einkeilung der Bruch-Enden pflegt zu entstehen, wenn die Hand schräg aufschlägt; sie ist häufiger als die Einkeilung des oberen Bruch-Endes in das untere. Das untere Bruch-Ende wird dabei nach Hinten umgekehrt; während die hintere Wand des oberen Bruch-Endes in das untere eindringt, gleitet seine vordere Wand vor dasselbe. Der äussere Rand des oberen Bruch-Endes dringt in das untere in einer Linie ein, deren Verlängerung den Processus styloideus radii ablösen würde; sein innerer Rand aber bedeckt das untere Bruchstück (Fig. 42) 3).

Fig. 42.



Der Schein eines Schrägbruches kann bei solcher Einkeilung der Bruch-Enden mit Umwendung des unteren Bruchstücks nach Hinten leicht entstehen, da der hintere Rand des letzteren höher liegt, als der vordere Rand des unteren Endes des oberen Bruchstücks. Selbst bei anatomischer Untersuchung, nach erfolgter Heilung des Bruches, kann

- \*) Fig. 39. a oberes Bruch-Ende, aus der Vertiefung b des unteren, in welches es 8 Mm. tief eingekeilt war, herausgezogen. c abgebrochener Proc. styloid. radii. d untere Gelenkfläche der Ulna. Fig. 40. Gelenk-Ende des Radius, von Unten gesehen. a Capitulum ulnae. b Bruchlinien im Gelenktheil des Radius. c abgesprengter Processus styloideus radii. Fig. 41. Dasselbe Präparat von der Dorsalseite gesehen. Die Bruch-Enden befinden sich noch im Zustande der Einkeilung. a Processus styloideus radii. b vorspringender Rand des unteren Bruch-Endes. Zwischen c und dem Processus styloideus radii befindet sich die Gelenkfläche des Radius, welche in eine horizontale Stellung gedrängt ist. e Processus styloideus ulnae.
- Fig. 42. a vordere Fläche des Radius, b hintere Fläche. c Querer Vorsprung, der durch das bis nahe an's Gelenk hinabrückende Bruch-Ende bedingt wird. d Hinterer Vorsprung, gebildet durch den Rand des unteren Bruchstücks. Derselbe liegt höher als der vordere. e Crista radii. f Gelenkfläche. g Processus styloideus radii.

ein solcher Irrthum unaufgeklärt bleiben, wenn man unterlässt, die Bruchstelle der Länge nach zu durchsägen (vgl. Fig. 43 u. 44) ').



Bei Umwendung des unteren Bruchstücks nach Vorn ist gleichfalls gegenseitige Einkeilung beobachtet worden; jedoch ist diese Art des Bruches sehr viel seltener (vgl. Fig. 45 u. 46) <sup>3</sup>).

Die scheinbare Differenz in den Angaben von Goyrand und Voillemier beruht darauf, dass jeder von beiden die von ihm beobachtete Varietät des Bruches als die allein vorkommende hinstellt. Es giebt aber ebenso gut, wie an anderen Knochen, auch hier Schrägbrüche mit Verschiebung (Goyrand) und Querbrüche mit Einkeilung (Voillemier). Bei Schrägbrüchen wird die Verschiebung möglicher Weise durch den Muskelzug bewirkt; die Einkeilung verdankt ihre Entstehung immer der fracturirenden Gewalt.

- 1) Fig. 43. Unteres Ende des Radius von der vorderen Seite gesehen. a Bruchränder an der inneren Seite, welche einen Zwischenraum zwischen sich lassen. b Basis des Processus styloideus, welche von den übrigen Knochen abgelöst ist. d Vorsprung des Processus styloideus, über welchem bei der Untersuchung eine Vertiefung gefühlt wurde. Fig. 44 zeigt dieselbe Fractur von der hinteren Seite. Hier sieht man, dass die Bruch Enden über einander geschoben sind; das untere Bruchstück ist mit der Gelenkfläche nach Hinten gewandt. Die Linie a läust über das vorn ganz abgelöste Knochenstück, welches über der Basis des Processus styloideus in Fig. 43 zwischen d und b sich besindet. Das obere Bruchstück ist zugleich nach der Seite b, also gegen die Ulna hin geneigt, bei d besindet sich die Gelenksäche für das Capitulum ulnae.
- 2) Fig. 45. Umwendung des unteren Bruch-Endes nach Vorn. Der Knochen ist nach erfolgter Heilung der Länge nach durchschnitten. a Vordere Fläche des Radius, b hintere Fläche. c Die Grenze der dickeren compacten Schicht des Knochens. d Winkliger Vorsprung an der ehemaligen Bruchstelle. e Processus styloideus. Fig. 46. Das untere Bruchstück ist nach Vorn gedreht. a Vordere Fläche des Radius. Die Substantia compacta des oberen Bruchstücks ist bis d in das untere eingekeilt; sie erscheint daher zwischen be ungemein verdickt. Der Bruchstelle c entsprechend ist sie auch an der hinteren Fläche verstärkt. f Processus styloideus.

Die Veranlassung eines Bruches im unteren Dritttheil des Radius ist fast immer ein Fall auf die Hand. Bei einem Fall auf die Volarfläche entsteht entweder ein Schrägbruch, der von Oben und Hinten nach Unten und Vorn verläuft, oder ein Querbruch mit Umdrehung des unteren Bruchstückes nach der Dorsalseite und mit gegenseitiger Einkeilung der Bruch-Enden. Bei einem Fall auf die Dorsalfläche der Hand kommen Fractur und Verschiebung in umgekehrter Richtung zu Stande.

Soll eine direct einwirkende Gewalt diesen Bruch hervorrusen, so muss sie mit sehr grosser Krast einwirken, wodurch dann beträchtliche . Zermalmung der Weichtheile Statt findet; so z. B. bei Schusswunden.

Durch Versuche an Leichen und klinische Beobachtungen hat Voillemier nachgewiesen, dass auch durch eine übermässige Beugung oder Streckung im Handgelenk Brüche am unteren Ende des Radius entstehen können. Nach den Untersuchungen von Lecomte') hinge die Entstehung dieses Bruches sogar immer von der im Augenblick eines Falles auf die Volarseite stattfindenden übermässigen Streckung der Hand ab.

In den Fällen, in denen ein Sturz auf die Dorsalseite die Fractur veranlasst haben soll, ware, nach Lecomte, anzunehmen, dass die Hand Anfangs mit der Volarseite den Boden berührte, bei der weiter fortwirkenden Gewalt des Sturzes aber auf die Dorsalseite umgewandt wurde. Wenigstens konnte Lecomte durch experimentelle Nachahmung des Falls auf die Dorsalseite keine Fractur am unteren Ende des Radius erzeugen. Die Gewalt, welche beim Sturz auf die Dorsalseite der Hand nur ein, höchstens zwei Capitula ossium metacarpi treffen kann, wird auf die zweite Reihe der Handwurzelknochen fortgepflanzt und veranlasst eine starke Beugung der Hand, welche in der Articulatio binorum ordinum geschieht. Die Gewalt concentrirt sich auf dieses Gelenk allein, sie wirkt nicht auf den Radius. Bei einem Fall auf die Volarseite der Hand kann, nach Lecomte, der Stoss sich nicht direct auf den Radius fortpflanzen, so dass der Radius unter Einwirkung zweier Gewalten, des Widerstandes des Bodens und des Gewichtes des Körpers, zerbräche. Den Boden berühren beim Fall auf die vorgestreckte Hand keineswegs das Os naviculare und das Os pisiforme, sondern die Bases der Metacarpalknochen. Bei starker Streckung im Handgelenk, in welcher beim Storz die Vola manus den Boden berührt, pflanzt sich die einwirkende Gewalt in directer Richtung nicht gegen den Radius, sondern vielmehr gegen die vordere Wand des Kapselbandes fort. Diese vordere Wand des Kapselbandes, das Ligamentum carporadiale anterius, ist sehr stark, hat zahlreiche Insertionen an der Handwurzel und ist im ganzen vorderen Umfange des Radius angeheftet. Es wird stark gespannt bei der Streckung im Handgelenk und noch mehr gespannt, wenn die Streckung mit grosser Gewalt ausgeführt wird, oder die dem Radius zugewaudten Flächen der Handwurzelknochen mit grosser Gewalt gegen dasselbe vorgetrieben werden, wie es beim Fall auf die Volarseite der Hand geschieht. Das Band leistet, vermöge seiner grossen Stärke,

<sup>2)</sup> Recherches nouvelles sur les fractures indirectes de l'extrémité inférieure du radius. Archives générales de médecine. Decembre 1860.

gewöhnlich Widerstand; nicht Zerreissung des Bandes erfolgt, sondern Abreissang des unteren Endes des Radius. Uebermässige Streckung im Handgelenk ist also, nach Lecomte, nothwendig zum Zustandekommen einer Fractur im unteren Ende des Radius, und lässt sich in den meisten Fällen auch nachweisen.

Diagnose. Gewöhnlich empfindet der Patient im Augenblicke der Verletzung selbst ein Krachen am Handgelenk. Alsbaid stellt sich eine circumscripte Geschwulst ein. Sofern diese nicht allzu bedeutend ist, kann man stets die charakteristischen Formveränderungen an dem unteren Ende des Vorderarms wahrnehmen. Derselbe bekommt statt seiner sonst abgestachten Gestalt im Allgemeinen eine beinahe cylindrische, welche, je nach der Art des Bruches, noch verschiedene Eigenthümlichkeiten darbietet. — Beim gewöhnlichen Schrägbruch (von Oben und Hinten nach Unten und Vorn) wie bei Einkeilung mit Umdrehung des unteren Bruch-Endes nach Hinten findet sich folgende Difformität: Hervorragung nach Hinten und Aussen in der Gegend des Handgelenks, Einbiegung auf der Dorsalseite des Vorderarms, 15 bis 25 Millim. oberhalb des Gelenkes, und eine breite Querfurche an der Palmarseite des Gelenkes, welche durch den Rand des oberen Bruch-



Endes und die durch dasselbe emporgehobenen Beugesehnen begrenzt wird; das Capitulum ulnae bildet einen Vorsprung an der vorderen Seite, welcher besonders in der Supination deutlich ist; die Hand ist nach Vorn geneigt (gebeugt), und zwar um so mehr, je stärker die Gegend des Handgelenkes nach Hinten hervorspringt 1). - Bei einem Schrägbruch von Oben und Vorn nach Unten und Hinten, sowie bei Umdrehung des unteren

1) Fig. 47 und 48. Abbildungen eines Querbruches des unteren Radius-Endes mit leichter Einkeilung, von Richet nach der Natur gezeichnet. Man bemerkt in Fig. 48 deutlich die Abweichung von der sonst gerade verlaufenden Mittellinie des Vorderarms in der Gegend des Handgelenks.

Bruch-Endes nach Vorn ist die Hand nach Hinten geneigt, und die Gelenkgegend bildet einen Vorsprung an der vorderen Seite. — Beim Sternbruch besteht in der Gegend des Gelenkes ein Vorsprung nach Aussen.

Bei allen Brüchen am unteren Ende des Radius besteht eine Einbiegung am Radialrande des Vorderarms, einige Linien oberhalb des Gelenkes, ein auffallender Vorsprung an der Ulnarseite, welcher durch den Processus styloideus ulnae bedingt wird (vgl. Fig. 48), endlich Stellung der Hand in Adduction gegen das untere Bruchstück, d. h. Umbeugung nach der Ulnarseite, mit Ausnahme derjenigen Fälle, wo das Ligamentum laterale internum zerrissen oder der Processus styloideus ulnae abgebrochen ist. Alsdann ist die Verschiebung der Hand dieselbe wie die des unteren Bruch-Endes.

Besteht noch keine Geschwulst oder ist dieselbe wieder geschwunden, so kann man die Bruchstelle selbst fühlen; jedenfalls besteht an der Bruchstelle heftiger Schmerz, welcher durch Druck in hohem Grade gesteigert, durch Bewegungen im Handgelenk aber nicht erheblich vermehrt wird. Ueberdies findet sich bedeutende Schmerzhaftigkeit dicht unter dem Griffelfortsatz der Ulna, wegen der Zerrung des inneren Seitenbandes.

Bei Querbrüchen, mit Einschluss der Ablösung der Epiphyse, wäre eine Verwechselung mit Verrenkung im Handgelenk möglich. Bei einer solchen ist aber die Stellung des Processus styloideus radii im Verhältniss zur Handwurzel stets eine abnorme, während er bei dem in Rede stehenden Bruch in der normalen Stellung zur Hand bleibt, von der Achse des Radius aber abweicht.

Crepitation ist nur bei Splitterbrüchen deutlich. Sie kann bei diesen durch jeden Druck mit dem Finger hervorgerufen werden; in allen übrigen Fällen, folglich in der Mehrzahl, ist sie schwer zu entdecken. Besteht Einkeilung, so fehlt sie gänzlich oder ist doch nur in äusserst geringem Grade vernehmbar.

Ein Symptom, auf welches man bei Brüchen des Radius im Allgemeinen Werth legt, die Unbeweglichkeit des Capitulum radii bei Versuchen, durch Drehungen an der Hand den ganzen Radius zu bewegen, findet sich bei Brüchen am unteren Ende dieses Knochens fast niemals. Die Bruchstücke berühren sich so innig, und mit so breiten Flächen, dass, wenn auch keine Einkeilung besteht, das obere Bruch-Ende den Bewegungen des unteren doch folgt.

Als Cardinalsymptome eines Bruches am unteren Ende des Radius können wir somit aufstellen: 1) die durch Abweichung

der Hand und des Handgelenkes von der Achse des Vorderarms bedingte Difformität, 2) den Schmerz, welcher nicht im Handgelenk, sondern am unteren Ende des Radius seinen Sitz hat und durch Druck beträchtlich gesteigert wird, 3) den Vorsprung des unteren Endes der Ulna.

Die Prognose ist bei Brüchen im unteren Ende des Radius bedenklicher, als bei solchen im Mittelstück, wegen der, besonders bei älteren Individuen, häufig zurückbleibenden Steifigkeit des Handgelenks. Jedoch giebt es Fälle genug, in denen die Beweglichkeit des gedachten Gelenkes auch bei alten Leuten sich vollständig wieder herstellt. Wird keine Behandlung eingeleitet, so bleibt eine, zuweilen nicht unerhebliche Difformität zurück, welche jedoch die Function der Hand meist wenig beeinträchtigt. Waren zugleich die Bänder des Handgelenks zerrissen, so kann eine abnorme Beweglichkeit zurück-Anderer Seits kann Steifigkeit im Handgelenk oder auch Steifigkeit der Finger die Folge sein, wenn man den Verband zu lange liegen lässt und nicht frühzeitig Bewegungen an der kranken Hand vornimmt. Die Steifigkeit der Finger, welche mit permanenter Krümmung derselben verbunden sein kann (Goyrand), erklärt sich aus der Festhestung der zu den Fingern gehenden Sehnen in dem die Bruch-Enden verbindenden Callus.

Behandlung. Zum Behuf der Reduction dient die Extension an der Hand, insbesondere am Daumen, mit gleichzeitiger Neigung der Hand gegen den Ulnar-Rand. Bonnet empfiehlt statt dessen die Extension bei stark gebeugter Hand, wovon jedoch nur ausnahmsweise bei bedeutender Verschiebung des unteren Bruch-Endes nach Hinten und Oben ein besonderer Erfolg zu erwarten sein möchte. Druck auf die Weichtheile der Dorsal- und Volar-Seite des Vorderarms ist hier keineswegs in derselben Weise wirksam, wie bei Brüchen der Vorderarmknochen in ihrer Mitte, indem an dieser Stelle ein Spatium interosseum und somit auch Verschiebung der Bruch-Enden in dasselbe hinein nicht besteht. Die Coaptation erfolgt, indem man die Bruch-Enden in der ihrer Verschiebung entgegengesetzten Richtung gegen einander drückt.

Für die Retention sind zahlreiche Verbände erfunden worden. Cline und A. Cooper suchten der Neigung des Handgelenks nach Aussen entgegen zu wirken, indem sie die Hand aus einer den Vorderarm in halber Pronation umfassenden Mitella frei hervorhängen liessen, damit sie, durch ihr Gewicht nach der Ulnarseite hinabsinkend, das untere Bruch-Ende abwärts zöge. Dupuytren wollte dieselbe Aufgabe durch eine in der Gegend des Handgelenks knieförmig gebogene (sogen. Pistolen-) Schiene lösen.

Nach Goyrand soll es sich um die Bekämpfung einer dreifachen Verschiebung handeln: 1) der Dislocatio ad latus, indem das untere Bruch-Ende nach Hinten (sehr selten nach Vorn) verschoben wird, 2) der Dislocatio ad longitudinem und 3) der winkligen Verbiegung durch Eindrängen der Bruch-Enden in das Spatium interosseum. Goyrand selbst hob die ersterwähnte Verschiebung bereits als die wichtigste hervor; die 3. ist, wie wir schon sahen, von gar keiner Bedeutung. Jener Dislocatio ad latus zu begegnen, legt er ein dickes viereckiges Kissen (Polster) auf die Dorsalseite — oder, bei der seltneren Verschiebung nach Vorn, auf die Volarseite — des unteren Bruch-Endes, darüber eine gewöhnliche Schiene, auf die entgegengesetzte Seite aber ein mit seiner Spitze gegen die Hand gerichtetes keilförmiges Kissen, auf welches gleichfalls eine Schiene zu liegen kommt.

Diday empfiehlt, auf die Palmarseite eine bis zum Handgelenkreichende Schiene zu legen, die Dorsalschiene bis zur Mitte des Metacarpus hinabsteigen und den Ulnarrand derselben von der Höhe des
Handgelenks ab stärker hervorragen zu lassen, so dass die daran befestigte Hand nach Innen und Hinten gezogen wird. Ausserdem legt
er auf die Dorsalseite des unteren Bruchstücks eine dicke Compresse,
um es nach Vorn zu schieben.

Velpeau meinte, dass auch ohne Verband die Hand, wenn sie nur 6 Wochen lang vollständig geschont würde (!), ihre Brauchbarkeit wieder erlange. Bei bedeutender Verschiebung bediente er sich des gewöhnlichen Vorderarm-Verbandes mit der Abänderung, dass er die hintere graduirte Compresse bis zum Metacarpus hinabsteigen, die vordere aber keilförmig zugespitzt am Handgelenk endigen liess, dann auf jede Compresse eine erweichte Pappschiene legte und diese durch eine mit Dextrin bestrichene Binde befestigte.

Der Gedanke einer permanenten Extension, welcher schon der Anwendung einer winklig gebogenen Schiene zu Grunde liegt, ist besonders von Huguier weiter ausgeführt worden. Derselbe befestigt durch vollständige Einwickelung der Hand mittelst einer Binde 4 Schlingen an derselben 1), 2 an der vorderen, 2 an der hinteren Seite. Compressen und Schienen werden mit Binden in der Art auf der Dorsal- und Volarseite des Vorderarms und der Hand befestigt, dass letztere weit über die Fingerspitzen hinausragen; an ihren Enden sind Knöpfe zur Befestigung der Schlingen und an ihren Rändern Einschnitte, damit sie durch die Touren der Binde sicherer in ihrer Lage gehalten werden. Sollte dies zur Verhütung der Verschiebung nicht ausreichend erscheinen, so giebt Huguier dem hinteren Ende der Dorsalschiene in einer an der hinteren Seite des Oberarms angelegten

<sup>5)</sup> Der Verband würde besser halten, wenn man Binden und Schlingen mit Heftpflaster bestriche und aufklebte.

Hülfsschiene einen Stützpunkt und lässt die Volarschiene sich gegen die vordere Fläche des Oberarms anstemmen, wobei die unter ihr liegende Compresse gegen den Oberarm hin hervorragt, um letzteren vor dem Druck der Schiene zu schützen.

Voillemier, ausgehend von der Ansicht, dass eine andere Verschiebung als die Umwendung des unteren Bruchstücks nicht vorkomme und dass von einer Verschiebung in das Spatium interosseum gar nicht die Rede sein könne, lässt die graduirten Compressen ganz fort und legt, nachdem er durch directe Einwirkung auf die Bruchstelle die Reduction vorsichtig zu bewirken gesucht hat, Longuetten, die eine auf die Dorsal-, die andere auf die Volarseite. Erstere wird nahe dem Handgelenk mehrfach zusammengelegt, um ein das untere Bruch-Ende nach Vorn schiebendes Kissen darzustellen. Die vordere Schiene reicht nur bis zur Bruchstelle, die hintere bis zu den Fingern. So bei der gewöhnlichen Richtung der Bruchlinie. Wäre das untere Bruchstück nach Vorn umgewendet, so müsste der Verband gerade in entgegengesetzter Weise angelegt werden.

Nélaton folgt im Allgemeinen den Ansichten von Voillemier, beabsichtigt aber die Reduction allmälig durch den Verband zu bewirken. Zu diesem Behuf legt er auf die Dorsalseite der Handwurzel und des unteren Bruch-Endes mehrere graduirte Compressen in querer Richtung. Auf die vordere Seite dagegen werden der Länge nach graduirte Compressen gelegt, deren untere Enden, 1 Centim. oberhalb des durch das obere Bruch-Ende gebildeten Vorsprungs, zu einem dicken Wulst zusammengefaltet sind. Hierauf werden lange Schienen in der gewöhnlichen Weise durch eine Binde befestigt. Dorsalschiene berührt den Vorderarm nur in seinem oberen Theile, weiter unten wird sie durch die auf das untere Bruch-Ende gelegten Compressen von ihm entfernt gehalten. Die Palmarschiene dagegen ruht auf den oberhalb des Handgelenks angelegten Compressen, so dass zwischen ihr und dem unteren Ende des Vorderarms ein leerer Werden die Schienen nun durch die angelegte Roll-Raum bleibt. binde sest an den Arm angedrückt, so treiben sie die Bruchstücke in umgekehrter Richtung jede in den ihr gegenüber liegenden leeren Raum und somit in die normale Stellung. Auch bei diesem Verbande muss die Anordnung desselben die umgekehrte sein, wenn das untere Bruchstück nach Vorn umgewendet ist. Ist die Seitenabweichung sehr bedeutend, so legt Nélaton ausserden die von Dupuytren empfohlene, knieförmig gebogene Schiene an.

Bonnet befestigt, da er für die Retention wie für die Reposition starke Beugung der Hand als das geeignetste Mittel ansieht, das untere Ende des Vorderarms und die Hand über einem convex gepolsterten Kissen, welches einen Halbkreis von 3 bis 4 Centimeter Halbmesser bildet.

Betrachten wir diese verschiedenen Behandlungsweisen vom praktischen Standpunkte, so muss zuerst die Nothwendigkeit einer möglichst vollständigen Reduction hervorgehoben und in dieser Beziehung namentlich gegen das Verfahren von Nélaton protestirt Selbst wenn Einkeilung besteht, kann durch die, mittelst des gewöhnlichen Extensionsverfahrens bewirkte Reduction die Wahrscheinlichkeit einer Heilung ohne Difformität nur erhöht werden. Für die Retention sind vor Allem die Pouteau'schen Cylinder und graduirten Compressen als nutzlos zu bezeichnen. Die Verschiebung des oberen Bruch-Endes gegen die Ulna hin, welche durch dieselben verhütet werden sollte, fehlt in der Regel ganz, da die Knochen hier ohnehin nahe an einander liegen, und erheischt jedenfalls keine Berücksichtigung'). Lässt sich die Reduction gut ausführen, so ist der von Voillemier angegebene Verband der zweckmässigste. die Reduction nicht, und muss man daher durch den Verband selbst die Dislocation zu bekämpfen suchen, so ist in der von Nélaton empfohlenen Weise zu verfahren.

Bei Schrägbrüchen mit Kreuzung der Bruch-Enden ist die Dupuytren'sche Schiene oder der Extensionsverband von Huguier zu empfehlen. Diese Verbände können auch bei Zersplitterung des Gelenk-Endes des Radius von Nutzen sein, sofern diese nicht wegen der bestehenden Complicationen die Resection erheischen.

Bei Ablösung der unteren Epiphyse des Radius braucht man, wegen der geringen Neigung zur Verschiebung, nur gepolsterte oder mit Hestpflaster umwickelte Schienen auf die Volar- und Dorsalseite des unteren Radius-Endes zu legen und mit einer Binde zu befestigen. Die Dorsalschiene lässt man bis zum Handrücken, die Volarschiene bis an die Grenze des Handballens hinabreichen.

Bei allen einfachen Brüchen des unteren Radius-Endes müssen frühzeitig Bewegungen der Hand und der Finger vorgenommen werden, um Steifigkeit zu verhüten. Schon nach 3 Wochen kann man den Verband ganz entfernen. Bis dahin aber muss derselbe schon mehrmals erneuert und bei jeder Erneuerung müssen mit Vorsicht passive Bewegungen versucht werden.

<sup>1)</sup> Vgl. Linhart l. c.

#### C. Briiche der Una.

Brüche der Ulna sind viel seltener als diejenigen des Radius. Man unterscheidet den Bruch des Körpers der Ulna (auch "Bruch der Ulna" schlechtweg genannt) und die Brüche ihrer Fortsätze, des Olecranon nämlich und des Processus coronoides.

## a) Brüche des Körpers der Ulna.

Der Bruch kann zwar an verschiedenen Stellen, namentlich auch im dicksten Theile des Knochens (mit gleichzeitiger Luxatio radii), vorkommen, findet sich aber in der Mehrzahl der Fälle am unteren Ende, welches dünner ist und oberflächlicher liegt.

Die Veranlassung ist fast immer eine directe Gewalt, ein Schlag, z. B. der Husschlag eines Pferdes, auch der Biss eines grösseren Thieres u. dgl. m. Jedoch können auch Brüche der Ulna durch Gegenschlag entstehen, in Folge eines Falles auf die vorgestreckte Hand, namentlich beim Fall auf die Dorsalseite.

Ich habe drei Brüche des unteren Dritttheils der Ulna behandelt, welche durch Fall hintenüber auf die Dorsalseite der Hand entstanden waren. Der eine der Verletzten fiel, mit schwerem Gepäck auf dem Rücken, auf dem Glatteis, die anderen fielen auf ebener Erde. — Hamilton Labatt sah bei einem gesunden Mödchen von 18 Jahren eine Fractur der Ulna in Folge der Austrengungen beim Auswringen der Wäsche, also durch übermässige active Drehung.

Diagnose. Verschiebung findet sich nur am unteren Bruch-Ende, welches durch den Pronator quadratus gegen den Radius hingezogen werden kann; das zwischen Humerus und Ulna bestehende Charniergelenk gestattet eine Verschiebung des oberen Bruch-Endes nicht. Man entdeckt, selbst wo keine Verschiebung besteht, abnorme Beweglichkeit und Crepitation, wenn man die Finger an der inneren Fläche und dem hinteren Rande der Ulna hingleiten lässt.

Die Complication mit Verrenkung des Radiusköpfehens werden wir bei letzterer erläutern.

Die Reduction geschieht, wie beim Bruch beider Vorderarmknochen; nur neigt man die Hand möglichst stark nach dem Radialrande. Auch der Verband ist derselbe.

Bei nachlässiger Behandlung könnte das untere Bruch-Ende mit dem Radius verwachsen, wodurch die Drehbewegungen des Vorderarms vernichtet werden würden. Jedoch scheint eine solche difforme Callusbildung sehr selten und immer erst nach längerer Zeit einzutreten (Chassaignac).

## b) Brüche des Olecranon.

Trotz seiner sehr oberstächlichen Lage bricht das Olecranon selten. Der Bruch kann an der Spitze, an der Basis oder auch in der Mitte seinen Sitz haben und verläuft fast immer quer, sehr selten schräg. Auch Splitterbrüche kommen vor. Complication mit beträchtlichem Bluterguss in's Gelenk ist sehr gewöhnlich; auch hestige Quetschung und Wunden compliciren diese Fractur nicht selten.

Veranlassung ist fast immer eine directe Gewalt. In einigen Fällen brach das Olecranon durch Contraction des Triceps.

Die Diagnose ist gemeinhin leicht. Nach einem Fall oder Schlag auf den Ellenbogen entsteht daselbst Geschwulst und Schmerzhaftigkeit: der Vorderarm wird halbgebeugt gehalten, und der Kranke kann ihn nicht willkürlich strecken, während der Wundarzt ihn ohne Schwierigkeit in diese Stellung bringen kann. Bei genauerem Zufühlen entdeckt man die Bruchlinie und die Beweglichkeit des abgebrochenen Stücks, welches, trotz der Beugung des Vorderarms, höher liegt, als die Condylen. Der Zwischenraum an der Bruchstelle ist durch einen Erguss von Blut und Synovia erfüllt, durch welchen eine weiche, ansehnliche Geschwulst bedingt wird. Streckt man den Vorderarm und drängt das abgebrochene Stück hinab, so gelingt es, die Bruch-Enden in Berührung zu bringen und Crepitation hervorzurufen, indem man das obere Bruchstück von einer Seite zur andern schiebt. deutender Geschwulst und beträchtlichem Hervortreten des Olecranon an der hinteren Seite könnte der Verdacht einer Verrenkung des Vorderarms nach Hinten entstehen. Die Möglichkeit der passiven Beugung und Streckung im Ellenbogengelenk sichert die Diagnose.

Die Verschiebung ist in der Regel nicht bedeutend, weil die fibrösen Fasern, mit denen die Triceps-Schne das ganze Olecranon umfasst, gewöhnlich gar nicht oder doch nicht vollständig zerreissen und daher die Wirkung des Triceps sich nicht auf das obere Bruch-Ende allein beschränkt. Jedoch kommen auch Fälle vor, in denen der Zwischenraum zwischen dem abgebrochenen Stück des Fortsatzes und der übrigen Ulna bis zu 5 Centim. beträgt. Manchmal wird derselbe erst durch unvorsichtige Bewegungen oder anderweitige Insultationen nachträglich vergrössert, indem die bis dahin unversehrten Sehnenfasern, welche die Bruch-Enden an einander hielten, zerreissen.

Die **Prognose** ist günstig, wenn keine Complicationen bestehen. Es gelingt gewöhnlich, die Brauchbarkeit des Armes zu erhalten, obgleich nur höchst selten knöcherne Vereinigung zu Stande kommt. Die fibröse Zwischensubstanz giebt aber dem Olecranon, dessen abgebrochenes Stück dann der Patella ähnlich wird, einen hinreichend

festen Halt, um jede Bewegung, auch eine krästige Extension zu gestatten. Dass nur der Mangel der Berührung beider Bruchstächen die Bildung eines normalen Callus verhindert, ist durch Versuche und Beobachtungen erwiesen. A. Cooper brachte Hunden Längsbrüche des Olecranon bei und sah diese durch einen vollständigen Callus heilen. Hat der Bruch seinen Sitz nahe an der Basis des Olecranon, so wird eine Verschiebung durch die dasselbe hier umfassenden Bandfasern sat gänzlich verhindert; in diesen Fällen ersolgt dann auch Vereinigung durch einen knöchernen Callus.

Bedenklich ist die Prognose, wenn Complicationen mit hestiger Quetschung oder mit einer in das Gelenk eindringenden äusseren Wunde, oder wenn Splitterung besteht. In solchen Fällen sieht man Eiterung im Gelenk und in seiner Umgebung, sowie auch bedenkliche nervöse Symptome (Tetanus) folgen '). Auch an die Möglichkeit der Weiterverbreitung der Entzündung in dem spongiösen Gewebe der Ulna muss gedacht werden (Pitha).

Behandlung. Man muss dahin trachten, einer Seits die Bruch-Enden in möglichst nahe Berührung zu bringen, anderer Seits aber Steifigkeit im Ellenbogengelenk zu verhüten. Genaue Berührung der Bruch-Enden würde man am Vollständigsten bei ganz gestrecktem Arme erreichen. Diese Stellung aber setzt den Kranken im höchsten Grade der Gefahr der Ankylose aus und ist überdies sehr schwer zu ertragen. Daher gab und giebt es denn zwei Parteien. Die Einen wollen vor Allem genaue Vereinigung erzielen und bringen daher den Arm in vollständige Streckung (Dupuytren und A. Cooper), die Andern fürchten die Gelenksteifigkeit bei einer solchen Behandlung und geben daher einer gebeugten Haltung den Vorzug (Desault, Earle, Boyer), oder lassen jeden Verband fort (Camper und Kluyskens).

Um den Arm in gestreckter Stellung zu besestigen, wandte Dupuytren einen Verband an, wie er Bd. I. pag. 165 beschrieben und abgebildet ist, welchen er aber durch, oberhalb des Olecranon angelegte graduirte Compressen und durch eine gerade Schiene, welche auf der vorderen Seite des Armes mit einer Binde besestigt wurde, verstärkte. — In derselben Absicht legte Wardenburg zwei schmale Bänder zu den Seiten des Olecranon nach der Länge des Armes von der Schulter bis zur Hand an. Oberhalb des Olecranon

<sup>1)</sup> Man muss sich immer vergegenwärtigen, dass jede Fractur des Olecranon in das Gelenk dringt, dass mithin dieser Bruch ohne alle Gelenkverletzung gar nicht vorkommt und, sobald er mit einer die Bruchstelle blosslegenden Wunde complicirt ist, auch eine Eröffnung des Ellenbogengelenks involvirt.

werden dieselben mittelst mehrerer Cirkeltouren befestigt. werden die oberen Enden der Bänder gegen die Hand hin umgeschlagen und durch Zug an denselben das abgebrochene Olecranon möglichst stark abwärts geschoben. Eine von der Hand aufsteigende Binde befestigt diese Band-Enden gegen den Vorderarm, während durch eine dritte von der Schulter abwärts steigende Binde die Wirksamkeit des Triceps beeinträchtigt werden soll. — Aehnlich ist die Wirkungsweise der Verbände von A. Cooper, Böttcher und Feiler, obgleich sie weniger sicher wirken als der Bindenverband von Wardenburg. A. Cooper legt zwei Bandstreisen der Länge nach aeben das Olecranon, befestigt sie durch Cirkeltouren oberhalb und anterhalb des Olecranon und bindet dann das obere Ende jedes Strei-'ens mit dem unteren zusammen 1). In die Ellenbeuge legt er überdies eine gepolsterte Schiene. Böttcher's Verband besteht in einem zepolsterten Riemen, der oberhalb des Olecranon um den Arm festgeschnallt wird und dessen Verschiebung nach Oben durch zwei an ihm befestigte schmalere Riemen, welche am Vorderarm abwärts und dann zwischen Daumen und Zeigefinger hindurchgehen, verhütet wird, indem man letztere möglichst stark zusammenschnallt. Um das Ellenbogengelenk in der Extensionsstellung zu fixiren, legt man auf die rordere Seite desselben eine gepolsterte Schiene, welche durch Bindenwuren befestigt wird. Feiler legt zuerst über das Olecranon quer zine Longuette an, deren Enden in der Ellenbeuge gekreuzt werden, wickelt den ganzen Arm mit einer Binde ein und befestigt darüber erst den Ledergurt, dessen abwärts steigende Riemen an einen Handschuh angeschnallt werden 2). Ueberdies empfiehlt er eine schwache Beugung im Ellenbogengelenk. Dieselbe geringe Beugung, etwa bis zu 160°, empfehlen auch: Desault, Bell, Earle, während Richter eine etwas stärkere Beugung, Boyer und Roux sogar eine Beugung bis zum rechten Winkel anrathen.

Die mittlere Beugung verdient jedenfalls den Vorzug, da sie um Wenigsten Ankylose befürchten lässt, da ferner, wenn diese einritt, das Glied sich doch in einer möglichst brauchbaren Stellung beindet, und da die Coaptation nach einigen Tagen (indem der Trizeps, seines Insertionspunktes beraubt, alsdann vollständig erschlafft) n mässiger Beugung ebenso gut gelingt, als in vollständiger Extension. — Während der ersten Tage ist es zweckmässig, einen festen

<sup>1)</sup> Vgl. die beim "Bruch der Kniescheibe" gegebene Abbildung des entsprechenden Verbandes.

<sup>2)</sup> Derselbe Verband ist neuerdings noch ein Mal erfunden worden von E. A. Clark in St. Louis (Humboldt Med. Archiv. 1868. July.).

Verband an der Bruchstelle nicht in Anwendung zu ziehen, sondern das Gelenk nur (durch einen gefensterten Gypsverband oder durch aufgeklebte Blechschienen) zu fixiren und Eis aufzulegen, um die (wegen der unvermeidlichen Gelenkverletzung) fast immer bestehende und oft sehr heftige Entzündung zu bekämpfen. Erst wenn die Geschwulst beseitigt ist, schreite man zur Coaptation. Die Befestigung des abgebrochenen Olecranon selbst geschieht am Besten durch Heftpflaster- oder Gypsbinden-Streisen, durch welche man zugleich der sonst leicht eintretenden seitlichen Verschiebung vorbeugen kann. Bleibt die Entzündung des Gelenkes aus, so legt man den Verband früher an; ebenso bei Tobsüchtigen '). - Jedenfalls müssen nach Ablauf eines Monats vorsichtige Bewegungen im Ellenbogengelenk vorgenommen werden. Dieselben schon in den ersten Tagen, mit Hinweglassung jeden Verbandes, ausführen zu lassen, erscheint ungerechtsertigt, obgleich dies, zuerst von Peter Camper empfohlene Verfahren neuerdings an Kluyskens\*) einen eifrigen Lodredner und durch dessen Beobachtungen thatsächliche Unterstützung gewonnen hat. - Sollte durch andauernde Contraction des Triceps das obere Bruch-Ende zu weit von dem unteren entfernt gehalten werden, so wäre entweder die Malgaigne'sche Klammer, wie beim Bruch der Patella (siehe unten), anzulegen, oder die subcutane Durchschneidung der Triceps-Sehne vorzunehmen, welche Dieffenbach in veralteten Fällen mit gutem Erfolge ausgeführt hat. Erstere dürste wohl meist ausreichen. — Brüche des Olecranon, welche mit einer die Bruchstelle blosslegenden Wunde oder brandigen Zerstörung der bedeckenden Weichtheile complicirt sind, muss man, da durch Vermittlung der Bruchstelle stets das Gelenk geöffnet ist, wie schwere Gelenkverletzungen behandeln. Vgl. d. folgd. Abschnitt.

## c) Bruch des Processus coronoides ulnae.

Bis jetzt sind erst ein Paar Dutzend Fälle von Bruch des Processus coronoides ulnae beschrieben, und einige davon sind noch zweifelhaft.

Am Ausführlichsten haben von diesem Bruch gehandelt: A. Cooper, Lorinser (Zeitschrift der Wiener Aerzte, 1851, August), Zels (Ueber die Fractur des Processus coronoldeus ulnae und über die bisweilen daraus hervorgehende Luxation des oberes

- bei einem Manne, der bald, nachdem er einen mit Wunde complicirten Splitterbruch des Olecranon erlitten, am Delirium tremens bedenklich erkrankte, hat mir ein sofort angelegter (gefensterter) Gypsverband vortreffliche Dienste geleistet. (Greifswalder Klinik, 1858.)
- 2) Kluyskens, Sur le traitement des fractures de la rotule et de l'olécrane. Annales de la Société de méd. de Gand, 1831.

Endes des Radius. Dresden 1859) und Lotzbeck (Die Fractur des Proc. coronoid. der Ulna. München 1865, ärztl. Intellig.-Bl. 1866, No. 8).

Der Kronenfortsatz bildet den Vereinigungspunkt des Ringbandes des Radius und des Ligamentum laterale externum. Da ersteres eine Fortsetzung des Ligamentum laterale internum darstellt, so kann man sagen, dass er von den Ausstrahlungen beider Seitenbänder umfasst werde. Hierdurch behält der abgebrochene Kronenfortsatz noch einen gewissen Halt; das Gelenk aber verliert aus demselben Grunde beträchtlich an Festigkeit, wenn dieser Fortsatz abbricht.

Die Veranlassung dieses Bruches muss immer eine, in der Richtung des Oberarms auf den gestreckten Vorderarm einwirkende Gewalt sein, da nur in dieser Stellung der untere Theil des Processus cubitalis humeri auf dem Processus coronoides ruht, während der vordere die Ulna gar nicht berührt. Jedoch darf der Vorderarm nicht auf's Aeusserste gestreckt sein, weil sonst das Olecranon sich in der Fossa humeri maxima anstemmt und die einwirkende Gewalt daher den Kronenfortsatz nicht allein trifft. Die gewöhnliche Veranlassung ist daher ein Fall auf die vorgestreckte Hand.

Liston sah ausnahmsweise eine Fractur des Processus coronoides bei einem Knaben, der lange an einer Mauer mit den Händen angeklammert gehangen hatte. Hier handelte es sich also offenbar nicht um eine Fractur durch Gegenschlag, sondern durch Muskelzug bei der übermässigen Anstrengung der Armmuskeln, in specie des Brachialis internus, um das Gewicht des Körpers zu tragen. — Kühnholtz (Ephémérides méd. de Montpellier, 1826) beschreibt Brüche des Kronenfortsatzes durch directe Gewalt, "durch welche allein die Basis des Fortsatzes abbrechen könne und durch welche dann zugleich immer auch bedeutende Verletzungen der benachbarten Theile herbeigeführt würden." In solchen Fällen ist die Fractur des Kronenfortsatzes wohl Nebensache.

Processus coronoides Verrenkung des Vorderarms nach Hinten, obgleich nach den Versuchen von Lorinser das Abschlagen des Kronenfortsatzes an einer Leiche die Erzeugung einer Verrenkung nur wenig erleichtert, vielmehr eine Zerreissung der Seitenbänder hierzu erforderlich ist. Es ist aber höchst wahrscheinlich, dass eine Gewalt, welche, in der Richtung des gestreckten Armes einwirkend, einen Bruch des Kronenfortsatzes herbeizusühren vermag, auch immer die Seitenbänder überwinden und somit Verrenkung beider Vorderarmknochen oder der Ulna allein nach Hinten zur Folge haben wird. Wir werden hierauf bei den Vorderarm-Verrenkungen zurückkommen.

Ein einfacher Bruch des Kronenfortsatzes würde, abgesehen von der specifischen Schmerzhaftigkeit beim Druck auf die Bruchstelle und der sehr erheblichen Anschwellung des Gelenkes, folgende Symptome darbieten: Unfähigkeit des Kranken, den Arm vollkommen zu beugen; Fühlbarkeit und Beweglichkeit des Processus coronoides in der Ellenbeuge, besonders wenn die Geschwulst erst gesunken ist; endlich eine starke Ecchymose, welche in der Gegend des Kronenfortsatzes zwischen dem zweiten und vierten Tage hervortritt<sup>1</sup>). Besteht zugleich Verrenkung des Vorderarmes nach Hinten, so wird sich diese jedenfalls dadurch von der gewöhnlichen Verrenkung unterscheiden, dass sie durch den leichtesten Zug vorübergehend eingerichtet werden kann, oder sogar durch blosse Beugung des Armes verschwindet, beim Nachlass des Zuges (oder der Beugung) aber sogleich wieder eintritt.

Die Prognose ist in Bezug auf die spätere Brauchbarkeit des Armes keineswegs unbedenklich. Tritt knöcherne Vereinigung ein, so kann der Callus die vollständige Beugung hindern. Bei blos ligamentöser Verbindung ist zwar die Beugung des Armes vollständig ausführbar; aber die zurückbleibende Neigung zur Verschiebung der Vorderarmknochen nach Hinten beeinträchtigt in hohem Grade die Brauchbarkeit der Extremität.

Zeis (l. c.) beobachtete einmal nachträgliche Verrenkung des Radiusköpfehens nach Aussen und erläutert deren Entstehung in folgender Weise. Wenn
die Heilung der Fractur nicht vollständig gelungen ist, hat das Köpfehen des Radius
die ganze Kraft der andrängenden Rotula humeri auszuhalten, besonders bei Austrengungen des Kranken, um die Gelenksteifigkeit zu überwinden. Bei Beugeversuchen
zieht nun der Musculus biceps brachii den oberen Theil des Radius nach Oben und
Vorn; dies ist der Uebergang zur Luxation nach Aussen. Ist die seitliche Luxation
des Radius erfolgt, so drückt der Humerus auf den eben erst angeheilten Processus
coronoideus und drängt diesen möglichst nach Unten. Eine analoge Beobachtung ist,
nach Zeis, hereits von Penneck (Lancet Vol. I. pag. 267) gemacht.

Bei der Behandlung muss man die Bildung einer möglichst kurzen fibrösen Zwischensubstanz zu erzielen suchen. Hierzu sind zwei sehr verschiedene Wege eingeschlagen worden. A. Cooper legt den Arm in eine am Ellenbogen rechtwinklig gebogene Rinne und fixirt ihn in dieser Stellung 3 Wochen lang. Dagegen will Lorinser den Arm in möglichst starke Streckung versetzen, so dass die Spitze des Olecranon in die Fossa humeri maxima tritt und daher eine Verrückung aufwärts (nach Hinten) unmöglich wird. Hierbei sollen die gespannten Fasern des Brachialis internus den Kronenfortsatz hinabdrücken und der Bruchfläche der Ulna nähern. Brassard hatte diese Stellung bereits für die Reposition empfohlen und (gewiss überflüssiger Weise) das Einwickeln des Oberarmes mit einer Rollbinde

<sup>1)</sup> Paul (Die chirurgischen Krankheiten des Bewegungsapparates, Lahr 1861, p. 145) legt, auf Grund eigener Beobachtung, besonderen Werth auf diese Ecchymose.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Sulla frattura del apofisi coronoide del cubito. Milano 1811.

hinzugestigt, in der Absicht, den Brachialis internus dadurch ausser Thätigkeit zu setzen. Lorinser will in dieser Stellung den Arm während der ganzen Heilungszeit lassen. Es bleibt jedoch zweiselhast, ob in derselben die Vereinigung vollständiger als in halbgebeugter Stellung zu Stande kommen werde. Dagegen steht mit Sicherheit ein hoher Grad von Gelenksteisigkeit zu bestürchten, wenn man den Arm wochenlang in dieser gestreckten Stellung fixirt. Lorinser's eigene Beobachtung bestätigt dies, da sein Kranker nach 2½ Jahren erst den Vorderarm bis zu einem rechten Winkel beugen konnte. — Wir würden demnach dem Cooper'schen Versahren den Vorzug geben, wenn nicht etwa eine entschiedene und andauernde Neigung zur Verschiebung des Vorderarmes nach Hinten auf keine andere Weise als durch vollständige Streckung sich überwinden liesse.

## 5) Brüche an der Hand 1).

- a) Brüche der Handwurzelknochen ohne Complication werden selten beobachtet, vielleicht seltener, als sie wirklich vorkommen, da durch Versuche, mittelst übermässiger Beugung des Handgelenks an der Leiche Verrenkung desselben zu erzeugen, sehr oft solche Brüche entstehen. Jedenfalls setzen diese Brüche eine bedeutende Gewalt voraus und sind daher ganz gewöhnlich mit heftiger Quetschung, Wunde u. dgl. m. complicirt. Die Diagnose ist, wenn keine Wunde besteht, schwierig, dann aber auch nicht von Belang, da es keiner anderen Behandlung, als der durch die Nebenverletzungen bedingten, bedarf. Bei Splitterbrüchen, Verletzungen durch Geschosse, Maschinenräder u. dgl. m. ist die frühzeitige Entfernung der vollkommen (auch vom Periost) gelösten Splitter, ausserdem aber sorgfältige Fixation des Gliedes zu empfehlen.
- b) Brüche der Mittelhandknochen sind gleichfalls selten, und relativ oft complicirt. Am Häufigsten bricht noch der fünste Mittelhandknochen. Veranlassung dieser Brüche ist meist eine direct einwirkende Gewalt; man hat sie aber auch nach einem Fall auf die Knöchel der Hand (bei geschlossener Hand) beobachtet. Alsdann bricht vorzugsweise das Os metacarpi des Mittelfingers, welches am Meisten hervorragt. Die Bruchstelle befindet sich gewöhnlich in der Mitte des Knochens. Jedoch hat man auch Querbrüche in der Nähe des Capitulum, wahrscheinlich auch Ablösung der Epiphyse, beobachtet, in welchen Fällen eine Verwechselung mit Verrenkung der ersten Phalanx möglich wäre. Die Verschiebung beschränkt sich

<sup>1)</sup> Die Fracturen der Hand betragen etwa 10 Procent aller Knochenbrüche,

gewöhnlich auf eine Dislocatio ad directionem. Die Beugemuskeln, welche hier das Uebergewicht über die Streckmuskeln haben, ziehen das untere Bruchstück an seinem unteren Ende gegen die Vola mamis, wodurch die Bruchstelle selbst mittelst hebelartiger Bewegungen gegen die Dorsalseite hervorgedrängt wird. - Die Behandlung besteht in der Reduction durch Zug am Finger und Gegenzug am Handgelenk, demnächst Retention durch den von Malgaigne angegebenen Verband. Man legt zwei starke hölzerne Schienen quer über die Dorsal- und Volarseite der Mittelhand und befestigt sie durch Heftpflasterstreisen (besser: Gutta-Percha oder Gyps). Dies gewährt den grossen Vortheil, dass alle Gelenke während der ganzen Behandlung bewegt werden können, und Steifigkeit daher in keinem Falle zu befürchten ist. Früher besestigte man die Finger in gestreckter Stellung an den bis zu ihrer Spitze hinabreichenden Schienen (Bover). Hierdurch wird einer difformen Heilung keineswegs vorgebeugt, wohl aber die Steifigkeit der Fingergelenke begünstigt. Vidal empfahl deshalb die Schienen nur bis zur ersten Phalanx reichen zu lassen, die heiden anderen Phalangen zum Behufe der Erschlaffung der Flexoren zu beugen und eine dicke Pelotte auf die Dorsalseite der Bruchstelle, eine andere auf die Volarseite der Capitula ossium metacarpi, beide unter die Schienen zu legen. Cooper begnügte sich, die Hand über einer dicken Pelotte in gebeugter Stellung zu befestigen. — Einfache Brüche der Mittelhandknochen heilen in 20 bis 30 Tagen; bei complicirten kann, wenn (wie gewöhnlich) mehrere Knochen zersplittert und die Weichtheile in grossem Umfange zerstört sind, die Exarticulation der Hand nothwendig werden.

c) Brüche der Phalangen der Finger kommen fast immer nur in Folge direct einwirkender Gewalt vor. Daher die Häufigkeit der Complication mit Quetschung, Wunde, Zerschmetterung. Die Diagnose macht keine Schwierigkeiten. Findet Verschiebung Statt, so ist daran oft die einwirkende Gewalt mehr Schuld als der Muskelzug, durch welchen sonst, bei dem Uebergewicht der Flexoren, stets Verschiebung nach der Beugeseite herbeigeführt werden würde.

lst der Bruch einfach, so hat er keine Bedeutung, und die Behandlung ergiebt sich nach den allgemeinen Regeln von selbst. Man legt in schwach gebeugter Stellung Dorsal- und Volarschienen an und benutzt die benachbarten Finger als Seitenschienen; statt der Binden nimmt man Hestpstaster-, Gyps- oder Gutta-Percha-Streisen. Bei Complicationen dagegen entsteht die Frage, ob nicht wegen der wahrscheinlich zurückbleibenden Steisigkeit und Difformität, wegen des vorauszusehenden Brandes oder aus Besorgniss vor Tetanus, statt

aller weiteren Behandlung, sogleich im nächst oberen Gelenk amputirt werden soll. Die früher wegen complicirter Fracturen häufig ausgeübten Amputationen und Exarticulationen der Finger sind aber mit Recht in neuerer Zeit (zuerst von Blandin und Bérard) verworfen worden, weil auf dieselben ganz gewöhnlich ebenso üble, ja vielleicht noch schlimmere, örtliche und allgemeine Zufälle folgen, als auf die complicirten Fracturen selbst, und weil überdies ein, wenn auch steif und difform geheilter Finger gewöhnlich für den Patienten weniger Unannehmlichkeiten hat, als der Mangel eines Theils desselben. Auch in den scheinbar verzweifeltsten Fällen gelingt oft die Heilung noch sehr vollständig, wenn die Quetschung der Weichtheile nach allgemeinen Regeln gehörig behandelt wird. (Vgl. auch Bd. IV.)

Bei der Behandlung einfacher Fingerfracturen, deren Consolidation in 25 bis 30 Tagen erfolgt, muss man schon nach 14 Tagen passive Bewegungen vornehmen, um der Gelenksteifigkeit vorzubeugen.

# d. Brüche der unteren Extremität 1).

### 1) Brüche des Oberschenkelbeins.

Brüche des Femur sind beinahe ebenso häufig als diejenigen des Humerus; sie machen über 6 Procent aller Knochenbrüche aus. Am Häufigsten bricht die Diaphyse, demnächst der Schenkelhals, am Seltensten das untere Ende, etwa in dem Verhältniss wie 40:20:1.

Zaweilen bricht des Femur an zwei der genannten Stellen zugleich, so dass z. B. Bruch des Halses mit Bruch der Diaphyse an demselben Oberschenkel besteht.

#### A. Brüche des Mittelstücks des Oberschenkelbeins.

Die Bruchlinie verläuft meist schräg von Oben und Hinten nach Unten und Vorn, besonders bei Erwachsenen und wenn der Bruch durch Gegenschlag entstand. Quer verläuft der Bruch gewöhnlich bei Kindern, oder wenn er durch directe Gewalt veranlasst war. Brüche durch Muskelzug sind wegen der grossen Festigkeit des Femur und der schrägen Anheftung der Muskeln sehr selten.

Gurit, Handbuch, I. pag. 239 v. f., führt 14 Fälle von Fractura femoris durch Maskelzug auf, unter denen 9 durchaus keine Prädisposition erkennen lassen.

Die gewöhnliche Veranlassung ist ein Fall auf die Füsse oder auf die Kniee. Durch directe Gewalt kann dieser Bruch nur dann entstehen, wenn dieselbe sehr bedeutend ist, wie z. B. das Auffallen einer sehr schweren Last, Ueberfahren, das Eindringen oder Auf-

<sup>1)</sup> Brüche der Beckenknochen s. pag. 404 u. figd.

schlagen einer Kugel. Dabei sehlt dann nie eine bedeutende Quetschung oder Verwundung der Weichtheile.

Symptome. Die Verschiebung ist (wie schon Hippokrates wusste) immer sehr beträchtlich, - ausser bei Kindern, wo die meist quere Richtung des Bruches und die geringe Kraft der Muskeln gemeinhin nur eine Dislocatio ad directionem bedingen, - indem durch die an der hinteren Seite des Schenkels gelegenen Beugemuskeln die natürliche Biegung des Knochens vermehrt, das untere Ende des Femur nach Hinten gezogen und beide Bruch-Enden nach Vorn gedrängt werden. Bei Erwachsenen wird gewöhnlich das untere Bruch-Ende zunächst nach Hinten geschoben; sobald aber die Bruchstächen sich nicht mehr berühren, rückt es durch den Zug der Adductoren nach Innen und Oben, während das obere nach Aussen und Vorn hervorragt. Ueberdies wird das untere Bruch-Ende durch das Gewicht des Fusses, welcher nach Aussen umfällt, in dieser Richtung rotirt; es entsteht somit auch noch eine Dislocatio ad peripheriam. Hat die Fractur ihren Sitz im oberen Theil des Mittelstücks, so wird das obere Bruch-Ende durch Iliopsoas und Pectineus nach Vorn dislocirt.

Der fixe Schmerz an der Bruchstelle, die Unmöglichkeit willkürlicher Bewegungen, die abnorme Beweglichkeit der Bruch-Enden, die Crepitation, die durch Messung vom Trochanter major zum Capitulum fibulae leicht und sicher zu constatirende Verkürzung'), die veränderte Richtung und Lage des Beins mit gewöhnlich nach Aussen gewandter Fussspitze, endlich das sichtbare oder doch fühlbare Hervorragen der Bruch-Enden sichern die Diagnose. Bei der Untersuchung des Verletzten ist nie zu vergessen, dass Doppelbrüche des Femur nicht unerhört selten sind; namentlich muss man auch daran denken, dass mit dem Schafte des Knochens zugleich auch der Schenkelhals gebrochen sein kann (v. Pitha).

Die Prognose ist in Betreff der Wiederherstellung der normalen Länge und Gestalt des Schenkels niemals ganz günstig, weil es sehr schwierig ist, die zur Verschiebung sehr geneigten Bruch-Enden in der richtigen Lage zu erhalten. Dies gilt vorzugsweise für Schrägbrüche, namentlich in der oberen Hälfte des Knochens. Zu den Schwierigkeiten der Retention gesellt sich bei den complicirten Schenkelbrüchen noch die Gefahr der Osteomyelitis und ausbreiteter und

<sup>1)</sup> Die Beine eines Menschen haben nicht ganz selten von Geburt an oder in Folge von, in der Jugend überstandenen Knochenkrankheiten eine verschiedene Länge. Vgl. Linhart, Zeitschrift der Wiener Aerzte, 1851, pag. 96, und B. v. Langenbeck, Ueber krankhaftes Längenwachsthum der Röhrenknochen, Berl. klinische Wochenschr. 1869, No. 26.

tiefer Eiterungen in die Nähe des Rumpfes. So insbesondere bei Schusswunden, welche Zerschmetterung des Knochens herbeigeführt haben, bei denen deshalb viele Wundärzte die frühzeitige Amputation für erforderlich halten. (Vgl. Bd. IV.)

Behandlung. In Betreff der Reduction ist zunächst zu unterscheiden, ob man einen frischen Bruch zu behandeln hat, oder ob bereits bedeutende Entzündung eingetreten ist. Im letzteren Falle muss man die Entzündung erst möglichst zu beseitigen suchen und demnächst bei gebeugter Stellung des Hüft- und Kniegelenks die Einrichtung vornehmen. Bis dahin bringt man das Bein auf eine doppelt geneigte Ebene oder in eine Extensions-Vorrichtung. Frische Brüche müssen sofort eingerichtet werden.

Bei der Reduction selbst kommt es vor Allem auf eine sichere Contra-Extension an. Zu diesem Behuf bedient man sich am Besten einer besonderen Vorrichtung, einer sogenannten Beckenstütze (Fig. 49), auf welcher der Steiss des Verletzten ruht, während ein zwischen seinen Beinen aufsteigender Stab das Abgleiten des Körpers verhütet, wenn an den Beinen gezogen wird.



Apparate der Art sind von vielen Chirurgen fast gleichzeitig ersonnen worden. Die Priorität der Veröffentlichung dürfte R. Volkmann gebühren. Vgl. v. Pitha und Billroth, Handbuch Bd. II. 2. pag. 393. Die Fig. 49 abgebildete, von mir angegebene Beckenstütze, welche Esmarch ("Verbandplatz und Feldlazareth". Berlin, 1868, pag. 20) empfiehlt und welche auch in der Armee eingeführt ist, kann an einem Tisch angeschraubt oder auch (für den Gebrauch in Krankenhäusern) an einem starken Brett ein für alle Mal befestigt werden, auf welchem man dann auch die zur Unterstützung des Rückens und des Kopfes des Patienten erforderlichen Polster anbringt. Das Becken-Ende des Rumpfs wird von einer in beliebiger Höhe feststellbaren dreieckten Platte getragen, welche bei Anlegung des Gypsverbandes mit in den Verband aufgenommen und nach der Erstarrung, indem man den Kranken nach Hinten zieht, entfernt wird. Platte und Stützstange werden vor der Anwendung mit Watte oder Flanellbinden gepolstert.

Hat man keine Beckenstütze zur Hand oder beabsichtigt man die Fractur mittelst permanenter Extension zu behandeln, so legt man ein der Länge nach glatt zusammengefaltetes, durch untergelegte Watte gepolstertes Handtuch mit seinem Mittelstück auf die entsprechende Seite des Perineum und führt die beiden Enden, das eine vorn, das andere hinten, am Rumpf aufwärts, knotet sie mit einem Strick zusammen und befestigt sie am Bettpfosten oder lässt sie durch Gehülfen festhalten. Um die Verschiebung des Beckens zu verhüten, muss

dann ein Gehülfe die Crista ilei zu beiden Seiten nach Hinten, d. h. gegen die Matratze andrücken, oder man muss durch ein langes Tuch, welches unter der Bettstelle durch und quer über das Becken verläuft, eine Befestigung bewirken.

Der Gehülfe, welchem die Extension übertragen ist, zieht zuerst in der Richtung des unteren Bruch-Endes, demnächst in derjenigen der Achse des Oberschenkels. Der Wundarzt sucht durch seitlichen Druck mit seinen Händen die Coaptation zu bewirken und sich von ihrem Gelingen zu überzeugen. Ob sie gelungen sei, ist oft schwer zu erkennen und ohne genaue Messung niemals mit Bestimmtheit zu Das blosse Augenmaass kann hierüber nicht entscheiden, weil die Verschiebungen des Beckens in hohem Grade Täuschungen veranlassen; man muss die Entfernung von der Spitze des Trochanter major zum Capitulum fibulae genau messen und die Extension lieber etwas über die Länge der gesunden Extremität hinaus fortsetzen. Wegen der grossen Kraft der Oberschenkel-Muskeln sind oft selbst in der Chloroformnarkose mehrere Gehülfen erforderlich, um die Extension vollständig zu bewirken. Fehlen diese, oder reichen ihre Kräste nicht aus, so muss man Reductions-Apparate zu Hülse nehmen, deren viele erfunden sind, die man aber gerade in solchen Fällen, wo Gehülfen fehlen (auf dem Lande), auch nicht immer vorräthig haben wird. Einen Apparat der Art kann man jedoch leicht extemporiren, wenn man nur eine Rolle zur Hand hat. Diese befestigt man oberhalb des Fuss-Endes des Bettes und lässt einen Strick über sie hinlaufen, dessen eines Ende oberhalb der Condylen des Femur befestigt wird, während an das andere ein hinreichend schweres Gewicht gehängt wird, um den erforderlichen Grad der Extension zu erreichen. Die Befestigung des Strickes am Schenkel geschieht durch Vermittelung einer, am Besten auf der inneren Seite mit Heftpflaster bestrichenen Bandschlinge, die ihrer Seits durch zahlreiche Bindengänge oberhalb der Condylen befestigt wird. Die Contra-Extension wird in der oben beschriebenen Weise am oberen Bettpfosten bewirkt. Bei Weitem beguemer ist freilich der Schneider-Mennel'sche Apparat, bei Einschaltung eines Flaschenzuges auch wirksamer.

Zum Behuf der Retention reicht nur sehr selten ein gewöhnlicher Contentiv-Verband aus. Ein solcher wurde von Hippokrates empfohlen. Nach seinen Vorschriften wurde das gebrochene Bein in eine dasselbe vom Sitzbein bis zum Fuss umfassende Rinne gelagert, die durch Tücher in der Weise zusammengeschnürt wurde, dass seitliches Ausweichen unmöglich gemacht werden sollte. Hieran schliessen sich die mit Schnallen versehenen Rinnen von Schneider, Theden,

Brünninghausen u. A. Lange Zeit bediente sich die Mehrzahl der Wundärzte eines Verbandes aus 3 Schienen, zwei seitlichen und einer vorderen: letztere gewöhnlich nur von der Länge des Oberschenkels, während die beiden seitlichen von der Crista ilei und von der Tuberositas ischii bis zur Fusssohle reichten. Zwischen die Schienen und das Glied legte man lange Häckselkissen. Die Seitenschienen wurden in ein grosses Strohladentuch eingeschlagen und der ganze Verband durch Bandschlingen befestigt. Durch die vordere Schiene suchte man das obere Bruch-Ende abwärts zu drücken. Dies gelingt um so schwieriger, je näher dem kleinen Trochanter der Bruch sich befindet, weil der Musculus iliopsoas desto mehr dieses Bruch-Ende emporzieht. Die richtige Stellung des Fusses suchte man zu erhalten, indem man mit einer Binde oder einem Tuch die Fusssohle steigbügelartig umfasste, die Enden auf dem Fussrücken kreuzte und sie dann zu beiden Seiten an dem Verbande befestigte. Auf solche Weise konnte die Retention immer nur für kurze Zeit und bei kräftiger Muskulatur überhaupt nur unvollständig gelingen. - Viel mehr leistete schon der Kleisterverband, sofern man nur im Stande war, die Retention bis zum Trocknen desselben durch anderweitige Verbände oder fortgesetzte Extension zu erhalten. Die Vorzüge der schnell erstarrenden Gutta-Percha- und Gyps-Verbände haben sich hier besonders bewährt. Der Verband muss aber, um sicher zu wirken, nicht blos den Oberschenkel, sondern auch das Becken umfassen. Zu diesem Behuf muss man ihn, wenn man sich der Rollbinden bedient, mit einer Spica coxae ascendens beendigen. Diese ist, da man Bewegungen des Kranken während der Anlegung und Erstarrung des Verbandes sorgfältig verhüten will (um nicht abermalige Verschiebung herbeizuführen), ohne Benutzung einer Beckenstütze nicht gut anzu-Leichter gelangt man zum Ziele, wenn man den ganzen Verband in Gestalt einer vorn gespaltenen Hose vorher zurechtschneidet, mehrere solcher Stücke mit Gyps getränkt und bestrichen über einander auf einem Tisch ausbreitet und den Verletzten dann, während Extension und Contra-Extension gehörig ausgeübt werden, auf diesen Verband legt und ihn durch Zusammenklappen der Ränder schliesst. Für diese Gypshose müssen vorher Maasse genommen werden. Verbandstücke müssen oben breiter sein, um das Becken vollständig Der Schenkeltheil und der Beckentheil werden von zu umfassen. einander durch einen queren Einschnitt bis auf diejenige Breite getrennt, welche dem Umfange der hinteren und der äusseren Seite des Schenkels entspricht (etwa 4 des Schenkelumfangs). Alle Maasse, namentlich für die oberstächlicheren Schichten, müssen reichlich genommen sein, da der Gyps viel aufträgt. Der Schenkeltheil aller Verbandstücke wird an den Rändern nach Art Scultet'scher Binden quer eingeschnitten, damit er sich glatt anlegt. Durch gleichmässiges Andrücken und Streichen muss ein vollständiges Anschmiegen an den fracturirten Schenkel erzielt werden '). Mit Hülfe einer Beckenstütze lässt sich der Gypsverband an der fracturirten Extremität mit Einschluss des Beckens auch in der gewöhnlichen Weise leicht und schliesslich doch mit noch grösserer Genauigkeit als die "Gypshose" anlegen. Knie- und Hüftgekenk können dabei ebenso gut gebeugt wie gestreckt gehalten werden. Auf die Vortheile der ersteren Stellung werden wir später zurückkommen; jedoch ist sie vielen Patienten sowohl im Liegen (wobei die Extremität durch ein Keilkissen gestützt werden muss), als bei den späteren Gehversuchen lästig, und die Heilung lässt sich in der That auch in gestreckter Stellung sowohl des Knie-, als des Hüftgelenks ebenso gut erreichen.

Ausreichend ist der Gypsverband jedenfalls für die Querbrüche des Oberschenkels und für alle Schenkel-Fracturen bei Kindern und bei schwächlichen Subjecten. Aber auch für die Mehrzahl der Schrägbrüche bei kräftigen Männern genügt er 3); nur bei besonders starker Muskulatur und in Fällen, wo bereits bedeutende Anschwellung eingetreten ist, und die Gypskapsel daher bald zu weit wird, ist er unzureichend.

In solchen Fällen kann nur durch Anwendung der permanenten Extension einer beträchtlichen Difformität vorgebeugt werden. Die grossen Schwierigkeiten, welche diese Behandlungsweise mit sich führt, haben zu der Erfindung einer Menge von Apparaten und Methoden Veranlassung gegeben, von denen hier nur die wichtigsten erwähnt werden sollen.

Als Typus für das gewöhnliche Verfahren der älteren Chirurgen kann das von den arabischen Aerzten des Mittelalters geübte betrachtet werden. Sie befestigten den Rumpf mit einer zwischen den Schenkeln hindurchgeführten Binde an dem oberen, und das Knie oder den Fuss der kranken Seite an dem unteren Ende der Bettstelle. Petit, Heister, Duvernoy verfohren noch ebenso, in neuester Zeit nur Jobert (vgl. pag. 355). Desault und Vermandois (in der Mitte des 18. Jahrh.) suchten durch Befestigung der kranken Extremität an einer, dieselbe an Länge überragenden

<sup>1)</sup> Durch diese von Szymanowski (vgl. Bd. 1. pag. 95) angegebene Art des Gypsverbandes (Gypshose) habe ich die überraschendsten Erfolge in recht schwierigen Fällen erreicht.

<sup>2)</sup> Ich habe mich von der genügenden Wirkung des Gypsverbandes bei Fractura femoris um so unparteilscher überzeugt, als ich früher fast ganz allgemein die sogleich zu beschreibende Aequilibrial-Methode angewandt und deren Wirksamkeit, pamentlich auch gegenüber dem Kleisterverbande, besonders gerähmt habe.

Schiene die permanente Extension auszuüben. Diese Methode ist mannigfaltig modificirt worden und hat fast allen Verfahrungsweisen, bei denen die Extension in gestreckter Lage des Gliedes Statt findet, zum Vorbilde gedient.

Abweichend davon suchte Hagedorn die hinreichende Extension der kranken Extremitat dadurch zu sichern, dass er das gesunde Bein als Strebepfeiler benutzte. Eine hölzerne Schiene wird an der ausseren Seite der gesunden Extremität durch breite Gurte, die um das Becken, sowie um den Ober- und Unterschenkel lausen, in der Art besestigt, dass die Fusssohle sich gegen ein rechtwinklig am unteren Ende der Schiene eingefugtes breites Brett anstemmt. An demselben Brett wird die kranke Extremität durch Riemen, welche oberhalb der Knöchel und oberhalb des Knies befestigt sind, in der Weise angezogen, dass auch ihre Fusssohle dasselbe berührt. Auf den ersten Blick leuchtet die Beschwerlichkeit dieses Apparates ein, da er beide Beine zur Unbeweglichkeit verdammt und die Entleerung des Harns und der Füces bochst mühselig macht. Er ist aber auch unzureichend, weil die Verschiebung des Beckens, welche durch den dasselhe umfossenden Gürtel keineswegs verhütet wird, die beabsichtigte gleiche Länge beider Schenkel zu einer illusorischen macht. Diesem Uebelstande wird durch die Verlängerung der auf der gesunden Seite anzulegenden Schiene bis unter die Achsel (Dzondi) nicht abgeholfen, da auch die Schulter sich verschiebt und die, durch diese Zuthat noch beträchtlich erhöhten Beschwerden unerträglich werden.

Bei Weitem die grösste Bequemlichkeit und Sicherheit gewährt die permanente Extension mittelst longitudinal von der Bruchstelle bis zu den Malleolen aufgeklebter Heftpflasterstreifen und daran angehängter, durch eine Rolle wirkender Gewichte, wie wir pag. 356 beschrieben haben, - je nach Bedürfniss mit oder ohne Hinzustigung eines Contraextensionsgurtes. In der Regel ist dabei die schräge Richtung in welcher das Bein sich befindet, wenn man die Rolle 20 bis 30 Centimeter über dem Fussende der Matratze anbringt, nützlich, theils wegen der Neigung des oberen Bruchstücks zur Dislocation nach Vorn, theils wegen des günstigen Einflusses, welchen bei entzündlicher Schwellung des Oberschenkels die Erhebung des Fusses ausübt. Seitenschienen und Apparate zur Verhütung der Dislocatio ad peripheriam können nach Bedürfniss hinzugefügt Unter letzteren ist der von R. Volkmann 1) angegebene "Eisenbahnapparat" besonders empfehlenswerth. Den Hauptbestandtheil desselben bildet ein der Fusssohle entsprechend gestaltetes Fuss-

1) R. Volkmann, "Ein billiger Eisenbahnapparat, der sich namentlich auch für die Verwendung im Felde bei Schussfracturen des Oberschenkels eignet." Berl. klin. Wochenschrift, 1870, No. 20. — Der oben beschriebene Apparat, sowie auch die namentlich für die Privatpraxis sehr bequeme Vorrichtung Volkmann's zur Anbringung der Rollen sind von Baumgartel in Halle zu bezieben. — Meine Empfehlung gründet sich nicht blos auf Erfahrungen des letzten Jahres, sondernauch auf frühere, die ich mit einer ähnlichen Vorrichtung bei Behandlung von Hüftgelenks-Entzündungen gemacht habe. — Ueher v. Dumreicher's Eisenbahnapparat vgl. "Unterschenkelbrüche".

brett, an welchem in der Fersengegend ein etwa 30 Centim. langer vierkantiger (besser cylindrischer) Holzstab horizontal und quer gegen die Axe des Unterschenkels befestigt ist, der seiner Seits eine an die hintere Seite des Unterschenkels sich anfügende kurze Hohlschiene trägt, in welcher sich für die Ferse ein Loch befindet. natürlichen Richtung der Fussspitze nach Aussen zu entsprechen, lässt man die Verbindung zwischen Fussbrett und Querstab in der Art beweglich einrichten, dass sie durch eine Druckschraube beliebig festgestellt werden kann. Dieser Apparat wird an Fuss und Unterschenkel, nach vorgängigem Aufkleben der Heftpflaster, mit einer weichen Binde Unter den Querstab werden zwei prismatisch gestaltete, glatt gehobelte Latten, mit einer Kante nach Oben, in der Richtung des Unterschenkels auf die Matratze gelegt, so dass beim Zuge an den Hestpslasterstreifen der Querstab und mit ihm das ganze Bein auf den Kanten der Latten gleitet. Die Schnur, an welcher die Gewichte hängen, muss bei Anwendung dieses Apparates über 2 Rollen laufen, wie pag. 357 erläutert.

Während man bei der permanenten Extension in gestreckter Lage die Kraft des Muskelzuges, welche die Verschiebung der Bruch-Enden bedingt, direct zu überwinden sucht, beabsichtigt man bei der halb gebeugten Lage die in Betracht kommenden Muskeln zu erschlaffen und dadurch unwirksam zu machen. Der Urheber dieser Methode Er liess den Patienten auf der Seite der Fractur liegen mit halb gebeugtem Ober- und Unterschenkel, schob ein Kissen unter den Oberschenkel und befestigte denselben ausserdem auf einer etwas ausgehöhlten hölzernen Schiene. Bei diesem Verfahren war die Gegend des Trochanter major einem gefährlichen Druck ausgesetzt, wurde bald schmerzhaft, und der Kranke wandte sich dann allmälig immer mehr auf den Rücken, wobei nothwendiger Weise das obere Bruch-Ende eine Drehung erfuhr, an welcher das untere nicht Theil nahm, so dass eine Dislocatio ad peripheriam eintrat, deren Folge nach beendeter Heilung eine starke Auswärtsdrehung der Zehen sein musste. - Van Aitken empfahl eine halb sitzende Stellung mit gegen das Becken gebeugtem Oberschenkel. Dies Verfahren ist späterhin mit dem Pott'schen in der Weise verschmolzen worden, dass man den Kranken mit gebeugtem Oberschenkel auf dem Rücken liegen liess und unter die Kniekehlen entweder eine dicke Rolle oder eine doppelt geneigte Ebene schob, auf welcher dann der Oberschenkel in aufsteigender und der Unterschenkel in absteigender Richtung ruhte. Zwei unter einem rechten Winkel zusammengenagelte Bretter, wie sie Bell zuerst angegeben hat, durch darüber gelegte Kissen gehörig olstert, bilden die einfachste, überall zu extemporirende, doppelt eigte Ebene. Ein grosses keilförmiges Kissen, wie es Böttcher fahl, leistet nicht mehr. Dagegen ist für wiederholten Gebrauch von A. Cooper angegebene Modification zweckmässig, bei welcher beiden Bretter durch ein Charniergelenk verbunden sind und in zbigem Winkel auf einem dritten Brette festgestellt werden können. er diese "schiefen Ebenen" muss man immer in querer Richtung ter in der Art legen, dass letztere auf der Bettstelle einen festen zpunkt finden und somit den genannten Apparaten eine sichere, achgiebige Unterlage gewähren. Mit grosser Vorsicht ist auch bei gebeugten Lage jeder anhaltende Druck zu vermeiden; die geten Ebenen sind daher überall auf's Sorgfältigste zu polstern. — Lage des Verletzten gewinnt erheblich an Sicherheit, wenn man der doppelt geneigten Ebene, auf welcher Unter- und Oberinkel ruhen, ein drittes Brett verbindet, welches den Rumpf und Auf solche Weise wird der ganze Apparat vollkommen bhängig von dem sonstigen Lager des Verletzten: er ist dann ein theiliges Bruchbett mit den entsprechenden Polstern für jeden il. Stanelli ') hat ein solches "Triclinum mobile" in zwecksiger Weise construirt, welches er zugleich als Transportmittel Alle solche Apparate müssen in dem Oberschenkeltheil Oeffnung für die Entleerung von Harn und Fäces besitzen. Das ter muss fünstheilig sein: ein Stück für Rücken und Kopf, eins jeden Oberschenkel (mit der erwähnten Oeffnung), eins für jeden erschenkel.

Auf den bisher beschriebenen Apparaten werden bei de Extremitäten neben der mit gebeugten Hüft- und Kniegelenken gelagert. Ames bury dagegen lässt das kranke Bein in diese Stellung bringen, wozu ein viel schmaleres Bretter-lit nothwendig ist. Die Hinterbacke der kranken Seite soll dabei das Bett nicht iren, so dass durch das Körpergewicht die Extension ausgeübt wird. Dupuyhat dies Verfahren noch weiter ausgebildet, indem er das untere Ende des en Unterschenkel bestimmten Brettes gabelförmig ausschneiden liess, so dass der Thell des Unterschenkels frei schwebt und theils durch sein Gewicht, theils i ein um ihn geschlungenes und an den gabelförmigen Enden des Brettes betes Tuch am Hinaufgleiten gehindert wird. Dadurch wird die Lage des Knies zum Scheitel der geneigten Ebene gesichert und somit eine der durch das Körperhtt ausgeübten Extension das Gleichgewicht haltende Contra-Extension bewirkt. andlich die permanente Extension des Gliedes in dieser gebeugten Lage noch zu

Brudolf Stanelli (in Moskau), das "Triclinum mobile oder die anfrichtbare schiefe Ebene, betrachtet im I. Theil als Bruchbett für die Heilung der Oberschenkel- und Schenkelhalsbrüche und als Lagerungsapparat bei Hüftkrankheiten, im II. Theil als Grundlage eines neuen Systems für den Verband und Transport Schwerverwundeter im Kriege. 2. verm. u. umgearb. Ausl., Berlin, 1871, mit 11 Tas. rdeleben, Chirurgie. 6. Ausl. II.

vervollständigen, lässt Smith oberhalb der Condylen des Femur einen Gurt anschnallen, an welchem mittelst einer über eine Rolle laufenden Schnur durch Gewichte ein kräftiger Zug ausgeübt werden kann. Ausserdem empfiehlt er, wie auch Andere, die geneigte Ebene, statt aus Brettern, aus zwei hinreichend tiefen gepolsterten Rinnen. die Ober- und Unterschenkel gleichmässig umfassen, zusammenzusetzen. Von diesen Rinnen ist aber jedenfalls nur die für den Oberschenkel bestimmte von Nutzen; auch diese kann entbehrt werden, wenn man den Schenkel mittelst Binden oder Tüchern, allenfalls mit Hinzufügung von Seitenschienen gleichmässig an der geneigten Ebene befestigt. — Die Retention wird keinesweges mehr gesichert, wenn blos das verletzte Bein auf der schiefen Ebene liegt, und die Lage ist bei Weitem unbequemer.

Sauter und Mayor haben die permanente Extension zuerst durch Anwendung der Schweben zu erreichen gesucht. Namentlich will Mayor das ausgestreckt liegende Bein in schräg aufwärts gerichteter Stellung (auf einem Brett) oder aber die bereits beschriebene schiefe Ebene, auf welcher das Bein befestigt ist, durch mehrere Stricke schwebend an der Decke oder an einem besonderen Gerüste aufhängen. — Praktische Bedeutung hat die Ausführung der permanenten Extension mittelst Anwendung der Schwebe erst durch Mojsisovics gewonnen. Nach dem von ihm unter dem Namen "Aequilibrialmethode" beschriebenen Verfahren') ist die Lagerung des Patienten folgende (Fig. 50). Der Rumpf wird durch eine in gekreuzten Touren um das Becken geführte Binde B gegen das Bett fixirt. nächst wird die kranke Extremität, im Hilft- und Kniegelenk rechtwinklig gebeugt, an dem über dem Bett des Kranken aufgestellten Gerüst A aufgehängt. Dies geschieht mittelst einer wohl gepolsterten Wadenschiene D, welche durch einen hölzernen oder eisernen Bügel, welcher über ihr angebracht ist, so ausgespannt erhalten wird, dass sie auf die Wade nur einen ganz gleichmässigen Druck ausüben kann-Schiene und Bügel zugleich werden von einem Tuche E umfasst, welches durch den Strick F fest zusammengeknotet wird. Strick läuft durch die an dem Längsbalken des Gerüstes angebrachten Rollen GG und trägt an seinem anderen Ende einen mit Sand gefullten Sack P oder ein anderweitiges Gewicht von hinreichender Schwere, um dem Rumpfe des Verletzten, welcher dem durch den Strick F auszuübenden Zuge entgegenwirkt, das Gleichgewicht zu halten. Durch eine breite Binde LL, welche den Fussrücken umfasst und auf demselben gut gepolstert sein muss, wird das untere Ende des Unterschenkels an einem, in den unteren Pfosten des Gerüstes eingeschlagenen Nagel M befestigt. Den kranken Oberschenkel umfasst eine grosse, breite, gut gepolsterte Pappschiene CC, welche durch einige

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Vgl. Mojsisovics, Darstellung der Aequilibrialmethode zur sicheren Heilung der Oberschenkelbrüche ohne Verkürzung. Wien 1840 und 1851.

Bandschlingen hinreichend befestigt werden kann. Dieselbe reicht mit einem breiten starken Fortsatz soweit gegen das Gesäss hinab, [dass



sie auf die Gegend des grossen Trochanter einen gelinden Druck ausübt. Anderer Seits steht sie in der Kniekehle durch einen biegsamen Fortsatz mit der Wadenschiene D in Verbindung, wodurch die gegenseitige Lage beider gesichert wird. In einem zweiten Tuche N hängt man, nach gehöriger Unterlegung von Polstern, auch den gesunden Schenkel nabezu in derselben Höhe auf als den kranken. Dies geschieht durch den Strick O, mit dem die Enden des Tuches zusammengeknotet sind, an dem seitlichen Fortsatze des Gerüstes II, welcher in der Lücke des grossen Balkens bei KK in eine beliebige Stellung geschoben und sowohl nach Rechts, als auch nach Links gewandt werden kann, in der beabsichtigten Stellung aber durch den Keil J befestigt wird. Es leuchtet ein, dass das Gerüst AA so aufgestellt werden muss, dass der Längsbalken sich gerade oberhalb der zerbrochenen Extremität befindet. Statt des Tuches E kann man den an der Schiene D zu befestigenden und leicht aus starkem Eisendraht herzustellenden Bügel benutzen, indem man an ihn sogleich den Strick F befestigt. - Statt durch die Binde L das Fuss-Ende der Extremität abwärts zu ziehen, kann man, nach Middeldorpf 1), zur Verhütung ihres Emporgleitens, welches sonst die Wirkung des durch das Gewicht P auszuübenden Zuges gänzlich vereiteln würde, einen an der Wadenschiene D zu befestigenden, in der Richtung des Unterschenkels unter der Ferse hervorragenden Hebelarm benutzen, an welchem ein Gewicht von solcher Schwere zu besestigen ist, dass es dem durch P ausgeübten Zuge in der angegebenen Richtung Widerstand leistet. Letztere Modification ist empfehlenswerth, weil durch dieselbe der für jeden Druck sehr empfindliche Fussrücken gänzlich vom Drucke befreit bleibt. - Die Herstellung dieses Verbandes und seine Anlegung erscheinen auf den ersten Blick umständlich und schwierig, sind aber in der That, wenn nur die gewöhnlichen Handwerker zu Gebote stehen, recht leicht. Die Lage des Kranken erscheint unerträglich, die Erfahrung aber lehrt, dass dieselbe, wenn auch nicht gerade beguem, doch weniger belästigend ist, als die Lage in irgend einem anderen der für die permanente Extension empfohlenen Apparate. Selbst ältere Individuen ertragen sie, nach meinen Erfahrungen, recht wohl. — Die Wirkungsweise der Aequilibrialmethode leuchtet fast von selbst ein. Die gebeugte Lage des Hüftgelenks erschlaft den lleopsoas vollständig und verhütet daher seine Einwirkung auf das obere Bruchstück; die Beugung im Kniegelenk bescitigt die Einwirkung der zum Unterschenkel verlaufenden Flexoren und der Gastrocnemii Die permanente Extension wird durch auf das untere Bruch-Ende. das Gewicht P vermittelst des Unterschenkels am unteren (d. h. dem Knie näher liegenden) Bruch-Ende, die Contra-Extension durch das Gewicht und die Befestigung des Rumpfes am Becken-Ende des Femur Die Coaptation wird durch seitlichen Druck mittelst der Schiene C (welche beliebig verstärkt, je nach Bedürfniss fester angelegt, auch durch anderweitige Verbandstücke ersetzt werden kann) unterhalten.

Alle Verbände für Schenkelfracturen, welche das Hüßt- und Kniegelenk in gebeugter Stellung fixiren, erweisen sich besonders vortheilhaßt, wenn eine vorwiegende Neigung des oberen Bruchstückes zur Verschiebung nach Vorn (durch den Zug des Ileopsoas) besteht. In manchen Fällen überwiegt jedoch die Neigung zur Verschiebung nach Aussen. Dann ist es auch von Vortheil das übrige Bein gleichfalls in abducirte Stellung zu bringen. Als allgemeinere Methode hat dies Renz \*) empfohlen und zu diesem Behuf seine "Spreizlade"

<sup>1)</sup> Günsburg's Zeitschrift, 1852, auch Middeldorpf's "Beiträge".

<sup>2)</sup> W. Th. Renz, Ein Collegen-Gruss aus dem Reserve-Lazareth zu Wildbad. September 1870.

construirt, eine Beinlade, welche das Becken und beide Beine in gespreizter (und gestreckter) Stellung aufzunehmen bestimmt ist. Unzweiselhast wird sür manche Fälle eine Combination der gespreizten mit der Beuge-Stellung erwünscht sein. Sosern sich dies nicht durch einen entsprechenden Gypsverband sollte erreichen lassen, würde man eines Apparates bedürfen, dessen Schenkeltheil mit dem Beckentheil durch ein Nussgelenk verbunden wäre, welches sich durch eine Druckschraube in beliebiger Stellung fixiren liesse.

Irrthümlich würde es sein, wenn man in jedem Falle während der ganzen Dauer der Behandlung bei dem einmal eingeschlagenen Verfahren unbedingt beharren wollte. Im Gegentheil ist gerade bei der langen Zeit, welche die Heilung einer Fractura femoris erfordert und bei den Beschwerden, welche jede andauernd inne zu haltende Lage der unteren Extremitäten mit sich führt, Abwechselung wünschens-So kann z. B., sobald die Erschlaffung der Muskeln durch die andauernde Ruhe so weit gediehen ist, dass man von ihrer Seite keine Verschiebung der Bruch-Enden mehr zu befürchten hat, von der Mojsisovics'schen Schwebe (oder der permanenten Extension überhaupt) zu der geneigten Ebene und demnächst, oft aber auch sogleich, zu den erhärtenden (namentlich Gyps-) Verbänden übergegangen werden. Jenseits des 20sten Tages ist dies stets ohne Bedenken, oft aber auch, besonders bei älteren und muskelschwachen Individuen viel früher möglich. Ist die Einrichtung der Fractur auf frischer That vollständig gelungen, so kann man auch sofort den Gypsverband anlegen. Besteht der Bruch schon einige Zeit ohne reducirt zu sein, so ist Anfangs entschieden die permanente Extension zu bevorzugen. Die vollständige Consolidation kann erst zwischen dem 50sten und 70sten Tage erwartet werden. Sie scheint bei Anwendung der permanenten Extension früher zu erfolgen, als unter dem Gypsverbande.

Complicirte Fracturen des Femur, namentlich Schussverletzungen desselben bieten bei der Behandlung besondere Schwierigkeiten dar. Dieselben würden geringer sein, wenn es möglich wäre,
immer sogleich nach der Verletzung für Reduction und Retention zu
sorgen und somit weiteren Insultationen der Weichtheile durch die
scharfen Bruchstücke vorzubeugen. In der Mehrzahl der Fälle beginnt aber eine zweckmässige Behandlung erst, nachdem ein überaus
schädlicher Transport vorausgegangen und dadurch die heftigste Entzündung erregt ist. Deshalb kann denn oft von Reduction gar nicht
mehr die Rede sein, und namentlich in solchen Fällen, wo die Art
der Verletzung ohnehin Nekrotisirung der Bruch-Enden erwarten lässt,

kann es sogar zweckmässig erscheinen, auf jede mechanische Behandlung zu verzichten und dem Schenkel nur eine solche Lage zu geben, dass die Bruch-Enden sich in der Nähe der bestehenden Wunde be-Jedoch sind solche extreme Fälle von Jahr zu Jahr mit finden '). der Verbesserung der Transportmittel und Verbandmethoden in demselben Grade seltener geworden, wie die Amputationen bei complicirten Fracturen des Femur (vgl. Bd. lV.). Im Allgemeinen muss man auch bei diesen Verletzungen, selbst wenn sie eine Zeit lang vernachlässigt und durch den Transport vielleicht sehr verschlimmert sind, die mechanische Behandlung obenan stellen. Da aber die Entzündung der Weichtheile oft nicht gestattet die Reduction auf einen Schlag auszusühren, so sind grade hier die verschiedenen Methoden der permanenten Extension, namentlich der Zug mit Gewichten mittelst aufgeklebter Bindenstreifen (vgl. pag. 356 u. 463), von grösster Bedeutung. Für schwierige Fälle ist sehr bequem (wenn auch weniger wirksam als der eben erwähnte Zug) die von Smith angegebene \_vordere Schiene", ein langes Parallelogramm von Eisendraht, an Breite ungefähr der Dicke des Beins entsprechend, welches an der vorderen Fläche des ganzen Beins mit weichen Binden befestigt wird und mittelst zweier Bügel an der Decke des Zimmers (des Wagens) oder an einem Galgen aufgehängt werden kann. Die hierzu erforderliche Schnur lässt man in der Art schräg aufsteigen, dass ein Zug gegen den Fuss hin ausgeübt wird. Dieser Zug wirkt stärker, wenn man das Bein von der Bruchstelle abwärts mit 2 longitudinal aufgeklebten Pslasterstreisen am Fuss-Ende der Schiene besestigt und im Uebrigen nur durch Bindenstreisen tragen lässt, welche von einer Längsseite der Schiene zur anderen hinter dem Bein lose ausgespannt werden, wie dies Bloxam<sup>2</sup>) empfiehlt. — Bedient man sich eines Gyps- oder Kapsel-Verbandes, einer Beinlade, geneigten Ebene, kurz eines Apparates, in welchem das Bein nicht schwebt, sondern mit seiner hinteren Seite aufliegt, so erheischt der Abfluss des Eiters besondere Fürsorge. Der Gypsverband darf nicht gepolstert sein und muss sofort mit Fenstern versehen werden. Die Polsterungen aller Kapseln und Laden müssen so eingerichtet sein, dass sie keine Flüssigkeit aufsaugen und leicht entfernt werden können. Zu letzterem Behuf ist es besonders empfehlenswerth vieltheilige Polster anzuwenden, die aus gleich grossen genau aneinander passenden Stücken bestehen

<sup>1)</sup> Diese Behandlungsweise wurde von Gustav Simon 1851 in seiner wiederholt von uns citirten Schrift "über Schusswunden" empfohlen.

<sup>2)</sup> The treatement of fractures of the lower extremities in the wards ander the care of Mr. Paget, St. Bartholomeus hospit. reports, 1867, III. pag. 385.

(wie grobe Mosaik) und daher leicht entfernt und gewechselt werden können (G. Simon). — Im Uebrigen gelten natürlich die für die Behandlung complicirter Knochenbrüche im Allgemeinen gegebenen Regeln.

### B. Brüche am oberen Ende des Oberschenkelbeins.

"Brüche am oberen Ende des Femur" nennt man diejenigen, welche oberhalb der Trochanteren vorkommen, oder diese selbst bereffen. Da über isolirtes Abbrechen des Trochanter minor nichts bekannt ist, handelt es sich demnach um: 1) Abbrechen des Trochanter major ohne Störung der Continuität der Axe des Schenkelbeins, 2) Brüche durch den Trochanter major, mit Trennung der Continuität les ganzen Schenkelbeins, 3) Brüche des Schenkelhalses.

## a) Brüche des Trochanter major.

Nur durch directe Gewalt und sehr selten wird der Trochanter najor abgebrochen. Die Verschiebung kann, je nach der Richtung and der Stelle des Bruches, verschieden sein, auch ganz fehlen. Verläuft z. B. die Bruchlinie an der Basis des Trochanter schräg von Oben und Innen nach Unten und Aussen, so halten der Vastus exernus einer und die Glutei anderer Seits sich in der Art das Gleichzewicht, dass keine Verschiebung zu Stande kommt. Dasselbe kann sich beim Abbrechen eines Theils des Rollhügels ergeben, wenn die lenselben umfassenden sehnigen Anheftungen der Muskeln unversehrt zeblieben sind. Gewöhnlich aber wird der abgebrochene Trochanter lurch die Mm. glutei medius und minimus, sowie durch die kleinen lotatoren des Schenkels aufwärts und etwas nach Hinten gezogen.

Sobald Verschiebung besteht, ist die Diagnose leicht; fehlt sie, o kann der Bruch gänzlich verkannt werden (A. Key).

Gefahr wird nur durch bedeutende Quetschung der Weichtheile, 3etheiligung des Gelenks, oder eine bis auf die Bruchstelle eindringende Wunde bedingt.

Behandlung. Besteht Verschiebung, so muss man die Reluction ausführen, indem man den Schenkel abducirt und nach Aussen otirt, zugleich aber den Trochanter abwärts und nach Vorn schiebt. Lur Retention ist ausser ruhiger Lage eine mit Gyps getränkte Spica oxae, welche von Oben und Hinten auf den grossen Trochanter irücken muss, zu empfehlen. Letztere kann, wenn keine Verschiepung besteht, sofort angelegt werden.

b) Brüche durch den grossen Trochanter mit Trennung der Continuität des Schenkelbeins.

Dieser Bruch verläuft gewöhnlich in schräger Richtung von der äusseren Seite des grossen Rollhügels zum untersten Theile des inneren Umfanges des Schenkelhalses, weshalb diese Fractur auch als eine Art des Schenkelhalsbruches bezeichnet wird. Bruch-Ende erleidet fast gar keine Verschiebung, das untere dagegen wird in verschiedener Weise, je nachdem die Bruchlinie etwas höher oder etwas tiefer verläuft, dislocirt. Die Bruchlinie kann in der Art verlaufen, dass die hintere Hälfte des grossen Trochanter nebst dem kleinen Trochanter, dem Schenkelhalse und dem Schenkelkopfe das obere, die vordere Hälfte des grossen Trochanter mit dem Schafte des Schenkelbeins das untere Bruchstück bilden. An letzterem sitzt dann kein einziger derjenigen Muskeln, welche nach Aussen rotiren. Dagegen wird das untere Bruchstück und somit der ganze Schenkel durch den Gluteus maximus stark aufwärts und nach Hinten gezogen, durch die vordere Portion des Gluteus medius aber, welche am vorderen Theile des Trochanter major inserirt, und durch den Tensor fasciae latae nach Innen rotirt ').

Diese Fractur kann in jedem Lebensalter Statt finden. Sie entsteht immer in Folge einer direct einwirkenden Gewalt.

Die Diagnose hat, sobald die Verschiebung bedeutend ist, keine Schwierigkeiten. Aber auch, wenn sie unbeträchtlich ist, lassen die Unebenheiten am grossen Trochanter, die Unbeweglichkeit des oberen Bruchstücks bei Versuchen das Glied zu rotiren, die grosse Schmerzhaftigkeit jeder Bewegung und die beträchtliche Empfindlichkeit der Bruchstelle für jede Berührung keinen Zweifel zu.

Behandlung. Die Reduction muss in gestreckter Stellung vorgenommen werden. Wollte man die halbe Beugung anwenden, so würde das obere Bruchstück der Bewegung des unteren nicht folgen und die Bruchsläche des letzteren daher auf die vordere Fläche des ersteren zu stehen kommen. Der Zug muss, je nach dem Grade der Verschiebung, verschieden stark sein. Bei der Retention hat man der Verschiebung des unteren Bruch-Endes nach Hinten und Aussen und der Rotation desselben entgegen zu wirken. A. Cooper befestigte zu diesem Behuf ein dickes Kissen hinter dem oberen Theil des unteren Bruch-Endes durch einen breiten starken Beckengurt;

<sup>1)</sup> Auf die Eigenthümlichkeiten dieses Bruches hat zuerst Guthrie aufmerksam gemacht. Vgl. die Aufsätze von Syme in Edinburgh medical Journal 1826 und 1857, Octob., Cannstatt's Jahresbericht pro 1857. Bd. IV. pag. 71.

ein zweites, etwas grösseres Keilkissen wurde unter den oberen Theil des Oberschenkels gelegt, Unterschenkel und Fuss aber, um der Rotation zu begegnen, zwischen drei gepolsterten Brettern oder auch durch Zusammenbinden beider Füsse und Kniee befestigt. Ebenso wirksam dürften die Schienen des gewöhnlichen Contentiv-Verbandes sein, wenn man nur die äussere bis über die Crista ilei hinaufragen lässt und dieselbe durch einen Beckengurt befestigt; bei Weitem wirksamer aber ist der in der oben angegebenen Weise anzulegende Gypsverband. Die Heilung erfolgt in etwa 60 Tagen und zwar durch knöchernen, zuweilen sehr üppigen und daher difformen Callus.

# c) Brüche des Schenkelhalses, Fracturae colli femoris').

Schenkelhalsbrüche haben, nach der üblichen Beschreibung, entweder ausserhalb oder innerhalb des Kapselbandes ihren Sitz. Man unterscheidet hiernach intracapsuläre (Fig. 51) und extracapsuläre (Fig. 52) Schenkelhalsbrüche. Oft aber verläuft ein



Fig. 5?.



Theil der Bruchlinie innerhalb, ein anderer Theil ausserhalb des Kapselbandes. Ein solcher, zum Theil intra-, zum Theil extracapsulärer Schenkelhalsbruch, würde der Fig. 52 abgebildete sein, wenn er etwas mehr schräg verliefe. Abgesehen von dieser anatomischen Verschiedenheit, welche sich am Lebenden bei Weitem nicht immer mit Bestimmtheit erkennen lässt, unterscheidet man die Schenkelhalsbrüche,

<sup>1)</sup> Vgl. die anatomische Beschreibung des Hüftgelenkes, Bd. IV.

je nachdem sie mit oder ohne Einkeilung bestehen. Einkeilung kommt sowohl bei intra-, als auch bei extracapsulären Brüchen vor, bei letzteren jedoch besonders häufig.

Die Stelle des Bruches und die Richtung der Bruchlinie sind weder bei intra-, noch bei extracapsulären Schenkelhalsbrüchen immer genau dieselben.



Der Bruch des Schenkelhalses innerhalb des Kapselbandes verläuft fast immer quer gegen die Achse des Schenkelhalses und dicht am Schenkelkopfe (Fig. 53). Ist der Schenkelhals sehr brüchig, so kann er sammt dem Gelenkkopfe vollständig zermalmt werden. Bei jugendlichen Individuen kann auch die Schenkelkopf-Epiphyse abgelöst werden.

Der Bruch des Schenkelhalses ausserhalb der Kapsel kann nur an der Basis des Schenkelhalses, also in nächster Nähe der Trochanteren vorkommen, weil nur dieser Theil des Schenkelhalses ausserhalb des Kapselbandes liegt. Der

Verlauf der Bruchlinie ist dann von Oben und Aussen nach Unten und Innen. Zuweilen verläuft auch ein Theil derselben durch den grossen Trochanter, in welchem Falle der Bruch dem pag. 472 unter b) beschriebenen "Bruch durch den grossen Trochanter" sich anschliesst. Ein sehr schräg verlaufender Bruch kann auch den kleinen Trochanter mit ablösen, so dass dieser, obwohl es sich um einen Bruch durch den Schenkelhals handelt, doch an dem oberen Bruchstücke sitzt (Vidal).

Durch Geschosse werden die verschiedenartigsten Brüche am oberen Gelenk-Ende des Femur veranlasst; insbesondere können der Schenkelhals, der Schenkelkopf, der grosse Trochanter und die Pfanne zugleich durch eine Kugel zersplittert sein.

Arten der Verschiebung. Das obere Bruch-Ende erleidet bei Schenkelhalsbrüchen keine Verschiebung, da an demselben keine Muskeln sich befestigen, mit Ausnahme des so eben erwähnten seltenen Falles, dass der kleine Trochanter zum oberen Bruchstück gehört, wo dann die Wirkung des lleopsoas dasselbe nach Vorn emporziehen kann. Das untere Bruchstück dagegen steht stets unter dem Einfluss mächtiger und zahlreicher Muskeln, welche dasselbe vorzugsweise aufwärts und nach Hinten verschieben, zugleich aber gewöhnlich nach Aussen rotiren, wozu überdies das Gewicht des Fusses und des ganzen Gliedes beträchtlich beiträgt. Vgl. pag. 458).

Bei dem intracapsulären Bruche wird die longitudinale Verschiebung durch das Kapselband in sehr engen Grenzen gehalten. Bei einem vollständig extracapsulären Bruche würden die Muskeln einen freieren Spielraum haben, wenn nicht gerade bei diesem die

Einkeilung des oberen Bruch-Endes in die Medullarsubstanz zwischen den Trochanteren in der Regel Statt fände. Dieselben Verhältnisse, welche die Einkeilung bei Brüchen am unteren Ende des Radius so leicht zu Stande kommen lassen, finden sich auch bei extracapsulären Schenkelhalsbrüchen. Der abgebrochene Schenkelhals (Fig. 54) stellt einen Keil dar, dessen Spitze nach Aussen und Unten gerichtet ist und welcher gerade an dieser Spitze ausschliesslich aus fester, corticaler Knochensubstanz besteht. Die Bruchfläche des unteren Bruchstücks dagegen bietet jener Spitze gegenüber fast ausschliesslich

spongiöses Gewebe dar, in welches der Keil des oberen Bruchstückes durch dieselbe Gewalt, welche den Bruch veranlasst, mit Leichtigkeit eingetrieben werden kann. Gewöhnlich wird hierbei, wenn das obere Bruchstück tief in das untere eingekeilt ist, der grosse Trochanter in mehrere Stücke zersprengt. Die Festigkeit der Einkeilung ist zuweilen so gross, dass die Verletzten grosse Strecken zu gehen vermögen.

Fig. 55 zeigt eine vollständige Einkellung des durch einen extracapsulären Bruch abgelösten Schenkelhalses ε in die spongiöse Substanz zwischen den Trochanteren mit Zersplitterung des Trochanter major δ. Knochen-Neubildungen (aa) umgeben die Bruchstelle in weitem Umfange.



Fig. 55.



Bei dem intracapsulären Bruche können die Bruch-Enden mit zackigen Vorsprüngen nach Art einer gezähnten Naht aneinander haften, so dass die Verschiebung unbedeutend ist oder ganz fehlt und die Patienten in einzelnen Fällen noch Stunden oder gar Tage lang gehen können, dann aber plötzlich die Fähigkeit, sich des Gliedes zu bedienen, verlieren, sobald die Befestigung der Bruch-Enden an einander aufhört. Jedoch dürfte das blosse Ineinandergreifen der Vorsprünge und Rauhigkeiten der Bruch-Enden schwerlich allein zureichen, um die Verschiebung des unteren Bruch-Endes für längere

Zeit zu hindern und dem Patienten den Gebrauch der Extremität zu gestatten. Vielmehr sind in dieser Beziehung von grosser Bedeutung:

1) die auch bei intracapsulären Schenkelhalsbrüchen sehr häufige Einkeilung, 2) die Unversehrtheit des am Schenkelhalse bis zum Rande des Gelenkkopfes hinaufsteigenden, den Schenkelhals gleichsam umfassenden, Theiles des Kapselbandes, der sogenannten Retinacula (nach Weitbrecht). Durch letztere bleiben die Bruch-Enden sogar gewöhnlich in losem Zusammenhang, wenn nicht durch unvorsichtige Bewegungen, Seitens des Verletzten oder des untersuchenden Arztes, diese für die Heilung höchst wichtigen Verbindungen zerstört werden.

Heilungsvorgang. Der extracapsuläre Schenkelhalsbruch kann, wenn die einwirkende Gewalt nicht (wie dies bäufig der Fall ist) zugleich eine anderweitige tödtliche Verletzung herbeigeführt hat, und die Kräfte des Patienten überhaupt ausreichend sind, wie jede andere Fractur, durch knöchernen Callus heilen. Oft befinden sich die Bruchstücke, der Einkeilung wegen, in genauer Berührung und somit unter relativ günstigen Verhältnissen für die Consolidation.

Ganz anders verhält es sich bei den Brüchen innerhalb des Kapselbandes. A. Cooper und neuerdings Packard 1) konnten kein einziges sicher verbürgtes Beispiel von Heilung dieses Bruches durch knöchernen Callus auffinden. Cooper hielt dieselbe auch nur in den, nach seiner Ansicht, höchst seltenen Fällen für möglich, wo wegen schrägen Verlaufes des Bruches oder Erhaltung der Retinacula, keine Verschiebung Statt gefunden habe. Die Ursache der ausbleibenden Callusbildung suchte er in dem Mangel an Berührung zwischen den Bruchflächen und in der unzureichenden Ernährung des abgelösten Schenkelkopfes, welcher nur durch das Ligamentum teres (unzulängliche) Blutzufuhr erhalte. Von Anderen wurden auch noch die Anwesenheit von Synovia zwischen den Bruchstächen und die Rarefaction des Knochengewebes, welche in den Fällen, wo intracapsuläre Fracturen zu Stande kommen, ganz gewöhnlich besteht (vgl. Aetiologie), mit Recht als Ursachen des Ausbleibens der Consolidation aufgeführt. Der wesentlichste Grund liegt aber gewiss in der mangelhaften Ernährung des oberen Bruchstücks, d. h. des Gelenkkopfes. Das Periost, welches bei der Callusbildung eine so wesentliche Rolle spielt, fehlt hier gänzlich, und wenn auch nicht blos durch das Ligamentum teres, sondern ausserdem durch den eingestülpten, den Schenkelhals umfassenden Theil der Kapsel (die sog. Retinacula) Blutgefässe zum Schenkelkopf gelangen, so sind diese doch theils an und

<sup>1)</sup> American journal of med., 1867, pag. 377.

für sich unzureichend, theils oft in grosser Ausdehnung zerrissen; die durch das Ligamentum teres zugeleiteten Blutgefässe kommen wenig in Betracht, da dies Band in den bisher untersuchten Fällen meist zerstört gefunden wurde. Nichtsdestoweniger werden zahlreiche Fälle von vollständig geheilten intracapsulären Schenkelhalsbrüchen aufgeführt. Amesbury, van Houte, Stanley, Brulatour, Goyrand u. A. haben solche beschrieben, in vielen anatomischen Museen werden Belegstücke der Art aufbewahrt, und Richelot und Chassaignac 1) geben sogar an, dass unter 50 Fällen im Durchschnitt einmal knöcherne Verbindung zu Stande komme. Wäre durch die Anwesenheit verdichteter Knochensubstanz im Innern des Schenkelhalses und stalaktitenförmiger Knochen-Neubildungen in der Umgebung desselben auch immer der Beweis geliefert, dass eine intracapsuläre Fractur bestanden habe, so würden in der That die Beweisstücke für das Vorkommen knöcherner Vereinigung nicht ganz selten sein. Der Anschein eines geheilten intracapsulären Bruches kann aber sehr leicht durch anderweitig entstandene Entzündungen (vgl. Arthrophlogosis deformans) herbeigeführt werden. Der Verdacht gegen die Gültigkeit der meisten jener Belegstücke muss in hohem Grade steigen, wenn über die Verhältnisse der vorausgegangenen Verletzung ein genauer Nachweis nicht geliefert werden kann, oder wenn dieselben anatomischen Veränderungen sich gar an beiden Schenkelbeinen in gleicher oder doch ähnlicher Weise entwickelt vorfinden. Anderer Seits kann die Möglichkeit einer vollständigen Callusbildung nicht ge-

leugnet werden. Weiss man aus den Erscheinungen am Lebenden mit Bestimmtheit, dass ein Schenkelhalsbruch bestand, und findet man später an der Leiche eine durch den intracapsulären Theil des Schenkelhalses verlaufende Knochennarbe, d. h. eine Scheibe dichter, fester Knochensubstanz ohne anderweitige Spuren von Gelenk- oder Knochen-Entzündung, so ist man berechtigt für einen solchen Fall die Vereinigung eines Schenkelhalsbruches durch Callus anzunehmen.

Ein Beispiel der Art liefert der Fig. 56 abgebildete Fall von Goyrand.



¹) In ihrer französischen Uebersetzung der Werke A. Cooper's. Paris 1837.



Fig. 56.

sind nicht vorhanden; der Schenkelhals ist verkürzt und schräg nach Vorn gewaudt. Dass es sich nicht etwa um einen eingekeilten Schenkelhalsbruch ausserhalb des Kapselbandes handelte, beweist die unmittelbare Nähe der Knochennarbe am Schenkelkopf und die vollkommen quere Richtung derselben.

Jedenfalls erfolgt knöcherne Verheilung der intracapsulären Schenkelhalsbrüche nur mit Difformität. Der Schenkelhals wird desto kürzer und der Gelenkkopf steht desto mehr rechtwinklig gegen den Schaft, je beträchtlicher die Einkeilung der Bruch-Enden war.

In der Regel hinterlassen intracapsuläre Schenkelhalsbrüche eine Pseudarthrose, deren anatomische Verhältnisse verschieden sein können. Beide Bruch-Enden schleisen sich an einander ab, und der Schenkelhals wird dadurch beträchtlich verkürzt. Besonders geht ein grosser Theil des Schenkelkopfes durch Resorption verloren; in einzelnen Fällen schwindet er ganz. Gewöhnlich stellt er eine kappenförmig auf dem unteren Bruch-Ende aussitzende Knochenschale dar; seltener wird er von einer ausgehöhlten Fläche des unteren Bruch-Endes umfasst. Die Bruchstächen erhalten einen Ueberzug von compacter Knochensubstanz, unregelmässige Faserzüge gehen

von einem Bruchstück zum anderen; das Kapselband wird ungemein verdickt, verknöchert an einzelnen Stellen und giebt dem Gliede wesentlich eine Stütze, welche durch die unzureichende Befestigung der Bruch-Enden unter einander nicht bewirkt wird. Vgl. Fig. 57 (nach A. Cooper). Zuweilen sind die Knochen-Neubildungen in der Umgegend des Kapselbandes so bedeutend, dass sie ein pfannenartiges Dach über dem Trochanter major darstellen, gegen welches dieser sich anstemmen und mittelst dessen der Rumpf auf dem Trochanter ruhen kann (J. Powel).

Acticlogie. Prädisposition zu Schenkelhalsbrüchen bedingt das höhere Alter. Dies gilt besonders für die intracapsulären Brüche.

Dupuytren sah solche niemals bei Individuen unter 50 Jahren, Asthley Cooper fand unter 225 intracapsulären Schenkelhalsbrüchen nur 2 bei Individuen unter 50 Jahren; jedoch kommen sie ausnahmsweise auch viel früher vor. Langstaff sah einen intracapsulären Bruch bei einem Manne von 32 Jahren, Stanley sogar bei einem 18jährigen Menschen. In beiden Fällen ist die Diagnose durch die Section gesichert; im letzteren war bereits knöcherne Vereinigung eingetreten. Desportes (vgl. Gurlt, Ueber Knochenbrüchigkeit etc. pag. 42. Handbuch I. pag. 230) beschreibt einem beiderseitigen Bruch des Schenkelhalses, der bei einem Negerknaben in Folge hestiger Muskelcontractionen während des Tetapus entstand.

Die grössere Häufigkeit der Schenkelhalsbrüche bei älteren In-

dividuen beruht auf der senilen Osteoporose. Die Corticalschicht wird beträchtlich dünner, die Lamellen der Medullarsubstanz schwinden unter Erweiterung der Markräume; der Schenkelhals erscheint wie mit Knochenmark getränkt; die spongiöse Substanz kann leicht mit dem Messer in verschiedenen Richtungen durchschnitten und herausgehoben werden; sie leistet auch einer unbedeutenden Gewalt keinen Widerstand und kann daher die papierdünne Corticalschicht in keiner Weise unterstützen 1). So reicht denn oft das eigene Körpergewicht hin, um diesen dünnwandigen Cylinder zu zerbrechen. Am Stärksten ausgeprägt finden sich diese Altersveränderungen an dem Schenkelhalse alter Frauen. Bei diesen ist der Schenkelhals überdies in doppelter Weise mehr exponirt. Zunächst ragt der Trochanter major stärker hervor als bei Männern und wird mithin bei einem Falle heftiger und directer getroffen als bei letzteren. Ferner ist die mehr rechtwinklige Anfügung des Schenkelhalses an den Schenkelschaft von Bedeutung: ein Stoss, welcher sich von den Fussen her in der Richtung des Schenkelschaftes aufwärts fortpflanzt, kann den Widerstand des Schenkelhalses leichter überwinden, als im männlichen Körper, wo derselbe ihm in schräger Richtung entgegensteht. Gründe genug für die vorherrschende Häufigkeit intracapsulärer Schenkelhalsbrüche bei alten Frauen.

Die Gelegenheitsursache eines extracapsulären Schenkelhalsbruches ist in der Regel ein Fall auf den grossen Trochanter, seltener ein Fall auf die Kniee oder auf die Füsse<sup>3</sup>). Der extracapsuläre Bruch setzt zu seiner Entstehung eine bedeutendere Gewalt voraus, als der Bruch innerhalb des Kapselbandes. Den intracapsulären Bruch sieht man bei alten Leuten durch sehr geringfügige Gewalt, namentlich auch in Folge blossen Fehltretens oder Stolperns ohne Fall entstehen.

Diagnose. Nicht blos die Unterscheidung der Schenkelhalsbrüche unter einander, sondern auch die Diagnose eines Schenkelhalsbrüches überhaupt bietet oft beträchtliche Schwierigkeiten dar. Im höchsten Grade ist dies der Fall, wenn Einkeilung besteht, wobei der Verletzte in einzelnen Fällen sogar die Extremität bewegen und gehen kann. Der heftige Schmerz, die schwer zu constatirende und oft höchst unbedeutende Verkürzung, das von dem Patienten im Augenblick der

<sup>1)</sup> Vgl. pag. 326 u. f. und die Erläuterungen über Osteoporose im nächsten Capitel.

<sup>3)</sup> Nach den Versuchen von Heppner (Beobacht u. Untersuch. über eingekeilte Schenkelhalsbrüche, Oestr. med. Jahrb. III. 1869), scheint weniger der Schlag gegen den Trochanter, als der Gegenschlag des Acetabulum gegen den Gelenkkopf die Versulassung des extracapsulären Bruches zu sein.

Verletzung vielleicht wahrgenommene Krachen sind noch sehr unzureichende Beweise für das Bestehen eines Schenkelhalsbruches.

Die einzelnen Symptome, auf welche man zu achten hat, sind folgende.

1) Verkürzung. Dieselbe beträgt bei frischen Brüchen innerhalb des Kapselbandes höchstens 5 Centim., zuweilen aber auch nur Bei veralteten Brüchen kann sie in Folge der Dehwenige Linien. nung der Kapsel bis zu 10 Centim. steigen. Bei Brüchen ausserhalb des Kapselbandes ist die Verkürzung selten beträchtlich, da gewöhnlich Einkeilung besteht; sie beträgt alsdann meist kaum 2 Centim. Bei Brüchen ohne Einkeilung kann sie, wenn dieselben ganz ausserhalb des Kapselbandes verlaufen, von Anfang an 6 Centim. und darüber betragen. Man darf also weder die Verkürzung an sich als pathognomonisches Zeichen eines Schenkelhalsbruches überhaupt, noch aber den Grad der Verkürzung als charakteristisch für die Unterscheidung der beiden Varietäten der Fractura colli femoris ansehen. In letzterer Beziehung ist von Wichtigkeit, dass bei Brüchen innerhalb der Kapsel die Verkurzung mit dem allmäligen Nachgeben derselben allmälig zunehmen kann, während bei extracapsulären Fracturen eine allmälige Zunahme derselben nicht vorkommt, eine plötzliche aber nur möglich ist, wenn eine bestehende Einkeilung oder Befestigung durch das unversehrt gebliebene Periost gelöst wird.

Um sich von der Verkürzung zu überzeugen, legt man den Verletzten horizontal mit ausgestreckten Beinen auf ein festes Lager und bringt das Becken in eine solche Stellung, dass beide Spinae ilei anteriores superiores in gleicher Höhe stehen und somit eine Linie, welche man von der einen Spina zur anderen zieht, gegen eine vom Schwertfortsatze zur Schoossbeinfuge gezogene Linie vollkommen rechtwinklig verläuft. Diese Vorsicht in Betreff der Stellung des Beckens ist von der grössten Wichtigkeit, weil der Kranke gewöhnlich unbewusst das Becken nach der Seite der Verletzung neigt und daher eine scheinbare Verlängerung der in der That verkürzten Extremität bestehen kann. Sobald beide Spinae anteriores superiores in gleicher Höhe stehen, lässt sich durch Messung einer von der Spina der kranken Seite zu dem Köpschen der Fibula oder zu dem ausseren Knöchel geführten Linie über die bestehende Verkürzung entscheiden. Eine Messung von der Spitze des Trochanter major zur Crista ilei kann Täuschungen veranlassen, da der Trochanter bei der Fractura colli femoris nach Hinten rückt, die Höhe der Crista ilei aber an verschiedenen Stellen nicht gleich ist. - Durch Zug an der kranken Extremität kann man (sofern keine Einkeilung besteht) mit Leichtigt die normale Länge herstellen; aber die Verkürzung kehrt wieder, bald der Zug nachlässt.

2) Rotation des Schenkels nach issen. Das gebrochene Bein liegt gewöhnhauf seiner äusseren Seite mit leicht geugtem Hüft- und Kniegelenk, so dass die rse der kranken Extremität dem Zwischenme zwischen der Achillessehne und dem inren Knöchel des gesunden Beins entspricht ig. 58). Diese Rotation nach Aussen verug der Patient nicht zu beseitigen; der Hand wundarztes gelingt es ohne Schwierigkeit. 1. pag. 474.

Sehr selten findet sich Rotation des rletzten Beins nach Innen. — Dupuyen glaubte dieselbe aus der Richtung des uches erklären zu können: verliefe die Bruchie in der Art schräg, dass das obere Bruchde eine vor dem unteren schräg abwärts gende Spitze bildet, so entstünde Rotation ch Aussen; fände das umgekehrte Verhältis Statt, so erfolgte Rotation nach Innen. ch Goyrand gleitet die Bruchsläche des

Fig. 58.

henkelhalses, d. h. des unteren Bruch-Endes, hinter den Schenkelpf, so dass die vordere Fläche des Schenkelhalses sich gegen die ssere Fläche des Schenkelkopfes anstemmt, und der Trochanter folgh nach Vorn gewandt ist. In dieser Stellung ist der Schenkelhals ischen der Kapsel und dem Gelenkkopf eingeklemmt und wird elleicht auch noch durch die Spannung der vorderen Bündel des uteus medius in derselben fixirt. Dass diese Erklärung für den gebenen Fall richtig war, wird dadurch in hohem Grade wahrscheinh, dass die Rotation nach Innen nicht wiederkehrte, vielmehr die geihnliche Rotation nach Aussen eintrat, nachdem die Extremität durch tension einmal in die normale Stellung gebracht war. aubt, auf Grund der anatomischen Untersuchung eines Falles, in elchem Rotation nach Innen bestand, dass dieselbe sich immer finn müsse, sobald jeder Zusammenhang zwischen dem Schenkelkopf id dem Schenkelschaft aufgehoben sei; denn alsdann könnten die der Fossa trochanterica inserirenden Muskeln nicht mehr Rotation ich Aussen bewirken, sondern blos einen Zug aufwärts ausüben, 1) Vgl. Cannstatt's Jahresbericht pro 1852. Bd. IV. pag. 63.

und Tensor fasciae latae und Gluteus medius müssten um so mehr Rotation nach Innen bewirken, als ihnen nicht blos keine Antagonisten mehr entgegenstünden, sondern durch die Verschiebung des Trochanter nach Hinten und Oben ihre Insertionspunkte am Femur verhältnissmässig weiter nach Aussen zu liegen kämen als im normalen Zustande. Hierbei ist das Gewicht des Fusses gar nicht berücksichtigt. — Unzweifelhaft sind wohl in verschiedenen Fällen auch verschiedene Erklärungen möglich.

- 3) Veränderung der Gestalt der Hüfte. Der Trochanter major steht, namentlich beim extracapsulären Bruch, mehr nach Hinten, auch höher und ragt daher bei der Ansicht von Vorn weniger hervor als auf der gesunden Seite. Wenn er durch Einkeilung des oberen Bruch-Endes oder durch directe Gewalt zersprengt ist, besteht um ihn eine sehr beträchtliche Geschwulst. Die Hüfte erscheint im Ganzen abgeflacht, die Hinterbackenfalte weniger deutlich, als an der gesunden Seite.
- 4) Bewegungen des Trochanter major. Sucht man den Oberschenkel zu rotiren, so bewegt sich der grosse Trochanter in einem Kreise von kleinerem Halbmesser als auf der gesunden Seite, und zwar um so auffallender, je näher dem Trochanter selbst (je mehr extracapsulär) der Bruch seinen Sitz hat. Dies, wegen der bedeutenden Schmerzhaftigkeit, ohne Chloroform fast immer schwer oder gar nicht zu constatirende Symptom verliert seinen Werth beinahe gänzlich, wenn Einkeilung besteht.
- 5) Crepitation. Mit Leichtigkeit vernimmt man bei Brüchen ausserhalb des Kapselbandes ohne Einkeilung Crepitation, sobald rotirende Bewegungen an dem Schenkel gemacht werden. Bei Brüchen innerhalb des Kapselbandes gelingt dies fast immer erst, nachdem man der Extremität wieder ihre normale Länge gegeben hat. diesem Behuf empfehlen Viele, den Kranken sich aufrichten und auf dem gesunden Beine stehen zu lassen (Fig. 58), damit durch das Gewicht der kranken Extremität selbst die nöthige Extension erfolge. Vor einem solchen Verfahren ist dringend zu warnen. Durch diese und ähnliche, zur Vervollständigung der Diagnose vorgenommenen Manipulationen und Bewegungen wird sehr leicht grosser Schaden angerichtet, indem die vielleicht noch unversehrte fibröse Bekleidung des Schenkelhalses zerrissen und damit die Möglichkeit seiner Ernährung vernichtet, oder indem Lösung einer für den Heilungsvorgang günstigen Einkeilung herbeigeführt wird.
- 6) Sugillationen finden sich namentlich bei Brüchen ausserhalb des Kapselbandes, wenn die veranlassende Gewalt den grossen Trochanter getroffen hat.

- 7) Schmerz besteht bei Schenkelhalsbrüchen immer, bei den isten in bedeutendem Grade. Bei Brüchen innerhalb der Kapsel in ruhiger Lage die Schmerzhaftigkeit gering, tritt aber mit grosser tigkeit in der Umgegend der Insertion des Ileopsoas auf, sobald wegungen vorgenommen werden. Bei Brüchen ausserhalb der sel bestehen andauernde Schmerzen in der Hüfte und im oberen zile des Schenkels, welche durch die geringste Bewegung und durch en Druck auf den grossen Trochanter aufs Aeusserste gesteigert den. Bei intracapsulären Brüchen sind die Schmerzen nicht hefwenn man im Hüftgelenk blos Beugung und Streckung vorsichtig sucht; beim extracapsulären Bruche sind auch diese Versuche sehr merzhaft.
- 8) Unfähigkeit zu Bewegungen. Im Allgemeinen können Verletzten die kranke Extremität gar nicht bewegen oder doch ht in gestreckter Stellung erheben. Sagt man dem Kranken, er e das Bein aufheben, so beugt er, wenn ein intracapsulärer Bruch teht, mit dem Hüstgelenk zugleich das Kniegelenk und zieht die se, ohne sie im Geringsten zu erheben, auf dem Bette hingleitend, en das Gesäss. Bei extracapsulären Brüchen ist gewöhnlich der such zu solchen Bewegungen schon so schmerzhaft, dass sie gänzunterlassen werden. Bestehen die bereits oben (pag. 474 ff.) erören Verhältnisse, durch welche eine Verschiebung der Bruch-Enden hindert wird, so kann der Kranke auch bei einem extracapsulären che das Bein bewegen, ja sogar auf demselben stehen oder selbst ge Schritte weiter gehen. Gewöhnlich ist dieser Zustand aber nur sehr kurzer Dauer; dann fällt der Kranke, wird von hestigen merzen und Muskelkrämpfen im Bein ergriffen, und ist fernerhin ähig, Bewegungen mit der verletzten Extremität vorzunehmen.

Differentielle Diagnose. Schenkelhalsbrüche können mit Verkungen des Oberschenkels, mit Beckenbrüchen und mit Contusionen Hüftgelenks verwechselt werden.

Bei Verrenkung des Oberschenkels nach Innen und Oben den horizontalen Ast des Schoossbeins besteht zwar, wie beim enkelhalsbruch, Verkürzung und Rotation nach Aussen; aber der enkelkopf bildet eine deutlich hervorragende Geschwulst in der inalgegend. Bei der Verrenkung nach Hinten besteht Rotation h Innen, und der Schenkelkopf ist deutlich durch die Weichtheile lurch im hinteren Umfange des Gelenkes zu fühlen. Bei Verrengen in das Foramen obturatorium findet man Verlängerung des ns. — Bei allen Verrenkungen gelingt die Reduction nur mit Andung beträchtlicher Gewalt; ist sie aber einmal ausgeführt, so

kehrt die Verschiebung nicht wieder. Bei der Fractur hingegen kann man das Bein ohne grosse Gewalt zur normalen Länge und in die normale Stellung zurückführen; die Verschiebung kehrt aber sogleich wieder, wenn die Extension nachlässt. In Betreff der Einkeilung vgl. pag. 475 ff.

Zwischen Fractur des Schenkelhalses oder des Beckens kann man nur in solchen Fällen schwanken, wo eine sehr bedeutende Gewalt eingewirkt hat, denn nur durch diese kommt ein Beckenbruch zu Stande (vgl. pag. 404 u. f.). Hat bei einem solchen Dislocation des Schenkels Statt gefunden, oder kann Crepitation gehört werden, so fehlen auch niemals Zeichen einer Verletzung oder Functionsstörung der im Becken gelegenen Organe. Die Entsernung zwischen Trochanter major und Spina ant. sup. oss. ilei kann bei Beckenbrüchen niemals merklich verändert sein, es wäre denn, dass eine Fractur der Darmbeinschaufel bestände, welche anderweitig leicht zu erkennen ist. Der Kreis, welchen der Trochanter major bei Rotation des Schenkels beschreibt, ist bei Beckenbrüchen der normale, ausgenommen, wenn eine Fractura acetabuli besteht. Diese aber unterscheidet sich durch den Sitz der Crepitation und die grössere Beweglichkeit, - vorausgesetzt, dass nicht Eindrängung des Caput femoris durch die zersprengte Pfanne besteht, welche aber mit einem Schenkelhalsbruch wegen der Unmöglichkeit einer Verlängerung des Schenkels durch leichten Zug und wegen der gänzlichen Unbeweglichkeit nicht verwechselt werden kann. Die genaue Erforschung des Sitzes der Crepitation ist für die Unterscheidung dieser Fracturen von Wichtigkeit').

Bei Weitem häufiger handelt es sich darum, die Unterscheidung von einer Contusion des Hüftgelenks festzustellen. Bei dieser kann ebenso, wie bei Fractur des Schenkelhalses, der Kranke ausser Stande sein, die Extremität zu erheben. Durch Verschiebung des Beckens kann der Schein einer Verkürzung entstehen; das seinem Gewicht folgende Bein kann leicht gebeugt und nach Aussen rotif liegen; jede Berührung des Trochanter, jeder Zug an der verletzten Extremität kann sehr schmerzhaft sein. Gewiss sind viele Fälle von "vollkommen geheilten Schenkelhalsbrüchen, in welchen auch nicht das geringste Hinken zurückblieb", als Contusion zu deuten. Soll eine genaue Diagnose gestellt werden, so wäre die schon oben angegebene manuelle Untersuchung und genaue Messung vorzunehmen, wobei jedoch stets im Auge zu behalten ist, dass die dazu erforderlichen Bewegungen, sofern ein Schenkelhalsbruch besteht, leicht mehr

Vgl. Beaugrand, Sur la possibilité de confondre les fractures du bassin avec les fractures du col du fémur. Journal des connaiss. méd. 1851, Mars.

haden, als die Feststellung der Diagnose nutzt. — Natürlich ist von lehen diagnostischen Schwierigkeiten nicht die Rede, sobald Cretation vernommen wird, mithin bei der grossen Mehrzahl der extrapsulären Schenkelhalsbrüche.

Im Allgemeinen wird man selten irren, wenn man dem Ausruche von Hodgson') folgt: "Wenn ein älteres Individuum Folge eines Falles auf die Hüfte unfähig ist, das betrefnde Bein zu gebrauchen, so ist es höchst wahrscheinlich, iss ein Schenkelhalsbruch besteht; dies um so mehr, enn bei dem Falle keine besonders grosse Gewalt auf in Trochanter eingewirkt hat, wie sie nothwendig wäre, m eine Quetschung von solchem Grade herbeizuführen, iss der Schenkel dadurch unbrauchbar würde."

Schon in den nächsten Tagen klärt sich die Diagnose auf: bei r Contusion vermindern sich allmälig alle Functionsstörungen und schwerden, bei der Fractur nehmen sie eher zu.

Als pathognomonische Zeichen eines Schenkelhalsbruches it Einkeilung heben wir hervor: 1) Auffallend geringe Verkürng des Beins. 2) Heftige Schmerzen an der Bruchstelle. 3) Möghkeit, das ausgestreckte Bein aufzuheben und mit demselben auftreten, sofern nicht der Trochanter major zugleich zersprengt ist. Beträchtliche Geschwulst und Sugillation in der Umgegend des ochanter major. Ist derselbe zersprengt, so geht die Geschwulst mittelbar von ihm aus. 5) Die Extension vermag, wenn sie nicht it grosser Gewalt ausgeübt wird, die bestehende Verkürzung nicht beseitigen.

Die Unterscheidungsmerkmale zwischen den beiden Arn der Schenkelhalsbrüche lassen sich, nach A. Cooper und algaigne<sup>3</sup>), in folgender Weise tabellarisch zusammenstellen, woi wir jedoch in Betreff des diagnostischen Werthes der einzelnen 
mptome auf die vorstehenden Erörterungen verweisen müssen und 
praktischer Beziehung ausdrücklich hervorheben, dass man niemals 
ir Feststellung der Diagnose Manipulationen vornehmen darf, welie durch Lösung der Einkeilung oder Zerreissung der Retinacula 
ichtheilig werden könnten (vgl. pag. 475).

<sup>1)</sup> Vgl. Bransby Cooper, Cases of fracture of the cervix femoris. Guys Hospital reports. Vol. VII. part. II.

<sup>2)</sup> Traité des fractures etc. Paris 1851, pag. 701.

# Bruch des Schenkelhalses innerhalb der Gelenk-Kapsel.

- Keine bedeutende Gewalt, meist Fall auf den Fuss oder auf 1. Fast immer im boheren Alter, selten vor dem 50. Jahre. Viel baufiger bei alten Frauen.
  - Bei rubiger Lage geringer Schmerz, bei Bewegungen des Glievon da zum Knie bin ausstrahlend, jedoch nicht so hestig, des hauptsächlich in der Gegend des kleinen Trochanter und Keine oder geringe Sugillationen und geringe Geschwulst. das Knie oder auf den Hinterbacken. 'n.

chanter major.

ຜ່

Schmerz.

÷

Quetschung.

Veranlas-

s un g.

Alter.

6. Verkürzung zu Anfang oft ganz unmerklich, kann erst nach | Verkürzung. mehreren Tagen eintreten und, während sie Anfangs höchstens 5 Centimeter beträgt, später bis zu 10 Centimeter dass active und passive Bewegungen ganz unmöglich würden.

છ

- Beim Rotiren des Schenkels beschreibt der grosse Trochanter Rotation des einen etwas kleineren Kreis als im normalen Zustande. Gliede seine normale Länge gegeben hat. . œ.
- Der grosse Trochanter erscheint eingedrückt; er ist um so | Stellung des | 9. viel, als die Verkurzung beträgt, dem Höstbeinkamme näber | Trochanter.

ö

- 3. Fall, Schlag oder Stoss von beträchtlicher Hestigkeit auf den Sehr hestige Schmerzen in der ganzen Umgegend des Gelenks und des Trochanter major, welche beim Druck auf den letzteren ungemein gesteigert werden und alle passiven und acti-Alle Zeichen bedeutender Quetschung in der Gegend des Tro-Bruch des Schenkelhalses ausserhalb der Gelenk-Geschlecht. 2. Gleich bäufig bei beiden Geschlechtern. en Bewegungen unmöglich machen. 1. In jedem Lebensalter. grossen Trochanter.
- Krankheiten der Knochen. Verkurzung tritt sofort ein, nimmt an den folgenden Tagen gar nicht oder doch kaum merklich zu und beträgt bald caum 5, bald sher such 6 bis 7 Centimeter.
- Der grosse Trochanter springt stärker nach Hinten hervor, Crepitation kann erst entdeckt werden, nachdem man dem | Crepitation. | 7. Crepitation kann ohne vorberige Extension durch blosses Ro-Der Trochanter dreht sich blos um die Längsachse des liren des Schenkels erzeugt werden. Schenkelbeins.

ထံ

Trochanter.

vorausgesetzt, dass er nicht zersprengt oder abgebrochen ist.

Complicationen. Schenkelhalsbrüche sind nicht selten complicirt, zumal extracapsuläre, vorzugsweise mit heftiger Quetschung und der dadurch bedingten Entzündung, — mit Wunde namentlich bei Schussverletzungen. (Vgl. Bd. IV.) Alle Intracapsular-Brüche haben einen gewissen Grad von Gelenk-Entzündung nothwendig zur Folge. Dass mit einem Schenkelhalsbruch zugleich auch an demselben Femur noch ein Bruch der Diaphyse bestehen kann, hebt v. Pitha mit Recht hervor.

Prognose. Auch im günstigsten Falle heilen Schenkelhalsbrüche mit Zurücklassung einiger Difformität, besonders einiger Verkürzung und behinderter Beweglichkeit des Beins. Die Häufigkeit der Einkeilung bei extracapsulären Brüchen lässt bei diesen öfter eine Heilung mit unbedeutender Verkürzung erwarten. Auch kann hier eher auf einen soliden Callus gerechnet werden. Bei intracapsulären Brüchen ist dies nicht der Fall, und die Verkürzung der Extremität nimmt oft nachträglich bedeutend zu. (Vgl. pag. 480.)

Ganz anders sind die Verhältnisse in Bezug auf die durch Schenkelhalsbrüche bedingte Lebensgefahr. Die extracapsulären Brüche sind, da sie die Einwirkung einer viel grösseren Gewalt voraussetzen, welche ohne hestige Erschütterung des ganzen Körpers nicht möglich ist, besonders bei alten Leuten, viel gesährlicher, als die intracapsulären. Tödtlich ist ost die, von Vielen zum Behus der Behandlung für nothwendig erachtete, andauernde ruhige Lage.

Behandlung. Alle die bei der Beschreibung der Fracturen im Mittelstück des Femur aufgeführten Verfahren und Verbände sind auch für die Schenkelhalsbrüche in Vorschlag gebracht worden.

Von den für die Fracturen des Schenkelhalses speciell angegebenen Verbänden beben wir nur die wichtigsten hervor.

Brünninghausen sucht vor Allem die Rotation nach Aussen zu beseitigen. Deshalb rotirt er das Bein nach Innen, extendirt es bis zur Lünge des gesunden Beins, bindet Kniee und Füsse zusammen und legt an die aussere Seite des Schenkels eine von der Crista ilei bis zum Knie reichende gepolsterte Schiene, deren oberes Ende durch einen Beckengurt, und deren unteres Ende durch einen beide Knice umfassenden Riemen befestigt wird. - Der Verband von A. Cooper, welchen er jedoch nur für den Bruch ausserhalb des Kapselbandes empfiehlt, ist dem vorstehenden ähnlich. Er streckt beide Beine, bindet die Füsse zusammen und umgiebt das Becken mit einem breiten Gürtel, der auch den Trochanter major umfasst und somit das untere (zugleich aussere) Bruch-Ende gegen das ohere (zugleich innere) Bruch-Ende andrückt. - Guyot will der Verschiebung der Bruch-Enden entgegen wirken, indem er den Trochanter nach Aussen zieht. Zu diesem Behuf verfährt er ähnlich, wie Desault beim Bruch der Clavicula. Nachdem das Bein extendirt und die Rotation nach Aussen beseitigt ist, schiebt er ein dickes Kissen zwischen die Schenkel und bindet die Kniee möglichst fest zusammen. Auf diese Weise könnte vielleicht bei intracapsulären Brüchen ein Vortheil erzielt werden; bei extracapsulären dagegen kann dies Verfahren nur schädlich wirken. Sowohl die fibröse Bekleidung des Schenkelhalses wird dadurch zerrissen, als auch die so häufig bestehende Einkeilung gelöst und somit Alles beseitigt, was die Heilung begünstigen könnte.

Die Schweben- und Rinnen-Verbände von Mayor und die Aequilibrialmethode von Mojsisovics bieten bei Schenkelhalsbrüchen keine Vortheile dar,
meist sind sie geradezu nachtheilig. Die Dislocation des oberen Bruch-Endes
nach Vora und Oben, welcher durch sie vorzugsweise kräftig entgegengewirkt wird,
besteht bei der Fractura colli femoris durchaus nicht. Das obere Bruch-Ende ist
vielmehr gar nicht dislocirt, und es muss daher, wenn man dem Schenkel eine rechtwinklige Stellung gegen den Rumpf giebt, sofern nicht etwa die bestehende Einkeilung
mehr zum Heile des Patienten wirkt, als der Arzt, die vordere Fläche des unteren
Bruch-Endes mit der Bruch@äche des oberen Bruch-Endes in Berührung, und somit
in eine möglichst unzweckmässige Stellung kommen.

Der Bruch innerhalb des Kapselbandes verheilt fast niemals durch Callus; eine feste ligamentöse Verbindung zwischen den Bruch-Enden kommt aber auch dann zu Stande, wenn dieselben bewegt werden. Weshalb also den Kranken den Qualen und Gefahren einer Monate lang fortzusetzenden Extension und ruhigen Lage unterwerfen? Von diesem Gesichtspunkte ausgehend, liess A. Cooper die Kranken nur 10 bis 15 Tage auf der doppelt geneigten Ebene liegen, dann aber aufstehen, zunächst auf einem bohen Stuhle sitzen, um eine zu starke Beugung des Schenkels zu verhüten, späterhin mit Krücken und demnächst mit einem Stocke gehen, so dass sie endlich das verkürzte Glied wieder vollständig gebrauchen lernten. Ein Schuh mit dicker Sohle und hohem Absatz trug dazu bei, die Verkürzung auszugleichen.

Diejenigen, welche knöcherne Vereinigung erzielen zu können glauben (Dupuytren, Sanson u. A.), empfehlen das Still-Liegen auf der doppelt geneigten Ebene, für Erwachsene 3 bis 4 Monate lang, bei jugendlichen Individuen 70 bis 80 Tage. Es dürste vortheilhast sein, hierbei immer beide Beine auf die schiefe Ebene zu legen, weil dadurch einer Verschiebung des Beckens, welche sonst alle Bemühungen des Arztes vergeblich machen könnte, sicherer vorgebeugt wird. Ausserdem wäre ein Druck auf den grossen Trochanter entweder mittelst des bereits erwähnten Cooper'schen Gürtels oder durch eine lange Schiene, welche an der äusseren Seite des Schenkels befestigt wird, hinzuzusügen. Mit bei Weitem grösserer Sicherheit und Bequemlichkeit bewirkt der Gypsverband die Retention.

Auch die permanente Extension mittelst aufgeklebter Heftpflasterstreifen hat sich bereits in vielen Fällen bewährt; nur muss Sorge getragen werden, dass der Zug in horizontaler Richtung erfolgt, ohne dass der Fuss gehoben wird. Vgl. pag. 356 u. 463.

Erlaubt es das Allgemeinbefinden des Kranken, so ist es gewiss nützlich, ihn nicht so früh, als A. Cooper vorschreibt, aufstehen zu lassen, nicht blos in der Hoffnung auf knöcherne Vereinigung, sondern weil die ligamentöse Zwischensubstanz um so kürzer und fester ausfällt, je weniger sie während ihrer Entwickelung gedehnt und gezerrt wurde, was für die künstige Brauchbarkeit des Gliedes von grosser Bedeutung ist.

Bei der Behandlung des Schenkelhalsbruches ausserhalb des Kapselbandes muss man stets nach knöcherner Vereinigung trachten, daher die Bruch-Enden in gehörige Berührung bringen und in derselben zu erhalten suchen. Hat man Grund anzunehmen, dass Einkeilung besteht, so ist nur die Rotation nach Aussen zu beseitigen und ihre Wiederkehr durch einen Verband zu verhüten. Besteht keine Einkeilung, so hat man erst durch eine regelmässige Extension die normale Länge der Extremität herzustellen und dann durch einen sehr genauen und sorgfältig zu überwachenden Verband die Bruch-Enden möglichst vollkommen in Berührung zu erhalten. Fällen schien, um die Brauchbarkeit der Extremität in möglichst hohem Grade wieder herzustellen, nach früheren Erfahrungen, die permanente Extension in ausgestreckter Lage des Beins das vorzüglichste Mittel zu sein; namentlich empfahl sich hierzu der Desault'sche Verband. An die innere und äussere Seite des Beins wird ie eine lange Schiene gelegt; beide werden durch Binden an der kranken Extremität befestigt, die äussere, welche beträchtlich länger ist als die Extremität, trägt ausserdem an ihrem oberen Ende einen zwischen den Beinen hindurch geführten Contraextensions-Gurt. An ihrem unteren Ende trägt die letztere ein Querbrett, an welchem der Fuss zur Ausübung der Extension befestigt wird. Bei empfindlichen Kranken war dieser Verband aber nicht anwendbar. Man musste sich bei ihnen auf die doppelt geneigte Ebene oder den Kleister-Verband beschränken. Erstere führte alle Uebelstände einer andauernden Rückenlage mit sich; letzterer vermochte in den ersten Tagen der Verschiebung nicht vorzubeugen und musste daher Anfangs durch den Desault'schen Verband oder andere Extensions-Vorrichtungen verstärkt werden, wodurch es aber bei Weitem nicht immer gelang, den beabsichtigten Zweck zu erreichen. Die permanente Extension mittelst Gewichten, welche an longitudinal aufgeklebten Hestpflasterstreifen ziehen, überhebt uns dieser Schwierigkeiten.

In der Mehrzahl der Fälle wird auch hier durch den Gypsverband die Retention so sicher, wie durch irgend einen anderen Verband, bewirkt, und der Kranke kann, sobald der Gyps erstarrt ist, sich nicht blos im Bett hin und her drehen, sondern nach einiger Zeit auch, sofern seine Kräfte dazu ausreichen, aufstehen und, mit Krücken gestützt, umhergehen. Es leuchtet ein, dass man den Gypsverband bei alten oder sehr empfindlichen Personen doppelt weich polstern und doppelt sorgfältig überwachen muss, um Druckbrand zu verhüten. Gerade bei solchen Kranken ist er aber von der grössten Bedeutung, weil er sie vor der andauernden Rückenlage bewahrt, welche, wenn schon Leiden der Respirations- und Circulations-Organe bestehen (wie namentlich der bei alten Leuten so häufige Bronchialkatarrh), geradezu das Leben gefährdet.

Die Dauer der Heilung ist, wenn Einkeilung besteht, 70 Tage. Bei extracapsulären Brüchen ohne Einkeilung darf man vor Ablauf von 3 Monaten den Verband nicht fortlassen, weil die Berührung der Bruchflächen hier immer eine weniger innige ist, die Callusbildung daher nicht so regelmässig erfolgen kann und eine grosse Festigkeit des Callus erforderlich ist, da durch ihn allein das Gewicht des Körpers getragen werden muss. Dies gilt in noch höherem Grade für die intracapsulären Brüche, sofern man bei ihnen überhaupt auf knöcherne Vereinigung rechnen darf.

Wenn man bei sorgfältiger Untersuchung nicht mit Bestimmtheit zu entscheiden vermag, ob ein Schenkelhalsbruch innerhalb oder ausserhalb des Kapselbandes verläuft, so hat man die Behandlung einzurichten, als ob es sich um einen extracapsulären Bruch handle, da hierdurch, wenn der Bruch ein intracapsulärer wäre, kein Schaden gestiftet wird, während bei einem extracapsulären die Heilung wesentlich beeinträchtigt werden kann, wenn man denselben etwa in der von A. Cooper für den Intracapsular-Bruch empfohlenen Weise (vgl. pag. 488) ohne Anwendung mechanischer Hülfe behandeln wollte.

Von den complicirten Fracturen namentlich auch den Schussverletzungen des Schenkelhalses wird wegen ihrer innigen Beziehungen zum Hüftgelenk bei den Krankheiten des letzteren (Bd. IV.) die Rede sein.

### C. Brüche des unteren Endes des Oberschenkelbeins 1).

Am unteren Ende des Femur findet man 1) Schräg- und Querbrüche durch die ganze Dicke und Breite des Knochens, Brüche oberhalb der Condylen (auch Ablösung der unteren Epiphyse des Femur), 2) Brüche der Condylen selbst.

1) Eine ausführliche Abhandlung über diese Brüche hat Ulysse Trélat geliefert (Archives générales de méd. 1854. Vgl. Cannstatt's Jahresbericht pro 1854, Bd. IV. pag. 50). Er stellte 35 Fälle zusummen, unter denen 14mal Bruch beider Condylen, 12mal Bruch eines einzelnen Condylus, 9mal Bruch dicht über den Condylen, quer oder schräg durch die ganze Dicke des Schaftes sich findet.

# 1) Brüche dicht oberhalb der Condylen

ereignen sich am Häufigsten in Folge eines Falles auf die Kniee, seltener nach einem Fall auf die Füsse bei ausgestreckten Beinen. Auch durch directe Gewalt kann an dieser Stelle eine Fractur entstehen. Alsdann hat die Bruchlinie eine quere Richtung oder es findet sich ein Splitterbruch 1). Endlich wurde auch Zerreissung des Knochens durch Muskelgewalt beobachtet, indem der Körper sich mit Gewalt fortbewegte, während der Unterschenkel fixirt war 1). Entsteht dieser Bruch durch indirecte Gewalt, so ist die Richtung gewöhnlich schräg von Hinten und Oben nach Vorn und Unten. Die Verschiebung pflegt dann bedeutend zu sein, zuweilen in der Art, dass das obere Bruchstück mit seiner Spitze die Mm. cruralis, rectus femoris und die Haut durchbohrt. Das untere Bruchstück kann mit seiner Bruchsläche nach Hinten umgekehrt werden durch die Wirkung des Jedoch besteht diese Umdrehung bei Gastrocnemius und Popliteus. Weitem nicht in allen Fällen und meist nur unvollständig. Adductor magnus und Biceps halten durch ihre, die Bruchstelle umfassenden Insertionen der Wirkung der erstgenannten Muskeln das Gleichgewicht. Bei sehr schrägem Verlaufe des Bruches widersetzen sich überdies die Mm. vasti femoris einer solchen Umkehrung. Verläuft die Bruchlinie schräg von Vorn und Oben nach Hinten und Unten, so wird das untere Bruchstück durch den Muskelzug mit seiner zackigen Bruchfläche (Spitze) nach Vorn gedrängt, während das hintere in die Kniekehle geräth und dort die grossen Gefässe verletzen oder comprimiren kann. Mit einer mehr oder weniger gueren Fractur oberhalb der Condylen besteht nicht selten zugleich ein verticaler (Längs-) Bruch, der bis in's Gelenk eindringt, das untere Ende des Femur in zwei Hälsten spaltet, beide Condylen also von einander und von dem übrigen Knochen trennt 3), ähnlich wie dies am unteren Ende des Humerus vorkommt (vgl. pag. 429). — Einkeilung kann bei den ver-

<sup>1)</sup> Ich sah einen Querbruch an dieser Stelle mit beträchtlicher Splitterung auf- und abwärts bei einem kräftigen jungen Menschen, in Folge des Auffallens eines schweren Sacks voll Getreide auf den mit gebeugtem Knie angestemmten Schenkel. Der Verletzte war, nach seiner und der Angehörigen Angabe, noch zwei Stunden Weges mit dem gebrochenen Beine gegangen. Es bestand also gewiss Einkeilung. Als ich ihn, 14 Tage nach der Verletzung, zu sehen bekam, war die Bruchstelle von einem, den ganzen Oberschenkel erfüllenden Jaucheherde umgeben, das untere Bruch-Ende nach Hinten verschoben, Crepitation aber sehr deutlich.

<sup>2)</sup> Von dieser Zerreissung, welche Trélat besonders aufführt, sind die Fälle zu unterscheiden, in denen die Fractur bei ganz unerheblichen Anstrengungen zu Stande kam, wovon sich bei Gurlt (Handbuch I. pag. 241) 3 Beispiele finden.

<sup>5)</sup> Bruch beider Condylen, nach Trelat.

schiedensten Richtungen der Bruchlinie vorkommen. Auch Rotation des unteren Bruchstücks (Dislocatio ad peripheriam) kann mit den übrigen Arten der Verschiebung combinirt werden.

Die Diagnose dieses Bruches ist nicht immer leicht. Beträchtliche Verkürzung, Vorspringen des einen Bruch-Endes oberhalb der Kniescheibe, abnorme Beweglichkeit, Crepitation — lassen, sofern nicht Einkeilung besteht, über die Art der Verletzung allerdings keinen Zweisel. Häusig greisen aber die Bruchzacken so in einander ein, dass bei gleichzeitiger Unversehrtheit eines Theils des Periosts und der Gelenkbänder jede Verschiebung sehlen und die Fractur ganz unerkannt bleiben kann. Mit der Beweglichkeit sehlt dann zugleich auch die Crepitation; man glaubt oft blos eine Gelenkentzündung vor sich zu haben.

Die Prognose ist nicht blos in den Fällen, wo eine der sehr häufigen Nebenverletzungen (Zerreissung der Bänder des Kniegelenks, der Muskeln, der grossen Blutgefässe, oder Durchbohrung der Haut) besteht, sondern wegen der Nähe des Kniegelenks und wegen des gewöhnlich schrägen, oft splitternden Verlaufes der Bruchlinie überhaupt viel schlechter als bei Brüchen im Mittelstück des Femur. Cooper's Fällen erfolgte die Heilung mit beträchtlicher Verkürzung und einem solchen Hervorstehen des oberen Bruch-Endes, dass die Kniescheibe durch dasselbe abwärts gedrängt und die Wirksamkeit der an ihr befestigten Muskeln daher in hohem Grade beeinträchtigt Nach Trélat erfolgt überhaupt nur in der Hälste der Fälle Heilung und diese erfordert zu ihrer Vollendung mehr als 200 Tage. Sehr wesentlich von Belang ist, ob der Bruch sich innerhalb der Kapsel oder ausserhalb derselben befindet. Je weiter er sich von derselben entfernt, desto mehr verhalten sich diese Fracturen auch wie gewöhnliche Brüche des Schenkelbeins.

Bei der Behandlung des Bruches dicht oberhalb der Condylen des Femur soll man, nach der Angabe der meisten Wundärzte, vorzüglich der Umdrehung des unteren Bruch-Endes nach Hinten entgegen zu wirken suchen. Aus diesem Grunde empfehlen die Freunde der gestreckten Lage einen grossen Tampon in die Kniekehle zu legen; die Lobredner der halbgebeugten Stellung halten diese Methode gerade bei dem in Rede stehenden Bruche für vorzüglich, weil Gastrocnemius und Popliteus dadurch erschlafft wefden. A. Cooper berichtet in keinem der von ihm beschriebenen Fälle diese, a priori gefürchtete Verschiebung und hat auch gegen sie keine besondere Behandlung eingeleitet. Nach seinen Erfahrungen ist die gestreckte Lage die günstigste. In einem seiner 3 Fälle sprang das obere Bruch-Ende

stark hervor, sobald man das Knie beugte, während die normale Stellung bei gestrecktem Kniegelenk leicht zu bewirken war. Rücksicht auf die voräussichtlich eintretende Steifigkeit im Kniegelenk empfiehlt sich gleichfalls die Behandlung in ausgestreckter Lage, da ein steifes Bein jedenfalls brauchbarer ist, wenn es gerade, als wenn es im Kniegelenk gebeugt steht. Durch welche Verbände und Apparate in gestreckter Stellung die permanente Extension ausgeübt werden kann, haben wir schon bei den Brüchen des Mittelstücks des Femur (pag. 462 ff.) erläutert. — Handelt es sich um einen Querbruch, so befinden sich die Bruchflächen bei gestreckter Stellung des Gliedes in möglichst genauer Berührung. Das untere Bruch-Ende wird gegen das obere durch den Muskelzug gleichsam angepresst. Dies ist bei halb gebeugter Lage in viel geringerem Grade der Fall. A. Cooper empfiehlt deshalb auch für diese Brüche die permanente Extension in gestreckter Stellung. Die Ausführung derselben mit einer aufgeklebten Bandschlinge und angehängten Gewichten ist nicht blos leicht, sondern lässt die Extension auch leichter ertragen, als irgend ein anderes Verfahren (vgl. pag 356 u. 463). Bei geringer Neigung zur Verschiebung ist, sofern der Zustand der Weichtheile es gestattet, der jedenfalls bequemere Gypsverband ausreichend.

Sieht man sich durch besondere Umstände zur Anwendung der halb gebeugten Lage veranlasst, so muss man jedenfalls vom 40sten Tage ab das Bein immer mehr in die gestreckte Stellung überzuführen suchen, um bei eintretender Gelenksteifigkeit die Extremität in möglichst brauchbarem Zustande zu erhalten (vgl. Ankylose).

Dem Kniegelenk ist während der ganzen Behandlung grosse Aufmerksamkeit zuzuwenden.

# 2) Ablösung der unteren Epiphyse des Femur

kann sich bis zum 20sten Lebensjahre ereignen, setzt aber stets eine sehr bedeutende directe Gewalt voraus. Diese selbst bedingt wesentlich die Verschiebung, welche daher in verschiedener Richtung erfolgen kann. Ist die abgelöste Epiphyse nach Hinten geschoben, so kann die, pag. 491 erwähnte Umwendung nach Hinten erfolgen, so dass ihre vordere Fläche nach Oben sieht und mit dem Ende der Diaphyse in Berührung kommt, wie dies von Coural und Roux in einem Falle beobachtet wurde.

Die Prognose dieser Epiphysentrennung ist wegen der bedeutenden Gewalt, welche sie voraussetzt, sehr bedenklich. Die beträchtliche Quetschung der Weichtheile in der Umgebung des Kniegelenks kann zur Gangrän führen und die Amputation nothwendig machen.

Die mechanische Behandlung muss übrigens dieselbe sein wie beim Querbruch.

3) Brüche einzelner Condylen des Femur setzen immer eine sehr beträchtliche und directe Gewalt voraus. Sie sind von sehr verschiedener Bedeutung, je nachdem sie in's Gelenk dringen oder nicht'), mit einem mehr oder weniger hohen Grade von Quetschung, Wunden u. s. f. complicirt sind. Immer führen sie die Gefahr der Gelenksteifigkeit mit sich. Geschwulst, abnorme Beweglichkeit, Crepitation bei Bewegungen im Kniegelenk und beim

Für die Behandlung ist die gestreckte Lage die beste (A. Coper). Der abgebrochene Condylus wird dabei durch die Tibia ohne einen besonderen Verband in der gehörigen Lage erhalten.

Druck auf das Bruchstück sichern die Diagnose.

## 2) Brüche am Unterschenkel.

Die Fracturen der Unterschenkelknochen galten früher für die häufigsten aller Brüche. Genauere Untersuchungen 3) haben ergeben, dass sie allerdings über 15 Procent aller Fracturen ausmachen, aber doch von den Vorderarm- und Rippen-Brüchen an Häufigkeit übertroffen werden.

Wenn man von Unterschenkelbrüchen schlechtweg spricht, so versteht man darunter gewöhnlich nur die Brüche der Tibia und der Fibula; daher auch der sehr gebräuchliche Ausdruck "Bruch beider Unterschenkelknochen". Die Brüche der Kniescheibe haben mit den übrigen Unterschenkelbrüchen nichts gemein, bieten dagegen grosse Uebereinstimmung mit den Brüchen des Olecranon dar.

### A. Brüche der Kniescheibe.

Die Brüche der Kniescheibe (deren Frequenz kaum 2 Procent aller Fracturen beträgt) sind meist Querbrüche; es kommen aber auch Schräg-, Längs- und Splitterbrüche an ihr vor. Der Bruch ist bald einfach, bald complicirt mit Contusion oder Wunde, welche letztere, sobald sie die Bruchstelle blosslegt, indirect auch das Gelenk öffnet. Ohne Erguss in's Gelenk besteht dieser Bruch niemals.

Actiologie. Die Veranlassung eines Kniescheibenbruches ist bald ein Schlag, ein Fall auf's Knie, bald Muskelcontraction. Brüche, die

<sup>1)</sup> Bei Schussverletzungen oberhalb der Epiphysenlinie dringt die Splitterung fast niemals bis in das Kniegelenk ein (vgl. Bd. 1V.).

<sup>2)</sup> Vgl. Gurlt, Normal-Statistik etc., Arch. f. klin. Chirurgie, 1862. Bd. Ill. pag. 393.

durch letztere entstehen, nennt man auch Brüche durch Zerreissung des Knochens. Die Längsbrüche, ferner die complicirten und die Splitterbrüche der Patella entstehen immer in der erstgedachten Weise, setzen folglich eine directe Gewalt voraus; Quer- und Schrägbrüche können allerdings auch durch eine solche entstehen, werden aber viel häufiger durch eine plötzliche und heftige Zusammenziehung der an der Kniescheibe sich befestigenden Muskeln veranlasst. Diese Entstehungsweise der Quer- und Schrägbrüche ist oft verkannt worden, indem man den Fall, welcher die unmittelbare Folge des Bruches (wegen der sogleich eintretenden Beugung des Unterschenkels) sein muss, häufig für die Ursache desselben angesehen hat. Die Fractur entsteht in solchen Fällen durch das Bestreben, den Körper in dem Augenblicke, wo ihm durch Ausgleiten oder auf andere Weise ein Sturz hintenüber droht, im Gleichgewicht zu erhalten. Dabei machen die Extensoren des Unterschenkels eine plötzliche heftige Zusammenziehung, die Kniescheibe aber, auf welche sich die ganze Gewalt dieser Muskeln concentrirt, befindet sich in diesem Augenblick nicht mit ihrer ganzen hinteren Fläche, sondern nur mit einem kleinen Theile derselben auf der Fossa patellaris des Ihr oberes Ende wird durch die Streckmuskeln bei halb gebeugtem Knie nach Hinten und Oben gezogen. Ihr unteres Ende kann nicht nachgeben, da es in entgegengesetzter Richtung durch das Ligamentum patellae befestigt wird. Die Kniescheibe befindet sich somit unter ähnlichen Verhältnissen, wie ein Stab, den wir vor dem Knie mit den Händen zerbrechen. Ueberwindet die Krast der Extensoren die Cohäsion der Patella, so entsteht ein Querbruch derselben. Leistet letztere Widerstand genug, so zerreisst zuweilen das Ligamentum patellae oder (noch viel seltener) die gemeinsame Sehne der Streckmuskeln, oder (am Seltensten) die Spina tibiae bricht ab. Vermögen alle diese Theile der Zusammenziehung der Extensoren zu widerstehen, so kann endlich der beabsichtigte Zweck der Aufrechthaltung des Körpers erreicht oder, bei unzureichender Kraft der Extensoren, auch der Fall, welcher verhütet werden sollte, nicht verhindert werden. Dieser Mechanismus der Fractura patellae durch Muskelzug ist bereits von J. L. Petit richtig erkannt worden.

Selten kommt ein Querbruch der Kniescheibe durch Muskelzug bei gestreckter Stellung des Beins zu Stande. Es gehört duzu eine sehr grosse Muskelkraft. Desault erzählt einen Fall der Art. Ein Kranker, an welchem der Steinschnitt gemacht war, wurde von so gewaltigen Convulsionen ergriffen, dass beide Kniescheiben zerbrachen. Auch bei Tänzern hat man im Augenblick des Emporspringens vom Boden diesen Bruch entstehen sehen. — Aeusserst selten brechen beide Kniescheiben zugleich; eher noch eine nach der anderen in verschiedenen Jahren, wovon ich 2 Beispiele beobachtet habe.

Verschiebung. Bei Quer- und Schrägbrüchen, sowie auch bei den meisten Splitterbrüchen, ziehen die Extensoren das obere Bruchstück aufwärts. Ist der die vordere Fläche der Patella überkleidende fibröse Ueberzug gar nicht oder nicht gänzlich zerrissen, so beträgt die Verschiebung des oberen Bruch-Endes, und folglich auch der Zwischenraum zwischen beiden Bruch-Enden, nur einige Millimeter. Wenn jener Ueberzug dagegen gänzlich zerrissen ist, so kann das obere Bruchstück um mehrere Centimeter aufwärts gezogen werden. Durch Beugung im Kniegelenk wird der Abstand zwischen den Bruch-Enden beträchtlich vermehrt. Auch bei Längsbrüchen, wo sonst keine Verschiebung der Bruchstücke besteht, kann durch Beugung im Kniegelenk solche herbeigeführt werden (de la Motte). Dieselbe ist abhängig von der Anheftung eines Theils der Mm. vasti an die Seitentheile der Kniescheibe.

Diagnose. Bald nach der Verletzung findet man immer beträchtliche Geschwulst, welche nicht blos in dem schlaffen Bindegewebe vor der Patella ihren Sitz hat, sondern wesentlich auf einem Erguss in die Synovialkapsel beruht. Vor der Patella bildet sich auch bald eine ansehnliche Ecchymose. Die Schmerzhaftigkeit ist Anfangs nicht sehr gross, wird aber mit der Zunahme der Geschwulst und der damit gleichen Schritt haltenden Entzündung im Kniegelenk immer bedeutender. Durch diese Geschwulst kann, besonders wenn der fibröse Ueberzug der Kniescheibe erhalten und die Verschiebung daher unbedeutend ist, die Unterscheidung von einer blossen Contusion des Kniegelenks schwierig werden. Dies gilt insbesondere für den Längsbruch. Bei Querbrüchen ist gewöhnlich der Abstand der Bruch-Enden so beträchtlich, dass man die Haut zwischen ihnen tief in das Gelenk eindrücken kann. Selten kann man die Bruch-Enden einander hinreichend nähern, um Crepitation hervorzurufen.

Charakteristisch sind beim Querbruch der Kniescheibe die Bewegungen, welche der Verletzte mit der Extremität ausführt. Er vermag sich nach dem Falle wohl wieder zu erheben, aber er kann sich weder allein aufrecht erhalten, noch vermag er vorwärts zu schreiten oder gar eine Treppe zu steigen, ohne sogleich auf's Neue zu fallen. Geht er dagegen rückwärts, indem er das verletzte Bein, ohne es zu erheben, auf dem Boden hinzieht, so fällt er nicht. Dies verhält sich bei Zerreissung des Ligamentum patellae oder des Tendo extensor. und beim Bruch der Spina tibiae ganz ebenso 1).

Heilungsvorgang. Kniescheibenbrüche können durch knöchernen

<sup>1</sup>) Bei beiderseitigen Verletzungen der Art kann von solchen Bewegungen natürlich keine Rede sein. llus heilen, wenn die Bruchstücke in genauer Berührung erhalten erden. Dies ist bei Längsbrüchen gewöhnlich leicht; bei diesen ist her die knöcherne Vereinigung die Regel. Querbrüche dagegen ilen gewöhnlich durch eine fibröse Zwischensubstanz, welche, je ch dem Abstande zwischen den Bruch-Enden, mehr oder weniger 1g, und je nach der Ruhe, welche man dem Fasergewebe während iner Entwickelung gegönnt hat, verschieden fest ist. Zuweilen bleibt ch bei genauer Berührung der Bruch-Enden (wahrscheinlich aus 1eren Ursachen) die Callusbildung aus, in welchem Falle sich dann 1e diarthrosen-ähnliche Pseudarthrose bilden kann 1).

Prognose. Lebensgefährlich ist ein einfacher Kniescheibenuch niemals. Dagegen können Complicationen mit Wunde, Quethung etc. wegen der unmittelbaren Nähe des Kniegelenks und der
fahr seiner Entzündung ihn in hohem Grade bedenklich machen.
Bezug auf die Brauchbarkeit des Beins ist die Prognose nie ganz
nstig. Wird knöcherne Vereinigung erzielt, so ist Steifigkeit im
niegelenk zu fürchten; bei fibröser Verbindung der Bruchstücke kann,
nach der Länge derselben, die Wirksamkeit der Extensoren in verhiedenem Grade beeinträchtigt werden. Längsbrüche sind, unter
nst gleichen Verhältnissen, weniger bedenklich als Querbrüche.

Dass Bruch beider Kniescheiben, auch nachdem beide wieder (ligamentös) heilt sind, Unfähigkeit zur Locomotion hinterlasse (Demarquay, nach mündlicher Itheilung, vgl. auch Gaz. des höpit. 1866, No. 134), habe ich in drei von mir >bachteten Fällen nicht bestätigen können.

Behandlung. Die zweckmässigste Lage für die Behandlung von uerbrüchen der Knieschiebe ist diejenige, durch welche die Exnasoren möglichst stark erschlafft werden. Dies erreicht man durch zugung im Hüftgelenk<sup>2</sup>) und Streckung im Kniegelenk. Man legt is Bein auf eine schräg aufsteigende Ebene, so dass die Ferse 1 bis Fuss höher zu liegen kommt als die Hüfte.

Das bierzu erforderliche Gerüst kann leicht aus Brettern zusammengenagelt oder tit Hälfe eines umgekehrten Stuhles und einiger Kissen bergestellt werden. Die fransischen Wundärzte lassen bierbei den Rumpf borizontal liegen. C. J. M. Langenbeck gegen liess das Bein horizontal im Bette liegen, den Rumpf aber im Hüftgelenk

- b) Chassaignac hat einen Fall der Art beobachtet. Das untere Bruch-Ende stellte einen Gelenkkopf dar, welcher von einer Aushöhlung des oberen wie von einer Gelenkhöhle umfasst wurde. Die Pseudarthrose bestand bereits lange Zeit.
- B) Dass durch die Beugung im Hüftgelenk nur der Rectus femoris und auch dieser, da seine beiden Köpfe dicht über dem Pfannenrande entspringen, nur in geringem Grade erschlafft wird, ist von anatomischer Seite leicht zu verstehen. Deshalb aber die Beugung im Hüftgelenk ganz zu verwerfen, dazu liegt (auch wenn man von dem Vorzuge, welchen die schräg aufsteigende Lage des Beins in Betreff der Förderung des Blutabflusses gewährt, ganz absieht.) doch kein Grund vor.

gegen das Bein rechtwinklig beugen, d. h. also den Kranken im Bett sitzen. Jedensalls hält Cooper die richtige Mitte, indem er den Kranken mit etwas erhöhtem Kopse und Rumpse und mit gleichzeitig schräg auswärts gerichtetem Beine liegen lässt.



In dieser Lage hat der Patient aber oft sehr bald unerträgliche Schmerzen in der Fersengegend und am Kreuzbein, wo selbst in kurzer Zeit Decubitus entstehen kann, und die ruhige Lage muss in jedem Fall mindestens 6 Wochen lang innegehalten werden, wenn man eine leidliche Vereinigung erzielen will. Deshalb ist es von Wichtigkeit, die Art der Lage von Zeit zu Zeit zu wechseln, und auch der Rath Sabatier's beachtenswerth, wonach der Patient zeitweise auf der Seite der Verletzung mit stark gegen den Leib angezogenem Oberschenkel und schwach gebeugtem Kniegelenk liegen soll. mässiger ist es, zur Verhütung nachtheiliger Bewegungen, die Extremität von Anfang an auf der schiefen Ebene in eine vorher polsternde Rinne aus Drahtgeflecht (Fig. 59), Blech oder dgl. zu lagern, oder sie mit einem gefensterten Gypsverbande zu umgeben.

Ausser dieser, die Coaptation der Bruch-Enden begünstigenden Lage und einer die Bewegungen im Kniegelenk verhindernden Fixation der Extremität, kann

in den meisten Fällen während der ersten 6 bis 8 Tage eine mechanische Behandlung nicht angewandt werden, weil vor Allem die Entzündung und der Erguss im Kniegelenk zu bekämpfen sind. Dazu reichen in den meisten Fällen Eisbeutel aus. Blutentziehungen sind nur sehr selten erforderlich. — Jedenfalls indicirt aber in erster Linie das Gelenkleiden, dann erst der Bruch als solcher.

Bei Längsbrüchen ist eine weitere mechanische Behandlung entweder gar nicht nothwendig, oder sie beschränkt sich auf einen Contentiv-Verband, der durch Heftpslasterstreisen, eine Gypsbinde und dgl. m. leicht hergestellt wird.

Bei den Querbrüchen dagegen tritt uns eine mechanische Indication sehr deutlich entgegen, nämlich die durch Contraction der Extensoren bewirkte Verschiebung des oberen Bruchstücks zu beseitigen. Dies hat man theils durch Abwärtsdrücken und Abwärtsschieben des oberen Bruchstücks, theils auch durch Compression der Oberschenkelmuskeln, durch welche die Wirkung der Extensoren aufgehoben werden sollte, zu erreichen gesucht. Sehr einleuchtend ist die Wichtigkeit der oben erörterten Lage des Gliedes, um die Extensoren möglichst unwirksam zu machen. — Die Reposition erfolgt durch Hinabschieben des oberen Bruchstücks meist ohne grosse Schwierigkeit, wenn man bis zum 6ten Tage nach der Verletzung wartet, wo dann der Anfangs krampfhaft gespannte Quadriceps extensorius erschlafft zu sein pflegt.

Aus der grossen Anzahl der für die Retention beim Querbruch der Patella empfohlenen Verbände wollen wir nur die bekanntesten hervorheben.

In älterer Zeit wurde vielfach der Chiaster angewandt, ein Verband, der mit einer etwa 5 Meter langen Binde in Achtertouren, welche sich in der Kniekehle kreuzen und vorn abwechselnd oberhalb und unterhalb der Kniescheibe verlaufen, angelegt wird. Um seine Wirkung auf das obere Bruch-Ende zu verstärken, legte man oberhalb desselben eine dicke Compresse oder eine Pappschiene unter die Bindentouren. — Wirksamer ist die Testudo (vgl. Bd. I. pag. 89).

Der Verband der Querwunden, wie wir ihn Bd. I. pag. 165 beschrieben und abgebildet haben, war lange Zeit der gebräuchlichste auch Fig. 60. bei Querbrüchen der Patella.

Desault legte oberhalb und unterhalb der Kniescheibe Longuetten an, welche er mittelst des Chiaster, den er mit einer zweiköpfigen schmalen Binde ausführte, befestigte. Darüber kam noch der gewöhnliche Verband der Querwunden und eine Schiene an der hinteren Seite des Gliedes, durch welche dasselbe in gestreckter Stellung erhalten werden sollte.

C. J. M. Langenbeck suchte vorzüglich die Wirkung der Streckmuskeln zu bekämpfen, zu welchem Behuf er, ausser der schon angegebenen Lage, zwei Rollbinden anwandte, von denen die eine auf-, die andere abwärtssteigend, vom Fuss und von der Schenkelbeuge her, angelegt wurde, so dass beide an der Kniescheibe zusammentrafen.

A. Cooper beginnt seinen Verband (Fig. 60) mit einer vom Fuss aufsteigenden Rollbinde, legt dann zu beiden Seiten der Kniescheibe zwei starke Seitenbänder parallel der Achse des Gliedes an



und befestigt diese durch mehrere Cirkeltouren oberhalb und unterhalb der Kniescheibe in der Art, dass ihre Enden frei bleiben. Diese werden dann von Oben und Unten her zusammengeschlagen und zu beiden Seiten der Kniescheibe zusammengeschnürt, so dass die oberhalb und unterhalb des gebrochenen Knochens liegenden Cirkeltouren und folglich auch die Bruch-Enden gegen einander gedrängt werden. Statt dieses complicirten Verbandes wandte A. Cooper auch einen gepolsterten Gurt an, welcher oberhalb der Kniescheibe fest um den Oberschenkel geschnallt wird, und von dessen Seiten zwei Riemen zur Fusssohle hinabsteigen, die dort zusammengeschnallt werden und durch welche man im Stande ist, das durch den ringförmigen Gurt fixirte obere Bruchstück abwärts zu ziehen. Ausserdem befestigte Cooper die Extremität stets noch auf einer gut gepolsterten Rinne.

B. Bell legte einen starken gepolsterten Riemen oberhalb und einen gleichen unterhalb der Kniescheibe sest an und näberte diese einander durch kleinere vertical von einem zum anderen verlausende, mit Schnallen versehene Riemen. Der obere einculäre Riemen ward ausserdem durch einen an der vorderen Seite des Unterschenkels abwärts steigenden Guit an dem vorderen Ende eines genau am Fusse besestigten Pantossels oder Schuhs abwärts gezogen.

Boyer lagerte die Extremität in eine gut gepolsterte hölzerne Rinne, an deren Rändern stark hervorspringende Näget eingeschlagen sind. An diesen werden Riemen befestigt, welche, quer über die Extremität verlaufend, die Lage derselben sichern. Zwei Riemen aber werden in der Art angelegt, dass sie bogenförmig, der eine das obere, der andere das untere Bruch-Stück umfassen und ersteres abwärts, letzteres aufwärts drängen.

Baudens (Mémoire sur la rupture du ligament rotulien, avec la description d'un appareil curatif nouveau. Gaz. des hôp. 1851 No. 76 und 1852 No. 61° hat statt der Boyer'schen Rinne einen nach Oben und nach Vorn offenen hölzernen Kusteu (Beinlade) angewandt, die Nagelköpfe durch Löcher in den Seitenwänden des Kastens und die Riemen durch Bindenstreifen ersetzt, das Ganze aber als einen neuen Apparat beschrieben.

Alle diese Verbände sind sehr beschwerlich und wenig wirksam. Auch wenn man Kleister, Gutta-Percha und Gyps zu Hülfe nimmt, bleibt es doch sehr zweiselhaft, ob es bei beträchtlicher Neigung zur Verschiebung, besonders also, wenn der sibröse Ueberzug der Kniescheibe gänzlich zerrissen ist, gelingen werde, das obere Bruchstück gehörig zu fixiren. Ueberdies wird durch die zum Hinabschieben des oberen Bruchstückes angebrachten Verbandstücke gewöhnlich ein gestährlicher Druck und überdies eine Wendung der Bruchstäche desselben nach Vorn bedingt und somit, wenn es auch gelingt, der Krast der Extensoren Widerstand zu leisten, doch keine genaue

Vereinigung erreicht (Malgaigne). Manche Autoren (Peter Camper, Jobert, Kluyskens) haben daher auf jeden Verband verzichtet, dem Patienten blos eine zweckmässige Lage empfohlen und auch diese nicht allzu lange einhalten lassen, aus Besorgniss vor Gelenksteifigkeit. So sehr aber auch gegen diese die geeigneten Vorsichtsmaassregeln in gleicher Weise wie bei der Fractur des Olecranon zu ergreifen sind, so ist es doch anderer Seits von grosser Wichtigkeit, wenn auch keine knöcherne Vereinigung, so doch wenigstens eine möglichst kurze und feste fibröse Zwischensubstanz zu erzielen. Deshalb darf man denn auch, wenn die Bruchstücke eine erhebliche Diastase zeigen, dem Verletzten nicht blos ein längeres Still-Liegen, sondern auch die Anwendung eingreifenderer Vereinigungsmittel wohl zumuthen. Unter letzteren sind namentlich die von Malgaigne angegebenen stählernen Hakenklammern zu erwähnen. Ein scharfer Doppelhaken wird durch die Haut in den oberen Rand des oberen Bruchstückes, ein zweiter in den unteren Rand des unteren Bruchstückes eingeschoben. Jeder Doppelhaken ist an einer Stahlplatte besestigt. und beide Platten können in beliebiger Stellung zu einander durch eine Schraube befestigt werden. Sobald die Haken eingeschoben und die Bruchstücke coaptirt sind, fixirt man die Platten und somit, durch Vermittelung der Haken, auch die Bruchstücke unbeweglich durch das Anziehen der Schraube. Der Apparat bleibt 14 bis 20 Tage liegen, sofern nicht entzündliche Erscheinungen zu früherer Entfernung auffordern. Von theoretischer Seite lässt sich einwenden, dass das Einschieben der Haken eine bedenkliche Knochen-Entzündung herbeiführen werde. Die Erfahrung hat aber gelehrt, dass dieser Apparat, bei richtiger Handhabung, in der Regel unschädlich, dagegen selbst bei veralteten Brüchen und Pseudarthrosen der Patella viel wirksamer ist, als alle anderen Verbände. Wo eine beträchtliche Verschiebung zu bekämpfen ist, sollte man daher dieser Befestigungsweise den Vorzug geben. Natürlich wird es aber auch bei ihrer Anwendung zweckmässig sein, vorher die Entzündung zu mässigen und den Erguss in das Gelenk zu beseitigen, wie wir dies bereits Anfangs in Betreff der Behandlung der Kniescheibenbrüche überhaupt hervorgehoben haben. - Um vor allen Gefahren der Hakenklammern sicher zu stellen, empfiehlt U. Trélat') sie nicht in die Bruchstücke, sondern in zwei oberhalb und unterhalb der Kniescheibe (im erweichten Zustande) aufgelegte Guttapercha-Platten einzusetzen. aber ihre Wirkung im höchsten Grade beeinträchtigt.

<sup>1)</sup> Gazette des hópitaux, 1862, pag. 523.

In allen Fällen, welche keine besondere Neigung zu starker Verschiebung zeigen, genügt die Fixation der Extremität in gestreckter Lage und die Befestigung der Bruchstücke mit Heftpflasterstreifen.

Bei complicirten Brüchen der Patella treten alle auf die Vereinigung der Bruchstücke abzielenden Behandlungsweisen in den Hintergrund. Hier handelt es sich oft nur noch um die Erhaltung des Beines, oder gar um die Erhaltung des Lebens. Jedoch hat man die Gefahren dieser Verletzungen früher wohl überschätzt, was zum grossen Theil durch die unzweckmässige Behandlung der Gelenkwunden überhaupt verschuldet sein mag. Man kann daher die frühere Lehre, bei jeder mit einer zur Bruchstelle führenden, mithin auch in's Gelenk penetrirenden Wunde complicirten Patellarfractur müsse sofort im Oberschenkel amputirt werden, nicht mehr als allgemein gültig anerkennen. Schussverletzungen der Art mögen im Kriege beim Mangel geeigneter Transportmittel noch immer die Amputation erheischen. Im gewöhnlichen Leben wird man unter Anwendung sorgfältiger Immobilisation und antiseptischer Verbände das Glied zu erhalten suchen. Die von Theden und von Beck 1) bei Zerschmetterungen der Kniescheibe (mit gleichzeitiger Hautwunde) vorgeschlagene Exstirpation derselben scheint, nach den vorliegenden Erfahrungen, in der That bessere Resultate zu ergeben, als man a priori erwarten sollte \*).

## B. Britche der Tibia und Fibula, Unterschenkelbrüche im engeren Sinne.

Der Bruch "beider Unterschenkelknochen" (vgl. pag. 494) gehört zu den häufigsten Knochenbrüchen. Gewöhnlich hat er seinen Sitz an der Grenze zwischen dem mittleren und unteren Drittel. Beide Knochen brechen bald in derselben, bald in verschiedener Höhe. Querbrüche kommen fast ausschliesslich bei Kindern vor. Gewöhnlich, zumal bei Erwachsenen, verläuft der Bruch der Tibia schräg von Oben und Aussen nach Unten und Innen oder von Hinten und Oben nach Vorn und Unten. Besonders zu erwähnen sind die Vförmig und die spiralig (spiro'id) verlaufenden Bruchlinien, welche oft mit ihrem unteren Ende in's Fussgelenk eindringen. Die Fractur kann auch mehrfach oder gesplittert und mit heftiger Quetschung oder Zerreissung der Haut complicirt sein, welche bald durch die einwirkende

<sup>1)</sup> Beck, Die Schusswunden, pag. 335; vgl. Simon, Ueber Schusswunden, pag. 97.

<sup>2)</sup> Vgl. R. Volkmann's Referate in dem Jahresbericht von Virchow u. Hirsch, p. 1868. Bd. II. pag. 365, p. 1869. Bd. II. pag. 354.

Gewalt, bald durch das Hervordringen der scharfen Spitze des oberen Bruch-Endes bedingt sind.

Die Veranlassung eines Unterschenkelbruches ist in der Regel ein Fall oder eine directe Gewalt. Fractur beider Unterschenkelknochen durch Muskelzug ist äusserst selten. Brüche durch directe Gewalt sind häufiger Querbrüche, ebenso oft aber auch Splitterbrüche und ganz gewöhnlich mit beträchtlicher, weit verbreiteter Quetschung, mit Wunde u. s. w. complicirt. Bricht die Tibia unter der Einwirkung einer directen Gewalt, während der Verletzte aufrecht steht, oder versucht derselbe nachher aufzustehen, so bricht die Fibula meist nachträglich auch, indem sie allein zu schwach ist, um das Gewicht des Körpers zu tragen. Bei einem Fall auf die Füsse wird die - einer Seits von der Last des Körpers, anderer Seits von dem den Fuss treffenden Schlage in der Richtung ihrer Längenachse auf's Aeusserste zusammengepresste - Tibia gewöhnlich etwas unterhalb ihrer Mitte in schräger, selten in spiralförmig gewundener Richtung zerbrochen. Die Fibula bricht nachträglich etwas höher oder (weniger oft) etwas tiefer durch den so eben erläuterten Mechanis-Brüche der Unterschenkelknochen kommen auch durch eine plötzliche gewaltsame Ablenkung der Fussspitze nach Aussen (Torsion) Wenn hierbei der äussere Knöchel und die Ligamenta tibio-fibularia Widerstand leisten, so bricht die Tibia in ahnlicher Weise, wie man ein Stück Holz, wenn man seine beiden Enden in entgegengesetzter Richtung um seine Längsachse dreht, zerbrechen Der Fractur der Tibia folgt diejenige der Fibula durch denselben Mechanismus. Versuche am Cadaver und klinische Beobachtungen lehren, dass vorzugsweise bei alten Leuten in dieser Art Unterschenkelbrüche zu Stande kommen, was sich daraus erklärt, dass ienseits des 50sten Lebensjahres die Bänder fester und die Knochen brüchiger sind ').

Verschiebung findet bei Querbrüchen der Unterschenkelknochen gewöhnlich nur ad latus und ad directionem Statt. Das untere Bruchstück rückt nach Hinten; zugleich erfolgt eine winklige Verbiegung durch den überwiegenden Zug der Wadenmuskeln. Bei Brüchen im unteren Drittel rückt ausserdem das untere Bruchstück durch den Zug der Peronei nach Aussen. — Bei Schrägbrüchen fehlt fast niemals Dislocatio ad longitudinem. Das untere Bruchstück gleitet hinter dem oberen in die Höhe und die Spitze des oberen erhebt die äusseren Bedeckungen. Bewegt sich das letztere unter der

<sup>2)</sup> Recherches sur la fracture du peroné, par Maisonneuve, Arch. génér. de méd. 1840, Tom. VII. pag. 165 u. 483.

Last des Körpers abwärts, so durchbohrt es die Haut, ja sogar bisweilen die Kleider und kann selbst bis in den Boden eindringen. — Alle diese Verschiebungen werden viel mehr durch andere mechanische Verhältnisse, als durch Muskelzug bewirkt. — Brüche beider Knochen im oberen Dritttheil des Unterschenkels entstehen fast nur durch directe Gewalt und verlaufen gewöhnlich quer. Bei ihnen besteht meist nur Verschiebung ad latus und auch diese gewöhnlich in geringem Grade. Bei den viel seltneren Schrägbrüchen in dieser Gegend ist die Verschiebung beträchtlicher. Verläuft die Bruchlinie von Oben und Hinten nach Unten und Vorn, oder schräg von Aussen nach Innen, so wird das obere Bruchstück durch die mittelst des Ligamentum patellae an ihm befestigten Extensoren nach Vorn gezogen. Hat dagegen die Bruchlinie die Richtung von Oben und Vorn nach



Fig. 61.

Unten und Hinten, so ziehen die Flexoren das obere Bruchstück nach Hinten, was besonders bei einem Versuch zur Streckung im Kniegelenk in die Augen fällt. - Hat die Fractur ihren Sitz am unteren Ende des Unterschenkels, so verschiebt sich das untere Bruchstück durch den Zug der Wadenmuskeln nach Hinten und Oben, zuweilen in sehr beträchtlichem Grade. Sind beide Malleolen abgebrochen, so rückt der mittlere Theil des unteren Endes der Tibia auf der Gelenkfläche des Talus nach Vorn, der ganze Fuss aber mit den Malleolen nach Hinten. Auch diese Verschiebung, welche mit oder ohne Zerreissung der Gelenkkapsel bestehen kann, erreicht zuweilen einen sehr hohen Grad. Bemerkenswerth ist der von A. Cooper beschriebene Verlauf der Bruchlinie, welcher Fig. 61 dargestellt ist. Von det Tibia ist nur ein kleines Stück ihres äusseren Theiles und zwar fast vertical abgebrochen, so dass der Bruch in's Gelenk dringt. Die Fibula ist ein wenig höher schräg gebrochen. Das abgelöste Stück der Tibia bleibt an dem unversehrten Malleolus externus

sitzen. Die übrige Tibia wird sammt dem oberen Bruchstück der Fibula nach Innen und Unten dislocirt. Die Bruchstäche der Fibula kommt entweder auf die obere Fläche des Talus zu stehen, oder der Talus drängt sich zwischen die beiden Unterschenkelknochen, so dass diese ihn gabelförmig umfassen. Im letzteren Falle besteht also eine Verrenkung des Fusses gerade aufwärts in das Spatium interosseum. Nicht minder ausgedehnte Verschiebungen finden sich nach

Fig. 63.





Aussen und Innen, nach Vorn und Hinten, wenn beide Malleolen abgebrochen sind. Vgl. Fig. 62 und 63. Die Gelenkkapsel muss in allen diesen Fällen immer zerrissen sein.

Von der Complication der Brüche in der Nähe des Fussgelenks mit Verrenkung im Fussgelenk wird weiter unten bei den isolirten Brüchen der Tibia und der Fibula, sowie bei den "Verrenkungen des Fusses" genauer die Rede sein.

Sobald ein hoher Grad von Beweglichkeit an der Bruchstelle besteht, tritt bei allen Unterschenkelbrüchen durch das Gewicht des Fusses noch Dislocatio ad peripheriam hinzu, indem durch dasselbe das untere Bruchstück nach Aussen rotirt wird.

Die Diagnose der Brüche beider Unterschenkelknochen bietet nur selten Schwierigkeiten dar. Abnorme Beweglichkeit, Crepitation, Difformität, Verkürzung, Hervorragen des oberen Bruchstücks sind die, gewöhnlich leicht wahrzunehmenden, entscheidenden Symptome.

Die **Prognose** der Unterschenkelbrüche ist im Allgemeinen weniger schlimm als diejenige der Oberschenkelbrüche; der Unterschenkel ist weniger fleischig, die Bruchstelle weiter vom Rumpse entsernt, die Retention leichter zu bewirken. Jedoch macht bei Schrägbrüchen das Hervorstehen des oberen Bruch-Endes oft Schwierigkeiten, und alle Fracturen in der Nähe des Fussgelenks sind nicht blos wegen der zu besürchtenden Gelenksteifigkeit, sondern auch wegen der mit ihnen sast immer verbundenen bedeutenden Quetschung der Weichteile in hohem Grade bedenklich. Letztere kann nicht blos zu einer hestigen, über das ganze Fussgelenk sich erstreckenden Entzündung,

sondern auch zu einer schnell um sich greifenden brandigen Zerstörung Veranlassung geben.

Behandlung. Die Reduction geschieht nach den allgemeinen Vorschriften (pag. 344 u. f.). Dass sie gelungen sei, erkennt man, indem man die Crista tibiae ihrer ganzen Länge nach mit dem Finger vertolgt, die Länge der fracturirten Extremität mit derjenigen der gesunden vergleicht und darauf achtet, dass die grosse Zehe in einer vom inneren Rande der Kniescheibe vertical abwärts geführten Linie sich befinden muss.

Zum Behuf der Retention sind bei allen nicht complicirten Unterschenkelbrüchen ohne besondere Neigung zur Verschiebung Gypsoder Gutta-Percha-Verbände die zweckmässigsten Mittel, weil solche in diesen Fällen vollkommen ebenso viel leisten, als alle anderen Verbände und dem Kranken doch viel grössere Bequemlichkeit und Freiheit gestatten. Will man sich dieser erstarrenden Verbände nicht bedienen, oder besteht eine Complication, welche ihre Anwendung unzulässig macht, so hat man die Auswahl unter einer grossen Anzahl von Behandlungsweisen, die theils nur durch zweckmässige Lagerung, theils durch seitlichen und directen Druck, theils endlich durch permanente Extension wirken, wie wir dies bei Besprechung der Therapie der Knochenbrüche im Allgemeinen bereits angegeben haben.

Zur "zweckmässigen Lagerung" des Beines bedient man sich eines Spreukissens (pag. 343) oder einer gut gepolsterten Schwebe (Bd. I. pag. 103). — Will man sich bei complicirten Unterschenkelbrüchen einer Schwebe bedienen, so verdient die von Middeldorpf angegebene Gutta-Percha-Schwebe den Vorzug. Diese besteht aus einer hinreichend grossen und starken Gutta-Percha-Platte, welche (im erweichten Zustande) muldenförmig um die hintere Hälfte des Unterschenkels herumgebogen, zugleich seitliche Abweichungen hindert und ganz undurchdringlich und unveränderlich ist. Zum Behuf des Aushängens werden an den vier Ecken Schnüre besestigt.

Um das Glied mit halbgebeugtem Knie zu lagern, kann man sich ausser der Schwebe auch dicker Kissen bedienen.

Pott liess die Verletzten auf der Seite, mit halbgebeugtem Hüftund Kniegelenk liegen. Dupuytren und neuerdings Middeldorpf') haben dies Verfahren mit Vortheil angewandt und empfohlen.

Bei den meisten Unterschenkelbrüchen ist die Lagerung des Beines mit gestrecktem Knie, sofern nur letzteres nicht unbeweglich fixirt wird, ebenso bequem als die halbgebeugte Lage. Nothwendig er-

2) Kalluschke, De site laterali in fracturis ossium cruris adhibendo. Diss. inseg-Vratislaviae 1860. scheint etztere, wenn die Bruchlinie im oberen Drittheil des Unterschenkels schräg von Oben und Vorn nach Unten und Hinten verläuft, wobei es sehr schwierig wäre, der durch Biceps, Semitendinosus und Semimembranosus bewirkten Verschiebung des oberen Bruch-Endes nach Hinten in gestreckter Lage entgegen zu wirken. Verläuft die Bruchlinie an derselben Stelle in entgegengesetzter Richtung, so ist gerade umgekehrt die gestreckte Lage erforderlich.

Unter den durch seitlichen Druck wirkenden Verbänden sind (ausser den erstarrenden) zu nennen: 1) Der gewöhnliche Contentiv-Verband, welcher in der oben (pag. 348 u. f.) beschriehenen Weise angelegt wird und nur durch eine zur Sicherung der Lage des Fusses hinzugefügte steigbügelartige Binde vervollständigt zu werden pflegt. 2) Die von Sharp und Bell empfohlenen Schienen, welche die Gestalt eines Strumpsbrettes haben, an ihren inneren, d. h. dem Unterschenkel und dem Fuss zugewandten, Flächen ausgehöhlt sind und in der den Knöcheln entsprechenden Gegend Löcher besitzen, um jeden Druck auf diese zu vermeiden. 3) Die Petit'sche Beinlade '). Dies ist ein der Länge des Unterschenkels entsprechender, schmaler Kasten, dessen Höhe ungefähr der Länge des Fusses gleichkommt. oben und an einem Ende offen; die Seitenwände sind mit der unteren Wand durch Charniergelenke verbunden, so dass sie ganz heruntergeklappt werden können. In den Kasten legt man zuerst einen Spreusack, darüber ein Stück Wachstaffet (oder anderes wasserdichtes Zeug) und Scultet'sche Binden, darauf dann den fracturirten Unterschenkel, der mit der vielköpfigen Binde umgeben, auch wohl noch durch Compressen oder Watte geschützt, dann aber mit dem von den Seiten emporgeschlagenen Wachstaffet umhüllt wird. Ausserhalb des Wachstaffets legt man zu beiden Seiten hinreichend dicke Spreusäcke, so dass die Seitenwände, wenn sie emporgeklappt werden, wie Schienen, den Unterschenkel zwischen sich nehmen. Die schmale Wand am Fuss-Ende des Kastens dient als Fussbrett, indem man den Fuss mit weichen Bindenstreifen daran befestigt. An diesem Brette werden auch die Seitenwände, wenn sie heraufgeklappt sind, durch Haken festgehalten. Zur Erneuerung des Verbandes klappt man eine oder beide Seitenwände herunter, entsernt die beschmutzten Verbandstücke innerhalb des Wachstaffets, ersetzt sie durch neue, lagert die Spreusäcke wieder gehörig und schliesst die Lade wie früher.

Bei sehr grosser Neigung zur Verschiebung reichen alle

<sup>3)</sup> Dieser, früher als "Heister'sche Beinlade" beschriebene Apparat wird mit Recht nach Petit benannt, da er von diesem 16 Jahre früher, als Heister ihn rühmte, beschrieben ist. Vgl. Petit, Maladies des os, Tom. II. Paris 1723.

diese Verbände nicht aus. Dies ist besonders bei dem schräg von Hinten und Oben nach Vorn und Unten verlaufenden Bruche der Fall. Alsdann sucht man durch mehrfache Compressen und besondere kleine Schienen einen Druck auf das vorspringende obere Bruch-Ende auszuüben. Vollständiger und sicherer wird dies durch den von Malgaigne erfundenen Apparat erreicht, welcher Fig. 64, 65 und 66 nach der von Uytterhoeven angegebenen Modification abgebildet ist 1).



1) Fig. 64, 65 und 66 sind aus der Bd. 1. pag. 99 citirten Abhandlung von Uytterhoeven entlehnt. Der Malgaigne'sche Apparat ist hier mit einem Gutta-Percha-Verbande combinit, dessen unterstes Stück mittelst eines umgeschaslten Riemens besetigt ist. Der stählerne Stachel b, zu dessen sicherer Haltung der Eisenstab f in einen Knopf eingefügt werden kann, steckt mit seinem cylindrischen oberen Ende in dem unteren Ende der Schraube c so, dass bei den Drehungen derselben der Stachel sich nicht mit dreht, sondern einsach vorwärts geschoben wird. Nach Malgaigne's ursprünglicher Vorschrist bildet der Stachel mit der Schraube ein Stück. Die auswärts gerichteten Spitzen an der convenen Fläche der Stahlplatte d dienen zu ihrer Besetigung an einem Riemen oder anderweitigen Bügel. Die Drehungen der Schraube c werden mittelst des auf das obere vierseltige Ende derselben auszusetzenden Handgriss ausgeführt, welcher, um die Bewegungen der Schraube unbesugten Händen zu entziehen, entsent werden kann.

An einem Bügel oder Riemen, welcher, von dem übrigen Verbande ausgehend, gerade über die Stelle, an welcher das obere Bruch-Ende hervorspringt (Fig. 64, b), gespannt ist, befindet sich eine Stahlplatte, durch welche eine Schraube verläuft, mittelst deren ein an ihrem unteren Ende befindlicher stählerner Stachel durch die Haut hindurch in das vorspringende Bruch-Ende eingebohrt werden kann.

Unzweiselhast hängt der Vorsprung des oberen Bruch-Endes von der durch Muskelzug bedingten Verschiebung des unteren nach Oben und Hinten ab. Daher ist es ganz rationell, zur Beseitigung desselben nicht einen Druck auf das obere, sondern einen Zug am unteren Bruch-Ende zu empsehlen. Dies ist denn auch die Beweissührung Derjenigen, welche für die Behandlung der Unterschenkelbrüche vorzugsweise die permanente Extension anwenden wollen, — und gewiss mit Recht; wäre es nur möglich, sie mit der gehörigen Energie in solchen Fällen durchzusühren, in denen eine bedeutende Neigung zur Verschiebung besteht. Dieselbe wird aber viel seltener und schwieriger ertragen, als der auf eine kleine Stelle beschränkte und erfahrungsmässig sehr wirksame Druck der Malgaigne'schen Schraube.

v. Dumreicher (Die Behandlung der schiesen Knochenbrüche an den unteren Extremitaten mit einem neuen Extensionsopporat. Proger Vierteljahrsschrift, 1857, Bd. II. pag. 1 ff.) hat zur Ausführung der permanenten Extension (sowohl am Oberals am Unterschenkel) einen sehr complicirten und kostspieligen Apparat (Eisenbahnapparat) angegeben, dessen Wirksamkeit grade in den eben erwähnten Fällen unläugbar ist. Ein Petit'scher Blechstiefel (d. h. eine an der Ferse rechtwinklig gebogene Blechschiene, welche mit der oberen Hälfte den hinteren Umfang des Unterschenkels, mit der unteren die Fusssohle umfasst), ruhend auf 2 Stahlbogen, die mittelst verschiebbarer Füsse an 2 Eisenschienen befestigt sind, wird dick mit Watte gepolstert und dient zur Aufnahme des unteren Theiles der gebrochenen Extremität, welche mittelst Binden an den Stiefel und durch diesen unbeweglich an die genannten beiden Eisenschienen fixirt wird. Auf letzteren bewegt sich, mittelst 4, auf den glatten Eisenschienen leicht bin und her gleitender Rader, das obere Stück der gebrochenen Extremität, welches mittelst Binden an eine Schiene besestigt wird, die unbeweglich an zwei, jene 4 Rädchen verbindende Stahlbugel sixirt ist. Die Eisenschienen selbst ruben. mittelst ungleich hoher, durch abnliche Stahlbugel mit einander verbundener Pfeiler auf 4 Radern, welche, nach Art von Eisenbahnradern, auf zwei, auf einer schiefen Holzebene von 5-6 Neigungswinkel angebrachten Stahlschienen leicht auf- und abgleiten. Ein durch eine Oese in jedem der die Rader verbindenden Stahlbugel bindurchlausender Leitungsdraht verhindert das Abgleiten der Räder von den Schienen. Die Höhe der ungleich langen Füsse, welche die Rader tragen, ist so gewählt, dass die in den Stiefel gelagerte Extremität vollkommen horizontal liegt. Das untere Extremitätenstück, mittelst des Stiefels unbeweglich an die Eisenstäbe fixirt, folgt der Neigung der letztern, auf der schiesen Ebene abwärts zu gleiten; sein eigenes Gewicht wirkt als wesentlicher Factor mit und extendirt das untere Bruchstück gegen das obere, welches, mittelst leicht hin- und hergleitender Rader auf den Eisenstäben ruhend, dem Zuge nach abwärts nicht zu folgen braucht.

Die permanente Extension mittelst aufgeklebter Pflasterstreisen ist hier schwer oder gar nicht durchzusühren, weil die Strecke, auf welche man die Streisen sestkleben kann (von den Malleolen bis zur Bruchstelle) in der Regel nicht lang genug ist, um denselben hinreichenden Halt zu gewähren. Man muss immer die Besetsigung des Fusses an einem Fussbrett (an welchem dann extendirt wird) zu Hülse nehmen.

Stromeyer hat das hartnäckig hervorstehende Bruch-Ende, welches die Haut zu durchbrechen drohte, blossgelegt und abgesägt. Der Erfolg war günstig. — In Fällen, wo die Wadenmuskeln einen allzu beträchtlichen Zug an dem unteren Ende ausüben, ist die Durchschneidung der Achillessehne als ein schnell wirksames und, sofern die Umgebungen derselben nicht etwa stark gequetscht sind, auch unschädliches Mittel zu empfehlen.

Die sehr häufige Complication der Unterschenkelbrüche mit Zerreissung oder Durchbohrung der Haut erheischt, wenn keine bedeutende Quetschung dabei besteht und die Reduction in der gewöhnlichen Weise gelingt, keine Abweichung von der schon angelst das keilförmig zugespitzte obere Bruchgebenen Behandlung. Ende in der Wunde fest eingeklemmt, so muss man diese erweitern. Gelingt die Reduction desselben nicht vollständig oder tritt die Verschiebung sogleich wieder ein, so sägt man die hervorragende Spitze Ist letztere bereits vom Periost entblösst, so muss sie jedenfalls abgesägt werden, da durch ihre Nekrose die Heilung der Wunde ungemein verzögert werden würde. Bei fortdauerndem, hartnäckigem Hervorstehen eines Bruch-Endes hat man auch die Knochennaht und -Ligatur (mit Eisen - oder Silberdrähten) angewandt und davon wiederholt günstigen Erfolg, zuweilen auch Einheilen der eingelegten Drähte beobachtet 1).

Bei Unterschenkelbrüchen, welche mit bedeutender Quetschung complicirt sind, soll man, nach der bisher herrschenden Anschauung, nicht sofort einen festen Verband anlegen. Meist kommt aber der Arzt in solchen Fällen erst hinzu, wenn schon bedeutende Anschwellung entstanden ist. Dann kann man dreist einen die Geschwulst umfassenden Gypsverband anlegen, den man, wenn die Geschwulst noch steigt, nachdem er erstarrt ist, spaltet und durch Einsetzen kleiner Holzkeile erweitert. Anderen Falls wird der Unterschenkel auf einem Häckselsack bequem gelagert und der Verschiebung der Bruch-Enden durch das Anlegen der vorher gut zu polsternden

1) Vgl. Bérenger-Féraud, de la ligatures des os dans les fract..compliquées. Bull. gén. de thérapeutique, 1868, Janv., Août. In den angeführten Fällen wurden die Knochen Enden mit Eisendraht zusammengebunden; die Drahtschlinge heilte ein. Sharp'schen hölzernen Schienen vorgebeugt. Zur Befestigung derselben sind gewöhnliche Bandschlingen ausreichend. Für solche Fälle dürfte auch der namentlich von Max Müller¹) allgemeiner empfohlene "halbe Gypsguss" besonders werthvoll sein.

Wenn beträchtliche Eiterung besteht, so erweisen sich, nächst dem, pag. 361 beschriebenen Gitterverbande, die in neuester Zeit besonders von Stromeyer und C. O. Weber<sup>3</sup>) wieder empfohlene Petit'sche Beinlade und die Middeldorpf'sche Gutta-Percha-Schwebe besonders nützlich.

Es versteht sich von selbst, dass ausser diesen mechanischen Hülfen die Behandlung der Quetschung nach allgemeinen Regeln mit grösster Sorgfalt einzuleiten ist und dass man, wenn Eiterung eintritt, wie bei einer Phlegmone, frühzeitig durch Einschnitte für Entleerung des Eiters zu sorgen hat. Ist alle Entzündungsgeschwulst beseitigt, so kann man unbedingt zur Anwendung eines gefensterten Gutta-Percha- oder Gyps-Verbandes schreiten. Ich habe aber auch in den schlimmsten Fällen von der frühzeitigen Anlegung des Gypsverbandes nur günstige Erfolge gesehen.

Die Consolidation eines Bruches beider Unterschenkelknochen erfolgt, sofern die Bruchstelle nicht eitert, in 40—50 Tagen. Brauchbarkeit des Beins ist vor Ablauf des dritten Monats nicht in Aussicht zu stellen. Bei Brüchen in der Nähe des Fussgelenkes geht noch längere Zeit darüber hin, bis die Beweglichkeit des letzteren, sofern sie überhaupt wieder zurückkehrt, sich vollständig einstellt.

### C. Briiche der Tibia.

### 1) Brüche im Mittelstück der Tibia.

Das Mittelstück der Tibia bricht selten allein, — am Häufigsten noch in Folge einer direct einwirkenden Gewalt, in welchem Falle der Bruch bald longitudinal (als Fissur), bald quer verläuft oder gesplittert ist, — seltener durch Gegenschlag in Folge eines Falles auf die Füsse, wo dann die Bruchlinie eine schräge Richtung hat. Verschiebung fehlt bierbei ganz, besonders im ersteren Falle, oder ist doch sehr gering; niemals besteht Dislocatio ad longitudinem oder ad peripheriam. Beim Querbruch springt das obere Bruch-Ende gewöhnlich etwas hervor, indem das untere nach Hinten verschoben wird.

Beitrag zur Verwendung des halben Gypsgusses in der Chirurgie, Archiv f. klin. Chirurgie, 1864, Bd. VI. pag. 159.

<sup>2)</sup> Chirurgische Erfahrungen und Untersuchungen. Berlin 1859, pag. 129 u. f.

Die Diagnese kann schwierig sein, da der Verletzte, selbst beim Querbruch, wenn die Fibula das Körpergewicht allein zu tragen vermag, vielleicht aufstehen und weiter gehen kann, eine Difformität aber gar nicht besteht. Eine genaue Untersuchung der Crista tibiae lässt jedoch auch die geringste Verschiebung erkennen. Wird das obere Ende des Unterschenkels fixirt und an dem unteren der Versuch zu Bewegungen gemacht, so kann auch abnorme Beweglichkeit an der Bruchstelle und Crepitation entdeckt werden. Fissuren lassen sich von Quetschung des Knochens nicht unterscheiden.

Die **Pregnese** ist, abgesehen von Complicationen, namentlich auch starker Knochen-Quetschung (welche leicht zu gefährlicher Osteomyelitis führt), günstig. Die Heilung erfolgt bei Anwendung der gewöhnlichen Verbände ohne zurückbleibende Functionsstörung, obgleich die Verschiebung des unteren Bruch-Endes nach Hinten sich nicht immer ganz beseitigen lässt.

### 2) Brüche im oberen Ende der Tibia.

Die Brüche des oberen Endes der Tibia sind wesentlich verschieden, je nachdem sie die ganze Dicke des Knochens betreffen oder nur einen Theil derselben absprengen. Im letzteren Falle dringen sie gewöhnlich in schräger Richtung in's Kniegelenk.

Meist entstehen sie in Folge directer Gewalt, durch Hufschlag, durch Geschosse, und sind daher auch häufig complicirt.

Ueberaus selten wird die Tuberositas tibiae durch Muskelzug abgerisses, wovon Paul Vogt (Berl. klin. Wochenschrft. 1869. No. 22) ein lehrreiches Beispiel beschrieben hat. Viel eher entsteht, unter dem hierzu erforderlichen Zuge des Quadriceps extens., eine Fractur der Patella oder eine Zerreissung entweder des Ligamestum patellae oder des Tendo extensorius. Vgl. pag. 493.

Die **Prognose** ist sehr übel, wenn der Bruch in's Gelenk eindringt. Aber auch anderen Falls erstreckt sich die Entzündung oft auf das Gelenk, in Folge der Quetschung, welche dies durch die immer sehr bedeutende Gewalt erleidet. Die abgerissene Tuberositas scheint schwer wieder anzuheilen. Langsame Heilung beobachtet man bei fast allen Fracturen im oberen Ende der Tibia. Man erklärt dies aus der Grösse des Blutergusses, der sich in dem gefässreichen Knochengewebe bilde; vielleicht trägt das Ueberwiegen der Substantia spongiosa die Schuld.

Die Behandlung muss, je nach der Beschaffenheit des Bruches, verschieden sein. Ein Schrägbruch, welcher in das Gelenk eindringt und nur einen Theil der Dicke des oberen Gelenk-Endes der Tibia abgesprengt hat, muss wie ein Schrägbruch in den Condylen des

mur behandelt werden. Die gestreckte Lage und ein fixirender rband sind die geeigneten Mittel. Die abgerissene Tuberositas muss in, in gestreckter Lage des Beins, durch Pflasterstreifen oder Kleberbände genau angedrückt gegen den Schaft der Tibia halten. Für übrigen Brüche gelten dieselben Regeln, wie beim Bruch beider iterschenkelknochen im oberen Drittel.

Frühzeitig, jedoch nicht vor Erlöschen aller Entzündungs-Erneinungen, muss man passive Bewegungen im Kniegelenk vornehmen, I Steifigkeit zu verhüten. Bestehen zugleich anderweitige Complitionen, namentlich eine penetrirende Wunde, so ist vor Allem die age über Amputation oder Resection zu erledigen (vgl. Bd. IV.).

### → 3) Brüche des unteren Endes der Tibia 1).

Brüche am unteren Ende der Tibia können, obgleich selten, ne Verletzung der Fibula bestehen. Der Bruch dringt entweder rch die ganze Dicke des Knochens oder löst nur den Malleolus, in tenen Fällen auch blos das an die Fibula grenzende Stück von n übrigen Knochen ab. Letztere Brüche sind nahezu Längsbrüche 1 dringen immer in das Gelenk ein. Verläuft ein Schrägbruch 1 Oben und Aussen nach Unten und Innen durch die ganze Dicke Knochens, so neigt sich das obere Ende des unteren Bruchstücks th Vorn und Aussen, der Malleolus internus rückt nach Innen und ten: der Fuss dreht sich in der Art um seine Längsachse, dass ne Plantarstäche nach Innen und sein äusserer Rand nach Unten 1t, wobei gleichzeitig die Ferse erhoben und die Fussspitze gesenkt Der Malleolus externus springt hierbei auffallend hervor. läuft dagegen die Bruchlinie schräg von Oben und Innen nach en und Aussen, d. h. schräg gegen die Fibula abwärts, so erfolgt Dislocatio ad directionem. Ist blos der Malleolus internus abrochen, so besteht gewöhnlich gar keine Verschiebung, indem die der ihn hinreichend in seiner Lage befestigen. Trennt ein Längsch das an den Malleolus externus zunächst grenzende Stück der a von dem übrigen Knochen (wie Fig. 61, mit Bruch der Fibula, ebildet ist), so drängt sich der Talus zwischen Fibula und Tibia und es erfolgt eine Art von Verrenkung des Fusses nach Oben Erhebung des inneren Fussrandes.

Gewöhnlich entstehen Brüche des unteren Endes der Tibia durch enschlag, namentlich durch Fall auf die Füsse. Die zuletzt er-

Die Grenze zwischen Fractur und Luxation ist nirgend schwieriger zu ziehen als am Fussgelenk. Neben der Beschreibung der Brüche der Malleolen ist daher diejenige der Verrenkungen des Fusses zu vergleichen.

wähnte Varietät kann nur auf diese Weise zu Stande kommen, die übrigen können auch durch directe Gewalt veranlasst werden.

Die **Prognose** ist, besonders wenn der Bruch in's Gelenk eindringt, in derselben Weise und aus denselben Gründen bedenklich, wie bei dem Bruch beider Knochen an dieser Stelle.

Die Behandlung besteht, nach vollbrachter Reduction, abgesehen von der fast immer zu bekämpfenden Gelenkentzundung, in einem einfach fixirenden Verbande.

# D. Brüche der Fibula 1).

Die Fibula bricht viel häufiger allein, als die Tibia. Nach Dupuytren machen die Brüche des unteren Endes der Fibula beinahe den vierten Theil aller Unterschenkelbrüche aus. Allerdings finden sich grade am unteren Ende der Fibula isolirte Brüche am Häufigsten, obgleich man zu weit geht, wenn man behauptet, dass Brüche der Fibula durch Gegenschlag oder überhäupt isolirte Brüche der Fibula nur an ihrem unteren Ende vorkämen <sup>3</sup>).

Die Entstehungsweise der Brüche im unteren Drittel des Wadenbeins ist im Wesentlichen schon von Pott richtig erkannt, von Dupuytren aber genauer erörtert worden. Wenn bei einem Fall oder Sprung, oder beim Vorwärtsschreiten auf unebenem Boden der Fuss nach Innen oder nach Aussen umkippt, so entsteht allerdings in der Regel eine einfache Verstauchung. Wenn aber dabei eine beträchtliche Gewalt im Spiele ist, so zerreissen entweder die äusseren Seitenbänder ) oder die Fibula zerbricht in ihrem unteren Ende, und zwar durch einen dreifach verschiedenen Mechanismus.

I. Wenn die Fusssohle nach Aussen umgewandt wird, so stösst die äussere Fläche des Fersenbeins gegen die Spitze des äusseren Knöchels. Eine merkliche Verschiebung des Wadenbeins in der Richtung nach Oben ist wegen seiner Besetigung am Condylus externus tibiae nicht möglich. Dasselbe bricht daher — gewöhnlich nahe oberhalb des Malleolus, wo sich sein dünnster Theil befindet. Eine hinreichende Erhebung des äusseren Fussrandes gegen

<sup>1)</sup> Vgl. die Note auf der vorhergehenden Seite.

Vidal führt einen Fall von Bruch des oberen Endes der Fibula namentlich auf, welcher durch Fehltreten veranlasst war; ich habe einen solchen neuerdins gleichfalls beobachtet. — Eine Abreissung des Capitulum fibulae durch Muskelzug beschreibt Lotzbeck (Allgem. militair-ärztl. Zeitg., 1866, No. 47 a.f.).

<sup>\*)</sup> Häufig reissen die Seitenbänder in der Art von den Malleolen ab, dass kleint Stücke der Knochenrinde an ihnen sitzen bleiben, mithin, streng genommen, eine Fractur besteht.

die Spitze des Malleolus ist aber nur möglich, wenn das innere Seitenband des Fussgelenkes zerreisst oder die Spitze des Malleolus internus abbricht. Die Umwendung des Fusses nach Aussen kann so weit gehen, dass die obere Gelenksläche des Talus nach Innen sieht und die äussere Gelenksläche desselben mit der unteren Gelenksläche der Tibia in Berührung kommt. Bei einem Fall von beträchtlicher Höhe kann, nachdem die Fibula in solcher Weise gebrochen und der Fuss umgewandt ist, das untere Ende der Tibia auch noch die Weichtheile durchbohren, der Fuss aber in der angegebenen Stellung an der äusseren Seite des Unterschenkels weiter hinaufrücken, so dass schliesslich die Spitze des Malleolus internus beträchtlich niedriger steht als die Fusssohle.



Fig. 67 a.





Fig. 67 und 67 a stellen einen Bruch der Fibu!a dar, welcher durch diesen Mechanismus unter gleichzeitigem Abbrechen der Spitze des inneren Knöchels entstanden ist: die Bruchstelle liegt etwas höher und die Verschiebung ist stärker als sie gewöhnlich zu sein pflegt.

II. Beim Umkippen der Fusssohle nach Innen erfolgt weniger leicht eine Fractur. Wird diese Umwendung aber auf's Aeusserste gesteigert, so stemmt sich der obere Rand der äusseren Fläche des Talus gegen die Gelenkfläche des äusseren Knöchels. Die äusseren Seitenbänder, welche bei dieser Umwendung des Fusses im höchsten Grade gespannt sind, ziehen die Spitze des äusseren Knöchels einwärts. So entsteht dicht oberhalb des Malleolus eine Fractur der Fibula, welche eine Umdrehung des Fusses bis zu einem solchen Grade gestattet, dass die innere Gelenkfläche des Talus der unteren Gelenkfläche der Tibia zugewandt wird.

III. Der Fuss wird mit grosser Gewalt um seine verticale Achse, d. h. um die Längsachse des Unterschenkels gedreht'). Erfolgt diese Drehung in der Richtung nach Aussen,

1) Maisonneuve, Recherches sur la fracture du péroné. Arch. génér. de méd. Févr. et

so stemmt sich der hintere Rand der inneren Fläche des Talus gegen den inneren Knöchel, seine äussere Fläche aber drängt den vorderen Rand des Malleolus externus in dem Grade auswärts und nach Hinten, dass die Fibula zerbrechen muss '). Bei der Entstehung des Bruches durch Drehung des Fusses um die verlängert gedachte Achse des Unterschenkels nach Innen ist der Mechanismus derselbe; nur stemmt sich der vordere Rand der inneren Gelenksläche des Talus gegen den inneren Knöchel, und der Druck auf den äusseren Knöchel erfolgt von der hinteren Seite.

Symptome und Diagnose. Durch welchen Mechanismus auch der Bruch entstanden sein mag, die Verschiebung erfolgt, sofern sie nicht durch die weiter fortwirkende Gewalt bedingt wird, wesentlich in derselben Richtung. Der Fuss, seiner Stütze an der äusseren Seite beraubt, folgt der Zusammenziehung der Mm. peronei, d. h. er verschiebt sich nach Aussen und drängt den äusseren Knöchel vor sich her. Ist diese Verschiebung einmal erfolgt, so wird sie durch die Wirkung aller vom Unterschenkel zum Fuss gehenden Muskeln verstärkt. Ist das innere Seitenband zerrissen, oder die Spitze des Malleolus internus abgebrochen, so kann der Fuss ausserdem durch die Wirkung der Wadenmuskeln nach Hinten verschoben werden.

Bei Brüchen in den oberen drei Vierteln des Wadenbeins findet sich in der Regel fast gar keine Verschiebung; der Bruch kann oft nur auf Grund der vorausgegangenen Insultation, des fixen Schmerzes und der Anschwellung vermuthet werden.

Im unteren Viertel dagegen lässt eine genaue Untersuchung selten einen Zweifel darüber, ob eine Fractur besteht oder nicht. Der Fuss hat eine Drehung erfahren, durch welche die Sohlenfläche nach Aussen und der äussere Fussrand nach Oben gewandt ist; der innere Knöchel ragt auffallend hervor, die beiden Knöchel stehen zu weit von einander, und oberhalb des äusseren Knöchels sieht man eine Einbiegung (coup de hache, nach Dupuytren). Diese Difformität, Anfangs zuweilen unbedeutend, nimmt immer mehr zu, wenn nichts zu ihrer Beseitigung geschieht, und erreicht den höchsten Grad, wenn der Kranke auf dem fracturirten Beine zu gehen versucht. Alsdann kann es so weit kommen, dass der innere Knöchel den Boden berührt. Steigert man absichtlich die fehlerhafte Stellung des Fusses, so entstehen sehr heftige Schmerzen, welche durch Zurückbringen des

Avril 1840. — Es ist für den Effect gleichgültig, ob wirklich der Fuss gedreht wird, oder ob die Drehung im Unterschenkel erfolgt, während der Fuss fixirt ist.

1) In dieser Weise hat Asthley Cooper selbst einen Bruch der Fibuls erlitten, indem sein Fuss zwischen zwei Eisstücken stecken blieb.

Fusses in seine normale Stellung beseitigt werden. Diese Reduction lässt sich leicht ausführen; gewöhnlich vernimmt man dabei Crepitation.

Wenn die Geschwulst bedeutend und über das ganze Fussgelenk ausgedehnt, die Verschiebung dagegen gering ist, so werden diese charakteristischen Symptome des Bruches der Fibula zuweilen un-Alsdann sichert man die Diagnose, indem man auf beide Malleolen einen kräftigen Druck ausübt, als wollte man sie einander nähern. Besteht der fragliche Bruch, so wird dadurch, unter lebhastem Schmerz, der Fuss in seine normale Stellung gebracht. der Raum zwischen beiden Malleolen vergrössert ist, gelingt es auch, den Talus, indem man den ganzen Fuss fasst, nach Rechts und Links bin und her zu bewegen, wobei man in dem Augenblick, wo der Talus gegen den (feststehenden) inneren Knöchel anschlägt, ein klappendes Geräusch hören kann 1). Uebt man auf die Spitze des äusseren Knöchels einen krästigen Druck aus, während die Finger der anderen Hand oberhalb desselben auf der Fibula ruhen, so werden letztere, wenn eine Fractur besteht, eine Bewegung des unteren Bruch-Endes oder doch Crepitation wahrnehmen.

Prognose. Brüche in den oberen drei Viertheilen der Fibula sind, wenn keine bedeutende Complication besteht, ungefährlich und heilen auch ohne Zuthun der Kunst. Brüche in der Nähe des Malleolus dagegen erheischen eine sehr sorgfältige Behandlung, wenn nicht eine beträchtliche Difformität und ein unsicherer, hinkender Gang zurückbleiben soll.

Behandlung. Für Brüche in den oberen drei Viertheilen ist es nur nothwendig, der Extremität einen gewissen Halt zu geben. Contentiv-Verbände, wie beim Bruch beider Unterschenkelknochen, namentlich einer der erstarrenden Verbände, sind ausreichend.

Bei Brüchen in der Nähe des Malleolus dagegen hat man die Verschiebung des Fusses nach Aussen und nach Hinten zu bekämpfen. Pott suchte dies durch Lagerung des Beins in halbgebeugter Stellung auf der äusseren Seite zu erreichen. A. Cooper befolgte dieselbe Methode, lagerte aber das Bein auf eine der Gestalt des Unterschenkels und des Fusses entsprechende Sharp'sche Schiene. Boyer empfiehlt den gewöhnlichen Contentiv-Verband mit der Modification, dass die innere Schiene nur bis zum Malleolus, die äussere bis zur Fusssohle reichen und mittelst eines dicken Polsters gegen diese Seite des Fusses einen Druck ausüben soll.

<sup>1)</sup> Auf dies, wie es scheint, zuerst von Sanson angegebene Symptom hat besonders Aubry (als bruit de chec) aufmerksam gemacht. Vgl. Gascon, sur les fractures indirect. du péroné. Paris, 1866.

Dupuytren lehrte folgendes Verfahren. Zum Behuf der Reduction wird der Verletzte auf den Rücken gelegt, das kranke Bein im Hüft- und Kniegelenk rechtwinklig gebeugt; die Contra-Extension geschieht am unteren Ende des Oberschenkels, die Extension an dem mit zwei Händen an der Ferse und am Metatarsus umfassten Fusse, und zwar zuerst gerade abwärts, dann stark nach Innen, wobei ein Gehülfe den unteren Theil des Unterschenkels nach Aussen drückt. damit das Anziehen des Fusses nach Innen sicherer geschehen kann. -Der zur Retention bestimmte Verband besteht aus einem langen Kissen, einer starken hölzernen Schiene und zwei Binden. Das Kissen muss länger sein, als der Unterschenkel. Es wird auf die innere Seite desselben gelegt und in der Gegend des inneren Knöchels mehrfach zusammengebogen, so dass hier ein Wulst von 8-10 Centim. Dicke Auf dieses Kissen legt man die den Unterschenkel um mehrere Zoll überragende Schiene und befestigt diese sammt dem Kissen durch eine Binde am Unterschenkel. Durch eine zweite Binde wird der Fuss gegen das untere Ende der Schiene in adducirter Stellung angezogen, - die Fusssohle nach Innen und der äussere Fussrand etwas nach Unten gerichtet. Der Bindenkopf wird zuerst an dem unteren Ende der Schiene befestigt. Dann geht man mit der Binde unter der Fusssohle durch zum äusseren Fussrande, über die Fussbeuge zur Schiene, dann oberhalb der Ferse abermals um die Fussbeuge zur Schiene zurück, dann wieder um die Fusssohle u. s. f. Auf diese Weise wird eine Art von 8 beschrieben, deren Ringe einer Seits den unteren Theil des Unterschenkels, anderer Seits den vorderen Theil des Fusses umfassen. Die Kreuzungsstelle der Bindengänge liegt auf der Schiene. Der Unterschenkel wird dann, im Kniegelenk halbgebeugt, auf seine äussere Seite gelagert. — Bei Verschiebung des Fusses nach Hinten legt Dupuytren Kissen und Schiene an die hintere Seite des Beins. Besteht Verschiebung nach Hinten und zur Seite zugleich, so soll man die Behandlung entweder gegen die vorherrschende Verschiebung richten oder sowohl auf die innere, als auf die hintere Seite des Unterschenkels je ein Kissen und eine Schiene legen.

Der Verband von Dupuytren ist zwar durchaus rationell und entschieden wirksam; aber er ist sehr beschwerlich und verschiebt sich leicht. Der Gypsverband reicht vollständig aus, wenn man nur die richtige Stellung des Fusses so lange sichert, bis er vollkommen fest geworden ist.

Maisonneuve legte unter den Dupuytren'schen Verband eine mit Dextrin

getränkte Binde, und nahm ihn ab, sobald diese trocken war. Durch die starr gewordene Binde wurde dann die richtige Stellung des Fusses erbalten.

Die Complicationen erheischen oft eine besondere Behandlung, so das Hervorstehen des unteren Endes der Tibia aus einer Wunde oder anderweitige in's Gelenk dringende Wunden, vollständige Verrenkung des Fusses, beträchtliche Quetschung u. dgl. m. Zur Amputation sollte man sich nur in solchen Fällen entschliessen, wo die Weichtheile in sehr grosser Ausdehnung vollständig zerrissen oder zerquetscht sind. Sonst bewirke man möglichst bald die Reduction, nöthigenfalls nach vorherigem Absägen der hervorragenden Bruchstücke (Resection), vereinige die zur ersten Vereinigung geeigneten Wunden genau und verfahre streng antiphlogistisch und antiseptisch.

#### 3) Brüche am Fuss.

Die Knochen des Fusses zerbrechen sehr selten ') und fast immer in Folge einer direct einwirkenden, bedeutenden Gewalt. Daher sind sie ganz gewöhnlich mit starken Quetschungen und Wunden complicirt, welche an sich von grösserer Bedeutung sind, als die Fractur. Meist sind es auch Splitterbrüche, und in der Mehrzahl der Fälle werden mehrere Knochen des Fusses zugleich gebrochen.

Besonders zu erwähnen sind nur die

### Brüche des Fersenbeins,

welche zwar auch durch directe Gewalt, durch einen Schuss, ein Wagenrad, einen Fall auf die Ferse veranlasst werden können, viel häufiger aber durch plötzliche, heftige Zusammenziehung der Wadenmuskeln bei einem Fall oder Sprung auf die Fussspitze entstehen. Nach dieser verschiedenen Entstehungsweise unterscheiden wir: a) Brüche des Fersenbeins durch Zerschmetterung (durch directe Gewalt), b) Brüche des Fersenbeins durch Zerreissung (durch Muskelzug).

## a) Brüche durch Zerschmetterung.

Die einfachsten unter ihnen entstehen durch einen Fall auf die Ferse. Die dünne Corticalschicht des Knochens kann einer bedeutenden Gewalt nicht Widerstand leisten, und das spongiöse Gewebe lässt sich in jeder Richtung leicht zerquetschen. Nicht selten werden die einzelnen Bruchstücke in einander eingekeilt. Wahrscheinlich kommen aber auch einfachere, mehr spaltförmige Brüche vor (s. unten).

Symptome. Der Kranke empfindet heftigen Schmerz oder hat

1) Die Frequenz dieser Brüche beträgt, nach Gurlt's Statistik, wenig über 2 Procent.

das Gefühl von Taubheit in der Ferse. Er kann sich nach dem Falle, welcher den Bruch veranlasste, entweder gar nicht wieder erheben oder doch nicht auftreten. Der Fuss ist etwas nach Aussen gewandt, so dass der Verdacht einer Fractura fibulae entstehen könnte. Zu beiden Seiten des Fusses unter den Knöcheln und an einem Theile der Fusssohle besteht Geschwulst, an der Ferse und an der Achillessehne dagegen nicht. Die Knöchel stehen tiefer, als am gesunden Fuss, die Ferse erscheint breiter und die Wölbung der Fuss-Sohle abgeflacht. Diese charakteristischen Symptome werden aber oft durch die Geschwulst verdeckt. Crepitation ist selten.

Legouest (Des fractures du calcaneum. Archiv. génér. de méd., 1860, Août) weicht von der vorstehenden Beschreibung, welche sich wesentlich auf Beobachtungen von Dupuytren und Nélaton stützt, gänzlich ab. Nach seinen Untersuchungen entstehen Brüche des Fersenbeins in Folge eines Falles auf die Füsse vorzugsweise in der Richtung von Hinten nach Vorn, so zwar, dass die Bruchspalte, je weiter nach Vorn, desto mehr klafft. Von dieser verticalen Spalte gehen dann mehr oder weniger seitliche Nebenspalten aus. Beim Fall auf die Füsse treibt namlich das Körpergewicht den Talus nach Vorn und Unten. Seinem Vordringen gegen die Fusesohle hin leistet das Ligamentum calcaneo-naviculare plantare Widerstand. Nun bricht entweder der Processus lateralis calcanei oder der Astragalus wird auf das Os naviculare verrenkt. In beiden Fällen aber wird zugleich der Calcaneus in seinem vorderen Theile zersprengt. Dabei soll das äussere Ende der grossen Gelenkfläche des Talus auf das Fersenbein wie ein Keil wirken, und diese Wirkung soll sich bis zur Zermalmung des Fersenbeins durch den in dasselbe eindringenden Talus steigern können. Ganz ähnlich ist, nach Legouest, der Mechanismus von Fersenbeinbrüchen durch übermässige Beugung und Abduction. Der Kopf der Talus wird, von der einen Seite durch das Kahnbein, von der anderen durch Tibia und Fersenbein eingezwängt, abwärts und nach Hinten getrieben. In dieser Richtung leisten ihm das Ligamentum calcaneo-naviculare, die innere Facette des vorderen Fortsatzes des Fersenbeins und der seitliche Fortsatz desselben Widerstand. Unter diesen Verhältnissen muss der Kopf des Talus entweder nach Innen auf das Kahnbein rücken oder des Seitenfortsatz des Calcaneus und dann auch den inneren Theil seines vorderen Fortsatzes fracturiren; ist die Gewalt noch nicht erschöpft, so wird die Wucht des Talus schliesslich auch noch den äusseren Theil des Calcaneus zersprengen. Uebermässige Beugung des Fusses (d. h. Erhebung der Fussspitze) und Fall auf die Ferse ohne Verschiebung des Talus bedingen vorzugsweise Zermalmung des inneren Theiles des Calcaneus. Fall auf die Fusssohle mit Verrenkung des Talus nach Innen bedingt eine weniger ausgiebige Zermalmung des inneren Theiles des Calcancus, drängt aber seinen äusseren Theil (vorderen Fortsatz) stark nach Aussen. Von der grössten Bedeutung ist, nach Legouest, die Wirkung des ausseren Endes der hinteren Gelenknache des Tulus auf die Vertiefung am vorderen Fortsatz des Calcaneus.

Das Breiterwerden des Fusses unter den Malleolen ist, nach Legonest, nicht gradweise verschieden je nach dem Grade der Zermalmung des Fersenbeins, sondern nach dem Grade der Auseinanderdrängung der Bruchstücke durch den zwischen sie eingekeilten Talus. Die abnormen Vorsprünge unter und vor den Malleolen werden gebildet an der inneren Seite durch den Kopf des Talus und die Bruchstücke des Processus lateralis calcanei und des inneren Theiles des Processus anterior, an der äusseren Seite durch das äussere Bruchstück des letzteren Fortsatzes, welches nicht blos bis zum äusseren Knöchel, sondern über diesen hinaus emporsteigen kann, so dass der Verdacht einer Fractura fibulae entsteht. Beide Malleolen bleiben aber in ihrer normalen Lage. Die Einkeilung des Talus zwischen die Bruchstücke erklört, weshalb die Crepitation ganz sehlen kann und weshalb bei ruhiger Lage im Bett, sobald der Fuss mit der Ferse das Lager berührt, hestige Schmerzen entstehen, indem durch Vermittelung des Talus das Gewicht des ganzen Beines aus die Bruchstelle einwirkt.

Behandlung. Ist der Bruch durch Ueberfahren, durch Aufschlagen eines schweren Körpers oder durch Schussverletzung entstanden, so haben die Weichtheile gewöhnlich in so hohem Grade gelitten, dass die Behandlung der Fractur fast zur Nebensache wird. Aber auch bei einfachen Brüchen durch directe Gewalt ist nicht zu gewaltsamen Reductionsversuchen zu rathen. Man kennt weder die Gestalt, noch die Zahl, noch die relative Stellung der Bruchstücke, und es wäre daher leicht möglich, dass ein kräftiger Zug auf's Gerathewohl die Sache verschlimmerte. Vor Allem ist auch hier die Entzündung zu bekämpfen, das auf die äussere Seite gelagerte Bein mit Eisbeuteln zu umgeben, demnächst in's permanente Bad zu stecken und erst später die Abweichung des Fusses nach Aussen durch Gyps-Verband oder Sharp'sche Schienen zu bekämpfen.

Nach Legouest (l. c.) müsste man immer die Einrichtung des Bruches, d. h. vor Allem die Entfernung des Talus aus der Bruchspalte zu bewirken suchen. Dazu wäre ein kräftiger Zug in der Richtung der Axe des Fusses und eine gewaltsame Adduction desselben erforderlich. Vielleicht würde man selbst einen Pfriemen in den Talus einsetzen müssen, um ihn fort zu bewegen (!). Dann müssten graduirte Compressen dicht unter den Malleolen durch Achtertouren befestigt und das Glied auf die äussere Seite gelagert werden. Oft wird die Reduction wegen des hohen Grades von Einkeilung, ähnlich wie bei den analogen Fracturen des unteren Radius-Endes, nicht leicht oder gar nicht gelingen. Wie rasche Beugung der Hand über dem Knie oft zur vollkommenen oder theilweisen Reduction der Radiusfractur ausreicht, so kann man, nach Legouest, hoffen, durch ein ähnliches Manöver am Fuss bei Fersenbeinbrüchen bessere Erfolge zu erzielen, als durch Unterlassen eines jeden Reductionsversuches.

### b) Brüche durch Zerreissung

haben ihren Sitz hinter der Articulatio talo-calcanea, also am Processus posterior calcanei; die Bruchlinie verläuft fast immer perpendiculär gegen die Längsachse des Fusses. Das hintere Bruchstück, an welchem die Achillessehne sitzt, erleidet durch die Zusammenziehung der Wadenmuskeln eine Verschiebung aufwärts, welche jedoch niemals bedeutend ist, weil die Plantar-Aponeurose und die im Zusammenhange mit ihr von der unteren Fläche des hinteren Bruch-Endes entspringenden Muskeln (oft auch das starke Ligam. calcaneocuboid.) dasselbe befestigen.

Symptome. Im Augenblick eines Falles auf die Füsse oder einer heftigen Zusammenziehung der Wadenmuskeln, fühlt der Kranke an der Ferse deutliches Krachen und heftigen Schmerz. Er fällt, vermag nicht aufzustehen, noch weniger aufzutreten. — Durch Bewegung des hinteren Bruch-Endes lässt sich zuweilen Crepitation erzeugen. Bei Verschiebung des hinteren Bruch-Endes nach Oben bildet die Ferse einen weniger deutlichen Vorsprung als am gesunden Fuss, und der untere Rand des vorderen Bruchstücks ragt in der Fusssohle hervor.

Bestehen keine Complicationen, so ist die Prognose nicht bedenklich. Die Heilung erfolgt in 30—40 Tagen; die Angabe, dass die Vereinigung immer nur durch Bandmasse erfolge, ist ungegründet.

Behandlung. Die Reduction erfolgt leicht bei gebeugtem Knie und abwärts gezogener Fussspitze. Zum Behuf der Retention muss man den Fuss in dieser Stellung fixiren; ausserdem sollen die Wadenmuskeln in ihrer Wirksamkeit möglichst geschwächt und endlich das hintere Bruch-Ende direct abwärts gedrückt werden. Zur Erfüllung dieser Indicationen kann man sich aller derjenigen Verbände bedienen, welche bei Zerreissung der Achillessehne empfohlen sind. Gewöhnlich ist es aber bei beiden Arten von Verletzung vollkommen zureichend und für den Kranken bei Weitem beguemer, wenn man nur für Abwärtswendung der Zehen (sogenannte Streckung des Fusses) sorgt, wodurch das vordere Bruch-Ende dem hinteren möglichst genähert wird, und den Kranken dann mit gebeugtem Kniegelenk ruhig auf der Seite liegen lässt. Um den Fuss in der gedachten Stellung zu befestigen, genügt eine, entsprechend gepolsterte, gerade oder schwach gebogene Schiene, welche vom Fussrücken zur vorderen Seite des Unterschenkels aufsteigt und mit Binden am Unterschenkel und am Fuss befestigt wird. Lässt man die zur Befestigung des oberen Endes der Schiene bestimmte Binde bis zur Ferse hinabsteigen, schützt aber die Achillessehne vor Druck durch graduirte Compressen, die zu ihren Seiten angelegt werden, so könnte dadurch auch den übrigen aufgestellten Indicationen hinreichend Genüge geleistet werden. Eine solche Belastung des fracturirten Beins mit Binden ist aber mindestens überflüssig, da die Wadenmuskeln nach wenigen Tagen von selbst erschlaffen, wie der Triceps brachii nach der Fractur des Olecranon (vgl. pag. 449), worauf dann das abgebrochene Knochenstück durch einen Gyps-Verband in der richtigen Stellung befestigt werden kann.

Ueber die sehr seltenen, meist mit erheblicher Dislocation verbundenen Fracturen des Talus (Astragalus) wird bei den Verrenkungen desselben das Nöthige erwähnt. Vgl. d. folgd. Abschn., Cap. II, IV, d, 6.

## Zweites Capitel.

Entzündliche und destructive Processe an den Knochen.

Während der Brand der Knochen als Nekrose (im engeren Sinne), die Verschwärung derselben als Knochenfrass oder Caries und ihre Verbiegungen unter verschiedenen Namen schon längst bekannt gewesen sind, hat man unter den eigentlich entzündlichen Processen an den Knochen früher nur die Knochenhaut-Entzündung, Periostitis, genauer berücksichtigt. Wenn nun auch der Knochenbrand keineswegs immer entzündlichen Ursprungs und der Knochenfrass ebenso wenig als die Verschwärung der Weichtheile mit der Entzündung zu identificiren ist, endlich auch nicht behauptet werden soll, dass die bei Knochenverbiegungen (Rachitis und Osteomalacie) auftretenden Veränderungen des Skelets einfach entzündliche wären; so giebt doch die Knochen-Entzündung den Schlüssel für das Verständniss aller dieser Processe, welche deshalb mit der Knochen-Entzündung in einem Capitel zusammengefasst werden sollen.

# I. Entzündung der Knochensubstanz. Ostestis, Ostitis.

Lange hielt man die Entzündung der Knochensubstanz für eine seltene Krankheit und glaubte eine genügende Erklärung dafür in der "geringeren Vitalität" derselben zu finden. Genauere Untersuchungen haben gezeigt, dass man die Ostitis nur nicht immer erkannt hatte, wo sie wirklich vorhanden war. Man übersah ihre Symptome in Folge der vorwiegenden Entwickelung der Krankheits-Erscheinungen, welche von den mit der Ostitis gleichzeitig vorhandenen Entzündungen oder anderen pathologischen Zuständen der benachbarten Gewebe abhängen. Jedoch darf man auch nicht in den entgegengesetzten Fehler verfallen, nicht überall Knochen-Entzündung sehen und namentlich nicht alle Knochen-Neubildungen aus ihr ableiten wollen.

Anatomische Veränderungen. Die Untersuchungen von Gerdy und besonders von Nélaton beziehen sich auf die mit blossem Auge sichtbaren Veränderungen der Knochen an Amputationsstümpfen und an den Bruch-Enden complicirter Knochenbrüche. Das Periost, welches mit zahlreichen Gefässen durchzogen und angeschwollen ist, lässt sich, nach diesen Autoren, von dem entzündeten Knochen leichter als im normalen Verhalten ablösen. Der entblösste Knochen erscheint glatt, glänzend und hart, hat aber eine leicht rosenrothe Färbung, die von mehr oder weniger rothen, durch die Oberfläche des Knochens



hindurch leuchtenden Flecken herrührt. Diese Flecke haben eine, der Axe der Diaphyse parallele Richtung und werden nach der Wundsläche des Knochens hin immer dichter und zahlreicher (Fig. 68, a) 1). Nach Entfernung der peripherischen Knochenschichten gelangt man auf kleine Höhlen oder Canäle, die ausser einem strotzend mit Blut gefüllten Gefässe noch eine durchsichtige, dem flüssigen Knochenfette ähnliche Masse enthalten. Diese Canäle befinden sich verschiedenen Entfernungen Knochenobersläche; einige sind sogar ganz oberflächlich gelegen und setzen sich nach Aussen in eine auf der äusseren Oberfläche des Knochens verlaufende Rinne fort. die Entzündung der Knochensubstanz längere Zeit gedauert, so sieht man auf einem Ouerschnitt des Knochens zahlreiche rund-

liche Lücken, die Oeffnungen der durchschnittenen und erweiterten Gefässcanäle.

Nach diesen, jetzt von allen Seiten anerkannten Beobachtungen, mit denen auch viele ältere (z. B. von Howship) im Wesentlichen übereinstimmen, haben wir als eine der Ostitis eigenthümliche Erscheinung die Vergrösserung vorhandener Räume, besonders der Gefässcanälchen, zu betrachten. In den erweiterten Gefässcanälen finden sich nicht allein die von Blut ausgedehnten alten Gefässe, sondern es entstehen auch neue Capillargefässe, welche inmitten eines sehr zellenreichen neuen Bindegewebes liegen und von jungen, mit molekulärem Fett gefüllten Zellen umgeben sind. Diese halbflüssige Grundsubstanz wird gewöhnlich als eine gallertartige Masse oder schlechtweg als "rothes Mark" beschrieben.

Virchow hat Veränderungen der Knochenkörperchen und ihrer nächsten Umgebung nachgewiesen, welche die Resorption der knöchernen Substanz erklärlicher und deutlicher machen. Nach seinen Beobachtungen füllen sich die Knochenzellen (oder -Körperchen) und

1) Fig. 68 stellt ein Stück des amputirten Os femoris am 25sten Tage nach der Operation dar. Bei a sieht man die rothen Flecke im Knochengewebe (erweiterte Gefässcanälehen) angedeutet; bei b kleine Abscesse in der Medullarsubstanz; bei e die durchaus vereiterte Medullarsubstanz. (Nach einem Präparate von Nélaton.)

ihre Strahlen mit feinkörnigem Fett, die Zellenwand selbst wird zerstört und weiterhin entsteht an der Stelle des Knochenkörperchens eine Lücke im Knochengewebe, die, grösser als das Knochenkörperchen selbst, mit einer weichen, Anfangs mehr breiigen, endlich löslichen Masse erfüllt ist. Die Erweichungsherde entsprechen dem Gebiete eines Knochenkörperchens und seiner Ausläuser. Alles dies verhält sich also analog den mikroskopischen Veränderungen in anderen entzündeten Geweben, namentlich in der Hornhaut. (Vgl. Bd. I. pag. 218.)

Nach den Untersuchungen von R. Volkmann¹) entstehen die im entzündeten Knochen auftretenden Lücken (Lacunen) keineswegs regelmässig aus Knochenkörperchen, sondern selbstständig, als "lacunäre Einschmelzung". Jedenfalls ist der entzündete Knochen, auf Grund einer Wucherung der in ihm enthaltenen zelligen Elemente, poröser als der normale, und es lässt sich daher vom anatomischen Standpunkte aus mit Recht sagen, dass die Knochen-Entzündung in der Regel mit "Osteoporose" beginne.

In der Regel begleiten auch chemische Veränderungen die histologische Metamorphose des entzündeten Knochens. "Der entzündete Knochen verliert seinen phosphorsauren Kalk; seine Gallerte, mit Salzsäure behandelt, hat wenig Zusammenhalt, ist wie mussig und Calcinirte Stücke entzündeter Knochen sind so offenbar verändert. porös und ihre erdigen Bestandtheile so von einander getrennt, dass sie bei dem geringsten Druck in Staub zerfallen." Ganz im Gegensatz zu den bisher betrachteten finden sich (wenngleich seltener) auch solche, in denen die Vascularisation des Knochens im Beginne der Entzündung zwar auch erhebliche Fortschritte macht, eine Wucherung des rothen Marks und die davon abhängige Rarefaction des Knochengewebes aber ausbleibt, vielmehr eine schichtweise Neubildung von Knochengewebe in den Markräumen und Gefässcanälchen und damit eine Verdichtung des Knochengewebes von Anfang an Man nennt diese Form die sklerosirende Knochenentzündung (ostéite condensante, nach Gerdy). Dieselbe verläust immer chronisch und sehr selten als selbstständiger Krankheitsprocess, wie bei der berühmten Hyperostosis cranii (vgl. Bd. III.), viel häufiger ist man berechtigt die Sklerose nur als einen Entzündungsausgang zu betrachten, wie die analogen Vorgänge der Hypertrophie und Induration in Weichtheilen.

Verlauf und Symptome. Die Entzündung eines Knochens aussert sich oft erst lange nach einer Verletzung oder nach der Einwirkung

<sup>1)</sup> Zur Histologie der Caries und Ostitis. Achiv f. klin. Chirurg. IV.

einer anderweitigen Schädlichkeit durch deutliche Symptome, was besonders für die Behandlung der Contusionen des Kopfes und des Thorax von grosser praktischer Bedeutung ist.

Die Symptome der Knochen-Entzündung zeigen theils nach den Ursachen, theils nach dem Sitze und der Verbreitung manche Verschiedenheiten. Da in vielen Fällen die Weichtheile ringsum gleichzeitig ergriffen sind, so möchte es schwer sein, die Symptome der Entzündung der Knochensubstanz stets sofort oder auch nur überhaupt herauszufinden. Der Schmerz hat allerdings etwas Eigenthümliches. Bald ist er dumpf, bohrend, druckend, tiessitzend und intermittirend, bei wechselnder Temperatur sich steigernd, bald reissend, heftig, jeden Abend exacerbirend. Besonders hestig werden aber die Schmerzen gewöhnlich erst, wenn die nächstliegenden Weichtheile in den Entzündungsprocess hineingezogen werden; dann tritt bei acutem Verlauf stets Fieber hinzu. Die kranken Knochen sind gegen äusseren Druck bald ganz unempfindlich, hald können sie auch nicht die leiseste Berührung ertragen; oft können lange Zeit hindurch noch Bewegungen mit dem erkrankten Gliede ausgeführt werden, dann wieder erträgt es auch nicht die geringste Erschütterung. Bisweilen ist der Schmerz fix und circumscript: in vielen anderen Fällen dagegen weithin ausstrahlend, ergreist den ganzen Knochen oder wird von dem Kranken auch an eine ganz andere Stelle, z. B. an das entgegengesetzte Gelenk-Ende verlegt. Die tiessitzenden Schmerzen werden gewöhnlich auf die entzündete Markhaut, die mehr oberflächlichen, reissenden auf das entzündete Periost bezogen; da sich im Knochen selbst Nerven ausbreiten, so können sie ebenso gut von diesen herrühren. - Sind die entzundeten Knochen von wenig Weichtheilen bedeckt, dann findet man, bei acuter Entzündung eine dauernde deutliche Temperaturerhöhung über denselben. — Die Anschwellung um und über entzündeten Knochen ist ebenso verschieden als der Das Schwierigste ist gleich von vorn herein zu entscheiden, ob eine solche Anschwellung dem Knochen selbst angehört, oder ob sie nur in den Weichtheilen sitzt '). Meist ist sie diffus, entsteht bald sehr allmälig und behält die Form des Knochens bei, bald tritt sie mehr acut auf und wird zu einer unförmigen Geschwulst. wöhnlich nimmt man an, dass, je tiefer der Entzundungsherd sitzt, um so beträchtlicher auch die Anschwellung des Knochens und der Weichtheile sei. - Die an einen entzündeten Knochen sich ansetzen-

<sup>1)</sup> Dass die eigentliche Knochensubstanz nicht anschwillt, bedarf keiner Erläuterung; die dem Knochen zugehörige Geschwulst beruht entweder auf Periostschweilung oder Osteophythildung.

den Muskeln verlieren ihre Krast und ihr Volumen, — wahrscheinlich jedoch nur dann, wenn die Bewegungen des Gliedes schmerzen oder der Entzündungsprocess auf die Ansatzpunkte derselben übergreist. Der Kranke, welcher instinctmässig die betreffenden, zu einer bestimmten Bewegung erforderlichen Muskeln nicht contrahirt, hält das Glied, da er es mit andern Muskeln nicht bewegen kann, sür schwerer, — "von bleiernem Gewicht".

Der Verlauf der Knochen-Entzündung ist, selbst in den acuten Formen, meist sehr langsam und, wie ihr Schmerz, höchst intermittirend. Ohne dass gerade schon eine sehr deutliche Anschwellung des ergriffenen Gliedes eingetreten wäre, können bei einer weitverbreiteten, in der Tiefe sitzenden Knochen-Entzündung gleichzeitig Abmagerung, Kraftlosigkeit, immerwährendes Fieber, Schlaflosigkeit, Appetitmangel, Diarrhöen vorhanden sein; diese begleitenden Erscheinungen erlauben sogar einen Schluss auf die Ausbreitung und den möglichen Ausgang des im Knochen vorhandenen Processes.

Das Symptom, welches im weiteren Verlaufe alle diagnostischen Zweisel beseitigt, ist in der Regel das sogenannte Pseudoerysipelas, eine Phlegmone in der Umgebung des entzündeten Knochens, welche in der Mehrzahl der Fälle zur Eiterung und Abscessbildung führt. Das wiederholte Austreten selbst kleiner Abscesse in den tieseren Weichtheilen lässt, wenn sie auch wieder vernarben, auf die Entzündung eines benachbarten Knochens schliessen.

Haben sich Abscesse in den Weichtheilen gebildet, so können dieselben entweder mit dem entzündeten kranken Knochen selbst zusammenhängen (abcès ossifluens, Gerdy), oder nur in den benachbarten Geweben liegen (abcès circonvoisins, Gerdy); der Abscess kann ferner in unmittelbarer Nähe nach Aussen zum Durchbruch kommen, oder er wandert, je nach der Oertlichkeit, namentlich durch die Fascien geleitet, eine mehr oder weniger grosse Strecke von seiner Ursprungsstelle fort und kommt oft in weiter Entfernung von derselben als Senkungs-Abscess, Abscessus congestivus, zum Durchbruch. Der letztere Process wird besonders durch den chronischen Verlauf und einen geringeren Entzündungszustand der den Knochen umgebenden Weichtheile begünstigt. Der von entzündeten Knochen kommende Eiter enthält eine grössere Menge phosphorsauren Kalks (1/200-1/170), als der nur in Weichtheilen gebildete Eiter (1/200).

Die Ansgänge der Knochen-Entzündung sind, je nach der Ausbreitung, nach der Oertlichkeit und nach den individuellen Verhältnissen, höchst verschieden.

1) Zertheilung. Das Vorkommen dieses Ausganges ist weniger

durch anatomische Untersuchung, als durch Wahrnehmungen am Lebenden begründet. "Der vorher gefässreiche Knochen gewinnt allmälig sein normales Ansehen wieder; eine neue Ablagerung von Kalksalzen füllt die entstandenen Lücken aus und die erweiterten Canäle erhalten wieder ihr früheres Lumen, so dass man bei der späteren Untersuehung eines Amputationsstumpfes mit blossem Auge kaum einen Unterschied von einem gesunden Knochen wahrzunehmen vermag" (Nélaton). Um das normale Verhalten wieder herzustellen, sollen wenigstens mehrere Monate nöthig sein. Wahrscheinlich handelt es sich bei der sogenannten Zertheilung immer nur um Knochenneubildung. Der Knochen erscheint nach dem Ablauf der Entzündung härter, spröder; die entstandenen oder vergrösserten Hohlräume sind ausgefüllt. An der Knochenobersläche finden wir an diesen Stellen neugebildete (accidentelle) Knochensubstanz, welche, sofern sie ein Product der sogen. Auflagerung, d. h. der Knochen-Neubildung Seitens des Periost ist, den Namen Osteophyt erhält, auch wohl als Exostose, oder, wenn sie innerhalb des Markraumes ihren Sitz hat, als Exostose bezeichnet wird. In einzelnen Fällen findet, unter dem Einfluss der Entzündung, auch eine Steigerung des Längenwachsthums der Knochen statt 1). Jedenfalls hat der Knochen nach Ablauf der Entzündung an Umfang und an Schwere zugenommen, an Umfang nur durch äusserliche Knochen-Neubildung, welche durch das Periost vermittelt wurde, an Schwere durch Ausfüllung früher vorhandener Lücken, der Knochenkörperchen, Gefässcanälchen und Markräume. Was die älteren Schriftsteller als Expansion der Knochen bezeichnen, ist nur die Vermehrung ihres Volumens durch Auflagerung neuer Schichten. Dagegen ist die Verdichtung des Knochens, Sclerosis, keine blos scheinbare, sondern beruht auf der Ausfüllung der im Knochengewebe bestehenden und im normalen Zustande nur Weichtheile enthaltenden Canäle durch feste Knochensubstanz (vgl. 4).

2) Eiterung tritt als Ausgang der Knochen-Entzündung in drei verschiedenen Formen auf: a) an der von Periost entblössten Oberfläche des Knochens; b) als diffuse Eiterung in den Gefässcanälen (von der später zu beschreibenden Osteomyelitis nicht zu unterscheiden); c) als circumscripte Abscessbildung in der compacten Knochensubstanz, als geschlossener Knochenabscess (den wir unter V. gesondert beschreiben werden).

Die Vorgänge der Eiterung und Granulationsbildung an der Oberfläche eines Knochens kann man an einem granulirenden

B. v. Langenbeck, über krankbaftes Längenwachsthum der Röhrenknochen, Berl. klin. Wochenschrit. 1869. Juni 28.

Amputationsstumpf oder an einem blossliegenden Bruch-Ende eines Knochens besonders beguem beobachten. Zuerst tritt eine allmälig immer dunkler werdende Röthung der Knochensubstanz auf, indem die zerstreuten durchscheinenden rothen Flecke und Canäle grösser werden, zusammensliessen und sich der glatten, bis dahin noch an keinem Punkt durchbrochenen Knochensläche nähern. Die peripherische Knochenschicht wird immer durchsichtiger, die Resorption der Knechensubstanz schreitet weiter gegen die Peripherie hin fort und bildet zuletzt, bald nur an einer, bald an mehreren Stellen, kleine, kaum sichtbare Lücken, durch welche sich sofort die rothen Granulationen aus der Tiefe hervordrängen. Der noch vorhandene Rest der höchst feinen peripherischen Knochenlamelle wird schnell vollständig aufgesogen; die einzelnen knospenartig hervorquellenden Granulationen rücken zusammen und bilden eine eiternde Fläche, an welche die von dem Periost ausgehenden Granulationen sich anlegen. Dieser ganze Process kann ganz ohne Abstossung irgend eines Knochenstückehens vor sich gehen; bisweilen jedoch wird der letzte Rest der blattartig verdünnten peripherischen Knochenschicht von den gegen sie andrängenden Granulationen gleichsam abgehoben und kann dann ohne Blutung entfernt werden. In Fällen, wo durchaus keine Abstossung bemerkt werden kann, hat man früher eine solche dennoch vorausgesetzt und dieselbe sehr treffend als Exfoliatio insensibilis Da aber auch mit Hülfe des Mikroskopes von einer Abbezeichnet. stossung kleiner Knochenstückchen bei dem so eben beschriebenen Vorgange der oberstächlichen Knocheneiterung durchaus nichts bemerkt werden kann, so erscheint jene Annahme ungerechtfertigt. Process, welcher in der Tiefe durch Resorption der Knochensubstanz sich Raum schaffte für neue Zellen und Gefässe, durchbohrt auch den letzten bedeckenden Knochenrest. Eine partielle Nekrose desselben tritt besonders dann leicht ein, wenn derselbe nicht feucht erhalten und zu lange der Lust ausgesetzt wurde. Beim Verbande ist darauf die grösste Rücksicht zu nehmen. (Vgl. Nekrose.)

3) Knochen-Neubildung findet sich vorzugsweise bei chronischen Knochen-Entzündungen, aber auch bei acut verlaufenden, fast immer in der Umgegend des Entzündungs- oder Eiterungsherdes, sowohl an der Obersläche des Knochens (Periostauslagerung), als auch in der Markhöhle. Nach mechanischen Verletzungen tritt Knochen-Neubildung mit grosser Regelmässigkeit aus (vgl. "Callus", pag. 333 u. s.). Man nennt die auf Entzündung beruhenden Knochen-Neubildungen im Allgemeinen "Osteophyten". Sie sinden sich in der Umgebung cariöser und nekrotischer Knochen, in der Nähe von Unter-

Fig. 69.



schenkelgeschwüren und anderen Krankheitsherden, sofern diese in irgend einem Stadium ihres Bestehens eine Reaction im Knochengewebe veranlassen. Die Osteophyten nehmen gewöhnlich ausgebreitete, nicht genau umschriebene Stellen eines Knochens ein und erscheinen in den verschiedenartigsten Formen (schwammig, zottig, splittrig-blättrig, warzig, zackig, stalaktitenförmig, knorrig), besonders in der Nähe der gefässreichen Knochen-Abschnitte, namentlich der sogenannten Lineae asperae, der Gelenk-Enden etc. — Anfangs durchaus spongiös, nehmen sie allmälig unter stetiger Schrumpfung (Sklerose), ein compactes Gefüge an und können, wenn sie keine erhebliche Grösse hatten, ganz verschwinden, wie z. B. der sogen. provisorische Callus.

Fig. 70.

Fig. 69 zeigt bei a Osteophyten, deren Form und Dicke auf dem Querschuitt (Fig. 70) bestimmter erkannt werden kann. Bei b sind die erweiterten Gefässcanälchen angedeutet.

Krankhaft gesteigertes Längenwachsthum der (Röhren-) Knochen ') findet sich nur bei chronischen Entzündungen und auch bei diesen ziemlich selten, da dieselben oft gar keinen oder grade den entgegengesetzten Einfluss auf das Knochenwachsthum ausüben (vgl. Rachitis). Merkwürdig und unerklärt ist die Thatsache, dass in den zweiröhrigen Gliederabschnitten bei entzündlichem Leiden des einen Knochens auch der andere in pathologisch gesteigertem Maasse mitwachsen kann, obschon häufiger das Gegentheil stattfindet, woraus z. B. bei Nekrose der Tibia nicht selten Schiefstellung des Fusses hervorgeht. In einzelnen Fällen sah man die Neigung zum stärkeren

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) "Elongation", nach Rokitansky. Dieser Vorgang war allerdings schon früher bekanat, hat aber doch erst durch B. v. Langenbeck (vgl. pag. 528) praktische Bedeutung gewonnen.

Wachsthum sich sogar über ein Gelenk hinaus fortsetzen, z. B. von der erkrankten Tibia auf das gesunde Femur. Vielleicht kommt für alle diese Fälle die "Entlastung der Gelenkslächen durch Verminderung des articulären Druckes" wesentlich in Betracht, wie R. Volkmann") hervorhebt (vgl. d. folgd. Abschnitt).

- 4) Bei der Sklerose zeigt sich die Knochensubstanz verdichtet durch die innerhalb der vorher erweiterten Gefässcanälchen entstandene Knochen-Neubildung. Der Knochen hat daher auf der Durchschnittsfläche das Ansehen eines durchsägten Steines, eines Stückes Elfenbein (daher: "Eburneatio"). Bei der Behandlung mit Salzsäure verliert ein sklerotisches Knochenstück  $\frac{2}{3}$ , ein osteoporotisches  $\frac{7}{10}$  an Gewicht. Das specifische Gewicht des sklerosirten Knochens ist vermehrt, obgleich die Gefässcanälchen oft erweitert sind. Die gleichzeitig an anderen Stellen bestehende Osteoporose kann aber so sehr das Uebergewicht haben, dass das specifische Gewicht des ganzen Knochens dennoch vermindert ist. Das Volumen des Knochens kann bei der Sklerose (zuweilen sogar erheblich) vermehrt sein oder auch ganz unverändert bleiben.
- 5) Verschwärung des Knochens, Knochenfrass, Caries, ist ein Entzündungsausgang, welcher so beträchtliche Eigenthümlichkeiten darbietet, dass wir ihn gesondert betrachten müssen (s. unten VI.). Ebenso:
- 6) Nekrose, Knochenbrand, nicht einmal immer entzündlichen Ursprungs (s. unten VII.), und
- 7) Osteoporose, welche in ihren verschiedenen Formen (Osteomalacie, Rachitis) besonders erörtert werden muss (s. unten VIII.).

Actiologie. Prädisposition zu Knochen-Entzündungen bedingt die Zeit des Knochenwachsthums, daher nicht blos die Jugend im Allgemeinen, sondern besonders auch das Alter der ersten und zweiten Dentition, und die Pubertätsentwicklung, mit welchen gewöhnlich ein stärkeres Wachsthum des Skelets zusammenfällt.

Knochen-Entzündung ist häufig die Folge localer Veranlassungen, wie Contusionen, Wunden, Fracturen, lange dauernder Druck; ausserdem entzündet sich auch der Knochen leicht in der Nähe entzündeter Weichtheile. Die Erbsen einer Fontanelle können den Humerus, eine in's äussere Ohr gebrachte Papierkugel das Felsenbein in Entzündung versetzen; ebenso pflanzen sich die Entzündungen der Synovialhäute und des Periost, der Bandverbindungen zwischen den Wirbeln etc. leicht auf die benachbarten Knochen fort. Die

<sup>1)</sup> Johresbericht p. 1869. Bd. II. pag. 356.

Gegenwart von Eiter auf oder in einem Knochen verursacht weder Entzündung noch Caries; man verwechselt Ursache und Wirkung, wenn man z. B. glaubt, dass der Eiter, welcher sich im Mediastinum gebildet und durch das Sternum einen Weg nach Aussen gebahnt hat, Entzündung oder Caries dieses Knochens verursacht habe.

Den äusseren Schädlichkeiten sind oberflächlich gelegene Knochen am Meisten ausgesetzt, z.B. die Kopfknochen, die Fuss- und Handknochen, das Schienbein etc. — Die Epiphysen der langen Knochen sind öfter entzündet als die Diaphysen.

Unter die allgemeinen Veranlassungen der Knochen-Entzündung rechnet man besonders Scropheln, Syphilis, Scorbut, Rheumatismus, Gicht. Jeder dieser Processe ergreift gern besondere Knochenabschnitte.

Zur Behandlung der Knochen-Entzundung sind nur dann innere Mittel erforderlich, wenn die Ursache derselben in einer von den erwähnten constitutionellen Erkrankungen liegt. Man wendet gegen diese die anderweitig bekannten Mittel an und richtet sich bei der örtlichen Behandlung nach dem Grade der Entzundung.

Selten wird wegen traumatischer Knochen-Entzündungen eine Venaesection nothwendig sein; eher kann die grosse Verwundbarkeit und Bedeutung nahe liegender Organe (Gehirn, Lungen, Rückenmark, grössere Gelenkhöhlen) dieselbe erheischen.

Der meist langsame Verlauf der Knochen-Entzündungen ist auch bestimmend für die locale Behandlung: ruhige Lage des erkrankten Theiles, Eis, kalte Irrigationen, öster wiederholte Schröpfköpfe, Blutegel. Die localen Blutentziehungen müssen Anfangs alle 3—4 Tage, später in längeren Zwischenräumen, wiederholt werden. Besonders wenn Verhärtungen oder Verdickungen zurückbleiben, wendet man auch Jodsalben, Vesicatore, Mercurialpslaster, alkalische und Schwefelbäder, slüchtige Einreibungen, vor Allem aber, besonders über den von dicken Weichtheilen bedeckten Knochen, Ableitungen an (Haarseil, Fontanelle etc.). — Bei sehr hestigen Schmerzen nimmt man Narcotica zu Hülse.

Ist durch eine Lappenwunde, einen Substanzverlust, oder durch eine Periostitis suppurativa oder irgendwie anders der Knochen eine Strecke weit ganz entblösst worden, so ist Nichts übereilter als miglauben, dass derselbe nothwendiger Weise in seinen oberflächlichen Schichten nekrotisch werden müsse, und ihn deshalb gleichsam Preis zu geben. Derselbe muss im Gegentheil mit der grössten Sorgfall feucht erhalten werden durch Umschläge oder durch Verbände mit milden Oelen und Salben; die Hauptaufgabe bei der Behandlung der

Knochen-Entblössungen ist, die Oberstäche des Knochens vor einer bis zur Vertrocknung der oberstächlichen Schichten sich leicht steigernden Verdunstung zu schützen, welche sonst allerdings Nekrose zur Folge hat.

# II. Entzundung der Knochenhaut. Periostitis').

Anatomische Veränderungen. Im Beginne und bei einem geringen Grade der Entzündung findet man die Blutgefässe des Periost strotzend gefüllt (hyperämisch); die Knochenhaut selbst erscheint für das blosse Auge nicht verdickt, obgleich das Mikroskop eine üppige Wucherung seiner zelligen Elemente, namentlich an der dem Knochen zugewandten Seite schon jetzt erkennen lässt. Das umgebende Bindegewebe und die oberstächliche Schicht des Knochens zeigen dieselbe Blutüberfüllung. Die Verbindung zwischen dem Periost und dem Knochen ist durch die bereits erwähnte Zellenwucherung gelockert. ersteres kann von letzterem ohne Schwierigkeit abgezogen werden. Der Knochenstumpf eines kurze Zeit nach der Amputation Verstorbenen zeigt einen solchen Zustand. Späterhin und bei hestigerer Entzündung ist das Periost intensiver geröthet und durch Wucherung verdickt. Die Ablösung des Periost vom Knochen erfolgt dann noch leichter, da eine mächtige Zellenschicht (früher als "fibrinöses Exsudat" gedeutet) zwischen Periost und Knochen eingelagert ist. längerer Dauer und chronischem Verlaufe der Knochenhaut-Entzündung ist weniger die Röthung als die Verdickung dieser Membran auffallend; sie zeigt alsdann eine beträchtliche Festigkeit (schwielige Induration) und hängt mit dem Knochen innig zusammen. häufig entstehen in Folge chronischer Periostitis Auflagerungen von corticaler Knochensubstanz zwischen dem Periost und dem alten Knochen. - Osteophyten. Man bezeichnet die auf solche Weise entstandene Volumenszunahme des Knochen als Hyperostose und nennt eine in solcher Weise verlaufende Knochenhaut-Entzündung Periostitis ossificans. Entsteht Eiterung, so erscheint das verdickte Periost durch die von ihm außechiessenden Granulationen schwammig, zottig. Eiterung ist viel seltener auf der äusseren, als auf der inneren, dem Knochen zugewandten Seite. Abscesse bedingen, wenn sie bis zum Periost vorgerückt sind, zunächst eine Verdickung desselben. Allmälig wird dann die Knochenhaut zerstört und der Eiter gelangt direct zum Knochen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Von Vidal als Inflammation extra-ossesse bezeichnet, da mit dem Periost zugleich immer die äussere Schicht des Knochens erkrankt.

geschieht es zuweilen bei chronischen Geschwüren am Unterschenkel, in deren Grunde das Schienbein blossgelegt wird. In der Mehrzahl der Fälle aber wird das an seiner äusseren Seite mit Eiter in Berührung kommende Periost verdickt; ein Theil desselben verknöchert, und es entstehen auf diese Weise flache, oft sehr ausgedehnte Osteo-Der durch eine primäre Periostitis erzeugte Eiter liegt gewöhnlich zwischen dieser Membran und dem Knochen und bildet daher einen subperiostealen Abscess. Das Periost selbst wird, während an seiner inneren Seite Eiter sich bildet, verdickt und nur durch zusällig bestehende oder entstehende Oessnungen kann der Eiter nach Aussen in das umgebende Bindegewebe gelangen, worauf dann zu der purulenten Periostitis eine Phlegmone hinzutritt 1). Bleibt der Eiter längere Zeit unter dem Periost eingeklemmt, so wird dasselbe brandig. Ganz gewöhnlich, jedoch nicht immer stirbt alsdann auch die ihrer Blutzufuhr Seitens des Periost beraubte oberflächliche Knochenschicht ab, Periostosis necrotica nach Pearson. - In seltenen Fällen tritt die Periostitis (bei äusserst acutem Verlauf) von Vorn herein mit der Tendenz zur Jauchung auf, so dass man den Knochen weithin entblösst und von Jauche umspült findet, — Periostitis maligna.

Symptome. Verlauf. Liegt der von acuter Periostitis befallene Knochen obersächlich, so stellt sich bei einiger Hestigkeit der Krankheit, ausser bedeutender Schmerzhaftigkeit und Functionsstörung, auch Röthung der Haut und eine teigige Anschwellung ein, welche unmittelbar am Entzündungsherde die grösste Festigkeit besitzt (sogen. Pseudoerysipelas). Sehr allmälig entsteht Fluctuation, nachdem schon lange vorher Eiterbildung unter dem Periost, oft

2) Aug. Bérard beschreibt ausführlich einen hierher gehörigen Fall, den er bei einem 15jährigen Knaben beobachtete. Es entstand ohne bekannte Ursache ein tieser Abscess an der inneren unteren Seite des Schenkels; jedoch erkannte man Fluctuation erst nach mehreren Tagen. Der Abscess wurde geöffnet, aber der Kranke starb bald darauf, und zwar, wie die Section lehrte, an Pericarditis. Das Periost war am Oberschenkel in einer Strecke von mehreren Zollen abgelöst, zum Theil schon ausgequollen und an mehreren Stellen zerrissen. Zwischen ihm und dem Knochen besand sich Eiter; die Oberstäche des Knochens war geröthet und rauh. — Einen dem Bérard'schen sehr ähnlichen Fall habe ich bei einem 12jährigen Mädchen genau an derselben Stelle, wie Bérard, beobachtet. Ich machte sehr lange Einschnitte bis auf den Knochen, durch welche aller Einer entleert wurde, konnte dann den entblössten und ein klein wenig rauhen Knoches deutlich fühlen und erzielte Heilung ohne Abstossung irgend eines Knochestückes. — Fälle der Art sind nicht selten. Jedes sogenannte Panaritium periostel liesert, namentlich wenn es vernachlässigt wird, ein Beispiel dassür.

sogar schon Durchbruch des Eiters durch das Periost Statt gefunden hat. Nur durch das frühzeitige Austreten einer erheblicheren Geschwulst ist die Periostitis vor einer Ostitis ausgezeichnet. Die Unterscheidung beider ist daher, namentlich bei tiefgelegenen Knochen, fast immer unmöglich.

Bei heftiger Periostitis entsteht Fieber und durch die bedeutenden Schmerzen Schlaflosigkeit. Dass dieselben wesentlich durch die Spannung des Periost Seitens des unter ihm liegenden "Exsudats" bedingt sind, beweist die Thatsache, dass ein das Periost spaltender Einschnitt die Schmerzen fast augenblicklich beseitigt. Bei Periostitis maligna erreicht das Fieber in kurzer Zeit die beträchtlichste Höhe, so dass die Localerscheinungen fast in den Hintergrund treten; fast immer erfolgt bald der Tod durch septische Infection.

Die Actiologie der Periostitis ist fast ganz diejenige der Ostitis. Eine besondere Prädisposition bedingt das jugendliche Alter, die Wachsthumszeit des Knochens. Unter den Dyskrasien ruft vorzugsweise die syphilitische, häufig aber auch die scrophulöse und in manchen Gegenden der Scorbut, selten der Rotz, Periostitis hervor. Unter den örtlichen Ursachen sind zunächst Erkältungen zu erwähnen, durch welche die sogenannte rheumatische Periostitis veranlasst wird, dann chemische und mechanische Zerstörung oder Verletzung, z. B. durch Aetzmittel, durch das Glüheisen, durch die Säge (bei Amputationen) Endlich kann die Periostitis auch eine mitgetheilte oder consecutive sein. Eine oberslächliche Ostitis führt nothwendig zur Auch bei der Entzündung des Knochenmarks entwickelt sich ganz gewöhnlich Entzündung der Knochenhaut. Wie von Aussen her Entzündungen und Eiterungen sich auf das Periost ausbreiten können, wurde schon oben angedeutet.

Die **Prognose** der Periostitis ergiebt sich aus den "anatomischen **Veränderungen"** und dem "Verlauf".

Behandlung. Bei der acuten Periostitis wird im Beginne der Krankheit eine allgemeine und örtliche antiphlogistische Behandlung, je nach der Hestigkeit der Entzündung, vor Allem aber die Anwendung des Eises sast allgemein empsohlen. Das beste Mittel und das einzige, durch welches schnell der furchtbare Schmerz gelindert und in vielen Fällen wohl auch der Nekrose des Knochens vorgebeugt wird, ist ein tieser Einschnitt bis durch das Periost. Bei einer Periostitis an den Fingern zögert kein ersahrener Arzt, sogleich zu diesem Hülsmittel zu greisen. Die Unsicherheit der Diagnose, vielleicht auch die unzureichende Sicherheit im Operiren hält Manchen davon ab, das gleiche Versahren einzuschlagen, wenn die Periostitis

am Femur ihren Sitz hat. Aber hier wie dort ist nur von der Incision Heil zu erwarten. Die weitere Behandlung ist dann die einer eiternden Wunde.

Bei chronischem Verlauf ist eine länger fortzusetzende antiphlogistische, zertheilende, die Resorption befördernde Behandlung anzuwenden, auf die alsdann gewöhnlich bestehenden Dyskrasien aber sorgfältige Rücksicht zu nehmen.

# III. Entzündung des Knochenmarks. Osteomyelitis ').

Die Entzündung des Knochenmarks ist erst in neuerer Zeit bestimmt beschrieben, aber offenbar schon in früheren Jahrhunderten beobachtet worden <sup>2</sup>). Genauer erörtert ist der anatomische Befund und der Verlauf der Osteomyelitis vorzugsweise durch Reynaud <sup>2</sup>), Gerdy, Nélaton, Stromeyer, Roux d. J. <sup>4</sup>), H. Demme <sup>5</sup>), R. Volkmann <sup>6</sup>).

Bei streng anatomischer Betrachtung ergiebt sich die Osteomye-

- 1) Inflammation intra-osseuse, nach Vidal, vgl. die Note zu pag. 533.
- 2) In einem von Viany redigirten Cours du demonstrateur royal de St. Cosme (Jean Louis Petit) aus dem Ende des 17. Jahrb. finden sich, nach Vidal, zwei in dieser Beziehung höchst merkwürdige Beobachtungen.
  - I. Ein Mann von 30 Jahren erhält an der vorderen Seite der Tibia einen heftigen Schlag. Anfangs scheint es sich nur um eine gewöhnliche Contusion zu handeln. Am 7ten Tage aber wird er plötzlich von Schüttelfrost befallen, welcher in unregelmässigen Zwischenräumen wiederkehrt. Er bekommt eine ikterische Hautfärbung und stirbt. Man findet bei ihm einen Leberabscess, ausserdem aber Eiteransammlung in den Zellen des spongiösen Gewebes der Tibia, welche durch die Erschütterung veranlasst war.
  - Il. Bei der Belagerung von Namur erhielt ein Ingenieur einen Flintenschuss am unteren Theile des Beines, durch welchen der Knochen zerschmettert wurde. Die Kugel liess sich nicht ausziehen und er starb. Man fand Eiterung in den Condylen der Tibia und einen Leberabscess: "also," sagt der Verfasser, "auch in den Knochenzellen kann es zusammentragen, wo die Materie gar keinen Abnuss haben kann."

Wahrscheinlich sind in beiden Fällen die Lungen nicht untersucht worden, obgleich Petit die Ansicht ausspricht, dass bei einer von den Knochen ausgehenden Metastase in der Leber, bei einer von den fibrösen Geweben ausgehenden in den Lungen metastatische Eiterablagerungen Statt fänden.

- 2) Archiv. génér. de méd. 1831, Tom. XXVI. pag. 161.
- 4) Gaz. med. de Paris 1860, No. 17 u. f. Cannstatt's Jahresbericht pro 1860, Bd. IV. pag. 151 u. f.
- 5) Arcbiv f. klin. Chirurgie, Band III.
- e) v. Pitha und Billroth, Handbuch Bd. II. 2. pag. 273 u.f. Auch die bei Osteochondritis weiter unten aufgeführte Literatur ist zu vergleichen.

litis als eine sehr häufige Krankheit, da Knochenentzundung ohne alle Betheiligung des Markes überhaupt nicht vorkommt. Von chirurgisch-praktischer Seite bezeichnen wir als Osteomyelitis jedoch nur diejenigen Fälle, in denen die Entzundung des Markes die wesentlichen Erscheinungen hervorruft, was vorzugsweise an solchen Knochen der Fall ist, die auch für das Auge deutlich unterscheidbare Markmassen enthalten, namentlich also an den Diaphysen der Röhrenknochen. Nur von einer solchen acuten Osteomyelitis ist im Nachstehenden die Rede.

Die Actiologie der Osteomyelitis ist in vielen Fällen dunkel (spontane Form). In anderen Fällen ist eine Verletzung nachweisbar (traumatische Form). Dahin gehören: Durchsägung der Knochen bei Amputationen und Resectionen, Knochenbrüche, besonders complicirte, zumal solche, bei denen abgelöste Splitter der Corticalsubstanz oder fremde Körper in die Markhöhle eingedrungen oder Quetschungen des Markes auf andere Weise entstanden sind. Aber, während oft genug die schwersten Knochenverletzungen (complicirte, namentlich Schuss-Fracturen) ohne Erscheinungen der Osteomyelitis verlaufen, haben anderer Seits leichte Quetschungen und blosse Erschütterungen zuweilen Osteomyelitis zur Folge, was man dann aus einer besonderen Prädisposition oder einem Genius epidemius zu erklären sucht.

· Anatomische Veränderungen. Im Beginne ist das Knochenmark dunkel geröthet und consistenter als im normalen Zustande. findet man Eiter in ihm; es nimmt weiterhin eine gelbgraue Färbung an, bis endlich ein vollständiger Abscess (Fig. 68, b,-b, b) oder häufiger eine eitrige Infiltration (Fig. 68, c) zu Stande kommt. Theile des Knochenmarks werden brandig, wobei das aus den zersprengten Fettzellen freigewordene Fett sich in Tröpfchen ansammelt. Handelt es sich um einen Amputationsstumpf, so quillt das Mark unter dem Drucke des Eiters aus dem durchsägten Ende des Knochens Der Anschein eines solchen Hervorquellens kann auch entstehen, wenn aus dem blossliegenden Knochenmarke (wie dies zuweilen geschieht) wirkliche Granulationen emporwachsen. Gleichzeitig mit der Entzündung des Markes wird das Periost von der Aussenfläche des Knochens durch consecutive Periostitis purulenta abgelöst, gewöhnlich genau in dem Umfange, in welchem innerhalb des Knochens Eiterung besteht. Auch das dazwischen gelegene Knochenstück erleidet Veränderungen: die Blutzufuhr wird ihm von beiden Seiten abgeschnitten, da die in dasselbe eindringenden Gefässe entweder obliteriren oder zerstört werden. Dasselbe wird daher, wenn der Kranke nicht schon vorher zu Grunde geht, in der Regel nekrotisch. In der Umgegend des nekrotischen Stücks erfolgt gewöhnlich Knochen-Neubildung. Vgl. Vll.

In der Regel gesellt sich zu einer nicht ganz circumscripten Osteomyelitis Entzündung des zunächst gelegenen Gelenkes, bei grosser Ausdehnung auch der beiden Gelenke, an deren Bildung der kranke Knochen betheiligt ist. Meist entsteht in dem erkrankten Gelenke seröse Exsudation, seltener Eiterbildung oder Ulceration. Sind bei jugendlichen Individuen Epiphyse und Diaphyse noch nicht durch Knochensubstanz fest verbunden, so erfolgt bei Osteomyelitis der Diaphyse gewöhnlich eine eitrige oder jauchige Ablösung der Epiphyse. Aber dies ist keineswegs immer der Fall, wie denn auch andrerseits die entzündliche Epiphysenlösung nicht nothwendig Osteomyelitis voraussetzt. Vgl. 1V.

Die Symptome der Osteomyelitis sind in vieler Beziehung dunkel. Insbesondere dürfte ihre Unterscheidung von Ostitis und Periostitis oft ganz unmöglich sein, wenn der erkrankte Knochen nicht blossliegt. Leidet ein Amputationsstumpf an dieser Entzündung, so ist das Hervorquellen des Knochenmarks aus der Schnittfläche des Knochens das sicherste Symptom. Allerdings erfolgt aber die Verjauchung und Abstossung des Markpfropfes oft so schnell, dass man statt eines hervorragenden Pfropfes eine, von eitrigen oder jauchigen Massen bedeckte Vertiefung an der Stelle der durchschnittenen Markhöhle vorfindet. Der ganze Amputationsstumpf schwillt in der Regel prall ödematös an, und die Lösung der etwa bereits eingetretenen Vereinigung der Amputationswunde gewährt die Möglichkeit den Knochen selbst zu besichtigen.

Liegt der Knochen, dessen Marksubstanz entzündet ist, wie namentlich in den "spontanen" Fällen, nicht bloss, so muss auf die subjectiven Symptome Gewicht gelegt werden. Die Kranken klagen über einen sehr heftigen, fixen Schmerz in der Tiefe des Gliedes, der alsbald weithin ausstrahlt, in der Bettwärme lebhaft gesteigert und durch keinerlei Behandlung, auch durch tiefe Einschnitte nicht, gemindert wird. Das subjective Gefühl der Schwere und die Unfähigkeit zu Bewegungen finden sich an dem erkrankten Theile noch stärker ausgeprägt, als bei Ostitis, und sind hier gerade besonders charakteristisch. Alsbald gesellen sich, unter dem lebhaftesten, meist durch Schüttelfröste eingeleiteten Fieber, alle übrigen Erscheinungen der Knochen- und Knochenhaut-Entzündung hinzu; namentlich zeigen die Weichtheile in der Umgegend des Entzündungsherdes in grosser Ausdehnung eine pralle ödematöse Anschwellung.

Der Verlauf der Osteomyelitis ist gewöhnlich sehr schnell. Ihr

gewöhnlicher Ausgang ist Eiterung und in deren Gefolge Pyämie. Die wiederkehrenden Schüttelfröste, die ikterische Färbung der Haut, der typhöse Zustand des Patienten (daher der, allerdings in mehrfachem Sinne gebrauchte Name "typhus des membres") sind Symptome, welche gar nicht der Knochenmarks-Entzündung als solcher, sondern dem Fieber (der Pyämie) angehören. Im gewöhnlichen Verlauf führt dann die purulente Infection mit grosser Schnelligkeit zum Tode; anderen Falls entsteht auch noch Entzündung in den benachbarten Gelenken und in den umgebenden Weichtheilen, endlich Nekrose des Knochens im Bereich des erkrankten Markes.

Unzweiselhaft giebt es auch Fälle, in denen die Osteomyelitis einen milderen Verlauf und einen günstigen Ausgang hat. Dann mässigt sich das Anfangs immerhin erhebliche Fieber, die örtlichen Erscheinungen treten allmälig ganz zurück, und der weitere Verlauf unterscheidet sich nicht von dem einer chronischen Knochenentzündung <sup>1</sup>).

Die Behandlung muss im Allgemeinen dieselbe sein, wie bei Ostitis und Periostitis. Aber die Diagnose einer Osteomyelitis wird selten früh genug mit solcher Schärfe gestellt werden können, dass man es darauf hin wagen sollte, dem bei Periostitis empfohlenen Einschnitte analog, bis in die Markhöhle des Knochens einzudringen, um dem Eiter freien Abfluss zu verschaffen. Eine solche Operation würde immer eine Blosslegung des Knochens in grösserer Ausdehnung erfordern, und diese, so wie die Durchschneidung des Knochens selbst, würden die Ursache einer neuen Osteomyelitis werden. Deshalb wird man sich wohl immer auf Beseitigung der, etwa erkennbaren Veranlassungen (Splitter, fremde Körper) und ein örtlich antiphlogistisches Verfahren beschränken müssen.

Unter den hier anzuwendenden Mitteln wird die Kälte am Meisten gelobt. Blutentziehungen sind, mit Rücksicht auf den später nur allzu leicht eintretenden Collapsus, zu vermeiden. Demme rühmt ganz besonders das Aufpinseln einer durch Zusatz von Jod verstärkten Jodtinctur<sup>3</sup>).

- An Amputationsstümpfen kommt es nach glücklichem Ablauf einer solchen Osteomyelitis zu ringförmigen Nekrosen, d. h. es lösen sich Knochencylinder ab, die an der Sägefläche einen die ganze Dicke des Knochens enthaltenden Ring darstellen, weiter aufwärts aber immer dünner werden und zuletzt nur aus der die Markhöhle unmittelbar begrenzenden Schicht bestehen.
- 2) Zu der officinellen Jodtinctur soll noch ebeusoviel Jod, als sie schon enthält, hinzagefügt werden. Das überschüssig zugesetzte Jod löst sich freilich nicht; aber es kunn durch Schütteln leicht suspendirt werden, und die Wirkungen dieser "Tinctura Jodi fortior" sind jedenfalls stärker als die der officinellen Jodtinctur.

Die bei Periostitis so dringend zu empfehlenden frühzeitigen Einschnitte bis auf den Knochen gewähren hier keinen Vortheil, können vielmehr schaden, indem sie der Luft den Zutritt zu den ödematös infiltrirten Weichtheilen gestatten und in der Regel Verjauchung derselben herbeiführen. Dagegen sind Einschnitte zur Entleerung des in und unter den Weichtheilen angesammelten Eiters hier, wie überall, empfehlenswerth.

Ob durch Amputation noch Etwas zu erreichen ist, wenn die Erscheinungen der Pyämie austreten, ist zweiselhast. Jedensalls müsste immer der kranke Knochen ganz entsernt, mithin exarticulirt werden. J. Roux hat auf solche Weise noch verhältnissmässig glückliche Resultate erzielt.

# IV. Entzündung des Knochen- (Epiphysen-) Knorpels, Osteochendritis'), entzündliche Epiphysenlösung, Osteilte épiphysaire.

Viel häufiger, als die Knochen des Erwachsenen, sind diejenigen des noch wachsenden Kindes entzündlichen Processen unterworfen. Eine besondere Disposition dazu scheinen diejenigen Stellen des Skelets zu besitzen, an welchen der Knochenknorpel am Längsten seine knorpelige Beschaffenheit behält, und (bis gegen das 20ste Lebensjahr) den sogenannten Epiphysenknorpel darstellt. Wir werden in der Rachitis (unter VIII.) eine Krankheit kennen lernen, welche vorzugsweise an diesen Stellen eigenthümliche, mit der Knochen-Entzündung nahe verwandte Störungen der Ernährung hervorruft. Bei Weitem häufiger sind die Fälle, in denen es zu erheblichen und anatomisch erwiesenen Veränderungen der Structur nicht kommt, die Angaben der kleinen Patienten jedoch, welche, zumal nach einiger Anstrengung, über lebhafte Schmerzen in der Gegend dicht oberhalb und dicht unterhalb der Gelenke (namentlich am Kniegelenk) klagen,

1) Wir glauben die Benennung "Osteochondritis", welche von Wernher (dem wir die wichtigsten Untersuchungen über diese Erkrankungsform verdanken) gewählt worden ist, als die bezeichnendste, allen anderen vorziehen zu müssen. Vgl. des sen Handbuch der Chirurgie, 2te Aust. Bd. I. pag. 751 u. f.; serner: Chassaignac, Sur les abscès souspériostiques aigus, Mém. de la société de chirurgie, T. IV.; Gosselin, Sur les ostetes épiphysaires des adolescens (kommt aber auch bei Kindern vor), Archiv. générales de méd. 1858; Klose, Ueber Epiphysentrennung (Meningo-osteophlebitis). Prag. Vierteljahrsschrist 1859; G. Frank, Ueber entzündliche Epiphysentrennung. Inaugural-Dissertation (unter Wernher's Leitung), Giessen 1860; G. Fischer, Mittheilungen aus der chirurgischen Universitäts-Klinik zu Göttingen. Hannover 1861. pag. 82 u. f. — Vgl. auch Osteomyelitis, pag. 536.

eine andere Deutung, als dass es sich um ein entzündliches Leiden der Epiphysenknorpel handele, kaum zulassen. Endlich giebt es aber auch eine Reihe von Fällen, in denen das Auftreten der Entzündung an diesen Stellen mit den, durch die anatomischen Verhältnisse des wachsenden Knochens bedingten Eigenthümlichkeiten und oft mit dem Ausgang in die verderblichsten Destructionen anatomisch erwiesen ist. Am Häufigsten ist die Entzündung des Epiphysenknorpels am unteren Ende des Femur und am oberen Ende der Tibia beobachtet worden, demnächst am unteren Ende der Tibia, seltener an anderen Knochen, in einigen Fällen auch an vielen Epiphysen gleichzeitig, wie ich selbst wiederholt gesehen habe.

Actiologie. Osteochondritis ist eine Entwickelungskrankheit. Die grösste Disposition dazu findet sich in den Jahren, in welchen das Skelet am Stärksten wächst, namentlich also zur Zeit der ersten und zweiten Dentition und der Pubertäts-Entwickelung. Mit Skrophulosis steht sie nicht im Zusammenhange; beide haben nur Das gemein, dass sie in den Jugendjahren auftreten. Anstrengungen und Erschütterungen sind als Gelegenheitsursachen nachgewiesen, Erkältungen, hier wie überall, als solche vermuthet. Alle ätiologischen Momente der Osteitis können zur Geltung kommen; vielleicht auch hereditäre Syphilis (Wegner). Den Zusammenhang mit Osteomyelitis haben wir bereits pag. 538 u. f. erwähnt.

Die anatomischen Veränderungen beziehen sich theils auf den Epiphysenknorpel selbst, theils auf die umgebenden Theile. In den leichtesten (oder am frühesten untersuchten) Fällen findet man den Epiphysenknorpel stark geröthet und schwammig aufgelockert. Ist die Krankheit weiter vorgeschritten (in ihr zweites Stadium), so ist der Knorpel von Eiter durchsetzt oder enthält auch wohl einen Abscess. bald in seiner Mitte, bald nahe dem Periost (abcès souspériostique aigu, nach Chassaignac). Weiterhin findet man den Knorpel von den Knochenstücken, die er verbinden soll, und von dem ihn bedeckenden, meist vielfach vom Eiter durchbrochenen Periost gänzlich ab- und selbst mehr oder weniger aufgelöst. Die Knochenflächen der Epiphyse sowohl, als der Diaphyse, welche nunmehr in beweglicher Verbindung stehen, erscheinen rauh und unregelmässig; die Zerstörung ist soweit gegangen, als die Verknöcherung nicht ging, und letztere schreitet bekanntlich in sehr unregelmässiger Weise vor. Die Entzündung und die nachfolgende Nekrose erstrecken sich aber auch auf die bereits verknöcherten Theile. Man findet sie geröthet, porös, von Eiter getränkt, von Abscessen durchsetzt. Letztere, vorzugsweise in den grösseren Gefässcanälen entwickelt, dringen einer Seits in die

Markröhre, anderer Seits gegen die benachbarte Gelenkhöhle vor. Aus ihrem Durchbruch entsteht dann Osteomyelitis und eitrige Gelenk-Entzündung. Letztere findet sich aber auch in Fällen, wo ein solcher Durchbruch nicht erfolgt ist. Jedenfalls ist der Gelenk-Knorpel in allen höheren Graden des Uebels verdünnt und seine Verbindung mit dem knöchernen Gelenk-Ende gelockert.

Symptome und Verlauf der Osteochondritis bieten, je nach dem Grade der Hestigkeit und der Ausbreitung, grosse Verschiedenheiten dar. In den mildesten Fällen, welche Gosselin als ostette épiphysaire chronique non suppurée zusammensasst, treten bei jugendlichen Subjecten, in der bereits oben angedeuteten Weise, Schmerzen in der Gegend eines oder mehrerer Epiphysenknorpel auf, welche durch Druck auf diese Stelle und durch Anstrengungen der Extremität gesteigert werden, bei ruhigem Verhalten aber von selbst oder unter Anwendung von Kälte und Blutentziehungen wieder verschwinden, um nach einiger Zeit wiederzukehren, wieder zu verschwinden u. s. w. -In den schwereren Fällen ist der Verlauf fast immer ein sehr acuter, wobei die Symptome des fieberhaften Allgemeinleidens zuweilen (wie es scheint, auf Grund einer frühzeitigen Betheiligung des Knochenmarkes und der Knochenvenen) in solchem Grade in den Vordergrund treten, dass man einen Typhus vor sich zu haben glaubt'). Allerdings ist aber das erste und auch im weiteren Verlaufe das vorwiegende örtliche Symptom, der sehr hestige Schmerz in der Nähe eines Gelenkes, der bei oberflächlicher Lage schon durch leichten Druck, jedenfalls aber durch Erschütterungen und active Bewegungen in solchem Grade gesteigert wird, dass der Kranke letztere gänzlich Dass die Krankheit nicht vom Gelenke selbst ausgeht, wird dadurch erwiesen, dass Druck auf das Gelenk und passive Bewegungen desselben, wenn nur jede Erschütterung der betheiligten Epiphyse vermieden wird, keine Vermehrung des Schmerzes bedingen. In der Umgebung des erkrankten Knorpels entsteht Oedem (meist erst nach einigen Tagen); die bedeckende Haut wird über obersächlich liegenden Epiphysen frühzeitig geröthet (analog dem Pseudoerysipelas bei Ostitis), über tief liegenden Epiphysen bleibt ihre Farbe unverändert, woraus Klose mit Unrecht eine "charakteristische graue, erdfahle Färbung" gemacht bat.

Im weiteren Verlaufe wird der Beginn des zweiten Stadiums

<sup>1)</sup> Hier, wie bei der Osteomyelitis ist deshalb auch Chassaignac's Beneanung "typhus des membres" zur Anwendung gekommen, welche freilich mit demselben Recht auch auf Fälle von eitriger (namentlich maligner) Periostitis und Gelenkentzundung bezogen werden könnte.

durch den Eintritt der Eiterung bezeichnet. An der erkrankten Stelle kann, wenn sie oberstächlich liegt, unter den hestigsten Schmerzen (weshalb denn auch Chloroform zu benutzen), Fluctuation gefühlt und durch die eingeführte Acupunctur-Nadel der rauhe Knochen und die Ablösung des Periostes erkannt werden. Ein Einschnitt entleert unverhältnissmässig viel Eiter, von meist noch guter Beschaffenheit. Die eingeführte Sonde vermag oft schon zwischen Epi- und Diaphyse einzudringen. Dass die Verbindung zwischen beiden gelöst oder doch gelockert sei, kann zu dieser Zeit meist auch schon durch den Versuch passiver Bewegungen, welche aber gleichfalls sehr schmerzhaft sind, festgestellt werden. Aus der Beweglichkeit der Epiphyse und der deutlich erkannten Eiterung zwischen ihr und der Diaphyse darf man aber noch nicht schliessen, dass jene der Nekrose verfallen sei. Die auf den normalen anatomischen Verhältnissen beruhende Rauhigkeit der mit der Nadel oder Sonde zu fühlenden Knochenstächen kann leicht zu der Ansicht verleiten, man habe es mit nekrotischen Knochenstücken zu thun. Wenn die Epiphyse mit dem übrigen Knochen durch das Periost noch hinreichend in Verbindung erhalten wird, und die Krankheit sich nicht weiter ausbreitet: so kann, nach langwieriger Eiterung, oft erst nach mehrfachen Recidiven desselben Processes an anderen Epiphysen (zuweilen sogar an derselben), Verwachsung erfolgen, analog der Heilung eines Knochenbruchs, meist mit Difformität. Wo das Periost ganz fehlt, wie an den oberen Epiphysen des Humerus und des Femur, da ist solche Heilung unmöglich. Diese Epiphysen sind der Nekrose verfallen und erregen als fremde Körper eitrige Gelenk-Entzündung, die noch vor ihrem Aufbruch zur Auflösung der abgetrennten Epiphyse führen kann. Auf solche Weise sind wohl die Fälle zu erklären, in denen man in vereiterten Hüstund Schulter-Gelenken den Gelenkkopf ab- oder gar aufgelöst fand ').

In der Mehrzahl der schweren Fälle scheint sich die Entzundung in verderblicher Weise auf die benachbarten Diaphysen und Gelenke zu verbreiten. Der unter dem Periost angesammelte Eiter umspült den Knochen, bedingt weitere Ablösung der Knochenhaut und dadurch Nekrose (vgl. VII.). Unter verstärktem Fieber steigert und verbreitet sich in solchen Fällen die Anschwellung. Besteht noch keine Oeffnung nach Aussen, so erfolgt nun der Aufbruch und meist bald

<sup>1)</sup> Letzteres habe ich selbst am Hüftgelenk eines einjährigen Kindes beobachtet, bei dem ich, der unverkennbaren Gelenks-Eiterung wegen, die Resection machen wollte, mich aber, da kein Gelenkkopf mehr da war, mit dem Einschnitt begnügen konnte, durch den eine kolossale Eitermasse entleert und die vollständige Genesung herbeigeführt wurde (1863). Vgl. Greifswalder medic. Beiträge, Bd. II. pag. 80.

Verjauchung und Tod. Diesen sah man frühestens am sechsten Tage, meist erst viel später eintreten.

Sehr häufig gesellt sich zur Osteochondritis im zweiten Stadium Eiterung im benachbarten Gelenk. Diese kann 1) aus einer einfachen Verbreitung der Entzündung auf das Gelenk hervorgehen, 2) aus der Nekrose einer gänzlich abgelösten intracapsulären Epiphyse, 3) aus dem Eindringen des Eiters in das Gelenk, welcher in Folge eines Durchbruchs (meist auf dem Wege einer mit verjauchten Thromben erfüllten Knochenvene, Klose), bald unabhängig von dem Aufbruch nach Aussen, bald auch mit diesem zugleich, — so dass dann indirect auch das Gelenk nach Aussen communicirt, — erfolgen kann. Die Erscheinungen der Gelenkeiterung bieten übrigens weder bei der Osteochondritis überhaupt, noch auch je nach ihren verschiedenen Entstehungsweisen etwas Eigenthümliches dar.

Die **Prognose** ergiebt sich hiernach im Allgemeinen als dubia ad malam vergens, muss aber im einzelnen Falle nach der Heftigkeit und Ausdehnung der localen, so wie vorzüglich nach der Intensität der allgemeinen Erscheinungen speciell festgestellt werden.

Die Behandlung muss im Beginne des Uebels darauf ausgehen, den Uebergang in Eiterung zu verhüten durch absolute Ruhe. Eis und topische Blutentziehungen (wie bei einer acuten Gelenk-Entzündung). Tritt die Krankheit dennoch in ihr zweites Stadium, so ist sofort zu incidiren bis auf den Knochen, wie bei Periostitis. Erfolgt trotzdem die vollständige Ablösung der Epiphyse und der Durchbruch in's Gelenk, so ist die Resection angezeigt (vgl. Krankh. der Gelenke). Für die Amputation dürste sich, wenn man sie nicht etwa der Resection substituiren will, nur selten ein Grund finden, da bei einmal eingetretener Verjauchung der Weichtheile, durch welche die Ausführung der Resection unzulässig werden würde, auch die purulente Infection nicht fehlen wird, der man durch die Amputation nicht Halt zu gebieten vermag (Wernher). Besteht mit Osteochondritis suppurativa zugleich Osteomyelitis und, in Folge davon, Totalnekrose der Diaphyse, so ist die Amputation indicirt, wenn der Krästezustand des Kranken überhaupt noch Aussicht auf Erhaltung des Lebens giebt 1). Solche Fälle hat auch wohl Chassaignac im Sinne, wenn er die Amputation ganz allgemein empfiehlt.

Gelingt es durch frühzeitige Einschnitte das Uebel aufzuhalten, so ist, um Recidive zu verhüten und das Wiederanheilen der Epiphyse

¹) Ich habe unter solchen Verhältnissen von der Amputation des Oberschenkels bei Osteochondritis und Osteomyelitis der Tibia mit eitriger Füllung und ulcuröser Destruction des Kniegelenks in der Greifswalder Klinik die besten Erfolge gesehes. zu ermöglichen, eine höchst sorgfältige Nachbehandlung erforderlich. Zur Sicherung der durchaus nöthigen absoluten Ruhe eignen sich besonders gefensterte Gypsverbände, mit denen Bäder und Immersionen, je nach Bedürfniss, combinirt werden können. Die innere Behandlung muss, sobald es der Zustand der Digestionsorgane erlaubt, eine roborirende sein.

## V. Knochenabscess.

In seltenen Fällen kommt es zu wahrer Abscessbildung inmitten der Knochensubstanz 1). Der Knochenabscess wurde meist in den Diaphysen der Röhrenknochen und vorzugsweise in den Knochen der unteren Extremität beobachtet 1). Das Leiden kommt gewöhnlich erst zur Behandlung, nachdem bereits Durchbruchcanäle nach Aussen, sogenannte "Kloaken" (vgl. Nekrose), entstanden sind. Der Abscessbildung im Knochen gehen, Jahre lang, remittirende Schmerzen vorher, die zuletzt unerträglich werden und den Gebrauch des, Gliedes gänzlich verhindern. Gleichzeitig schwillt der kranke Knochen an, er wird, nach Klose, "osteoporotisch aufgetrieben und zwar meistens in jener Richtung hin, wo er durch anliegende Weichtheile am Wenigsten an dieser Auftreibung behindert wird." Nach Wernher<sup>3</sup>) bildet sich allmälig am kranken Knochen eine Geschwulst aus, die Anfangs gegen Druck unempfindlich ist, später aber auch nicht die leiseste Berührung erträgt und oft über ein Dritttheil der ganzen Länge des Knochens einnimmt. Die entzündliche Schwellung der Weichtheile geht, nach Klose, nie zur Eiterbildung über, sondern führt zu einer Verwachsung der Fascien und der Haut mit dem Knochen, während, nach Wernher, das aufgelockerte und verdickte Periost des kranken Knochens mit der Steigerung der Schmerzen öfter durch kleine, mit der grösseren Eiterhöhle nicht communicirende Abscesse abgehoben wird. Was die Beschaffenheit der den Abscess umgebenden knöchernen Theile betrifft, so fanden Rokitansky und Wernher zunächst dem Abscesse immer Verdichtung und Elfenbein-

<sup>1)</sup> Vgl. Klose in Günsburg's Zeitschrift für klinische Medicin, II. 5.

Meine eigenen Erfahrungen beziehen sich nur auf einen Abscess im unteren Ende der Tibia und einen im unteren Ende des Radius, beide bei jugendlichen Subjecten. Ich rechne aber Fälle, in denen eine granulirende Knochenböhle noch nekrotische Knochenstücke (Sequester) enthält, oder nach deren Entfernung persistirt, nicht hierher (wie Manche thun), sondern zur Nekrose; sonst hätte ich zahlreiche Knochenabscesse aufzuweisen.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Handbuch der Chirurgie, Bd. I. pag. 863, in der 2ten Ausl. pag. 747 u. f. Bardeleben, Chirurgie. 6. Ausl. II.

härte des Knochens, sahen ihn sogar mit einer deutlich unterscheidbaren, sehr festen Periostose bedeckt, während Klose Erweichung der Knochensubstanz nach Aussen und nach Innen hin beobachtete. Diese Verschiedenheit der Angaben hat darin ihren Grund, dass die Beschreibungen aus verschiedenen Perioden desselben Processes gegeben sind. Klose's Auseinandersetzung lässt deutlich die noch im Fortschreiten begriffene Entzündung des Knochens erkennen, während die Angaben von Rokitansky und Wernher sich auf den abgelaufenen Process, die Sklerose, welche der Entzündung gefolgt ist, beziehen.

Klose fand, dass sowohl die äusseren wie inneren Lamellen des kranken Knochens sich erweichen und verdünnen, so dass sie oft kaum die Dicke eines Kartenblattes und dabei eine auffallende Nachgiebigkeit und Weichheit zeigten. Sticht man mit einer Explorativnadel in die Weichtheile, und in den Knochen ein, so lässt sich der letztere leicht durchstossen, man kann mit der Nadelspitze kleine Kreisbewegungen im Knochen vornehmen und stösst dabei hin und wieder auf einzelne harte Stellen. Man bewegt die Nadel in den "erweiterten Zellen der Diploë, die mit einem Exsudat gefüllt sind, welches später in Eiterung übergeht." Schliesslich schmelzen die einzelnen mit Eiter gefüllten erweiterten Knochenlücken zusammen zu einem einzigen grossen Eiterherde, der die Grösse eines Eies erreichen kann; die innere Lamelle wird nach der Markhöhle entweder nur vorgedrängt, so dass letztere fast gänzlich vernichtet werden kann, oder sie wird auch an mehreren Stellen durchbrochen und die Eiterung setzt sich nach dem Markgewebe fort, in welchem Falle dann die Markhöhle mit dem Knochenabscess communicirt. Auf dieselbe Weise kommt auch der Durchbruch nach Aussen zu Stande, weniger gewiss auf Grund "der corrodirenden Eigenschaften des Eiters" (Klose), als vielusehr durch eine fortschreitende Entzündung. Ist der Durchbruch nach Aussen erfolgt, so werden die Wandungen der Abscesshöhle von einer glatten Abscessmembran ausgekleidet, welche sehr reich an neuen Gefässen ist. Allmälig wird die Abscesshöhle durch diese Neubildung fast ganz ausgefüllt. — Bisweilen erstreckt sich die Eiterhöhle bis zu den Epiphysen hin fort, die dann erweicht und aufgetrieben sind. Es kann sogar Durchbruch in das angrenzende Gelenk erfolgen.

Die objectiven Symptome des Knochenabscesses lassen sich also, wie folgt, zusammenfassen. Der kranke Knochen ist unförmig aufgetrieben, hat eine unebene, knorrige Oberstäche, die mit der gespannten glänzenden Haut und mit den Weichtheilen sehr fest zusammenhängt. Mit einer Explorativnadel kann man leicht bis zu einer eiemlichen Tiefe in den Knochen eindringen. Die Sonde lässt die Wände der Fistelgänge rauh fühlen, in der Tiefe gelangt sie zu einem weiten Raume, ohne auf einen harten oder rauhen Körper (Sequester) zu stossen. Die an der Spitze umgebogene Sonde kann weit nach Oben und Unten vorgeschoben, auch wohl gedreht werden. Bei der Percussion soll der kranke Knochen, nach Klose, einen "helleren" Ton geben als der gesunde (?).

Klose sah die Knochenabscesse nur nach Bildung der Fistelgänge, aber keinen Knochenabscess ohne Fistelgänge, was um so aufsallender ist, als Wernher ausdrücklich erwähnt, dass es der Natur allein, wegen der fortschreitenden Verdickung und Verknöcherung des Periost, selten zu gelingen scheine, solche Abscesse zu öffnen. Die Krankheit macht, wie Wernher bereits angegeben hat und ich völlig bestätigen kann, lange (bis zu mehreren Jahren ausgedehnte) Perioden des Stillstandes und des Nachlasses, bis unter erneuten bohrenden, klopfenden Schmerzen die Geschwulst wieder zunimmt, Schlaf und Appetit gestört und die Kräfte bis zur augenscheinlichen Lebensgefahr erschöpft werden; sie endet daher tödtlich oder zieht den Verlust des Gliedes nach sich, wenn die Kunst nicht durch Perforation der Abscesswandungen zu Hülfe kommt 1). Nach Klose dagegen beruht die Lebensgesahr besonders in der nie versiegenden Eiterung der Abscesswandung selbst und der Fistelgänge. Für Wernher beruht die Hülfe in der Eröffnung des Abscesses, für Klose in der Ausbohrung der Fistelgänge mit Schonung der Abscesswandungen. Es unteriegt wohl keinem Zweisel, dass Fälle der einen, wie der anderen Art vorkommen.

Jedenfalls erfordert der Knochenabscess eine operative Belandlung sowohl vor als nach der Bildung von Fistelgängen. Die
Eiterhöhle muss, sobald sie sicher erkannt ist, geöffnet werden. Ist
ler Abscess bereits nach Aussen durchgebrochen und haben sich
Fistelgänge gebildet, so muss man diese hinlänglich erweitern, um
lessere, zur Vernarbung geeignete Granulationen zu erzielen ). Die
Abscesshöhle selbst, welche glatt, und nicht wie die Fistelgänge mit
auhen Knochenvorsprüngen und Leisten ausgekleidet ist, muss man
lierbei sorgfältig vor Verletzung schützen. Dann werden die Wunden
lurch Einspritzen von kaltem Wasser von Sägespänen, Gerinnseln etc.

<sup>5)</sup> In einem der von mir beobachteten Fälle bestand das Leiden schon 10 Jahr. Ausgiebige Eröffnung der Abscesshöhle führte zur vollständigen Heilung.

<sup>2)</sup> In Betreff der zur Operation der Knochenabscesse zu verwendenden Instrumente und Verfahrungsweisen vgl. "Nekrose" pag. 565 u.f.

gereinigt, mit einem antiseptischen Verbande versehen und der kranke Theil wo möglich in Eis gehüllt. Energische Anwendung von Eis erfordert die fast immer nach der Operation folgende sehr hestige Entzündung des ganzen Gliedes; man muss mit den Eisumschlägen sortsahren, wenn auch schon Eiterung eingetreten. Neue Granulationen verschliessen binnen Kurzem die Fistelgänge sowohl wie die Abscesshöhle, deren gesäss- und settreiche, schlasse Granulationen sich inzwischen meist losgestossen haben. — Ost treten noch nach einiger Zeit hie und da kleine Abscesse in den Weichtheilen oder zwischen Periost und Knochen aus, die bisweilen in einer Verletzung des Periost, der Sehnen oder Fascien durch die angewandten Instrumente ihren Grund haben; man soll daher den äusseren Umsang der Fistelössnung recht sorgsältig und glatt entblössen. — Bedenkliche Zuställe scheinen nach der Operation niemals einzutreten; vielmehr erholt sich der heruntergekommene Kranke, wie auch ich sah, sehr bald.

# VI. Knochenfrass, Knochenverschwärung. Caries.

Wir bezeichnen als Caries die Verschwärung der Knochen, also einen fortschreitenden (um sich fressenden), destructiven Process, dessen Wesen in ausgeprägten Fällen von der Nekrose sich dadurch unterscheidet, dass ein Absterben grösserer, deutlich erkennbarer Knochenstücke nicht, wohl aber ein sogenannter moleculärer Zerfall stetig dabei stattfindet. Manche Autoren werfen Caries und Knochen-Entzündung zusammen, andere verstehen darunter jede Knochen-Eiterung, noch andere eine besondere Art des Knochenbrandes (M. A. Severinus). Bei der Beschreibung der Verschwärung im Allgemeinen (Bd. I.) haben wir darauf hingewiesen, dass zwischen Brand und Verschwärung überhaupt eine innige Verwandtschaft besteht. Gewöhnlich findet sich auch Caries und Nekrose zugleich (Caries necrotica), und die Benennung geschieht in dem einzelnen Falle nur nach dem vorherrschenden Krankheitsprocess.

Anatomische Veränderungen. Der cariöse Knochen erscheint auf dem Durchschnitt stärker geröthet, blutreicher, weicher und brüchiger, in Folge der bis zum höchsten Grade entwickelten Porosität (Rarefaction), welche mit der Wucherung der Gefässe und des Markgewebes gleichen Schritt hält; er zeigt alle bei Ostitis beschriebenen Veränderungen auf's Acusserste gesteigert. Oft ist er von Eiter und Jauche durchweg getränkt, oder aber von grösseren Höhlen (Cavernen) durchsetzt. Solche Verschwärungsherde im Innern des Knochens, sogenannte Caries centralis (Fig. 71), sind von vielen

n als tuberculöse Cavernen get worden, was aber, wie wir bei Knochentuberkeln sehen werden, nur zutrifft. Caries centralis ist mit Caries occulta identisch. eren Namen führt die Knochenverärung, so lange kein Durchbruch nach en erfolgt ist, während sie nach dem ruch als Caries aperta s. manit bezeichnet wird. In der Umgebung ariösen Stelle findet man den Knoweithin entzündet, d. h. in hohem e porös und meist auch im Umkreise



Periostauslagerungen (Osteophyten) besetzt. Dies ist in Betreff stwa vorzunehmenden Operationen von Bedeutung.

R. Volkmann (l. c. pag. 312 u. f.) unterscheidet 3 Formen der Caries: 1) Einse Knochengeschwür, ulceröse Usur der Knochen, an den des Knorpelüberberaubten, gegen einander gepressten Gelenk-Enden in entzündeten Gelenken lelenk-Entzündung), 2) malacische oder fungöse Caries, die gewöhnliche, schlechtweg als "Knochenfrass" bezeichnete Form, 3) skrophulöse und tubere Caries, welche der eben erwähnten Caries centralis mit Cavernenbildung icht.

Symptome. Ueber dem cariösen Knochen erhebt sich, sofern er allzu tief liegt, nachdem Erscheinungen der Knochen-Entzünvorhergegangen sind, eine diffuse, harte Geschwulst, von normal bter Haut bedeckt. Allmälig wächst die Geschwulst, die umgeen Weichtheile scheinen ohne scharfe Grenze in sie überzugehen. inem Punkte aber verliert sich ihre Härte, es tritt endlich an r Stelle Fluctuation auf. Nun röthet sich die Haut, sie wird 1 den von der Tiefe her fortschreitenden Verschwärungsprocess sslich durchbrochen, worauf dünner, mit einzelnen Flocken geiter Eiter aussliesst, welcher einen faden, widerlichen, dem faun Fleisch oder ranzigem Speck ähnlichen Geruch verbreitet. immer folgen bald, unter ähnlichen Vorgängen, in der Umgenoch mehrere Durchbrüche. Die auf solche Weise entstandenen ıwüre sind sinuös, die Fleischwärzchen, welche sich in ihnen vora, lassen bei der geringsten Berührung missfarbiges Blut austreten. der cariöse Knochen tief oder von festen Fascien überzogen, ınn es sehr lange dauern, bis der Aufbruch erfolgt, und die brung des Knochens unter unscheinbaren Symptomen einen sehr a Grad erreichen. Schliesslich stellt dann jedes zu einem tiefiden Knochen führende Geschwür einen Fistelgang dar, durch

welchen die Sonde, der Windungen wegen, nicht immer den kranken Knochen zu erreichen vermag. Gelingt dies, so fühlt man ihn bald rauh, brüchig, so dass er bei der Untersuchung mit der Sonde die Empfindung des Krachens veranlasst, bald weich wie Butter (Caries carnosa). Bei jeder Berührung blutet er, das aus ihm hervorquellende Blut ist auffallend hellroth. Kann man nicht direct zu dem cariösen Knochen gelangen, so leitet die Beschaffenheit und unverhältnissmässig grosse Menge des Eiters, bei gleichzeitiger Schmerzhaftigkeit einer bestimmten Knochenstelle, zur Annahme der Caries. Das Aussehen des kranken Knochens, von welchem freilich nur ausnahmsweise die Rede sein kann, ist dunkelbraun, fleischig, oft wie mit speckigen Granulationen besetzt. Das eitrige Secret des kranken Knochens, die cariose Jauche, ist dünn, wässerig, stinkend, ätzend durch ihren Ammoniakgehalt, oft durch Blut und zersetzte Substanzen gefärbt, oft auch, besonders wenn die Caries bis in die Markhöhle eines Knochens vorgedrungen ist, sehr fetthaltig. Sie theilt mit allem schlechten Eiter, sowie mit allen in Zersetzung begriffenen eiweisshaltigen Substanzen die Eigenschaft, silberne Instrumente, Bleipflaster u. dgl. m. schwarz zu färben. Zuweilen sind ihr kleine Knochenstückchen beigemischt (Caries necrotica); in vielen Fällen sind diese so klein, dass sie erst durch mikroskopische oder chemische Untersuchung erkannt werden können. Einen stärkeren Kalkgehalt als gewöhnlicher Eiter besitzt die cariöse Jauche stets. Der häufig in Form von Flocken beigemischte "käsig eingedickte Eiter" wurde früher auch wohl als "Tuberkelmaterie" gedeutet und aus seiner Anwesenheit irrthümlich geschlossen, dass die Caries durch Erweichung von Tuberkeln veranlasst sei.

Oft gelangt der von einem cariösen Knochen herrührende Eiter nicht auf dem kürzesten Wege, sondern auf einer, durch den Verlauf von Sehnenhäuten, Muskeln, Gefässen etc. ihm vorgezeichneten Strasse zur Körperobersläche, mithin an einer, von dem eigentlichen Sitze der Krankheit weit entfernten Stelle. Hier sammelt er sich dann allmälig unter der Haut in verhältnissmässig grosser Menge an, um endlich in der bereits erwähnten Weise die Haut zu durchbrechen. Einen Abscess der Art nennt man, wie bereits früher erwähnt, Senkungs-Abscess, Congestions-Abscess, Abscessus congestivus. Derselbe stellt eine langsam wachsende, fluctuirende Geschwulst dar, über welcher die Haut Anfangs unverändert ist und in welcher, da der cariöse Knochen weit davon entfernt liegt, keine Schmerzen empfunden werden. Mit dem Beginne der Verschwärung der Haut tritt auch eine umschriebene Röthung und eine beträchtliche Schmerz-

Nigkeit des Senkungs-Abscesses selbst auf. Nachdem der Durchnch erfolgt ist, stellen sich gewöhnlich colliquative Erscheinungen d das sogenannte hektische Fieber ein.

Immer ist der Verlauf der Caries ein sehr langwieriger und ihr istuss auf das Allgemeinbefinden, abgesehen von den der Caries zu Grunde liegenden Dyskrasien, schon wegen des erheblichen steverlustes und der Aufnahme jauchigen Eiterserums in's Blut, selbst i geringer Ausdehnung des Uebels, ein sehr nachtheiliger, oft lebensschricher, wie wir dies bei den Folgen der Eiterung Bd. I. p. 241 u. s. schildert haben.

Die **Diagnose** der Caries hat nur dann Schwierigkeiten, wenn in weder mit dem Finger, noch mit der Sonde zu dem cariösen ochen gelangen kann. Alsdann hat man besonders zu beachten: einen fixen Schmerz in einem zur Entwickelung der Caries seiner ructur nach geneigten, also vorwiegend spongiösen Knochen, 2) die tstehung eines Congestions-Abscesses, 3) die oben erwähnte Benaffenheit des Eiters, sofern solcher bereits aussliesst, 4) das Behen eines der oben erörterten ätiologischen Momente der Caries, zuweilen eine Difformität des leidenden Knochens. (In Betreff der terscheidung von Nekrose vgl. pag. 564.)

Die Hellung der Caries kann ohne alles Zuthun der Kunst, aber mer nur sehr langsam, erfolgen. Dies geschieht insbesondere nicht ten um die Zeit der Pubertät, wenn die Caries im kindlichen Alter tstanden ist. Der Eiter wird dann allmälig besser, die geschwürige ochenoberfläche bedeckt sich mit guten Granulationen, die Kräste 3 Kranken nehmen wieder zu, und die Geschwürsöffnungen werden dlich durch weissliche, an den Knochen festgehestete Narben ver-Manchmal findet hierbei eine Volumen-Verminderung an m kranken Knochen Statt, indem das vorher durch Entzündung rös gewordene Gewebe desselben unter Ablagerung von Kalksalzen h verdichtet (Ehurneatio, Sclerosis). In anderen Fällen dagegen sibt das Volumen des cariösen Knochen nach der Heilung normal, er wird sogar vermehrt, indem auf der granulirenden Knochenche noch Neubildung von Knochensubstanz Statt findet. Das ganze riöse Knochenstück kann aber auch brandig werden, worauf dann der Umgegend eine Demarcations-Entzündung sich entwickelt, durch Iche das todte Knochenstück abgestossen wird, wie wir dies bei r Nekrose ausführlicher zu schildern haben.

Die Actiologie der Caries fällt mit derjenigen der Ostitis im gemeinen zusammen. Alle Theile des Skelets können von Caries griffen werden; Lobstein erwähnt sogar eines Falles, in welchem sich wirklich alle Knochen eines Skelets zugleich cariös fanden. Jedoch ist sie in spongiösen Knochen häufiger. Verletzungen der Knochen können allerdings zur Erzeugung der Knochenverschwärung etwas beitragen, namentlich, wenn sie wiederholt oder andauernd dieselbe Stelle treffen (vgl. Bd. I. pag. 327). Jedoch ist dies, abgesehen von der ulcerösen Usur der Gelenk-Enden, welche aus dem fortwährenden Drucke zu erklären ist, bei sonst gesunden Individuen ein seltener Fall. Von der grössten Bedeutung dagegen sind für die Aetiologie des Knochenfrasses die Dyskrasien und Diathesen, besonders Scropheln') und Syphilis<sup>2</sup>). — In vielen Fällen geht die Verschwärung von benachbarten Weichtheilen auf den Knochen über.

Behandlung. In der grossen Mehrzahl der Fälle haben wir eine Indicatio causalis zu erfüllen: die bestehende Dyskrasie zu beseitigen. In dieser Beziehung handelt es sich vorzugsweise um eine antiscrophulöse oder antisyphilitische Kur. Ohne auf die gegen jede dieser Dyskrasien einzuschlagende Behandlung genauer eingehen zu wollen, müssen wir doch hervorheben, dass man gegen die scrophulöse Caries am Wenigsten durch Arzneimittel vermag, während bei guter Ernährung durch den Entwickelungsgang des Körpers selbst, so lange der Kranke die Jahre der Pubertät noch nicht überschritten hat, Heilung, wenn auch langsam, erfolgen kann.

Die örtliche Behandlung beschränkt sich entweder darauf, durch Blutentziehungen, Ableitungen (Haarseil, Fontanellen), erweichende Umschläge und Bäder die Entzündung zu mässigen, durch aromatische (antiseptische) Salben und Einspritzungen die Eiterung zu verbessern<sup>3</sup>), durch Incisionen und Dilatationen für freien Abfluss

- 1) Die scrophulöse Caries ist gewöhnlich eine centrale und kommt vorzugsweise an den Knochen der Hand- und Fusswurzel, an den Gelenkenden und an den kleinen Röhrenknochen des Metacarpus und der Phalangen bei Kindern und jugendlichen Subjecten zur Entwickelung. An den Phalangen wird sie auch als Paedarthrocace oder als Spina ventosa bezeichnet.
- 2) Die syphilitische Caries tritt fast immer als Caries necrotica auf und bevorzugt keineswegs die spongiösen Knochen; sie findet sich namentlich an den Schädelknochen, den Nasenbeinen, den Gaumenbeinen und den Gaumenfortsätzen des Oberkiefers, den Muscheln, der Tibia (dem eigentlichen Schienbein) u. s.f. Meist tritt sie in circumscripten Herden auf mit beträchtlicher Sklerose sowohl des Knochens als des Bindegewebes in der Umgebung der cariösen Stelle.
- 3) Eines besonderen Rufes erfreuen sich die Injectionen von Jodlösungen aller Art, von Opodeldoc und neuerdings diejenigen von Villate'scher Mischung, welche sich bei Thieren vielfach bewährt hat und namentlich von Notta gerühmt wird. Letztere ist jedoch ein gefährliches Mittel, wegen der in ihr freiwerdenden und in's Blut dringenden Essigsäure (O. Weber); die Zusammensetzung ist: Acet. plumbi 30, Zinc. sulf. 15, Cupr. sulf. 15, Acet. puri 200.

des Eiters zu sorgen; oder sie will durch bedeutendere operative Eingriffe den cariosen Knochen gänzlich entfernen, was theils mit schneidenden Instrumenten (Säge u. s. f.), theils durch Glüheisen und Aetzmittel geschehen kann. Soll die Entfernung mit Instrumenten vorgenommen werden, so handelt es sich um Amputation, Resection, Trepanation. Durch die Anwendung des Glüheisens, der concentrirten Säuren und anderer Aetzmittel beabsichtigt man, den Ausgang der Caries in Nekrose herbeizustihren. Begreiflicher Weise wird, wegen der Localität des kranken Knochens, zuweilen eine eingreifende örtliche Behandlung überhaupt unmöglich, so z. B. bei Caries der Wirbel, wo man sich, abgesehen von der allgemeinen Behandlung und der ruhigen Lage des Kranken, blos auf topische Blutentziehungen und Ableitungsmittel zu beschränken hat. Wo aber eine operative Beseitigung des cariösen Knochenstücks möglich und wegen der durch die Krankheit selbst bedingten Gefahren nützlich erscheint, muss im Allgemeinen dem Messer und der Säge vor den Aetzmitteln und dem Glüheisen der Vorzug gegeben werden. Besonders hervorzuheben sind schon hier die segensreichen Resectionen der cariösen Gelenk-Enden, auf welche wir bei den Gelenk-Krankheiten zurückkommen werden. Viel seltener und mit geringerer Aussicht auf dauernden Erfolg kann man sich (namentlich an den kurzen Knochen des Tarsus) darauf beschränken, blos die cariöse oder doch poröse Medullarsubstanz aus der noch unversehrten Corticalschicht mit Hohlmeisseln, scharfen Löffeln u. dgl. m. herauszuschälen. welcher dies Verfahren als "Aushöhlung der Knochen" beschrieben hat 1), dehnt dasselbe auch auf die centrale Caries der Gelenk-Enden aus, indem er die bestehenden Knochenfisteln hinlänglich erweitert, um mit dem scharfen Löffel in die spongiöse Substanz eindringen und diese unter Zurücklassung der überknorpelten Rinde, ausschälen zu können.

Die Senkungs-Abscesse erheischen im Allgemeinen eine exspectative Behandlung. Wenn man die Ueberzeugung gewonnen hat, dass die zu Grunde liegende Caries erloschen sei, so kann auch ihre Eröffnung unbedenklich vorgenommen werden. Anderen Falls wird man lieber den Aufbruch hinzuhalten suchen, da durch den offenen Abscess alsbald Lust bis zu den cariösen Knochen vordringt und dort den Krankheitsprocess in der Art steigert, dass bald, statt geruchlosen Eiters, übelriechende Jauche in grosser Menge aussliesst; und die Kräste des Kranken, dem entsprechend, schneller sinken. Nur

<sup>1)</sup> De l'évidement des os. 2. édit. Paris 1867.

wenn der Aufbruch an einer bedenklichen Stelle zu erfolgen droht, oder die Langwierigkeit und Ausbreitung der Verschwärung in den bedeckenden Weichtheilen neue Gefahren bereitet, ist die künstliche Eröffnung, wo möglich mit Ausschluss des Luftzutritts, vorzunehmen. Vgl. Bd. 1. pag. 261.

# VII. Knochenbrand. Necrosis ').

Die Actiologie des Knochenbrandes fällt beinahe ganz mit derjenigen des Brandes überhaupt (Bd. I. pag. 286 u. f.) zusammen. Vor Allem sind auch hier diejenigen Ursachen, welche den Knochen direct lebensunfähig machen (Zermalmung, Verbrennung) von solchen zu unterscheiden, die erst durch Vermittelung von Krankheitsprocessen, mithin indirect dies Resultat haben. Die zur Nekrose führenden Veranlassungen aber wirken ein: 1) auf das Periost, 2) auf das Mark, 3) auf die Knochensubstanz selbst, 4) auf alle diese Theile zugleich. Die Knochensubstanz erhält nur durch Vermittelung des Periostes und des Markes Nahrungsmaterial. Es bedarf manchmal nur der Verstopfung (Thrombose) einer Arteria nutricia 3) oder der Ablösung des Períostes durch eine Erschütterung, einen Bluterguss, ein Exsudat, um in der entsprechenden Ausdehnung Knochenbrand hervorzurufen. - Jedoch ging man zu weit, wenn man annahm, dass an jedem von Periost entblössten Knochen auch nothwendig "Exfoliation" erfolge, d. h. eine gewisse Schicht, ein Blatt desselben, absterbe und ausgestossen werde. Wo dieser Process des Absterbens und der Abstossung deutlich beobachtet werden kann, wo sich nach-

- 1) "Necrosis" heisst eigentlich schlechtweg Ertödtung, Absterben, Brand, und wird in diesem Sinne jetzt sehr allgemein gebraucht (vgl. Bd. l. pag. 285). Louis benannte zuerst den Knochenbrand mit diesem Namen, jedoch mit der Beschränkung, dass die ganze Dicke eines Röhrenknochens vom Brande ergriffen sein musste. Nach Chopart (de necrosi ossium, Paris, 1786) gehört zur Nekrose, dass der abgestorbene Knochen durch einen neugebildeten ersetzt werde. Will man nicht den Brand überhaupt als Necrosis bezeichnen, so fasst man, nach dem Vorgange von Weidmann (de necrosi ossium, Francofurti, 1793), den Begriff Nekrose so auf, dass Knochenbrand überhaupt darunter verstanden wird, gleichgültig in welcher Ausdehnung derselbe eintritt und ohne Rücksicht darauf, ob Wiederersatz des verloren gegangenen Knochenstücks Statt findet oder nicht. Wir werden bei der nachfolgenden Darstellung das Wort Nekrose in diesem Signe gebrauchen.
- 2) Dass embolische Verstopfung der Arteriae nutriciae zur Nekrose führen kann, ist erwiesen (vgl. Volkmann Achiv f. klin. Chirurg. Bd. IV.), obwohl die darauf bezüglichen Experimente von Hartmann (Virchow's Archiv, Bd. VIII. pag. 114) nicht beweisend sind.

her wirklich ein Sequester aufweisen lässt, da spricht man von einer Exfoliatio sensibilis. Dieser wird eine Exfoliatio insensibilis entgegengesetzt, welche überall da Statt finden soll, wo ein Knochen von Periost entblösst wurde, ohne dass abgestorbene Knochenstückchen zum Vorschein kamen. Diese Exfoliatio insensibilis wurde und wird aber ungemein viel häufiger diagnosticirt, als sie wirklich besteht. Ausgehend von der irrthümlichen Annahme, dass der des Periostes beraubte Knochen immer absterben müsse, hat man ganz gewöhnlich eine Exfoliation vorausgesetzt, wo nur Knochen-Entzündung und die von dieser abhängige Osteoporose bestand 1). — Für die aus Entzündungen hervorgehenden Fälle von Nekrose ist die ganze Actiologie der Knochen-Entzündung von Bedeutung. (Vgl. auch Knochen-Tuberkel.) — Alle inneren oder allgemeinen Veranlassungen der Caries können auch Nekrose zur Folge haben.

Die Nekrose wird in allen Lebensaltern beobachtet, jedoch häufiger im jugendlichen. Alle Theile des Skelets können nekrotisch werden, wom Schenkelbein an bis zu den Gehörknöchelchen. Jedoch haben Prädispositionen dazu namentlich die breiten, platten Knochen und die compacte Knochensubstanz. Am Häufigsten zeigt sich die Nekrose an der äusseren Tafel der flachen Schädelknochen. Nach Béclard ) wäre die Frequenz-Scala der Nekrose an den Extremitäten-Knochen folgende: Tibia, Femur, Humerus, Vorderarm-Knochen, Schlüsselbein, Fibula, Mittelfuss- und Mittelhand-Knochen. Dabei sind aber die ungemein häufigen Nekrosen der Phalangen (sogen. Panaritium, vgl. Bd. IV.), ganz übersehen. An allen Röhrenknochen wird die Diaphyse häufiger von Nekrose befallen, als die Epiphysen; jedoch ist es irrthümlich, mit Boyer zu behaupten, dass die Gelenk-Enden der Röhrenknochen niemals von Nekrose ergriffen würden ).

- 1) Tenon (Sur l'exfoliation des os. Recueil des mém. de l'Acad. d. scienc. 1758, 59, 60) hat hierüber bereits entscheidende Versuche gemacht. Er legte bei einem Thiere einen Schädelknochen bloss und liess ihn der Lust ausgesetzt. Ein dünnes Knochenblatt wurde schwarz, starb ab und ward am 30sten Tage ausgestossen. Ein anderes Knochenstück wurde blossgelegt, aber mit einem Kataplasma bedeckt. Es wurde nicht missfarbig, bedeckte sich am 10ten Tage mit einem dünnen Häutchen, und es solgte keine Exsoliation. Aehnliche Versuche sind von Cruveilhier gemacht worden, und ich habe häusig Gelegenheit gehabt, diesen Vorgang, wie schon pag. 529 bemerkt, selbst am Menschen zu beobachten.
- 2) Bullet. de la faculté de médecine de Paris, 1813.
- 3) Wir besitzen schon sehr genaue Beobachtungen über Nekrose des cheren Gelenk-Endes der Tibia von Brodie, des oberen Gelenk-Endes des Huments von Weidmann, der oberen zwei Drittel des Femur von A. Cooper, des unteren Gelenk-Endes der Tibia von Béclard u. dgl. m. Vgl. pag. 543.

Eben so wenig lässt sich die Behauptung rechtfertigen, dass nur die Substantia compacta der Nekrose unterworfen sei; es gieht Beispiele genug von ausschliesslicher Nekrose der Substantia spongiosa, und die Fälle von gleichzeitigem Absterben der compacten und spongiosen Substanz gehören zu den häufigen. — Gleichzeitige oder successiv eintretende Nekrose mehrerer Knochen beruht oft (jedoch nicht immer) auf dyskrasischen Verhältnissen; mehrfache (disseminirte) Nekrose an einem und demselben Knochen hat ihren Grund meist in vorausgegangener Erschütterung desselben.

Verlauf und Heilungsprocess. Das nekrotische Knochenstück erregt als fremder Körper Entzündung in seiner Umgebung, wenn diese auch bis dahin noch nicht bestanden hat. Das Product dieser Entzündung ist theils Eiterung, theils Knochen-Neubildung. Durch die Eiterung (Verschwärung) wird das todte Knochenstück, welches die Form und Festigkeit des lebenden Knochens behält, aus seinen Umgebungen gelöst; durch die Neubildung von Knochensubstanz wird der Verlust mehr oder weniger vollständig ersetzt '). Man bezeichnet das abgestorbene Knochenstück als Sequester, die Lösung desselben als Ausstossung oder Abstossung (Eliminatio, Exfoliatio).

Die Lösung des Sequesters erfolgt, wie die Trennung eines jeden Brandschorfes, durch Demarcations-Entzündung (vgl. Bd. I. p. 295 u.f.); der Sequester aber unterscheidet sich von einer gewöhnlichen Eschara dadurch, dass er nicht der Fäulniss verfällt. Die Entzündung des Knochens in der Umgebung des Sequesters bedingt Erweiterung der Gefässcanälchen durch Zellenwucherung, Entwickelung neuer Gefässe auf Kosten der Knochensubstanz, somit allmälig Continuitätstrennung in dieser letzteren. Die aus dem entzündeten Knochen emporwachsenden Granulationen verdrängen allmälig den Sequester, der umspülende Eiter macht ihn beweglicher und hilft seine Ablösung und Ausstossung vollenden. Der Wiederersatz geht theils von dem entzündeten Knochen, theils von dem benachbarten Periost aus.

Am Einfachsten zeigen sich diese Verhältnisse bei einer Necrosis partialis superficialis. — Complicirter ist der Vorgang, wenn die ganze Dicke eines Knochens brandig wird, d. h. bei einer Necrosis totalis. In dieser Beziehung bieten die verschiedenen Arten der Knochen einige bemerkenswerthe Verschiedenheiten dar.

Für die Nekrose der flachen Knochen nehmen wir das Schulterblatt als Beispiel. Es handle sich um eine gänzliche Zerstörung des Periostes an der hinteren Seite des Schulterblatts und

Dass ein nekrotisches Knochenstück einheilt, ist, wenn es überhaupt vorkommt, jedenfalls ein äusserst seltener Vorgang.

Nekrose des ganzen Knochens, während das Periost der vorderen Seite unversehrt geblieben ist. Alsdann wird letzteres gefässreich, verdickt, löst sich von dem Knochen, indem zwischen beiden eine gallertige Bindegewebswucherung entsteht, welche demnächst von den Rändern her, wo das Periost und der Knochen ursprünglich am dicksten sind, verknöchert. In der Gegend des Schulterblatts erscheint nun ein Abscess, in dessen Tiefe man den todten Knochen beweglich fühlt. Derselbe tritt entweder allmälig von selbst hervor, oder kann herausgezogen werden, jedoch mit Zurücklassung seiner Ränder, welche inzwischen zerstört oder auch wohl in dem sie umfassenden Falze des Periostes erhalten wurden. Unterdessen hat sich, bedeckt von dem todten Knochen, der neue Knochen bereits entwickelt, die Muskel-Insertionen sind mehr oder weniger vollständig auf ihn übergegangen und die zurückbleibende Functionsstörung kann eine verhältnissmässig unbedeutende sein. — Ist dagegen das Periost der hinteren Fläche des Schulterblatts unversehrt, das vordere dagegen zerstört, so geht die Knochen-Neubildung von der hinteren Seite aus, und die Abstossung erfolgt auf der Seite der Fossa subscapularis, zwischen ihr und den Rippen. — Endlich kann aber auch auf beiden Seiten des nekrotischen Knochens das Periost erhalten sein. Alsdann wird der Sequester durch neugebildete Knochenschichten von beiden Seiten her umschlossen, eingekapselt. An den Rändern hängen die 3 Blätter, aus denen alsdann die Scapula besteht, Anfangs noch zusammen, allmälig aber erfolgt Ablösung des Sequester auch an diesen Stellen und endlich Ausstossung desselben, nachdem er gewöhnlich, wegen der Rarefaction, die sein Gewebe durch die der Nekrose vorausgegangene Entzündung erfahren hat, in mehrere Stücke zerfallen ist, durch grössere Oeffnungen in den neugebildeten Knochentafeln (vgl. pag. 559).

Die Nekrose der Röhrenknochen (vgl. Fig. 72, 73, 74, 75) bietet die grösste Mannigfaltigkeit dar. Nehmen wir an, ein Röhrenknochen sei auf eine gewisse Strecke ') in seiner ganzen Dicke nekrotisch, das Knochenmark aber zerstört, wie dies bei einer totalen Nekrose der Röhrenknochen fast immer der Fall sein muss '). Als-

Ein Röhrenknochen kann auch in seiner ganzen Länge absterben. Am Häufigsten beobachtet man diesen seitenen Vorgang noch an den Phalangen. Dies ist dann eine Necrosis totiurs ossis.

Aeusserst selten liefert das Mark, während der Röhrenknochen abstirbt, eine stabförmige Verknöcherung, welche an beiden Enden mit den unversehrt gebliebenen Epiphysen in feste Verbindung treten und somit die abgestorbene Röhre festhalten kann, — Necrosis tubulata, nach Blasius.

dann wird das Periost durch eine Zellenschicht vom Knochen getrennt, schwillt an, verdickt sich und erzeugt auf seiner inneren Seite einen neuen, den Sequester mit weiter Höhle umfassenden Knochen. Der todte Knochen wird gleichsam eingesargt und der neue, ihn umfassende erhält deshalb auch den Namen Todtenlade, Capsula



Fig. 72—75 Copien aus Bourgery's Traité de l'anatomie etc. — Fig. 72. Nekrose des Humerus im Mittelstück des Knochens. Der Sequester ist aus der unvollkommen und uuregelmässig gebildeten Knochenlade entfernt. — Fig. 73. Nekrose des Humerus in seiner ganzen Dicke und beinahe in seiner ganzen Länge. Die Todtenlade ist sehr fest und vollständig. Der in ihr enthaltene Sequester kann durch die Kloaken hindurch gesehen werden. — Fig. 74. Totale Nekrose des Mittelstücks der Tibia. Die Capsula sequestralis noch wenig entwickelt. — Fig. 75. Nekrose des unteren Endes des Femur. Der Knochen ist im unteren Dritttheil quer durchgesägt und ein Stück C aus der Capsula sequestralis ausgeschnitten, um auf dem Durchschnitt die Dicke und die spongiöse Structur derselben zu zeigen. In dem unteren Ende B steckt der noch festsitzende Sequester b. Das obere Ende A zeigt in der Nähe der Schnittlinie eine grosse, durch 2 Trepankronen bewirkte Oeffnung.

In dieser Todtenlade befinden sich kleinere und sequestralis. grössere Löcher. Erstere dienen den ernährenden Gefässen zum Eintritt, letztere sind die Austrittsöffnungen für den im Innern der Kapsel gebildeten, das todte Knochenstück umspülenden Eiter und die ab-Sie stehen daher auch immer im gelösten Stücke des Sequester. Zusammenhang mit mehr oder weniger langen Fistelgängen oder Geschwüren der Weichtheile. Diese grösseren Oeffnungen der Capsula sequestralis werden Foramina grandia 1) oder Kloaken 2) genannt. lhre Zahl ist schr verschieden. Ihre Grösse steht gewöhnlich in umgekehrtem Verhältniss zu ihrer Anzahl. Häufig, jedoch keineswegs constant, finden sich Kloaken an den Stellen der Foramina nutricia des normalen Knochens, und gewöhnlich verlaufen sie, wie jene, in schräger Richtung. Ihre Gestalt ist höchst verschieden; gemeinhin ist ihr innerer Umfang grösser als ihr äusserer. Die sie auskleidende Membran ist eine Fortsetzung der Fistelmembran. Sie liegen fast immer an dem abhängigen Theile des Knochens, entstehen erst, wenn der Sequester gänzlich von Eiter umspült ist, und verdanken der lückenhasten Bildung oder Resorption der Knochensubstanz ihre Ent-Bildet sich die Capsula sequestralis von Anfang an nur in unvollständiger Weise aus, so dass in ihr grosse unregelmässige Knochenlücken, deren Ausdehnung oft derjenigen des Sequester gleich ist, vorhanden sind, so kommt es gar nicht zur Bildung der eigentlichen Kloaken. Diese Knochenlücken selbst können freilich als Kloaken bezeichnet werden, jedoch unterscheiden sie sich von ihnen dadurch, dass sie bei Weitem nicht immer mit Fistelgängen in den Weichtheilen communiciren. Zuweilen sind sie durch feste Membranen verschlossen. indem es zwar zur Entwickelung von Bindegewebe, aber nicht zur Verknöcherung gekommen ist.

Wir unterscheiden, ausser dieser totalen und der, bereits im Allgemeinen besprochenen, oberstächlichen partiellen Nekrose an den Röhrenknochen noch eine dritte Art, die Necrosis partialis centralis. Setzen wir voraus, dass nur die der Markhöhle zunächst gelegenen Lamellen nekrotisch sind, wobei die Integrität des Knochenmarkes natürlich nicht wohl bestehen kann, so müssen sich nothwendig die weiter nach Aussen gelegenen Knochenlamellen entzünden, porös werden, an einzelnen Stellen in Verschwärung übergehen und auf solche Weise, während von dem entzündeten Periost her neue

<sup>3)</sup> Nach Troja (Neue Beobachtungen und Versuche über die Knochen, übersetzt von Schönberg, Erlangen, 1828).

<sup>2)</sup> Nach Weidmann (vgl. das Citat auf pag. 554).

Knochenschichten aufgelagert werden, eine gleichfalls mit Kloaken versehene Kapsel um den abgestorbenen centralen Theil des Knochens darstellen.

Die seltenste und merkwürdigste Form der Necrosis partialis centralis ist die Schichtnekrose, bei welcher nur die mittleren Schichten der compakten Knochensubstanz nekrotisch werden, während gegen die Peripherie sowohl als gegen die Markhöhle noch Schichten erhalten bleiben. Vgl. Stadelmann, Bemerk. z. Lehre v. d. operat. Bebandl. d. Nekrose. Nürnberg, 1859. — Volkmann, l. c. pag. 291.

Manche Schriftsteller haben behauptet, dass eine totale Nekrose in der vorhin geschilderten Weise überhaupt nicht vorkomme und dass die vermeintliche neue Knochenkapsel immer nur aus einer Auflockerung und Anschwellung der peripherischen Schichten des alten Knochens hervorgehe. Man hat sich in dieser Beziehung besonders auf den Umstand berufen, dass der Sequester stets ein geringeres Volumen zeigt, als das Knochenstück, welchem er entspricht, im gesunden Zustande hatte, dass derselbe ferner stets zackig und uneben ist und an seiner Oberfläche keineswegs dieselben Vorsprünge und Vertiefungen darbietet, welche der normale Knochen besitzt. Anderen dagegen wird behauptet, dass gerade die Necrosis partialis centralis gar nicht vorkomme, indem das geringe Volumen und die Unebenheiten des Sequester theils als Folgen der vorausgegangenen Entzündung, theils als mechanische Wirkungen des von den Granulationen ausgeübten Drucks zu betrachten seien 1). Letztere Erklärungen sind zwar vollkommen begründet; genaue Untersuchungen aber der Sequester sowohl, als der Knochenkapseln, und vor Allem die zahllosen Versuche an Thieren, welche über diesen Gegenstand angestellt worden sind, ergeben mit Bestimmtheit, dass beide Arten der Nekrose, sowohl die partielle centrale, als auch die totale unter den oben erörterten Verhältnissen vorkommen können.

Bei der Nekrose der kurzen Knochen ist der Vorgang ähnlich wie an den Röhrenknochen. Das Periost und die umliegenden Gewebe schwellen an, lösen sich vom Knochen; das Periost aber liefert neue Knochenschichten, welche den abgestorbenen Knochen einkapseln. Dieser wird nachträglich, unter dem Einflusse des ihn umspülenden Eiters, macerirt und in der bereits beschriebenen Weise durch Kloaken in einzelnen Stücken ausgestossen. Zuweilen behält auch die corticale Schicht des Knochens ihre Leistungsfähigkeit und bildet unter Hinzutreten von Periostauflagerungen eine Kapsel um den Sequester.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Die frühere Annahme, dass der Sequester sich im Eiter zum Theil löse oder corrodirt werde, ist als irrig erwiesen.

Die Ausstossung der gelösten Sequester erfolgt um so leichter, je oberstächlicher sie liegen, je weniger vollständig sie eingekapselt sind, je günstiger für ihr Austreten im letzteren Falle die Oeffnungen (Kloaken) der Kapsel gelegen sind. Meist liegen letztere sehr ungünstig, indem sie keineswegs zu den Enden des Sequesters führen, sondern die dicken Wandungen der Todtenlade vorwiegend rechtwinklig gegen die Längsachse des Knochens, mithin auch des Sequesters, wenn auch in etwas schräger Richtung, durchbohren. Deshalb gehört denn auch die Ausstossung eines eingekapselten Sequesters zu den Seltenheiten und kommt meist erst nach vorgängiger Ausweitung der Kloaken durch die, in Folge des Drucks der Sequesterspitze eingeleitete Ulceration (Caries) zu Stande. Verweilt ein gelöster Sequester allzu lange in der Kapsel, so erfolgt schliesslich ulceröse Zerstörung derselben in grösserem Umfange, welche häufig die übelen Folgen grosser Eiterungen nach sich zieht, ohne zur Ausstossung zu führen.

Der neugebildete Knochen, welcher schliesslich aus der Entwickelung der Todtenlade hervorgeht, ist aussen, - und wenn es ein Röhrenknochen ist, auch in seinem Innern - von einer gefässreichen Membran überzogen, welche entweder vollständig neugebildet oder aber blos aus dem alten, erhaltenen und durch die Entzündung verdickten Periost entstanden ist. Das Knochenmark wird niemals vollständig und niemals in seiner regelmässigen Form wiederersetzt. Der nach einer vollständigen Nekrose neugebildete Röhrenknochen gleicht zu Anfang in Bezug auf seine inneren Verhältnisse am Meisten dem Schlüsselbein, welches bekanntlich keine Markhöhle enthält. Allmälig bildet sich letztere, bald an dieser, bald an jener Stelle, gewöhnlich nicht als eine einfache röhrenförmige Lücke, sondern in der Form mehrerer, durch knöcherne Scheidewände getrennter Zellen. Der neugebildete Knochen ist Anfangs biegsam, oder doch brüchig, auch sehr leicht, weil er sehr porös ist. An seiner Obersläche bemerkt man eine grosse Menge kleiner Oeffnungen, durch welche die Gefässe eindringen. Später wird sein Gewebe dichter und fester, aber nur höchst selten verlieren sich die Rauhigkeiten, Höcker und Zacken an seiner Oberstäche gänzlich. Jedenfalls ist noch lange, nachdem die Heilung beendet, gewöhnlich für die ganze Lebensdauer, der neugebildete Knochen umfänglicher und, sofern er noch im Wachsthum begriffen war, auch länger als derjenige, welchen er ersetzt hat ').

<sup>1)</sup> Vgl. pag. 530. Bardeleben, Chirurgie. 6. Aufl. 11.

Symptome. Obgleich die Nekrose, wie wir sahen, nicht immer auf Emzündung beruht, so fehlen doch in ihrem Verlaufe niemals Entzündungs-Erscheinungen: Schmerz, Geschwulst, Röthe, weiterhin Eiterung u. s. f. Uebrigens sind die Erscheinungen verschieden, je nach der Art und dem Sitz der Nekrose.

- a) Oberflächliche Nekrose in Folge von Periostitis. Schmerzhaftigkeit an der entsprechenden Stelle, welche durch Druck vermehrt wird; Bildung einer diffusen teigigen Geschwulst, über welcher die Haut sich röthet, bläulich wird und endlich verschwärt. Dann Nachlass der Schmerzen, üppige Granulationen, welche nur einen engen Fistelgang übrig lassen, in dessen Tiefe der weissgrau oder schwarz gefärbte Knochen liegt. Die Farbe des letzteren wird um so dunkler, je mehr er der Luft ausgesetzt ist. Bei der Berührung mit der Sonde vernimmt man einen hellen Ton und empfindet einen festen Widerstand. Sobald die Exfoliation erfolgt ist, wachsen, gleichsam hinter dem Scquester her, die Granulationen üppig empor und vernarben, wenn die Ausfüllung bis zur Oberfläche gediehen ist. Dieselben Erscheinungen, mit Ausnahme des Abscesses, beobachtet man, wenn ein blossliegender Knochen von Nekrose befallen wird.
- b) Besteht Nekrose ohne primäre Betheiligung des Periostes, so lässt sich voraussetzen, dass sie beträchtlich ausgedehnter ist. Ausser den bereits angegebenen Symptomen fehlt in diesen Fällen niemals Störung des Allgemeinbefindens, Fieber etc. Vgl. "Osteomyelitis".
- c) Die eingekapselte Nekrose der Röhrenknochen ist zuweilen im Anfange schwer zu erkennen, besonders wenn der Knochen von dicken Weichtheilen umgeben ist. Gewöhnlich ist der Schmerz das zuerst auffallende Symptom. Er sitzt tief und ist sehr heftig. zuweilen nächtlich exacerbirend. Demnächst entwickelt sich an der schmerzhaften Stelle, gewöhnlich unter Fieberbewegungen, eine Geschwulst, mit deren Wachsthum die Schmerzen nachlassen. Mehrfache Abscesse entstehen in der Umgegend und entleeren demnächst unverhältnissmässig grosse Mengen von Eiter, ohne dass dadurch ein beträchtliches Sinken der Geschwulst herbeigeführt würde. entwickeln sich die Abscesse mit grosser Schnelligkeit. eine Phlegmone vor sich zu sehen, schneidet ein, entleert Eiter: aber in der Nachbarschaft entstehen schnell neue Eiterherde, und wenn auch der eine oder der andere nach der Incision heilt. so lässt die Mehrzahl doch die oben beschriebenen fistulösen Gänge zurück. Durch den geöffneten Abscess oder Fistelgang gelangt man mit dem Finger oder der Sonde zu dem nekrotischen Knochen, den man, je

nach der Dauer und dem Gange der Krankheit, mehr oder weniger vollständig von seiner Kapsel umschlossen findet. Oft kann man von mehreren Fistelgängen aus denselben Sequester erreichen. führt dann von verschiedenen Seiten gleichzeitig Sonden ein, um sich von der Zahl und Grösse der Sequester zu überzeugen. sie klein, so erfolgt ihre Ausstossung, vielleicht sogar ihre Auflösung in dem sie umspülenden Eiter, ohne besondere Zufälle. Verweilt dagegen der Sequester wegen räumlichen Missverhältnisses längere Zeit nach seiner vollständigen Ablösung, welche man im Allgemeinen nach 8 bis 12 Wochen erwarten kann, fort und fort in der Todtenlade, so veranlasst er schliesslich Verschwärung dieser selbst, sowie der benachbarten Knochen und Weichtheile, unter den Erscheinungen des sogenannten Pseudo-Erysipels. Dann folgt oft Pyämie oder hektisches Fieber unter gänzlicher Aufreibung der Kräfte des Patienten durch die massenhaften Eiterverluste.

Diagnose. Nach unseren jetzigen anatomischen Kenntnissen über die Nekrose wird die in älterer Zeit häufig begangene Verwechselung derselben mit anderweitigen Knochenkrankheiten, besonders mit Pseudoplasmen nicht zu befürchten sein (vgl. Cap. III.). Wo irgend der Verdacht einer Nekrose besteht, darf man nicht müde werden, zu sondiren, zu dilatiren und wieder zu sondiren. Diagnostische Operationen sind hier im weitesten Umfange zu empfehlen, namentlich auch das Oeffnen einer zweiselhasten Knochenkapsel, wenn die, vielleicht auf grossen Umwegen, andauernd entleerten Eitermassen den Verdacht erregen, dass gelöste Sequester in ihr sich besinden. Solche zweiselhaste Fälle sich selbst zu überlassen, ist gefährlicher, als zahlreiche und bedeutende Einschnitte zu machen, um eine klare Einsicht zu gewinnen.

Die grössten Schwierigkeiten machen solche Fälle von eingekapselter Nekrose, in denen, trotz Monate langer Dauer der Krankheit, noch kein Außbruch nach Aussen oder ein Außbruch mit weithin gewunden verlaufenden Fistelgängen erfolgt ist, so z. B. am Femur Außbruch an der inneren Seite, während der Eingang in die Kapsel sich an der äusseren Seite hefindet. Man darf aber auch nicht aus jedem zum Knochen verlaufenden Fistelgang auf Nekrose schliessen. Abgeseben vom Knochenabscess, kann es sich auch um Senkungsabscesse handeln, welche ganz anderen Ursprungs sind.

Die Unterscheidung von Caries und Nekrose stützt sich, abgesehen von der Anamnese und der Berücksichtigung der bei Caries fast immer, bei Nekrose dagegen verhältnissmässig selten bestehenden Dyskrasien, wesentlich auf die in nachfolgender Tabelle zusammengestellten Merkmale, deren Einzelwerth jedoch, nach den vorausgehenden Erläuterungen, nicht zu hoch angeschlagen werden darf.

|                                     | Caries.                                                                    | Nekrose.                                          |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1. Beschaffenheit des<br>Geschwürs, |                                                                            |                                                   |
| a) Rand                             | weit unterminirt, schlaff oder callös.                                     | eng, fest mit üppigen Gra-<br>nulationen besetzt. |
| b) Grund                            | speckige, schlaffe, leicht blu-<br>tende Granulationen auf<br>dem Knochen. | •••                                               |
| c) Secret                           | Jauche.                                                                    | guter Eiter.                                      |
| d) Umgebung                         | ödematõs, missfarbig.                                                      | fast normal.                                      |
| 2. Beschaffenheit des               |                                                                            |                                                   |
| Knochens                            | brüchig, leicht blutend, sehr<br>schmerzhaft bei der Berüh-<br>rung.       | 1                                                 |
| 3. Sitz                             | fast ausschliesslich in spon-<br>giösen Knochen.                           | vorzugsweise in compacten<br>Knochen.             |
| 4. Ausdehnung                       | die Verschwärung ergreift den<br>Knochen und die Weich-<br>theile.         | 1                                                 |

Prognose. Knochenbrand ist an sich keine lebensgefährliche Krankheit. Selbst für die Brauchbarkeit des erkrankten Theils ist er nicht immer bedenklich, da der absterbende Knochen in der Regel ersetzt wird. Mit vollständiger Sicherheit ist Heilung zu erwarten, wenn die Nekrose oberslächlich und wenig ausgebreitet ist. ist sie als eine bedenkliche Krankheit zu bezeichnen, wenn sie ihren Sitz in der Tiefe hat, weit ausgedehnt ist, insbesondere durch die ganze Dicke eines tief gelegenen Knochens sich erstreckt. Die Heftigkeit und Ausdehnung der Entzündung, weiterhin der Eiterung, und die dadurch bedingte Gefahr des hektischen Fiebers oder der Pyamie begründen diese übele Prognose. Dies ist um so wichtiger, als bei solchen Fällen nur durch operative Eingriffe Hülfe geleistet werden Besteht Nekrose an einem der Knochen, welche die Schädel-, Brust- und Bauchhöhle begrenzen, so bedingt die Nachbarschaft und daher auch Mitleidenschaft der Eingeweide besondere Gefahren. Ebenso verhält es sich mit der Nekrose in der Nähe eines Gelenkes.

Die Behandlung ist theils eine prophylaktische, theils beabsichtigt sie die Abstossung des Sequesters zu befördern, ihn herauszuziehen, den Wiederersatz und die Vernarbung zu leiten.

Die prophylaktische Behandlung bezieht sich selten auf Bekämpfung einer zu Grunde liegenden Dyskrasie, meist ist sie eine rein örtliche. In letzterer Beziehung ist die Behandlung jeder Periostitis, die Entleerung von Eiter durch eine das Periost spaltende Incision, u. dgl. m. als eine gegen die Nekrose gerichtete Prophylaxis zu betrachten. Hierher gehört ferner die Sorge, dass zufällig entblösste Knochen möglichst bald wieder, — und zwar wo möglich mit lebenden Theilen, sonst aber mit feucht-warmen Umschlägen oder Salben-Verbänden bedeckt werden, die Fernhaltung aller reizenden Substanzen, die Vermeidung der Entblössung eines Knochens bei Operationen, sofern dieselbe nicht unbedingt nothwendig ist.

lst die Nekrose bereits ausgebildet, so hat man zunächst die in der Umgegend des alten Knochens auftretende Entzündung in Schranken zu halten. Sofern sie aber nicht durch ihre Localität dem Leben Gefahr droht, vermeide man Blutentziehungen, da der Kranke für den Process der Ausstossung und des Wiederersatzes noch vieler Kräfte bedarf.

Bei oberflächlicher Nekrose hat man nur die sich bildenden Abscesse zu öffnen und den Sequester, wenn er vollständig gelöst ist, auszuziehen. Die in grosser Menge früher vorgeschlagenen und angewandten Mittel, um die Abstossung zu beschleunigen, das Brennen, Aetzen, Abkratzen des Periostes u. dgl. m., führen durchaus nicht zur Erreichung des beabsichtigten Zweckes, sondern bedingen nur eine weitere Ausdehnung der Nekrose.

Bei der eingekapselten Nekrose (der centralen und der totalen) sind häufig mechanische Hindernisse, welche die Ausstossung des Sequesters unmöglich machen, oder doch verzögern, durch operative Eingriffe zu beseitigen, da das längere Verweilen desselben tödtliche Zufälle veranlassen kann (vgl. pag. 561 u. 563). Das Mittel zur Befreiung des Sequesters besteht in einer hinlänglichen Eröffnung der Capsula sequestralis mit Meissel und Hammer oder mittelst des Trepans, des Osteotoms, kleiner Stichsägen und schneidender Knochenzangen. Eine solche Operation heisst Nekrotomie (Necrotomia). Zur Anlegung der Oeffnung wählt man wo möglich eine Stelle, an welcher vor Allem die Capsula sequestralis ohne Verletzung bedeutender Gefässe und Nerven zugängig ist, und wo ferner das eine Ende des Sequesters durch eine Kloake deutlich gefühlt werden kann. Die Kapsel wird durch einen grossen, kräftigen, bis auf den Knochen eindringenden Längsschnitt blossgelegt, von welchem aus man mit stumpfen Instrumenten (Schabeisen) das meist schwielig verdickte Periost nach den Seiten zurückschiebt. Oft reicht das Fortnehmen der zwischen zwei Kloaken bestehenden Knochenbrücke hin, zuweilen sogar die Erweiterung einer Kloake mittelst des Meissels, der Säge, oder der schneidenden Knochenzange <sup>1</sup>). Wo grosse Sequester zu entfernen sind, und nur verhältnissmässig kleine Kloaken bestehen, legt man in der Nachbarschaft einer Kloake eine neue Oeffnung an und vergrössert diese, indem man die Knochenbrücke zwischen ihr und der Kloake wegnimmt. Immer mache man die Oeffnung so gross, dass bei der Ausziehung des Sequesters, welche übrigens meist recht feste Zangen und eine kräftige Hand erheischt, — Quetschung oder Erschütterung der Kapsel, besonders ihrer gefässreichen inneren Auskleidung, vermieden werden kann.

Allerdings ist anderer Seits wünschenswerth, dass nicht ein allzu grosser Theil der Kapsel entfernt werde, ja sogar, dass eine ausgedehnte Entblössung derselben unterbleibe. Die Festigkeit der immer nur aus lockerem, spongiösem Gewebe bestehenden Kapsel konnte sonst auf die Dauer leiden, zumal die Operationslücke oft nur durch fibroses Gewebe ausgefüllt wird; auch konnte Entzundung und Verschwärung derselben in grösserer Ausdehnung folgen und somit die Heilung mindestens sehr langwierig werden. Daher ist es ein gutes Auskunstsmittel, sehr grosse Segnester (wie sie freilich nur selten vorkommen) in der Kapsel selbst zu zerbrechen und dann stückweise auszuziehen. Die Zerreissung und Erschütterung der gefässreichen Auskleidung der Todtenlade, deren Möglichkeit Michon als Gegengrund gegen dieses, besonders von Dupuytren ausgebildete Verfahren hervorhebt, kann bei einiger Sorgfalt vermieden werden. Zum Zerbrechen des Sequesters reicht eine schmale gerate Knochenzange aus. Wo sich im Voraus erkennen lässt, dass es nothwendig oder nützlich ware, den Sequester zu zerbrechen, ist es zweckmassig, die Eröffnung der Todtenlade in ihrer Mitte vorzunehmen, da die Zerstückelung von dieser Stelle aus leichter gelingt, als von dem einen Ende her. - Die Sequestralkapsel zum Behul der Entfernung eines grossen Sequesters sammt diesem selbst quer zu durchsägen und dann durch Umbiegen des Gliedes den erforderlichen Raum für die Extraction zu gewinnen, ist jedenfalls das gefährlichste Verfahren und erfordert dieselbe Nachbehandlung, wie ein complicirter Bruch.

Während der Eröffnung der Sequestralkapsel findet stets eine beträchtliche Blutung Statt. Dieselbe rührt aus den Gesässen der Kapsel selbst her und ist nur deshalb so bedeutend, weil diese sich im Knochengewebe nicht zusammen- und zurückzuziehen vermögen. Man sucht sie während der Operation durch einen Strom kalten Wassers zu stillen. Sollte sie nach Beendigung derselben noch sort-dauern, so kann man durch die Tamponade mit Sicherheit ihrer Herr

2) Zu diesem Behuf ist bei dünnen Kapseln die, nach den Angahen Nélaton's, von Lüer versertigte Hohlmeissel-Zange ganz bequem. Ihre Wirkung hat vor derjenigen des Meissels den Vorzug, dass keine Erschütterung stattsindet. Dagegen arbeitet man mit dem Meissel viel schneller und kann, wenn er nur scharf genug ist, nachtheilige Erschütterungen auch recht wohl vermeiden, so dass ich, nach Hunderten von Ersahrungen, doch Meissel (namentlich die grossen Hohlmeissel der Tischler) und Hammer für die wesentlichen Instrumente zur Nekrotomie erklären muss. Bei dicken Sequestralkapseln ist die schneidende Zange gar nicht zu brauchen.

erden 1). Ueberdies müssen zur Verhütung einer allzu hestigen Entndung nach jeder bedeutenden Nekrotomie Eisumschläge oder, in mangelung des Eises, andauernde Irrigationen mit kaltem Wasser ehrere Tage angewandt werden. Dadurch wird dann auch einer eiteren Blutung Einhalt gethan. Bei einer solchen Nachbehandlung be ich sogar in scheinbar verzweifelten Fällen die schon bestehenn, weit verbreiteten Entzündungen schnell rückgängig werden, und n Kranken ohne weitere Zufälle genesen sehen. Von Anderen wern bedenkliche, sogar lebensgefährliche Blutungen, heftige Entzüningen, besonders aber Pvämie als mögliche Folgen der Nekrotomie schildert; letztere habe ich unter Hunderten von Fällen erst einmal sehen. Wahrscheinlich hängt der verschiedene Erfolg, abgesehen n der auf die Ausführung der Operation und die Nachbehandlung verwendenden Sorgfalt und dem sehr wichtigen Kräftezustande des itienten, von dem Grade der Befestigung ab, welche der Sequester r Zeit der Operation noch besass.

Man sollte die Nekrotomie niemals verschieben, wenn der Seiester ganz gelöst ist 1) und bei beträchtlicher Eiterung dennoch cht ausgestossen wird; man sollte sie aber niemals unternehmen, songe der Sequester noch nicht vollkommen beweglich ist, besonders cht wenn er mit dem Gelenk-Ende eines Knochens noch in festem sammenhange steht. Droht im letzteren Falle dem Leben des anken Gefahr durch die Ausbreitung der Entzündung auf das Geik und die darauf folgende Eiterung im Gelenk, so ist nicht die krotomie, sondern, je nach der Ausdehnung der Zerstörungen, die nputation oder die Resection vorzunehmen.

Mit Rücksicht auf die bedeutende Eiterung, welche durch die iwesenheit eines Sequesters bedingt wird und nach seiner Entfering, während die Todtenlade sich mit Granulationen ausfüllt, oft ige Zeit fortbesteht, hat man die Kräfte des Patienten durch leicht rdauliche, plastische Nahrungsmittel zu unterstützen. So sehr auch

- ) Eine ganz vereinzelte Ausnahme hat Busch (chirurgische Mittheilungen aus der Bonner Universitäts-Klinik, Berlin 1863, Separat-Abdruck aus d. Archiv f. klin. Chirurg. Bd. IV.) beobachtet; die Blutung wurde tödtlich, obwohl Busch noch die Femoralis und die Profunda femoris unterband.
- ) Kann man sich mit dem Finger oder mittelst zweier, von verschiedenen Kloaken aus eingeführten Sonden direct von der Beweglichkeit des Sequesters überzeugen oder ihn mit einer Kornzange hin und her bewegen, so ist die Entscheidung leicht. Anderen Falls hat man auf die seit dem Beginne der Erkrankung verflossene Zeit Rücksicht zu nehmen. Nach 12 Wochen ist die Lösung mit grösster Wahrscheinlichkeit zu erwarten. Stromeyer hebt hervor, dass nach Vollendung der Lösung die den Sequester umgebenden Granulationen besonders leicht bluten.

jede heftige Steigerung der Entzundung örtlich bekämpft werden muss, so wenig darf dem Patienten jemals eine Entziehungskur auferlegt werden; vielmehr wird man selbst nach bedeutenden Nekrotomien, während das kranke Glied noch in Eis gehüllt liegt, alsbald Wein, Chinadecocte, Eisenpräparate mit Vortheil geben.

# VIII. Knochen-Brüchigkeit und Knochen-Erweichung. Osteepsathyrosis; Fragilitas, Mollities, Curvaturae ossium.

Veränderungen in der Festigkeit einzelner oder auch sämmtlicher Knochen des Skelets können durch sehr verschiedene Krankheitsprocesse verursacht werden, so z. B. auf chemischem Wege durch Mangel der zur Ernährung der Knochen nothwendigen Kalksalze, ferner durch mangelhafte Entwickelung des Callus bei Knochenbrüchen (vgl. pag. 339 u. f.), durch die Mehrzahl der im Knochengewebe sich entwickelnden Neubildungen. Eine wirkliche Biegsamkeit der Knochen kann nur durch den Mangel der Kalksalze in ihnen veranlasst werden, da von deren Anwesenheit die Festigkeit und Sprödigkeit des Knochengewebes abhängt. Versuche an Thieren haben die, nach chemischen und physiologischen Gesetzen vorauszusehende Thatsache festgestellt, dass bei einer, übrigens reichlichen Fütterung mit Substanzen, welche arm oder ganz frei von Kalksalzen sind, sehr bald ein hoher Grad von Biegsamkeit der Knochen und zuletzt eine vollkommene Unbrauchbarkeit derselben zu irgend welchen Bewegungen Zugleich entwickelt sich aber bei solchen Versuchen auch immer ein sehr beträchtliches Allgemeinleiden, bedingt durch die Störung in dem Nutritionsprocess aller übrigen Organe, da bekanntlich auch in der Zusammensetzung der Weichtheile die Kalksalze eine bedeutende Rolle spielen. Diese, durch fehlerhafte chemische Zusammensetzung der Knochen bedingte Biegsamkeit (Halisteris, malacia halisteretica) ist jedoch ohne gleichzeitige Veränderungen der Structur (Osteoporose) beim Menschen noch nicht beobachtet worden. den Epiphysen rachitischer Knochen kommen allerdings Stellen vor, welche als der Kalksalze beraubte Knochensubstanz gedeutet werden könnten. Diese sind aber, wie wir weiter unten sehen werden, vielmehr als Knorpel aufzufassen, welcher zwar in seiner Structur kno-

Ngl. Chossat, Recherches expérimentales sur l'inanition. Paris 1843. — Ueber das bei Thieren häufige Vorkommen der Osteomalacie und der Rachitis, über die Zusammengehörigkeit beider und ihre Abhängigkeit von Kalkmangel in der Nahrung hat Roloff eine interessante Arbeit geliefert, Virchow's Archiv, Bd. 37 (1866), pag. 433 — 503.

chenähnlich geworden, aber noch nicht verknöchert ist. In der Regel lässt sich die vermeintliche Biegsamkeit der Knochen auf einen verschieden hohen Grad von Brüchigkeit reduciren. Diese aber entspringt aus Veränderungen der Structur, welche theils auf ganz mechanische Weise durch den Druck einer im Knochen oder in seiner Nachbarschaft entwickelten Geschwulst (vgl. das folg. Capitel) bedingt werden, oder auf Osteoporose beruhen, welche ihrer Seits entweder durch den, bereits bei der Knochen-Entzündung besprochenen Resorptionsprocess oder als eine physiologische Abänderung der Knochenstructur im höheren Alter zu Stande kommt.

Sofern man von "Brüchigkeit der Knochen" schlechtweg spricht, bezieht sich dies weeentlich auf die Rarefaction des Knochengewebes in Folge von Knochen-Entzündung.

Von dieser Auffassung der Osteoporose als eines Productes der Knochen-Entzündung weicht Rokitansky (Lehrhuch d. pathologischen Anatomie. Wien, 1855 u. f., Bd. II. pag. 102) in sofern ab, als er neben der auf Entzündung berühenden auch noch zwei Formen der durch Atrophie des Knochengewebes veranlassten Osteoporose als concentrische und excentrische Atrophie der Knochen unterscheidet. Fälle der Art lassen aber auch die Deutung zu, dass es sich entweder um physiologische, d. h. durch das höhere Alter bedingte Veränderungen des Knochengewebes, oder aber um die Folgen einer vorausgegangenen oder chronisch fortbestehenden Entzündung handle. Wir reihen deshalb die Knochenbrüchigkeit, sofern sie nicht von Neubildungen im Knochen abhängig ist, der Knochen-Entzündung und ihren Ausgängen an, indem wir die physiologische Altersatrophie um so mehr kurz übergehen zu können glauben, als der ihr zu Grunde liegende Resorptionsprocess wesentlich mit dem bei der Knochen-Entzündung auftretenden übereinstimmt.

Jedenfalls ist allgemein anerkannt, dass erhöhte Porosität der Knochen den Grund für die Brüchigkeit in den hier zu berücksichtigenden Fällen abgiebt. Dass man früher, ohne zureichenden Beweis, alle möglichen Dyskrasien und Diathesen als Ursachen der Knochenbrüchigkeit aufgeführt hat, wurde bereits erwähnt'). In manchen Fällen hat sich die Erblichkeit derselben nachweisen lassen; in anderen bestand sie ohne nachweisbare Ursache von frühester Jugend an bis zum spätesten Alter. Meist schliesst diese aus unbekannter Ursache entstandene Brüchigkeit der Knochen die Heilung der Fracturen durch Callus nicht aus.

Die Veränderungen der Structur, sowie der Consistenz und Form des Knochens sind verschieden, je nachdem entweder der bereits vollständig ausgebildete, erwachsene Knochen porös wird, — oder aber der noch in der Entwickelung begriffene, wachsende Knochen eine Störung seiner Ausbildung erleidet. Dieser Unterschied ist schon

<sup>1)</sup> Vgl. pag. 327. — Eine besondere Berühmtheit hat noch immer Saillant's Gichtkranker, der so leicht geworden war, dass zwei Männer ihn im Bade unter Wasser halten mussten.

lange, bevor man eine richtige Einsicht in das Wesen dieser Processe gewonnen hatte, empirisch festgestellt worden. Die Verminderung der Consistenz des wachsenden, kindlichen Knochens wurde Rachitis, diejenige, welche bei Erwachsenen auftritt, Osteomalacie genannt. Die Pathogenese beider ist erst durch die Untersuchungen von Hermann Meyer') und von Virchow') aufgehellt worden, auf welche wir uns in Nachstehendem fortgehend beziehen werden.

### A. Osteomalacie. Osteomalacia, Malacosteon s. Rachitis adulterum.

Nach den Angaben von Lobstein b hat schon ein alter arabischer Arzt die Knochen-Erweichung der Erwachsenen beobachtet, da er von einem Manne erzählt, welcher sich in einer Palmenmatte tragen liess, "weil er nur noch im Kopf, im Genick und in den Händen Knochen besass, während alle anderen Theile seines Skelets vollkommen biegsam waren und willkürlich gar nicht bewegt werden konnten, mit Ausnahme der Zunge." Der erste Fall, welcher genauer untersucht ist, wurde von Morand 1) beschrieben. Derselbe betrifft die durch ihn berühmt gewordene Frau Supiot, welche nach mehreren Wochenbetten von einem höchst auffallenden Grade der Osteomalacie befallen wurde. Das Leiden begann mit scheinbar rheumatischen Schmerzen in verschiedenen Körpertheilen, besonders in den Extremitäten, welche allmälig immer heftiger wurden. In dem Urin bemerkte man ein weisses Sediment'); späterhin wurden die Beine der Kranken durch Muskelzug allmälig nach Aussen umgebogen, so dass sie endlich eine Krümmung nach Aussen und Oben erhielten, die so bedeutend war, dass die Kranke auf ihrem linken Fuss wie auf einem Kissen mit dem Kopf liegen konnte. Aehnliche Veränderungen erfuhren die übrigen Knochen des Skelets.

- 1) Beiträge zu der Lehre von den Knochenkrankheiten. Zeitschrift für rationelle Medicin, 1853, pag. 143 u. f.
- 2) Das normale Knochenwachsthum und die rachitische Störung desselben. In Virchow's Archiv für pathol. Anatomie etc., 1853, pag. 409—507.
- <sup>3</sup>) Anatomie pathologique, Tom. II. pag. 188.
- 4) Histoire de la maladie etc. d'une femme devenue tout-à-fait contrefaite par un ramollissement général des os. Paris 1752. Die Abbildung ist von Volkmann (l. c. pag. 343) in Holzschnitt wiedergegeben. In Betreff der übrigen Literatur vgl. F. C. Naegelé, das schräg verengte Becken etc., Mainz 1839, die Inaugural-Dissertation von C. O. Weber, Ossium mutationes osteomalacia universali effectse, Bonnae 1851, und Litzmann, die Formen des weiblichen Beckens etc., nebst einem Anhange über die Osteomalacie. Berlin, 1861.
- 5) Dass diese auch anderweitig bemerkten Sedimente vorwiegend kalkhaltig seies, wird zwar von Vielen behauptet, von Anderen aber entschieden bestritten.

Die anatomischen Verhältnisse der osteomalacischen Knochen lassen sich im Wesentlichen auf "Osteoporose" zurückführen. Alle Schriftsteller stimmen darin überein, dass ihre Textur im höchsten Grade schwammig, die ungemein vergrösserten Markräume und Gefässcanăle mit einem blutig-fettigen Exsudate gefüllt seien, und der ganze Knochen daher, wenn die compacte Substanz bis auf eine winzige Schale geschwunden und von der spongiösen nur dürstige Balkennetze geblieben sind, wie Käse leicht zu durchschneiden, mithin auf der höchsten Stufe des Krankheitsprocesses nicht nur im höchsten Grade brüchig, sondern wirklich biegsam, einer Schne ähnlich erscheine. Diese in den meisten Fällen beobachtete "wächserne" Biegsamkeit lässt sich aus der erhöhten Porosität (excentrischen Atrophie) allein nicht erklären. Kilian unterscheidet solche Fälle als Osteomalacia cerea s. flexilis von der auf eigentlicher Brüchigkeit beruhenden Osteomalacia fracturosa. Als eine dritte Art dürste, nach Solly, die Osteomalacia rubra zu unterscheiden sein, die sich durch eine, von erheblicher Vascularisation abhängige, auffallende Röthung der brüchigen Knochen auszeichnet.

Actiologie. Die meisten Kranken, welche von Osteomalacie befallen werden, haben vorher entweder schon längere Zeit an chronischen Uebeln, welche störend auf die Ernährung des ganzen Körpers einwirkten, gelitten, oder in kümmerlichen Verhältnissen und in feuchten Wohnungen gelebt; oft folgt die Osteomalacie auch unmittelbar auf eine acute Krankheit. Sie ist häufiger bei Frauen als bei Männern und entwickelt sich bei jenen besonders im Wochenbett oder in Folge von Krankheiten, welche sie im Wochenbett zu überstehen hatten.

Vielleicht beruht die Annahme der überwiegenden Häufigkeit der Osteomalacie bei Frauen darauf, dass ihre Folgen bei diesen wegen ihres Einflusses auf die Weite des Beckens (bei späteren Geburten) viel häufiger erkannt werden, als bei Männern. Jedenfalls kommt Osteomalacie auch bei Männern vor.

Die Symptome sind Anfangs diejenigen eines heftigen und ausgebreiteten Rheumatismus. Der Sitz der Schmerzen wird aber alsbald von den Kranken in die Knochen verlegt. Er verhält sich wie bei einer ausgebreiteten Periostitis. Nach Verlauf einer gewissen Zeit treten an den Knochen Anschwellungen auf, die vorzugsweise in der Gegend der Gelenkvorsprünge ihren Sitz zu haben pflegen. Der Gang der Kranken wird unsicher, wankend, jede Bewegung schmerzhaft. Endlich im höchsten Grade des Uebels werden die Extremitäten-Knochen durch den Muskelzug verbogen, die Wirbelsäule und die Beckenknochen durch das Gewicht des Rumpfes und Kopfes verkrümmt, das Becken insbesondere durch das Hervortreten des Kreuz-

beins und das Zusammenrücken der Pfannengegenden bis zu den höchsten Graden verengt. Die Körperlänge der Kranken wird verringert, - was gewöhnlich erst bei dem Versuche, das Bett zu verlassen, bemerkt wird, und woraus zuweilen die wahre Natur des Leidens erst erkannt wurde. Ein Kranker wurde in 19 Monaten um 1 Fuss kleiner: eine ansehulich grosse Frau von 50 Jahren schrumpste in wenigen Jahren zu einer Zwerggestalt zusammen; ein Jüngling von 41/2, Fuss Höhe verlor ein Drittel derselben. Ist es bis zu diesem höchsten Grade der Krankheit gekommen, so erfolgt gewöhnlich der Tod durch allgemeine Entkräftung, oder durch mechanische Behinderung der Functionen wichtiger Eingeweide. Jedoch sah man sehr häufig die Ernährung des übrigen Körpers lange Zeit hindurch in ganz normaler Weise erfolgen. In der Mehrzahl der Fälle bleiben, wenn die Ostcomalacie sich auch über das ganze übrige Skelet erstreckt, doch die Zähne und die Kiefer unversehrt, so dass also das Kauen nicht behindert wird. Ueberhaupt werden die Kopsknochen selten von der Krankheit ergriffen.

Obgleich die Osteomalacie unzweiselhast mit einem Allgemeinleiden zusammenhängt, so ist sie doch häusig auf einzelne Theile des Skelets beschränkt. Besonders häusig sind osteomalacische Verkrümmungen am Becken beobachtet worden, was jedoch vielleicht nur darauf beruht, dass am weiblichen Becken auch unbeträchtliche Verkrümmungen den Geburtsact in hohem Grade stören und daher bestimmter zur Kenntniss kommen.

Die Unterscheidung zwischen Osteomalacie und Rachitis beruht wesentlich auf folgenden Punkten. Bei letzterer hört der Erweichungsprocess mit der Vollendung des Wachsthums auf, hat einen sehr langsamen Gang und ist von sehr geringen oder gar keinen Schmerzen begleitet. Die Osteomalacie dagegen tritt bei Erwachsenen plötzlich auf, steigert sich schnell bis zum höchsten Grade der Biegsamkeit der Knochen und ist im Ansang stets, häusig aber auch während der ganzen Dauer der Krankheit von hestigen Schmerzen begleitet.

Von einer wirksamen Behandlung kann, nach den vorliegenden Erfahrungen, nur in sofern die Rede sein, als eine Periostitis oder Osteïtis, deren Ausgang in Knochen-Erweichung gefürchtet wird, durch antiphlogistische und antidyskrasische Mittel bekämpft werden soll. Ist die Erweichung selbst eingetreten, so hat man von der Anwendung der Tonica, auch von der Darreichung von Kalksalzen zwar Nutzen erwartet, jedoch noch nicht mit Entschiedenheit beobachtet. Neben der Unterhaltung der Kräfte und der Bekämpfung etwa bestehender Dyskrasien wird es daher in solchen Fällen hauptsächlich

Rachitis. 573

darauf ankommen, allzu bedeutende Verkrümmungen der Knochen, sofern dies möglich, durch mechanische Hülfsmittel zu verhüten.

#### B. Bachitis, Englische Krankheit.

Nach Glisson'), welcher zuerst, oder doch einer der Ersten die "Englische Krankheit" beschrieb, war sie im Jahre 1620 im westlichen Theile von England aufgetreten und wurde damals als ein Morbus plane novus betrachtet'). Man gab ihr den Namen the rickets, woraus das französische riquets und wahrscheinlich auch Rachitis entstanden.

Nächst Glisson haben sich vorzüglich John Mayow, J. L. Petit, Portal, in neuester Zeit aber zahlreiche Forscher, besonders J. Guérin, Trousseau und Lasègue, H. Meyer, am Gründlichsten Virchow, mit ihr beschäftigt. Die oben citirte Abhandlung von Virchow enthält die genaueren literar-historischen Angaben, sowie auch den Nachweis, dass die Schreibart "Rhachitis" ungerechtfertigt ist. — Eine sehr ausführliche Monographie über Rachitis hat neuerdings Ritter von Rittershain (in Prag) geliefert. Berlin, 1863.

Actiologie. Rachitis wird vorzugsweise häufig in England, Holland und dem nördlichen Frankreich beobachtet, jedoch ist sie auch weit entfernt von den Seeküsten, z. B. im mittleren und südlichen Deutschland, eine keineswegs seltene Krankheit. Fast immer entwickelt sich dies Uebel um die Zeit der ersten oder der zweiten Dentition, am Häufigsten der ersten. Man könnte auf den Gedanken kommen, dass der zu dieser Zeit stattfindende stärkere Verbrauch von phosphorsaurem Kalk für die Zahnbildung in ätiologischem Zusammenhange mit der Rachitis stände. Es ist aber bekannt, dass grade um diese Zeit des Lebens die Geneigtheit zu Erkrankungen überhaupt und namentlich zu Knochenkrankheiten in sehr hohem Grade gesteigert ist. Jedenfalls ist eine unzureichende oder schwerverdauliche Kost eine wichtige Ursache der Rachitis. Die Periode des Entwöhnens, den oft plötzlich herbeigeführten Uebergang von der Muttermilch zu groben, vegetabilischen Nahrungsmitteln, besonders zu solchen, welche in ihrer Zusammensetzung derjenigen des Blutes wenig analog sind (wie Kartoffeln, unreifes Obst u. dgl.), hat man als wesentliche ätiologische Momente zu betrachten. Der Aufenthalt in schlechter, feuchter Luft, Mangel an Bewegung sind gleichfalls in Anschlag zu bringen; jedoch kann durch frische Landlust allein der

١

<sup>1)</sup> De rachitide sive morbo puerili tractatus, Lugduni Batavorum, 1620.

Nach den geistreichen Untersuchungen von Stiebel, in seiner auch für den Praktiker werthvollen Schrift "Rickets" (Erlangen 1863), stellt eine antike Büste des Aesop diesen rachitisch dar; die Krankheit dürfte also wohl im Alter-thume schon bekannt oder doch vorhanden gewesen sein.

Einfluss schlechter Ernährung nicht aufgehoben werden. Man findet rachitische Kinder eben so gut auf dem Lande, als in den Städten. Von vielen Seiten wird die Erblichkeit der Rachitis, oder doch ihre Entstehung bei Kindern von scrophulösen, gichtischen oder überhaupt dyskrasischen Eltern hervorgehoben. Dass eine solche Entstehungsweise möglich sei, kann nicht in Abrede gestellt werden, da zuverlässige Beobachtungen von angeborner Rachitis vorliegen, der Foetus aber durch fehlerhafte Ernährung nur erkranken kann, sofern das ihn ernährende Blut der Mutter krankhaft zusammengesetzt, oder der Keim selbst in seinen ersten Anfängen fehlerhaft gebildet war.

Von vielen Aerzten wird eine besondere Beziehung der Rachitis zur Scrophulosis angenommen, oder wohl gar die Rachitis schlechtweg als Knochen-Scropheln bezeichnet. Aber das Vorkommen der Lymphdrüsen-Anschwellung und anderweitiger entschieden scrophulöser Symptome ist bei Rachitis geradezu selten, und es liegt daher, obgleich beide Krankheitsprocesse gewiss auf tiefen Störungen der Ernährung beruhen, kein Grund vor, sie beide zusammenzuwerfen. Viel eher dürfte an eine Abhängigkeit der Rachitis von hereditärer Syphilis zu denken sein, wie Wegner (Berl. klin. Wochenschr. 1870. No. 22 u. f.), auf Grund anatomischer Untersuchungen wahrscheinlich gemacht bat.

Symptome und Verlauf. Der erste Anfang der Rachitis lässt sich schwer bestimmen, weil gewöhnlich Erkrankungen der Eingeweide mit denen der Knochen zugleich austreten, deren Symptome vor und neben den letzteren zur Geltung kommen. In den meisten Fällen lässt sich eine Reihe von Vorboten erkennen, welche man auch als die erste Periode der Krankheit zusammenfasst: Traurigkeit, Mattigkeit, Abneigung gegen alle Bewegungen, wirkliche Schwierigkeit, letztere auszuführen. Vermögen die Kinder bereits über ihre Empfindungen Auskunst zu geben, so klagen sie über Schmerzen in den Gelenken und nach dem Verlauf der Röhrenknochen. schwach, schwitzen bei der geringsten Anstrengung, auch während des Schlafes auffallend stark; ihr Gesicht ist blass, ihre Haut fast immer feucht, und oft treten Fieberbewegungen auf; der Puls ist dabei voll und weich, das Venensystem stark entwickelt. Zuweilen ist ihr Appetit schlecht, oft vorzugsweise auf Amylacea oder saure Speisen gerichtet, der Durst aber sehr beträchtlich, und in der Regel besteht Diarrhöe mit Meteorismus. Viele rachitische Kinder jedoch verlieren niemals den Appetit, baben keine Diarrhöe und keinen Meteorismus; aber fast alle magern ab, wenn sie auch Anfangs noch ein starkes Fettpolster besitzen, sie werden blass und entleeren viel Harn, in welchem sich nach dem Erkalten ein reichlicher Bodensatz (s. pag. 581) Alle diese Erscheinungen können nur wenige, oder auch mehrere Monate lang fortbestehen. — Ist die Rachitis auf einzelne

575

Knochen, besonders auf diejenigen der unteren Extremitäten beschränkt, so kann die Verkrümmung derselben sich entwickeln, ohne dass irgend welche Vorboten, oder Störungen des Allgemeinbefindens sich einstellen.

Mit dem Auftreten der Verkrümmungen beginnt die zweite Periode. Anschwellungen der Gelenk-Enden, Verbiegungen und Verdrehungen der mannigfaltigsten Art, oft zahlreiche Fracturen oder Infractionen werden an dem Skelet in dieser Periode beobachtet. Als Beispiel betrachten wir Fig. 76, das Skelet eines älteren Individuums, welches besonders an den unteren Extremitäten und an der Wirbel-



säule die höchsten Grade der Verkrümmung zeigt. An allen Gelenken sind die Epiphysen aufgetrieben. - daher die Ausdrücke "Zweiwuchs", "doppelte Glieder". Die Rippenknorpel, welche für die Rippen die Rolle der Epiphysen spielen, sind an der Verbindungsstelle mit der Rippe knotig aufgeschwollen. Tritt diese Anschwellung an allen oder doch an vielen Rippenknorpeln zugleich auf, so entsteht dadurch der "rachitische Rosenkranz". beginnt die Anschwellung der Epiphysen an den unteren Extremitäten, besonders am Kniegelenk, wodurch Tibia und Fibula, und etwas später das Oberschenkelbein verkrümmt werden. Demnächst folgen die unteren Epiphysen der Vorderarmknochen, das Becken, die Rippen, die Wirbelsäule, Schulterblatt und Schlüsselbein, zuletzt die Kopfknochen '). Jedoch finden sich viele Ausnahmen von dieser Regel; die Reihenfolge kann eine ganz andere sein, namentlich werden Rippen und Schädel nicht selten lange vor den Extremitäten-Knochen Die Störungen des Allgemeinbefindens dauern inzwischen, wenn sie überhaupt vorhanden waren, in derselben Weise weiter fort, insbesondere die Schmerzhaftigkeit aller Bewegungen, die Diarrhöe und das Fieber. Nicht selten zeigen die Kranken in Uebereinstimmung mit ihrem absolut oder relativ grossen Kopfe eine auffallend entwickelte Intelligenz. Zuweilen aber werden sie wasserköpfig und häufig stupid 1). Die Dauer dieser Periode schwankt zwischen 1 und 3 Jahren.

Die dritte Periode ist diejenige der Heilung, insbesondere der Wiederherstellung der Festigkeit der Knochen. Die Störungen der Verdauung und demnächst auch der Ernährung schwinden allmälig, die Kräste kehren zurück, die ganze Ausbildung des Körpers schreitet vorwärts, die Muskeln erhalten ihre Kraft, die Knochen ihre gehörige Festigkeit; ganz gewöhnlich werden letztere sogar durch Sklerose fester und härter als im normalen Zustande. mungen und die Auftreibungen der Gelenk-Enden können schwinden, ohne irgend welches Zuthun der Kunst. Ob und wie hierbei die wiedererwachende Thätigkeit der Muskeln mitwirkt, ist noch nicht ge-Statt dieses glücklichen Ausganges bietet das nauer nachgewiesen. Ende der dritten Periode häufig ein trauriges Bild dar. die Biegsamkeit der Knochen allmälig schwindet, magern die Kranken doch immer mehr ab und gehen, unter fortdauernden Verdauungs-

<sup>1)</sup> Als Rachitis der Schädelknochen ist auch der zuerst von Elsässer beschriebese "weiche Hinterkopf (Craniotabes)" zu deuten. Vgl. pag. 579.

<sup>2)</sup> Eine ausgezeichnete Schilderung und Erläuterung des psychischen Verhaltess rachitischer Kinder findet sich in Stiebel's "Rickets". Vgl. pag. 573.

störungen allmälig abzehrend, zuweilen auch wassersüchtig, zu Grunde. In anderen Fällen schleppen sie ihre traurige Existenz noch lange Zeit fort, aber ohne dass die Verkrümmungen schwinden, zuweilen unter Vermehrung derselben, nicht selten auch unter Zurückbleiben eines hohen Grades von Brüchigkeit.

Ein besonders ausgeprägtes Beispiel von hartnäckig andauernder Rachitis mit letalem Ausgange hat C. O. Weber beschrieben (Enarratio consumptionis rachiticae etc., Bonn, 1862). Es bandelte sich um ein 22jähriges Mädchen, bei der die Krankheit im 7ten Jahre begonnen hatte.

Varietaten. Die Rachitis kann in eine acute und chronische Form, in eine allgemeine und partielle (locale), dann aber, je nach dem Körpertheile, welchen sie befällt, in Rachitis der Wirbelsäule, der Brust, der Extremitäten-Knochen u.s.f. eingetheilt werden. Man unterscheidet ferner die Rachitis des Fötus und diejenige des Kindes. Rachitis des Fötus ist ausgezeichnet durch ihren eigenthümlichen Einfluss auf die Diaphysen der Röhrenknochen, während sie, ganz im Gegensatz zu der Rachitis des Kindes, die Epiphysen gar nicht oder fast gar nicht ergreift. An allen Röhrenknochen sieht man in ihrer ganzen Länge Anschwellungen und Einschnürungen, die das Ansehen haben, als wären unregelmässige Ringe über einander gelegt, wobei die Knochen zuweilen ihre normale Richtung behalten, zuweilen an einzelnen Stellen eingeknickt und verbogen erscheinen.

Fig. 77 zeigt einen solchen Fötus, welchen bereits Chaussier 1) beschrieben hat. Die



Fig. 77.

<sup>1)</sup> Bulletin de l'école de médecine, 1813, No. 3. Tom. I. pag. 301. Bardeleben, Chirurgie. 6. Aust. 11.

Anschwellungen sind, nach Guersant 1), durch compactes Knochengewebe gebildet, in dessen Mitte der Markcanal unterbrochen zu sein scheint. Da, wo die Einschnürungen bestehen, findet sich im Gegentheil eine nur sehr dünne Schicht von brüchiger Substantia spongiosa. Solche durchaus verschieden beschaffene Knochen-Abschnitte grenzen unmittelbar an einander. Man sieht hier, gleichsam an demselben Knochen, die beiden Ausgänge des höchsten Grades der Rachitis, bleibende Osteoporose und Sklerose neben einander. Wahrscheinlich sind die aufgetriebenen Knoten an der Stelle früherer Fracturen oder Infractionen durch üppige Callusbildung entstanden.

Die anatomische Untersuchung liefert verschiedene Resultate, je nach der Periode, aus welcher der rachitische Knochen herrührt.

ln der ersten Periode der Krankheit findet man ein wässeriges, blutiges, selten eiteriges (H. Meyer) Exsudat zwischen dem Periost und dem Knochen, ferner im Markcanal, in den Zellen der Substantia spongiosa, kurz überall in der Umgebung der Knochensubstanz und am Reichlichsten an denjenigen Stellen, an welchen der Knochen am Gefässreichsten ist. Man hat diese Exsudate auch unter dem Namen des "rachitischen Sastes" zusammengesasst, wodurch jedoch leicht eine irrige Vorstellung veranlasst werden kann, da es sich keineswegs um eine besondere Absonderung, sondern um eine gesteigerte Transsudation von Plasma handelt. — In der zweiten Periode erfolgt zwischen Periost und Knochen, scheinbar aus diesem Exsudat, Neubildung von Bindegewebe, von Knorpel, auch von lockerer, spongiöser Knochensubstanz, während die normale Bildung der Substantia compacta, welche vom Periost aus erfolgen soll, durch die Interposition des Exsudats zwischen Knochen und Periost gehindert, die bereits gebildete normale Rindensubstanz (wie bei gesunden wachsenden Knochen) sehr schnell porös wird und, da neue compacte Schichten vom Periost her nicht geliefert werden können, so vollständig in die spongiöse Knochensubstanz übergeht, dass nur eine höchst dunne Schicht derselben an ihrer früheren Peripherie übrig Ferner wird aber auch das Wachsthum und die Verknöcherung der fötalen Knorpelanlage beeinträchtigt. In derselben erfolgt zwar die Bildung von Markräumen durch Zusammenfliessen der Knorpelhöhlen (Chondroporose), auch die Umwandlung von Knorpelzellen in Knochenkörperchen, aber keine Ablagerung von Kalksalzen, keine Verknöcherung. Der Knorpel wird "osteoid" aber er wird nicht zu Knochen (Virchow). Das Ausbleiben der Verknöcherung in den Epiphysen bedingt eine wahre Biegsamkeit derselben; insbesondere können sie durch Druck, wie er z. B. auf die Epiphysen im Kniegelenk durch die Schwere des Rumpfes bei aufrechter Stellung ausgeübt wird, zusammen und gleichsam in die Breite gedrifckt wer-

<sup>1)</sup> Dictionnaire en 30 volumes, nouv. édit. Tom. II. pag. 168 u. f.

Vielleicht erfolgt durch einen seitwärts wirkenden Druck, wie z. B. beim Caput femoris, eine Verschiebung der Epiphyse (H. Meyer). Die spongiöse Beschaffenheit des Mittelstücks der Röhrenknochen veranlasst eine wahre Brüchigkeit derselben. Dies kann theils durch einen directen Versuch erwiesen werden, theils ergiebt es sich aus der Beobachtung zahlreicher, durch einen mehr oder weniger festen Callus geheilter Fracturen und Infractionen in den Diaphysen der Röhrenknochen. Giebt es daher auch Fälle, in denen die Annahme einer wirklichen Verbiegung im Mittelstück eines Röhrenknochens nicht ganz zurückgewiesen werden kann, wie Fig. 78, so beruht doch die Mehrzahl rachitischer Verkrümmungen der Röhrenknochen auf Infractionen, Brüchen innerhalb des unversehrten Periosts, zu denen durch den vorwaltend spongiösen Bau der Diaphyse Veranlassung gegeben wird.

Fig. 78.

Am Schädel spricht sich die Rachitis durch grosse
Weite der Fontanellen und Nähte aus, indem an diesen, dem Epiphysenknorpel analogen Stellen die Verknöcherung ausbleibt und die Knochenränder durch eine beträchtliche Schicht blutreicher, höchst poröser Knochensubstanz verdickt und vergrössert
werden, während der mittlere Theil eines jeden Knochens von einer
solchen Auflagerung frei bleibt und im Gegentheil durch fortschreitende
Resorption immer dünner und biegsamer wird. Dies sind die Veränderungen, welche Elsässer bereits unter dem Namen des weichen
Hinterkopfes, da sie am Hinterhaupte vorzugsweise auftreten, richtig
beschrieben hat. Durch die spongiöse Wucherung der Knochenränder
und das Ausbleiben der Verknöcherung der Nähte wird die auffallende
Grösse des rachitischen Schädels erklärlich (vgl. Fig. 77).

In der dritten Periode findet man die so eben erwähnten Fracturen entweder noch unverändert, oder durch festen Callus geheilt, welchen man früher mit Exostosen verglichen, auch wohl als solche beschrieben hat. Auch das schwammige Knochengewebe kann nachträglich sklerosiren und somit der Knochen schliesslich eine grössere Festigkeit erlangen, als er im normalen Zustande besitzt. Jedenfalls erfolgt endlich, wenn Heilung, auch Verknöcherung der bis dahin biegsamen Epiphysenknorpel.

C. O. Weber (l. c.) fand bei der Section des pag. 577 erwähnten Mädchens 67 Fracturen und zahlreiche Infractionen; an mehreren Stellen liessen die Knochen sich biegen. Die mikroskopische Untersuchung lehrte, dass nicht blos die von Virchow beschriebenen Wachsthumsstörungen eingetreten, sondern dass auch bereits fertig gebildete Knochensubstanz wieder porös und biegsam geworden war. Das übermässig entwickelte, gallertige Knochenmark enthielt fast kein Fett, dagegen Milchsäure. Der Fall wäre hiernach vielleicht als ein Uebergang von Rachitis in Osteomalacie zu deuten.

Die bleibenden Deformitäten, welche durch Rachitis bedingt werden, lassen sich, nach R. Volkmann, in folgender Weise übersichtlich zusammenstellen.

- 1) Verschiebung (Abbiegung) von Epiphysen kommen in besonders hohem Grade an den Rippen vor, in geringerem sehr häufig an den Extremitäten, namentlick am Knie (genu varum und valgum).
- 2) Verbiegungen erweichter Diaphysen durch Belastung oder Muskelzug, sowohl an den Beckenknochen als an den Extremitäten, stellen immer nur sehr Backe und gleichmässig gewölbte Bogenlinien dar.
- 3) Einknickungen (Infractionen) bedingen die bedeutenderen Deformitäten an den Gliedmasssen, namentlich solche von mehr winkliger Gestalt. Rierher gehören alle höheren Grade der "Säbelbeine".
- 4) Vollständige Fracturen kommen selten und nur in der Heilungsperiode vor, ohne sich von den an gesunden Knochen beobachteten zu unterscheiden.

Form und Richtung der Deformität (Dislocation) sind übrigens änsernt wechselnd, namentlich an den Extremitäten keineswegs immer symmetrisch. Am Thorax tritt ziemlich constant eine seitliche Absachung durch Streckung der Rippenbogen auf, so dass das Brustbein kielförmig hervorsteht (pectus carinatum, Hühnerbrust); viel seltener tritt das Gegentheil ein. Die mannigfaltigsten Verkrümmungen zeigt die Wirbelsäule (vgl. Bd. IV.). Die Veränderungen am Kopf wurden schon erwähnt. Die Desormitäten des Beckens entziehen sich im kindlichen Alter der Beobachtung und sinden in der Geburtshülse ihre besondere Würdigung.

Chemische Untersuchung. Den anatomischen Verhältnissen des rachitischen Knochens entsprechend, hat man auch beträchtliche Abänderungen der chemischen Zusammensetzung desselben voraussetzen zu müssen geglaubt. Nach den Angaben von John Hunter, fand Bostock, dass der Gehalt an phosphorsaurem Kalk, der nach ihm im normalen Zustande 1/2 des Gewichtes des Knochens ausmachen soll, bis auf 1/5 vermindert war. Aber Becquerel fand grosse Verschiedenheiten in der chemischen Zusammensetzung rachitischer Knochen, nicht blos bei verschiedenen Individuen, sondern auch je nach der Gegend, aus welcher der Knochen genommen war. von 21/2, Jahren, welches zu Anfang der dritten Periode der Rachitis an Pneumonie gestorben war, lieferte in 1000 Theilen Schädelknochen: 352 Wasser, 357 organische Substanz, 291 Kalksalze, so dass also letztere etwa 1/2 ausmachten, während sich in dem Os femoris desselben Skelets auf 1000 Theile: 414 organische Substanz, 528 Wasser und 58, also fast nur 1/18 an Kalksalzen vorfand. Bei einem 3jubrigen Kinde, welches unter den gleichen Verhältnissen gestorben war, zeigte sich eine noch grössere Differenz; die Schädelknochen enthielten

Rachitis. 581

ungefähr  $\frac{1}{4}$ , die Tibia  $\frac{1}{40}$  und das Sternum blos  $\frac{1}{50}$  an Kalksalzen. Jedenfalls ist es unmöglich, auf Grund der jetzt vorhandenen Kenntnisse von der Chemie der Rachitis Theorien über das Wesen der Krankheit aufzubauen.

Sollen die chemischen Analysen rachitischer Knochen wirklich Bedeutung gewinnen, so müsste vor Allem die Zusammensetzung der einzelnen Knochen in den verschiedenen Perioden der Krankheit immer nur mit derjenigen derselben Knochen aus demselben Lebensalter im normalen Zustande verglichen werden. Die Verschiedenheit der einzelnen Schichten eines rachitischen Knochens ist so gross, dass es sogar nothwendig wäre, bei der chemischen Analyse auch die compacte Substanz des ursprünglichen Knochens von der aussen aufgelagerten spongiösen Substanz, und diese wieder von dem, zwar von Markräumen durchzogenen, aber kalklos gebliebenen Epiphysenknorpel zu sondern.

Einen weiteren Anhaltpunkt hat man von chemischer Seite mit Recht in der Untersuchung des Harns zu gewinnen gesucht. Im Allgemeinen hat sich herausgestellt, dass phosphorsaurer Kalk in dem Harne rachitischer Kinder in viel grösserer (etwa der vierfachen) Menge vorkommt, als im normalen Kinderharne. Man hat ferner diesen Harn ausserordentlich reich an Milchsäure gefunden und auch Oxalsäure in ihm nachgewiesen. Auch phosphorsaures Natron scheint in beträchtlich grösserer Menge ausgeschieden zu werden. Jedoch sind alle diese Analysen noch unzureichend; sichere Schlüsse auf das Wesen der Krankheit werden erst möglich sein, wenn durch grössere Untersuchungsreihen die Menge der täglichen Ausscheidung von Kalk- und anderen Salzen, so wie des Säuregehalts bei rachitischen und gleichaltrigen, auch in gleicher Weise ernährten, gesunden Kindern festgestellt ist.

Wollen wir aus den vorstehenden Thatsachen über das Wesen der Rachitis eine Ansicht zu gewinnen suchen, so müssen wir zunächst die Idee von einer Erweichung des schon gebildeten Knochens ganz ausschliessen. Es handelt sich um eine Hemmung der normalen Knochenbildung und des normalen Knochenwachsthums, wobei die in ihrer Structur zur Verknöcherung vorbereiteten Theile die zur Vollendung derselben erforderlichen Kalksalze nicht in sich aufnehmen. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass diese Störung der Knochenbildung auf der eigenthümlichen Beschaffenheit der die Verknöcherung gleichsam erwartenden Theile beruhe, da bei der Heilung der Rachitis und zum Theil sogar während ihres Bestehens in jenen Theilen, welche auf der Höhe der Krankheit weich bleiben, Kalkablagerung ohne Weiteres erfolgt. Wahrscheinlich also liegt der Grund in der Beschaffenheit des Blutes, wie man sie schon seit Glisson chemisch nachzuweisen, sich vergeblich bemüht hat. Sehr nahe liegt es, zu vermuthen, dass entweder vermehrte Ausscheidung der Kalksalze durch den Harn, oder verminderte Zufuhr derselben durch die Nahrungsmittel die Schuld tragen. Wie wenig wir über erstere im Klaren sind, wurde bereits bemerkt. Was die zu geringe Zufuhr von Kalksalzen betrifft, so muss vor Allem festgehalten werden, dass es sich hierbei wahrscheinlich nicht blos um ein gewisses Quantum von Knochenerde, welches in den Körper eingeführt werden müsste, sondern auch um bestimmte Verbindungen derselben mit organischen Substanzen (Albuminate) handelt, da voraussichtlich nur in dieser Form und Verbindung ihr Uebergang in das Blut loder doch ihre Verwendung zur Ernährung (insbesondere der Knochen) möglich ist. Hiermit stimmt denn auch die Erfahrung überein, dass Rachitis nur bei unzweckmässig ernährten Kindern auftritt, besonders bei solchen, die durch den zu frühen oder ausschliesslichen Genuss der Amylacea häufig oder gar fortdauernd an saurer Gährung in ihren Verdauungsorganen leiden, welche eine Reizung und Entzündung der Darmschleimhaut zur Folge hat. Enthalten nun jene Amylacea schon an und für sich - wie dies für sehr viele, besonders für Kartoffeln, gilt - ein unzureichendes Quantum von Kalkalbuminaten, so muss die Verarmung des Blutes an letzteren auf das Aeusserste gesteigert werden, wenn die erwähnte saure Gährung eine chronische Entzündung der Darmschleimhaut veranlasst, durch welche die Resorption des Speisebreies im höchsten Grade gehindert wird. In dieser Beziehung darf nochmals darauf hingewiesen werden, dass gerade zur Zeit der Dentition und des Zahnwechsels die Rachitis sich vorzugsweise zu entwickeln pflegt: denn besonders zur Zeit der ersten Dentition treffen die beiden angedeuteten Momente zusammen: 1) stärkerer Verbrauch an kalkhaltigem Ernährungsmaterial Seitens der emporwachsenden Zähne, 2) entzündliche Reizung und somit verminderte Resorption auf der Darmschleimhaut.

Die Behandlung der Rachitis ist theils eine diätetisch-pharmaceutische, theils eine mechanische. Von inneren Mitteln sind am Meisten empfohlen: die roborirenden, tonischen, auch die Tonica excitantia und die Kalkpräparate. Man wird durch sie allein aber niemals etwas ausrichten, wenn die Diät und die übrigen Lebensverhältnisse des Patienten nicht gehörig geregelt werden können. Leicht verdauliche, nahrhafte Kost, gute Milch, Fleischbrühe, kleine Gaben guten süssen Weins, Aufenthalt und Bewegung in freier Luft an sonnigen, trockenen Orten, sind zur Bekämpfung der Rachitis von grösserem Nutzen, als alle Tonica der Pharmakopoe. Auch der, mit rationeller Begründung empfohlene phosphorsaure Kalk hat den von ihm gehegten Erwartungen nicht entsprochen. Zufuhr des Kalkes in den Darm ist erst eine Bedingung zu seiner Aufnahme in's Blut. Dem

583

gereizten Zustande der Darmschleimhaut möchten Kalkwasser (mit Milch gemischt) und kohlensaurer Kalk (Conchae praeparatae) noch mehr entsprechen. Mit vielem Erfolge hat man Bäder, besonders Salzbäder, zur Behandlung der Rachitis in Gebrauch gezogen. — Alle im Verlauf der Rachitis auftretenden acuten Krankheiten sind für sich mit grosser Sorgfalt zu behandeln.

Die mechanische Behandlung der Rachitis wurde zu Anfang dieses Jahrhunderts von Boyer, Richerand, A. Cooper gänzlich verworfen. Delpech hat am Meisten dazu beigetragen, diese Ansicht zu verdrängen, und jetzt werden rachitische Verkrümmungen ganz allgemein mechanisch behandelt. Bei leichten Verbiegungen kann man sich auf das Anlegen von Schienen während der Nacht beschränken. so dass die Patienten bei Tage sich frei bewegen. In manchen dieser Fälle, welche bei guter Diät und Pflege schnell heilen, bedarf es einer mechanischen Behandlung gar nicht, namentlich bei den "flachen Säbelbeinen". Bei bedeutenden Verkrümmungen sind permanent wirkende Maschinen oder Verbände nothwendig. Durch einen gut angelegten Gypsverband werden auch die vorzüglichsten Maschinen übertroffen. Halten wir fest, dass die grosse Mehrzahl der Verbiegungen, besonders der langen Knochen, auf Infractionen beruht, so werden wir auch eine möglichst frühzeitige mechanische Behandlung, ganz nach den bei den Fracturen gegebenen Vorschriften, empfehlen müssen. Ein frühzeitig angelegter Verband kann die Verbiegungen in der Mitte der Röhrenknochen ganz verhüten oder doch auf einem geringen Grade erhalten.

Wenn die eingeknickten oder verkrümmten Knochen bereits durch Callusbildung und Sklerose zu einem die Norm übersteigenden Grade von Festigkeit gelangt sind, so kann von blossen Verbänden und Maschinen kein Nutzen für die Wiederherstellung ihrer Form mehr erwartet werden. Die Behandlung muss dann dieselbe sein, wie bei einem schlecht geheilten Knochenbruche (vgl. pag. 368 u. f.). Wenn die Verhältnisse der Verkrümmung es gestatten, so ist das Zerbrechen des difformen Knochens allen anderen Methoden vorzuziehen, da es jedenfalls weniger gefährlich ist, als das Durchschneiden des Knochens (welches am Besten als subcutane Osteotomie in der von B. v. Langenbeck angegebenen Weise ausgeführt wird) oder das Aussägen eines keilförmigen Knochenstückes, welches übrigens von Mayer (in Würzburg) bei diesen und ähnlichen Verkrümmungen mit glänzendem Erfolge vorgenommen wurde ').

<sup>1)</sup> Vgl. Illustr. med. Zeitung 1852, Bd. II. Hest 7 u. f. — Vgl. pag. 649 u. f.

## Drittes Capitel.

Neubildungen an und in den Knochen.

Die nach dem Typus des normalen Knochengewebes sich entwickelnden knöchernen Geschwülste, welche an und in den Knochen vorkommen, die Exostosen, sind bereits Bd. I. pag. 410 u. f. beschrieben worden. Auch das Enchondrom der Knochen, der Osteoid-Krebs und das osteoide Sarcom fanden dort pag. 400 u. f., pag. 518 u. f. und pag. 579 ihre Erläuterung. Aber es kommen am Skelet auch fast alle anderen (nicht-knöchernen) Arten der Geschwülste vor (mit Ausnahme der Lipome), bald peripherisch am Knochen, bald central in ihm entwickelt; im ersteren Falle zwischen Periost und Knochen, meist von einer verknöcherungsfähigen Periostkapsel umhüllt, im letzteren hauptsächlich vom Mark ausgehend, regelmässig von einer mehr oder weniger dicken, auf späteren Stadien immer sehr verdünnten, hie und da durchbrochenen Knochenkapsel umgeben,



welche nicht auf einer "Expansion" des Knochens beruht, sondern auch wesentlich vom Periost geliefert wird, während das vorher unter der reizenden Einwirkung der wachsenden Geschwulst vielleicht sklerosirte Gewebe des Knochens selbst allmälig ganz schwindet. Diese Bildung von Knochenkapseln um Geschwülste hat bei den Alten zu der Aufstellung des Namens Winddorn, Spina ventosa Veraniassung gegeben. Da man früher nur die macerirten und getrockneten Knochen zu untersuchen pflegte, fand man in den Kapseln nur Luft (Wind). tren hat diese irrthümliche Auffassung erneuert, indem er, die Knochenkapsel für das Wesentliche haltend, die verschiedenartigsten Geschwülste als Knochencysten zusammenfasste und daher denn auch Knochencysten mit flüssigem und solche mit festem Inhalt unterschied.

Fig. 79 zeigt eine solche Knochencyste, deres Inhalt unbekannt geblieben ist, aus dem Dupuytrenschen Museum in Paris.

Solche Knochenkapseln zeigen, wenn

sie nicht zu dick und anderer Seits noch widerstandsfähig genug sind, beim Betasten das sogen. Pergamentknittern, indem durch den Fingerdruck die dünne Knochenlamelle, wie ein Stück Pergament oder Blech, eingedrückt wird und beim Nachlass des Drucks entweder wieder hervorspringt oder, wenn der Druck zu stark war, wie eine Eischale, unter knisterndem Geräusch einknickt (Dupuytren). durch zu starken Druck des Fingers, so können auch durch andere Gewalten Brüche dieser Kapseln in mehr oder weniger grossem Umfange, an Röhrenknochen oft, bei geringfügiger Gewalt, bis zur völligen Unterbrechung der Continuität zu Stande kommen. Die Rarefaction (Atrophie) des Knochens kann aber auch ohne dass es zur Bildung einer Knochenkapsel kommt (namentlich bei malignen Tumoren), soweit fortschreiten, dass "fast von selbst" (spontan) eine Fractur ent-Vgl. pag. 328. Die Mehrzahl der vom Knochen ausgehenden Geschwülste zeigt, wenn es auch nicht zur Bildung von Knochenkapseln kommt, doch eine grosse Neigung zur Entwicklung von Knochengewebe, namentlich in Form von Schwämmen und Nadeln (Spicula), die mit ihrer Basis an dem Mutterknochen haften.

Die Entscheidung darüber, ob eine Geschwulst vom Knochen ausgehe, ist oft schwierig. Tief sitzende Tumoren der Weichtheile, namentlich unter starken und straff gespannten Fascien, ergeben denselben Befund, wie die am Knochen selbst haftenden. Der Knochen bewegt sich bei dem Versuche, die Geschwulst zu bewegen, hier wie dort mit, und die Geschwulst lässt sich in beiden Fällen nicht isolirt verschieben. Genaue Erwägung des ursprünglichen Auftretens und des Entwickelungsganges der Geschwulst liefert in manchen Fällen, jedoch auch nicht immer, die Entscheidung. Jedenfalls muss mau beim Beginne einer Operation, durch welche ein Tumor entfernt werden soll, der am Knochen zu haften scheint, darauf gefasst sein, dass derselbe vom Knochen ausgehe, und dass somit eine partielle oder totale Entfernung des Knochens nothwendig werden kann.

### I. Fasergeschwulst, Fibroma.

Fibrome wurden besonders in und an schwammigen Knochen, den Gelenk-Enden der Röhrenknochen, den Wirbeln, den Phalangen der Finger, den Schädelknochen, den Kiefern und den Beckenknochen beobachtet. Bald haben sie ihren Ursprung inmitten der Knochensubstanz, bald sind sie nur umgrenzte Auswüchse, Wucherungen des Periost, wie z. B. die von der Schädelbasis ausgehenden Schlundpolypen, die fibröse Epulis, welche von dem Alveolarrande des Kiefers und von dessen Periost ausgeht und das Zahnsleisch nur vor sich her

schiebt. Die Basis der Fibrome, welche dem Knochen aufsitzen, ist sehr häufig mit knöchernen Auswüchsen durchwebt, während die innerhalb des Knochens sich entwickelnden Fasergeschwülste von Resten des alten, erkrankten Knochens durchsetzt werden, so dass die Knochensubstanz wie auseinandergesprengt erscheint.

Die Diagnose der Knochenfibrome bietet, wenn sie nicht etwa, wie im Pharynx, frei zu Tage treten, Schwierigkeiten dar; denn ihrer Consistenz nach, sind sie vor der vollständigen Blosslegung weder von Enchondromen noch von Exostosen zu unterscheiden, von ersteren oft erst bei genauerer anatomischer Untersuchung. Practische Bedeutung haben diese Unterscheidungen- zum Glück meist nicht.

Die Behandlung wird wo möglich in der Exstirpation mit Erhaltung des Knochens, an dem oder in dem das Fibrom sitzt, bestehen. Ist dasselbe von einer Knochenkapsel umschlossen, so soll man diese eröffnen und die Geschwulst mit hebelartigen Instrumenten herausbefördern oder, wenn sie fester sitzt, mit starken Zangen herausreissen, wobei man aber der totalen Entfernung nicht ganz sicher ist und daher, um Recidive zu verhüten, nach der mechanschen Entfernung der Geschwulst noch das Glüheisen anzuwenden empfiehlt. Besser ist es in solchen Fällen, wenn die Localität es irgend gestattet, das ganze kranke Knochenstück durch Resection zu entfernen. Durch grosse Osteofibrome an den Extremitäten kann man genöthigt werden, zu amputiren.

### II. Cysten.

Knochen-Cysten sind selten, obgleich sie in allen Knochen vorkommen können. Besonders haben sie ihren Sitz in den Knochen des Gesichts, öfter im Unterkiefer als im Oberkiefer, ferner im Osparietale, in der oberen Wand der Augenhöhle, im Femur, in den Beckenknochen.

Bisweilen sollen sie, nach Schub, zwischen dem Knochen und seinem Periost, meist jedoch im Gewebe des Knochens selbst entstehen. Schuh sah solche Cysten einmal an der Stirn, zweimal in einem Zahnfache (als Hydrops alveoli), wo sie auch Bowman (vgl. Canstatt's Jahresbericht für 1851, Bd. IV. pag. 201) beobachtete, und einmal am Oberkiefer.

Wie bei anderen Cysten, so müssen auch hier die verschiedenen Entstehungsweisen berücksichtigt werden, und sind demnach marche Cysten zu den erweichten Enchondromen, Myxomen u. s. f. zu rechnen, andere als Hydrops der im Knochen vorhandenen Höhlen zu betrachten, für noch andere sind besondere, durch die localen Verhältnisse bedingte Entstehungsweisen wahrscheinlich gemacht. So

Cysten. 587

hebt Bowman z. B. hervor, dass die Cysten der Alveolen genau an der Vereinigungsstelle des Zwischenkiefers mit dem Oberkiefer vorkommen und einen Theil des Knochens wie eine Schale vor sich hertreiben, mithin vielleicht als Vitia primae formationis zu betrachten sind.

Nach der Beschaffenheit ihrer inneren räumlichen Verhältnisse theilt man die Knochencysten ein in einkammerige und mehrkammerige; aber auch die einkammerigen Cysten sind, wenn sie zwischen Periost und Knochenoberstäche entstanden, an ihrer Basis bisweilen von Knochennadeln durchsetzt und von einem aufgeworsenen, zackig-unebenen Knochenrande umgeben, in Folge der, durch die Zerrung der Knochenhaut bedingten, schleichenden Entzündung.

Die Knochencysten haben ein höchst verschiedenes Volumen, bis zu der Grösse einer Faust und darüber. Die multiloculären Cysten, die in ihrem Innern durch knöcherne Scheidewände in abgeschlossene oder communicirende runde Räume getheilt sind, haben ein ganz unbegrenztes Wachsthum.

Nélaton (Elémens de patholog. chir., Tom. II.), bildet eine multiloculère Cyste ab, welche die ganze Disphyse des Femur von der Basis des grossen Trochanter bis 2 Ctm. oberhalb der Condylen einnimmt und deren dünne Knochenschale dem Fingerdruck nachgab.

Symptome und Verlauf. Im Anfange scheinen die Knochencysten schmerzlos oder doch wenig schmerzhaft zu sein. Allmälig macht sich eine unbewegliche knöcherne Geschwulst bemerkbar, die mit weiterer Zunahme ihres Volumens, jedoch relativ früh, eine gewisse Compression zulässt und das oben erwähnte Pergamentknittern darbietet. Weiterhin kann die verdünnte Knochenschale an einzelnen Stellen ganz schwinden. Dann drängt die Flüssigkeit das Periost und die Weichtheile vor sich her; man entdeckt Fluctuation, vielleicht auch den die fluctuirende Stelle umfassenden Knochenrand. Die bedeckenden Weichtheile bleiben lange verschiebbar, bis endlich durch die Debnung in der Umgebung der Cyste Entzündung entsteht. - Je nach der Oertlichkeit variiren die übrigen Symptome: durch Cysten an den Kiefern wird die Sprache, das Kauen und Schlucken behindert: die cystisch erkrankten Knochen der unteren Extremitäten können das Körpergewicht nicht mehr tragen und brechen (wie in dem schon erwähnten Falle Nélaton's) zuweilen sogar bei einer Bewegung im Bette. — Das Wachsthum, im Allgemeinen langsam, wird bisweilen plötzlich auffallend schnell. Manche Knochencysten erreichen in wenigen Monaten ein enormes Volumen, während wieder andere Jahre lang stationär bleiben. Nach einer Probepunction sah man den flüssigen Inhalt sich immer bald wieder ergänzen. Jedoch können, nach

Dupuytren, die Wandungen knöcherner Cysten nach der Entleerung des Inhalts auch allmälig zusammensinken und unter nachfolgender Eiterung vollständig verwachsen.

Die Prognose ist bei genuinen Cysten relativ günstig. Ist die Knochencyste das Product eines Enchondroms, Krebses, oder anderweitigen Pseudoplasma, so ist die Prognose des letzteren auch massgebend für die der Cyste. Im Uebrigen ist dieselbe abhängig von dem Sitze der Geschwulst und von den sonstigen Gesundheitsverhältnissen des Patienten. Multiloculäre Cysten sind wegen ihres bedeutenden Volumens und wegen der Schwierigkeit, die einzelnen Hohlräume zu entleeren, schwieriger zu heilen, müssen wohl auch sich ganz überlassen bleiben, oder können doch nur mit Verlust des Knochenstückes, in welchem sie sitzen, oder der ganzen Extremität beseitigt werden.

Für die Behandlung der genuinen Cysten empfiehlt Dupuytren folgendes Verfahren. Man macht eine Probepunction, um sich von der Beschaffenheit des Cysteninhalts zu überzeugen, dann einen Einschnitt über den grössten Durchmesser der Geschwulst, - an den Kieferknochen womöglich von der Schleimhaut aus, sonst aber da, wo die Wandungen am Meisten verdünnt und nachgiebig sind. Um vollständige Entleerung des Cysteninhalts zu bewirken, ist bisweilen die Excision eines Theiles der Cystenwand mit dem Messer, dem Meissel, einer Säge, oder einer Trepankrone erforderlich. Die weitere Behandlung hängt ab von der Beschaffenheit des Cysteninhalts und der denselben producirenden Cystenwand. Man führt, um Eiterung oder Zerstörung der inneren Cystenwand zu bewirken und dadurch die Wiedererzeugung der Flüssigkeit zu verhüten. Charpiebäuschehen in die Höhle oder macht reizende Einspritzungen. Die Cyste muss beim Wechseln des Verbandes sorgfältig gereinigt werden, um längere Ansammlung und Zerfall des Eiters zu verhüten. Zu diesem Zweck räth Dupuytren, eine Gegenöffnung an dem abhängigsten Theile der Geschwulst zu machen und durch die Cystenhöhle ein Haarseil zu Gewöhnlich sinkt schon nach dieser Behandlung die Cystenwand zusammen und nach einigen Monaten ist nur wenig von der früheren Geschwulst übrig. Das Zusammensinken der Cystenwände lässt sich durch Compressiv-Verbände beschleunigen. nach den zahlreichen, von Dupuytren ausgeführten Operationen der Knochencysten bedenkliche Zufälle beobachtet.

Blasenwürmer. Hydatiden. Echinococcen.

Echinococcen-Cysten wurden fast in allen Knochen des menschlichen Skelets, am Häufigsten in der Tibia, nächstdem im Hüstknochen, im Oberarmbein, im Femur, in der Diploë der Schädelknochen 1), im Allgemeinen jedoch sehr selten beobachtet.

Die Echinococcen-Bälge der Knochen bilden buchtige, von einer weichen, opalisirenden Haut umgrenzte Höhlen, die mit einer hellen wässrigen Flüssigkeit gefüllt sind, in der andere rundliche Blasen schwimmen, die ganz der Mutterblase gleichen. Das Volumen der Cysten variirt von dem einer Erbse bis zu dem eines Hühnereies und In dem von Rokitansky beschriebenen Falle war das linke Darmbeim in einen Sack von der Grösse einer Mannsfaust umgewandelt. Das Knochengewebe wird, nach Einigen, allseitig verdrängt, so dass eine vollständige Höhle entsteht, deren Wandungen um so dünner sind, je mehr die Höhle sich ausdehnt; Rokitansky fand dagegen "an der inneren Wand des Sackes hastende zahlreiche kleinere und grössere Knochenstücke," so dass die Knochensubstanz weniger verdrängt als "zertrümmert" erscheint. Resorption von Knochensubstanz findet aber auch hierbei durchgängig Statt; der Fall von Rokitansky zeigte "den Boden der Pfanne vollständig aufgezehrt, so dass der Schenkelkopf in einen dessen Stelle vertretenden Acephalocystensack hineinragt." Auf dieselbe Weise wird, nach Nélaton, wenn sich die Echinococcen im Markrohre eines langen Knochens entwickeln, zuerst der ganze Markraum von der Neubildung ausgefüllt, sie drängt sich in die Epiphyse hinein, allmälig wird auch der Markraum erweitert und an seinen dünnsten Stellen endlich persorirt, so dass das verdickte Periost und die membranartig ausgespannten Muskeln die Wände der Höhle bilden.

Symptome. Aus den bisherigen Beobachtungen geht nur hervor, dass sich die Echinococcen in den Knochen bald unter fixen, tiefsitzenden Schmerzen, bald ohne diese entwickeln, dass ihr Wachsthum bald sehr langsam ist (sie können Jahre lang stationär bleiben), bald plötzlich so schnell fortschreitet, dass ein operatives Einschreiten dringend erforderlich wird. Auch diese Cysten haben eine mit der Zunahme ihrer Grösse immer dünner werdende Knochenschale, die beim Druck das bereits erwähnte Pergamentknittern darbietet. In ihrer Umgebung fehlen in der Regel alle Entzündungs-Erscheinungen. Wird die knöcherne Cystenwand durchbrochen, so entsteht unter Hervordrängen der Weichtheile Fluctuation. Nie wurde, nach Nélaton, spontaner Durchbruch nach Aussen beobachtet. Wenn sich Echinococcen in dem Markraume eines Röhrenknochens entwickeln, so entsteht, wegen der Verdünnung der Knochenschale, leicht plötzlich eine "spontane"

<sup>1)</sup> Vgl. Nélaton, Elémens de pathologie chirurgicale, Tom. II. pag. 52.

Fractur. Durchbruch des Echinococcensackes nach einer benachbarten Gelenkhöhle veranlasst Gelenk-Entzündung (Fricke).

Diagnose. Der Entwickelungsgang dieser Cysten hat nichts Eigenthümliches. Ueber die Beschaffenheit des Inhalts lässt sich nur mit Hülfe des Probetroicart oder durch anderweitige Eröffnung der Cyste Aufschluss erhalten. Namentlich wird man die durch ersteren entleerte Flüssigkeit auf Hakenkränze und Stücke der charakteristisch geschichteten Blasenwände mit dem Mikroskop zu untersuchen haben. (Vgl. Bd. I. pag. 595 u. f.)

Die **Prognose** hängt von dem Orte und der Ausdehnung der Erkrankung ab.

Behandlung. Man muss entweder dem weiteren Wachsthum durch Zerstörung der Mutterblase vorbeugen oder den ganzen Knochen hinwegnehmen. Zu ersterem Zwecke wird die Cyste geöffnet, und der Inhalt sorgfältig entfernt. Die Zerstörung der Mutterblase auf mechanischem Wege bietet jedoch, theils wegen ihrer festen Verwachsung mit dem Knochen, theils wegen der vielen Sinuositäten, Schwierigkeiten dar; es bedarf der Anwendung von Aetzmitteln, die mittelst Charpiebäuschen eingeführt werden, oder des Glüheisens. Letzteres wird man in der Nähe von grösseren Höhlen oder wichtigeren Organen nur mit der grössten Vorsicht anwenden dürsen. Die diesem Versahren folgende Eiterung ist voraussichtlich stark und langdauernd, so dass nur bei guten Krästen ein günstiger Ausgang zu erwarten steht. partielle Resection ist deshalb, sofern nur ein Theil des Knochens von der Cyste verdrängt worden ist, vorzuziehen. Hat die Cystenbildung von der Markhöhle her den ganzen Knochen allseitig verdrängt, so bleibt nur die Exstirpation desselben oder die Amputation übrig.

III. Knochen-Aneurysma, pulsirende Knochengeschwulst, Knochen-Haematom. Aneurysma ossium, Osteo-aneurysma.

Das Knochen-Aneurysma ist überaus selten, am Häufigsten aber noch in den Epiphysen der Röhrenknochen und vor Allem in dem oberen Ende der Tibia beobachtet worden.

Richet, welcher jedoch in seinem aussührlichen Aufsatze (Recherches sur les tumeurs vasculaires des os, dites tumeurs fongeuses, sanguines des os. Archives générales 1864 und 1865) die sogleich zu erwähnende Beobachtung von Carnochan unberücksichtigt lässt, fand in 7 von ihm zusammengestellten Fällen 6 Mal den Sitz des Uebels im oberen Ende der Tibia, 1 Mal im oberen Ende des Humerus. — Der Fall von Carnochan betraf das untere Ende des Femur. Mehr als diese 8 Fälle von Knochenaneurysma sind als sicher constatirt nicht anzusehen. Vgl. Volkmann, l. c. pag. 478.

Besteht die Krankheit schon einige Zeit, so findet man bei der

anatomischen Untersuchung innerhalb des Knochens eine unregelmässige Höhle, die einer Seits von spongiösem Knochengewebe, anderer Seits von einer sehr dünnen, aus Substantia compacta bestehenden Knochenschale umschlossen wird. Letztere kann stellenweise oder auch gänzlich resorbirt werden, so dass die Continuität des erkrankten Knochens vollständig unterbrochen wird und nur das Periost und die übrigen Weichtheile den Sack des Aneurysma bilden. In Fällen der Art kann die Höhle so gross werden, dass sie mehrere Auffallender Weise wird das benachbarte Schoppen Flüssigkeit fasst. Gelenk von der angrenzenden Geschwulst nicht mit in ihren Bereich gezogen; die Gelenkknorpel und die Synovial-Membran bleiben unversehrt, selbst wenn das Knochengewebe bis unmittelbar an den Gelenkknorpel geschwunden ist. Die aneurysmatische Höhle enthält slüssiges Blut, Gerinnsel und Reste des zerstörten Knochens. Die innere Oberfläche der Höhle gleicht der Uterinsläche der Placenta; sie ist von zahlreichen erweiterten Gefässen durchzogen, aus welchen eingespritzte Flüssigkeiten sich in die Höhle ergiessen; die offenen Mündungen zahlreicher Arterien können sogar mit blossem Auge gesehen werden. der ausseren Oberstäche des Sackes verbreiten sich gleichfalls erweiterte Arterien in grosser Anzahl, während die zunächst liegenden grossen Arterienstämme (z. B. Aa. femoral., tibial., peronaea) sich durchaus normal verhalten ').

Nach diesem, durch die Untersuchungen von Scarpa begründeten und in neuester Zeit besonders durch Carnochan<sup>‡</sup>) bestätigten Befunde unterliegt es keinem Zweifel, dass die in Rede stehende Geschwulst auf die anderweitig vorkommenden Formen des Aneurysma nicht zurückgeführt werden kann. Auch der Versuch, sie als Teleangiectasie (Breschet) oder als Aneurysma anastomosium (Chelius) zu deuten, lässt sich nur in höchst gezwungener Weise durchführen. Dagegen sind mit gewichtigen Gründen mehrere Autoritäten für die Ansicht aufgetreten, dass diese Geschwüsste als gefässreiche Markschwämme zu betrachten seien, namentlich Boyer, Rokitansky, zum Theil Lebert<sup>a</sup>). Die Angaben über anatomischen Befund in den ersten

<sup>\*)</sup> Breschet und Dupuytren sahen jedoch bei einer "pulsirenden Geschwulst" der Tibia die Art. tib. recurrens ant., sowie die in den erkrankten Knochen zunächst eindringenden Arterien sehr ausgedehnt, auf gleiche Weise die oberflächlichen und tiefer liegenden Venen auffallend erweitert.

<sup>2)</sup> Ueber das Aneurysma der Knochen. Illustr. med. Zeitung, 1853, Bd III. pag. 41.

<sup>\*)</sup> Traité pratique des maladies cancéreuses, pag. 730. "Was die Tumeurs érectiles der Knochen betrifft, so sind dieselben so selten, dass man bei einiger Ungewissheit in der Diagnose gut thun wird, sie für krebsige Geschwülste zu halten."

Stadien der Krankheit, welche wir Dupuytren ') verdanken, sind dieser letzteren Ansicht günstig. Der Höhlenbildung geht nach seinen Beobachtungen, eine Erweichung des Knochengewebes voraus, begleitet von Hämorrhagien wie sie im Krebs- und Sarcom-Gewebe vorkommen. Das weiche, gefässreiche Gewebe von röthlich-gelber Farbe, welches im Beginne des Uebels von Scarpa unter dem verdickten gefässreichen Periost beobachtet worden ist, deutet Dupuytren geradezu als Krebsgewebe. Berücksichtigt man weiter, dass oft mehrere Geschwülste dieser Art an demselben Individuum, niemals aber gleichzeitig mit einer solchen ein Aneurysma der Weichtheile beobachtet worden ist, berücksichtigt man ferner den sogleich näher zu erörternden Verlauf, insbesondere die nach operativer Behandlung dieses Uebels ganz gewöhnlich eingetretenen Recidive; so drängt sich die Ueberzeugung auf, dass es sich in der grossen Mehrzahl der Fälle von sogenanntem Knochen-Aneurysma um gefässreiche, mit grossen hämorrhagischen Cysten durchsetzte Krebse oder Sarcome gehandelt habe. Das wirkliche, nicht krebsige Knochen-Aneurysma, welches als eine höchst seltene Krankheit betrachtet werden muss (vgl. pag. 595), ist weder Teleangiectasie, noch Aneurysma anastomosium. Die einzige Deutung desselben, welche einige Wahrscheinlichkeit hat, ist die von Carnochan gegebene, dass es nämlich durch atheromatöse Entartung der Häute aller Arterien, welche die schwammige Knochensubstanz einer Epiphyse versorgen, bedingt werde, also ein im Knochen eingebetteter, von mehreren Arterien zugleich versorgter, aneurysmatischer Sack sei. Richet legt auf die Ausweitung der Arterien des Periost besonderes Gewicht. Unerklärt bleibt in dem einen wie in dem anderen Falle. weshalb gerade diese Arterien und weshalb nicht auch andere bei demselben Individuum von dem atheromatösen Processe befallen werden.

Die schnelle Ausbuchtung einer Knochenhöhle unter dem Einflusse stark pulsirender Gefässe erscheint nicht wunderbar, da wir auch bei den gewöhnlichen Aneurysmen (z. B. beim Aneurysma arcus aortae, am Sternum) dieser Erscheinung begegnen.

Die Actiologie ist dunkel, obgleich jeder Patient als Ursache diesen oder jenen Stoss oder Schlag angiebt.

Symptome. Die Kranken werden durch einen mehr oder weniger hestigen Schmerz aus den Sitz ihres Leidens ausmerksam. Derselbe steigert sich entweder ganz allmälig, oder tritt plötzlich aus (bei einer zusälligen Bewegung) unter einem Gefühl von Krachen an der leidenden Stelle oder in dem benachbarten Gelenke, und bleibt dann

<sup>1)</sup> Leçons orales, Tom. III. pag. 232 u. f.

lange unverändert bestehen. An dem schmerzhaften Orte erscheint eine oft in wenigen Monaten, selten erst nach längerer Zeit, zu einem bedeutenden Umfange heranwachsende Geschwulst. über welcher die Haut allmälig geröthet, verdünnt und mit erweiterten Venen durchzogen wird. Diese Geschwulst ist nicht scharf begrenzt, hängt entschieden mit dem Knochen zusammen, ist an einzelnen Stellen fluctuirend, an anderen mehr fest, an noch anderen fühlt man bei tieferem Drucke Pergamentknittern oder das Geräusch zerquetschter Eierschalen. Die Extremität verliert an Kraft, wird in dem der Geschwulst benachbarten Gelenke halb gebeugt und steif; verschiedenartige, bald durchfahrende bald mehr drückende, immer aber hestige Schmerzen treten auf. Selbst bei noch geringem Umfange zeigt die Geschwulst mit dem Herzschlage isochronische Pulsationen und die übrigen objectiven Erscheinungen einer aneurysmatischen Geschwulst, insbesondere also die Abhängigkeit ihres Volumens von der Blutzufuhr durch Comprimirt man den zuleitenden Arterienstamm, so hören die Arterien. die Pulsationen in der Geschwulst auf, dieselbe wird nachgiebiger, und bei der Untersuchung mit den Fingern kann man, sofern die knöcherne Schale schon durchbrochen oder biegsam ist, die Veränderungen im Knochen, besonders die in ihm befindliche Aushöhlung erkennen. Bei der Auscultation hört man, nach Carnochan, sehr deutlich ein mit dem Arterienpulse synchronisches Blase-Geräusch, welches jedoch von Anderen, namentlich von Nélaton'), nicht vernommen werden konnte, während es in dem Falle von Rich et wieder vorhanden war.

Welchen Ausgang diese Geschwülste ohne Zuthun der Kunst nehmen, geht aus den vorliegenden Beschreibungen nicht hervor, da nur solche Fälle bekannt sind, in denen operative Hülfe stattfand. Wahrscheinlich würden sie das Schicksal anderer Aneurysmen theilen.

Die Diagnose des Knochen-Aneurysma ist auf allen Stadien seiner Entwickelung überaus schwierig. Die ersten Beobachter dieser Krankheit, Pearson <sup>3</sup>), Scarpa, Lallemand, glaubten es mit Aneurysmen der Art. articul. genu oder tibial. antic. zu thun zu haben. Eine genauere Untersuchung würde jedoch zum Unterschiede von einem gewöhnlichen Aneurysma an dieser oder jener Stelle der vom Knochen ausgehenden pulsirenden Geschwulst dünne bedeckende Knochenlamellen mit Pergamentknittern, und nach der durch allmäligen Druck und durch Compression der Hauptarterie bewirkten Entleerung der Geschwulst eine Vertiefung im Knochen gezeigt haben. Aneurysmen der Weich-

<sup>1)</sup> Elémens de pathol. chirurg., Paris 1844, Tom. II. pag. 41.

<sup>2)</sup> Medical Communications, Tom. IX. pag. 95. London 1790.

theile sind ferner, besonders im Anfang, mehr beweglich. Sichere Unterscheidungs-Merkmale von pulsirenden Knochen-Krebsen und Sarcomen suchen wir vergebens. Nach Nélaton wäre für das Knochen-Aneurysma das allmälige Verschwinden der Geschwulst durch Druck auf dieselbe und durch Compression der Hauptarterie charakteristisch, während der pulsirende "Knochenfungus" sich nur um Weniges auf diese Weise zusammendrücken lasse und nachher doch noch eine unebene Masse darstelle. Auch mit einer Knochencyste könnte vielleicht, wenn auch schwieriger, eine Verwechselung vorkommen. Leichter ist, nach Carnochan, die Verwechselung mit einem Gelenkleiden, dem sogenannten Tumor albus (vgl. Gelenkentzündung); jedoch nur im Anfange des Uebels.

Die **Prognose** ist höchst bedenklich, da nicht allein lebensgefährliche Operationen die einzig möglichen Rettungsmittel sind, sonden auch nach diesen Recidive vorkommen. In den Fällen, wo der örlichen Verhältnisse wegen operative Hülfe nicht geleistet werden kannist das Knochen-Aneurysma unheilbar.

Die Behandlung ist, wie wir bereits sahen, nur auf operativen Wege möglich. Bis jetzt hat man entweder durch die Unterbindung des zuleitenden Arterienstammes, oder durch die Entfernung des erkrankten Knochenstückes (Amputation) Heilung zu erzielen gesucht Fälle von Unterbindung der zuleitenden Arterie bei wirklichem Knochen-Aneurysma sind nur drei bekannt '); in allen drei Fällen soll Heilung erfolgt sein '). In den vorgerückten Stadien der Krankheit ist wohl nur von der Amputation Erfolg zu erwarten, natürlich auch mit allen den Gefahren, welche jede Amputation in ihrem Gefolge hat. In manchen Fällen wird sich vielleicht durch die Resection ') das krankt Knochenstück entfernen und so die Extremität erhalten lassen. — Ob

- 1) Der von Carnochan (l. c. pag. 45 und 46) als "Knochen-Aneurysma" aufgführte Fall von Dupuytren betrifft einen Knochenkrebs. Die pulsirende Geschwulst an der vorderen Seite der Tibia, um welche es sich handelte, schrumpte nach der Unterbindung der Arteria femoralis zusammen, so dass der Erante entlassen werden konnte; aber nach 7 Jahren kehrte er zurück mit einer nicht pulsirenden, bis zum oberen Dritttheil des Oberschenkels sich ausdehnenden Geschwulst, welche die Amputation erforderte. Dupuytren selbst erklart diese Fall für Fungus haematodes, d. h. Krebs. Vgl. Leçons orales, Tom. III. pag. 232.
- \*) Der Fall von Lagout, welchen Richet aufführt, kann eigentlich nicht als pheilt angesehen werden, da die Geschwulst "Anfangs zwar kleiner wurde, dass aber stationär blieb und nach 6 Jahren noch mit nüssigem Blute gefüllt wat."
  - Nélaton erwähnt einen Fall, in welchem ein Genfer Chirurg einen Theil en aneurysmatischen Schädeldecke mit unglücklichem Erfolge resecirte. Eist aber nicht erwiesen dass ein Knochenaneurysma bestand.

Krebs. 595

von der Electropunctur oder den Einspritzungen des Chlor-Eisens (vgl. pag. 146 u. f.) ein günstiger Erfolg zu erwarten wäre, lässt sich im Voraus nicht angeben 1).

# IV. Krebs der Knochen. Osteocarcinoma 3).

Anatomische Verhältnisse. Das Knochengewebe kann auf mehrfache Weise krebsig erkranken: 1) in der Form des primären Knochenkrebses; 2) indem die krebsige Entartung von den benachbarten Organen auf den Knochen übergreift; 3) indem unter dem Einfluss der Krebskachexie, nachdem schon längere Zeit in anderen Organen (z. B. in der Brustdrüse) Krebs bestanden hat, secundäre Ablagerungen in den Knochen Statt finden.

Der primäre Knochenkrebs hat ein begrenzteres Gebiet als der secundäre und der von den Weichtheilen übergreifende; er erscheint besonders häufig im Ober- und Unterkiefer, in den Darmbeinen, in den Wirbelkörpern, im Femur (in der Mitte und an den Gelenk-Enden), in der oberen Epiphyse der Tibia, im Gelenkkopf des Humerus, in den Schädelknochen. Der Ausgangspunkt ist bald das Periost, bald die gefässreiche spongiöse Substanz <sup>3</sup>).

Entwickelt sich der Krebs an der Oberfläche des Knochens, bedeckt vom Periost, so entstehen in der Umgegend desselben die verschießensten Formen der Osteophyten, ganz wie bei chronischer Periostitis, und die Krebsgeschwulst selbst wird von langen, nadelförmigen oder blättrigen, feinen Osteophyten durchsetzt, die sich nach den verschiedenen Richtungen hin mit einander verbinden und durchkreuzen oder auch an ihrer Peripherie büschelförmig aus einander

- 1) Die beiden Fälle, in denen Sirus-Pirondi die Injection von Ferrum sesquichloratum anwandte, schienen Heilung zu versprechen, waren aber schon nach einem Monat in dem alten Zustande. Ob es wirklich Knochenaneurysmen waren, ist nicht sicher erwiesen. Vgl. Richet, l. c. pag. 170.
- 2) Die in den Weichtheilen vorkommenden Krebsgeschwülste sind viel früher genau studirt worden, als die Knochenkrebse. Wir hatten bei den bereits erörterten Knochengeschwülsten öfter auf die Zweifel aufmerksam zu machen, welche in diesem Theile der Geschwulstlehre herrschen. Manche der von Dupuytren beschriebenen "Knochencysten mit festem Inhalt", sowie besonders ein Theil der pulsirenden Knochengeschwülste sind gewiss krebsige Neubildungen. Auf die dubiöse Bedeutung der "Osteo-Sarcome und -Steatome" ist bereits Bd. 1. pag. 579 hingewiesen worden. A. Cooper beschrieb Knochenkrebse als "schwammige Exostosen", Boyer als "Exostoses laminées, celluleuses oder Spina ventosa der Erwachsenen".
  - \*) Nach Rokitansky "die, die Markcanälchen, die Zellen und Markhöhlen der Knochen auskleidenden Gewebe, das Marksystem."

ī

gehen (Fig. 80 u. 81 '). Die tieferen Corticalschichten des erkrankten Knochens werden sklerosirt, oft elfenbeinartig.



Ganz entgegengesetzte Processe begleiten den inmitten der Knochensubstanz auftretenden Krebs: der umliegende Knochen wird porös, die peripherischen Knochenlamellen werden verdünnt, of bis auf's Aeusserste. Diese Form des Knochenkrebses, welche besorders bei alten Leuten vorkommt, giebt vorzüglich zu der Entstehung spontaner Fracturen (Fig. 82) Veranlassung 3).

Das ganze Knochensystem zeigt überdies bei allgemeiner Krebkachexie in einzelnen Fällen eine grössere Brüchigkeit durch for-

- Macerirte Schenkelknochen, auf denen die Krebsmasse aufsass (aus der Samelung von Nélaton). Fig. 80 Ansicht von der hinteren Seite. Fig. 81 Längdurchschnitt.
- 2) So bricht z. B. "bei einem schnellen Aufstehen oder einem festeren Stützen auf den Fuss der Oberschenkel, beim Aufstützen auf den Ellenbogen, beim Umwerden von der einen Seite zur anderen der Oberarm, was einem erfahrenen Wastarzt Aufschluss über die Natur des zu Grunde liegenden Processes giebt." (Schul) Dass hieraus allein aber nicht immer auf Knochen-Krebs zu schliessen sei, stigiebt sich aus unseren früheren Erörterungen. Vgl. pag. 327, 368, 589.

schreitende Osteoporose mit Verdünnung der Corticalschichten. Ob diese in specifischer Beziehung zum Krebs steht, oder nur überhaupt Folge des Marasmus, vielleicht auch blos des höheren Alters der Kranken ist, lässt sich nicht bestimmt entscheiden (vgl. pag. 568 u. f.).

In den Corticalschichten schreitet die Resorption der Knochensubstanz mehr allseitig und vollständig fort, als in der von Krebs befallenen spongiösen Knochensubstanz, so dass, nach Lebert, die einzelnen verdünnten Knochenlamellen der letzteren oft noch mitten im Krebsgewebe zerstreut vorhanden sind und erst späterhin vollständig verschwinden. Beim Krebs der Epiphysen findet man, wenn er selbst bis an den Gelenkknorpel vorgedrungen ist, diesen gewöhnlich noch unversehrt und wie eine Decke abgehoben. — Hat der centrale Knochenkrebs die peripherischen Knochenlamellen atrophirt und hier und da durchbohrt, so entwickelt er sich gewöhnlich ausserhalb des Knochens zu grossen Geschwülsten und verwächst mit den Weichtheilen.

Fast alle Arten des Krebses treten auch als primäre Knochenkrebse auf.

Der Colloidkrebs wurde, obgleich im Ganzen sehr selten, doch fast in allen Knochen beobachtet. Er bildet kuglige Geschwülste, deren Oberstäche drusig, höckerig und prall anzusühlen ist; die einzelnen Drusen erreichen nach der Oberstäche und gegen mehr nachgiebige Theile hin ein sehr bedeutendes Volumen. Die Resistenz wechselt je nach den verschiedenen Umwandlungen der colloiden Masse (s. Bd. 1. pag. 528 u. s.). Das Gerüst enthält bisweilen "eine reichliche Knochenbildung in Form von Plättchen und Strängen, welche dem Fachwerke hie und da auf grosse Strecken folgen" (Rokitansky¹). Die aus dem Knochen hervorwachsenden Colloidgeschwülste sind bald nur mit einer Bindegewebshülle, bald mit einer Knochenschale umgeben. Weniger als die anderen Krebsformen scheint der Colloidkrebs die Gelenkknorpel zu schonen.

Rokitansky (l. c.): "An Stelle der linken Hüftpfanne fand sich ein faustgrosser, viel Blutgerinnsel und chocolatbraune Flüssigkeit enthaltender Sack, in welchem der Schenkelkopf sammt seinem Halse steckte."

Vom Scirrhus werden die Knochen ebenfalls selten ergriffen; er wurde am Ober- und Unterkiefer, an den Schädel und an den Röhrenknochen gefunden, bald von der Markhöhle, bald vom Knochengewebe selbst, bald vom Periost ausgehend. Hat er seinen ursprünglichen Sitz an der Knochenoberfläche, so erscheint er als eine mit breiter Basis aufsitzende höckerige Geschwulst, mit den im Allgemeinen schon (Bd. I. pag. 502 u. f.) erörterten Eigenschaften, und

<sup>1)</sup> Sitzungsberichte der Wiener Akademie, Bd. IX. Heft II. 1852.

drängt, nach Rokitansky, die oberstächlichen Schichten des Knochens "zu einem faserig-blättrigen Filze auseinander, der, von der Basis der Astermasse hervorwuchernd, durch Anbildung neuer Knochensubstanz längs der vorzüglichsten Faserzüge des Asterparenchyms zu einem knöchernen Gerüste desselben wird" (vgl. pag. 595).

Die häufigste Form des Knochenkrebses ist der Zellenkrebs (Markschwamm). Derselbe hat eine ganz entschiedene Neigung zu Hämorrhagien und ist nicht selten überaus gefäss- und blutreich (Fungus haematodes). Künstliche Injectionen lassen die Injectionsmasse immer frei an den hämorrhagischen Herden hervordringen. Die in solchen Herden abgesetzten Blutgerinnsel machen dieselben Metamorphosen durch, wie der Bluterguss nach einer Gehirnapoplexie: der Erguss erscheint zuerst als coagulirtes Blut, das Gerinnsel wird allmälig blasser (fibrinos) und zuletzt in eine weissgelbliche, hie und da ockerfarbene, krümliche Masse verwandelt; oder es entsteht eine weniger gefärbte und weniger dichte, schmierige Masse aus dem Extravasat. - Gewöhnlich erscheint der weiche Knochenkrebs in einzelnen Massen, Geschwülsten, die sehr oft ein erstaunliches Volumen erreichen, besonders an den Gelenk-Enden der Röhrenknochen. an den platten Schädel- und Beckenknochen, am Brustbein und an den Rippen; seltener tritt er als ausgebreitete Infiltration auf'). Der erkrankte Knochen selbst sowohl, wie das Krebsgerüst, bieten ein mannigfaches Verhalten dar. Bei sehr schnellem Wachsthum des Krebses wird der Knochen zu einem zartblättrigen Filze auseinandergedrängt oder zu einer blättrig-löcherigen Masse zersprengt. deren Fällen ist die compacte Knochensubstanz durch die aus der Tiese des Knochens wuchernde Krebsmasse zu einer einsachen, oder mit einer fasrig-blättrigen Neubildung besetzten Schale gleich-

<sup>1)</sup> Der infiltrirte Knochenfungus kann über das ganze Skelet ausgebreitet sein. So berichtet z. B. Rokitansky: "Die Knochen des Rumpfes, namentlich die Rippen, das Sternum und die Wirbelkörper waren in ihrem Gewebe aufgelockert, weich, jene leicht einzuknicken, und enthielten eine milchige, aus runden Elementarzellen bestehende Flüssigkeit, hier und da mit einem schmutzig braunen Marke vermischt. In dem letztgenannten Zustande war sie auch in den erweiterten Zellen der Beckenknochen und der Gelenk-Enden der Ober- und Unterschenkelknochen beider Seits enthalten. Daneben fand sich eine blassröthlicke, speckig-markige Aftermasse über die innere Fläche des ganzen Schädelgewölbes in Form einer Schichte von ansehnlicher Dicke ausgebreitet, in welcher einer Seits sich eine theils netzartige, theils faserige Knochen-Neubildung auf der Glastafel einwebte, während sie anderer Seits auch an der harten Hirnhaut anhastete. Sämmtliche Lymphdrüsen längs der Rauchwirbelsäule, sowie einzelne Gekrösdrüsen weisslich, speckig-markig infiltrirt."

Krebs. 599

sam aufgebläht. Seltener ist der Knochen inmitten des Krebses vollständig verschwunden. — Das fasrige Gerüst des Krebses findet sich häufig zu einem strahlig-blättrigen Skelet verknöchert, welches die verschiedenste Anordnung der einzelnen Strahlen und Dornen darbietet, bald nur an der Basis der Geschwulst auftritt, bald aber durch die ganze Geschwulst sich gleichmässig verbreitet.

Der melanotische Krebs wurde von Rokitansky, von Lebert u. A., auch von mir im Knochen beobachtet. — Ueber den Osteoidkrebs haben wir bereits Bd. I. pag. 518 u. f., über sein Verhältniss zum Sarcom ebenda, pag. 579 gehandelt.

Der Epithelialkrebs kommt selten als primäres Knochenleiden vor; desto häufiger greift er von der Unterlippe, dem Zahnsleisch oder dem Boden der Mundhöhle auf den Unterkiefer über. Hat er, wenn auch nur an einer kleinen Stelle, die Corticalsubstanz des Knochens durchbrochen, so wuchert er, obgleich scheinbar nur mit einem Stiel an demselben befestigt, in der Marksubstanz doch meist ganz gewaltig und gewinnt im Innern des Knochens eine nicht leicht zu bestimmende Verbreitung, für deren Ermittelung am Lebenden nachfolgende Verhältnisse zu beachten sind. Der Ausdehnung des Carcinoms entsprechend, lässt sich das Periost ungemein leicht von dem Knochen ablösen; dasselbe ist in derselben Ausdehnung gefässreicher und mit einem wässrigen Exsudat durchtränkt: die Obersläche des Knochens ist im Umkreise der Eintrittsstelle des Carcinoms vielfach durchlöchert, atrophisch, weiterhin hyperämisch und mit weichen gefässreichen Osteophyten bedeckt.

Krebs einzelner Arten der Knochen. Der Krebs der platten Knochen hat wegen der gleichzeitigen Resorption der Knochensubstanz innerhalb des Krebsgewebes sowohl, wie in der Umgegend desselben, zu besonderen Krankheitsnamen, wie Knochennagung, Erosion (Otto), Osteolyosis, Resolutio ossis (Lobstein), Veran-Derselbe entspringt nämlich in der Diploë und breitet lassung gegeben. sich unter Resorption der letzteren aus. Die bedeckenden und benachbarten Corticalschichten bieten nur die Merkmale der Knochen-Entzündung dar und werden erst spät vollständig resorbirt: zuerst erscheinen nur punktförmige Defecte oder Löcher, durch welche sich wie durch ein Sieb der Krebs der Diploë hervordrücken lässt. eine solche vom Krebs erfüllte Höhle durchsägt, so kann man zwischen beiden Corticalschichten sehr weit in die zwischen ihnen, an Stelle der spongiösen Substanz vorhandenen Krebsmassen eindringen. die Corticalschicht durchbrochen, dann verwächst der Krebs mit den Umgebungen. Wir haben jedoch, im Gegensatz zu der als constant angenommenen Resorption der Knochensubstanz, in der Umgebung des Schädelkrebses (Fungus diploës), an verschiedenen Stellen desselben Schädels nicht allein eine beträchtliche Hypertrophie der Corticalschicht, sondern auch Sklerose der ursprünglichen Diploë geschen. Die hypertrophische und sklerosirte Knochensubstanz wurde offenbarerst secundär von Osteoporose und dann von Krebs befallen ).

An den Röhrenknochen wird, nach Nélaton, durch eine Krebsgeschwulst nicht blos die Dicke, sondern auch die Länge des Knochens oft ansehnlich (bis zu 6 Centim.) vermehrt, wie dies auch bei chronischer Entzündung der Röhrenknochen, namentlich wenn der Kranke zur Zeit des Leidens noch im Wachsthum begriffen war, beobachtet wird. Vgl. pag. 528 u. 530.

Für die **Diagnose** des Knochenkrebses lassen sich, so lange er nicht als Geschwulst mit den allgemeinen Charakteren des Krebses hervortritt, wenig Anhaltspunkte geben. Bald intermittirend auftretende, eigenthümliche, durchfahrende, bald mehr dumpfe, constante Schmerzen werden, wie bei anderen Krebsen, so auch hier beschrieben. Unter den objectiven Symptomen wird eine mit dem Pulse isochronische Bewegung der Geschwulst angeführt, die Lebert, bei der Seltenheit der sogenannten Knochen-Aneurysmen, dem "Markschwamme" der Knochen geradezu als charakteristisch zuschreibt?). Das Wachsthum ist bald langsam, bald rapid. Andere äussere Merkmale, das Gefühl der Härte, der scheinbaren und wahren Fluctuation, die eigenthümliche Crepitation beim Druck auf die mit einer knöchernen Schale umgebenen Geschwülste, die spontanen Fracturen etc. haben bereits früher ihre Erörterung gefunden.

Verlauf. Die Dauer des Leidens ist sehr verschieden; Jahre lang "kann das Uebel local bleiben" (Lebert), oft aber auch sehr schnell zum Tode führen.

Lebert sah in Dieffenbach's Klinik eine Frau von 45 Jahren, die seit 6 Jahren an Krebs des Oberkiefers litt, schon 12 Operationen mit immer wieder folgenden localen Recidiven überstanden hatte und deren Allgemeinbefinden noch gut war.

Behandlung. Der Erfolg eines operativen Eingriffs (der allein möglichen Therapie) hängt von zu vielen individuellen Momenten ab (von der Verbreitung des Krebses, der Dauer, Entwickelungsweise,

Das betreffende Präparat wurde von mir bei der Versammlung der Naturforscher und Aerzte in Greifswald vorgezeigt. Vgl. Deutsche Klinik, 1850, No. 40.

Nicht blos deutlich fühlbare und hörbare Pulsationen, sondera auch mit letzteren isochronische Blasegeräusche habe ich in 5 Fällen von Knochenkrebs (3 an der Tibia, 2 an den Condylen des Femur) in einem solchen Grade ausgeprägt beobachtet, dass die Annahme eines Aneurysma ungemein nahe lag.

Tuberkeln. 601

Form etc.), als dass man in dieser Beziehung ein allgemeingültiges Urtheil fällen könnte.

Rokitansky äusserst sich dahin, dass die Ausrottung von umfänglichen Knochenkrebsen in der Regel eine sehr tumultuarische, über viele innere Organe sich ausbreitende Krebsproduction zur Folge habe. Lebert sah von 12 Kranken 3 in Folge der Amputation zu Grunde gehen; bei einem traten nach 3 Monaten, bei einem anderen nach 6 Monaten und bei einem dritten nach 6 Jahren Recidive ein.

Für die Ausführung der Operation gelten dieselben Regeln, wie für die Exstirpation krebsiger Geschwülste überhaupt. Die Besorgniss, nicht alles Kranke zu entfernen, liess Einige die Exarticulation des erkrankten Gliedes der Amputation oder Resection ') ganz allgemein vorziehen. Es lassen sich in dieser Beziehung keine anderen Anhaltspunkte geben, als die aus einer möglichst genauen Untersuchung des einzelnen Falles hervorgehenden.

Die Unterbindung der zuführenden Gefässe gewährt keine Aussicht auf Erfolg. A. Cooper erwähnt seine Versuche, durch Unterbindung des Arterienstammes den Knochenkrebs zu heilen, ausdrücklich, um vor ähnlichen Unternehmungen zu warnen.

Erscheint eine Operation unzulässig, so bleibt nur übrig, die Schmerzen zu lindern und Schlaf zu schaffen, — recht tiefen Schlaf.

#### V. Sarcome der Knochen. Osteosarcoma.

Seit man die Sarcome einer Seits von den Fibroiden und anderer Seits von den Krebsen sondern gelernt hat, sind auch in und an den Knochen alle Arten derselben gefunden worden. Die äusseren Erscheinungen schliessen sich grösstentheils an die beim Knochenkrebs auf den vorhergehenden Seiten geschilderten an. In Betreff der Differenzen des Verlaufs und der Prognose, sowie auch der verschiedenen Arten des Sarcoms kann nur auf die allgemeine Schilderung (Bd. I. pag. 554 u. f.) verwiesen werden.

#### VI. Knochen-Tuberkeln.

Anatomische Verhältnisse. Aechte Tuberkeln kommen in den Knochen sehr selten vor; sie entwickeln sich fast ausschliesslich in der Substantia spongiosa, viel seltener unter dem Periost. Man kann in Bezug auf die Fähigkeit zur Entwickelung der Tuberkeln eine rothe, gefässreiche und eine gelbe, fettreiche Substantia spongiosa unterscheiden. In ersterer treten, nach Nélaton <sup>2</sup>), die Tuberkeln fast

- Glückliche Erfolge von Resection der Scapula und besonders von Resection des Ober- und Unterkiefers sind bekannt.
- PRecherches sur l'affection tuberculeuse des os, thèse de Paris, 1836, und Elémens de pathol. chirurgicale. Paris, 1847, T. II. pag. 58. Die Angaben Nélato p's

ausschliesslich auf. Bei Erwachsenen findet sich gefässreiche Marksubstanz nur in den Knochen des Rumpfes, während bei Kindern die Marksubstanz überall, wo sie vorkommt, auch gefässreich ist. Dem entsprechend zeigen sich, nach Nélaton, Knochen-Tuberkeln bei Erwachsenen auch nur in den Rumpfknochen, z. B. in den Wirbeln, während sie bei Kindern auch in den Epiphysen der Röhrenknochen und in den kurzen Knochen der Extremitäten vorkommen. Die Tuberkeln scheinen an jedem Röhrenknochen eine besondere Prädilection für das eine seiner Enden zu haben; am Femur für das untere, an der Tibia, dem Humerus und den beiden Vorderarmknochen für das obere. Jedoch werden ganz gewöhnlich die in einem Gelenk zusammenstossenden Epiphysen, als auch die symmetrischen Knochen beider Seiten, überhaupt aber gewöhnlich mehrere Knochen gleichzeitig befallen. Die Diaphysen der Röhrenknochen werden unstreitig am Seltensten von Tuberculose ergriffen.

Nélaton unterscheidet 2 verschiedene Formen des Knochen-Tuberkels: den eingekapselten und den infiltrirten. Letztere ist jedoch, wie neuere Untersuchungen ergeben haben, als "käsige Entzündung" aufzufassen und hat mit der Tuberculose ebenso wenig gemein, als die sogenannte Tuberculose der Lymphdrüsen').

Dem eingekapselten Knochen-Tuberkel liegt die Entwickelung der grauen Granulationen zu Grunde. Die Oberstäche des Knochens





erscheint an der entsprechenden Stelle gefässreicher, gleichsam marmorirt. Nimmt man an einer solchen Stelle die compacte Knochenschicht mit der Säge fort, so kann man mitten in der spongiösen Knochensubstanz mit einem starken Scalpell eine verschieden grosse Gruppe (Fig. 83, a) perlglänzender Kügelchen herausschälen, deren jedes etwa einen Millimeter Durchmesser hat. Diese Granulationen sind von Gefässen umsponnen, und von dem Knochengewebe so genau umfasst, dass dasselbe eine besondere Schale um jedes einzelne Körnchen zu bilden scheint. Bei ihrer weiteren Entwickelung durchbrechen die einzelnen Granulationen die sie trennenden Scheidewände und fliessen zu einer Masse zusammen, welche, allmälig erweichend, sowohl in ihrer Consistenz, als in ihrem Aussehen, Aehnlichkeit mit Glaserkitt darbietet. Inzwischen aber hat sich um diese

sind keineswegs überall maassgebend, da er die käsige Ostitis mit der Tuberculose zusammenwirft.

<sup>1)</sup> Vgl. pag. 285 und Bd. I. pag. 587.

Tuberkelmasse eine feste Kapsel (Balg, Cyste) entwickelt, welche Anfangs gelatinös ist, später aber aus dicht durch einander verfilzten, glänzenden Fasern besteht und desto gefässreicher wird, je weitere Fortschritte die Erweichung des Tuberkels macht. Es leuchtet ein, dass dieser eingekapselte Tuberkel Nélaton's (Fig. 84, a), nach der so eben gegebenen Darstellung seiner Entwickelung, als ein weiter vorgerücktes Stadium des in der Form von Granulationen auftretenden Knochen-Tuberkels zu betrachten ist. In dieser Weise stellt ihn auch Rokitansky dar.

Nélaton glaubt, neben der so ehen erörterten Entstehungsweise des eingekapselten Tuberkels auch noch eine zweite annehmen zu müssen: eine plötzliche Ablagerung der gelben Tuberkelmasse mit nachträglicher Einkapselung, ohne dass graue Granulationen vorhergehen. Dies "plötzliche" Auftreten, welches natürlich schwer zu beweisen sein möchte, ist mindestens eben so schwer zu begreifen, und es scheint



Fig. 84.

nach Nélaton's eigener Darstellung fast, als wenn er diesen Tubercule d'emblés nur Andral und Anderen zu Liebe annähme. Nach den vorliegenden Beschreibungen liegt sowohl die Möglichkeit, dass es sich nur um ein weiter vorgerücktes Stadium der Tuberculose handele, als auch die Annahme einer Verwechselung von "Tuberkel" und eingedicktem, käsigem Eiter sehr nahe. Vgl. Virchow's Untersuchungen über Tuberculose, Würzburger Verhandlungen, III. pag. 98, und Deutsche Klinik 1852, No. 25.

Ist der Tuberkel in der Tiefe eines Knochens entstanden, so ist er auch überall von gefässreichem Knochengewebe umgeben; entstand er an der Oberfläche, so wird seine Kapsel zum Theil vom Periost oder vom Gelenk-Knorpel begrenzt. Das Periost wird an einer solchen Stelle verdickt, auch wohl durch eine Knochenschicht (Auflagerung an seiner inneren Seite) verstärkt und leistet daher der andrängenden Tuberkelmasse zuweilen sehr bedeutenden Widerstand. Die

Gelenk-Knorpel dagegen werden, wo sie an den Tuberkel grenzen, leicht resorbirt. Alsdann tritt die tuberculöse Masse in die Gelenkhöhle ein und veranlasst durch ihre Anwesenheit eine sehr heftige Gelenk-Entzündung. Eine solche Perforation des Knorpels erfolgt, nach Nélaton, ausschliesslich durch den einge kapselten Tuberkel.







Femur, welcher bei a bereits den Gelenk-Knorpel durchbohrt hat und bei b in das benachbarte Kapselband eingedrungen ist.

Die zweite Form der Knochen-Tuberculose ist, nach Nélaton, die tuberculöse Infiltration, welche zwei Entwickelungsstufen darbieten soll, mit der zuerst erwähnten Form aber gar keinen Zusammenhang hat und in der That nichts anderes ist, als eine Knochenentzündung mit Ausgang in Eiterung und käsige Eindickung des Eiters, - Ostitis caseosa. Ihr erstes Stadium ist die durchscheinende graue oder röthliche Infiltration des Knochengewebes. Dieselbe tritt in einzelnen, scharf begrenzten Flecken auf, in denen das Knochengewebe selbst sich weder porös, noch anderweitig verändert zeigt, mit einziger Ausnahme der Erfüllung und Durchdringung desselben mit Exsudat. Das zweite Stadium bildet die eitrige Infiltration. Die infiltrirte Masse wird gelblich, undurchsichtig, erweicht und zerfällt zu Eiter. Dies Stadium unterscheidet sich von der gewöhnlichen Caries durch den gänzlichen Gefässmangel und die sogenannte interstitielle Hypertrophie, während bei Caries das Knochengewebe gefässreich und porös ist. Als interstitielle Hypertrophie bezeichnet Nélaton die ohne Volumen-Vermehrung des ganzen Knochens austretende Verdickung der Knochenlamellen (Sclerose) der spongiösen Substanz, durch welche die Markräume und Gefässcanälchen in der ganzen Ausdehnung der Infiltration auf's Aeusserste Die spongiöse Knochensubstanz erhält auf diese verengt werden. Weise Achnlichkeit mit der compacten, wird aber demnächst, in Folge der durch die Erfüllung der Gefässcanälchen eintretenden Beschränkung der Blutzufuhr, nach und nach nekrotisch. Es bilden sich Demarcationslinien, und während an einzelnen Stellen die gelatinöse Infiltration noch deutlich erkannt werden kann, findet man an anderen schon Sequester. Diese aber zeigen die erwähnte interstitielle Hypertrophie auch nach ihrer Ablösung; sie sind daher, obgleich sie aus der spongiösen Substanz herrühren, von auffallend dichtem und festem Gewebe und unterscheiden sich sogar von den durch andere Processe erzeugten Sequestern durch geringe Brüchigkeit.

Die eitrige Infiltration kann, nach Nélaton, auch plötzlich (d'emblée) entstehen, analog dem eingekapselten gelben Tuberkel, d. h. ohne dass ihr die durchscheinende, gelatinöse Infiltration vorausgegangen ist.

Verlauf. Der Knochen-Tuberkel kann erweichen, oder verkreiden. Im letzteren Falle wird die Tuberkelmasse allmälig immer mehr mit Kalksalzen imprägnirt und stellt zuletzt eine von sklerosirtem Knochengewebe umschlossene, mörtelartig harte Substanz dar. Der häufigere Ausgang ist Erweichung. Durch diese entsteht das

tuberculöse Knochengeschwür, welches sowohl peripherisch auftreten, als auch ursprünglich einen centralen Sitz haben kann. letzteren Falle ist der erweichte Tuberkel rings von Knochensubstanz umschlossen; es entsteht eine tuberculöse Knochen-Caverne. Inhalt derselben ist mit dem Secret des peripherischen Geschwüres identisch: es ist der tuberculöse Eiter, welcher ausser den nekrotischen Knochenstückehen stets noch die Tuberkelmasse selbst enthält und daher als eine trübe, mit krümligen Massen und weissen Flocken remischte Flüssigkeit erscheint. Sobald die Erweichung begonnen hat, erfolgen in der Umgegend neue Exsudationen in der Form der sog. gallertigen Infiltration, welche schnell ihren Ausgang gleichfalls in Erweichung nimmt und somit wesentlich zur Vergrösserung der Cavernen beiträgt. Ist die Erweichung bis zur Oberfläche des Knochens vorgeschritten, so verdrängt sie zunächst das inzwischen verdickte, oft an seiner inneren Seite mit Osteophyten besetzte Periost; weiterhin aber wird dasselbe durchbrochen, und dem Eiter steht nun der Weg in die Weichtheile frei. Die vor ihm herschreitende Entzündung bedingt seine Einkapselung, welche gewöhnlich bis zum Durchbruch Der Abscess erhält, sofern er sich in einiger der Haut fortbesteht. Entfernung von dem kranken Knochen entwickelt, auch hier den Namen Congestionsabscess (vgl. pag. 550). Nachdem die Haut durchbrochen und der tuberculöse Eiter entleert ist, bleibt ein fistulöses Geschwür übrig, dessen Grund die ehemalige tuberculöse Caverne bildet. Diese selbst kann nicht zusammensinken, da ihre Wandungen knöchern sind, es sei denn, dass letztere durch den Druck anderer Theile gegen einander gedrängt werden; sie liefert unverhältnissmässig grosse Mengen dünnen Eiters. Findet aber im Knochen eine weitere Tuberkel-Ablagerung nicht Statt und sind die Kräfte des Kranken zureichend, so kann die Knochen-Caverne, wie ein Abscess der Weichtheile, sich ausfüllen und mit fester Narbe heilen.

Die Symptome der Knochen-Tuberculose stimmen hiernach mit denen der Knochen-Entzündung, weiterhin der Caries überein, bis nach erfolgtem Aufbruch aus der Beschaffenheit des aussliessenden Eiters die Anwesenheit der Tuberkeln sich erschliessen lässt. Vorher kann die Diagnose nur mit einiger Wahrscheinlichkeit gestellt werden, indem man die Constitution des Kranken, den Sitz des Uebels und den bei der Tuberculose relativ langsamen Verlauf berücksichtigt. Die Unterscheidung der Knochen-Tuberculose von käsiger Ostitis ist ohne anatomische Untersuchung nicht möglich.

Aus dem wissenschaftlich allerdings unzulässigen Zusammenwerfen von Tuberculose und käsiger Ostitis erwächst daher für die Praxis zunächst noch kein Schade, zumal alle käsigen Entzündungen als ätiologische Momente für Taberculose angesehen werden können. Vgl. Bd. I. pag. 592.

Die Actiologie der Knochen-Tuberkeln fällt mit derjenigen der Tuberkeln überhaupt zusammen. Fast ausschliesslich werden dieselben bei scrophulösen Individuen beobachtet, meist in der Jugend.

Die **Prognose** der Knochen-Tuberkeln ist diejenige der dyskrasischen Caries. Die Localität des Uebels hat einen wesentlichen Einfluss auf den zu erwartenden Ausgang. Das gleichzeitige Bestehen oder die spätere Entwickelung von Lungen-Tuberkeln (bei mindestens 50 Procent solcher Patienten) verschlechtert die Prognose bedeutend. Führt die Tuberculose der Knochen nicht zum Tode, so veranlasst sie doch beträchtliche Difformitäten oder macht verstümmelnde Operationen nothwendig.

Die Behandlung muss vor Allem gegen die der Tuberculose zu Grunde liegende allgemeine Ernährungs-Störung gerichtet sein. örtliche Behandlung kann sich Anfangs nur auf Eis, Blutentziehungen, Ableitungsmittel (Fontanellen und Haarseile) beschränken, um dadurch die mit der Bildung, Erweichung und Ausstossung der Tuberkelmasse austretende Entzündung in Schranken zu halten, insbesondere auch ihr Uebergreifen auf benachbarte wichtige Organe zu verhüten. der Aufbruch erfolgt und droht dem Leben oder der Function des betreffenden Gliedes durch die nachfolgende Eiterung eine grössere Gefahr, als durch die operative Entfernung des betreffenden Knochenstückes, so ist letztere durch die Resection vorzunehmen. aber das Leben des Patienten durch die Verjauchung des betreffenden Knochens bedroht und ist die Resection, wegen der localen Verhältnisse oder wegen beträchtlicher Zerstörung der Weichtheile, nicht aussuhrbar, so versucht man, wenn das Leiden an einer Extremität seinen Sitz hat, das Leben durch die Amputation zu retten, wobei die Prognose durch das gleichzeitige Bestehen von Tuberkeln in anderen Organen allerdings in besonders hohem Grade getrübt werden kann.

# Achter Abschnitt.

# Von den Krankheiten der Gelenke.

# Erstes Capitel.

Von der Gelenk-Entzündung und deren Folgen').

# I. Gelenk-Entzündung. Arthrophlogosis.

A. Anatomische Untersuchung.

Bei der anatomischen Untersuchung der Gelenk-Entzündung<sup>2</sup>) müssen wir die verschiedenartigen Elemente unterscheiden, aus denen ein Gelenk zusammengesetzt ist: Synovialhaut, Knochen, Knorpel, Bänder, Bandscheiben und Faserknorpel.

- l. Die Synovialhaut ist in den meisten Fällen der Sitz der wesentlichsten Veränderungen bei Gelenk-Entzündung, mag sie nun primär erkrankt, oder secundär ergriffen sein. Da man selten Gelegenheit hat, Gelenk-Entzündungen beim Menschen auf ihren ersten Stadien anatomisch zu untersuchen, so muss man die Resultate der Versuche an Thieren zu Hülfe nehmen, um eine vollständige Uebersicht über die hier stattfindenden Vorgänge zu gewinnen. Jedoch
  - \*) Vgl. Rust, Arthrokakologie oder über Verrenkungen aus inneren Bedingungen. Wien 1817. A. Cooper, Treatise on diseases of the joints. London 1817. B. Brodie, Pathological and surgical observations on diseases of the joints. London 1818. Bonnet, Traité des maladies des articulations. Paris 1814. Bonnet, Traité de thérapeutique des maladies articulaires. Paris 1853. L. Stromeyer in s. Lehrbuch, Bd. I. påg. 462 u. f.; R. Volkmann, in dem Handbuch von Pitha u. Billroth, Bd. II. Abth. II. pag. 491 ff. C. Hueter, Klinik der Gelenkkrankheiten, erste Hålfte, Leipzig 1870.
- 2) Vgl. Richet, Annales de la chirurgie, 1844 Mai und Juni; Bouley, Recueil de médecine vétérinaire 1847; Lebert, Maladies scrofuleuses et tuberculeuses, Paris 1848; Gurlt, Beiträge zur vergleichenden pathologischen Anatomie der Gelenkkrankheiten. Berlin 1853; C. Hueter, l. c.

gelingt es auf diesem Wege nicht, die den einfachsten und leichtesten Formen der Synovialhaut-Entzündung (Synovitis serosa) entsprechenden Veränderungen kennen zu lernen. Oeffnet man bei einem Thiere ein Gelenk, zieht einen Faden hindurch, oder injicirt in dasselbe eine reizende Flüssigkeit, so sieht man nämlich schon nach wenigen Stunden die ganze Synovialhaut geröthet, das Epithelium abgestossen, die Oherfläche daher rauh; nicht mehr glänzend. Weiterhin erheben sich seine Granulationen auf der Synovialhaut, welche Anfangs den bei Blennorrhoe der Conjunctiva austretenden ähnlich sind, bald aber beträch wachsen und auch auf die Oberstäche des bis dahin noch glänzend weissen und unveränderten Gelenkknorpels vorschreiten. stand zeigt grosse Aehnlichkeit mit demjenigen Stadium einer Augenblennorrhoe, wo die Hornhaut, deren Stelle hier vergleichsweise der Knorpel vertritt, von den Granulationen noch nicht überwachsen ist. Die Granulationen der Synovialhaut scheinen von den kleinen Zotten der letzteren auszugehen, und das granulöse Ansehen beruht Anfangs vielleicht blos auf der Wucherung der Zotten 1). Weiterhin aber ist das Wachsthum der Granulationen ein durchaus selbstständiges, da sie nicht blos über die freie Fläche des Knorpels fortwachsen, sondern an Stellen, wo der Knorpel durch die Entzündung zerstört ist, auch vom Knochen emporwuchern. So wird endlich die ganze freie Oberfläche der Synovialhaut von einer gesässreichen Neubildung überzogen, welche ein schwammiges Aussehen darbietet, bei der Berührung leicht blutet und oft sehr empfindlich ist. Inzwischen ist das an der äusseren Seite der Synovialhaut gelegene Bindegewebe durch entzündliche Wucherung verdickt, bald mehr schwammig aufgelockert, bald mehr fibrös entartet; jedenfalls verwächst es mit der Synovialhaut. Diese ist also sowohl von ihrer inneren Fläche her durch die Granulationen, als von Aussen her durch das mit ihr verschmelzende, mächtig gewucherte Bindegewebe verdickt. Die Synovia wird in ihrer Quantität vermehrt und in ihrer Zusammensetzung verändert; sie erscheint in den leichtesten Formen, bei reichlicher Vermehrung serös, bei schwerer Erkrankung der Synovialhaut dicklig und trübe, indem sich ihr die in grosser Masse abgestossenen Epithelialzellen, Blut und Eiter, häufig auch Faserstoff-Flocken beimischen. Namentlich nimmt sie oft sehr schnell eine eitrige Beschaffenheit an (Synovitis suppurativa), welche

<sup>1)</sup> C. Hueter lässt die Gelenkzotten nicht als normale Gebilde gelten, da er dieselben in den Gelenken Neugeborner niemals fand; nach seiner Anschauung sind dieselben überall Producte entzündlicher Processe, wie sie freilich in den Gelenken Erwachsener, namentlich im Bereich der unteren Extremitäten, überaus hänfig vorkommen.

nicht blos aus der Beimischung abgestossener Epithelien erklärt werden kann 1). Von diesem Stadium aus kann die Entzündung der Synovialhaut noch rückgängig werden. Alsdann vermindert sich die Quantität der Synovia allmälig, ihre Qualität nähert sich wieder der normalen, und die Granulationen sowohl, als die Bindegewebswucherungen schrumpfen ein. Jedoch geschieht das Eine wie das Andere selten ganz vollständig, so dass eine Vermehrung der Synovia und eine Verdickung der Synovialhaut auch im günstigsten Falle fast immer übrig bleiben.

mentlich an solchen Stellen, wo die Gelenkzotten ursprünglich eine bedeutendere Grösse besitzen, nicht selten bis zu 2½ Linien Länge, so können hieraus sogensnnte "Gelenkmäuse" hervorgehen. Der kleine, Anfangs weiche Gelenkpolyp wird nämlich, indem sich Narbengewebe in ihm entwickelt, vielleicht sogar Verknöcherung eintritt, zu einem festen, gestielten Körper, dessen Stiel bei späteren Bewegungen abreissen kann. Die Möglichkeit eines solchen Vorganges muss zugestanden werden, ohne dass jedoch erwiesen wäre, dass alle sogenannten Gelenkmäuse auf diese Weise entstehen, worauf wir weiter unten zurückkommen werden. Vgl. Rokitansky, Zeitschrift der Gesellschaft der Aerzie zu Wien 1851, und Gurlt, l. c. pag. 43.

Schreitet die Entzündung weiter fort, so nimmt einer Seits die Synovia an Menge und an eitriger Beschaffenheit zu, anderer Seits zeigen sich auch die umgebenden Theile, die fibrösen Bänder, die benachbarten Muskeln, das Fettgewebe bis zu dem subcutanen Bindegewebe hin, geröthet und aufgewulstet, von Exsudat erfüllt, bald gallertig erweicht, bald speckig indurirt. Der entzündliche Process entwickelt sich bald in der einen, bald in der anderen Richtung vorwiegend. Bei recht acutem Verlauf wird in ersterem Falle der Uebergang in Eiterung nicht selten durch Fibrinausscheidungen in den synovialen Erguss vermittelt (Synovitis seroso-fibrinosa, nach Hueter); aber auch bei dieser Exsudationsform ist Rückbildung möglich. Diejenigen Fälle, in denen die Wucherung der Synovialmembran und weiterhin auch der fibrösen Bänder vorwiegt, kann man als Synovitis hyperplastica zusammenfassen, von welcher Hueter drei Formen zu unterscheiden empfiehlt: Synovitis hyperplastica laevis s. pannosa, mit gefässreicher Wucherung der Synovialhaut, namentlich in Gestalt eines, dem Pannus der Hornhaut ähnlichen Ueberzuges über die nicht dem Druck der gegenüberliegenden Gelenkflächen ausgesetzten Theile der Gelenkknorpel; Synovitis hyperpl. granulosa, ausgezeichnet durch üppige Entwickelung der oben geschilderten Granulationen; Synovitis hyperpl. tuberosa mit höckeriger, inselförmiger Entwicklung dieser letzteren. Bei längerer Dauer schreitet die Ent-

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Vgl. R. Volkmann, Ueber die katarrhalischen Formen der Gelenkeiterung. Archiv f. klin. Chir. Bd. 1. pag. 415 u. f.

zündung auch auf die Gelenk-Enden der Knochen fort, sofern diese nicht schon von Anfang an ergriffen waren. In der Umgebung des Gelenkes findet man dann auch (sogenannte periarticuläre) Abscesse, welche entweder unabhängig von dem Inhalte der Synovialkapsel in dem entzündeten Bindegewebe entstanden sind (phlegmonöse Abscesse, periarticuläre Phlegmone, Perisynovitis), oder durch den aus der durchbrochenen Gelenkkapsel hervorgedrungenen Eiter gebildet wurden (cosecutive Abscesse, Senkungs- oder Congestions-Abscesse, Abscès migreteurs). Letztere können, wie die bei den Krankheiten der Knatheren Congestions-Abscesse, denen sie durchaus analog sind, sich in den Biedegewebsräumen zwischen den Muskeln weithin erstrecken oder "senken".

II. Die Entzündung der Gelenk-Enden der Knochen bedingt wesentlich dieselben Veränderungen, welche wir bei der Knochen-Entzündung im Allgemeinen hervorgehoben haben. Sie führt, je nach ihrem Sitze, ihrer Ausdehnung, dem Grade der Heftigkeit und den ursächlichen Verhältnissen, bald zu Osteophytenbildung, bald zu Sklerose, bald zu Osteoporose, Difformität und Atrophie des Knochens, bald zu Eiterung oder zu Caries und Nekrose.

III. Eine genauere Berücksichtigung erfordern die Veränderungen, welche der Gelenkknorpel erleidet. Dass der knorplige Ueberne der Gelenk-Enden bei intensiven Eiterungen theilweise oder sogar in seiner ganzen Ausdehnung der Nekrose verfallen kann, darüber besteht kein Zweisel. Die Frage dagegen, ob der Knorpel von Entzundung ergriffen werden könne, musste nach früheren Untersuchungen ) verneint werden. Weder bei Experimenten an Thieren, noch bei der Untersuchung von menschlichen Gelenken, die an Entzundung gelitten hatten, war es gelungen, an dem Gelenkknorpel Veränderungen auzuweisen, die mit denjenigen, welche in anderen Geweben als Resultate der Entzündung bekannt waren, irgend eine Analogie darboten. Namentlich kommt in der That niemals Injectionsröthe oder Exsudst in dem gefässlosen Gewebe der Gelenkknorpel vor. Dagegen zeigen die Knorpel in entzündeten Gelenken Veränderungen, die eine eigenthümliche Ernährungsstörung annehmen lassen. Das Gewebe des Knorpels zerfällt nämlich in Fasern, welche bald grob, durch deutliche Fissuren von einander getrennt und mit blossem Auge erkennbar sind, bald sehr feine Fäden darstellen, welche nur mit der Lupe

<sup>1)</sup> Ecker im Archiv für physiologische Heilkunde 1843; Redfern in Edinbeurgh Monthly Journal of the medical Sciences 1849 und 1850, beide mit schönen Abbildungen; Kölliker, mikroskopische Anatomie (Leipzig, 1850) Bd. II. 1ste Hälfte, pag. 321; Wedl, Grundzüge der pathologischen Histologie, pag. 161.

unterschieden werden können. Der Process der Zerfaserung beginnt fast immer an der freien Obersläche des Knorpels, welche in die Gelenkhöhle hineinsieht. Diese erscheint dann matt, rissig, selbst filzig. Die mikroskopische Untersuchung lehrt, dass die Zerspaltung in Fasern wesentlich die Hyalin- (Intercellular-) Substanz des Knorpels betrift. Der Grund dieser Zerspaltung aber liegt in dem schnellen Wachsthum, der darauf folgenden fettigen Degeneration und dem Zusammensliessen oder Platzen der Knorpelzellen. Die zwischen ihnen The bleibende hyaline Substanz erhält daher auch eine verschiedene Faser-Richtung, je nach der Anordnung der ursprünglich im Knorpel vorhandenen Zellen. An der freien Obersläche liegen die Fasern horizontal, der Obersläche entsprechend, in der Tiese dagegen vertical gegen dieselbe. Je mehr die Knorpelzelle zu Grunde gegangen und je vollständiger die Zerfaserung eingetreten ist, desto geringer zeigt sieh bei chemischer Untersuchung der Gehalt an Chondrin, desto reichlicher liefert der kranke Knorpel gewöhnlichen Leim. Diese Abanderung der chemischen Zusammensetzung deutet offenbar ebenso sehr . als die Veränderung der Structur auf eine wesentliche Störung der Ernährung des Knorpels. Die bezeichneten Structurveränderungen stimmen aber im Wesentlichen mit den an der entzündeten Hornhaut und weiterhin an allen zelligen Gebilden im Zustande der Entzündung nachgewiesenen Veränderungen 1) so vollständig überein, dass wir nicht anstehen dürfen, auch diesen sogenannten Zerfaserungsprocess der Knorpel als einen entzündlichen zu bezeichnen. Im weiteren Verlaufe der Entzündung sieht man (bei Synovitis hyperplastica granulosa) auch Granulationen aus dem Knorpelgewebe sich entwickeln, in welche vom Knochen und von der Synovialhaut aus Blutgefasse hineinwachsen. Ob die Knorpel-Entzündung primär entstehen, oder nur von den Nachbartheilen übertragen werden kann (was allerdings wahrscheinlicher ist). Jässt sich nicht entscheiden. Der Einfluss der knöchernen Gelenk-Enden auf ihre knorpeligen Ueberzüge kann nicht hoch angeschlagen werden, da man selbst bei Verschwärung der ersteren die Knorpel zwar abgelöst, aber gerade in dem der Knochensubstanz zunächst liegenden Theile oft normal und nur an der freien Oberstäche in der beschriebenen Weise zerfasert findet. Dagegen scheint die Beschaffenheit der Synovia und, da diese von dem Zustande der Synovialhaut abhängig ist, indirect auch die Synovialhaut auf die Knorpel einen erheblichen Einfluss zu haben.

Eine zweite pathologische Veränderung der Gelenkknorpel, welche

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Vgl. Virchow, in seinem Archiv, 1852. — His, Beiträge zur normalen und pathologischen Anatomie der Hornhaut. Basel 1856.

wir hier erwähnen müssen, ist die Verknöcherung. Dieselbe erfolgt entweder blos durch Ablagerung von Kalksalzen in das Gewebe des Knorpels, oder unter gleichzeitigem partiellen Wachsthum desselben. Bei der ersteren Form beginnt die Verknöcherung gleichmässig in der ganzen Ausdehnung des Gelenkknorpels unmittelbar am Knochen und schreitet von da aus gegen die Oberstäche sort. Hierdurch entsteht zunächst eine feste, weisse Lamelle; denn in dem verknöcherten Knorpel tritt nirgend die Bildung von Markräumen (Gefässcanälchen) auf, die neue Knochensubstanz ist von Vornherein sklerosirt (Eburneatie). Schreitet die Verknöcherung bis zur Gelenksiäche vor, so erhält die neue Knochensubstanz dort eine feine Politur. - Die zweite Forn der Verknöcherung beginnt mit einer, in einzelnen Hügeln auftretesden Wucherung des Knorpels unter gleichzeitiger Hyperamie der entsprechenden Stellen des Knochens. Diese Hügeln verknöchern demnächst, indem zugleich die benachbarten Gefässcanäle aus dem Knochen sich in dieselben fortsetzen. Die prominirenden Hügel erhalten nach und nach gleichfalls ein polirtes Ansehen. - So entstehen in dreifacher Weise an den Gelenk-Enden der Knochen statt des knorpeligen Ueberzuges polirte Schliff-Flächen: durch die beiden Arten der Verknöcherung des Knorpels und durch wirkliches Abschleisen des entblössten Knochens, nach vorgängiger Zerstörung des Knorpels durch den Process der Zerfaserung.

- IV. Die fibröse Gelenkkapsel und die übrigen, das Gelenk umgebenden Bänder werden primär wohl niemals ), secundär aber bei allen bedeutenden Gelenk-Entzündungen verändert gefunden. Sie erscheinen matt, aufgelockert durch ein gallertiges, zwischen ihre sehnigen Fasern infiltrirtes Exsudat. Diese Auflockerung kann sich in hestigen Fällen zu einer vollständigen Erweichung steigern; in anderen Fällen verschmelzen sie gänzlich mit dem verdickten subsynovialen Bindegewebe zu einer speckigen Masse. Seltener findet man sie verdickt und gleichzeitig verbärtet.
- V. Die Faserkorpel, welche theils als Cartilagines interarticulares (Bandscheiben, Menisci), theils als Labra cartilaginea an den Gelenken auftreten, können sowohl primär als seeundär von Entzündung ergriffen werden, und unterscheiden sich in dieser Beziehung also ebenso sehr von den Gelenkknorpeln, wie in ihrer Structur. Man findet sie angeschwollen, gallertig erweicht, zuweilen sogar eiternd. Wo aber in ihnen die Elemente des Knorpels vorherrschen, da wird auch die am Knorpel vorkommende Zerfaserung beobachtet.

het, La Gurlt, La pag 35.

Gewöhnlich ist es nicht schwer, bei der anatomischen Untersuchung eines entzündeten Gelenkes den Ausgangspunkt der Entzündung mit grosser Wahrscheinlichkeit zu bestimmen. Wie sich aus den vorstehenden Untersuchungen schon ergiebt, hat man denselben wahrscheinlich immer entweder (und zwar bei Weitem am Häufigsten) in der Synovialmembran, oder in den knöchernen Gelenk-Enden zu suchen, die Veränderungen in allen anderen Gebilden aber als secundare zu betrachten. Die Entzündung der knöchernen Gelenk-Enden geht gewöhnlich sehr schnell auch auf die Synovialmembran tiber, so dass besondere Krankheitsbilder sich wohl für diese und jene Form aufstellen, aber die Unterscheidung sich bei Weitem nicht immer in dem einzelnen Falle vollkommen durchführen lässt. Benennungen: Arthrophlogosis synovialis, fibrosa, ossium u. s. f. sind daher vorzugsweise für die ganz frischen Fälle von Bedeutung. zu bedeutender Höhe gesteigerte Gelenk-Entzündung betrifft das ganze Gelenk, ist also eine Panarthritis.

### B. Aetiologie.

Die Prädisposition eines Gelenkes zur Entzündung ist desto grösser, je mehr dasselbe bewegt wird; von Belang ist ferner die Grösse der articulirenden Flächen: am Häufigsten sind daher Entzündungen des Kniegelenks, dann folgt das Hüft-, das Fuss-, Hand-, Ellenbogen- und Schultergelenk (Nélaton). Namentlich haben diese Prädispositionen für die aus inneren oder allgemeinen Ursachen entspringenden Gelenk-Entzündungen Bedeutung. Durch Verletzungen, namentlich penetrirende Wunden, kann in jedem beliebigen Gelenke mit gleicher Leichtigkeit Entzündung hervorgerufen werden. Für traumatische Entzündungen sind eben diejenigen Gelenke am Meisten prädisponirt, welche am Häufigsten Verletzungen ausgesetzt sind.

- A. Als allgemeine, innere, oder constitutionelle Veranlassungen der Gelenk-Entzündung bezeichnet man:
- 1) Acute Dyskrasien, wie Typhus, Scharlach (seltener andere acute Exantheme), Pyämie (mit Einschluss der puerperalen), Ruhr, Diphtheritis, Urämie. Gelenk-Entzündungen dieses Ursprungs treten regelmässig acut auf, können aber weiterhin in den chronischen Verlauf übergehen.
- 2) Chronische Dyskrasien, namentlich Gicht, Skropheln und Syphilis. Scrophulosis vermag, unabhängig von einer örtlichen Einwirkung, Entzündungen sowohl der knöchernen Gelenk-Enden, als auch der Synovialhaut hervorzurufen, meist mit chroni-

senen benari bert de synthilitische Gelenk-Entzindung ist senenberg sehrt und beräum rowenen sehr acut.

hieren is wen is unierscheiden die beim Tripper bebeitere verma-Enulusium, welche (besonders häufig im Kniegelen)
welcht, seine dass eine äusser Schädlichkeit sich als Ursache deseinen usenweise tässt. Iss Kätisselnafte dieser Gelenk-Entzündug
wert ment vermindert durch die mehrfach gemachte Beobachtung
cass überhaupt hezungen der Haruröhre, wie sie namentlich durch
das Eufuhren des Katteters veranlasst werden, zuweilen gut
prötzlieh eine arute Gesena-Entzündung zur Folge haben.

Letter Faire der Art, der verber die Section estragen Erginn in mehreren Gelein aus augenen in den Leibestellung zummers, mögen wohl aus purulenter Infetin, wier (der die des Ausstellungsbertentungungen, weiche mit dem, den Katheterisms is dauerstien Unter diese diese geweise gesein natten, wier doch neben ihm, unabhängig wiere Aussendung des Autochers, som entwickert haben, zu erklären sein.

lu welcher Weise durch ein Allgemeinleiden (einer acuten oder chronischen byskrasie Gelenk-Entzündung veranlasst wird, lässt sich zur Zeit noch nicht gerigend erläutern. Dass es sich um allgemenere Wirkungen handelt, ist unzweiselhaft, da in der Regel mehrer Geleuke, wenn auch in verschiedenem Grade, zugleich oder bald nach einander befallen werden. - Polvarthritis. Aber es ist noch keneswegs erwiesen, dass die weit verbreitete Wirkung immer das Besoltat einer chemischen Veränderung der Blutmischung sei. An Deutlichsten ist dies bei der echten Gicht (Panarthritis urica, nach Hueter), bei welcher die Ablagerung harnsaurer Salze in und an den Gelenken das wesentliche Moment ist. Auch bei den acuten Dyskrasie handelt es sich vielleicht um chemische Abanderungen der Zusammersetzung des Blutes, die aber nichts Specifisches an sich haben, sondern von dem Fieber als solchem abhängig sind, welches überall die Bildung "entzündungerregender Stoffe" im Blute veranlasst, - Polyarthritis ex statu febrili, nach Hueter 1).

Für die Mehrzahl der nicht-traumatischen Gelenk-Entzündungen sehlt es aber, auch bei Berücksichtigung aller vorstehend erläuterten Verhältnisse, an genügenden ätiologischen Momenten. Man nennt dieselben "rheumatische" und hat zu ihrer Erklärung eine besondere Erkrankungsform "Rheuma" angenommen, welche durch ihre Entstehung aus "Erkältungen" ausgezeichnet sein soll. Sowohl chronische als auch acute Gelenk-Entzündungen, Rheumatismus articulorum chronicus und acutus, sollen auf diese Weise entstehen Im Verlause des letzteren war seit Jahrzehnten die Endocarditis rheu-

<sup>1)</sup> Billroth u. Pitha, Handbuch, l. 2. pag. 86, und l. c. pag. 102 u. L

matica als eine besonders gefährliche Complication bekannt (vgl. Bd. l. pag. 287). Nach Hueter wäre nicht das Gelenkleiden, sondern die Endocarditis als das Primäre aufzufassen und die begleitende Polyarthritis synovialis acuta aus den von dem sammtartigen Beschlage der Mitralklappe herrührenden Embolien in den Arterien der Synovialhaut abzuleiten. Auch die chronisch verlaufenden Fälle von sog. rheumatischer Gelenk-Entzündung glaubt Hueter, theils aus der vorausgegangenen acuten, theils aus chronischer Endocarditis ableiten zu können, so dass die Polyarthritis ex Endocarditide als eine besondere Art der Gelenk-Entzündung aufzustellen wäre. Jedenfalls bliebe aus der alten Gruppe "rheumatische Gelenk-Entzündung" noch eine grosse Menge von Fällen übrig, die wir ehrlich als ex causa ignota entstanden bezeichnen müssen, wenn wir nicht vorziehen uns bei der Annahme der (oft gar nicht nachzuweisenden) "Erkältung" zu beruhigen.

B. Als örtliche Veranlassungen, welche unabhängig von einer Prädisposition oder einem Allgemeinleiden Gelenk-Entzündung — und zwar in der Regel nur eines, des eben verletzten Gelenkes (Monarthritis) — hervorrufen, sind alle Verletzungen der Gelenke im weitesten Sinne, also nicht blos penetrirende Wunden und Fracturen, sondern auch Quetschungen und Verstauchungen (vgl. Cap. II.) aufzuführen. In diesem Sinne müssen traumatische Gelenk-Entzündungen als die bei Weitem häufigsten bezeichnet werden. Bei Individuen, welche mit einem der oben angeführten Allgemeinleiden behaftet sind, können höchst unbedeutende Insultationen zur Erregung einer sehr heftigen Gelenk-Entzündung ausreichen.

Eröffnungen eines Gelenkes können nicht blos durch Wunden, welche das Gelenk selbst treffen, sondern auch durch Verletzungen von Schleimbeuteln, welche mit der Gelenkhöhle communiciren, überdies aber durch Anätzungen oder brandige Zerstörung der Gelenk-Kapsel bewirkt werden (Verbrennung, Frostgangrän u. s. f.); die durch letztere hervorgerufene Gelenk-Entzündung steht der traumatischen (im engeren Sinne des Wortes) an Hestigkeit nicht nach. Offenbar ist in allen diesen Fällen der Eintritt der von der Lust getragenen Gährungskeime als wesentliche Entzündungsursache zu betrachten. Das Eindringen gröberer fremder Körper steigert die Hestigkeit der Entzündung. Eiter, welcher in der Umgebung eines Gelenkes gebildet wurde, kann nach Verschwärung der Kapsel (oder auch von einem mit ihr communicirenden Schleimbeutel aus direct) in die Gelenkhöhle eindringen und eine Arthrophlogosis acutissima veranlassen. Von dem Einfluss benachbarter Knochen-Entzündungen war schon pag. 538

und 543 die Rede. Analog verhält es sich mit dem Vordringen von Neubildungen (Geschwülsten) gegen und in eine Gelenkhöhle. Auch Aneurysmen, welche einer Gelenk-Kapsel oder einem Gelenk-Ende nahe gerückt sind, bedingen durch mechanische Reizung Entzündung des Gelenks.

# C. Verlauf und Ausgänge.

Der Verlauf einer Gelenk-Entzündung ist, wie bereits erwähnt, bald acut, bald chronisch, zeigt aber ausserdem, je nach den Veranlassungen und nach dem Bau des befallenen Gelenkes, beträchtliche Verschiedenheiten <sup>1</sup>).

Als Ausgänge können (ausser der Zertheilung und dem Brande) im Allgemeinen aufgeführt werden: 1) Gelenk-Eiterung, Gelenk-Abscess (Pyarthros, Arthropyosis); 2) Gelenk-Wassersucht (Hydarthros, Hydarthrosis); 3) Gelenk-Verschwärung, sogenaunter Gliedschwamm, weisse Gelenk-Geschwulst (Tumor albus, Arthrocace); 4) Gelenksteifigkeit (Ankylosis).

Eine scharfe Grenze zwischen diesen sogenannten Entzündungs-Ausgängen und der Gelenk-Entzündung selbst lässt sich aber weder bei der Beschreibung, noch am Krankenbette ziehen.

#### 1. Acute Gelenk-Entzündung.

Die acute Gelenk-Entzündung hat fast immer entweder die Synovialmembran allein oder diese und die knöchernen Gelenk-Enden zugleich zum Ausgangspunkt; selten ist sie ursprünglich eine reine Knochen-Entzündung. Das einfachste Bild einer acuten Gelenk-Entzündung sehen wir nach penetrirenden Wunden (vgl. pag. 657 u. f.). Schmerz, Functionsstörung, pralle, fluctuirende Geschwulst, Fieber (oft mit gastrischen Störungen) finden sich bei allen Arten der acuten Gelenk-Entzündung. Zuweilen treten allgemeine (Fieber-) Symptome, Unbehagen, Appetitlosigkeit, Frostschauer, namentlich aber auch ein deutlicher Schüttelfrost früher auf, als die Localerscheinungen der Entzündung. Sehr bald wird die Bewegung des Gelenkes stark behindert, es tritt Schmerz hinzu, welcher sich über das ganze Gelenk und oft sogar darüber hinaus verbreitet, gewöhnlich aber auf einer Stelle besonders heftig ist. Er wird durch Druck und vor Allem durch Bewegung des kranken Gelenkes vermehrt, hält oft ganze Wo-

<sup>1)</sup> Den von Hueter nachgewiesenen Varietäten der anatomischen Veränderungen (vgl. pag. 609 u. f.) entsprechend, lassen sich auch ebenso viele verschiedene Krankheitsbilder entwerfen. Dazu scheinen mir aber die bisherigen Erfahrungen noch nicht genügend.

chen lang in solcher Heftigkeit an, dass die geringste Bewegung, sogar die geringste Erschütterung, z. B. durch einen vorüber fahrenden Wagen, den Kranken zum hestigen Schreien bringt und in die grösste Aufregung versetzt. Der schmerzhaften Erregung entsprechend, treten Thäufig Muskelkrämpfe an dem erkrankten Theile auf, durch welche, da sie Bewegungen des entzündeten Gelenkes bewirken, nicht blos der Schmerz, sondern auch die Krankheit selbst gesteigert wird. Die äussere Haut röthet sich nur, wenn das entzündete Gelenk ganz oberflächlich liegt; meist ist sie jedoch in Folge der Schwellung gespannt und glänzend, selbst über tief liegenden Gelenken. Die Geschwulst ist mehr oder minder erheblich und kann mannigfach wechseln; sie kann theilweise verschwinden und in derselben oder noch grösserer Ausdehnung wiederkehren 1). Sie wird zum grössten Theil durch die übermässige Secretion und Ansammlung pathologischer Synovia (Exsudat. Eiter in der Synovialhöhle), zum Theil aber auch durch die Wucherungen der Synovialhaut selbst bedingt. Wenn Erguss in die -Gelenkhöhle ohne erhebliche Verdickung der Synovialmembran und der umgebenden Theile besteht, so ist Fluctuation in der ganzen Ausdehnung der Kapsel (bei oberflächlich liegenden Gelenken) fühlbar; dieselbe wird aber undeutlicher, wenn gleichzeitig fibrinöse Exsudate in den Umhüllungen des Gelenkes vorhanden oder die letzteren durch parenchymatose Wucherung erheblich verdickt sind. An tief liegenden Gelenken ist Fluctuation schwer oder gar nicht zu entdecken (z. B. am Hüftgelenk). Den knöchernen Gelenk-Enden entsprechend, ist die Geschwulst weniger vorspringend, aber härter; an den mit dickem fibrösen Gewebe überzogenen Stellen ist sie resistenter, als da, wo die Synovialhaut nur schwach bedeckt ist. Die Wärme-Erzeugung im Gelenke steht in geradem Verhältniss zu der Intensität der Entzündung. Sie besteht unabhängig von der bei heftigen Gelenk-Entzündungen sehr merklichen Steigerung der Eigenwärme des ganzen Körpers. Zuweilen findet man bei Bewegung des Gelenkes oder beim Druck auf dasselbe eine Art von Knarren, ein "Neuledergeräusch", wie bei Entzündungen seröser Häute (der Pleura), wie bei diesen abhängig von fibrinösen Niederschlägen im Innern der Kapsel.

Entzundete Gelenke haben eine vorwiegende Tendenz, eine bestimmte Lage anzunehmen und zwar eine solche, welche die um das Gelenk herum liegenden Bänder und Muskeln in Gleichgewicht bringt und die Spannung derselben vermindert. Die Kranken suchen

<sup>3</sup>) Wie überall (vgl. Bd. I. pag. 11), so hat man auch für die Bestimmung der Geschwulst bei Gelenk-Entzündung genaue Messungen vorzunehmen und sich nicht auf das trügerische Augenmaass zu verlassen.

eine solche Lage instinctmässig, weil die dadurch bewirkte Verminderung der Zerrung der Weichtheile und des Druckes der Gelenkflächen gegen einander den Schmerz erträglicher macht.

Zuweilen verläuft die acute Gelenk-Entzündung in ein bis fünf Tagen und nimmt dann ihren Ausgang in Zertheilung oder in Eiterung. Wenn die veranlassende Ursache gering und die Synovialhaut nicht in ihrer ganzen Ausdehnung entzündet ist, so kann bei starker Anschwellung Schmerz und Fieber sehr mässig, und die Röthe nur leicht durchscheinend sein ("rosenartig") oder ganz fehlen; allmälig werden dann die Erscheinungen geringer, das Gelenk gewinnt Anfangs eine schwache, später seine ganze Beweglichkeit wieder.

Bei stürmischem Verlaufe und grosser Intensität der Erscheinungen ist aber der Ausgang in Gelenk-Eiterung 1) viel wahr-Zuweilen entsteht die Eiterung so schnell, dass man scheinlicher. glauben könnte, es habe eine plötzliche Ablagerung von Eiter in dem Gelenke Statt gefunden. In manchen Fällen der Art findet man bei mikroskopischer Untersuchung des Gelenk-Inhaltes vorwiegend nicht Eiterzellen, sondern zerfallene fibrinöse Massen. Solche überaus acute eitrige oder eiterähnliche Ergüsse finden sich in den Gelenken namentlich bei Pyämie, zumal bei Wöchnerinnen, ferner bei acuten Exanthemen, endlich auch zuweilen nach Quetschungen und Verstauchungen der Gelenke. In den letztgedachten Fällen wäre es möglich, dass ein beträchtlicher Blut-Erguss in die Gelenkkapsel (Haematarthros), wie er durch solche Verletzungen sehr häufig bedingt wird, zu der Bildung jener eiterähnlichen Massen (durch Zerfall der Gerinnsel) wesentlich beitrüge.

Die Gelenk-Eiterung ist nur an oberflächlich gelegenen Gelenken schon vor dem Aufbruch zu erkennen. Die Diagnose stützt sich dann auf die mit grosser Schmerzhaftigkeit verbundene Anschwellung des Gelenkes, Fluctuation in demselben, welche jedoch mitunter (vgl. pag. 621) schwer zu entdecken ist, Oedem in der Umgegend und sehr bald auch Röthung der das Gelenk bedeckenden Haut (sogen. Pseudo-

1) Als Gelenk-Eiterung, Arthropyosis, Pyarthros, weniger gut als Gelenk-Abscess (Abscessus articuli), bezeichnet man im engeren Sinne die Ansammlung von Eiter innerhalb einer Gelenkkapsel. Im weiteren Sinne wird diese Benennung auch für Abscesse gebraucht, welche ausserhalb der Kapsel in der Nähe eines Gelenkes auftreten. Abscesse der letzteren Art sind allerdings von Wichtigkeit, weil die nachfolgende Narbenbildung die Function des Gelenkes stören oder, was weit bedenklicher ist, der Eiter seinen Weg, statt nach Aussen, in die Gelenkkapsel hinein nehmen und dadurch eine Arthrophogosis acutissima erregen kann; ihre Bezeichnung als Gelenk-Abscesse oder als Arthropyosis externa ist aber nicht gerechtfertigt.

Erysipel). Dies alles sind Symptome, die auch der Gelenk-Entzündung angehören können; aber eine Gelenk-Entzündung, bei der dieselben mit steigender Hestigkeit und mit beträchtlichem Fieber bestehen, ist voraussichtlich bereits in Eiterung übergegangen.

Der weitere Verlauf einer sich selbst überlassenen Arthropyosis ist verschieden, je nachdem die Eiterbildung nur von den oberflächlichsten Schichten der Synovialhaut ausgegangen ist (katarrhalische Gelenk-Eiterung, nach R. Volkmann) oder auf tiefer greifenden Veränderungen derselben beruht. Im ersteren Falle kann Resorption des eitrigen Ergusses mit vollständiger Wiederherstellung der Beweglichkeit des Gelenkes erfolgen. Wenn dagegen auch von den tieferen Schichten der Synovialhaut Eiter geliefert wird, wie dies bei grosser Intensität der Erscheinungen vorausgesetzt werden muss, so führt der Pyarthros in der Regel zur eitrigen Infiltration und Zerfaserung der Gelenkknorpel, weiterhin zur Verschwärung der knöchernen Gelenk-Enden (nach vorgängiger Abstossung der Knorpel) und der Gelenkkapsel zugleich, oder doch der letzteren allein, und somit zum Ausbruch des Gelenkes. Mitunter tritt der Eiter in die Nachbargewebe, und wird, wenn er noch mehr von seröser Beschaffenheit und seine Menge nicht zu bedeutend ist, im Bindegewebe resorbirt (Velpeau und Parmentier). In der Regel aber folgt auf den Aufbruch des Gelenkes auch der Durchbruch des Eiters nach Selten erfolgt der letztere auf geradem Wege; vielmehr entstehen meist in der bereits wiederholt beschriebenen Weise, je nach der Localität, erst Senkungs-Abscesse in der Umgebung des Gelenkes. Endlich wird aber durch fortschreitende Ulceration auch die Haut durchbrochen und der Eiter ergiesst sich, gewöhnlich in grosser Menge, nach Aussen. Die Diagnose kann nunmehr nicht leicht zweifelhaft sein. Bestehen noch Bedenken, so werden sie durch die Percussion gelöst, welche in der Gelenkkapsel auf diesem Stadium, wegen der eingetretenen Zersetzung des Eiters Luftgehalt erkennen lässt.

Die Knochen-Enden, welche durch Caries ihre Form eingebüsst haben und durch die zerstörten, oder doch beträchtlich gedehnten Bänder nicht mehr in ihrer normalen Lage erhalten werden, folgen dem Muskelzuge, der zuweilen sogar schon vor dem Aufbruch seine Wirkung geltend macht. Auf diese Weise entstehen dann die sogenannten spontanen Luxationen (vgl. das folgende Capitel).

Der Eiter nimmt nach dem Aufbruch unter dem Einflusse der Luft meist sehr schnell eine schlechte Beschaffenheit an. Bessert er sich allmälig, wird seine Quantität geringer, nimmt die Geschwulst ab und der Kranke an Krästen zu, so kann man auf einen günstigen Ausgang hoffen. Es entsteht dann gewöhnlich eine wahre knöcherne, vollkommene Ankylose. Nur sehr selten stellt sich die Beweglichkeit des Gelenkes wieder her '). Der bei Weitem häufigere Ausgang aber ist der in schnell um sich greifende Verjauchung. Der Kranke geht dann unter den Erscheinungen der Pyämie oder des hektischen Fiebers bald schnell, bald langsam zu Grunde, wenn Amputation oder Resection ihn nicht etwa noch retten.

Auch Brand der umgebenden Weichtheile, sowie auch des weiter gegen die Peripherie gelegenen Theiles der Extremität kann als Ausgang der acuten Gelenk-Entzündung vorkommen, — wahrscheinlich in Folge der durch die ausgedehnte Kapsel bedingten Gefässcompression. Velpeau<sup>1</sup>) erwähnt Fälle der Art ausdrücklich.

#### 3. Chronische Gelenk-Entzündung.

a) Destructive (fungöse) Gelenk-Entzündung. Tumor albus. Arthrocace.

In vielen Fällen wird die ursprünglich acute Gelenk-Entzündung Die bei jener beschriebenen Veränderungen, namentlich die Verdickung der Synovialhaut und die Ansammlung einer grösseren Menge auch qualitativ veränderter Synovia bleiben bestehen, und die Haltung des Gliedes sowie die Bewegungen des Gelenks kehren nicht zur Norm zurück. Nur das Fieber erlischt oder ermässigt sich doch erheblich, die spontanen Schmerzen lassen nach, hören auch wohl ganz auf, während Berührung oder Bewegung des Gelenkes sofort wieder Schmerzen, auch wohl Muskelkrämpse hervorrusen. - Bei dyskrasischen, besonders scrophulösen Individuen erfolgen Nachschübe der Entzündung und weitere Gewebs-Metamorphosen bei einer solchen. aus dem acuten Verlauf hervorgegangenen, ebenso wie bei der ursprünglich chronischen Entzündung. Letztere nimmt ihren Ausgang aber gleich häufig von den Gelenk-Enden, wie von der Synovialhaut. beginnt ohne Fieber und mit geringen Schmerzen, welche nur durch Bewegung oder Druck auf das Gelenk erregt werden. Gewöhnlich entwickelt sich in der Umgebung der verdickten Synovialmembran durch fortgesetzte Wucherung ein speckiges "sarcomatöses" Gewebe, in welchem zuletzt Eiterung und in weiterer Folge Verschwärung auftreten kann. Diesen Ausgang bezeichnet man als Gliedschwamm, Fungus articuli, Tumor albus. Werden durch Verschwärung die Gelenkbänder zerstört, so entsteht auch in chronischen Fällen,

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Belspiele dieses glücklichsten Ausganges s. bei R. Volkmann (l. c.) und aus meiner Klinik bei Heineke, Krankheiten des Knies, Danzig 1866.

<sup>2)</sup> Dictionnaire en 30 vol., nouv. édit.

zumal bei den häufig auftretenden sympathischen Muskelverkürzungen, eine Verschiebung der Gelenk-Enden gegen einander, eine Verrenkung aus innerem Grunde, Luxatio spontanea, und es bilden sich Congestionsabscesse, aus denen schliesslich Gelenkfisteln hervorgehen.

Die gewöhnliche, chronische Entzündung der Gelenk-Enden hat ihren Sitz in der spongiösen Substanz, kommt fast ausschliesslich bei scrophulösen Individuen auf Grund der sogenannten oder wahren Tuberculose der Knochen vor (vgl. pag. 601 u. f.), und führt entschieden zu Caries. Der im Knochen gebildete Eiter und die abgelösten Knochenstückehen werden wegen der inzwischen eintretenden Verdickung des Periostes selten direct nach Aussen, sondern fast immer in die Gelenkhöhle entleert. Dann tritt plötzlich eine Steigerung zur acuten Form auf, während bis dahin alle Symptome geringfügig oder doch schwankend waren. Die ausgedehnten Zerstörungen. welche diese Art der Arthrophlogosis herbeiführt, geben ihr noch den meisten Anspruch auf den von Rust 1) für die destructive Gelenk-Entzündung eingeführten Namen Arthrocace. Das erste Symptom dieser gefährlichen Krankheit ist bald Schmerz, und zwar häufig Schmerz in einiger Entfernung von dem leidenden Gelenke, bald Functionsstörung, bald endlich Anschwellung des Gelenkes, welche jedoch nur an oberstächlich liegenden Gelenken deutlich wahrgenommen werden kann. Die Geschwulst hat die Gestalt der Gelenk-Enden, obgleich sie gewiss nicht in einer wirklichen Auftreibung, sondern vielmehr in einer Exsudation und Auflagerung unter dem Periost ihren Sitz hat (vgl. Knochen-Entzündung). Hierauf beruht wesentlich die Unterscheidung von dem aus Entzündung der Synovialhaut entstandenen Tumor albus. Nach und nach wird die Geschwulst, indem die Entzündung sich auf das ganze Gelenk ausbreitet, sehr bedeutend, die Brauchbarkeit ganz vernichtet, Schmerzen und Störungen des Allgemeinbefindens sehr erheblich, und es erfolgt endlich, oft nach jahrelangen Leiden, der Aufbruch auch bei dieser Art von Gelenk-Entzündung. Hierbei ist wohl zu unterscheiden, ob der Eiter seinen Weg aus dem Knochen direct nach Aussen nahm (in welchem Falle es sich eigentlich nur um Caries aperta eines spongiösen Knochenstücks handelt), oder ob das Gelenk selbst aufgebrochen ist, wo dann die bei Weitem grösseren Gefahren der Verjauchung des ganzen Gelenkes eintreten. Es leuchtet ein, dass auch hierbei Verschiebung der Gelenk-Enden erfolgen kann. - In dem einen wie in dem an-

<sup>1)</sup> Rust, Arthrokakologie, Wien 1817.

deren Falle kommt es oft zur Bildung von Congestionsabscessen und Gelenkfisteln. Ist der Aufbruch des Gelenkes oder auch nur die Zerfaserung des Gelenkknorpels bei Entzündung der Gelenk-Enden erfolgt, so ist Heilung nur durch Verwachsung derselben (Ankylosis vera), oder durch Bildung eines "neuen Gelenkes" nach vorheriger Luxatio spontanea möglich.

b) Deformirende Gelenk-Entzündung. Arthrophlogosis deformans.

Polyarthritis deformans.

Als, eine besondere Art der chronischen Arthrophlogosis ist diejenige hervorzuheben, welche erst in neuerer Zeit von den irländischen Aerzten Colles, Adams und Smith am Hüftgelenk erkannt und zuerst als Malum coxae senile, späterhin als "chronischrheumatische Entzündung" auch an den meisten übrigen Gelenken beschrieben ist'). Dieselbe ist ausgezeichnet durch die bedeutende Missstaltung, welche die Gelenk-Enden durch Abflachung und Verbiegung, die Umgebungen des Gelenkes durch Entwickelung von stalaktitenförmigen Osteophyten, sowie endlich die articulirenden Flächen durch Eburneation und Abschleifung erleiden. Vgl. pag. 611 u. f. Die Synovialhaut wird hierbei fast immer erheblich verdickt und zeigt constant zottige Wucherungen; niemals aber entsteht Eiter im Gelenk, niemals Caries oder Nekrose. Oft wachsen Osteophyten von Aussen her in die Gelenkkapsel hinein, indem sie einen Ueberzug derselben vor sich her drängen. Hieraus, sowie auch aus der Wucherung einzelner, grösserer Zotten, kann die Bildung von Gelenkmäusen ihren Ursprung nehmen.

Diese Entzündungsform wird ebensowohl bei jugendlichen als bei hochbejahrten Individuen beiderlei Geschlechts, jedoch nicht leicht vor den Jahren der Pubertät angetroffen. Veranlassungen sind oft gar nicht nachzuweisen. Zuweilen wird "Erkältung" angeschuldigt; in manchen Fällen entstand das Leiden nach übermässigen Anstrengungen oder nach einer Quetschung des Gelenkes.

1) Rokitansky subsumirt sie unter "entzündliche Osteoporose". — Stromeyer, welcher das Wesen dieser Krankheit in einer partiellen Obliteration der Gefässe des Gelenks aucht, was mit Hueter's Annahme eines embolischen Ursprunges (vgl. pag. 615) zu vereinbaren wäre, nennt sie "Arthroxerosis", und die Franzosen in neuester Zeit Arthrite chronique seche, obgleich eine Verminderung der Synovia bei diesen Leiden nicht constant ist. — E. Gurlt (l. c.) schlägt die Benennung "chronische Entzündung der Gelenke" vor, gesteht aber selbst, dass nur durch einen besonderen Nachdruck, den man auf das "chronische" zu legen habe, eine Verwechselung mit anderen chronischen Gelenk-Entzündungen zu vermeiden sei. — Vgl. auch R. Hein, Beitrag zur Kenntniss der chronischen Gelenk-Entzündung, Virchow's Archiv, 1858, Bd. Xill. pag. 16.

Unter den Symptomen ist, nachdem längere Zeit ein dumpfer Schmerz und eine gewisse Kraftlosigkeit des betreffenden Gliedes vorausgegangen sind, vor Allem charakteristisch das rauhe Knarren, welches man oft durch jede, zuweilen aber nur durch gewisse Bewegungen in dem Gelenke erzeugen kann. Demnächst magern die das Gelenk umgebenden Muskeln in auffallendem Grade ab. seine Erklärung darin, dass der Patient, weil er die beschwerlichen Bewegungen, der Schmerzen wegen, scheut, jene Muskeln nicht gebraucht; der ruhende Muskel aber magert immer ab und degenerirt endlich (vgl. Krankheiten der Muskeln). Ueberdiess kann sich die Entzündung auch von den knöchernen Gelenk-Enden auf die in der Nähe inserirten Muskeln fortsetzen, wodurch schmerzhafte Spannung und Rigidität bedingt werden. Die spontane sowohl, als die durch Bewegung erregte Schmerzhaftigkeit des Gelenkes ist sehr verschieden. niemals von unerträglicher Hestigkeit, wie bei der acuten Gelenk-Entzündung, oft aber von grosser Ausdehnung, weit über den Umfang des Gelenkes hinaus. Der Verlauf ist sehr schleichend, die Beschwerden oft wechselnd, während die Krankheit permanent und das Gelenk immer mehr steif wird.

#### D. Prognose.

Die Prognose einer Gelenk-Entzündung muss man sowohl in Betreff der Lebensgefahr, als in Betreff der Brauchbarkeit des erkrankten Theils, immer höchst vorsichtig stellen. Im Allgemeinen sind acute Gelenk-Entzündungen lebensgefährlich und chronische mindestens sehr schwer zu beseitigen.

Die Lebensgefahr einer Gelenk-Entzundung hängt wesentlich von der Eiterung ab. Es handelt sich hier, wie bei den Eiterungen überhaupt, um Pyämie, amyloïde Degeneration und hektisches Fieber (vgl. Bd. I. pag. 241 u. f.). Amyloïde Degeneration ist in Folge von Gelenk-Eiterungen, namentlich bei Kindern sehr häufig. Auch acute und chronische Tuberculose wird in Folge chronischer Gelenk-Entzündungen vorzugsweise bei jugendlichen Kranken beobachtet. der grossen Mehrzahl der Fälle aber ist die Ursache des tödtlichen Ausganges einer Gelenk-Entzündung in dem Fieber zu suchen, welches von der Eiterung abhängig ist. Verläuft dasselbe, wie in der Mehrzahl der chronischen Fälle, schleichend, ohne sehr bedeutende Temperatur-Erhöhungen, aber mit stetigem Sinken der Kräfte, so bezeichnet man es hier, wie bei anderen Eiterungen, als "hektisches Fieber". Thrombosen und die von der Verschleppung der Thromben abhängige Pyämie (Pyaemia multiplex, nach Hueter) findet man

als Todesursache nur bei solchen Gelenk-Eiterungen, welche bereits zum Durchbruch der Kapsel geführt haben. Es scheint, dass die Berührung des Eiters mit den periarticulären Venen erforderlich ist, um Thrombose einzuleiten (Hueter).

In Betreff der späterer Brauchbarkeit des entzündeten Gelenkes gewähren die chronischen Entzündungen im Allgemeinen eine schlechtere Prognose als die acuten. Dass bei Letzteren, selbst wenn es zur Eiterung gekommen ist, noch eine vollständige Wiederherstellung der normalen Beweglichkeit erreicht werden kann, wurde bereits pag. 618 u. f. erwähnt. In der grossen Mehrzahl der Fälle erlangt das Gelenk nach Ablauf der Entzündung die normale Beweglichkeit nur in beschränktem Maasse wieder oder wird ganz steif. (Vgl. Ankylose). Sehr viel seltener bleibt eine pathologische Beweglichkeit zurück, ein sogenanntes Schlottergelenk. Ein solches hat seinen Grund äusserst selten in Veränderungen der knöchernen Gelenk-Enden, in der Regel vielmehr in einer Dehnung, welche die durch entzündliche Auflockerung erweichten Gelenkbänder seitens des in der Gelenkkapsel angehäusten Exsudats erlitten haben.

# E. Behandlung der Gelenk-Entzündung.

#### a) Behandlung der acuten Gelenk-Entzündung.

Völlige Ruhe des Gelenkes ist die erste Bedingung der Heilung einer acuten Gelenk-Entzündung. Ein fixirender Verband. der das kranke Gelenk zur Ruhe zwingt, ist daher eins der wichtigsten Heilmittel bei Gelenk-Entzündungen. Nächst der Erfüllung der Indicatio causalis (der meist unausführbaren Entfernung oder Bekämpfung noch fortwirkender Entzündungsursachen) giebt es keine dringendere Indication, als diejenige, jede Bewegung des entzündeten Gelenkes zu verhüten. Wir haben schon der Haltung des Gliedes gedacht, welche die Kranken instinctmässig annehmen. Diese lindert die Schmerzen aber nicht auf die Dauer. Zuweilen wird es, der Schmerzen wegen, ganz unmöglich, diese Haltung später zu ändern; dies kann, wenn die Heilung durch Ankylose erfolgt, eine bleibende Difformität zur Man muss also möglichst früh dafür sorgen, dass das Folge haben. Glied in einer solchen Stellung fixirt werde, in welcher es auch auf die Dauer möglichst gute Dienste thun kann. Zwar wird der Kranke zuerst über grosse Schmerzen klagen, wenn man die Haltung des Gliedes ändern muss, um dasselbe in den fixirenden Verband zu bringen; doch wird er sich bald an die nunmehr gesicherte Lage gewöhnen. Das Chloroform ist in diesen Fällen höchst nützlich. Hat aber der Kranke schon eine allzu unzweckmässige Haltung angenommen, und steht zu befürchten, dass eine Aenderung derselben in der Chloroformnarkose die Entzündung in bedenklicher Weise steigern könnte, so legt man ihn in eine zweitheilige, mit einem Charnier versehene Rinne, an der man die erforderlichen Veränderungen der Stellung allmälig vornimmt. Statt der, vorzüglich von Bonnet und Mayor empfohlenen Drahtrinnen und Drahtschienen, bedient man sich jetzt mit Recht fast ausschliesslich des Gyps-Verbandes, den man nöthigen Falls mit Fenstern versieht, wie bei Fracturen. Die bereits Bd. I. pag. 95 u. f. erläuterten Vorzüge des Gyps-Verbandes zeigen sich auch bei dieser Gelegenheit 1).

Wie für die Retention zerbrochener Knochen, hat man auch für die Fixation (Imobilisirung) entzündeter Gelenke die permanente Extension angewendet. Ihrer Wirkung nach bezeichnet man dieselbe zweckmässiger als Distraction der Gelenke (Volkmann); denn die Gelenk-Enden werden in der That von einander gezogen, und grade darin, dass der Druck, welchen die, durch den Zug der krampshast verkürzten Muskeln und der (von dem in der Gelenkkapsel angesammelten Exsudat gespannten) Bänder, gegen einander gepressten Gelenkstächen auf einander ausüben, verhütet oder vermindert wird, scheint die unleugbare Wirksamkeit dieser Behandlungsweise begründet Namentlich dürste der durch den Druck bedingten ulcerösen Usur (Caries) der Knochen dadurch am Sichersten vorgebeugt werden (vgl. pag. 549). Zur Ausübung der Distraction bedient man sich am Besten der pag. 356 und 463 beschriebenen Methode mittelst aufgeklebter Hestpslasterstreifen und angehängter Gewichte. Anwendbar ist die Distraction vorzugsweise für das Hüft- und Kniegelenk; bei Hüftgelenks-Entzündungen verdient sie unbedingt den Vorzug vor der blossen Fixation.

Nächst diesen mechanischen Heilmitteln ist die energische und andauernde Anwendung der Kälte (Eisbeutel) für die Behandlung acuter Arthrophlogosen von der grössten Bedeutung<sup>2</sup>). Erreicht man durch die dauernde Anwendung des Eises keinen Nachlass der

In vielen Fällen gewähren aufgeklebte Blechschienen, die man, dem Gelenk entsprechend, ausbiegt, genügende Festigkeit in sehr bequemer Weise. Vgl. p. 349.

<sup>2)</sup> Die früher sehr verbreitete Annahme, dass acute Gelenk-Entzundungen gewöhnlich "rheumatischen Ursprungs" oder gar ohne Weiteres "Rheumatismus" seien (vgl. pag. 614), hat in der Verbindung mit der Ansicht, dass man rheumatische Uebel nicht mit Kälte behandeln dürfe, grossen Schaden angerichtet. Esmarch hat gezeigt, dass sogar bei dem "acuten Gelenkrheumatismus" — im strengsten Sinne des Wortes — die Behandlung mit Eis vorzügliche Dienste leistet.

Erscheinungen in den ersten 24 Stunden, so soll man, nach der bisher herrschenden Ansicht, ausserdem, wenn es die Kräfte des Kranken gestatten, Blutentziehungen machen, namentlich Blutegel in der Gegend des kranken Gelenkes setzen; bei lebhaster Reaction und heftigem Schmerz, besonders bei jungen krästigen Individuen, werden sogar Aderlässe empsohlen. Jedoch ist es sehr rathsam, wenn irgend möglich dem Kranken sein Blut zu sparen, da er durch das Fieber und die trotz Blutentziehungen ost eintretende Eiterung ohnehin entkrästet wird.

Die Blutegel müssen, wenn überhaupt, in reichlicher Anzahl (bei grossen Gelenken bis zu 60 und so abwärts bis auf 10) angewendet werden. Die Anwendung der Schröpfköpfe wird meist durch die grosse Empfindlichkeit der Gelenksgegend verboten. Ueberdies leisten sie weniger als Blutegel, weil man durch sie nicht auf einem so engen Raume eine gleich grosse Menge Blut entziehen kann (vgl. Bd. I. pag. 193).

Auch grosse Blasenpflaster (vésicatoires monstres, nach Velpeau) und andere Epispastica werden empfohlen; jedoch hat man, namentlich zu Anfang, dem Eis viel mehr zu vertrauen, als dem Vesicator oder gar der Jodtinctur, welche bei acuten Gelenk-Entzündungen völlig werthlos ist. Demnächst kommen noch die Ableitungen auf den Darmcanal durch entsprechend starke Drastica in Betracht. Was die von Vielen gerühmte Compression betrifft, so dürfte ihre Anwendung in der ersten Zeit, wegen der Schmerzen, kaum ausführbar sein und eher schaden, als nützen; dagegen ist dieselbe bei Abnahme der Krankheits-Erscheinungen, namentlich zur Förderung der Resorption des Exsudats, wohl zu empfehlen und kann namentlich durch elastische Binden zweckmässig ausgeführt werden ).

Narkotische Mittel, sowohl innerlich als hypodermatisch angewendet, sind von vortrefflicher Wirkung zur Besänstigung des Schmerzes und zur Verhütung oder Unterdrückung der Muskelkrämpse.

Quecksilbersalbe in starken Dosen dick eingerieben (eigentlich wohl nur dick aufgestrichen), wird auf der Höhe der Entzündung von Vielen als ein wahres Beruhigungsmittel gepriesen, namentlich bei Kindern, die jedenfalls nicht so leicht dem sonst zu befürchtenden Speichelfluss ausgesetzt sind. Ich habe mich von der Wirksamkeit dieses Mittels nie überzeugen können.

Gelingt es durch die vorstehend erwähnten Mittel nicht die Entzundungs-Erscheinungen rückgängig zu machen, steigern sich diese vielmehr stetig, so ist bei strotzender Füllung der Gelenkkapsel die Punction indicirt. Die Entleerung des Eiters muss aber so ver-

<sup>1)</sup> Das früher der Compression bei acuten Gelenk-Entzündungen gespendete Lob mag zum Theil darauf beruht haben, dass man die gute Wirkung, welche der zum Behuf der Compression angelegte Verband als fixirender hatte, der Compression zuschrieb.

ichtet werden, dass unmöglich Luft in das Gelenk eindringen kann, nd muss möglichst vollständig sein. An einzelnen Gelenken, z. B. m Hüftgelenk, wo schon die Diagnose grössere Schwierigkeiten darietet, dürfte dieser Aufforderung wohl niemals entsprochen werden Die übrigen grösseren Gelenke dagegen können bei Anwenung der subcutanen Methode (vgl. Bd. I. pag. 132) mit Sicherheit hne Eintritt von Lust entleert werden. Am besten bedient man sich azu eines Troicarts, durch dessen Canüle der Eiter bequem absliessen Die ursprünglich auf die Entleerung von Eiter aus der Pleuraöhle berechneten Apparate von Schuh und von J. Guérin können uch hier mit Vortheil angewandt werden. Bei ersterem muss der iter durch Druck auf das Gelenk herausbefördert werden; bei letzrem wird er durch eine auf den Troicart genau passende Spritze usgepumpt, weshalb diesem wohl für den vorliegenden Fall der Vorug einzuräumen sein dürste 1). Weniger sicher ist die subcutane röffnung des Gelenkes mit einem Tenotom: besonders dürste die intleerung des dickslüssigen Eiters durch die verhältnissmässig kleine stichöffnung schwierig sein, und derselbe daher auf unerwünschte Veise in die umgebenden Gewebe eingepresst werden. - Natürlich st von der Entleerung des Eiters keine schnelle Hülfe gegen etwa chon bestehende Caries oder Wucherung der Kapsel und der Gelenkander zu erwarten. Doch auch auf diese kann die Entfernung des liters und die Aufhebung der übermässigen Spannung günstig einvirken, und jedenfalls ist der kleine Einstich so unschädlich, dass, renn Schmerzhaftigkeit und Spannung im Gelenke die Entleerung vünschenswerth erscheinen lassen, die Vermuthung, dass Caries der Jelenk-Enden bestehe, davon nicht abhalten sollte 1). Die Nachbe-

- 2) Einen Fall von Artbropyosis genn nach bedeutender Contusion, in welchem ich mit dem glücklichsten Erfolge mittelst der Guerin'schen Spritze 6 Unzen Eiter (nicht Synovia) entleerte, hat Dr. Kuntze in seiner Inaugural-Dissertation: De arthropyosi genu, Gryphiae 1852 beschrieben. Ich war noch in vier anderen Fällen der Art ebenso glücklich. Häufiger erweisen sich freilich nach Ausführung der Punction bei der sogleich mit der Canüle des Troicarts vorgenommenen Untersuchung die Gelenk-Enden bereits cariös.
- Die Punction bei Pyarthros wird von Vielen gescheut, von Manchen entschieden verworfen. Letztere Ansicht wird namentlich von Stromeyer, auf
  dessen Darstellung (Handbuch pag. 506—514) ich ausdrücklich verweise, lebhaft
  vertreten. Ich muss aber mit Bezug hierauf bemerken, dass ich niemals auf diese
  Verwundung eine Entzündung habe folgen sehen, "deren Heftigkeit die Secretion
  unterdrückt" hätte. In neuester Zeit hat R. Volkmann (l. c. pag. 436 u. f.)
  die Punction entzündeter Gelenke besonders lebhaft empfohlen und vorgeschlagen, mit derselben die Injection von Höllensteinlösungen, nach Analogie der
  Behandlung von Katarrhen und Blennorrhöen des Auges, zu combiniren.

handlung besteht zunächst in dem Zukleben der kleinen Wunde, wie bei einer subcutanen Incision (vgl. Bd. l. pag. 133), dann aber müssen Fixation und Eisbehandlung weiter fortgesetzt werden.

Bisher haben wir bei unseren therapeutischen Betrachtungen die Gelenkkapsel als noch geschlossen vorausgesetzt. Bestand von Anfang an eine penetrirende Wunde, die gar nicht geschlossen werden, oder doch nicht geschlossen erhalten werden konnte, so ist vor Allem ein streng antiseptisches Verfahren einzuschlagen (vgl. Bd. I. pag. 261). Auch nach dem Eintritt der Eiterung, sowie nach dem Aufbruch eines Pyarthros beruht die Hauptaufgabe in der Sorge für freien Absus des Eiters und Verhütung seiner Zersetzung.

Während man früher fast allgemein die Amputation oberhalb des von Eiterung ergriffenen Gelenkes, wenigstens bei Arthropyosis grösserer Extremitäten-Gelenke, dringend empfahl, weiss man jetzt, dass selbst in Fällen, wo bereits der Aufbruch erfolgt ist, durch die Resection nicht blos das Leben des Kranken sicherer erhalten, sondern meist auch eine mehr oder weniger brauchbare Extremität wiederhergestellt werden kann. Lässt die Localität des Uebels oder die Beschaffenheit der umgebenden Weichtheile die Resection unzulässig erscheinen, so versucht man durch grosse Einschnitte dem Eiter freien Abfluss zu verschaffen und die eiternde Gelenkhöhle wie eine grosse eiternde Wunde, namentlich mittelst permanenter Bäder und antiseptischer Verbände, zu behandeln. Droht aber die Erschöpfung der Kräfte eine lebensgefährliche Höhe zu erreichen, so muss man schliesslich doch die Amputation oberhalb des eiternden Gelenkes ausführen. Vgl. Bd. IV. Abth. XXXV. u. f.

#### b) Behandlung der chronischen Gelenk-Entzündung.

Bei der destructiven Form der chronischen Gelenk-Entzündung (dem Tumor albus und der Arthrocace) muss auf die in der Mehrzahl der Fälle zu Grunde liegende Dyskrasie Rücksicht genommen werden. Die Entzündung selbst wird von vielen Aerzten noch jetzt in hergebrachter Weise durch öfter wiederholte Blut-Entziehungen mittelst Schröpfköpfen oder Blutegeln bekämpft; nach einiger Zeit geht man dann zu den Ableitungsmitteln, besonders den Fontanellen, dem Haarseil, den Moxen, dem Glüheisen über, welches letztere namentlich von Rust als ein wahres Specificum gepriesen wurde. Nach Stromeyer leisten diese Mittel nichts, und können sogar den Uebergang in Eiterung befördern. Letzteres dürste namentlich für die in unmittelbarer Nähe des leidenden Gelenkes angebrachten Fontanellen, Haarseile u. s. w. gültig sein. Ganz allgemein aber muss

anerkannt werden, dass weder durch Blutegel, noch durch künstliche Eiterungen in der Umgebung des Gelenkes auf den Gang der chronischen Gelenk-Entzündung ein dauernder günstiger Einfluss ausgeübt Die häufige Wiederholung der Blutentziehungen und die andauernde Unterhaltung von Eiterungen ist aber überdies aus dem Grunde zu verwersen, weil die gesammte Ernährung der ohnehin meist schwächlichen Kranken dadurch leidet. Im Gegentheil ist bei lange dauernden Gelenk-Entzündungen die Hebung der Kräfte von grosser Bedeutung. Unzweifelhast ist der Nutzen der Fixation und. wo es angeht, der Distraction des erkrankten Gelenkes in der oben (pag. 625) geschilderten Weise. Feste Einwickelungen mittelst Pflasterstreifen, Flanell- oder Gummi-Binden sind namentlich in Fällen. wo keine erhebliche Empfindlichkeit des Gelenks für Druck besteht, Während bei acuten Exacerbationen die von grosser Bedeutung. intercurrente Anwendung von Eis erforderlich wird, leisten in den. Monate und Jahre lang fast auf demselben Zustande verharrenden Fällen (dem eigentlichen Tumor albus der alten Chirurgen) feuchtwarme Einwicklungen und lauwarme Bäder die erspriesslichsten Sehr zweckmässig lässt sich die Einwirkung der feuchten Dienste 1). Wärme zugleich mit der Compression erzielen, indem man das Gelenk mit einer feuchten Compresse umhüllt und diese mit einer aus dünnausgewalztem Gummi geschnittenen Binde so fest, als erträglich, umwickelt. Vgl. Hydarthros. Besteht überhaupt noch die Möglichkeit, bei einer destructiven Gelenk-Entzündung den Ausgang in Verschwärung abzuwenden, so gelingt es am Sichersten durch die Anwendung dieser, mit der Distraction leicht zu combinirenden Verbände, deren Wirksamkeit durch das (mehr beliebte als bewährte) Aufpinseln von Jodtinctur vielleicht verstärkt werden kann. - Droht dem Leben des Patienten durch das Eiterungsfieber oder die stetig zunehmende Entkräftung Gefahr (wie dies namentlich nach dem Aufbruch des Gelenkes bald zu befürchten ist), so darf man mit der Resection nicht zögern. (Vgl. Bd. IV.)

Bei der deformirenden Gelenk-Entzündung werden, neben dem inneren Gebrauch von Jodkali, Bepinselungen mit Jodtinctur, spanische Fliegen, Einreibungen reizender Salben und Dampfbäder empfohlen. Die kalte Douche erwies sich mir im Anfange des Uebels nützlich, späterhin gewaltsame Bewegung des kranken Gelenks (in der Chloroformnarkose) und galvanische Reizung der unthätigen Muskeln; jedoch wurde immer nur Besserung, nie Heilung erreicht.

<sup>\*)</sup> In dieser Weise wirken auch die vielgerühmten Thermen von Teplitz, Wiesbaden u. s. f.

# II. Gelenkwassersucht, Gliedwasser, Hydrops articuli, Hydarthros, Hydarthrosis.

Eine Ansammlung von wässriger Flüssigkeit (verdünnter, d. h. mit serösem Transsudate gemischter Synovia) in der Gelenkhöhle begleitet fast alle Gelenkkrankheiten. Sie ist in der That, wie alle übrigen Wassersuchten, meist ein blosses Symptom, wenn gleich nicht geläugnet werden soll, dass sie auch "essentiel", d. h. die einzige Erscheinung sein kann, welche das Kranksein begründet und die Therapie bestimmt.

Man bezeichnet seit Bichat den Hydarthros als Resultat eines Missverhältnisses zwischen Exhalation und Resorption; auch Boyer scheint diese Erklärung für ausreichend zu halten, ja er behauptet sogar zuversichtlich, dass durch übermässige Exhalation die acute und durch verminderte Resorption die chronische Gelenkwassersucht entstehe (Traité des maladies chirurgicales Tom. IV. pag. 459). Aebnlich Bonnet.

Dass durch solche Erklärungen unsere Einsicht in das Wesen der Gelenkwassersucht nicht gefördert wird, leuchtet ein.

Wir schliessen die Gelenkwassersucht an die Gelenkentzundung an, indem wir sie als eine Synovitis serosa chronica betrachten, welche jedoch Eigenthümlichkeiten genug darbietet, um eine besondere Beschreibung zu verdienen.

Actiologie. Prädisponirt sind lymphatische Personen, mit schlafen Gelenken, zumal bei schlechter Nahrung und feuchter Wohnung. Als directe Ursachen sind Verstauchungen, Verrenkungen, Wunden, fremde Körper und Entartungen der verschiedenen Bestandtheile der Gelenke und ihrer nächsten Umgebungen aufzuführen; auf in directem Wege entsteht sie nach andauernden Durchnässungen häufig im Zusammenhange mit sogen. Rheumatismus, ferner bei Chlorose und anderen hydrämischen Zuständen, nach der Angabe vieler Autoren auch in Folge der Unterdrückung des Schweisses, eines Exanthems oder der Menstruation.

Das Kniegelenk ist am Häufigsten hydropisch, und zwar aus denselben Ursachen, welche überhaupt die grössere Frequenz seiner Erkrankungen bedingen; ausserdem kommt Hydrops relativ häufiger im Fuss-, Hand-, Schulter- und Ellenbogen-Gelenk vor.

Pathologische Anatomie. Zunächst springt die Menge der in dem Gelenke angesammelten Flüssigkeit und die dadurch bedingte Ausdehnung der Gelenkkapsel in die Augen. Der Druck, welchen die gedehnten Muskeln in der Umgebung des kranken Gelenkes und auf die in letzteres ergossene Flüssigkeit ausüben, bedingt eine Ausdehnung der schwächsten Stellen der fibrösen Gelenkkapsel und folglich eine Verlängerung der schon im normalen Zustande bestehenden Aus-

buchtungen der Synovialhaut. Auf diese Weise entsteht im Umfange der wassersüchtigen Gelenke eine Art synovialer Hernien, welche zuweilen eine beträchtliche Ausdehnung erreichen. So können an dem Schultergelenke die Ausbuchtungen, welche die Synovialhaut aus der Gelenkkapsel hervor zu den Sehnen des langen Kopfes des Biceps. des Infraspinatus und des Subscapularis schickt, eine solche Ausdehnung erleiden, dass man am mittleren Theile des Oberarms, in der Achselhöhle und selbst in der Fossa infraspinata Fluctuation fühlt. In ahnlicher Weise dehnt beim Hüstgelenke, wo die sibröse Kapsel so fest ist, die durch die Muskeln gedrückte Flüssigkeit die Ausbuchtung der Synovialhaut unter der Sehne des lliopsoas in der Art auseinander, dass sich mitten unter den Muskeln dieser Region eine grosse birnförmige Tasche entwickelt und die Fluctuation namentlich am oberen inneren Theile der Extremität, an einem von dem Gelenke ziemlich entsernten Punkte wahrnehmbar wird. - Es giebt Fälle, in denen die Wasseransammlung sich auf die Ausbuchtungen der Synovialhaut beschränkt, deren Verbindungscanal mit der Gelenkhöhle obliterirt. Auf solche Weise entstehen in der Umgebung der Gelenkhöhle Geschwülste von oft bedeutendem Umfange, die man bald als Ganglien, bald als Hygrome bezeichnet, deren wahre Natur oft schwer erkannt werden kann. (Vgl. Krankheiten der Sehnenscheiden und der Schleimbeutel). - Die Muskeln, welche durch den Hydarthros gespannt oder verschoben sind, vermögen auf die von ihnen zu bewegenden Knochen in dem Grade weniger sicher und weniger normal einzuwirken, als ihre Richtung durch die Ueberfüllung der Gelenkkapsel abgeändert ist. Die relative Lage der in dem wassersüchtigen Gelenk zusammenstossenden Knochen und die dadurch bedingte Stellung des betreffendes Gliedes hängt also nicht allein von der durch die Flüssigkeit bewirkten Auseinanderdrängung der Gelenk-Enden ab, sondern ebensowohl von der, allerdings aus derselben Quelle entspringenden, fehlerhaften Richtung und Spanuung der Muskeln. Jedoch findet sich dies Verhalten fast nur an den von breiten Muskeln umfassten Gelenken, wie an der Schulter. Am Knie-, Hand- und Fuss-Gelenk erfährt die Geschwulst nur Seitens der Sehnen und Aponeurosen Widerstand; erstere verschieben sich leicht und entgehen dadurch der Dehnung, die Aponeurosen aber können durch ihre Spannung nicht in dem Maasse die Bewegung beeinträchtigen, als ge-Beim Hydarthros genu erstreckt die Geschwulst spannte Muskeln. sich allerdings oft bis unter die Musc. vasti extern. und intern.; da sie aber diese Muskeln immer nur partiell ausdehnt, so ist eine Behinderung ihrer Wirkung wenig bemerkbar. - Mitunter zeigt die

Synovialhaut ihre normale Beschaffenheit oder ist selbst blasser und glatter als gewöhnlich, - in Folge des durch die Flüssigkeit ausgeübten Druckes. Alsdann findet sich in dem Gelenk eine trübe, schlecht geklärten Molken ähnliche Flüssigkeit, in welcher albuminöse Flocken oder Krümel suspendirt sind. In anderen Fällen ist die Synovialhaut geröthet und es finden sich überhaupt alle die bei der anatomischen Beschreibung der Gelenk-Entzündung angegebenen Veränderungen mehr oder weniger entwickelt; die Synovia hat ihre fadenziehende Beschafsenheit verloren und ist dem Blut-Serum ähnlich. In solchen Fällen ist es unmöglich, eine scharfe Grenze zwischen Wassersucht und Entzündung des Gelenkes zu ziehen. In eben der Weise wie die Qualität variirt auch die Quantität der Flüssigkeit, abgesehen von der verschiedenen Capacität der einzelnen Gelenkkapseln. Im Kniegelenk können z. B. bis zu 600 Grammen enthalten sein. — Bei veraltetem Hydarthros sind eigenthümliche Veränderungen der Gelenk-Enden der Knochen beobachtet worden, wohin die Abplattung und das Breiterwerden der Kniescheibe bei Gelenkwassersucht des Kniegelenks gehört (vgl. auch "Gelenkmäuse").

Blandin fand bei der anatomischen Untersuchung wassersüchtiger Gelenke die Synovialhant roth injicirt; die Knorpel gesund, das Exsudat gelblich, fadenziehend und mit mehr oder minder bedeutenden elweissartigen Flocken gemischt, die Gefässinjection besonders an den Zotten und Falten der Synovialhaut sehr bedeutend. - Dupuytren beschreibt die anatomischen Veränderungen, welche er bei Gelegenheit der Section eines mit Hydarthros beider Kniegelenke behafteten Hingerichteten fand, wie folgt. "Trotz des erheblichen Umfangs beider Kniegelenke war die Haut über ihnen unverandert; aber zu beiden Seiten der Kniescheibe erhob sich eine längliche, vertical verlaufende Geschwulst, in welcher, so wie in den seitlichen Theilen des Gelenks, Fluctuation deutlich wahrnehmbar war. Als die Gelenke geöffnet wurden, liefen aus dem einen 360, aus dem andern 390 Grammen einer zähen, fadenziehenden, zwar etwas röthlichen, aber durchscheinenden Flüssigkeit aus, deren Geruch fade, jedoch kaum deutlich zu beschreiben, deren Geschmack ein wenig salzig war; ihr specifisches Gewicht war 1,05. Die Gelenkhöhlen waren fast nur nach Oben erweitert, die Synovialkapsel stieg bis 10 Centimeter über die Gelenkstächen der Condyli femoris unter der Sehne des M. quadriceps hinauf. Auch die Seitentheile waren vor und hinter dea seitlichen Bandern ausgedehnt, wogegen nach der Kniekehle zu jede Ausdehnung fehlte. Die Synovialkapsel, dicker und röther als im normalen Zustande, war auf ihrer inneren Fläche von verschieden grossen Klümpchen bedeckt, welche auf mehr oder minder dicken Stielen sassen und aus denen man mit Leichtigkeit eine der in der Kapsel befindlichen ahnliche Flüssigkeit herausdrücken konnte (die angeschwollenen ödematösen Gelenkzotten). " (Dict. des sciences méd. Tom. XXI. pag. 148.)

Symptome. Dem Ergusse in das Gelenk gehen oft vage Schmerzen vorher, welche bei schnellem Verlauf und in Gelenken, die von festen Bändern umgeben sind, einen hohen Grad von Heftigkeit erreichen, aus welchem sich schon der entzündliche Ursprung des Uebels

erschliessen lässt. Die Beweglichkeit ist ebenfalls behindert, und zwar in verschiedener Richtung, je nach dem Bau des Gelenkes. Geschwulst entsteht ohne Veränderung der Hautfarbe. Sie ist elastisch, fluctuirend, weicht dem drückenden Finger, ohne eine Grube zu behalten und ist beim Druck wenig oder gar nicht schmerzhaft. Gestalt hängt, da sie von der Gelenkkapsel umschlossen wird, von deren Gestalt ab; sie zeigt an denjenigen Stellen Vorsprünge, wo die Synovialhaut Ausbuchtungen bildet. So bildet z. B. Hydarthros des Kniegelenks zwei Geschwülste, eine an der äusseren, die andere an der inneren Seite der Kniescheibe, von denen letztere umfänglicher Drückt man die Kniescheibe gegen die Condylen des Oberschenkelbeins, von denen sie durch die ergossene und sie gleichsam schwimmend erhaltende Flüssigkeit getrennt ist, so werden die beiden seitlichen Geschwülste deutlicher und gespannter; sobald der Druck nachlässt, tritt die Kniescheibe wieder hervor. Dasselbe Resultat erreicht man durch die Beugung des Unterschenkels; je mehr dabei die Kniescheibe gegen die Condylen des Femur angedrängt wird, desto deutlicher treten die seitlichen Geschwülste hervor und ihr seitlicher Inhalt kann dann nicht von einer Seite zur andern getrieben werden. man aber das Bein, so verkleinern sich beide Geschwülste und werden weicher; der flüssige Inhalt erfüllt dann gleichmässig die Gelenkhöhle, in welcher die Compression ihn nach allen Richtungen hinund bertreibt. Die Geschwulst kann sich schliesslich in dem Maasse vergrössern, dass sie bis zur Hälfte des Schenkels hinaufsteigt. Hydrops des Ellenbogen-Gelenks liegen zwei längliche Geschwülste seitlich am Olecranon. Im Fussgelenke ist die Geschwulst besonders vor den Knöcheln deutlich, am Handgelenk auf der Dorsalseite.

Der Verlauf der Gelenk-Wassersucht ist immer chronisch, meist ist sie stationär; jedoch erfolgt die Entwickelung der Krankheit zuweilen mit überraschender Schnelligkeit; eine Gelenkhöhle kann in wenigen Tagen mit Flüssigkeit überfüllt werden. Die Quantität des Ergusses kann sich plötzlich vermindern, sogar ohne bemerkbare Ursache, namentlich aber wenn anderweitige Secretionen gesteigert werden '). Häufig wird die ergossene Flüssigkeit allmälig wieder resorbirt und die Gelenk-Wassersucht geht, wenn sie einfach ist, in Genesung über. Anderer Seits sollen aber auch Fälle vorkommen, wo die Flüssigkeit so bedeutend sich mehrt, dass Zerreissung der Synovialhaut eintritt, Ausfluss des Exsudats in das umgebende Bindegewebe und dann erst schliesslich Resorption desselben erfolgt. Die den Hydar-

<sup>5)</sup> Vidal sah während eines Cholera-Anfalls die Wassersucht des einen Kniegelenks sehr schneil verschwinden, die des andern sich erheblich vermindern.

thros begleitenden Functionsstörungen ergeben sich aus den anatomischen Veränderungen von selbst.

Die Diagnose folgt meist leicht aus den angeführten Symptomen; jedoch können tiefe Lage der Gelenkhöhle, geringe Quantität des Exsudats, besondere Stellungen des Gliedes und anderweitige Erkrankungen, namentlich Entartungen an demselben, sie schwierig machen. So versteckt z. B. bei dem Hüft- und Schultergelenk die Dicke der umgebenden Weichtheile die angesammelte Flüssigkeit. Man muss in solchen Fällen namentlich auf die Divertikel der Synovialhaut achten. Was den Einfluss der Haltung des Gliedes betrifft, so können z. B. die Kniescheibe und die an ihr besestigten Sehnen, bei der Beugung des Knies scharf an die Condylen gedrückt, den Durchgang der Flüssigkeit von einer Seite zur andern verhindern, so dass zu beiden Seiten fluctuirende Geschwülste emporsteigen, welche das Ansehen gewinnen, als lägen sie ausserhalb der Gelenkhöhle. Pseudoplasmen, welche von den Gelenk-Enden ausgehen, können Fluctuationen des Gelenkes gleichsam simuliren; jedoch lässt diese sich bei letzteren meist nur an einzelnen Stellen wahrnehmen, während sie bei Hydarthros in der ganzen Ausdehnung der Kapsel gefüllt wird und die Flüssigkeit von einem Orte zum andern, von Unten nach Oben, von einer Seite zur andern, von Hinten nach Vorn dislocirt werden kann.

Prognose. Zunächst ist es wichtig, die Gelenk - Wassersucht, welche als Localisation eines Allgemeinleidens (namentlich bei Chlorose) auftritt, von derjenigen zu unterscheiden, welche das Product der selbstständigen Erkrankung des Gelenkes ist. Im ersteren Falle erscheint die Gelenk-Wassersucht oft schnell, verschwindet schnell entweder von selbst, oder unter dem Einflusse milder Mittel, macht aber auch häufig Recidive. Im zweiten Falle verschwindet das Exsudat (wenn überhaupt) langsam und nur nach kräftig eingreifenden Mitteln. Gewöhnlich widersteht aber der idiopathische Hydarthros, namentlich der chronische, allen unseren Mitteln.

Behandlung. Man hat die Gelenk-Wassersucht mit tonischen, resolvirenden, diaphoretischen Mitteln, mit Purganzen, mit Bädern, Vesicatoren, Cauterien, Moxen, Brandstrichen und Druckverbänden, durch die Incision, das Haarseil, die Punction mit oder ohne Injection einer reizenden Flüssigkeit zu heilen versucht.

Erfolg haben diese Mittel sämmtlich mehr als einmal gehabt, hauptsächlich weil viele Gelenk-Wassersuchten, namentlich solche, die in Folge einer leichten Quetschung oder Erkältung auftreten, oft von selbst wieder verschwinden, — wenn auch nicht jedes Mal für immer. Oft ist für die Heilung von grösserer Bedeutung, als die angewandten

Mittel, dass während ihrer Anwendung das Glied in Ruhe gehalten wird. Nicht selten gelingt es, Gelenk-Wassersuchten (selbst mehrere Monate alte) erfolgreich durch kräftige Gegenreize zu bekämpfen. In dieser Art wirken Bäder, Douchen, reizende Salben, Jodtinctur u. dgl. Die das ganze Gelenk einhüllenden Blasenpflaster (nach Velpeau) verdienen vor allen ähnlichen Mitteln den Vorzug.

Man wendet sie am Zweckmässigsten als fliegende Vesicatore (Bd. I. pag. 199) an, kann ihre Wirksamkeit aber auch durch Auflegen von Jodsalbe (2—6 Gran Jod auf 1 Dr. Fett) auf die entblösste Cutis erhöhen, was schmerzhaft ist, aber die Epidermis-Bildung wenig stört. Das beliebte Aufpinseln von Jodtinctur wirkt viel langsamer und weniger energisch als die Blasenpflaster.

Dagegen widerstehen Gelenkwassersuchten, welche schon über Jahr und Tag alt sind, häufig allen diesen Mitteln.

Begreislicher Weise wird man in solchen Fällen besonders -llA gemeinleiden, welche mit der Gelenkwassersucht in Causalnexus stehen, zu beseitigen suchen. Gewöhnlich handelt es sich um sogen. Rheumatismus oder um Hydrämie. Gegen die auf Rheumatismus beruhenden Fälle von Hydarthros werden besonders die Präparate des Colchicum und die diuretischen Salze, ausserdem die Sool- und Dampf-Bäder gerühmt, gegen Hydrämie die Eisenpräparate. Ist ein Allgemeinleiden nicht aufzusinden, so kann man versuchsweise zu starken Purganzen seine Zusucht nehmen. Dann dürsten bei krästigen Individuen auch die von Gimelle') empsohlenen grossen Dosen des Tartarus stibiatus am Platze sein.

Indess reicht häufig genug die pharmaceutische Behandlung nicht aus, und man sieht sich genöthigt, zu mechanischen Hülfsmitteln seine Zufincht zu nehmen.

Vor Allem ist die Compression hier, wie bei der chronischen Gelenk-Entzündung, zu empfehlen ). Oft genügt eine gewöhnliche Rollbinde, oder ein Pflasterverband; doch muss man stets für einen gleichmässigen Druck sorgen und daher Polster unterlegen, wo sich Vertiefungen an der Oberfläche des Gelenkes vorfinden. Am Vollständigsten wird die beabsichtigte gleichmässige Compression durch Gummibinden geleistet. Die nicht aus übersponnenen Gummifäden gewebten, sondern aus dünnen ausgewalzten Gummiplatten geschnittenen Binden ersetzen überdies ein permanentes Dampfbad, da sie für Wasserdunst und somit auch für die Hautperspiration ganz undurchgängig sind. Vgl. pag. 629.

<sup>2)</sup> Bulletin de Thérapeutique, 1838, Bulletin de l'Académie de médec. T. V. pag. 344 und Annales de la chirurgie française et étrangère. T. XIII. pag. 219.

<sup>2)</sup> Vgl. Blandin im Bulletin de l'Académie. T. XI. pag. 310.

Bei den eigentlichen Operationen handelt es sich im Wesentlichen immer um Eröffnung der Gelenkkapsel.

Bei der directen Incision wird das Gelenk mit Lanzette oder Bistouri geöffnet und die Flüssigkeit herausgelassen. Man wählt eine Stelle, wo die Gelenkkapsel möglichst nur von Haut bedeckt ist, und führt nach der Operation einen kleinen Charpiebausch in die Wunde, theils um die Flüssigkeit ganz herauszusaugen, theils damit sieh Entzündung im Gelenk entwickle, deren Resultat theilweise oder gänzliche Verwachsung des Gelenks sein soll. Obgleich diese Operation mit Erfolg gemacht ist, so kann man sich doch weder über ihre Unzulänglichkeit, noch über ihre Gefahr täuschen; denn einmal kann der eingeführte Charpiebausch zwar den Absuss des Exsudats besördern, aber nicht seine abermalige Entstehung hindern; anderer Seits aber ist die durch ihn hervorgerusene Entzündung des Gelenks von allen jenen Gesahren begleitet, welche wir pag. 615 erwähnt haben 1).

Das Durchziehen eines Haarseils mit nachfolgender Compression soll auch Erfolg gehabt haben, obschon Bonnet Zweisel darüber hegt. Dass das Haarseil wirksamer ist, als die blosse Incision mit Einstührung eines Charpiepsrops, ist gewiss; aber diese Wirksamkeit ist das Resultat einer Entzündung und Eiterung der Synovialhaut, welche immer gesährlich ist und leicht Gelenksteifigkeit zur Folge haben kann.

Mit der durch einen Troiquart, unter Ausschluss des Lufteintritts, bewirkten Punction sind die Gefahren der eben besprochenen Operation nicht verbunden, wie namentlich Malgaigne dargethan hat; indess erzeugt sich auch hiernach, wie in andern geschlossenen Höhlen, die Flüssigkeit meist von Neuem. Da jedoch die geringe Gefahr dieser Operation ihre mehrmalige Wiederholung gestattet, so sind durch sie radicale Heilungen erzielt worden, indem man theils durch innere Mittel, theils durch einen unmittelbar nachher angelegten Compressiv-Verband auf die kranke Synovialhaut einwirkte.

Was die sogen. subcutanen Incisionen betrifft, so hat schon Desault die schräge Incision empfohlen, durch welche die directe Verbindung zwischen der inneren und äusseren Oeffnung aufgehoben wird. Hieraus hat Goyrand seine "subcutane Methode" gemacht. Statt das Exsudat geradezu herauszulassen, sucht er dessen Resorp-

1) Es soll gewiss nicht übersehen werden, dass Gelenke, welche mit chronischem Hydarthros behaftet sind, weniger Empfindlichkeit für Entzündungs-Reize besitzen, als normale, aber gefährlich bleibt doch an ihnen jede Operation, welche Gelenk-Eiterung zur Folge haben kann. tion zu erzielen, indem er es in das die Gelenkkapsel umgebende Bindegewebe fliessen lässt. Dies Verfahren ist, weil der Zutritt der Luft zu dem Gelenke ausgeschlossen wird, viel weniger gefährlich, als die einfache Incision, aber es gewährt in Betreff der Radicalheilung keine grössere Sicherheit. Das Exsudat in der Gelenkhöhle kann eben so gut wieder entstehen, gleichviel ob die Entleerung ganz nach Aussen, oder in die das Gelenk umgebenden Weichtheile Statt findet.

Reinigende Einspritzungen in die Gelenke sind früher schon gemacht worden; Jod-Lösungen¹), wie sie zur Heilung der Hydrocele angewendet werden, gebraucht man erst seit 1841, nach dem Vorgange von Velpeau und Bonnet. Die Jodlösung wird durch eine Troicart-Canüle, nach vorgängiger Punction des Gelenkes, eingespritzt, die Canüle dann verschlossen und die Jodlösung 1-2 Minuten in der Gelenkhöhle zurückgehalten und durch Kneten des Gelenkes mit allen Punkten der Synovialhaut in Berührung gebracht. Da man ihren Abfluss durch die demnächst wieder geöffnete Canüle weder durch Druck noch anderweitig befördert, so bleibt gewöhnlich etwas davon in der Gelenkhöhle zurück und wird ohne weitere Gefahr Nach der Injection ist Ruhe des Gelenkes nach und nach resorbirt. nothwendig und genaue Beachtung der etwa auftretenden Erscheinungen von Gelenk-Entzündung. Unter dem Gebrauche topisch erweichender und narkotischer Mittel, oder schlimmeren Falls örtlicher Blut-Entziehungen, soll sich die Entzündung eben so, wie nach der Injection in die Tunica vaginalis testis, zertheilen 1). Indess erwähnte schon Bérard, dass den von ihm gemachten Injectionen oft Gelenk-Eiterungen gefolgt seien, und es ist jetzt, obschon auch günstige Resultate in grösserer Anzahl vorliegen, doch nur allzu bekannt, dass lebensgefährliche Vereiterungen der betreffenden Gelenke folgen können.

Die primären sowohl, als auch die secundären Wirkungen der bisher besprochenen Methoden und Behandlungsweisen müssen natürlich verschieden sein, je nach dem Gelenke, nach der Beschaffenheit des Exsudats, nach den Ursachen desselben und den anatomisch-pathologischen Veränderungen, welche bestehen. Denn ein aus allge-

<sup>5)</sup> Tinct. Jodi 1, Wasser 2, oder Jod 1, Jodkalium 2, Wasser 24. Die Vorsichtsmaassregela bei dieser Injection sind dieselben, wie bei der gleichnamigen Operation der Hydrocele (vgl. Bd. IV.).

<sup>2)</sup> Die Resultate der 10 Injectionen von Velpeau und Bonnet sind folgende:

 Sie haben nie Vereiterung des Gelenks danach gesehen;
 sechs Mal ist völlige Heilung ohne Ankylose erfolgt, und zwar in 2—3 Wochen; andere Heilungen haben längerer Zeit bedurft;
 in den vier übrigen Fällen sind Recidive eingetreten.

meiner Diathese hervorgehendes Exsudat, wie man es in mehrerea Gelenken zugleich oder bald nacheinander entstehen sieht, muss leicht Rückfälle machen; so wie anderer Seits ein Hydarthros, welcher mit anderweitigen bedeutenden anatomischen Veränderungen des Gelenks verbunden ist, auf keine Weise heilbar sein wird, wenn er auch noch so localen Ursprungs ist. Bei einer einfachen Gelenkwassersucht kann aber fast jedes Verfahren zum Ziele führen; Grund genug, um mit dem mildesten zu beginnen. So z. B. würde man, nach vergeblicher Anwendung der ableitenden Mittel, die Compression zuerst ohne und dann mit Unbeweglichkeit des Gelenkes versuchen, später die Punction mit nachfolgender Compression, und erst als letzte Zuflucht die Jodnjection. Die Einführung eines Charpie-Bausches in das Gelenk und das Durchziehen eines Haarseils durch dasselbe müssen als zu gefährlich und unsicher verworfen werden.

## III. Gelenksteifigkeit, Ankylosis').

Als Gelenksteifigkeit, Ankylosis, wird im Allgemeinen die fest gewordene Verbindung zweier Gelenk-Enden unter einander und die daraus hervorgehende Beeinträchtigung der Beweglichkeit eines Gelenkes bezeichnet. Man unterscheidet vollkommene und unvolkommene Ankylosen, je nachdem die Beweglichkeit des Gelenkes gänzlich oder nur zum Theil vernichtet ist<sup>2</sup>). Hueter will unter Ankylose nur die absolute Unbeweglichkeit der Gelenke verstanden wissen und bezeichnet die behinderte Beweglichkeit der Gelenke als Contractur, worunter Andere eine pathologische Verkürzung der Muskeln verstehen.

Von anatomischer Seite ergiebt sich, dass die Bewegunges eines Gelenkes aufgehoben sein können: entweder durch pathologische Veränderungen innerhalb, oder durch pathologische Veränderungen ausserhalb der Gelenkkapsel. Erstere bestehen in Verwachsung der beiden Gelenk-Enden bald durch Pseudomembranen und Stränge, bald durch knöcherne Verschmelzung der Knochen, nach Zerstörung ihrer knorpeligen Ueberzüge, oder in bedeutenden Unebenheiten der Gelenkflächen. Die pathologischen Veränderungen ausserhalb der Kapsel beziehen sich auf die dasselbe umgebenden Gewebe, Bänder, Sehnen, Muskeln etc. Auf diese Thatsachen gestützt unterscheidet

<sup>1)</sup> Vgl. Nussbaum, die Pathologie und Therapie der Ankylosen. München 1862.

<sup>2)</sup> Vgl. J. Cloquet, im Diction. en 30 vol., nouv. édit. Tom. III.

- man: 1) Ankylosis intracapsularis s. vera '), 2) Ankylosis extracapsularis s. spuria. Beide können zugleich bestehen.
- 1) Ankylosis intracapsularis. Sie zerfällt in zwei Unterarten. Bei der ersteren wird die Verbindung der Gelenk-Enden entweder durch directe Verwachsung, oder durch Pseudomembranen bedingt, welche sie mit einander verbinden. Letztere Unterart könnte man füglich "membranöse Ankylose" nennen. Sie ist besonders die Folge von äusseren Einwirkungen, wie: Contusionen, Distorsionen, Luxationen, Fracturen in der Nähe der Gelenke, Gelenkwunden. Die Pseudomembranen, meist in Form von Bändern oder Strängen entwickelt, verhalten sich ganz wie die bekannten pleuritischen Adhäsionen. Die Absonderung der Synovia hört auf; die Verwachsungen befestigen sich immer mehr, in mehr oder weniger grosser Zahl, und erstrecken sich nach verschiedenen Richtungen. Sie nehmen entweder das ganze Gelenk ein - vollkommene Zusammenlöthung; oder sie finden sich nur an einzelnen Stellen - partielle Zusammenlöthung. In letzterem Falle kann in einigen Gelenken noch eine gewisse Beweglichkeit zurückbleiben. Eine Enarthrose, ein Ginglymus können dadurch zu einer Amphiarthrose herabsinken, was dann immer noch einige Hoffnung auf Heilung übrig lässt.

Hierher gehört wohl der vielfach angeführte Fall von Job van Meekren. Die Ankylose befand sich am Ellenbogen-Gelenk. Der Kranke bemerkte, dass, nach einem Fall auf den Vorderarm die Bewegungen täglich leichter und ausgedehnter wurden, bis sie endlich sich ganz wieder herstellten. Wahrscheinlich wurden die Verwachsungen durch den Fall zerrissen.

An diese Art der Ankylose schliesst sich die Verknöcherung der Faserknorpel der Symphysen, die man vorzugsweise im höheren Alter an den Symphysen der Wirbel- und Beckenknochen findet; auch sie kann als ein Herabsinken der schwach beweglichen Verbindung (Symphysis) zu einer vollkommen unbeweglichen (Synostosis) betrachtet werden.

Die zweite Unterabtheilung der intracapsulären Ankylose kann man die "knöcherne" nennen. Da hier die Gelenk-Enden ohne Zwischensubstanz, wie die Knochen-Enden bei einem Bruche zusammenwachsen, hat man vorausgesetzt, dass die Gelenkknorpel geschwunden und die subcartilaginöse Knochensubstanz blossgelegt sein müssen. Die anatomische Untersuchung der so zusammengelötheten Knochen weist in der ersten Zeit oft eine fleischige, röthliche Masse von verschiedener Dicke nach, welche mitunter noch von fistulösen Gängen

<sup>1)</sup> Boyer (Traité des maladies chirurgicales, Paris 1852, Tom. IV. pag. 553) nannte wahre Ankylosen diejenigen, welche die Beweglichkeit gänzlich aufheben.

durchzogen ist, namentlich wenn Sequester zurückgeblieben sind. In anderen Fällen findet man aber die wohl erhaltenen Knorpelüberzüge mit einander verwachsen, so dass auf dem Durchschnitt ein deutlicher



Knorpelstreisen zwischen den Knocher-Enden erscheint, und es ist noch zweiselhaft, ob diese Ankylosis cartilaginea (Volkmann) später zu einer knöchernen wird, oder dauernd knorplig bleibt. Wenn man nach beendigter Verknöcherung den Knochen der Länge nach durchsägt, so ist jede Begrenzungslinie zwischen den früheren Gelenkslächen verschwunden und die beiden Knochen bilden nur einen einzigen (Fig. 86).

Statt dieser Verschmelzung findet man bei der knöchernen intracapsulären Ankylose zuweilen Knochen-Auswüchse und Vertiefungen auf den Gelenkflächen, welche durch ihr genaues Ineinandergreifen die Gelenk-Enden unbeweglich mit einander verbinden. So kann z. B. bei manchen Krankheiten des Kniegelenks, welche den Unterschenkel lange Zeit in gebeugter Stellung unbeweglich erhalten, die Tibia durch andauernden Druck solche Aushöhlungen in den Condylen des Oberschenkels bilden, dass jede Streckung des Unterschenkels unmöglich wird.

Die oben erwähnten Pseudomembranen können nach und nach fester werden; es können sich Kalksalze in ihnen ablagern, sie können wirklich verknöchern. Wenn aber die Knochen-Enden mit einander verschmelzen, so ist es wahrscheinlicher, dass die etwa vorhandenen Pseudomembranen und Knorpel zerstört wurden, und dadurch die Substanz der beiden Knochen in unmittelbare Berührung kam. Jedenfalls lehrt die Erfahrung, dass bei der ersten Form die Aussicht auf Wiederherstellung der Beweglichkeit desto geringer wird, je länger man mit der einzuleitenden Bewegung wartet.

- 2) Ankylosis extracapsularis. Die knöchernen Gelenk-Enden, die Knorpel und die Synovialhaut sind unversehrt; die Veränderungen in den umgebenden Geweben, in den äusseren Ligamenten, Aponeurosen, Muskeln (meistens Contractur) beeinträchtigen allein die Beweglichkeit des Gelenks. Häufig folgt diese Form der Ankylose auf lange andauernde Ruhe des Gelenks. Gewöhnlich hängt diese
  - 1) Verschmelzung des Femur (a) mit dem Os ileum (b) nach Bourgery. Die Gefässcanäle sowohl, als die Markräume beider Knochen gehen so vollständig in einander über, dass beide in der That nur einen einzigen bilden.

nicht von dem Willen des Kranken, sondern von einer Lähmung, einem Bruch oder anderen Knochenkrankheiten ab. Die völlige Bewegungslosigkeit eines Gelenks bewirkt, dass die umgebenden Sehnen und Muskeln, denen die abwechselnde Spannung und Erschlaffung fehlt, ihre Dehnbarkeit verlieren und die beiden Gelenkflächen aneinanderpressen. Später erfolgt sogar, wie die Beobachtungen von Bonnet¹) und Teissier³) zeigen, nicht ganz selten ein Erguss von Blut und seröser Flüssigkeit, und zuweilen selbst eine Röthung der ganzen Synovialhaut mit Bildung von Pseudomembranen ohne andere Veranlassung, als die lange Ruhe der Gelenke. Meist sind aber die nachfolgenden Veränderungen der Kapsel nicht von grosser Bedeutung; in manchen Fällen fand man die Beweglichkeit vollkommen, obgleich das Gelenk viele Jahrzehnte lang gar nicht bewegt worden war.

Craveilhier beschreibt einen Fall von völliger Ankylose des rechten Unterkiefergelenks, in welchem consecutiv auch das linke in eine 83jährige Ruhe versetzt wurde; nichts desto weniger war das letztere Gelenk nicht ankylotisch, d. h. die Knorpel, die Synovialhaut und die Knochen-Enden waren vollkommen gesund. Eines ähnlichen Falles erwähnt Walther. — Kühnholz hat bei einer 60jährigen Frau eine partielle Verwachsung des Körpers des Unterkiefers mit dem Oberkiefer beobachtet, welche angeboren war. Trotz der gänzlichen Unbeweglichkeit während des ganzen Lebens waren bei dieser Frau die Unterkiefergelenke vollkommen frei.

Die extracapsuläre Ankylose kann aber auch auf Entwickelung neuer krankhafter Producte beruhen. So können sich Ablagerungen von Kalksalzen um das Gelenk herum bilden und wie angelegte Schienen Unbeweglichkeit desselben erzeugen; oder das ganze Gelenk umgiebt sich mit einem Knochenringe (ringförmig angeordneten Osteophyten) und stellt so das "Ringbein" der Thierärzte dar. Letztere Form kommt zuweilen an den Wirbelkörpern des Menschen im höheren Alter vor, viel häufiger ist sie jedoch bei alten Pferden, namentlich am Fessel- und Kronbein des Fusses. Cruveilhier nennt sie "peripherische oder invaginirte Ankylose." Ein Knochenbruch in der Nähe des Gelenks kann die Bildung eines Callus zur Folge haben, welcher das Gelenk umfasst<sup>3</sup>). Bei Gichtkranken findet man mitunter die Hand- und Fussgelenke durch weisse, sandsteinartige, zerreibliche Incrustationen (Ablagerungen von harnsaurem Kalk und Natron) ankylotisch, welche wie Stalaktiten aus dem Knochen selbst hervor-

<sup>1)</sup> Maladies des articulations, Tom. I. pag. 67.

<sup>2)</sup> Gazette médicale de Paris, 1841.

<sup>8)</sup> Knochenbrüche können auf zweisache Weise Ankylose verursachen: 1) durch die lange Ruhe, zu welcher sie den Kranken zwingen, wobei die Stelle des Knochenbruchs gleichgöltig ist; 2) durch sehlerhaste Callusbildung, namentlich bei Brüchen der Gelenk-Enden.

zukommen scheinen. Dabei kann aber das Innere des Gelenks fast gesund sein. Eine tiefe Brandwunde kann an Stelle der durch sie zerstörten Gewebe sehr feste Narben, ein abnormes bandartiges Gewebe erzeugen, welches das Gelenk nach einer Richtung zieht und es in dieser unbeweglich festhält. In dieser Weise können auch andere Narben wirken. Endlich können sich Geschwülste, Aneurysmen, Exostosen u. s. w. im Umkreise eines Gelenks entwickeln und eine Unbeweglichkeit erzeugen, von hinreichender Dauer, um die umgebenden Organe sich verbilden und ihre Elasticität und Contractilität einbüssen zu lassen. — Die extracapsuläre Ankylose ist fast immer eine unvollkommene.

Selten beschränken sich die anatomischen Veränderungen bei Ankylose auf das Gelenk. Vor Allem finden sich fast immer Veränderungen in den das Gelenk bewegenden Muskeln. Meist haben die Flexoren das Uebergewicht gewonnen, so dass das Glied in halb oder ganz gebeugter Stellung verharrt und die Beugemuskeln selbst der Contractur, die Streckmuskeln dagegen der Atrophie verfallen (vgl. Krankheiten der Muskeln). Die fehlerhafte Stellung und die Unbeweglichkeit des ankylotischen Gelenkes bedingen die abnorme Ausbildung anderer Muskelgruppen und compensirende Krümmungen der mannigfaltigsten Art.

Bei der Diagnose handelt es sich vor Allem um die Unterscheidung von Ankylose und Muskelcontractur. Abgesehen von der Belehrung, welche die Anamnese liefert, werden alle anderen Unterscheidungsmethoden durch die Anwendung des Chloroforms überflüssig Eine Difformität, welche blos auf Muskelcontractur beruht, schwindet unter Anwendung eines geeigneten Zuges oder Druckes, sobald eine tiefe Betäubung durch Chloroform-Inhalationen herbei-Gelingt ihre (zunächst vorübergehende) Beseitigung auf diese Weise nicht, so lässt sich bestimmt annehmen, dass anderweitige Veränderungen im Gelenk oder seiner Umgebung das wesentliche Hinderniss sind. Bevor diese Untersuchungsweise in die Praxis eingeführt wurde, musste man die Diagnose auf eine genaue Erforschung der vorausgegangenen Krankheit und der Art des Widerstandes, welche in dem verkrümmten Gelenke Statt fand, zu stützen suchen. Lässt ein Gelenk z. B. bei supponirter Contractur der Flexoren sich nicht blos nicht strecken, sondern auch nicht beugen, so muss ausser der Muskelcontractur, sofern diese überhaupt besteht, jedenfalls noch ein anderes Hinderniss vorhanden sein, d. h. Ankylose. nur diejenige Bewegung unmöglich, welcher die verkürzten Muskeln sich entgegensetzen, so besteht keine Ankylose. Zwischen diesen

einsach und klar liegenden Extremen finden sich aber viele Abstufungen, in denen man nur durch das Chloroform volle Klarheit erhält. Auch der Grad der Beweglichkeit, sofern solche noch besteht, wird in der Chloroform-Narkose am Sichersten erkannt, wobei man aber passive und active Beweglichkeit nicht verwechseln darf, da zu letzterer auch gesunde Muskeln gehören. Für die meist sehr schwierige, oft gar nicht durchzusührende Unterscheidung der verschiedenen Formen der Ankylose am Lebenden muss auf die anamnestischen und besonders auf die causalen Momente wesentlich Rücksicht genommen werden. Verdankt die Unbeweglichkeit eines Gelenkes nicht einer deutlich ausgesprochenen Entzündung desselben, sondern sehr langer ruhiger Lage (z. B. bei Fractur in der Diaphyse) ihre Entstehung, so berechtigt dies im Allgemeinen zur Annahme der extracapsulären Fand aber ein Knochenbruch in der Nähe des Gelenkes, oder gar innerhalb desselben Statt, bestand eine penetrirende Gelenkwunde, oder Caries, oder Nekrose der Gelenk-Enden, dann muss intracapsuläre Ankylose angenommen werden. — Sehr wenig sicher ist auch der Zeitpunkt, von welchem ab man den vorliegenden Krankheitsfall als Ankylose und nicht mehr als Gelenk-Entzündung bezeichnen soll. A potiori wird erstere Bezeichnung gerechtfertigt sein, wenn alle übrigen Krankheits-Erscheinungen neben der "Steifigkeit" in den Hintergrund treten.

Die **Prognose** wird insofern günstig genannt, als oft genug die Ankylose ein erwünschter und selbst absichtlich herbeigeführter Ausgang ist, wie z. B. bei Caries der Gelenk-Enden. Deshalb aber ist die Prognose der Ankylose selbst nicht günstig. Dieselbe bedroht freilich nicht das Leben; aber die durch sie gestörte Function des Gelenkes wird ohne Zuthun der Kunst niemals und mit Kunsthülfe auch nur selten vollständig wiederhergestellt. Meist muss man sich mit Verbesserung der Form begnügen, welche freilich auch für die Function des Gliedes von hohem Werth sein kann.

Behandlung. Ist die Ankylose einmal nicht zu vermeiden, so muss man bestrebt sein, das Gelenk in derjenigen Richtung zu erhalten, welche späterhin für den Kranken die vortheilhafteste ist. Betrifft die Ankylose z. B. das Unterkiefergelenk, so muss man, um die Einbringung der Speisen in den Mund später zu ermöglichen, den Unterkiefer in leichter Senkung erhalten. Ober- und Unterschenkel müssen gestreckt, der Fuss im rechten Winkel zum Unterschenkel, der Arm gesenkt und ein wenig vom Thorax entfernt gehalten werden. Der Vorderarm muss gegen den Oberarm sich in mittlerer

Beugung befinden, während zugleich die beiden Knochen des Vorderarms in der Mitte zwischen Pronation und Supination stehen. Die Hand muss in der Richtung des Vorderarms, d. h. zwischen Extension und Flexion, und der Finger in halber Flexion sich befinden. Der Kopf endlich muss gerade auf der Wirbelsäule erhalten werden. Jedoch können manche Umstände eine Aenderung der angegebenen Positionen bedingen oder es selbst räthlich machen, dem Kranken die Wahl der anzunehmenden Stellung nach seinem Behagen zu überlassen (vgl. pag. 617).

Wenn es einer Seits Fälle giebt, wo die Bildung einer Ankylose erstrebt werden muss, wie z. B. bei Caries der Gelenk-Enden, so muss man in anderen Fällen aus allen Kräften sie zu verhindern Deshalb ist es bei tief dringenden Wunden und Verbrennungen, bei Knochenbrüchen und anderweitigen Verletzungen in der Nähe der Gelenke, sehr gerathen, im Gelenke häufig kleine Bewegungen vorzunehmen, durch welche die Muskeln und Sehnen vor Contractur bewahrt und die Secretion der Synovia angeregt wird. fangs dürfen diese Bewegungen nur passive sein, später (bei Fracturen im Allgemeinen nach erfolgter Consolidation) auch active. dann die Muskelthätigkeit allein nicht aus, so müssen erweichende Mittel in allen Gestalten zu Hülfe kommen: Bäder, Fomentationen, Douchen, bei deren Gebrauch aber die Bewegungen nie versäumt Die Ausführung der letzteren darf dem Kranken niewerden dürfen. mals allein überlassen werden. Anfangs werden sie von dem Arzt und einem tüchtigen Gehülfen gemacht und zuweilen, wenn es sein muss, selbst mit einiger Gewalt. Dann hört man oft in dem Gelenke ein eigenthümliches Krachen, wodurch man sich von den Manipulationen nicht abhalten lassen darf, da es nur von der Rauhigkeit der Gelenkstächen und Sehnenscheiden herrührt. Eine in dem einzelnen Falle oft schwer zu entscheidende Frage ist die, wann man die Bewegungen beginnen soll. Nach einer heftigen Gelenk-Entzündung muss man sich auf Jahre lang ihrer enthalten, da sie leicht die Entzündung wieder anfachen könnten; bei mehr chronischem Verlaufe kann man frühzeitige Versuche machen, Anfangs sehr gemässigt, um sie sofort auszusetzen, wenn sie zu heftige Schmerzen verursachen und die übrigen Entzündungs-Erscheinungen steigern.

Sind Bäder, Douchen und sonstige örtliche Mittel wirkungslos, dann beginnt die Behandlung der Ankylose durch Maschinen und operative Eingriffe. Die Wirkung beider ist entweder eine langsame, schrittweise (dies ist die früher allgemein gebräuchliche Behandlung), oder sie wirken plötzlich, wie die Maschine von Louvrier, die Me-

thode von Dieffenbach und von B. v. Langenbeck <sup>1</sup>). Bei diesen kann, wenn man die solchen hestigen Zerreissungen folgenden Zufälle nicht sorgfältig behandelt, das Gelenk später ganz unbrauchbar werden, aus der nachsolgenden Erkrankung sogar Lebensgesahr erwachsen. Jedoch hat die Ersahrung hinlänglich gelehrt, dass in chirurgisch gebildeten Händen die plötzliche Ueberwindung der Ankylose keineswegs das ihr von Vidal ertheilte Epitheton "barbarisch" verdient, sondern in der Mehrzahl der Fälle heilbringend wirkt.

Durch die Hand allein kann man, auch ohne besondere Vorbereitung, intracapsuläre, noch nicht übermässig starke membranöse Verbindungen zerreissen. Natürlich richtet sich die Wirksamkeit der Hand in diesen Fällen nach der körperlichen Kraft des Operateurs. Die Wirkung der Hand kann durch den Vorderarm unterstützt werden, welchen man z. B. unter die Wade des Kranken legt, um durch kräftige Beugung des Unterschenkels Stränge zu zerstören, welche sich zwischen Kniescheibe und Oberschenkel gebildet hatten.

Ein "Knochen-Einrichter", dessen Pravaz erwähnt, heilte eine Ankylose des Hüftgelenks dadurch, dass er sitzend die Wade des kranken Beines auf seine Schulter legte, und dann, während er mit beiden Händen den vorderen Theil der Hüftknochen niederdrückte, mit Gewalt sich aufrichtete. Dadurch wurde eine, mit einem Krachen verbundene heftige Beugung des Hüftgelenks herbeigeführt, deren Schmerzhaftigkelt sehr gering war; am anderen Tage schon konnte man den Kranken aufstehen lassen Bonnet (Gazette médicale No. 27, 6. Juillet 1850), welcher diesen Fall in einem Aufsatze anführt, durch welchen er diese und andere gewaltsame Handgriffe empfiehlt, behauptet drei Ankylosen des Hüftgelenks ohne subcutane Schnitte und ohne Maschinen durch solche Zerreissungen allein und ohne alle üblen Folgen geheilt zu haben.

Diese eben angeführten Handgriffe hat man durch subcutane Durchschneidung der Muskeln, Sehnen, Aponeurosen und Bänder zu erleichtern gesucht, und oft sind Dutzende solcher Durchschneidungen in der Umgegend eines Gelenkes ausgeführt worden (Dieffenbach, Guérin). Sie haben sich nicht bewährt und sind durch die von B. v. Langenbeck empfohlene, gewaltsame Dehnung in der Chloroform-Betäubung fast ganz überflüssig geworden. — Diese Methode gründet sich wesentlich darauf, dass durch tiefe Chloroform-Betäubung vollständige Erschlaffung der Muskeln herbeigeführt und diese daher durch die nachfolgenden gewaltsamen Bewegungen nicht zerrissen, sondern gedehnt werden. Die fibröse oder auch knöcherne Zwischensubstanz, welche die Gelenk-Enden in dieser oder jener Stellung unbeweglich fixirt, wird demnächst zerrissen und zerbrochen. Alsdann wird das Glied in der dem späteren Gebrauche desselben

S. dessen "Commentatio de contractura et ankylosi genu nova methodo violentae extensionis ope sanandis." Berolini MDCCCL.

am Meisten günstig erscheinenden Lage in einem Gypsverbande befestigt. Die nachfolgende Entzündung ist nur selten sehr heftig, so dass die Anwendung der Kälte zu ihrer Bekämpfung fast immer ausreicht. War die Ankylose nicht die Folge einer cariösen Zerstörung, so kann man durch diese Methode in einzelnen (freilich sehr seltenen) Fällen nicht blos eine günstigere Stellung, sondern auch einige Beweglichkeit des Gelenks durch Anfangs passive, demnächst active Bewegungen zu erreichen hoffen. Mit diesen Bewegungen ist jedoch immer erst dann der Anfang zu machen, wenn die nach der gewaltsamen Ueberwindung der Ankylose folgende Entzündung ganz erloschen ist.

Gegen die knöcherne Ankylose der Gelenke ist auch die einfache Durchsägung, oder (namentlich um Beweglichkeit zu erzielen) die Resection der zusammengewachsenen Knochen vorgeschlagen. Rhea-Barthon in Philadelphia, welcher Operationen der Art zuerst (und zwar mit Glück) ausgeführt haben soll, durchsägte den Hals des Femur, nachdem er ihn durch eine grosse Incision in der Gegend des Trochanter blossgelegt hatte. Anfangs schien es auch, als wollte ein neues Gelenk sich bilden; der Kranke bewegte den Oberschenkel und ging sogar einige Monate darauf. Bald aber hörte die Beweglichkeit auf, und nach dem Tode erwies es sich, dass beide Stücke des Halses durch Callus sich wieder vereinigt hatten. Rhea-Barthon machte auch die Resection und zwar bei Ankylose des Kniegelenks. Nachdem der Knochen an einer von den grossen Gefässen entfernten Stelle blossgelegt worden, nimmt man mit einer Säge ein keilförmiges Stück aus ihm heraus; ein etwa nicht getrennter Theil des Knochens kann nachträglich zerbrochen werden.

Diese Operation hat begreislicher Weise alle Gesahren einer complicirten Fractur in ihrem Gesolge und verhält sich daher, abgesehen von der durch Chlorosormnarkose auch hier zu umgehenden Zerreissung der Muskeln, zu der Langenbeck'schen Ruptur der Ankylose gerade wie eine bedeutende Knochenwunde zu einer einsachen Fractur oder Bänderzerreissung. Jedoch haben Ried u. A. (auch ich selbst) durch Aussägung eines sorgsältig in allen seinen Dimensionen vorher berechneten Keils günstige Resultate erzielt 1), und die Ersolge der kühnen Unternehmungen A. Mayer's auf dem Gebiete der Osteotomie 2) sprechen gleichfalls zu Gunsten dieses Versahrens. Freilich darf man auch hierbei, sosern es sich um die untere Extremität han-

<sup>1)</sup> Von Ried's 3 Öperirten starb nur einer; vgl. Schillbach, Beiträge zu den Resectionen, 1858, Abthl. I. pag. 65.

<sup>2)</sup> Illustrirte med. Zeitung, 1852, Bd. II. Heft 1.

delt, niemals an die Herstellung eines brauchbaren Gelenkes denken. sondern nur eine Formverbesserung des ankylotischen Gelenkes erwarten. An der oberen Extremität, namentlich am Ellenbogengelenk. ist auf solche Weise sogar die Herstellung eines brauchbaren Pseudo-Gelenkes (eines eigentlichen künstlichen Gelenkes) gelungen. der Keil genau in der Gelenkgegend oder in nächster Nähe ausgesägt wird, ist nicht von grossem Belang, namentlich wenn man nicht auf Herstellung der Beweglichkeit ausgeht. Mit geringerer Gefahr dürfte in den meisten Fällen, wo die subcutane Ruptur nicht gelingt, Langenbeck's subcutane Osteotomie 1) ein ebenso günstiges Resultat liefern, als die sogen. keilförmige Resection, jedoch ohne Aussicht auf Beweglichkeit. Zum Behuf ihrer Ausführung wird von einer kleinen Hautwunde aus der Knochen mit einem Drillbohrer durchbohrt, in das Bohrloch eine Stichsäge eingesetzt, und mit dieser entweder nur die eine Hälste oder nach und nach auch der ganze Knochen durchsägt, der im ersten Falle übrig bleibende Theil aber zerbrochen.

# IV. Bewegliche Körper in den Gelenken, Gelenkkörper, Gelenkmäuse, Corpera heterogenea in articulis s. juxta articulos, Mures articulares.

Ambroise Paré\*) erzählt, dass er im Jahre 1558 von einem Schneider gerufen wurde, um ihm eine "Wassergeschwulst" am Knie zu öffnen. In dieser fand er, wie er sich ausdrückt, einen Stein von der Grösse einer Mandel, sehr weiss, glatt und hart; der Kranke genas und lebte noch längere Zeit. Dies ist die erste Beobachtung über eine "Gelenkmaus", welche in der Literatur vorliegt.

Die nächste Beobachtung rührt von Pechlin (Observationes physico-medicae. No. XXXVIII. pag. 306) her, 1691. Demnächst hatte Alexander Monro 1726 Gelegenheit, das Kniegelenk einer Frau zu untersuchen, in welchem sich ein freibeweglicher Knorpel von der Grösse einer Bohne befand; er glaubte in diesem Gelenk zugleich an den Knorpelüberzügen des Femur einen Eindruck zu bemerken. Von da ab häufen sich die Beobachtungen von Gelenkmäusen.

Anatomische Verhältnisse. Gelenkmäuse sind in verschiedenen Gelenken, namentlich aber in Charniergelenken, bei Weitem am Häufigsten im Kniegelenk beobachtet worden. Ihre Zahl ist sehr wechselnd, bald findet man sie vereinzelt, bald in grosser Zahl beisammen. Morgagni fand deren 25 in dem Kniegelenk einer alten

<sup>1)</sup> Deutsche Klinik, 1854, No. 30.

<sup>2)</sup> Malgaigne'sche Ausgabe der Werke Paré's. Liv. XIX. Chap. XV. T. III. pag. 23.
Vgl. Nélaton, Pathol. chirurg. T. II. pag. 180.

Frau, Robert 18 in einem Ellenbogengelenk, Malgaigne 60; in einigen Fällen wurden sie als unzählbar bezeichnet. Ihre Grösse ist gleichfalls sehr verschieden. Im Allgemeinen sind sie desto kleiner, in je grösserer Anzahl sie in einem Gelenke vorhanden sind. Jedoch überschreiten sie selten die Grösse einer Mandel; es gehört zu den höchst seltenen Ausnahmen, wenn Samuel Cooper in dem Kniegelenk eines Soldaten eine Gelenkmaus von der Grösse der Kniescheibe fand, welche demselben noch dazu niemals Beschwerden erregt hatte. Ihre Gestalt ist bald rundlich, bald länglich, gewöhnlich platt gedrückt, seltener zackig, eckig oder facettirt. Ihre Oberfläche ist meist glatt und glänzend. Dies hat zu der Annahme geführt, dass sie stets von einer Ausbuchtung der Synovialhaut überzogen seien. Bei einigen ist dies unzweiselhaft der Fall, bei anderen aber, wie wir weiter unten sehen werden, bestimmt nicht. Ihre Farbe ist gemeinhin diejenige der Knorpel; nur wenn sie wirklich verknöchert sind. haben sie auch das Aussehen der Knochen. Gewöhnlich stimmt auch ihre Festigkeit und ihr Gefüge, so weit sich dies mit blossem Auge auf einem Durchschnitt erkennen lässt, mit denen des Knorpels überein. In mehreren hat man auch die feinere Structur des Knorpels mit dem Mikroskop nachgewiesen, dagegen liefern sie beim Kochen kein Chondrin, sondern Glutin. Ihr Gehalt an phosphorsaurem und kohlensaurem Kalke ist oft sehr beträchtlich. In vielen Fällen zeigten sie eine deutliche Schichtung, zuweilen um einen kohlschwarzen und weichen, in anderen Fällen um einen knöchernen Kern. In mehreren Fällen besass der Gelenkkörper eine rauhe zackige Fläche von knöcherner Natur und eine andere glatte und knorplige Fläche.

So verhielt sich insbesondere die Gelenkmaus, deren genauere Untersuchung wir Richet verdanken und welche von Velpeau durch eine Operation aus dem Kniegelenk eines Mannes entfernt worden war. Hier bestand fast der ganze Gelenkkörper aus Knochensubstanz, nur eine seiner Flächen und zwar eine convexe besass einen Knorpelüberzug. Er glich durchaus einem abgebrochenen Stück des Gelenk-Endes des Femur. Bei der Section erwies sich, dass am unteren Ende des Femur in der That



ein Substanzverlust genau von der Grösse und Gestalt jener Gelenkmaus bestand, so dass über die Entstehung derselben durch Ablösung eines Stückes des Gelenk-Endes vom Femur kein Zweifel obwalten konnte. Diesem Falle ähnlich ist der Fig. 87 abgebildete (Cruveilhier und Richerand). Diese Gelenkmaus hatte gleichfalls eine convexe knorpelige Fläche a und eine concave knöcherne b.

Man findet die Gelenkkörper bald frei und ohne irgend eine Adhäsion, so dass sie sich in der ganzen Gelenkhöhle hin und her bewegen können, bald angehestet an die Synovialhaut durch einen verschieden dicken Stiel. Fälle der letzteren Art sind neuerdings

namentlich von Cruveilhier, Robert und G. Simon genauer beobachtet worden '). Zuweilen ist der Stiel ganz dünn und nahe daran
zu zerreissen, in anderen Fällen besitzt er eine ansehnliche Breite
und umhüllt zuweilen den Gelenkkörper in der Art, dass man deutlich erkennt, wie er von Aussen her gegen die Synovialhaut vorgedrungen ist und diese vor sich in die Gelenkhöhle hineingestülpt hat.
Man hat auch Gelenkmäuse im subsynovialen Bindegewebe beobachtet,
welche die Synovialmembran nur wenig gegen die Gelenkhöhle hin
ausbuchteten.

Die Gelenke, in welchen man bewegliche Körper findet, zeigen stets die Erscheinungen einer mehr oder weniger intensiven chronischen Entzündung. Zuweilen besteht Gelenkwassersucht; gewöhnlich aber finden sich die unter dem Namen der deformirenden Gelenk-Entzündung (pag. 622) zusammengefassten Veränderungen.

Auch Schriftsteller, welche die deformirende Gelenk-Entzündung nicht besonders schildern, sich also in dieser Hinsicht durchaus unbefangen verhalten, führen dennoch die ihr zugehörigen Veränderungen bei der pathologischen Anatomie der Gelenkmäuse auf. So auch Vidal: "Die das Gelenk umgebenden Muskeln und fibrösen Gebilde bleiben nicht unbetheiligt. Man findet in der Umgebung der Gelenke oft weit ausgebreitete Verknöcherungen in den Sehnen, Muskeln und Bändern. An den betreffenden Knochen sieht man auch in grösserer Entsernung vom Gelenk unregelmässige Osteophytenbildung. Das Gewebe der knöchernen Gelenk-Enden selbst erscheint verdichtet (geschrumpft), stärker geröthet und brüchig, die Gelenkflächen sind abgeflacht und an ihrem Rande von einem Kranze von Osteophyten umgeben. Die Gelenkknorpel erscheinen gestreist und gleichsam zerklüftet nach der Richtung der vorzugsweise in dem Gelenk stattsindenden Bewegungen. Zuweilen sind die Knorpel an einzelnen Stellen ganz zerstört oder doch tief eingedrückt. Man hat Fälle gesehen, in denen die Usur der Gelenkknorpel sich auf die ganze Oberfläche der Condylen des Femur und der Tibia erstreckte und auch die Zwischengelenkknorpel in der Richtung von Vorn nach Hinten stark abgeschliffen erschienen. Die Synovialhaut selbst ist stets mit stark entwickelten Zotten besetzt."

Alle diese anatomischen Thatsachen sind von Wichtigkeit für die Beantwortung der Frage nach der Entstehungsweise der Gelenkmäuse.

i) Fig. 88 ist der von Robert untersuchte Fall von Gelenkmäusen im Ellenbogengelenk. Es waren 20 Gelenkkörper, theils frei, theils in verschiedenem Grade gestielt, theils ganz von der Synovialhaut umschlossen in demselben enthalten. Alle waren ganz knöchern, höckerig und klein. Der Körper a ist bei A in natürlicher Grösse abgebildet.



Die Schriftsteller, welche diese sonderbare Krankheit zuerst beobachteten, konnten begreiflicher Weise nur unbegründete Hypothesen über ihren Ursprung aufstellen. So meinte Paré, dass die Gelenkkörper sich analog den Blasensteinen verhielten, also Niederschläge aus der Synovia seien; eine Ansicht, welcher Kölliker<sup>1</sup>) für gewisse Fälle auch jetzt noch seine Billigung geben zu müssen glaubt. Fall von Monro gab Veranlassung zu der Annahme, dass ein Stück Gelenkknorpel, welches in irgend einer Weise abgelöst sei, die Gelenkmaus darstelle. Breschet 3) stützte diese Ansicht, abgesehen von der äusseren Aehnlichkeit, auf die Beobachtung, dass Gelenkmäuse besonders häufig im Knie- und Kiefer-Gelenk vorkommen, in denen sich bekanntlich Zwischengelenkknorpel (menisci) befinden, von welchen leichter ein Stück abgelöst werden könnte. Diese Ansicht ist häufig und hestig bekämpst worden. Jedenfalls ist eine solche Entstehungsweise der Gelenkmäuse selten; aber die Beobachtung von Richet, welche wir oben mitgetheilt haben, zeigt die Möglichkeit derselben.

Vidal erwähnt zur weiteren Begründung eines solchen Bildungsganges der Gelenkkörper folgende Beobachtung. "Eine gequetschte Wunde am Knie erwies sich als penetrirend, indem abgelöste Stücke der Gelenkknorpel herauskamen. Die Amputation musste gemacht werden. Konnten nicht unter sonst günstigeren Verhältnissen diese abgelösten Knorpelstücke in der Gelenkhöhle zurückbleiben? In der Mehrzahl der Fälle würden sie gewiss eine zum Aufbruch führende Entzündung erregen; aber diese Entzündung könnte doch auch ausnahmsweise einen milderen Verlauf nehmen, so dass das abgelöste Knorpelstück schliesslich zurückbliebe."

Hunter bemerkte bei seinen Versuchen über die Umwandlung der Blutextravasate, dass das ergossene Blut, je nach der Beschaffenheit seiner Umgebungen, verschiedene Umwandlungen erfährt. dass Coagula in der Nähe der Knochen mit Kalksalzen imprägnirt werden können, und schloss daraus, dass Coagula in den Gelenken sich in Knorpel- und Knochensubstanz umzuwandeln vermöchten. Mit Rücksicht auf die der Bildung von Gelenkkörpern gewöhnlich vorausgehenden Gewaltthätigkeiten glaubt er nun ferner annehmen zu dürsen, dass derselben 'stets ein Blut-Erguss in's Gelenk zu Grunde liege. Es fiel ihm nicht schwer, demnächst auch zu erklären, weshalb diese Körper bald gestielt, bald ungestielt sind, da er den Nachweiss geliesert zu haben glaubte, dass die Coagula mit den benachbarten Theilen in beliebiger Weise verwachsen könnten. Die Hunter'sche Hypothese war bereits gänzlich verlassen, als Velpeau sie auf's Neue aufstellte und mit vielem Glück vertheidigte. Hält man sich aber

<sup>1)</sup> Mikroskopische Anatomie Bd. II. Abth. I. pag. 325.

<sup>2)</sup> Coquebert, Thèse. Paris, 1830, No. 236. pag. 24.

streng an die vorliegenden Thatsachen, so kann man die Möglichkeit einer solchen Bildungsweise höchstens für diejenigen Fälle zugestehen, wo grosse Mengen kleiner bröckliger Gelenkkörper von unbestimmter Structur sich vorfinden (Virchow). Die Umwandlung eines frei in einer Gelenkhöhle liegenden Coagulum in Knorpel- und Knochensubstanz ist geradezu von der Hand zu weisen.

Laennec ist der Urheber derjenigen Erklärungsweise, welche die meisten Anhänger zählt und gewiss für viele Fälle die richtige Nach seiner Ansicht entstehen die Gelehkkörper auf Grund einer Entzündung in dem subsynovialen Bindegewebe, vielleicht in manchen Fällen auch noch weiter nach Aussen, in der Umgegend der knöchernen Gelenk-Enden, wo bekanntlich die Bildung von Osteophyten, mit denen viele Gelenkmäuse in ihrer Structur übereinstimmen, besonders leicht zu Stande kommt. Bei ihrem weiteren Wachsthume drängen sie die Synovialhaut vor sich her, so dass sie einen Ueberzug von ihr erhalten, welcher endlich zu einem Stiel verlängert und durch eine plötzliche Bewegung zerrissen werden kann. Dieser Theorie Laennec's liegen die oben erwähnten anatomischen Thatsachen zu Grunde. Unter den neuesten Schriftstellern glaubt besonders Gurlt'), auf Grund eigener Untersuchungen, diese Erklärungsweise für die Mehrzahl der Fälle annehmen zu müssen.

Gleichberechtigt mit ihr ist jedoch die gleichfalls auf anatomischen Beobachtungen beruhende Ansicht von Rokitansky, welche wir bereits früher (pag. 609) berührt haben<sup>3</sup>). Nach seiner Ansicht beruht die Bildung der beweglichen Gelenkkörper auf einer eigenthümlichen Wucherung der Gelenkzotten, in deren kolbig angeschwollenen Enden sich Knorpel- und Knochensubstanz entwickelt<sup>3</sup>). Es ist thatsächlich, dass die Entstehung der Gelenkkörper mit entzündlichen Vorgängen zusammenfällt. Bei der Gelenk-Entzündung aber sahen wir diese gefässreichen Fortsätze stets beträchtlich wuchern und bei chronischem Verlauf sich andauernd verdicken.

Der Umstand, dass, nach den Untersuchungen von Kölliker (Mikroskopische Anatomie, Bd. II. erste Hälfte, pag. 324 und 325), in den kolbigen Enden der Gelenk-

<sup>1)</sup> l. c. pag. 81.

<sup>2)</sup> In neuester Zeit hat sich auch Fock (Bemerkungen über Entstehung und Operation der Gelenkkörper, Langenbeck's Archiv, Bd. II. pag. 162) auf Grund eigener Untersuchungen für diese Ansicht ausgesprochen.

<sup>3)</sup> Auch hier kommt wieder die Frage in Anregung, ob die Gelenkzotten nicht überhaupt pathologische Gebilde seien. Vgl. pag. 608. — Die dendritische Wucherung fettreicher Synovialfalten, das Lipoma arborescens Mülleri (vgl. Bd. l. p. 396), kann auch als Gelenkmaus auftreten, sogar nach Ablösung des Stiels frei werden. Jedoch geschieht dies sehr selten und ohne merkliche Störungen.

zotten auch im normalen Zustande Knorpelzellen vorkommen, erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Entwickelungsgang Statt finden könne, um Vieles.

Wir würden sonach als mögliche Entstehungsweisen anzunehmen haben: 1) die Umwandlung eines Blutgerinnsels; 2) die Ablösung eines Knorpel- oder auch Knochenstücks von der Gelenkfläche eines Knochens; 3) Incrustirte Niederschläge aus der Synovia; 4) das Hineinwachsen von Osteophyten in die Gelenkhöhle; 5) Entwickelung von Knorpelgewebe und Verknöcherung in den kolbigen Enden der angeschwollenen Gelenkzotten. Die zuletzt aufgeführten beiden Entstehungsweisen lassen die Abhängigkeit von der deformirenden Gelenk-Entzündung deutlich erkennen.

Gewöhnlich veranlassen die Gelenkmäuse Symptome, Symptome. welche auffallend genug sind. Wahrscheinlich bleiben sie jedoch oft lange Zeit unbemerkt. Plötzlich empfindet der Kranke ohne bekannte Veranlassung einen äusserst hestigen Schmerz in dem Gelenke und kann sich, wenn es ein Gelenk an der unteren Extremität ist, nicht aufrecht halten. Zuweilen ist dieser Schmerz so heftig, dass der Kranke ohnmächtig wird. Dies ist in der Regel das erste Symptom der Krankheit und zugleich ein pathognomonisches. Zuweilen haben die Kranken die Empfindung von einem in dem Gelenke sich bewegenden Körper oder fühlen denselben auch mit ihren Fingern an irgend einer Stelle der Obersläche des Gelenkes, am Knie z. B. gewöhnlich an der inneren Seite. Fast immer besteht Entzündung der Synovialhaut mit wässrigem Erguss in die Gelenkhöhle (Hydarthros). In anderen Fällen aber fehlt jede Anschwellung, und die Patienten finden bei genauer Vergleichung des leidenden Gelenkes mit dem gesunden keinen Unterschied. Die Beschwerden, welche durch Gelenkkörper erregt werden, sind, je nach der Häufigkeit der Schmerzanfälle und je nach der Reizung der Synovialhaut, sehr verschieden. lässt sich zum grossen Theil auch schon aus der verschiedenen Grösse. Natur und Entstehungsweise der Gelenkkörper ableiten.

Wie hat man jene plötzlichen und heftigen Schmerzanfälle zu erklären? Gewöhnlich nimmt man an, dass sie von der Interposition der Gelenkmaus zwischen die Gelenkslächen der Knochen abhängig seien, in der Art, dass der Kranke Ruhe habe, so lange die Gelenkmaus in einer Ausbuchtung der Synovialhaut verweile, dagegen von jenem plötzlichen Schmerze befallen werde, wenn durch irgend eine unvorhergesehene Bewegung eine Einschiebung derselben zwischen die Gelenkslächen erfolge. Richet macht gegen diese Ansicht geltend, dass die Gelenkslächen viel zu genau auseinander passten und mit viel zu grosser Krast durch die Muskeln, Bänder und den Druck der

Lust in innigster Berührung erhalten würden, als dass die Einschiebung eines Körpers von der Grösse einer Mandel oder gar darüber wahrscheinlich wäre. Ferner ist zu bedenken, dass die Gelenkknorpel unempfindlich sind, so dass jener Schmerz jedenfalls nicht von ihrer Berührung, sondern nur von der durch das Auseinanderdrängen der Gelenk-Enden bewirkten Zerrung der Synovialhaut abgeleitet werden könnte. Ueberdies hat man ähnliche Schmerzen auch ohne Anwesenheit von Gelenkmäusen beobachtet, blos auf Grund plötzlicher oder heftiger Bewegungen. Diese leitet man dann von einer Zerrung oder Quetschung eines Theiles der Synovialmembran ab. Wahrscheinlich muss diese Erklärung auch für die durch Gelenkmäuse veranlassten Schmerzen als die richtige angesehen werden.

Die Diagnose stützt sich wesentlich auf jene mehr oder weniger häufig wiederkehrenden, plötzlich auftretenden Schmerzen und Functionsstörungen. Zur vollen Sicherheit der Diagnose gehört, dass man den Gelenkkörper selbst fühlt, was oft bei der grossen Beweglichkeit derselben schwierig ist und dem Kranken leichter gelingt als dem Arzte.

Die Prognose ist insofern keine ungünstige, als lebensgefährliche Erkrankungen aus der Anwesenheit von Gelenkmäusen nicht hervorgehen. Dagegen kann die Brauchbarkeit der Extremität, besonders beim Sitz im Kniegelenk, durch die häufige Wiederkehr der Schmerz-Anfälle in solchem Grade beeinträchtigt werden, dass der Kranke sich jeder, wenn auch lebensgefährlichen Operation zu unterwerfen bereit ist.

Behandlung. Es liegt sehr nahe, zur Beseitigung der erwähnten Beschwerden die operative Entfernung des fremden Körpers Dies thaten auch die ersten Beobachter dieses Leidens, vorzunehmen. namentlich Paré, Simpson u. A., bis die Ersahrung lehrte, dass diese Operation den Tod zur Folge haben kann. Man kannte damals noch nicht genugsam die Gefahren penetrirender Gelenkwunden, und der Zufall wollte, dass gerade die ersten Operationen der Art, bei welchen die Gelenkhöhle ohne besondere Vorsicht geöffnet wurde, glücklich abliefen. Die Zahl der unglücklichen Erfolge mehrte sich aber bald in so erschreckender Weise, dass Benj. Bell die Amputation des Oberschenkels der Ausziehung eines Gelenkkörpers aus dem Kniegelenk vorziehen zu müssen glaubte 1). Die neueste Zeit hat jedoch Methoden kennen gelehrt, durch welche lebensgefährliche Zusälle viel weniger wahrscheinlich gemacht werden.

Die Vorsichtsmaassregeln, welche bei der Extraction der Gelenkkörper zu beachten sind, beziehen sich theils auf die Vorberei-

\*) Man hat fast nur bei Gelenkmäusen im Kniegelenk Veranlassung zur Operation gefunden; jedoch operirten Einzelne auch am Schulter- und am Ellenbogen-Gelenk. tungen, theils auf die Ausführung der Operation selbst. Bevor man zur Operation schreitet, muss nämlich durch vollkommen ruhige Lage, Einwickelung, nöthigen Falls auch durch Eis und locale Blut-Entziehungen jede entzündliche Reizung aus dem der Operation zu unterwerfenden Gelenke verscheucht werden ').

Bei der Operation muss der Zutritt der Lust in die Gelenkhöhle vermieden werden. Zu diesem Behuf empfahl bereits Desault die Verschiebung der Haut. Man drängt dann den fremden Körper an eine Stelle, wo die Gelenkkapsel möglichst oberflächlich liegt, und macht, während er von dem Gehülfen oder mit der linken Hand sicher fixirt wird, einen hinreichend grossen Einschnitt, um ihn ohne Zerrung der Kapsel heraustreten zu lassen. Sollte er an einem Stiele festsitzen, so wird dieser mit einer Scheere möglichst tief abgeschnitten. Tritt er nicht sogleich aus der Wunde hervor, so fasst man ihn mit einer Hakenpincette und zieht ihn schnell heraus. Jedenfalls lässt man unmittelbar, nachdem der Gelenkkörper die Hautwunde passirt hat, die verschobene Haut los, damit jene nicht mehr der Wunde in der Gelenkkapsel entspricht und somit das Eindringen von Luft in letztere unmöglich gemacht wird, und verschliesst dann die Wunde auf's Sorgfältigste. Desault, Bromfield u. A., neuerdings auch Fock \*), haben auf diese Weise sehr glückliche Resultate erzielt; jedoch mag mancher unglücklich abgelaufene Fall unbeschrieben geblieben sein, da bei gestielten Gelenkkörpern auf die angegebene Weise der Eintritt von Lust in die Gelenkkapsel sicher nicht zu vermeiden ist 3). Jedenfalls wird man auch im glücklichsten Falle für mindestens 14 Tage die absolute Ruhe des operirten Gliedes durch einen geeigneten Verband sicherstellen müssen und andauernd Eisumschläge anwenden, da bekanntlich oft erst mehrere Tage nach der Verletzung die verderbliche Entzündung ausbricht.

- 1) Lisfranc, Gaz. des Hôpit., 1838, No. 309.
- 3) l. c. pag. 167 u. f. Fock legt besonderes Gewicht darauf, dass man den Gelenkkörper vorher durch den Patienten selbst, nach mehrtägiger Rube der Extremität, sicher fixiren lasse (im Kniegelenk am Condylus externus), dass man ferner kein Chloroform auwende (welches auch wegen der geringen Schmerzhaftigkeit der Operation überflüssig ist), um vor jeder unvorhergesehenen Bewegung sicher zu sein, und dass man endlich um jeden Preis bei der Extraction selbst den Eintritt von Luft in das Gelenk vermeide, über dessen grosse Gefahren alle einig sind.
- 3) Ich kenne aus der Praxis eines berühmten Operateurs einen solchen Fall, wo bei einem kräftigen jungen Manne eine gefährliche Entzündung folgte und schliesslich Ankylose zurückblieb. Dagegen hat G. Simon (Langenbeck's Archiv 1864) einen grossen, gestielten Gelenkkörper aus dem Kniegelenk mit glücklichem Erfolge exstirpirt. Die "Operation unter Wasser" in einer Badewanne dürfte auch nicht ganz sicher atellen.

Bei Weitem weniger gefährlich erscheint das Verfahren von Goyrand, welcher die Gelenkmaus in zwei Stationen herausbefördert (méthode sous-cutanée en plusieurs temps). Der Gelenkkörper wird gegen eine vorspringende Stelle der Kapsel angedrängt, die Haut über ihm von einem Gehülfen in eine grosse Falte erhoben. Basis derselben sticht Govrand ein langes schmales Bistouri gerade auf den Gelenkkörper ein und spaltet durch eine Hebelbewegung desselben, ohne die Stichwunde in der Haut zu vergrössern, die Kapsel in einer hinreichenden Ausdehnung, um dem durch die Finger der linken Hand hervorgepressten Gelenkkörper den Austritt in das subcutane Bindegewebe zu gestatten. Dieser Austritt erfolgt mit einem plötzlichen, deutlich sühlbaren Ruck'). Während die linke Hand die Haut gegen die Kapselwunde anpresst, um den Rücktritt der Gelenkmaus in die Kapsel zu verhüten, lässt der Gehülfe die Hautsalte los, und der Operateur zieht das Messer aus der nun weit von der Kapselwunde entfernt liegenden Hautwunde hervor. Letztere wird mit ein wenig Charpie und einem Pslasterstreifen bedeckt, das Gelenk aber mit einer weichen Binde eingewickelt. Den Gelenkkörper findet man in einiger Entfernung von dem Gelenke unter der Haut oder zwischen den Muskeln. Hier kann er dann, am Besten wohl erst wenn die Kapselwunde vollständig geheilt ist, also in der Regel nach mindestens 8 Tagen, ohne alle Gefahr durch eine einfache Incision exstirpirt Die Vortheile dieses Verfahrens sind so einleuchtend und die durch dasselbe erzielten Resultate so glücklich, dass über seine Vorzüglichkeit vor der älteren Operationsweise kein Zweifel sein kann. Goyrand selbst entfernte auf diese Weise aus demselben Kniegelenk kurz nach einander zwei Gelenkmäuse, deren eine er unter der Haut zurückliess, was nach seiner Ansicht stets ohne Gefahr geschehen kann 1). Jedoch muss man zugestehen, dass gestielte Gelenkkörper auf diese Weise nur durch einen besonders glücklichen Zufall herausbefördert werden können, und dass bei ungestielten die Herausbeförderung aus der Gelenkkapsel Schwierigkeiten haben, sogar unmöglich sein kann. Bonnet war z. B. in einem Falle ausser Stande, den Austritt des Gelenkkörpers zu bewirken, obgleich er die Kapsel weit geöffnet hatte; bei einem schr grossen Gelenkkörper habe ich dasselbe erlebt.). Ein weniger unangenehmer Zufall ist mir einmal begegnet:

Besteht zugleich Gelenkwassersucht, so spritzt das Wasser aus der comprimirten Kapsel durch die kleine Hautwunde in kräftigem Strahle hervor.

<sup>2)</sup> Annales de la chirurgie française et étrangère, 1841, Tom. I. pag. 63.

<sup>3)</sup> Die sehr zackige, scheibenförmige Gelenkmaus, welche 18 Linien im grössten Durchmesser und 8 Linien Dicke hatte, wurde demnächst durch die gewöhnliche Operation mit dem glücklichsten Erfolge entfernt.

der im Augenblick des Einschnitts noch deutlich unter dem Finger gefühlte und von diesem hervorgepresste Körper (von der Grösse einer Mandel) verschwand gänzlich, wahrscheinlich zwischen die Oberschenkelmuskeln, erregte aber keine Beschwerden. — Ruhige Lage mit sicher fixirtem Gelenk und bei den leisesten Schmerzen sogleich Anwendung des Eises dienen zur Verhütung einer Gelenk-Entzündung. Goyrand liess seinen Kranken schon am zweiten Tage nach der Operation — wohl allzu übermüthig — umhergeben.

Um die Gefahren einer Eröffnung der Gelenkkapsel zu vermeiden, hat man auch die Fixirung der Gelenkmaus an einer Stelle des Gelenks, wo ihre Anwesenheit voraussichtlich keine Beschwerden erregt, versucht. Middleton und Gooch schlugen vor, den Gelenkkörper durch einen geeigneten Verband an der passenden Stelle so lange festzuhalten, bis er durch Adhäsion mit seiner Umgebung hinreichend sest verwachsen. Nach den Angaben von Sam. Cooper hatte ihr Verfahren mehrmals Erfolg. Bover rühmt sich, in zwei Fällen durch ein entsprechend gearbeitetes Knieband die Festheftung des Gelenkkörpers an einer unschädlichen Stelle erzielt zu haben. Jedoch hat er seine beiden Kranken später nicht wieder gesehen, und die Dauer der Heilung ist somit nicht erwiesen. Mit mehr Aussicht auf Erfolg, aber auch weniger gefahrlos verfolgte Dieffenbach denselben Weg, indem er die Gelenkmaus an einer passenden Stelle festnagelte '). Obgleich er glückliche Resultate erzielt hat, so muss doch das Goyrand'sche Versahren, welches bei geringerer Gefährlichkeit grössere Sicherheit gewährt, sofern nur der Gelenkkörper vollkommen frei beweglich ist, den Fixationsversuchen vorgezogen werden. Ergiebt sich nach der subcutanen Eröffnung der Gelenkkapsel die Unmöglichkeit, die Gelenkmaus aus derselben hervor zu drängen, so muss man sich entweder auf die Festheftung durch eins der erwähnten Verfahren, am Besten wohl durch eine Bandage, beschränken, oder sofort zur freien Eröffnung der Kapsel in der von Desault und von Fock (vgl. pag. 654) angegebenen Weise schreiten.

5) Dieffenbach schlug einen Stahlnagel durch den Gelenkkörper bis in den Kacchen und zog den Nagel erst nach 4 bis 6 Tagen aus, um hinreichend feste Adhäsionen entstehen zu lassen. Dies gelang zwei Mal ohne übele Zufälle, in einem dritten Falle trat bedenkliche Eiterung ein. — Jobert suchte den Gelenkkörper durch Einstechen von Nadeln zu fixiren; das Verfahren schien der Patientin zu langweilig und wurde aufgegeben. (Bull. de thérap. 1845, Juillet).

## Zweites Capitel.

Verletzungen der Gelenke. Laesiones articulorum.

### I. Gelenkwunden.

## 1. Schnitt-, Hieb- und Stich-Wunden der Gelenke.

Die mit scharfen Instrumenten in der Gegend eines Gelenkes beigebrachten Wunden dringen entweder in die Gelenkhöhle ein oder nicht. Nur im ersteren Falle sind sie eigentlich Gelenkwunden. Die Verletzung der Haut kann dabei eine mehr oder weniger ausgedehnte sein, sie kann der Kapselwunde entsprechen oder nicht; im letzteren Falle nennt man besonders Stichwunden der Art "subcutane."

A. Nicht penetrirende Wunden in der Gegend der Gelenke unterscheiden sich wenig von den Wunden anderer Theile. Jedoch vergesse man nicht, dass alle Gelenke von starken Gefässnetzen und von straffen Geweben, insbesondere von Sehnen, die häufig auch von Sehnenscheiden, welche mit der Gelenkhöhle selbst communiciren können, eingeschlossen sind, umgeben werden. Nicht selten, besonders bei Wunden mit Substanzverlust, wird die Vereinigung durch die Gestalt und die Bewegung des Gelenkes gehindert, oder es entwickelt sich eine, für die Function des Gliedes nachtheilige Narbe (vgl. Ankylose); jedoch lässt sich in der Mehrzahl der Fälle durch gehörige Sorgfalt diesen Uebelständen vorbeugen.

B. Penetrirende Gelenkwunden (Gelenkwunden im engeren Sinne), von denen im Nachstehenden ausschliesslich die Rede ist, haben eine viel grössere Bedeutung. Am Häufigsten werden, wegen ihrer oberflächlichen Lage, die Charniergelenke geöffnet, besonders das Fussund Kniegelenk, welche bei manchen ländlichen Arbeiten (z. B. beim Mähen), beim Schiffsbau u. dgl. m. leicht durch schneidende Instrumente getroffen werden 1).

Die Erscheinungen einer Gelenkwunde weichen zu Anfang oft sehr wenig, vielleicht gar nicht, von denen einer gewöhnlichen Wunde ab. Allerdings wird ein kundiges Auge sogleich nach der Verletzung den Ausfluss der Synovia beobachten können; aber dem Kranken selbst entgeht derselbe um so leichter, als er häufig nur unbedeutend

<sup>3)</sup> Bisswunden dringen wohl selten bis in ein Gelenk ein. Am Knie sah ich eine penetrirende Wunde in Folge des Bisses eines Schweines.

und die Blutung aus den das Gelenk umspinnenden Gefässnetzen sehr Gewöhnlich fährt daher der Verletzte, wenn die Wunde erheblich ist. ihm ihrer Grösse wegen nicht bedenklich erscheint, noch mehrere Tage fort, das verwundete Gelenk zu gebrauchen. Nach 3, 4, höchstens 6 Tagen, zuweilen aber auch früher treten die ersten Erscheinungen der traumatischen Gelenk-Entzündung auf (vgl. pag. 620). Der Verletzte einpfindet eine schmerzhafte Behinderung der Bewegungen und die Umgegend des Gelenkes schwillt an. Alsbald erscheinen die Wundränder aufgedunsen, missfarbig; zwischen ihnen läust eine grosse Menge röthlicher Flüssigkeit aus; schwammige, weiche Granulationen drängen sich aus der Wunde hervor. Nur bei ganz kleinen Stichwunden fehlen solche Veränderungen an der Wunde selbst. Jedenfalls entsteht nun auch Fieber mit sehr frequentem Puls, heisser Haut, Röthung des Gesichts, gewöhnlich auch Störungen der Verdauung, Appetitlosigkeit mit weisslich belegter Zunge, Durst, Schlaflosigkeit Der Kranke sucht von selbst das Bett, bringt gern das verletzte Gelenk in halb gebeugte Stellung und schützt es sorgfältig vor jeder Bewegung oder Berührung. Die Geschwulst in der ganzen Ausdehnung der Synovialkapsel nimmt immer mehr zu; die Haut darüber ist stark gespannt, deshalb glänzend, selten intensiv geröthet. Die Schmerzen werden sehr heftig und stehen in directem Verhältniss zu der Intensität der Entzündung. Ober- und unterhalb des Gelenkes entwickeln sich, theils wegen der durch die Geschwulst bedingten Behinderung des Blutlaufs, theils in Folge der weiteren Ausbreitung der Entzündung, Anschwellungen und Abscesse, welche zuweilen, ohne das eine deutlich erkennbare Phlegmone vorausgeht, plötzlich und in grösserer Entfernung von dem entzündeten Gelenk auftreten. Mit der Gelenkkapsel selbst communiciren diese Eiterherde nur dann, wenn jene stark von Eiter ausgedehnt und endlich geborsten war. Gewöhnlich liegen die gedachten Abscesse im Unterhautgewebe, zuweilen aber auch zwischen den Muskeln, und bilden dort weitverbreitete "Eiter-Senkungen", welche man oft selbst durch zahlreiche und tiefe Einschnitte nicht verhüten kann. Sehr gewöhnlich ist die Folge dieser beträchtlichen und ausgebreiteten Eiterungen Pyämie, welche dann in der zweiten Woche nach der Verletzung sich zu entwickeln pflegt. Zuweilen tritt zu einer Gelenkwunde in weiter Ausdehnung pag. 623). Gangrän, wenn auch die grossen Gefäss- und Nervenstämme unverschrt geblieben sind, wie dies Larrey, Velpeau, Fleury u. A. beobachtet haben. Wahrscheinlich entsteht der Brand in solchen Fällen in Folge des andauernden Druckes, den die angeschwollene Gelenkkapsel auf die zwischen ihr und den sie umgebenden fibrösen

Gebilden eingeklemmten Gefässe (namentlich Venen) ausübt. Grangrän ist aber um so mehr zu befürchten, wenn die Gefäss- und Nervenstämme gleichfalls verletzt sind. — Auch Tetanus hat man bei Gelenkwunden, besonders an den Fingern, auftreten sehen. — Besteht mit der Gelenkwunde zugleich eine Fractur oder Ablösung der Epiphyse, oder sind fremde Körper in das Gelenk eingedrungen, so ist der Ausgang in Verjauchung in hohem Grade wahrscheinlich.

Reine Gelenkwunden sind jedoch bei Weitem nicht immer tödt-Werden sie genau vereinigt und alle Bewegung des verletzten Gelenkes verhütet, so entwickelt sich, falls nicht eine der zuletzt erwähnten Complicationen entsteht, entweder gar keine Entzündung. oder sie lässt sich doch durch eine entsprechende Behandlung beseitigen. Zuweilen kann der Ausgang in Eiterung, besonders bei engen Stichwunden, gänzlich vermieden werden. Gewöhnlich eitern Gelenkwunden auch bei zweckmässiger Behandlung, weil diese meist nicht früh genug geleistet werden kann; aber der Eiter ist doch von guter Beschaffenheit und die Vernarbung erfolgt durch den gewöhnlichen Granulationsprocess. Bei diesem Verlaufe bleibt das Leben zwar ungefährdet, aber die Function des Gelenkes wird oft dauernd gestört. Entweder die Gelenk-Enden verwachsen mit einander, oder es bleibt doch eine so beträchtliche Verdickung der Gelenkbänder zurück, dass dadurch die Beweglichkeit des Gelenkes gleichfalls mehr oder weniger beschränkt wird. Vgl. Ankylose.

Die Diagnose der Gelenkwunden ist nicht schwierig, wenn dieselben gross sind. Man kann alsdann die Wundränder von einander entfernen, in die Gelenkhöhle hineinsehen, daselbst die Gelenkknorpel erblicken, oder doch den Finger in die Gelenkhöhle einführen; bei jeder Bewegung sieht man Synovia aussliessen. Wenn dagegen die Wunde eng ist, schräg oder winklig verläuft, so kann die Diagnose sehr schwierig werden. In einem solchen zweiselhaften Falle muss man ohne Weiteres die Wunde genau vereinigen und ganz so handeln, als wäre es eine Gelenkwunde. Jede weitere Untersuchung mit dem eingeführten Finger oder der Sonde, sowie die absichtliche Bewegung des Gelenkes zum Behufe einer genauen Diagnose würden grosse Gefahren in ihrem Gefolge haben. — Das Ausfliessen von Synovia ist allerdings ein für die Diagnose wichtiges Symptom, aber kein pathognomonisches: denn einer Seits kann Synovia auch aus verwundeten Sehnenscheiden fliessen, ohne dass eine Gelenkwunde besteht, und anderer Seits verändert sich die Beschaffenheit der Synovia beim Zutritt der Lust so schnell, dass sie schon 24 Stunden nach der Oeffnung eines Gelenkes oft gar nicht mehr erkannt werden kann. — Je tiefer das Gelenk liegt, desto schwieriger ist die Diagnose.

Die Prognose ist, wie aus der Beschreibung des Verlaufs erhellt, im Allgemeinen bedenklich. Muss es auch als eine Uebertreibung bezeichnet werden, wenn Ledran und Bell behaupten, dass eine eiternde Gelenkwunde immer tödlich sei, so ist es doch sicher, dass der Verletzte, sobald Eiterung nicht verhütet werden kann, immer in Lebensgefahr ist und Steifigkeit des Gelenkes, auch im glücklichsten Falle, oft genug davon trägt. Ist mit der Gelenkkapsel zugleich eins der Gelenk-Enden verletzt, oder ist ein fremder Körper im Gelenk zurückgeblieben, so ist die Prognose viel schlechter. (Vgl. Schusswunden der Gelenke.) Je grösser das verletzte Gelenk, desto gefährlicher seine Wunden. An den oberen Extremitäten ist die Prognose im Allgemeinen etwas günstiger, als an den unteren. Je leichter der vollständige Absluss des Eiters erfolgen kann, desto günstiger ist im Allgemeinen der Verlauf. Von Einfluss ist ferner das Alter des Verletzten; je junger derselbe ist, desto besser die Prognose. Reizbarkeit und Schwäche lassen einen ungünstigen Ausgang befürchten.

Worauf beruht die Gefahr der Gelenkwunden? Paré') erklärte sie aus der Verletzung der Aponeurosen und Sehnen, Brasdor? aus der Zersetzung der organischen Flüssigkeiten. Bonnet hat letztere Ansicht wieder aufgefrischt, indem er eine Zesetzung nicht blos des Eiters, sondern auch des Blutes durch die Einwirkung der in die Gelenkhöhle gelangten Lust annimmt. Die sinuöse Gestalt der Gelenkhöhlen soll in dieser Beziehung einen besonderen Einflus haben. indem durch dieselbe bei gewissen Bewegungen des Gelenkes eine Art von Aspiration ausgeübt werde. Die meisten neueren Wundärzte neigen sich der Ansicht zu, dass der Eintritt der, immer Gährungskeime enthaltenden, athmosphärischen Lust als die Ursache der üblen Zusälle zu betrachten ist. (Vgl. Bd. I. pag. 261 ff.) Durch diese wird Eiterung erregt und die schon bestehende Eiterung verschlimmmert. Von Wichtigkeit ist die Thatsache, dass eine penetrirende Gelenkwunde viel gefährlicher ist, als eine Exarticulation (Abschneiden des Gliedes in einem Gelenke), woraus wohl geschlossen werden darf, dass einer Seits die grössere Oberstäche der entzündeten Synovialmembran, anderer Seits aber auch die Einklemmung der Entzündungsgeschwulst zwischen den das Gelenk umfassenden fibrösen Gebilden, vielleicht auch die Behinderung des Eiterabslusses, von grosser Bedeutung für den Verlauf der Krankheit sind. Es handelt sich bei der traumatischen Gelenk-

<sup>1)</sup> Ocuvres complètes. Paris 1840, Tom. II. pag. 117.

<sup>2)</sup> Traité des maladies des articulations. Lyon 1845, Tom. I.

Entzündung in der That um eine eingeklemmte Entzündung, welche aber zugleich mit Eintritt von Luft in die Gelenkhöhle complicirt ist.

Die Behandlung der Gelenkwunden bezweckt vor Allem die Ver-Gewährt die Wunde Aussicht für das Gehütung der Entzündung. lingen der ersten Vereinigung, so muss man sie sofort genau schliessen. den Zutritt der Lust verhüten, das Gelenk immobilisiren und von Vorn herein in Eis einhüllen. — Befinden sich fremde Körper in dem verwundeten Gelenke, - zufällig eingedrungen oder auch absichtlich eingestopft zur Stillung der geschrlich erscheinenden Blutung, z. B. Bäusche von Leinwand oder Heu (wie ich selbst gesehen habe), so muss man diese, nöthigen Falls nach vorgängiger Erweiterung der Wunde, entfernen und das Gelenk durch reichliches Eingiessen von wässriger Karbolsäure-Lösung (1 auf 40) vollständig ausspülen und säubern. Erscheint die Wunde im Uebrigen noch für die erste Vereinigung geeignet (was freilich selten sein dürfte), so näht man die Hautwunde, legt darüber aber einen antiseptischen Verband (eine Lister'sche Paste, vgl. Bd. I. pag. 113) und hüllt das ganze Gelenk in Eis ein. - Bei allen Gelenkwunden, welche keine Aussicht auf unmittelbare Vereinigung darbieten, steht die sorgfältige Durchführung der antiseptischen Methode, wie bei complicirten Fracturen (vgl. p. 364), neben absoluter Ruhe und Eisumhüllung des Gelenkes obenan. -Entsteht trotz dieser Vorsichtsmaassregeln, oder (was häufiger ist) wegen Vernachlässigung derselben, Gelenk-Entzundung, so ist diese nach den pag. 124 u. f. erläuterten Grundsätzen zu behandeln.

### 2. Schusswunden der Gelenke 1).

Die Verletzungen der Gelenke durch Schusswaffen beschränken sich entweder auf eine mehr oder weniger heftige Quetschung, oder die Kugel dringt in das Gelenk ein. Der letztere Fall ist der häufigere: spricht man schlechtweg von "Schusswunden der Gelenke", so hat man nur diese Art der Verletzung im Sinne.

Die durch Geschosse bedingten Quetschungen der Gelenke sind nicht selten so hestig, dass Gangrän entsteht und bei Lösung des Brandschorfs das Gelenk geöffnet wird.

Höchst selten, und zwar nur, sofern es sich um das Kniegelenk handelt, kann die Kugel in das Gelenk eindringen, ohne die knöchernen Gelenk-Enden zu verletzen. Sie muss dann zufällig an einer solchen

1) Vgl. die Bd. I. pag. 654 und Bd. II. pag. 377 citirten Werke, namentlich F. Esmarch, Ueber Resectionen nach Schusswunden, Beobachtungen und Erfahrungen aus den schleswig-holsteinschen Feldzügen, Kiel 1851; Stromeyer, Maximen der Kriegsheilkunst, Hannover, 1861 (2. Auft.).

Stelle und in solcher Richtung eingedrungen sein, dass die schlaffen, vor den Gelenk-Enden hervorragenden Theile der Kapsel sie aufnehmen konnten. Dass die Kugel in solcher Weise durch das Gelenk hindurchginge, ist wohl möglich, aber nicht wahrscheinlich. Die Kugel bleibt also im Gelenk liegen, wirkt als fremder Körper, behindert die Bewegung und erregt eine sehr heftige Entzündung. In seltenen Fällen wird das Gelenk durch die vorüberstreifende Kugel ohne Knochenverletzung aufgerissen.

Die Kugel kann ferner in eine Epiphyse eindringen, oder dieselbe mit einer röhrenförmigen Wunde durchbohren, ohne die Synovialkapsel zu verletzen, worauf jedoch stets Gelenk-Entzündung folgt. Fast immer ist hierbei die Epiphyse von Fissuren durchzogen, welche bis zur Gelenkfläche des Knochens dringen.

Gewöhnlich verletzt die Kugel den Knochen und die Synovial-Kapsel zugleich. Das Schicksal der Kugel kann hierbei ein dreifaches sein: bald bildet sie eine das Gelenk von einer Seite zur anderen durchbohrende Wunde und geht also der Eintrittsöffnung gegenüber wieder hinaus; bald liegt sie im Gelenk zwischen Knochensplittern; bald endlich, jedoch nur bei oberstächlich liegenden Gelenken, fällt sie aus der Eingangsöffnung wieder heraus.

Die Splitterung der Gelenk-Enden, die Erschütterung des getroffenen Knochens, die Ablösung der Knorpel, das bedeutende Blut-Extravasat, welches nicht blos die Gelenkhöhle, sondern auch die den Schusscanal umgebende, mehr oder weniger gequetschte Substantia spongiosa erfüllt, vermehren bei den Schusswunden die Gefahren, welche den Gelenkwunden ohnehin eigenthümlich sind, sehr bedeutend. Es handelt sich hier um die Combination einer penetrirenden Gelenkwunde mit einer complicirten Fractur.

Der Verlauf dieser Verletzungen ist gewöhnlich ein sehr stürmischer. Unter heftigen Schmerzen und Fieber schwillt nicht blos das verletzte Gelenk, sondern auch die weitere Umgebung desselben sehr bald an; der unterhalb gelegene Theil der Extremität wird ödematös, indem die Anschwellung der Gelenkkapsel den venösen Blutlauf behindert. Die Geschwulst der Gelenkkapsel ist durch vermehrte Absonderung der Synovia, Bluterguss, bald auch entzündliches Exsudat bedingt. Sie erfolgt auch, wenn die Synovia und das Blut durch den Wundcanal aussliessen. Letzterer wird jedoch durch die Anschwellung seiner Wandungen und durch Anhasten der Gerinnsel bald verstopft. Ist er späterhin noch durchgängig, so sliesst trübe, bald eitrige Flüssigkeit aus. Die Schmerzen des Kranken sind gewöhnlich andauernd und hestig, werden aber jedenfalls durch Berührung des Ge-

lenkes und Bewegung des Gliedes auß Aeusserste gesteigert. Schon nach wenigen Tagen tritt, unter Fieber-Erscheinungen (nicht selten unter Vorausgehen eines starken Schüttelfrostes), Eiterung — und, wo das extravasirte Blut sich schnell zersetzt, auch Verjauchung ein. In dem Gelenke entwickelt sich dann stinkendes Gas, welches beim Druck auf die Kapsel durch die Wunde entweicht, dessen Anwesenheit in der Kapsel aber schon viel früher durch Percussion nachgewiesen werden kann. Der Kranke stirbt gewöhnlich pyämisch.

Am Stärksten ausgeprägt sieht man diesen Verlauf bei Schusswunden des Kniegelenkes. Handelt es sich um ein kleineres Gelenk oder um eine minder bedeutende Verletzung (insbesondere ohne Zersplitterung der Gelenk-Enden), so ist der Verlauf weniger stürmisch; es folgt aber doch Eiterung. — Hat der Eiter keinen Abfluss, so durchbricht er die Gelenkkapsel und veranlasst ausgebreitete Phlegmonen, demnächst Abscesse, Eitergänge, und bedingt dadurch nachträglich Lebensgefahr (Pyämie, hektisches Ficher).

Dringen eiternde Fissuren bis unter den Knorpel-Ueberzug eines Gelenkes, so erweicht an dieser Stelle der Knorpel, wird abgestossen, und die Jauche dringt nun in die bis dahin unversehrte Gelenkhöhle ein, wodurch plötzlich die heftigste Gelenk-Entzündung hervorgerusen wird. Dies kann aber auch in Fällen geschehen, wo nicht blos die Gelenkkapsel unversehrt ist, sondern auch die gedachten Fissuren sehlen, indem die spongiöse Knochensubstanz in derselben Ausdehnung nekrotisch wird, in welcher sie in der Umgebung des Schusscanals von Extravasat durchdrungen, mithin gequetscht oder doch stark erschüttert war. Dringt bei der Lösung des Sequesters alsdann die Entzündung bis an den Gelenkknorpel vor, so wird dieser erweicht und abgestossen, womit dann dem Eiter der Eintritt in die Synovialkapsel geöffnet ist.

Die Diagnose ergiebt sich häufig schon aus der schmerzhaften Geschwulst, dem Aussluss blutiger Synovia beim Druck auf die aufgetriebene Kapsel, endlich am Entschiedensten aus der Untersuchung mit dem in die Wunde eingeführten Finger. Häufig aber sehlt das eine oder das andere Symptom; es ist daher die genaueste Untersuchung aller Schusswunden in der Gegend der Gelenke zu empsehlen (vgl. Bd. I. pag. 670). — Höchst selten läust eine Kugel um ein grösseres Gelenk herum, so dass man auf beiden Seiten desselben eine Schussöffnung vorsindet, und daher glauben könnte, das Gelenk sei gänzlich durchbohrt. Man hüte sich vor der leichtsertigen Annahme eines solchen "Contourschusses", wenn es (wegen zufällig veränderter Stellung des Gliedes) nicht gelingen will, den Finger in die

Stelle und in solcher Richtung eingedrungen - essen. — Auftreibung vor den Gelenk-Enden hervorragenden Theil Zeichen ihrer Verletzung-konnten. Dass die Kugel in solcher V sich entzünden und durch durch ginge, ist wohl möglich, aber - rden kann; aber, wo ohnehin bleibt also im Gelenk liegen, wir enkwunde besteht, wird er durch die Bewegung und erregt eine r ech gesteigert.

Fällen wird das Gelenk durch en Fällen, wo es sich um die klerchenverletzung aufgerisse nke, oder um ein einfaches Aufreissen

Die Kugel kann fer endlich um eine röhrenförmige Wunde der selbe mit einer röh genommen keine Gelenkwunde ist) handelt, Synovialkapsel zu genommen (vgl. pag. 661). Liegt die folgt. Fast imr so ist sie nach Dilatation der Wunde zu entzogen, welche ger mit der Gelenkwunde gleichzeitig eine Knochen-Gewöhlten und die Entfernung aller Knochensplitten und die Entfernung aller Knochensplitten und die Entfernung aller Knochensplitten und der Gelenkwunde gleichzeitig eine Knochensplitten und die Entfernung aller Knochensplitten und der Gelenkwunde gleichzeitig eine Knochensplitten und der G

Tiel Rauhigkeiten, welche die Synovialmembran reizen der Rauhigkeiten, welche die Synovialmembran reizen der Rauhigkeiten. Diese Aufgabe wird sieh, mit höchst ausnahmen, immer nur dadurch erfüllen lassen, dass man nachdem vorher die Gelenkkapsel wird sieh, von den Weichtheilen entblösst und absägt; d. h. weit gesection der Gelenk-Enden ausführt. Wo die Weichtheile in solcher Ausdehnung verletzt sind, dass die Erhaltung der parmität auch nach Beseitigung der zersplitterten Gelenk-Enden unwöglich erscheint, ist sogleich die Amputation vorzunehmen.

Diese für die Behandlung der in Rede stehenden Wunden im Allgemeinen maassgebenden Vorschriften müssen, je nach der Localität des verletzten Gelenkes, wesentlich modificirt werden ).

## II. Gelenkbrüche. Fracturen der Gelenk-Enden ').

Continuitäts-Trennungen der Knochen im Bereich eines Gelenkes mussten von uns schon bei der Beschreibung der einzelnen Fracturen (pag. 381 bis 522), ferner bei der "gewaltsamen Ablösung der Epiphysen" (pag. 379) und bei den "Schusswunden der Gelenke" (pag. 661) erwähnt werden. Hier wollen wir die Fracturen der Gelenk-Enden noch einmal im Allgemeinen, namentlich in ihrer Qualität als Gelenkverletzungen, erläutern.

Brüche der Gelenk-Enden sind bei Weitem seltener als diejenigen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Genaueres über die Verhältnisse der einzelnen Gelenke, sowie über die Ausführung der erwähnten Operationen, findet sich im vierten Bande.

<sup>2)</sup> Vgl. Senftleben, Beiträge zur Kenntniss der Fracturen an den Gelenken. Annalen der Charité, Bd. VIII. pag. 98.

elstück der Röhrenknochen. Es gehört eine sehr grosse und ir directe Gewalt dazu, um Gelenkbrüche zu Stande zu brindebelwirkungen wegen der Kürze des dem Gelenke zugeinstücks fast gar nicht zur Geltung kommen können.
die Brüche am Schenkelhalse alter Leute eine bereits
ite Ausnahme hiervon. Auch die Brüche des Oleatella entstehen bei Weitem nicht immer durch



- 1) Der Bruch befindet sich zwar in nächster Nähe des Gelenkes, aber doch noch ausserhalb der Insertionen des Kapselbandes. Solche Fracturen sind streng genommen keine Gelenkbrüche, schliessen sich diesen aber in Betreff der diagnostischen und therapeutischen Schwierigkeiten vollständig an. Die Beweglichkeit an der Bruchstelle kann für diejenige des Gelenkes und die ganze Verletzung dann für eine Verstauchung gehalten werden; die Dislocation der Bruchstücke lässt anderer Seits unter Umständen den Irrthum aufkommen, es handle sich um Luxation. Auf diese Verhältnisse haben wir bei der Fractura colli humeri chirurgici, bei der Fractura radii u. s. f. aufmerksam gemacht.
- 2) Die Bruchlinie läuft durch die Insertionsstellen des Kapselbandes und löst diese zum Theil ab. Wir werden auf solche Fracturen als eine der häufigsten Complicationen der Verrenkungen bald zurückkommen. Sie sind zwar nicht immer von Verrenkung begleitet, bestehen aber fast niemals ohne eine gewisse Verschiebung der Gelenk-Enden.
- 3) Der Bruch verläuft innerhalb des Kapselbandes. Dies sind die Gelenkbrüche im engeren Sinne, mit bedeutendem Bluterguss in's Gelenk und nachfolgender Gelenk-Entzündung.

Dass diese Unterscheidungen sich auf den einzelnen Fall nicht immer anwenden lassen, indem die Bruchlinie häufig zum Theil intra-, zum Theil extracapsulär verläuft, wurde bei den Schenkelhalsbrüchen bereits erläutert. (Vgl. pag. 473 u. f.)

Wenn die Bruchlinie aber auch nicht in das Gelenk eindringt, so ergeben sich doch stets, indem die Entzündung von dem Periost nach anatomischer Continuität auf die Gelenkbänder übergreift, erhebliche Störungen in dem benachbarten Gelenk. Gelingt es nicht, die Entzündung in Schranken zu halten, so wird die Beweglichkeit des Gelenkes dauernd gestört (vgl. Ankylose, pag. 639). Dringt die Bruchlinie in das Gelenk ein, so stört die zwischen die Bruchflächen

sich eindrängende Synovia deren Verwachsung, und der Mangel des Periost macht die Entwickelung eines sogen. provisorischen Callus unmöglich.

Gerade deshalb ist von therapeutischer Seite eine möglichst frühzeitige und möglichst genaue Reposition und eine recht sichere Retention dringend zu empfehlen. Die erstere wird durch Anwendung des Chloroform, die letztere durch den Gypsverband möglich gemacht, mit dem man die, wegen der nachfolgenden Gelenk-Entzündung meist nicht zu entbehrende Eisblase sehr wohl combiniren Steigert sich die Schwellung durch fortgesetzten Erguss im Gelenke, worauf man zu schliessen hat, wenn der Verletzte über den Druck des Verbandes oder über Schmerzen in dem an der peripherischen Seite des verletzten Gelenkes gelegenen Theile der Extremität klagt, ferner wenn irgend erhebliche Schwellung in diesem Theile, namentlich also an den Fingern oder Zehen eintritt, oder wenn diese letztgenannten Theile von dem Verletzten nicht willkürlich bewegt werden können, so muss der Verband gespalten, wenn dies nicht ausreicht, ganz entfernt werden. Die Gefahren des Druckbrandes sind wegen der Schnelligkeit, mit welcher Gelenke anschwellen können, viel grösser und die sorgfältige Ueberwachung solcher Verbände daher viel dringlicher, als bei anderen Fracturen. Gelingt es, namentlich wegen starken Blutergusses im Gelenk, bei dem ersten Verbande nicht, die Reposition vollständig zu bewirken, so muss der Verband nach einigen Tagen (wenn die Schwellung nachlässt) ahgenommen und vor seiner Erneuerung die Reposition vervollständigt werden. Dass unter besonderen Verhältnissen die Reposition überhaupt auf eine spätere Zeit verschoben werden muss, wurde bei den Brüchen des Olecranon und der Patella, bei denen hiervon überhaupt nur die Rede sein kann, besonders erläutert (vgl. pag. 451 und 498). Die weitere Behandlung fällt dann mit der Prophylaxis der Ankylose (vgl. pag. 644) zusammen. Namentlich darf man bei Gelenkbrüchen die Verbände nicht so lange liegen lassen, als bei Brüchen der Diaphysen. Nach 2-3 Wochen (bei Kindern noch früher) ist der Verband zu wechseln und dabei jedes Mal dem Gelenke eine etwas andere Stellung (bald mehr gebeugt, bald mehr gestreckt) zu geben. Keineswegs aber darf man früher, vielmehr erst später als bei anderen Brüchen, den Verband ganz fortlassen, weil die Consolidation aus den schon angeführten Gründen langsamer erfolgt.

In Betreff der mit Eröffnung des Gelenkes (penetrirender Gelenkwunde) complicirten Gelenkbrüche gilt Alles, was über die analogen Schussverletzungen soeben gesagt wurde. Isolirte Brüche der Gelenkknorpel (der knorpeligen Ueberzüge der Gelenk-Enden) scheinen nur äusserst selten vorzukommen. Die Knorpel leisten sogar bei Brüchen, welche durch die Epiphyse rechtwinklig gegen die Gelenkfläche eindringen, sehr oft Widerstand, werden aber meist dennoch bei der nachfolgenden Entzündung abgelöst und oft in grösserer Ausdehnung zerfasert (vgl. pag. 610 u. figd.). Niemals erfolgt Heilung durch Neubildung von Knorpel, sondern nur durch Callus oder durch eine Bindegewebs-Narbe.

## III. Quetschung und Verstauchung.

Unter dem Namen "Verstauchung" werden verschiedene Verletzungen der Gelenke zusammengefasst, welche darin übereinstimmen, dass offene Wunden nicht bestehen, und dass eine dauernde Verschiebung der knöchernen Gelenk-Enden gegen einander gleichfalls fehlt.

Wir zerlegen die Verstauchung, wie sie von Anderen im weiteren Sinne aufgefasst wird, in 1) die Quetschung der Gelenke und 2) die Verstauchung im engeren Sinne.

#### 1. Quetschung. Centusie articuli.

Die Quetschung des Gelenkes ist entweder eine directe oder eine indirecte. Im ersteren Falle hat die Gewalt unmittelbar auf das Gelenk eingewirkt, wie dies am Knie, am Ellenbogen, am Fussund Handgelenk besonders häufig geschieht. In Folge einer solchen directen Quetschung entsteht ungemein schnell in der Gegend des Gelenkes eine beträchtliche Geschwulst, welche durch den, theils in der Umgegend, theils in der Gelenkkapsel selbst erfolgten Bluterguss bedingt ist. Drückt man diese Geschwulst mit der Hand, so nimmt man eine Crepitation wahr, wie sie beim Zusammenpressen eines Schneeballes entsteht. Zuweilen hört man auch ein ähnliches Crepitiren, wie bei einem Knochenbruch. In solchen Fällen sei man stets vorsichtig; es handelt sich dann wahrscheinlich wirklich um eine Fractur, wenn auch vielleicht blos um die Ablösung eines Theiles des knöchernen Gelenkrandes, oder um ganz oberstächliche Zermalmung eines Gelenk-Endes. War die einwirkende Gewalt nicht sehr bedeutend, so verschwindet die Geschwulst bald wieder bei ruhiger Lage des Gliedes und Anwendung kalter Umschläge. Vermindert sich hierbei die Geschwulst in den nächsten Tagen nicht stetig, so muss man nochmals sorgfältig nach einer Fractur im Gelenk forschen; findet sich eine solche nicht, so hat man jedenfalls Grund, anzunehmen, dass die einwirkende Gewalt sehr bedeutend war und dass die Quetschung nicht blos einen Bluterguss in's Gelenk (Haematarthros), sondern Entzündung des Gelenkes bewirkt hat. Dann bleiben auch

hestige Schmerzen nicht lange aus, und nur durch eine sehr sorgfältige Behandlung der Gelenk-Entzündung lässt sich ein übeler Ausgang verhüten. Von den höchsten Graden der directen Quetschung, auf welche Eröffnung des Gelenkes durch Gangrän folgt, war bei den Schusswunden der Gelenke die Rede.

Indirecte Quetschung nennen wir eine solche, bei der die Gewalt in mehr oder weniger grosser Entfernung von dem Gelenk eingewirkt hat, — eine Quetschung durch Gegenschlag. Solche Quetschungen beobachtet man häufiger im Oberarm- und besonders im Oberschenkel-Gelenk, wo sie durch einen Fall auf die Füsse, auf die Kniee, auf den grossen Trochanter veranlasst werden. Die tiefere Lage dieser Gelenke erschwert die Diagnose. Auch hier ist stets an die Möglichkeit einer Fractur zu denken.

#### 2. Verstauchung. Centersie, Distersie.

Verstauchung nennen wir im engeren Sinne eine unvollkommene und vorübergehende Verschiebung der Gelenk-Enden gegen einander, eine unvollständige Verrenkung, welche sogleich ohne Zuthun der Kunst reducirt wird. Die Gelenkbänder sind dabei entweder zerrissen, oder doch in hohem Grade gezerrt. Man kann sich leicht eine richtige Vorstellung von den bei einer Verstauchung stattfindenden anatomischen Veränderungen machen, wenn man an einer Leiche das Ellenbogengelenk über die gerade Linie hinaus streckt (Hyperextension, Dorsal-Flexion), so dass der Vorderarm gegen den Oberarm einen nach Hinten offenen stumpfen Winkel, der Processus cubitalis humeri aber in der Ellenbeuge einen Vorsprung bildet. Lässt man dann die Theile in ihre normalen Verhältnisse zurückkehren, so findet man das Kapselband an seiner vorderen Seite zerrissen, an der hinteren Seite aber zusammengequetscht, ähnlich wie bei einer Verrenkung, nur in geringerem Maasse.

Actiologie. Die Hebelwirkung, durch welche in dem eben gebrauchten Beispiele, die Zerreissung des Kapselbandes erfolgt, indem das Olecranon sich gegen die hintere Fläche des Humerus anstemmt und der ganze Vorderarm somit einen einarmigen Hebel darstellt, ist der häufigste Mechanismus für Verstauchungen wie für Verrenkungen. Jedoch kommen zuweilen auch Drehbewegungen in Betracht; im Munde des Volks werden Verstauchungen sogar oft schlechtweg als "Verdrehungen" bezeichnet.

Verstauchungen kommen am Häufigsten an Gelenken vor, deren Bewegungen beschränkt sind. Die Bänder eines solchen Gelenkes zerreissen, wenn durch äussere Gewalt dem Gelenk eine Bewegung abgezwungen wird, für welche es gar nicht eingerichtet ist. Hindert anderer Seits das genauere Eingreisen der Gelenk-Enden in einander das vollständige Abweichen derselben von einander, wenn nicht eine überaus grosse Gewalt einwirkt, oder begünstigt dasselbe wenigstens eine unmittelbare Rückkehr zur normalen Stellung, so sind die günstigsten Bedingungen für eine Verstauchung gegeben. Verstauchungen sind daher viel häusiger in Charniergelenken, als in freien Gelenken, am Häusigsten im Fussgelenk. Sie entstehen um so leichter, je weniger widerstandssähig die Bänder eines Gelenkes sind.

Symptome. Im Augenblick der Verletzung empfindet der Kranke einen heftigen Schmerz, gleich darauf aber sind die Bewegungen des Gelenkes nicht behindert. Zuweilen besteht sogar unmittelbar nach der Verletzung eine zu grosse Beweglichkeit. Bald aber werden die Bewegungen schwierig, sogar unmöglich, jedenfalls sehr schmerzhaft: es entsteht beträchtliche Geschwulst, welche zum Theil durch Bluterguss, zum Theil durch Exsudation bedingt ist. Bluterguss erfolgt nicht blos in der Tiefe, sondern auch unmittelbar unter der Haut: daher beträchtliche Ecchymosen und Sugillationen, und zwar bei Verstauchung von Charniergelenken nicht blos auf der Seite, wo die Bänder zerrissen sind, sondern auch auf der entgegengesetzten, wo gewöhnlich blos Quetschung oder Erschütterung stattgefunden hat (Sanson). Bei einer Verstauchung des Fussgelenkes durch Drehung des Fussrückens nach Innen werden z. B. die inneren Seitenbänder des Fussgelenkes gezerrt oder zerrissen, die Ecchymose erscheint aber auch am äusseren Knöchel.

Bei der **Diagnose** einer Verstauchung handelt es sich um die Unterscheidung derselben von Quetschung, von Verrenkung und von Fractur. Mit der Quetschung hat sie den Bluterguss in die Gelenkhöhle gemein, weshalb sich auch, wie bei jener, das sogenannte Schneeballenknirschen bei Druck auf das Gelenk und bei Bewegungen findet; sie unterscheidet sich durch die schnell eintretende grosse Schmerzhaftigkeit, Steifigkeit und bedeutende Anschwellung des Gelenkes. Bevor letztere sich entwickelt hat, ist die Unterscheidung von einer Verrenkung sehr leicht, weil man sich mit den Fingern von der normalen Stellung der einzelnen Gelenkvorsprünge überzeugen kann. Später, wenn die Geschwulst sehr beträchtlich ist und durch dieselbe ein hoher Grad von Steifigkeit bedingt wird, kann die Unterscheidung von einer Verrenkung schwierig werden. Vgl. pag. 693 u. f. Alsdann können auch Verwechselungen von Fractur der Gelenk-Enden und Verstauchung leichter vorkommen. Vgl. pag. 665.

Ausgänge und Prognose. In seichteren Fällen lassen Schmerz

und Geschwulst bald nach, die Sugillationen verschwinden in der gewöhnlichen Weise, und allmälig stellen sich die normalen Bewegungen wieder ein. Hat aber die Zerreissung der Bänder mit sehr grosser Gewalt an einem sehr festen Gelenke Statt gefunden, so steigert sich der Schmerz zu einer unerträglichen Höhe; das ganze Gelenk und seine Umgegend wird heftig entzündet, und es kann eine dauernde Steifigkeit oder auch eine grosse Neigung zu Recidiven zurückbleiben. Strengt der Verletzte späterhin das Gelenk beträchtlich an. so entwickelt sich oft sehr schnell auf's Neue Entzündung, die in Eiterung oder doch in sogenannten Tumor albus (vgl. pag. 620) übergehen und daher lebensgefährlich werden kann. In dieser Gefahr schweben besonders Individuen, welche an einer Dyskrasie leiden, denen das verletzte Gelenk schon früher krank war. Bei alten Leuten ist die Prognose einer Verstauchung stets übler, weil bei der Festigkeit ihrer Bänder eine grosse Gewalt zur Zerreissung derselben gehört, dass immer ein gleichzeitiges Abbrechen einzelner Stücke des Gelenkrandes befürchtet werden muss. Ausserdem mag auch die im höheren Alter häufiger bestehende gichtische Anlage der Heilung hinderlich sein.

Die Behandlung hat die Wiedervereinigung der zerrissenen Bänder herbeizuführen, die Resorption des Blutergusses zu begünstigen, die Entzündung zu mässigen. Dazu ist vor Allem absolute Ruhe Genaue Einwickelung desselben mit einer des Gelenkes erforderlich. weichen Binde, in schlimmeren Fällen ein Gypsverband erfüllen diese Indication und begünstigen überdies die Resorption der Blutergüsse durch den gleichmässigen Druck, der jedoch niemals in solchem Grade stattfinden darf, dass dadurch der Schmerz gesteigert oder gar die Blutbewegung gestört würde. In bedeutenderen Fällen fügt man Eis-Umschläge oder kalte Irrigationen hinzu. Die kalten Umschläge werden so lange fortgesetzt, als sie dem Kranken angenehm sind; fühlt er bei ihrem Fortlassen die unangenehme Hitze oder Schmerzhaftigkeit in dem Gelenke zurückkehren, so ist dies ein Zeichen, dass sie noch länger nothwendig sind. Hat man kein Eis zur Hand und lassen sich Irrigationen nicht gut anbringen, oder reicht die Anwendung der Kälte nicht aus zur Beseitigung der Schmerzen, so lässt man Blutegel (wie bei Gelenk-Entzündung) in der Umgebung des Gelenkes setzen. Nachdem Schmerzhaftigkeit und Geschwulst beseitigt sind, muss man noch für längere Zeit Bewegungen des Gelenkes durch entsprechende Verbände und nöthigen Falls auch durch fortgesetzte ruhige Lage verhüten, um das vollständige Zusammenheilen der zerrissenen Gelenkbänder zu erzielen.

Nicht ganz unbedenklich erscheint mir die von französischen Aerzten vielfach empfohlene "Massage", d. h. das Streichen, Drücken und Kneten an dem verstauchten Gelenke (vgl. Elleaume, Du massage dans l'entorse, Gaz. des hop. 1860, p. 151). Allerdings könnte die Resorption der Blutergüsse dadurch wohl ebensogut befördert werden, wie durch das Zerdrücken von Contusionsbeulen (vgl. Bd. I. pag. 647); sobald aber Gelenkbänder, wenn auch nur zum Theil, zerrissen sind, und somit wohl bei allen überhaupt der ärztlichen Behandlung bedürftigen Verstauchungen, muss ein solches Verfahren gestährlich erscheinen.

## IV. Verrenkungen. Luxationes ').

## A. Von den Verrenkungen im Allgemeinen.

Verrenkung, Luxatio, heisst eine dauernde Verschiebung der zur Bildung eines Gelenkes zusammentretenden Knochen-Enden gegen einander. Man nennt auch die Trennung zweier unbeweglich mit einander verbundenen Knochen, sobald sie gegen einander verschoben sind, Verrenkung (was, nach den neueren Untersuchungen über die Structur der Symphysen ), wenigstens für diese ganz gerechtfertigt erscheint); gewöhnlich aber bezeichnet man eine solche Verletzung, je nachdem es sich um eine Naht oder um eine Symphyse handelt, als Diastasis ), oder als Symphysen-Trennung.

Zerstörung der Knochen und Bänder durch vorausgegangene Entzündung und Eiterung kann (wie wir bei der Gelenk-Entzündung sahen) zu einer Verrenkung führen. Auf solche Weise entsteht die consecutive, pathologische (nach Malgaigne) oder freiwillige Verrenkung, Luxatio spontanea.

Hier ist zunächst von der Verrenkung durch äussere Gewalt (Luxatio violenta seu traumatica) zu handeln, welcher wir

- Das ausführlichste Werk über Verrenkungen verdanken wir Malgaigne: "Traitides fractures et des loxations, Tom. II. Paris 1855" (1100 Seiten). Mindestens ebenso wichtig sind aber dessen frühere experimentelle Arbeiten, welche sich theils in seinem Traité d'anatomie chirurgicale, theils in der Revue médico-chirurgicale finden. Für die ganze Lehre von den Luxationen sind ferner von Bedeutung: Roser's Untersuchungen über Verrenkungen, in den verschiedenen Jahrgängen des Archivs für physiologische Heilkunde; Fischer (in Cöln), "Die Ursachen des so häufigen Verkennens von Verrenkungen, Cöln 1850;" Streubel, in Schmidt's Jahrb. 1851 u. f.; C. O. Weber, Chirurgische Erfahrungen etc. Berlin 1859, pag. 187 u. f.; Gellé, Étude du role de la déchirure capsulaire dans la réduction des luxations récentes de la hanche. Archives génér. Avril 1861; W. Busch, Beiträge zur Lehre von den Luxationen, Archiv für klinische Chirurgie (1863) Bd. IV. Heft 1; Hueter, I. c.
- 2) Vgl. Luschka, Die Halbgelenke des menschlichen Körpers. Berlin 1858.
- 3) Vgl. Bd. III. Trennung der Schädelnähte.

die angeborene Verrenkung (Luxatio congenita) anschliessen, obgleich äussere Gewalt wohl nur höchst selten, wahrscheinlich sogar niemals zur Entstehung derselben beiträgt.

#### 1. Traumatische Verrenkung. Luxatio violenta s. traumatica.

Actiologie. Gewaltsame Verrenkungen können an allen Gelenken vorkommen. Die Ausdehnung und Gestalt der Gelenkstächen, die Zahl und Stärke der die Knochen-Enden vereinigenden Bänder können zwar ein beträchtliches Hinderniss für die Entstehung einer Verrenkung abgeben; aber durch die höchsten Grade der Gewalt werden sie endlich doch alle überwunden. Zuweilen entstehen dabei dann zugleich Knochenbrüche und Zerreissungen der Weichtheile von solcher Ausdehnung und Bedeutung, dass die Verrenkung selbst als Nebenverletzung erscheint.

Die Mehrzahl der Luxationen und besonders die wegen ihrer Häusigkeit als typisch betrachteten, finden sich an solchen Gelenken, in denen sich durch einfache Bogenlinien umschriebene Knochenflächen berühren und in denen ausgiebige und verschiedenartige Bewegungen stattfinden. Je fester die Gelenkverbindung und je weniger ausgiebig die Bewegungen eines Gelenkes, desto seltener die Luxation. Fuss- und Handwurzelknochen stehen z. B. durch fast geradlinig begrenzte breite Flächen mit einander in Berührung, und sind durch zahlreiche starke, zum Theil innerhalb des Gelenkes gelegene Bänder mit einander straff verbunden und daher nur höchst unbedeutender Bewegungen fähig; dem entsprechend sind die Verrenkungen in ihnen sehr selten und nur durch sehr grosse Gewalt möglich. Ausgedehntere Bewegungen gestatten die Charniergelenke; aber ihre Berührungsflächen sind beträchtlich, besonders in querer Richtung, in welcher sie auch fast gar keine Beweglichkeit besitzen. In dieser Richtung erfolgen denn auch nur selten Verrenkungen; in der Richtung dagegen, in welcher die Gelenk-Enden sich an einander bewegen und die Gelenkflächen sich in geringerer Ausdehnung berühren, entstehen Verrenkungen leichter. Die Arthrodie endlich, das freieste Gelenk, bietet auch die grösste Möglichkeit für Verrenkungen dar; das Schultergelenk erleidet häufiger Verrenkungen, als alle übrigen Gelenke zusammengenommen 1).

1) Statistische Uebersicht der Verrenkungen, nach Malgaigne, Norris, O. Weber und Gurlt. Unter 1105 Fällen fanden sich: Verrenkungen des Schultergelenks 556, des Hüftgeleuks 97, des Schlüsselbeins 68, des Ellenbogengelenks 88, des Fusses 46, des Daumen 45, des Handgelenks 40, der Finger 21, des Unterkiefers 15, des Kniegelenks 19, der Kniescheibe 7, der Wirbelsäule 7. Ver-

Es giebt sonach eine physiologische Prädisposition der denke zu Verrenkungen.

Als prädisponirend sind ferner gewisse krankhafte Zustände r Bänder und Muskeln zu betrachten. Was die Bänder befft, so wird durch Erschlaffung und Continuitätstrennung derselben urch frühere Luxation desselben Gelenkes, anderweitige Zerreissung er entzündliche Auflockerung der Bänder, Gelenkwassersucht) die rrenkung begünstigt. Erschlaffung der Muskeln prädisponirt r Verrenkung von solchen Gelenken, an denen Muskeln zur Bestigung der Gelenk-Enden wesentlich beitragen (wie z. B. am Schulgelenk). Anderer Seits kann aber auch eine besonders kräftige ıskulatur zu Verrenkungen prädisponiren, namentlich bei gleichtiger Schwäche der Gelenkverbindungen; jedoch sind Menschen mit irk entwickelten Muskeln hauptsächlich wohl deshalb häufiger Vernkungen ausgesetzt, weil sie sich mehr als andere solchen Beschäfungen unterziehen, bei denen die Gelegenheit zur Entstehung von rrenkungen sich darbietet. Hierauf beruht es auch zum grössten eil, dass Verrenkungen häufiger bei Männern als bei Frauen, häuer im mittleren als im Greisen-Alter, häufiger bei Erwachsenen als i Kindern beobachtet werden.

In der frühesten Kindheit kommen traumatische Luxationen nicht vor und bis a 10. Lebensjahre sind sie noch sehr selten. Dies erklärt sich aus der grossen rke und Elasticität der Bänder und Knorpel. Es entsteht viel leichter eine Episentrennung, als eine Verrenkung. Vgl. Hueter, l. c. pag. 299.

Gelegenheits-Ursachen. Die Kraft der Muskeln (der Muskelg) allein vermag eine Verrenkung (z. B. des Unterkiefers) hervorbringen. In manchen Fällen wird die Verrenkung durch Muskelzug rbereitet oder, nachdem sie durch äussere Gewalt eingeleitet ist, Uendet. Zuweilen bedingt eine gewisse Stellung des Gelenkes, in elche es willkürlich oder unwillkürlich versetzt worden ist, eine ecielle Prädisposition, eine mechanische Gewalt aber ist die eigenthe Veranlassung und ein anderweitiger Muskelzug gleichsam das Ilbringende Moment für die Luxation. So wird z. B. der Oberarm rch die Zusammenziehung des Deltamuskels in eine für seine Vernkung besonders günstige Stellung gebracht. Findet in dieser Stelng ein Fall auf den Ellenbogen statt, so dass dieser vorübergehend s Punctum fixum für den durch das Oberarmbein repräsentirten

renkungen anderer Gelegen und der pur ganz vereinzelt aufgeführt. Die Statistik der Luxationen lässt aber noch gen wünschen übrig. Vgl. Gurlt, Deutsche Klinik, 1857, Monatsbl. 1; Hueter, pag. 298 u.f. — Verrenkungen scheinen im Allgemeinen 10mal seltener sein, als Knochenbrüche.

Hebelarm wird, so weicht der Oberarmkopf, welcher jetzt das bewegliche Ende des Hebels ausmacht, unter dem Zuge des Pectoralis major und Latissimus dorsi nach Unten und Vorn aus, so dass diese Muskeln die Verrenkung vollenden, welche der Deltamuskel vorbereitet hatte. Viele haben jedoch den Muskeln bei der Entstehung der Verrenkungen eine zu grosse Rolle zugetheilt, besonders Boyer und Nach seiner Lehre handelt es sich bei jeder Verrenseine Schule. kung um eine primitive und eine consecutive Verschiebung (vgl. pag. 675); erstere kann sowohl durch Muskelzug, als durch äussere Gewalt veranlasst werden, letztere wird immer durch die Zusammenziehung der Muskeln herbeigeführt. In neuester Zeit hat Roser') der Lehre Boyer's sich insofern angeschlossen, als er annimmt, der Gelenkkopf werde gewöhnlich (namentlich bei Verrenkungen im Hüftgelenk) durch nachfolgende Bewegungen in eine secundăre Stellung gebracht.

Die mächtigsten und wichtigsten Veranlassungen der Verrenkungen sind entschieden äussere Gewalten, welche den Widerstand der Gelenkbänder zu überwinden, Muskeln zu zerreissen, auch Knochen zu zerbrechen vermögen. Diese mechanischen Einslüsse sind hauptsächlich von zweierlei Art: 1) Stoss, Zug, Drehung, durch welche die Gelenkbänder zerrissen, die Gelenkslächen gewaltsam von einander entfernt werden; 2) Fall auf eine Extremität, wobei ein Theil derselben durch den Fussboden aufgehalten wird, während der oberhalb des nächsten oder nächstfolgenden Gelenkes liegende Knochen mit der ganzen Gewalt des in seiner Wucht durch die Schnelligkeit des Falles gesteigerten Körpergewichts vorwärts getrieben wird. -Bei der ersten Reihe wirkt die Gewalt direct auf eins der Gelenk-Enden oder auch wohl auf beide in der Nähe des Gelenkes ein. Verrenkungen der Art kann man an der Leiche ohne Schwierigkeit nachahmen. Lässt man z. B. während der Oberschenkel auf einem Tische ruht, den Unterschenkel herabhängen, erhebt dann die Ferse und führt einen kräftigen Schlag auf das obere Ende der Tibia, so kann man hierdurch eine Verrenkung im Kniegelenk erzeugen. Weil es sich hierbei immer um directe Einwirkung der Gewalt mindestens auf das eine Gelenk-Ende handelt, nennt man die durch solchen Mechanismus entstandenen Verrenkungen schlechtweg directe. Dabei sind die Gelenkbänder immer in hohem Grade zerrissen; das direct getroffene Gelenk-Ende zeigt dentliefe die Spuren der Quet-Von allen Verrenkungen statenese am Häufigsten mit

<sup>1)</sup> Zur Revision der Verrenkungslehre, W. derlich's Archiv 1857, Heft 1.

actur complicirt; sie sind die gefährlichsten, aber auch die seltenen. — Bei der zweiten Reihe wirkt die Gewalt auf das dem rrenkten entgegengesetzte Ende des Knochens. Der Winkel, in m die Gelenk-Enden zusammenstossen, wird auf's Aeusserste verössert oder verkleinert, die Spannung der Gelenkbänder daher auf's tusserste gesteigert, — bis zur Zerreissung derselben, wo dann, iter dem Einflusse einer selbst geringfügigen Gewalt am entgegensetzten Ende des Knochens, durch Hebelbewegung die Verschieung erfolgt. Die auf solche Weise entstehenden Verrenkungen nennt an indirecte; sie sind bei Weitem häufiger als die directen.

Auf die Wichtigkeit und Häufigkeit der Hebelwirkungen beim Entstehen einer rrenkung hat neuerdings Hueter (l. c. pag. 274 u. f.) besonders aufmerksam gecht. Vgl. auch "Distorsion", pag. 668, und die bei den einzelnen Luxationen zu senden Erläuterungen.

Varietäten der Verrenkungen unterscheidet man, je nach dem ade (der Ausdehnung) der Verschiebung und je nach den neuen erhältnissen, in welche der Knochen getreten ist.

Haben die zusammengehörigen Gelenkslächen einander nicht vollindig verlassen, sondern berühren sich noch zum Theil, so nennt an die Verrenkung eine unvollständige, Luxatio incompleta, Subluxatio, im Gegensatz zur Luxatio completa, bei welcher r keine Berührung zwischen den beiderseitigen Gelenkslächen mehr ittsindet. Unvollständige Verrenkungen kommen besonders an solen Gelenken vor, in denen grosse breite Knochenslächen mit einder in Berührung stehen, wie im Ellenbogen - und Kniegelenk; an esen sind vollständige Verrenkungen seltener. Umgekehrt verhält sich bei den Arthrodien, an welchen Hippokrates und in neuerer it Desault unvollständige Verrenkungen sogar gänzlich leugneten 1).

Bei vollständigen Verrenkungen bleibt die Verschiebung der elenk-Enden, was den Grad und die Richtung betrifft, später nicht mer dieselbe, wie unmittelbar nach der Verletzung. Man unterheidet deshalb primäre und consecutive Verschiebung. Es allerdings möglich, dass ein verrenkter Gelenkkopf durch die ssere Gewalt an eine Stelle geschoben wird, an welcher ihn der iskelzug oder anderweitige Verhältnisse nicht verbleiben lassen. Es nn auf diese Weise aus einer Verrenkung nach Unten zuletzt eine verenkung nach Oben werden (Boyer). Bedenkt man aber, wie enig der niemals ruhende Tonus der Muskeln und die Anordnung er die einzelnen Gelenkhöhlen umgebenden Gebilde eine solche

<sup>1)</sup> Vgl. Boyer, Maladies chirurgicales, Tom. IV. pag. 22.

Vertheilung der Verschiebung auf zwei verschiedene Momente wahrscheinlich machen, so kommt man zu der Ueberzeugung, dass in der Mehrzahl der Fälle der verrenkte Gelenktheil an der Stelle, an welche er im Moment der Verrenkung selbst verschoben wurde, auch späterhin stehen bleibt.

Man unterscheidet ferner frische und veraltete (Luxatio recens und inveterata), einfache und complicirte, auch einfache und doppelte Verrenkungen. Veraltet nennen wir eine Verrenkung, sobald die durch die Verletzung erregte acute Entzündung abgelausen ist. Frisch ist sie also (streng genommen) nicht blos in den ersten Stunden ihres Bestehens, sondern auch noch während der, meist mehrere Tage andauernden Reactions-Periode.

Benennung der Verrenkungen. Man spricht von Verrenkungen nach Oben, nach Unten, nach Innen, nach Aussen, nach Vorn, nach Hinten, je nach der Richtung, in welcher der verrenkte Knochen verschoben ist. Welcher ist aber der verrenkte Knochen? Man antwortet: "Als verrenkt ist derjenige Knochen zu betrachten, an welchem man zum Behufe der Reduction die Extension ausüben muss." Abgesehen von der übrigen Mangelhaftigkeit dieser Bestimmung, wonach sollen wir uns in den keineswegs seltenen Fällen richten, wo gar keine Extension anzuwenden ist? - "Verrenkt," sagt man ferner, "ist derjenige Knochen, dessen Verschiebung eine Difformität bedingt." Zur Bildung der Difformität tragen aber gewöhnlich beide Gelenk-Enden bei. — Ebenso schwierig durchzuführen ist die Benennung der Verrenkung nach demjenigen Knochen, welcher vorzugsweise verschoben ist, obgleich diese Bezeichnungsweise in manchen Fällen als die natürlichste erscheint. wirrungen zu vermeiden, muss man die Benennung nach einem bestimmten Princip durchführen, und es ist sehr zu bedauern, dass in dieser Beziehung zwischen den Wundärzten der verschiedenen Länder keine vollständige Uebereinstimmung herrscht. In Deutschland und Frankreich bezeichnet man jetzt ganz allgemein denjenigen Knochen als den verrenkten, welcher vom Schädel oder aber von der Mittellinie des Körpers am Weitesten entfernt ist, und benennt die Richtung der Verrenkung nach derjenigen Fläche des dem Schädel oder der Mittellinie näher gelegenen Knochens, gegen welche hin der verrenkte Knochen verschohen ist.



So ist also z. B. Fig. 89 eine Verrenkung des Vorderarms — denn der derarm ist weiter entsernt vom Schädel, als der Oberarn — und zwar nach nten, d. h. gegen die hintere Fläche des Oberarms. — Fig. 90 ist eine Verrenng des Oberschenkels nach Hinten und Oben. — Fig. 91 stellt eine (sosante) Verrenkung des Körpers des Brustbeins nach Vorn und Oben, h. auf die vordere Fläche des Manubrium sterni dar.

## Anatomische Veränderungen des verrenkten Gelenks.

1) Die knöchernen Gelenk-Enden erleiden sehr häufig mit r Verrenkung zugleich eine Continuitätstrennung. Solche complicinde Fracturen erfolgen durch Zerschmetterung oder durch Abreissen ies Knochenstücks und zwar vorzugsweise bei älteren Leuten, deren iochen brüchig und deren Bänder fest sind. So bricht z. B. ganz wöhnlich, wie wir bereits (pag. 514 ff.) gesehen haben, der Malleolus ternus bei einer Verrenkung des Fusses nach Aussen durch Absen, bei einer Verrenkung nach Innen durch Zermalmung. In nlicher Weise entstehen Brüche der Tubercula des Humerus, sowie s Gelenkrandes der Scapula bei Schulter-Verrenkungen.

Der durch die Verrenkung in neue Umgebungen versetzte Knochen ht mit diesen alsbald auch neue Verbindungen ein. Gewöhnlich rd er in seiner Bewegung erst durch irgend einen anderen Knochen fgehalten. Es treten somit zwei Knochen in Berührung, welche ineswegs hierzu bestimmt sind. Darauf beruhen die Veränderungen, liche bei veralteten Verrenkungen, sowohl der verrenkte Knochen

selbst, als auch derjenige, mit welchem er abnormer Weise in Berührung getreten ist, darbieten. Der Druck, welchen diese Knochen gegen einander ausüben, bedingt eine Entzündung beider, welche zur Resorption an der Stelle des Druckes und zur Knochen-Neubildung in der nächsten Umgebung führt. So kann unter der fortdauernden Wirkung des Muskelzuges der verrenkte Gelenkkopf in dem Knochen, gegen welchen er sich anstemmt, eine Vertiefung, gleichsam eine neue Gelenkhöhle erzeugen, während er selbst abgeslacht und in seinem ganzen Umfange verringert wird. Diese neue Gelenkhöhle aber wird nicht blos auf Kosten des Knochens gebildet, an welchem sie entsteht, vielmehr liegt nur ein Theil ihrer Tiefe in der Dicke des alten Knochens, ein grosser Theil ihres Umfanges wird von Osteophyten gebildet, welche sich dem Gelenkkopfe, seiner Form mehr oder weniger genau entsprechend, anschmiegen. Die von dem verrenkten Gelenk-Ende verlassene ursprüngliche Gelenkhöhle oder Gelenkfläche wird nach und nach immer kleiner, weicht immer mehr von ihrer Form ab und verliert dadurch nach längerer Zeit gänzlich die Fähigkeit, den verrenkten Knochen wieder aufzunehmen.





Fig. 92 zeigt ein Hüftbein, an welchem eine Verrenkung des Oberschenkelkopfs nach Oben bestand. Die unterste Vertiefung, welche man an diesem Präparate sieht, ist die ehemalige Pfanne, welche bereits bedeutend abgeflacht ist; die mittlere Vertiefung nahm den grossen Trochanter, die oberste den verrenkten Schenkelkopf auf.

Es leuchtet ein, in wie hohem Grade sowohl die Besestigung des verschobenen Gelenk-Endes in einer neugebildeten Gelenkhöhle, als auch die Verkleinerung und Aussüllung der alten Gelenkhöhle die Einrenkung einer veralteten Luxation erschweren müssen.

- 2) Die Gelenkknorpel werden bei der Entstehung von Verrenkungen durch die gewaltsame Reibung und Quetschung oft abgerissen. Zuweilen werden sie auch durch die nachfolgende Entzündung abgelöst oder zerstört. Sie werden selten vollständig, meist nur durch eine Art von Faserknorpel ersetzt. Wo sie ganz und dauernd verloren gegangen sind, verdichtet sich das blossgelegte und demnächst entzündete Knochengewebe (vgl. pag. 612).
- 3) Die Bänder. Das Kapselband zerreisst immer, sofern es nicht durch vorausgegangene Krankheiten eine Verlängerung oder Er-

schlaffung erlitten hat. — mit Ausnahme gewisser unvollständiger oder unter ganz eigenthümlichen Verhältnissen bestehender Verrenkungen. Der Kapselriss findet sich nicht immer auf derjenigen Seite des Gelenkes, nach welcher die Verschiebung erfolgt ist. Gewöhnlich bleiben einzelne Bänder und erhebliche Theile des Kapselbandes unversehrt; diese üben dann einen beträchtlichen Einfluss auf die Richtung der Verschiebung und die Befestigung des Gelenk-Endes an seinem neuen Aufenthaltsorte aus. Im Allgemeinen muss der Riss im Kapselbande hinreichend gross sein, um den verrenkten Knochen heraus-Nichtsdestoweniger kann der Rücktritt des Gelenktreten zu lassen. Endes durch denselben Riss schwierig und sogar unmöglich werden, wenn die Ränder desselben durch Blutergüsse und Exsudat verdickt. oder wenn sie in einer nicht entsprechenden Richtung gespannt sind. Auf dies letztere Verhältniss ist von therapeutischer Seite besonderes Gewicht zu legen. Die Hülfsbänder der Gelenke zerreissen im Allgemeinen bei Luxationen viel seltener und schwieriger, als das Kapselband. Statt einfach zu zerreissen, nehmen sie bei ihrer Ablösung häufig ein Stück der oberslächlichen Knochenschicht mit sich fort.

4) Muskeln und Sehnen. Die das Gelenk umgebenden Muskeln werden zum Theil erschlafft, zum Theil gespannt, zum Theil zerrissen oder gequetscht. Die Zerreissung hat gewöhnlich ihren Sitz an der Uebergangsstelle zwischen Sehne und Muskel, zuweilen aber auch an der Insertion der Sehne. Manchmal erfolgt Muskel-Zerreissung in grosser Entfernung von der Verrenkung. So sah Bonnet bei einer Verrenkung der Wirbelsäule nach Hinten Zerreissung der Bauchmuskeln. Zuweilen wird auch der verschobene Gelenkkopf zwischen zwei Sehnen oder Muskeln wie in einem Knopfloch eingeklemmt; je mehr diese Muskeln gespannt werden, desto beträchtlicher wird die Einklemmung Bei längerer Dauer der Verrenkung werden sodes Gelenkkopfes. wohl die gespannten, als die erschlaften Muskeln in ihrem Gewebe krankhast verändert. Das eigentliche Muskelgewebe schwindet unter vorwiegender Entwickelung von Fett- oder Bindegewebe. Auf diese Weise gehen die Muskeln ihrer Contractilität verlustig und verstärken fernerhin blos die neuen bandartigen Verbindungen, welche den ver-Bei ausgebreiteter Entzündung und berenkten Knochen umgeben. sonders, wenn Continuitätstrennungen des Knochens bestehen, kann sich die Knochen-Neubildung bis auf die Muskeln und bis in sie hinein fortsetzen. Dass bei veralteten Luxationen die pathologisch veränderten Muskeln und Sehnen der Reduction ein beträchtliches Hinderniss entgegensetzen und auch, wenn diese gelingt, die Brauchbarkeit des

Gliedes durch den Verlust ihrer Contractilität beeinträchtigen, ergiebt sich von selbst.

- 5) Gefässe und Nerven. Ohne Zerreissung von Gefässen ist eine Verrenkung nicht möglich; daher Ecchymosen und Sugillationen an der Stelle der Verrenkung und Blutergüsse im Gelenk. Selten werden grosse Gefässe verletzt, wenn solche auch in der nächsten Nachbarschaft des Gelenkes liegen. Die Beweglichkeit und Elasticität derselben gestattet beträchtliches Ausweichen und bedeutende Dehnung. Auch grössere Nervenstämme werden selten bei Verrenkungen zerrissen oder gezerrt. Häufiger kommt es zu solchen Nebenverletzungen durch einen unvorsichtigen und allzu gewaltsamen Zug bei der Einrenkung.
- 6) Die äussere Haut kann entweder im Augenblick der Verrenkung selbst (durch directe Einwirkung der äusseren Gewalt oder durch ein hervortretendes Gelenk-Ende) zerrissen, oder später durch Ulceration durchbrochen werden. In dem einen, wie in dem anderen Falle tritt die Luxation durch Bloslegung des Gelenk-Endes in die Reihe der gefährlichsten Verletzungen. Eine Verrenkung mit Durchbohrung der Haut ist, wenn sie auch sonst noch so einfache Verhältnisse darböte, immer eine "complicirte" im schlimmsten Sinne; denn ausser den, vielleicht an sich bedenklichen Zerreissungen der Weichtheile, kommt als ein besonderer Nachtheil noch der Eintritt der Lust in die Gelenkhöhle hinzu, durch welchen der Heilungsvorgang im höchsten Grade gestört wird. Vgl. "Complicationen der Verrenkungen."

Heilungsvorgang. Sehr selten kehren die verrenkten Gelenk-Enden in Folge eines zufälligen oder doch nicht in dieser Absicht angebrachten Druckes oder Stosses in ihre normale Stellung zurück.

Nélaton sah eine Verrenkung des Unterkiefers zurückgehen, während er mit der Untersuchung derselben beschäftigt war. Malgaigne berichtet sogar von der spontanen Reposition einer 8 Tage alten Unterkiefer-Verrenkung, die vorher einem Repositions-Versuch widerstanden hatte. Nach Lafosse ereignete sich dasselbe bei einer seit 6 Tagen bestehenden Schenkel-Verrenkung, als man den chloroformirten Kranken in die zur Reduction erforderliche Lage bringen wollte.

Hier schliessen sich die ebenfalls seltenen Fälle an, in denen die Reposition dem Kranken selbst gelingt. Meist handelt es sich dabei um recidivirende Verrenkungen, die eine schlaffe Kapsel und einen weit klaffenden Kapselriss vorraussetzen lassen. Schon Hippokrates erwähnt Individuen, die sich sehr leicht das Schultergelenk verrenken und den Oberarmkopf mit der Hand der anderen Seite wieder an seine Stelle schieben können.

Wenn die Gelenk-Enden (in der grossen Mehrzahl der Fälle durch Kunsthülfe) wieder in ihre normale Stellung gebracht sind, so erfolgt die Heilung in ähnlicher Weise wie nach Verstauchungen. Jedoch ist zur Wiederherstellung der Brauchbarkeit des Gelenkes bei Weitem mehr Zeit erforderlich, weil das Kapselband zerrissen ist, oft auch noch Sehnen und Muskeln gezerrt, gequetscht oder gleichfalls zerrissen, zuweilen selbst Knochenstückchen abgerissen oder zermalmt sind. Diese Verletzungen heilen, wenn sie auch subcutan bestehen, doch immer erst in mehreren Wochen.

Bleiben die Gelenk-Enden in der fehlerhaften Stellung, welche sie durch die Verrenkung erhalten haben, so entwickelt sich um das beweglichere Gelenk-Ende ein sogenanntes neues Gelenk, eine Nearthrosis. Für diesen Vorgang sind zunächst die, pag. 678 beschriebenen Veränderungen der Knochen von grösster Bedeutung. Das "neue Gelenk" wird aber in vielen Fällen auch durch Neubildung sowohl knorpliger Ueberzüge (wenn auch nur mit der Structur der Faserknorpel) als auch einer Synovialkapsel vervollständigt, zu welcher letzteren in manchen Fällen Stücke der alten Synovialkapsel, welche mit dem Gelenk-Ende zugleich dislocirt wurden, die Grundlagen abgeben mögen, während sie in anderen Fällen in Folge des von dem verschobenen Knochen auf das umgebende Bindegewebe, ausgeübten Druckes in derselben Weise entsteht, wie "accidentelle Schleimbeutel" (vgl. Abschnitt X.) unter gedrückten Hautstellen.

Symptome. Im Augenblick der Ausrenkung behaupten manche Kranke das Gefühl einer Zerreissung an der Stelle des verrenkten Gelenkes gehabt, auch wohl ein Knacken gehört zu haben; alle beschreiben einen mehr oder weniger heftigen Schmerz, der besonders bei der Verrenkung von Charniergelenken sehr stark und bei directen Verrenkungen immer beträchtlicher ist, als bei indirecten.

Die objectiven Symptome beziehen sich, — abgesehen von der Möglichkeit, die dislocirten Gelenk-Enden direct zu fühlen ') oder gar zu sehen, — auf die Veränderungen der Form, der Länge, der Richtung und der Beweglichkeit des Gliedes.

- 1) Die veränderte Form der Gelenkgegend fällt sogleich in die Augen, wenn man sie mit dem entsprechenden gesunden Gelenke vergleicht. Das früher vernachlässigte Studium der normalen Verhältnisse am lebenden Menschen giebt in dieser Beziehung sehr bald eine Sicherheit, die auf andere Weise nicht erreicht werden
  - 1) Um sich direct zu überzeugen, ob der Gelenkkopf nicht in der Gelenkhöhle sich befindet und ob eine zweifelhafte Geschwulst wirklich der Gelenkkopf ist, kann in besonders schwierigen Fällen auch die Acupunctur benutzt werden,

Die Erforschung der Formverhältnisse eines Gelenkes bezieht sich aber keineswegs blos auf die Besichtigung desselben, sondern schliesst zugleich eine genaue manuelle Untersuchung ein. Man sieht Vorsprünge und Vertiefungen an Stellen fehlen, wo sie vorhanden sein sollten, und bemerkt sie an Stellen, wo sie nicht sein sollten. Genauer entdecken die Finger die einzelnen Knochenvorsprünge. welche das Gelenk umgeben, oder die dislocirten Gelenk-Enden selbst in ihrer abnormen Stellung, die dann durch Messung ihrer relativen Entfernungen vollständig constatirt werden kann. lst z. B. das Schultergelenk verrenkt, so erscheint die Schulter abgeflacht; man fühlt das hervorspringende Acromion und entdeckt unter demselben an der Stelle, an welcher die obere Epiphyse des Humerus stehen sollte, eine Vertiefung, in deren Grunde die Gelenksläche der Scapula gefühlt werden kann, der Gelenkkopf aber wird als eine harte Geschwulst in der Nähe (in der Achselhöhle) wahrgenommen. Diese Formveränderungen sind besonders bei ganz frischen und bei ganz veralteten Luxationen leicht zu erkennen. Einige Zeit nach der Ausrenkung entsteht durch den in und um die Gelenkhöhle erfolgenden Bluterguss, durch die schnell gesteigerte Absonderung von Synovia in der verletzten Gelenkkapsel, späterhin durch entzündliche Exsudation eine so beträchtliche Geschwulst, dass es für gewisse Zeit schwer, sogar unmöglich werden kann, die charakteristischen Veränderungen in der Tiefe durch die Geschwulst der Weichtheile hindurch zu fühlen.

Gewöhnlich betrifft die Difformität nicht blos das Gelenk selbst, sondern den ganzen Körpertheil, namentlich das ganze Glied. Dies beruht theils auf der veränderten Richtung des verrenkten Knochens, theils auf der unwilkürlichen Veränderung, welche der Kranke in seiner Haltung zur Erschlaffung der abnorm gespannten Theile vornimmt. Bei einer Verrenkung im Schultergelenk z. B. sinkt das ganze Schultergerüst herab, bei einer Luxation des Oberschenkels die entsprechende Beckenhälfte; zugleich wird aber im letzteren Falle die Wirbelsäule nach der Seite der Verrenkung gebeugt und somit die ganze Körperhaltung verändert.

2) Die Länge des Gliedes ist bald vermehrt, bald vermindert. Die verschiedene Neigung des zunächst am Stamme befindlichen Knochens und die veränderte Richtung des entfernteren erschweren zuweilen die Schätzung der Länge des verrenkten Gliedes.

Diese Umstände, sowie fehlerhafte Art der Messung veranlassen oft Irrthümer; nicht selten sieht ein Arzt da eine Verkürzung, wo der andere eine Verkängerung findet. Wir werden das bei der Messung einzuschlagende Verfahren bei den einzelnen Luxationen, sofern es sich nicht von selbst ergiebt, genauer beschreiben.

3) Die Richtung des verrenkten Knochens muss nothwendig verändert sein; er steht immer mehr oder weniger schief; auch die Richtung und Lage der Muskeln erleidet Veränderungen.

So sieht man Fig. 89 (pag. 677) bei einer Verrenkung im Ellenbogengelenk den Triceps, welcher im normalen Zustande dem Oberarmbein parallel läuft, mit ihm einen Winkel bilden. — Fig. 90 zeigt bei einer Verrenkung des Os femoris die auffallend schiefe Stellung dieses Knochens.

4) Die Beweglichkeit des verrenkten Gelenkes kann, namentlich auf frischer That, vermehrt sein bei Verrenkungen, welche mit sehr ausgiebiger Zerreissung der Bänder oder Fractur der Gelenkränder complicirt sind. In den meisten Fällen aber ist von Anfang an jede Bewegung in dem verletzten Gelenke dem Kranken nicht blos erschwert und schmerzhaft, sondern durchaus unmöglich, indem die betreffenden Knochen durch die in abnormer Richtung wirkenden Muskeln und die unversehrt gebliebenen, durch die Dislocation auf acusserste gespannten Theile des Kapselbandes fest gegen einander gepresst werden. — Passive Bewegungen sind fast immer in einiger Ausdehnung möglich, jedoch stets schmerzhaft.

Differentielle Diagnose. Verrenkungen können mit Quetschung und Verstauchung des Gelenkes, mit Knochenbrüchen in der Nähe des Gelenkes und mit Ablösung der Epiphysen verwechselt werden. In ganz frischen Fällen sind solche Verwechselungen bei einiger Aufmerksamkeit stets zu vermeiden. Wenn beträchtliche Geschwulst entstanden ist, wird die Unterscheidung zuweilen schwierig. Jedoch führt eine genaue Untersuchung auch hier zum Ziele. Ouetschungen und Verstauchungen sind Länge und Richtung des Gliedes, sowie auch die Stellung der Gelenkvorsprünge unverändert: die Geschwulst entwickelt sich nicht so schnell, als bei einer Verrenkung, und es ist daher längere Zeit hindurch noch möglich. die Gelenkvorsprünge an ihrer normalen Stelle zu entdecken. Knochenbrüchen in der Nähe von Gelenken findet sich gleichfalls die normale Stellung der Gelenkvorsprünge gegen einander; die Länge der Extremität bleibt dieselbe, man mag ihr diese oder jene Stellung geben, während man bei einer Verrenkung verschiedene Maasse erhält, ie nachdem man die Extremität in diese oder jene Stellung bringt. Besteht Verkürzung, so kann dieselbe bei einer Fractur durch Extension vorübergehend ausgeglichen werden; sie kehrt aber sogleich zurück, wenn die Extension nachlässt. Bei einer Luxation kann die vorhandene Verkürzung nur durch einen solchen Eingriff beseitigt werden, welcher zugleich die Einrenkung bewirkt, mit deren Gelingen dann die normale Länge und Richtung definitiv hergestellt ist. Bei

einem Bruche des Gelenk-Endes findet sich die grösste Difformität in der Nähe des Gelenkes, bei einer Luxation in der Gegend des Gelenkes selbst. Kann man deutliche Crepitation wahrnehmen, so sind damit in der Regel alle Zweifel beseitigt. Jedoch ist nicht zu vergessen, dass Fractur und Luxation neben einander bestehen können und dass auch bei Verrenkungen durch Reibung des verrenkten Gelenkkopfes an der Oberfläche eines anderen Knochens, oder auch durch Verschiebung einer dislocirten Sehne eine Art von Crepitation entstehen kann. Dieselbe ist freilich von der den Fracturen eigenthümlichen Crepitation bei gehöriger Aufmerksamkeit zu unterscheiden; es ist nicht das rauhe, harte Reibegeräusch, sondern einem Knirschen ähnlich, wie es durch Reiben von Porcellanscherben oder durch Kneten von trockenem Stärkemehl entsteht. Diese Art der Crepitation findet sich bei der Ablösung einer Epiphyse allerdings auch; aber von einer solchen kann nur bei jugendlichen Individuen die Rede sein (vgl. p. 380).

In manchen Fällen trägt der Bericht des Verletzten oder zufälliger Zeugen über den Vorgang der Verletzung zur Aufklärung bei.

Grosse Erleichterung für die Diagnose der Verrenkungen gewährt die Betäubung mittelst Chloroform, da durch dieselbe nicht blos die Schmerzhaftigkeit der Untersuchung, sondern auch ein grosser Theil der Schwierigkeiten für den Arzt ganz wegfällt. Man wird zu diesem Hülfsmittel um so nicht greifen, als es zugleich die, doch möglichst bald einzuleitende Behandlung in jedem Fall erleichtert').

Prognose. Verrenkungen sind im Allgemeinen nicht lebensgefährlich, können es aber durch ihre Complicationen werden. Wird die nöthige Kunsthülfe nicht geleistet, so ist späterhin die Brauchbarkeit des verrenkten Gelenkes in mehr oder weniger hohem Grade beeinträchtigt, je nachdem dasselbe zu ausgedehnten oder nur zu unbedeutenden Bewegungen bestimmt war. Ganz anders gestaltet sich die Prognose bei zweckmässiger Behandlung. Erfolgt diese

1) Wenn man auch mit Roser (l. c.) als das wesentliche Hinderniss der Einrenkung die Enge und Lage des Kapselrisses und nicht die Muskelspannung betrachtet und die Schwierigkeiten der Einrichtung allein darin sucht, dass es nicht gelingt, dem Gelenkkopf eine dem Kapselriss entsprechende Stellung zu geben; so muss man doch den praktisch bewährten Nutzen der Chloroform-Betäubung auch von theoretischer Seite anerkennen. Denn daran, dass es nicht gelingt, dea Gelenkkopf in eine entsprechende Stellung zum Kapselriss zu bringen, ist eben die Spannung der Muskeln oft wesentlich schuld. — Die früher zum Behuf der Muskel-Erschlaffung angewandten, barbarischen "Ekelkuren" (Brechweinstein in refracta dosi bis zur entsetzlichsten Wirkung nach Oben und Unten) und grosse Aderlässe (an beiden Armen zugleich) sind mit Recht vollkommen der Vergessenheit verfallen.

frühzeitig, so kann bei einer nicht complicirten Verrenkung immer vollständige oder doch nahezu vollständige Wiederherstellung der Brauchbarkeit des Gelenkes, und somit der Extremität, erwartet werden. Bei veralteten Verrenkungen ist die Aussicht auf Wiederherstellung der Function durch Kunsthülfe um so geringer, je länger die Verrenkung bereits besteht. Vgl. Behandlung.

Die Behandlung der Verrenkungen besteht, abgesehen von Complicationen, in 1) der Einrenkung (Reductio), 2) der Erhaltung des Gelenkes in der ihm durch die Einrenkung wiedergegebenen normalen Stellung (Retentio) und 3) der Wiederherstellung seiner Beweglichkeit (durch passive, später auch active Bewegungen desselben).

Die Einrenkung muss, mit Ausnahme der Fälle, in denen bereits eine hestige Entzündung eingetreten (und noch nicht abgelausen) ist, möglichst bald, nachdem man die Verrenkung erkannt hat, vorgenommen werden. Zu ihrem Gelingen ist erforderlich, dass der Gelenkkopf (d. h. das wesentlich verschobene Gelenk-Ende) in eine solche Stellung zu der Oeffnung in der Gelenkkapsel gebracht werde, dass er möglichst leicht durch dieselbe an seine normale Stelle, sei es durch den Zug der Muskeln, sei es durch einen äusseren Druck zurückkehren kann. Dies wird im Allgemeinen am Leichtesten gelingen, wenn man den Gelenkkopf genau auf demselben Wege, auf welchem er die Gelenkkapsel verlassen hat, in dieselbe zurückführt. Oft aber ist dieser Weg (d. h. der Luxations-Mechanismus) im einzelnen Falle schwer zu erkennen, oft stellen sich auf demselben dem Gelenkkopf mehrfache Hindernisse entgegen (Reductions-Hinder-Zunächst ist die normale, oder durch Reizung, endlich durch Entzündung gesteigerte Zusammenziehung der Muskeln zu überwinden, demnächst bald dieser, bald jener Knochenvorsprung, über den der Gelenktheil durch die äussere Gewalt hinweggetrieben wurde und den er auf dem Rückwege desto schwieriger passirt, weil er jetzt nicht blos durch den Lustdruck, wie früher gegen die ihm entsprechende Gelenksläche, so nun gegen den abnormen Nachbar, sondern auch durch die gespannten Theile des Kapselbandes und die umgebenden Muskeln gegen ihn angepresst wird; überdies können auch noch eigenthümliche Einklemmungen und Hemmungen des Gelenkkopfs durch Interposition von Muskelbäuchen, Sehnen und Stücken des Kapselbandes stattfinden, und der Kapselriss, welcher für den Austritt des Gelenkkopss hinreichend gross war, kann schwer wieder aufzufinden oder in Folge der Spannung zu eng sein, um den Rücktritt zu gestatten.

Je nach der Art des Reductions-Hindernisses bedarf es bald blos milderer, bald gewaltsamerer Eingriffe, um die Reduction zu bewirken.

In die Reihe der ersteren, der méthodes de douceur nach Malgaigne, gehören: der directe Druck auf den verrenkten Knochentheil, mit welchem man, wie namentlich die Erfahrungen von Pitha zeigen, in vielen Fällen ohne alle Gewalt zum Ziele gelangt, und die Rotations- und die Hebelbewegungen, welche freilich, unter dem Schein grosser Milde, oft die Entfaltung sehr grosser Krast mit sich führen oder doch gestatten.

Malgaigne unterscheidet von dem Druck und von den Hebelbewegungen noch besonders die Methode des Stosses (impulsion), und die Methode der Auslösung (dégagement), welche sich jedoch theils auf Druck, theils auf Hebelbewegungen reduciren lassen. — Eine genauere Beschreibung aller dieser Einrichtungs-Methoden kann zweckmässig erst bei den einzelnen Gelenken gegeben werden, da deren specielle Beschaffenheit wesentliche Abänderungen nothwendig macht.

Oft muss man diese milderen Eingriffe mit der Extension combiniren. Bevor man genauere Kenntnisse über die Entstehungsweise der einzelnen Verrenkungen hatte, war die Extensionsmethode die allgemein herrschende. Sie setzte, wie bei der Einrichtung der Knochenbrüche, die Contra-Extension voraus und wurde meist, wenn es gelungen war, den Gelenkkopf durch Ziehen an dem peripherischen Theile der Extremität in die Gegend des Kapselrisses zu bringen, durch directen Druck auf den Gelenkkopf vervollständigt. Man konnte somit sagen, die Einrenkung bestehe, wie die Einrichtung der Knochenbrüche, aus 3 Acten: Extension, Contra-Extension und Coaptation. Freilich wurde dabei von allen einsichtigen Wundärzten bemerkt, dass sie manchmal durch "blosse Coaptation" gelinge, d. h. durch directen Druck.

Die Extension wird mit den Händen, oder mit Hülfe von Maschinen ausgeübt. Oft reichen die Hände zum Behufe der Extension vollkommen aus, in manchen Fällen sind sie sogar das zweckmässigste Extensionsmittel, z. B. bei den meisten Unterkiefer - Verrenkungen. Sobald man eine grössere Gewalt anwenden, insbesondere mehrere Gehülfen zugleich ziehen lassen oder der Maschinen sich bedienen will, ist die Anwendung von Schlingen nothwendig, welche aus zusammengelegten Handtüchern, Tischtüchern u. dgl. hergestellt werden.

Man faltet die anzuwendenden Tücher in der Weise, dass sie dicke Binden (Longuetten) von 4 bis 6 Finger Breite und 4 bis 8 Fuss Länge darstellen. Die Mitte einer solchen Binde wird um den Theil gelegt, an welchem die Extension ausgeübt werden soll; die Enden werden auf der entgegengesetzten Seite gekreuzt, der Achse des Gliedes parallel abwärts geführt und an der Stelle, an welcher die Mitte des Tuches das Glied umfasst, so wie ein Stück weiter abwärts durch eine in Cirkeltouren anze-

legende Rollbinde genau befestigt. An den beiden Enden der Schlinge wird demnächst die Extension ausgeübt. — Man kann auch umgekehrt die Enden (Köpfe der Longuetten) befestigen und am Mittelstück ziehen. Dann legt man beide Köpfe der Achse des Gliedes parallel auf verschiedene Seiten desselben, umwickelt sie mit Cirkeltouren, schlägt die äussersten Enden um und umwickelt diese nochmals. Bei Empfindlichen legt man auf die Haut zuerst mehrfache Touren einer Flanellbinde. Abgehärtete Haut erträgt auch einfache Umschnürung mit einem Tuche.

Die Frage, ob man möglichst nahe oder möglichst entfernt von dem verrenkten Gelenke die Extension ausüben müsse, hängt innig mit derjenigen zusammen, ob man die dem verrenkten zunächst gelegenen Gelenke beugen oder strecken solle. In der grossen Mehrzahl der Fälle ist die gebeugte Haltung vorzuziehen. Die hierauf bezüglichen Erörterungen sind aber nur unter Berücksichtigung der localen Verhältnisse verständlich, kommen auch nur bei den Schulterund Hüftgelenks-Verrenkungen in Betracht und werden dort ihre Erledigung finden.

Die Contra-Extension wird möglichst nahe an dem verrenkten Gelenke und in solcher Weise ausgeübt, dass eine vollständige Fixation des betreffenden Gelenktheiles beabsichtigt wird. Schlingen, welche in der oben angegebenen Weise um das Glied oder um den Rumpf geführt sind und entweder durch Gehülfen festgehalten oder an einem Pfosten, einem in der Mauer befestigten Ring u. dgl. ihren Halt finden, werden zu diesem Behufe angewandt.

Die Extension geschieht entweder in der Richtung der Achse des verrenkten Knochens, oder in entgegengesetzter Richtung. Sobald der Knochen durch den Zug beweglich geworden ist, sucht man ihn durch Druck und Zug in die Nähe des Kapselrisses zu bringen und seinen Eintritt in denselben zu bewirken. Dieser letzte Act erfolgt ohne besonderes Zuthun des Arztes, indem das am Kapselriss angelangte Gelenk-Ende durch die Zusammenziehung der umgebenden Muskeln plötzlich und mit einem "schnappenden Geräusch" in seine normale Stellung zurückgeführt wird. Dies Geräusch, welches als charakteristisch für das Gelingen der Einrenkung betrachtet wird, fehlt aber nicht selten selbst bei ganz frischen Verrenkungen, bei veralteten fast immer.

Nachdem die Einrenkung gelungen ist, besteht gewöhnlich zunächst keine Neigung zur Wiederverrenkung. Dennoch ist es nöthig, die Extremität für längere Zeit durch einen Verband zu befestigen, damit die zerrissenen Bänder und Muskeln, oft auch abgelöste Stücke des knöchernen Gelenkrandes, in entsprechender Stellung wieder zusammenheilen. Vor der dritten Woche dürfen keine activen Bewegungen in dem verrenkten Gelenke gemacht werden, es sei denn, dass man die vollkommene Ueberzeugung hat, dass das Kapselband unversehrt geblieben war.

Auf die von Alters her immer wieder gestellte und in neuester Zeit besonders lebhast discutirte Frage, bis zu welcher Zeit die Reduction einer Verrenkung noch möglich ist, lässt sich im Allgemeinen gar nicht antworten, da die in Rechnung zu ziehenden Verhältnisse nicht blos, je nach den verschiedenen Gelenken, um welche es sich handelt, sondern auch an jedem einzelnen Gelenke höchst mannigfaltig sind. — Oft gelingt es bei einer veralteten Luxation, den Gelenkkopf wieder flott zu machen; aber es stellt sich eine zweite Schwierigkeit entgegen: die Gelenkhöhle, in welche der Gelenkkopf zurückgebracht werden soll, hat sich inzwischen ausgefüllt, oder doeh in solchem Grade verengt, dass ein räumliches Missverhältniss zwischen beiden Theilen besteht. Allerdings geschieht dies nicht so schnell als man früher annahm; aber dies Hinderniss ist doch oft genug von grosser Bedeutung. Eine weitere Schwierigkeit bedingt die Verkürzung der Muskeln, welche im Zustande der Contractur selbst beträchtlicher Gewalt Widerstand leisten und ihr nur, wenn sie zerrissen werden, nachgeben. Man hat sie subcutan durchschnitten, was aber die Brauchbarkeit des Gliedes gefährdet, da die durchschnittenen Muskeln nicht immer wieder brauchbar werden. Mehr ist, sofern die Muskeln nur noch nicht fibrös entartet sind, von der Chloroform-Narkose zu erwarten (vgl. Krankheiten der Muskeln). — Gefässe und Nerven sind in abnormer Weise festgehestet; die Zerreissung dieser Befestigung kann gefährliche Folgen haben. — Das ganze verrenkte Glied wird gewöhnlich nach und nach atrophisch, insbesondere auch sein Skelet, welches einen hohen Grad von Brüchigkeit erreichen kann; deshalb sind denn auch, selbst unter den Händen geschickter Wundärzte, Knochenbrüche in Folge von Reductionsversuchen bei veralteten Luxationen beobachtet worden. — Mit Rücksicht auf diese Gefahren lehrte Asthley Cooper: "Bei einer Schulterverrenkung sind 3 Monate, bei einer Hüftverrenkung 2 Monate als der äusserste Termin zu betrachten, über welchen hinaus man niemals Einrenkungsversuche machen sollte, wenn es sich nicht etwa um sehr schlaffe Subjecte Versucht man bei muskelkräftigen Individuen die Einrenkung noch nach längerer Zeit, so hat man zu befürchten, dass auch im Falle des Gelingens die Nachtheile, welche aus der gewaltsamen Reduction erwachsen, den durch das Gelingen der Einrenkung erzielten Vortheil bei Weitem überwiegen." - Die Hülfsmittel, welche uns heut zu Tage zu Gebote stehen, vermindern freilich viele der früher gefürchteten Gefahren und lassen sonst als unübersteiglich geschilderte

Schwierigkeiten glücklich überwinden: Schmerzhaftigkeit und Muskelspannung werden durch das Chloroform beseitigt, die Adhäsionen, welche das verrenkte Gelenk-Ende mit seinen neuen Nachbartheilen verbinden, werden durch oft wiederholte passive Bewegungen und Extensionsversuche in der Chloroform-Narkose theils gelöst, theils in der Weise gedehnt, dass sie isolirte Stränge darstellen, die endlich ohne Gefahr einer Nebenverletzung subcutan durchschnitten werden können. Trotz aller dieser Fortschritte ist aber doch dem Anfänger zu rathen, dass er auf diesem Felde lieber zu wenig, als zu viel wagen und versprechen möge.

Das Verfahren bei der Reduction einer veralteten Verrenkung ist im Allgemeinen dasselbe, wie bei einer frischen, nur mit entsprechender Steigerung der anzuwendend en Kraft. Zu diesem Behuse kann man entweder die Zahl der Gehülsen, welche zum Ziehen benutzt werden, vermehren, oder Maschinen anwenden. Unter letzteren hat namentlich das Scamnum Hippocratis¹) bis auf Paré und Heister Anwendung und weitere Vervollkommnung gefunden; seit Desault wurden dann alle Einrenkungs-Maschinen verworsen und in Frankreich, wo sie demnächst grosse Verbreitung erlangten, erst durch Sédillot³) wieder eingesührt. Die Maschine, deren man sich jetzt in schwierigen Fällen, in welchen die Hände der Gehülsen nicht ausreichen — und solche Fälle sind seit Einsührung des Chlorosoms sehr selten geworden — gewöhnlich bedient, ist der Flaschenzug,



Fig. 93.

- 1) Fig. 93 zeigt diese von Hippokrates (Ausg. v. Littré, T. IV. pag. 47) angegebene Maschine, durch welche Extension und Contraextension "gradweise und je nach Belieben" gesteigert werden sollten. Das verrenkte Glied D ist auf einem Brette A befestigt; seine Richtung wird durch das Querholz B, welches zwischen den Strebepfeilern CC eingeklemmt ist, gesichert; bei EE wird durch Drehen an einer Kurbel Extension ausgeführt.
- 2) Annales de la Chirurgie. Tom. II. pag. 2 und 129. Bardeleben, Chirurgie. 6. Aust. II.

an welchem man nach Sédillot einen Dynamometer anbringen kann, um sicher zu sein, dass man nicht mit zu grosser Kraft wirke'). Manche geben einer gewöhnlichen Winde mit Zahnrad und einspringender Stellseder den Vorzug vor dem Flaschenzuge, weil die Wirkung gleichmässiger sei<sup>2</sup>). Die Extension kann mittelst dieser Apparate viel leichter, als mittelst der Hände zu einem gesährlichen Grade gesteigert werden und es ist daher grosse Vorsicht bei ihrer Anwendung nothwendig; ihr Vorzug besteht darin, dass die Extension in einem bestimmten Grade längere Zeit hindurch stetig sortgesetzt werden kann, was gerade bei veralteten Verrenkungen von Bedeutung ist.

In der Regel hat man die Reduction sowohl der frischen, als auch der veralteten Verrenkungen in einer Sitzung, oder doch in wenigen, kurz auf einander folgenden zu erreichen gesucht und, wenn dies unter Aufwendung einer möglichst grossen Gewalt nicht gelingen wollte, die Einrenkung für unmöglich erachtet. Hiervon abweichend hat Gustav Simon 3) die allmälige Reduction durch Monate lang fortgesetzte Extensionen, Bewegung, subcutane Durchschneidung der deutlich fühlbaren und durch die wiederholten Tractionen immer auß Neue wieder fühlbar gemachten Stränge, welche den Gelenkkopf festhielten, mit glücklichem Erfolge ausgeführt 4). Man wird daher dieses, wenngleich langsamere, doch jedenfalls ungefährliche, wahrscheinlich aber auch erfolgreichere Verfahren in Anwendung ziehen müssen, wenn eine veraltete Verrenkung den gewöhnlichen Reductionsversuchen nicht weichen will.

Wenn die Einrenkung einer veralteten Luxation durchaus nicht gelingt, so kann man oft, namentlich im Ellenbogengelenk, durch Resection eine bessere Beweglichkeit oder doch eine bessere Stellung und somit eine grössere Brauchbarkeit der Extremität erzielen. Vgl. Bd. IV. Abth. XXXV. Cap. II.

## Complicationen der Verrenkungen.

- 1) Heftige Quetschung und Entzündung. Jede Verrenkung ist mit einem gewissen Grade von Quetschung, mit Bluterguss in die Kapsel und in die Umgegend des verrenkten Gelenk-Endes verbunden; auf jede folgt ein gewisser Grad von Entzündung. Bestehen
  - 1) Vgl. Sédillot, Traité de méd. opératoire, Paris 1853.
  - 2) Mennel-Schneider'scher Apparat. Vgl. pag. 346.
  - 3) Prager Vierteljahrsschrift, 1852, Bd. III.
  - 4) Bei angeborenen Luxationen hat man dies Verfahren achon längst als des einzig mögliche erkannt.

aber die höheren Grade der Quetschung, so folgt eine sich schnell ausbreitende Eiterung, welche leicht zum Tode führen kann. Verletzungen beobachtet man fast ausschliesslich in Folge directer Der ganze Umfang des Gelenkes stellt dann eine harte, heisse, sehr schmerzhaste Geschwulst dar, die umliegenden Muskeln sind krampfhaft verkürzt, jede Bewegung wird äusserst schmerzhaft oder gar unmöglich. Ist in einem solchen Falle die Reduction auf frischer That versäumt worden, oder nicht gelungen, so ist es bedenklich, dieselbe auf der Höhe der Entzündung ohne Weiteres vorzunehmen. Die energische Anwendung der Kälte auf das kranke Gelenk vermag allerdings die Entzündung in solchem Grade zu mässigen, dass die Reduction vorgenommen werden kann, ohne dass man den Ausgang in weitverbreitete Eiterung oder Gangran zu befürchten hat. Erfolgt aber die Einrenkung bald nach der Verletzung, bevor noch Entzündungs-Erscheinungen aufgetreten sind, so ist der Verlauf immer ein viel günstigerer, wenn auch eine sehr heftige Quetschung stattgefunden hat. Hieraus ergiebt sich abermals, dass die Einrenkung überall sobald als möglich vorgenommen werden muss.

- 2) Brand. Die das Gelenk zunächst umgebenden Weichtheile werden durch die dislocirten Knochen zuweilen nicht blos zerrissen, sondern völlig zermalmt, direct mortificirt, d. h. durch die Verletzung selbst ihrer Gefässverbindungen beraubt. In anderen Fällen werden die Weichtheile indirect oder secundär mortificirt in Folge der traumatischen Entzündung; dann tritt der Brand erst mehrere Tage nach der Verletzung auf. War bald nach der Verletzung die Einrenkung erfolgt, und beschränkt sich der Brand auf die oberflächlichen Theile, bleibt namentlich die Gelenkkapsel unversehrt, so kann bei sorgfältiger Behandlung das Glied erhalten werden. Erstreckt sich aber der Brand bis in die Gelenkhöhle, so ist wenig Aussicht für die Resection, wegen der Zerstörung der das Gelenk umgebenden Weichtheile, und die Amputation wird alsdann unter so ungünstigen Umständen ausgeführt, dass auch auf sie keine grosse Hoffnung gebaut werden darf.
- 3) Knochenbrüche. Die häufig bei Verrenkungen vorkommenden Ablösungen einzelner Theile des Gelenkrandes verhalten sich ganz ähnlich, wie Zerreissungen der Bänder; das Band hat Widerstand geleistet und der Knochenvorsprung, an welchem es befestigt war, ist abgebrochen, eigentlich abgerissen. Solche Fracturen sind, obgleich sie die Entzündung stets steigern und den Heilungsprocess stören, keine bedenklichen Complicationen. Man könnte sogar denken, die Verletzung werde dadurch eine weniger bedenkliche, indem die einfache Fractur eine schnellere und zuverlässigere Heilung erwarten

lasse, als die Zerreissung der Bänder. Jedoch sind die Verhältnisse einer vollständigen Heilung solcher Fracturen nicht günstig, namentlich lässt sich von therapeutischer Seite für genaue Aneinanderfügung derselben nichts thun, und das Nichtanheilen solcher abgebrochenen Stücke des Gelenkrandes begünstigt in hohem Grade das Recidiv der Verrenkung 1).

Ganz anders verhält es sich, wenn ein in der Nähe des Gelenkes bestehender oder gar in dasselbe eindringender Bruch durch die ganze Dicke des Knochens geht. Ein solcher Fall lässt immer eine ausserordentliche Gewalt voraussetzen, welche zuerst die Luxation und dann auch noch die Fractur erzeugt haben muss. Ausgedehnte und bedeutende Quetschungen werden dann nie sehlen. Durch ein unzweckmässiges Reductionsversahren kann eine Verrenkung noch nachträglich mit Fractur complicirt werden. — Manche Fracturen erleichtern die Reduction, so z. B. Bruch des Processus coronoideus bei Verrenkungen im Ellenbogen-Gelenk, Bruch des Pfannenrandes bei Verrenkungen des Oberschenkels. Dagegen wird die Retention in solchen Fällen höchst schwierig.

Die Behandlung besteht, wenn blos ein Theil des Gelenkrandes, oder ein benachbarter Fortsatz abgebrochen ist, nur in seiner sorgfaltigeren Retention. Geht aber der Bruch durch die ganze Dicke eines Gelenk-Endes, so wird er zu einem mächtigen Hinderniss für die Reduction. Je nachdem die Fractur oberhalb oder unterhalb des verrenkten Gelenkes liegt, ist entweder die Contra-Extension oder die Extension in Bezug auf die Verrenkung ausführbar. Lässt sich das verrenkte Bruchstück fassen, so muss man durch directen Druck dasselbe in die Gelenkhöhle zurück zu schieben suchen, wie dies z. B. Richet \*) und Watson \*) bei Verrenkungen im Schultergelenk mit Fractur des chirurgischen Halses des Oberarmbeins gelungen ist. Andern Falls hat man bisher zuerst die Fractur unter geeigneter Behandlung heilen lassen und dann die Reduction der inzwischen allerdings veralteten Verrenkung versucht. Kann man mittelst des Gypsverbandes, wenn auch nur provisorisch, das abgebrochene Gelenk-Ende mit dem Schaft des Knochens in Verbindung setzen, so gelingt es vielleicht auf diese Weise einen Hebelarm zu gewinnen, durch dessen Benutzung die Einrenkung sofort bewerkstelligt werden könnte. Jedenfalls bedarf es eines Gypsverbandes zur Retention, wenn die Reduction gelungen ist.

<sup>1)</sup> Vgl. Streubel, Deutsche Klinik, 1852, No. 11.

<sup>2)</sup> Vgl. Union méd. 1852. No. 124; Canstatt's Jabresber. für 1852, Bd. IV. p. 65.

<sup>\*)</sup> The American Journal of the medical sciences, 1855, Oct.

- 4) Zerreissungen der grossen Gefässe und Nerven sind eine sehr üble, aber auch sehr seltene Complication. Sie können bei der Verrenkung selbst oder durch rohe Reductionsversuche bewirkt werden'). Besteht mit einer Gefässverletzung zugleich eine äussere Wunde, so hat man sofort in der Wunde selbst die Unterbindung und demnächst die Einrenkung auszuführen. Kann man das blutende Gefäss in der offenen Wunde, wegen der bereits bestehenden Geschwulst nicht finden, oder ist die Haut unversehrt geblieben, so muss man meist zu der indirecten Unterbindung seine Zuflucht nehmen. In Betreff consecutiver Aneurysmen vgl. pag. 76 u. f. Zerreissungen grosser Nervenstämme sind noch viel seltener, als Zerreissungen von Blutgefässen; jedoch hat man nach sehr gewaltsamen Extensionsversuchen sogar Zerreissung der Nervenwurzeln nahe am Rückenmarck beobachtet.
- 5) Penetrirende Gelenkwunden. Die Verletzung wird aus einer subcutanen durch diese Complication zu einer der Lust exponirten. A. Cooper und nach ihm die meisten englischen, jetzt auch viele deutsche Aerzte verstehen unter "complicirten Verrenkungen" schlechtweg solche, bei denen das verrenkte Gelenk-Ende blossliegt. Wie bei complicirten Knochenbrüchen, so kann auch hier die Verletzung der Weichtheile durch eine direct einwirkende äussere Gewalt oder durch den mit bedeutender Krast dislocirten Gelenktheil herbeigestührt werden. Jedenfalls verschlechtert eine solche Complication die Prognose in sehr hohem Grade.

Die Behandlung muss zunächst in der möglichst schnellen Reduction, dem Verschluss der Wunde, Fixation und streng antiseptischem Verbande bestehen; weiterhin kommt die Prophylaxis gegen Gelenk-Entzündung wie bei Gelenkwunden zur Geltung. Um die Reduction möglich zu machen, kann die Erweiterung der Wunde mit dem Messer, wenn diese aber wegen localer Verhältnisse bedenklich erscheint, ferner wenn das herausstehende Knochenstück zu gross ist, oder wenn dasselbe schon längere Zeit der Luft ausgesetzt war, die Resection des blosliegenden Gelenk-Endes nothwendig werden.

Schinzinger (Die complicirten Luxationen. Lahr 1858. Vgl. Heyfelder's Recension im ärztlichen Intelligenzblatt bayerischer Aerzte, 1858, No. 23) empfiehlt die Reposition nur in ganz frischen Fällen zu versuchen, wenn nur einige Linien des Gelenk-Endes hervorstehen, dieses sich ohne Quetschung und Zerrung der Weichtheile leicht

1) A. Guérin hat noch in neuester Zeit an einem Arme, welcher freilich "ganz degenerirt" gewesen sein soll, ein abschreckendes Beispiel von totaler Ahreissung im Ellenbogsagelenk geliefert. Vgl. Berl. klin. Wochenschr., 1864, No. 20.

zurückführen lässt, und wenn von Seiten des Verletzten keine zu grosse Reaction zu befürchten ist. Auch auf die Qualität des betroffenen Gelenkes selbst soll man Rücksicht nehmen: denn gerade bei kleineren Gelenken (wie die der Finger und Zehen) haben die complicirten Luxationen am Häufigsten Tetanus zur Folge.

Noch viel übler ist die Prognose, wenn zugleich mit der Blosslegung oder dem Heraustreten des Gelenkkopfes noch anderweitige Complicationen bestehen: Knochenbrüche, Zermalmung der Weichtheile, Zerreissung der Gefässe u. s. w. Da treten ausser dem Einflusse der Luft auch noch die Bruchstücke und die zermalmten Gewebe als Ursachen einer verderblichen Entzündung auf, neben welcher die Gefässzerreissungen noch weit ausgebreiteten Brand herbeiführen. In solchen Fällen steht zu erwarten, dass der Kranke durch Verjauchung und Pyämie zu Grunde gehen, oder im günstigeren und viel selteneren Falle doch nur ein unbrauchbares Glied davon tragen werde. Daher ist die Amputation sogleich vorzunehmen.

#### 2. Angeborene Verrenkung. Luxatio congenita.

Fast an allen Gelenken sind angeborene Verrenkungen beobachtet worden, am Häufigsten im Hüftgelenk. Schon Hippokrates kannte sie und wusste sie von den "spontanen" zu unterscheiden. Paré erwähnt ihrer, und Verduc spricht sich über die zu ihrer Heilung unternommenen Reductionsversuche dahin aus, dass durch solche nur die Unwissenheit des Wundarztes, der sie unternähme, bewiesen werde. In diesem Jahrhundert hat die Lehre von den angeborenen Verrenkungen durch die Arbeiten von Paletta 1), Dupuytren, Cruveilhier 2), Guérin 3), Heine 4), Stromeyer 5), v. Ammon 4), Smith 7) u. A. eine grosse Vollständigkeit erhalten.

Die Aetiologie dieser Luxationen führt uns in vielen Beziehungen auf die Aetiologie der Missbildungen überhaupt zurück. Vielleicht können in manchen Fällen Gewaltthätigkeiten, welche den Fötus während der Geburt oder im Uterus selbst betroffen haben, oder die Lage desselben im Uterus als Ursache angesehen werden. Jedoch lassen sich aus der Annahme solcher absolut oder relativ äusseren

- 5) Exercitationes pathologicae. Mediolani, 1820.
- <sup>2</sup>) Traité d'anatomie pathologique générale. Paris 1849. Tom. I.
- 8) Recherches sur les luxations congénitales. Paris 1841, und Gazette médicale 1841, No. 7. 10.
- 4) Ueber congenitale und spontane Luxationen. Stuttgart 1812.
- \*) Ueber Atonie der fibrosen Gebilde. Würzburg 1840.
- 6) Die angebornen chirurgischen Krankheiten des Menschen. Berlin 1842.
- 7) On fractures and dislocations in the vicinity of joints. Dublin 1842.

Schädlichkeiten immer nur einzelne Verrenkungen an den Extremitäten Für die Mehrzahl der Fälle sind äussere Einwirkungen nur im Stande, die bereits bestehende, unvollständige Verrenkung zu vervollständigen. Die meisten angeborenen Luxationen sind nämlich, . wie Guérin nachgewiesen hat, bei der Geburt noch unvollständig und werden erst nach und nach bis gegen das vierte Jahr bin vollständig. Die schon zur Zeit der Geburt bestehenden Verschiebungen verdanken, nach Guérin, ihre Entstehung Muskelverkürzungen, welche ihrer Seits von Erkrankung oder mangelhafter Ausbildung der Nervencentra abhängig sind. Fehlt das untere Stück des Rückenmarkes, so findet man Verrenkungen an den unteren Extremitäten; bei Abwesenheit des oberen an den oberen: fehlt die eine seitliche Hälfte des Gehirns, so findet man ihr entsprechend auf der einen Seite des Körpers die Verrenkung. Ohne diese Thatsachen in Zweifel zu ziehen, müssen wir jedoch hervorheben, dass man bei der anatomischen Untersuchung eines mit Verrenkungen behafteten Fötus häufig keine Spur von Muskelverkürzung entdecken kann. wurde grosse Erschlaffung der Bänder, übermässige Anfüllung der Kapsel mit Synovia, mangelhafte Entwickelung des Gelenkkopfes oder der Gelenkhöhle als prädisponirendes Moment nachgewiesen. - Gegen die Annahme mechanischer Veranlassungen spricht, abgesehen von der Seltenheit traumatischer Verrenkungen bei Kindern (vgl. pag. 673), der Umstand, dass in der grossen Mehrzahl der Fälle mehrere Verrenkungen der Art (z. B. in beiden Hüftgelenken) zugleich bestehen, und dass dieselben sehr viel häufiger bei Kindern vorkommen, welche auch anderweitige, oft die Lebensfähigkeit beeinträchtigende Missbildungen an sich tragen, als bei übrigens wohlgebildeten, endlich dass in-vielen Fällen ihre Erblichkeit nachgewiesen ist. Wahrscheinlich handelt es sich bei den congenitalen Verrenkungen nicht um eine Verschiebung, wie sie bei den traumatischen Verrenkungen vorkommt. sondern um eine ursprüngliche Missbildung. Gelenkhöhle, Kapsel oder Gelenkkopf sind mehr oder weniger difform entwickelt, oder passen wenigstens nicht zu einander. Oft hat der Gelenkkopf die Gelenkhöhle nicht verlassen, sondern er hat sich überhaupt niemals in ihr befunden. In anderen Fällen ist er durch ein zu schlaffes oder zu weites Kapselband so unvollständig befestigt, dass der erste kräftige Muskelzug oder (an den unteren Extremitäten) der Druck des Körpergewichts die schon vorbereitete Verrenkung zu Stande bringt.

Diese Auffassung steht mit den Thatsachen, namentlich auch mit den von Guérin zur Stütze seiner Ansicht angeführten, in vollständigem Einklange. Die Begründung dieser Lehren verdanken wir hauptsächlich v. Ammon.

Die anatomische Untersuchung des kranken Gelenkes liefert ein sehr verschiedenes Resultat, je nachdem man dasselbe gleich nach der Geburt, oder nach einigen Jahren, oder endlich gar nach vollendetem Wachsthum untersucht. Je länger nach der Geburt, desto mehr stimmen alle Verhältnisse mit den bei einer veralteten traumatischen Luxation vollkommen überein, so dass es, besonders wenn nur eine Verrenkung besteht, schwierig sein kann, zu bestimmen, ob man eine angeborene oder eine veraltete traumatische Luxation vor sich hat. -Anfangs ist der Zustand des verrenkten Gelenkes sehr wenig von dem normalen verschieden. Das Kapselband und die Bänder überhaupt sind schlaffer. Das Gelenk ist daher beweglicher, und die Gelenkflächen der Knochen berühren sich nicht so genau, wie im normalen Zustande: man kann sie weiter von einander entfernen, aber auch leicht in die normale Stelle zurückführen. Die das Gelenk umgebenden Muskeln befinden sich oft (nach Guerin, constant) im Zustande Mit weiter fortschreitendem Alter entfernen sich die der Contractur. Gelenk-Enden des kranken Gelenkes immer mehr von einander, die Bänder werden, der veränderten Lage der Knochen entsprechend, verlängert: niemals aber findet hierbei eine Zerreissung des Kapselbandes Am Genauesten kennt man die weiteren Veränderungen am Huftgelenk; hier wird das Kapselband zu einem weiten Schlauche ausgedehnt, welcher Anfangs dem Gelenkkopfe das Zurücktreten in die Pfanne gestattet, später aber sich in der Mitte (einer Sanduhr ahnlich) verengt und endlich an dieser Stelle obliterirt. der Gelenkkopf von der Pfanne gänzlich abgesperrt und in seiner abnormen Stellung fixirt. Zwischen ihm und dem benachbarten Knochen (Hüstbein) wird die Gelenkkapsel fortdauernd comprimirt, bis sie endlich unter diesem Drucke ganz schwindet und die, ihren Substanzverlust umgrenzenden Ränder mit dem inzwischen durch den Druck entzündeten Knochen verwachsen. Die solcher Gestalt mit einander in Berührung gesetzten Knochen erleiden nun dieselben Veränderungen, wie bei veralteten Verrenkungen (pag. 677 u. f.). Zunächst verliert der Gelenkkopf seine regelmässige Gestalt, wird abgeflacht, bekommt Eindrücke u. dgl. m. Viel später, und immer erst, wenn unter dem Einflusse des Druckes die dem Hüftbein zugekehrte Wand der Kapsel geschwunden ist, bildet sich an dem, jetzt mit dem Gelenkkopf in Contiguität tretenden Knochen eine gewöhnlich unregelmässige. von stalaktitenförmigen Osteophyten umgebene Gelenkhöhle (vgl. Bd. I. pag. 762). Die alte, jetzt leere Gelenkhöhle wird, nachdem ihr Knorpel-Ueberzug resorbirt ist, verhältnissmässig schnell durch Narbensubstanz ausgefüllt; selten entspricht ihre Form irgendwie derjenigen

des Gelenkkopfes, den sie aufnehmen sollte, woraus denn eins der wesentlichsten Reductionshindernisse entspringt. — Die Knochen und Muskeln des verrenkten Gliedes werden atrophisch, wie bei jeder sehr veralteten Verrenkung.

Die Richtung der Verschiebung wird, nach Guérin, welcher die Contractur der Muskeln als die einzige Ursache derselben ansieht, ausschliesslich durch die Wirkung derjenigen Muskelgruppe bestimmt, welche von Contractur befallen ist. Dies Gesetz muss aber viele Ausnahmen erleiden, da nach Guérin's eigener Angabe, die angeborenen Verrenkungen bei der Geburt immer incomplet sein und erst nach und nach zu completen werden sollen. Es können mithin auch äussere Einflüsse und willkürliche Bewegungen auf die Richtung der Verschiebung noch nach der Geburt einwirken.

Die Pregnose einer angeborenen Luxation ist im Allgemeinen diejenige der sehr veralteten. Die Aussicht auf Heilung aber ist noch viel geringer, weil Knochen und Muskeln atrophisch sind, weil ferner Gelenkkopf und Pfanne bald nicht mehr zu einander passen und weil endlich der kindliche Organismus die zur Reduction erforderlichen Eingriffe weniger leicht erträgt. Sobald die alte Gelenkhöhle obliterirt und die Kapsel an einem anderen Knochen befestigt ist, hört die Möglichkeit der Reduction ganz auf. Der Termin dieser Veränderungen dürfte, nach Guérin, wenigstens für das Hüftgelenk, zwischen dem 10ten und 14ten Lebensjahre liegen.

Behandlung. Die allmälige Reduction, welche man in neuester Zeit auch auf die veralteten Verrenkungen mit Vortheil angewandt hat, kann bei angeborenen allein zum Ziele führen. Nachdem etwa noch erweichende Bäder und Einreibungen vorausgeschickt sind, beginnt man die Extension, welche in Bezug auf ihre Kraft und ihre Dauer bei jeder Wiederholung zu steigern ist. Um sie andauernd und stetig auszuführen, bedient man sich des Flaschenzuges. leistende Muskeln oder Bänder werden subcutan durchschnitten. der Gelenkkopf endlich an seine normale Stelle gebracht, so sind noch längere Zeit permanente Extension und passive Bewegungen erforderlich, um denselben sicher und möglichst tief in die entsprechende Gelenkhöhle hineinzudrängen. - Lässt sich die Reduction gar nicht mehr vollständig ausführen (was, trotz des Widerspruchs Einzelner, als die Regel betrachtet werden muss), so sucht man den Gelenkkopf wenigstens an einer möglichst günstigen Stelle zu fixiren und an dieser die Bildung einer neuen Gelenkhöhle zu bewirken. Zu diesem Behuf sind, je nach der Localität, verschiedene Bandagen und Apparate erforderlich. Guérin empfiehlt tiefe subcutane Scarificationen bis in's Periost des Knochens, um dadurch die Bildung von Osteophyten zu veranlassen, die den Gelenkkopf umfassen sollen.

Wir werden auf die einzelnen angeborenen Verrenkungen, unserer Ansicht von dem Wesen dieses Uebels entsprechend, bei den Difformitäten der einzelnen Gelenke im IV. Bande näher eingehen.

# B. Von den Verrenkungen der einzelnen Gelenke im Besonderen.

- a) Verrenkungen am Kopfe 1).
- 1. Verrenkungen des Unterkiefers. Luxationes mandibulae.

Aeliologie und Mechanismus. Verrenkungen der beiden Processus condyloidei des Unterkiefers entstehen fast ausschliesslich durch Muskelzug, und zwar stets nach Vorn durch übermässiges Abwärtsziehen des Kinns. Eine Verrenkung nach Hinten wäre nur möglich, wenn das Kinn sehr stark gehoben würde, was unaussührbar ist, weil die untere Zahnreihe gegen die obere anstösst. Sollte eine seitliche Verrenkung zu Stande kommen, so müsste der eine Gelenkkopf (Processus condyloideus) in demselben Grade nach Innen verschoben werden, als der andere nach Aussen; eine Verschiebung nach Innen aber wird durch die an der Basis cranii hervorspringenden Knochenzacken am Canalis caroticus und die Ala parva Ingrassiae des Keilbeins unmöglich gemacht. Ist letztere schwach entwickelt so ist allerdings eine seitliche, aber höchst unvollkommene Verschiebung möglich. Anders verhält es sich, wenn die Mandibula zugleich zerbrochen ist; alsdann kann Luxation der Bruchstücke zur Seite (nach Aussen) entstehen?).

Bei Kindern können Verrenkungen des Unterkiefers nicht vorkommen, da bei ihnen die Aeste des Unterkiefers fast ganz in derselben Richtung liegen, wie der Körper des Knochens, und die Bewegungen des Unterkiefers daher um eine Achse erfolgen, welche durch die Condylen selbst verläuft. Um die letzteren aus der Gelenkhöhle hervorzudrängen, wäre folglich eine so starke Eröffnung des Mundes nothwendig, dass der Unterkiefer vertical gegen die untere Fläche des Oberkiefers stünde, eine Stellung also, welche durchaus

<sup>1)</sup> Ueber Trennungen (Diastasen) der Nähte bei Schädel-Verletzungen vgl. Bd. III.

<sup>2)</sup> Ein Fall der Art ist von Robert beobachtet. Der Unterkiefer war durch ein Wagenrad rechts fracturirt, und das linke Bruchstück zugleich nach Aussen und Oben luxirt. Vgl. Archives generales de médecine, 1845.

unmöglich ist. Bei Erwachsenen dagegen stehen die Aeste fast rechtwinklig gegen den Körper des Knochens. Die Bewegungen desselben erfolgen mithin nur bei sehr geringer Ausgiebigkeit um eine Achse. welche durch die Mitte der Condylen verläuft. Bei weiterer Eröffnung des Mundes spannt sich zunächst das Lig. laterale externum, dann auch das internum und zugleich der am Proc. coronoideus befestigte M. temporalis. Dadurch wird der Drehpunkt des Gelenkes weiter abwarts, etwa in die Mitte des Kiefer-Astes, verlegt. Je mehr nun das Kinn abwärts steigt, desto mehr muss es sich, bei der Rotation um diesen tiefer liegenden und, sobald auch der Masseter und der Pterygoideus internus gespannt werden, sogar bis zum Kieferwinkel abwärts rückenden Drehpunkt, zugleich nach Hinten begeben, während der Gelenkkopf gerade umgekehrt immer mehr nach Vorn geschoben Auf solche Weise kommt die hintere Fläche des Gelenkkopfes auf das Tuberculum articulare zu stehen. Die Oberfläche dieses Höckers aber verläuft schräg von Vorn nach Hinten, und ist somit dem Hinübergleiten der Condylen nach Vorn im höchsten Grade gün-Das Zurückgleiten der Condylen wird in der Mehrzahl der Fälle durch das Anstemmen der Gelenkfortsätze gegen den vorderen Rand der Bandscheiben, bei weitergehender Verschiebung (der eigentlichen Luxatio completa, welche sehr selten ist), wegen der erwähnten schrägen Richtung der vorderen Fläche des Tuberculum articulare durch die Spannung der Kaumuskeln unmöglich gemacht. festigung des Unterkiefers in seiner abnormen Stellung kann auch noch auf andere Weise erfolgen, wie namentlich Malgaigne und Nélaton hervorgehoben haben. Die Spitze des Processus coronoideus nämlich stemmt sich, sobald das Kinn abwärts gezogen und der Gelenkkopf vor das Tuberculum getreten ist, gegen den unteren Rand des Os zygomaticum nahe der dasselbe mit dem Processus zygomaticus maxillae verbindenden Naht. An dieser Stelle findet sich gewöhnlich eine kleine Grube, in welche die Spitze des Processus coronoideus alsdann eingreifen kann 3).

<sup>1)</sup> Vgl. Steinlein, Zeitschrift für rationelle Medicin, 1853, pag. 204.

S) Maisonneuve widerspricht diesen Angaben auf Grund von Versuchen an Leichen, bei denen er die Proc. coronoid. und die Arcus zygomatic. absügte. (Comptes rendus de l'Acad. des sciences, 1862, Tom. 55. pag. 654.) Damit stimmt auch ein Sectionsbefund von Demarquay (Bull. de thérap. 1863. Mai). In dem von ihm untersuchten Falle batte sich der Meniscus zwischen Condylus und Tuberculum articulare eingeklemmt. — Jedenfalls ist die Feststellung des Proc. coronoides nicht die Regel. — Vgl. Mathieu, Recherches expérim. et critiques s. les luxat. de la machoire inférieure. Arch. gén. de méd. 1869. Août.

Die Muskeln, welche bei der Erzeugung der Verrenkung wirken, sind vorzugsweise die Herabzieher des Kinns, also der Mylohyoideus, Geniohyoideus, Digastricus, welche natürlich nur wirken können, sofern das Zungenbein nach Unten fixirt ist. Sobald aber die relative Lage des Masseter und des Pterygoideus internus zum Ramus mandibulae durch die Wendung der Processus condyloidei nach Vorn geändert ist, können die hinteren Fasern dieser Muskeln die Vollendung der Verrenkung begünstigen, indem sie das obere Ende des Astes hebelförmig weiter nach Vorn drängen. Der Pterygoideus externus kann die Ausrenkung begünstigen, indem er den Processus condyloideus etwas nach Vorn zieht.

Seltener erfolgt die Verrenkung in der Art, dass bei einem Falle das Kinn stark abwärts gestossen und in dieser Stellung fixirt wird, während die Kaumuskeln durch eine krampfhafte Zusammenziehung den Winkel des Knochens erheben und somit den Processus condyloideus nach Vorn drängen.

Die Verrenkung beider Processus condyloidei durch blossen Muskelzug ist immer eine höchst einfache: meist eine incomplete; sie scheint in der Regel ohne Zerreissung irgend eines Bandes, insbesondere ohne Zerreissung der Kapsel, welche bekanntlich sehr schlaff und dehnbar ist, zu erfolgen. Das einzige seste Band an diesen Gelenke ist das Ligamentum laterale externum. Dasselbe verläuft aber schräg von Oben und Vorn nach Hinten und Unten, so dass es bei der Verschiebung des Processus condyloideus nach Vorn demselben ohne bedeutende Zerrung folgen kann. Die Verrenkung erfolgt in der Art, dass die Condylen sich unter den Bandscheiben (Menisch), ohne diese mitzunehmen, verschieben und am vorderen Rande der letzteren feststellen, so dass grade durch deren Interposition das Zurückgehen gehindert wird. - Gewöhnlich entsteht diese Verrenkung während des Gähnens oder Erbrechens (bei Cholera - Anfallen, Sie recidivirt sehr leicht. Die Erschlaffung der Bänder ist oft so gross, dass der Unterkiefer bei jedem Gähnen verrenkt wird.

Die Verrenkung eines der Processus condyloidei allein ist seltener, weniger einfach und schwieriger zu reduciren. Ihre Entstehung setzt gleichfalls ein beträchtliches Abwärtsziehen des Kinnes voraus. Nach Boyer entsteht sie in folgender Weise. Der eine Processus condyloideus erfährt in der Cavitas glenoidea und unter dem Tuberculum articulare eine Drehung, durch welche sein innerer Rand nach Vorn gewendet wird, während der Processus condyloideus der anderen Seite vor das Tuberculum articulare tritt und sich zugleich etwas nach Innnen wendet. Auf diese Weise entfernt sich der ver-

nkte Processus condyloideus beträchtlicher, als bei der Doppelvernkung, von der Ursprungsstelle des Ligamentum laterale externum, alches daher stark gezerrt (oder zerrissen) wird.

Symptome: a) der beiderseitigen Verrenkung. Der Kranke genöthigt, den Mund offen zu halten, wodurch seine Gesichtszüge hr eigenthümlich entstellt werden. Der Speichel läuft ihm aus dem ande, da er, wegen der Spannung der Fascia buccopharyngea und s M. mylopharyngeus, nur unvollkommene Schlingbewegungen machen an; er ist ausser Stande zu kauen, oder deutlich zu sprechen, inssondere vermag er Lippenbuchstaben nicht auszusprechen. itfernung zwischen den beiden Zahnreihen ist mehr oder weniger rgrössert, oft sehr bedeutend, oft so wenig, dass man kaum den uumen zwischen sie bringen kann (A. Paré). Die Zähne können aander aber weder genähert, noch auch weiter von einander entfernt Die untere Zahnreihe ist weiter nach Vorn gerückt, so dass e Schneidezähne des Unterkiefers, wenn der Mund geschlossen werden innte, vor denjenigen des Oberkiefers stehen würden. ehörgange, da, wo man im normalen Zustande die äussere Seite des ocessus condyloideus fühlen kann, findet man eine Vertiefung. angen und Schläsen sind, wegen der Zerrung des Masseter und emporalis, abgestacht. Die Processus coronoideus bildet unter dem chbogen einen Vorsprung, den man - durch die Wange hindurch, ler noch besser, mittelst des in den Mund eingeführten Fingers, eiter nach Vorn als gewöhnlich fühlen kann.

b) Besteht die Verrenkung nur auf einer Seite, so ist is Kinn nach der entgegengesetzten Seite, jedoch nicht immer auflend, verschoben. Die Zähne stehen in derselben Richtung falsch; is Kranken sind beim Sprechen gehindert, vermögen aber doch noch i articuliren. Der Processus coronoideus der verrenkten Seite wölbt is Wange auffallend hervor; das wichtigste Symptom aber ist die rube vor dem Ohr, an der Stelle, wo der Condylus des Unterkiefers ehen sollte. — Bei ungenauer Untersuchung kann die einseitige Vernkung mit Lähmung des Facialis (daher auch mit Apoplexie) oder it krampfhafter Muskelverkürzung der entgegengesetzten Seite verschselt werden.

Prognose. Der Zustand des Kranken wird bei der beiderseigen Verrenkung, wenn auch keine Einrenkung erfolgt, doch nach nach erträglicher, indem die Gelenkköpfe auch in der abnormen willung einige Beweglichkeit erlangen, freilich niemals in solchem rade, dass die Zahnreihen sich wieder berührten und der Kranke ithin wieder kauen könnte; aber der Mund kann doch durch die Berührung der Lippen geschlossen werden, der Ausfluss des Speichels hört auf und die Schlingbewegungen können wieder von Statten gehen. Letztere sind jedoch meist durch die Zerrung des am Unterkiefer befestigten Theiles des Schlundkopfes sehr behindert, und in der Mehrzahl der Fälle vermag der Patient nur Flüssigkeiten zu verschlucken und muss auch zu diesem Behufe den Kopf hintenüber beugen.

Wird die Einrenkung bei einseitiger Luxation des Unterkiefer unterlassen, so pflegt eine Verbesserung des Zustandes nur höchst selten einzutreten. Jedoch erzählt Ravaton von einem Soldaten, welcher zwei Jahre nach der Verrenkung eines Processus condyloideus, welche nicht eingerenkt werden konnte, dennoch, obgleich mit einiger Schwierigkeit, kauen und sprechen konnte.

Behandlung. Zum Behufe der Einrenkung hat man 1) die Condylen so weit abwärts zu bewegen, dass sie unter den vorspringenden Rand des Meniscus oder (bei der completen Luxation) innerhalb des Tuberculum articulare zu stehen kommen, 2) dieselben nach Hinten Ein Gehülfe fixirt den Kopf des sitzenden Kranken, indem er, hinter ihm stehend, die Hände vor der Stirn kreuzt und das Hinterhaupt gegen seine Brust andrückt. Der Wundarzt führt seine (mit Leinwand umwickelten) Daumen in den Mund ein, legt sie mit ihrer Volarsläche auf die unteren grossen Backzähne, während die übrigen Finger die Seitentheile des Unterkiefers bis zum Kinn um-Mit dem Daumen wird nun ein kräftiger Druck gerade abwärts auf den hinteren Theil des Knochens ausgeübt, während das Kinn durch die übrigen Finger an einer weiteren Verschiebung nach Sobald man einige Beweglichkeit der Condv-Unten gehindert wird. len durch diesen Druck erreicht hat, folgt der zweite Act, indem die Daumen gegen die Backzähne und den vorderen Rand des Kronenfortsatzes angestemmt werden und die übrigen Finger das Kinn er-Die Zusammenziehung der Kaumuskeln vollendet die Einrenkung; zuweilen erfolgt sie mit solcher Schnelligkeit und Gewalt, dass die Daumen des Wundarztes zerbissen werden. Deshalb rathen Manche, die Daumen, sobald die Condylen "flott" geworden sind, an die äussere Seite der Zähne anzulegen. Hierdurch kann aber die Reduction leicht Lässt man die Daumen zu lange auf den Zähnen liegen, so erschwert dies gleichfalls die Reduction, da ihre Anwesenheit die Annäherung der Zahnreihen an einander, mithin die Wirkung der Kaumuskeln behindert. - Findet sich die von Malgaigne und Nélaton beschriebene Einkeilung der Spitze des Processus coronoides in der Grube des Jochbogens, so muss man mit den Daumen gegen den vorderen Rand des Processus coronoides drücken, um dieser

nach Hinten zu schieben, während der Kranke sich bemüht, den Mund möglichst weit zu öffnen. Auf diese Weise hat Nélaton eine Unterkiefer-Verrenkung reducirt, an welcher alle anderweitigen Versuche erfolglos waren.

Ist nur eine Seite verrenkt, so wird auch nur auf dieser der Druck mit dem Daumen ausgeführt und die Zurückschiebung vorgenommen. Letztere muss aber nicht gerade nach Hinten, sondern zugleich in der Richtung nach Aussen erfolgen, entsprechend der oben beschriebenen Verschiebung.

Leo (Deutsche Klinik 1853, No. 13) empfiehlt, nach eigenen Erfahrungen, auch bei Verrenkung beider Coodylen des Unterkiefers zuerst den einen und dann den anderen Condylus zu reponiren; dadurch werde die Reposition leichter, indem man jedesmal blos die Kaumuskeln der einen Seite zu überwinden habe.

Statt hauptsächlich auf die hinteren Backzähne einen Druck auszuüben, hat man früher durch Aufwärtsdrängen des Kinns die Reduction auszuführen gesucht. Hierher gehört der Faustschlag gegen das Kinn und das Verfahren mit dem Knebel, dessen Ravaton gedenkt. Letzteres bestand darin, dass ein Riemen oder Gurt in der Richtung vom Kinn zum Scheitel um den Kopf geführt, dort über eine Holzplatte zusammengeknotet und mit einem Knebel so lange aufgedreht wurde, bis unter einem gleichzeitig angewandten Druck auf die Processus condyloidei die Einrenkung gelang. Weniger roh ist das Verfahren, welches Johann de Vigo beschreibt. Zwischen die Backzähne werden ein Paar Keile von Holz gelegt, mittelst welcher der Wundarzt zugleich einen Druck auf die untere Zahnreihe ausübt, das Kinn wird mittelst eines Riemen, der um den Kopf geführt wird, von Gehülfen stark aufwärts gezogen

Für frische Fälle sind diese Verfahrungsweisen durchaus zu verwerfen. Dagegen könnte man bei veralteten Unterkiefer-Luxationen von einer Combination der Holzkeile (mit denen man jedenfalls länger drücken kann als mit den Daumen) und des Knebels wohl Erfolg erwarten. Leichter und sicherer aber gelingt die Reduction veralteter Unterkiefer - Luxationen mittelst des von Stromeyer angegebenen Instrumentes. Dies ist eine starke Zange, deren hufeisenförmige Endstücke man zwischen die Backzähne des Ober - und Unterkiefers legt, so dass diese durch Umdrehung einer die Griffe verbindenden Schraube mit beträchtlicher Hebelkraft von einander entfernt werden.

Bouisson (Goz. med. 1852, pag. 736) hat das Stromeyer'sche Instrument als "Levier à plaques paraboliques" beschrieben. Aehnliche Instrumente sind schon früher vorgeschlagen worden; jedoch gebührt dem Stromeyer'schen der Vorzug. Dasselbe hat sich bei einer bereits seit 35 Tagen (Stromeyer's Handbuch der Chi-

rurgie, Bd. I. pag. 608) und unter Bouisson's Händen bei einer seit 2 Monaten bestehenden Unterkiefer-Verrenkung bewährt.

Lecat liess in einem schwierigen Falle den Kranken auf die Erde setzen, während er selbst aufrecht stand, und wirkte durch seine Daumen mit dem ganzen Gewicht seines Körpers auf die hinteren Backzähne des Unterkiefers ein, wodurch die Reduction gelang. — A. Cooper setzte statt der Holzkeile ein Paar Gabelstiele ein.

Bei der grossen Neigung zu Recidiven, welche Verrenkungen des Unterkiefers meist hinterlassen, ist es nothwendig, nicht blos einen Monat lang jede weitere Entfernung der Zähne von einander sorgfältig (in der ersten Zeit durch ein Kinntuch oder eine Schleuder) zu verhüten, sondern dem Kranken auch fernerhin in dieser Beziehung die grösste Vorsicht zu empfehlen.

Die Reposition der Recidive ist übrigens immer sehr leicht; sie gelingt zuweilen sogar durch einen Schlag gegen das Kinn.

Selten erheischen Complicationen eine besondere Rücksicht.

## b) Verrenkungen am Rumpfe.

#### l. Verrenkungen der Wirbel').

Die Wirbel sind bekanntlich nicht blos durch die Gelenkverbindungen ihrer schrägen Fortsätze, sondern auch durch die breiten und starken Symphysen, welche sich zwischen den einander zugewandten Flächen ihrer Körper befinden, und durch mehrere starke Hülfsbänder mit einander sehr fest vereinigt. Die Bewegungen der einzelnen Wirbel gegen einander sind selbst bei bedeutenden Biegungen der Wirbelsäule sehr gering. Dennoch hat man lange von Verrenkungen aller einzelnen Wirbel gesprochen. Hippokrates hatte bereits die Annahme der grossen Mehrzahl dieser Verrenkungen widerlegt, und genaue anatomische Untersuchung der in neuerer Zeit beobachteten, sowie kritische Beleuchtung der früher beschriebenen Fälle haben übereinstimmend ergeben, dass es sich in der Regel um Brüche der Wirbelbogen handelte. Schon die allgemeine Angabe, dass es leicht gewesen sei, die Difformität zu beseitigen, oder den Knochen eine solche Richtung zu geben, dass die Compression des Rückenmarkes

1) Vgl. G. Fischer, Mittheilungen aus der chirurgischen Universitäts-Klinik zu Göttingen, pag. 163 u. f., Richet, Gaz. des höpit. 1864, No. 144, Maisonneuve, Compt. rend. d. l'Acad. 1864, T. 58, Martini, Centralblatt d. med. Wissensch. 1864, pag. 503, 1865, 169, Schuh, Wiener med. Wochenschrift 1865, No. 1, Luigi Porta, Giornale veneto, 1865, Marzo, C. Hueter, zur Lehre von des Luxationen, Archiv f. kl. Chirurg. Bd. IX., E. Blasius, die traumatischen Wirbelverrenkungen, Prager Vierteljahr-Schrift, 1869, II, H. Kerris, Inauguraldissert-Greifswald, 1869.

aufhörte, lässt einen solchen Irrthum vermuthen. Für Wirbel-Verrenkungen ist gerade die auffällige und starre Difformität charakteristisch, welche sich nur durch Anwendung erheblicher Kraft und besonders berechneter Bewegungen beseitigen lässt.

In der Rücken- und Lendengegend ist eine Verrenkung der Wirbel ohne Fractur äusserst selten und unwahrscheinlich. Wo Fractur und Luxation nebeneinander bestehen, prävaliren meist die Erscheinungen der letzteren.

Robert (Luxation en arrière, sans fracture, de la cinquième vertèbre dorsale sur la sixième. Gaz. des Hôp. 1853. No. 113) erklärt die Verschiebung eines Rückenwirbels nach Vorn, sobald die Bandverbindungen mit dem nächst oberen Wirbel gelost seien, für sehr wohl möglich. Eine forcirte Beugung des Rumpfes nach Vorn konne sie veranlassen, wie dies aus einem von ihm beobachteten Falle hervorgehe. Ein Mann wurde, während er in einer Grube stand, durch einen auf seinen Rücken fallenden schweren Mastbaum vornüber gebeugt. Die untere Hälfte des Rumpfes und die Beine waren gelähmt. In der Mitte des Rückens fand sich ein schmerzhafter Vorsprung. Nach 11 Tagen erfolgte der Tod. Es fand sich kein Knochenbruch; das Rückenmark aber war durch Luxation des sechsten Rückenwirbels gerade nach Vorn vollständig zerrissen. Der Wirbelkorper ragte in das mit Blut gefüllte Mediastinum. Auch die Pleura war beiderseits zerrissen, in ihrer Höhle gleichfalls Blut. Alle Bander und der zwischen dem 5. und 6. Rückenwirbel liegende Faserknorpel waren vollständig zerrissen. Das Ligam. flavum allein war unversehrt geblieben. Das 6. Rippenpaar war am 6. Rückenwirbel angeheftet geblieben, die Dura mater nicht zerrissen, obgleich das Rückenmark in einer Ausdehnung von 5 Centimeter in Brei verwandelt war. -Willige (Zeitschr. d. deutsch. Chir. Vereins. Bd. VIII. Hft. 3. pag. 224 u. f.) beobachtete eine Verrenkung des 11. Brustwirbels in folgender Weise. Ein Mann war trunken vom Henboden gefallen, hatte sogleich aus Mund und Nase geblutet, war dann aber in Sopor verfallen. Am Rücken zeigte sich eine beträchtliche Difformität zwischen dem 10. und 12. Brustwirhel im Umfang eines Hühnereies, welche durch kräftigen Zug und Gegenzug am Becken und an den Schultern beseitigt wurde, ohne dass dabei ein Geräusch sich wahrnehmen liess. Der Kranke, dessen Beine bis dahin gelähmt waren, vermochte dieselben demnächst bis zu einem gewissen Punkte wieder zu bewegen.

Halswirbel können auch ohne gleichzeitige Fractur verrenkt werden. Diese Verrenkungen bieten wesentliche Verschiedenheiten dar, je nachdem sie an den beiden oberen oder an den fünf unteren Halswirbeln bestehen.

a) Verrenkungen der beiden ersten Halswirbel.

Der Atlas ist mit dem Hinterhauptbein so innig verbunden, dass nur sehr beschränkte Bewegungen zwischen ihnen Statt finden und nur durch beträchtliche Zerstörungen der Gelenkbänder und der Gelenkflächen selbst, besonders bei Caries der letzteren, Verschiebungen zwischen ihnen zu Stande kommen. Selten und nur durch eine sehr grosse Gewalt und mit sehr beträchtlichen Nebenverletzungen vermögen äussere Einwirkungen diese Verrenkung hervorzubringen.

Als angeborene unvollkommene Verrenkung ist sie in der Richtung nach Hinten bei anencephalen Missgeburten, nach Vora bei einem Kinde von 3 Monaten beobachtet worden.

Bouisson (Gazette médic. de Paris 1855) glaubt, dass man mit Unrecht in neuerer Zeit das Vorkommen traumatischer Verrenkungen in dem Gelenk zwischen Atlas und Hinterhaupt geleugnet habe (Richet), und führt zum Belege eine Beobachtung au, welche einen 16jährigen Menschen betrifft, der durch eine schwere Last, die auf ihn niederfiel, fast zermalmt wurde. Nach Eröffnung des Schädels fand man einen Bluterguss auf der Oberfläche des Gehirns und nach Entfernung des letzteren eine ausfallende Verengerung im Foramen magnum mit Compression der Medulla oblongata. Nach Blosslegung des Gelenks zwischen Hinterhaupt und Atlas zeigte sich, dass der rechte Gelenktheil des letzteren vor dem entsprechenden Condylus occipitis stand, während auf der linken Seite die beiden entsprechenden Gelenkflächen einander noch gegenüber, aber etwas von einander entfernt standen. Eine Fractur war nicht vorhanden, der Symphysenknorpel zwischen dem 2. und 3. Wirbel ein wenig abgelöst.

Häufiger kommt die Verrenkung des Epistropheus vor, trotz der grossen Festigkeit der Bänder, durch welche die relative Stellung der beiden ersten Halswirbel gesichert ist. Jedoch bricht bei Weitem leichter der Zahnfortsatz des Epistropheus, als die Bänder zerreissen. Bruch des Zahnfortsatzes aber hat, weil dieser der Anheftungs- oder Stützpunkt für die wesentlichen Bänder dieses Gelenkes ist, Verrenkung zur Folge. Bei Kindern kann der Zahnfortsatz, da er eine Epiphyse des Epistropheus ist, wie jede andere Epiphyse, an der Verbindungsstelle abgelöst werden. Gerade bei Kindern aber ist auch die Verrenkung eher möglich, weil der Zahnfortsatz kürzer ist und die Ligamenta lateralia weniger fest sind, so dass er leichter (nach Petit u. A. beim Aufheben des Kindes am Kopf) unter dem Ligamentum transversum hindurchschlüpfen könnte. Jedoch sind diese Angaben nicht durch die Section erwiesen.

Stromeyer beschreibt (Handbuch pag. 609) eine atonische Subluxation zwischen Atlas und Epistropheus, die durch einen Fall auf den Kopf entstehe. "Der Kopf sinkt dicht unter dem Hinterhaupte auf eine Seite und dreht sich etwas um seine Achse nach der entgegengesetzten Seite. Man kann ihn sehr leicht in seine normale Richtung bringen, er sinkt aber sofort wieder in die fehlerhafte Stellung zurück. Der Patient kann ihn nicht gerade richten, obgleich man deutlich sieht, dass seine Halsmuskeln sich anspannen, also nicht gelähmt sind."

Die Entstehungsweise der Verrenkung des Epistropheus ist, nach Bichat, eine doppelte:

1) Der Zahnfortsatz wird gerade nach Hinten geschoben, indem das Ligamentan transversum, die Ligamenta lateralia und der ganze übrige Band-Apparat zerrissen werden. Hierzu ist eine ganz ausserordentliche Gewalt nothwendig: ein Fall auf des Hinterhaupt von sehr bedeutender Höhe, ein Schlag auf das Genick bei vornüber gebeugtem Kopfe. Nach Caussé soll eine Verrenkung des Zahnfortsatzes wegen Zerreissung des Ligamentum transversum auch durch eine gewaltsame Bewegung in estgegengesetzter Richtung, indem nämlich der Kopf stark hintenüber, das Genick aber

nach Vorn gedrängt wird, zu Stande kommen können. Man hat, nach den Angaben von Caussé, diese Verletzung bei den Opfern eines berüchtigten Mörders gefunden, welcher selbst gestand, den Tod herbeigeführt zu haben, indem er mit der einen Hand das Kinn stark aufwärts, mit der anderen aber das Genick nach Vorn stiess. Revue médico-chirurgicale, 1852, Sept.

2) Der Kopf wird gewaltsam nach der einen Seite gebogen und übermässig in derselben Richtung rotirt. Hierdurch werden die aus Aeusserste gespannten Seitenbänder der entgegengesetzten Seite zerrissen. Erfolgt die Biegung in noch stärkerem Grade, oder wird die Rotation nach Vorn noch weiter fortgesetzt, so zerreisst auch das zweite Seitenband und der Zahnfortsatz schlüpst unter dem Ligamentum transversum, welches unversehrt bleibt, nach Hinten.

Diese Entstehungsweisen werden von Boyer als unzweiselbast angenommen. Jedoch ist ein binreichender anatomischer Beweis das unzweiselbast angenommen. Jedoch ist ein binreichender anatomischer Beweis das unch nicht geliesert und die Untersuchungen über das Entstehen dieser Verrenkung bei Hinrichtungen durch den Strang haben, je nach der verschiedenen Technik der Henker zwar verschiedene, aber noch keine genügenden Resultate geliesert. Zuverlässig ist nur, dass bei dem Erhängen viel häusiger Fracturen der Wirbel entstehen, als die in Rede stehende Verrenkung. Die vorwiegende Häusigkeit der Fracturen am Atlas und Epistropheus nach der Hinrichtung durch den Strang hat bereits Realdus Columbus in Pisa, Rom und Padua durch anatomische Untersuchungen nachgewiesen.

Die Symptome dieser Luxation können fast immer nur an der Leiche beobachtet werden; der Tod erfolgt in der Mehrzahl der Fälle sogleich durch Compression oder Zerreissung des Rückenmarks. Der Kopf ist im hohen Grade beweglich, hängt vornüber, der Mund ist geöffnet, die Augen ragen stark hervor, das Gesicht ist geröthet und aufgedunsen, der Puls, wenn er überhaupt noch zu fühlen ist, selten und klein; Empfindung und Bewegung sind ganz erloschen.

Von Behandlung ist in der Regel keine Rede. Sollte man den Patienten noch lebend, aber mit grosser Athemnoth kämpfend antreffen, so wäre ein Reductionsversuch in der bei den Wirbelbrüchen angegebenen Weise vorsichtig zu unternehmen. Deutet aber kein Symptom auf ein Bedrohtsein des Lebens, so unterlasse man auch jeden Reductionsversuch; alsdann besteht nämlich die besprochene Verrenkung gewiss nicht, und anderweitige, in ihren Symptomen ihr ähnliche Verletzungen könnten durch Extentionsversuche verschlimmert werden.

- b) Verrenkungen der fünf unteren Halswirbel. Zwischen den unteren fünf Halswirbeln kommen unvollkommene ') und vollkommene, einseitige und doppelseitige Verrenkungen vor.
  - \*) Nach Stromeyer (Handb. I. pag. 611) können bei einem Fall auf den Kopf die Bänder der Halswirbel auch zerreissen, ohne dass Luxation eintritt, worauf "durch Quetschung" oder Zerreissung des Rückenmarks der Tod schnell oder später erfolgen, aber (bei antiphlogistischer Behandlung) auch Heilung erzielt worden kann. Nach den über die "Verstauchung" von uns gegebenen Erläuterun-

Einseitige Verrenkungen können ebensogut vollkommen sein, wie doppelseitige. Beide entstehen aber durch einen verschiedenen Mechanismus: die einseitigen durch Rotation (Abduction), die doppelseitigen durch Beugung, weshalb man sie denn auch ganz zweckniässig als Rotations- und als Beugungs-Luxationen unterscheiden kann (Hueter), zumal bei den sogen. einseitigen Verrenkungen das Gelenk der anderen Seite doch keineswegs immer von aller Verschiebung frei bleibt. — Die Veranlassung ist nicht immer blos eine äussere Gewalt, sondern zuweilen auch ein Muskelzug, oft Beides zugleich, indem z. B. ein Kind auf dem Kopfe zu stehen versucht, wo dann nicht blos die Spannung der Halsmuskeln, sondern auch die Last des ganzen Körpers einwirkt.

Begünstigt wird die Verrenkung durch vorausgegangene Entzündung oder Caries in den betreffenden Gelenken. Vgl. Maisonneuve, Compt. rend. de l'Acad. des sciences. T. LVIII.

Directe Gewalt scheint für die Entstehung solcher Luxationen durchaus nicht erforderlich zu sein. Butcher (On dislocation of the cervical vertebrae, without fracture. Dublin quarterly journ. Mai 1853) erzählt einen hierher gehörigen Fall von Verrenkung der Halswirbel ohne alle Fractur, aber mit Zerreissung aller Bänder und namentlich auch des Zwischenwirbelknorpels. Nur das Ligam. longitudinale ant. war unversehrt. Der Körper des fünften Halswirbels ragte stark nach Vorn hervor, die unteren Gelenkfortsätze desselben standen 1/4 Zoll vor den unteren Gelenkfortsätzen des 6ten. Der intervertebralknorpel adhärirte zu 2/2 seiner Dicke dem 6., zu 1/2 dem 5. Wirbel. Der Mann war auf das Hinterhaupt gefallen, während Rumpf und untere Extremitäten hintenüber schlugen. Der Tod erfolgte nach 57 Stunden. Der Verletzte batte von Ansang an mit schwacher Stimme über grosse Schmerzen im Genick geklagt. Die Extremitäten waren für Bewegungen ganzlich, für Empfindungen nicht gelähmt. Zwischen dem 5. und 6. Halswirbel war im Nacken eine bedeutende Vertiefung. Alle Respirationsmuskeln mit Ausnahme des Zwerchfelles waren gelähmt. Incontinentia alvi und Retentio urinae. Auffallend war an den folgenden Tagen die Erhöhung der Temperatur an den unteren Extremitäten. Repositionsversuche wurden nicht gemacht, sondern Blutegel gesetzt und Calomel gegeben.

Symptome. Der Kranke empfindet im Augenblicke der Verrenkung einen sehr hestigen Schmerz und hört zuweilen ein Geräusch, oder hat doch die Empfindung, dass etwas in seinem Halse reisse. Bei der gewöhnlicheren Form, der einseitigen (Rotations-) Verrenkung, steht der Kopf schief, mit dem Gesicht nach der entgegengesetzten Seite hingewandt, und es ist dem Kranken vollkommen unmöglich, ihn gerade zu richten. Der Halstheil der Wirbelsäule bildet auf der verletzten Seite einen concaven, auf der entgegengesetzten einen convexen Bogen. — Im Nacken beschreiben die Dorn-

gen (pag. 668) dürste eine solche Verletzung als "Verstauchung der Halswirbel" bezeichnet werden, da eine Quetschung des Rückenmarks doch ohne eine, wenn auch vorübergehende, Dislocation der Wirbel nicht erfolgen könnte.

fortsätze einen nach Hinten convexen Bogen, oder es findet sich auch ein durch den Dornfortsatz des verrenkten Wirbels bedingter Vorsprung. In derselben Höhe fühlt der in den Pharynx eingeführte Finger gewöhnlich eine Einbiegung oder Vertiefung, während sich unmittelbar darüber ein durch den nächst oberen Wirbel gebildeter Vorsprung findet. Bei weit geöffnetem Munde sieht man, dass die hintere Pharvnxwand und das Gaumensegel einander näher gerückt sind. dem die Verrenkung mehr oder weniger vollständig ist, treten die Erscheinungen der Compression oder Zerreissung des Rückenmarkes oder auch blos einer Zerrung der durch die entsprechenden Foramina intervertebralia austretenden Nerven hervor. Dieselben sind, ceteris paribus, um so gefährlicher, je weiter oben die Verletzung besteht 1). Die Symptome sind ziemlich constant: mehr oder weniger vollständige Lähmung für Empfindung und Bewegung unterhalb der Schlüsselbeingegend: Geistesthätigkeit ungestört. Körperoberfläche am Rumpf und an den Extremitäten kühl, mit Ausnahme weniger Fälle, in denen die Temperatur erhöht war; Kopf und Hals oft von profusem Schweiss bedeckt (durch Lähmung der Gefässnerven): Respiration erschwert und ausschliesslich mit dem Zwerchfell und den Bauchmuskeln vollführt; Magen sehr reizbar, grosse Neigung zum Erbrechen; Harnverhaltung, unwillkürliche Entleerung der Faeces. In der Mehrzahl der Fälle erfolgt, wenn die Einrenkung nicht gelingt, der Tod, zuweilen jedoch erst nach mehreren Tagen. Der Grund des Todes scheint die Ausbreitung der Erkrankung des Rückenmarks zu den Ursprungsstellen des Vagus zu sein\*). Dies Alles gilt natürlich nur für die Fälle, in denen das Rückenmark mitverletzt oder doch nachträglich erkrankt ist. nur die austretenden Nervenstämme oder deren Wurzeln gequetscht, so beschränken sich, abgesehen von den localen Erscheinungen, alle Störungen auf die Lähmung des entsprechenden Arms. - In sehr seltenen Fällen treten erhebliche Functionsstörungen gar nicht auf, obgleich die Difformität deutlich ist und bleibt.

Die Behandlung muss, sobald die Diagnose feststeht, — trotz des Widerspruches von Desault 3) u. A.4), — in der, nach allge-

<sup>1)</sup> Vgl. "Wirbelbrüche", pag. 393 u. f.

Williams, Dislocations in the cervical region of the vertebral column, Medic. Times and Gaz. 1857, Aug. 15.

<sup>2)</sup> Leveillé (l. c. Tom. II. pag. 62) theilt, nach eigenen Notizen aus dem Jahre 1793, einen Fall mit, in welchem Desault selbst, aber mit dem Bemerken, dass es auf Tod und Leben gehe, bei einem Kinde die Reduction einer Verrenkung der Halswirbel vornahm. Wahrscheinlich handelte es sich um eine unvollständige Verrenkung eines unteren Halswirbels, obgleich die Beobachtung unter "Verrenkungen des zweiten Halswirbels" aufgeführt ist.

<sup>4)</sup> Vgl. den pag. 708 citirten Aufsatz von Butcher.

meinen Regeln (in Chloroform-Narkose) auszuführenden Einrenkung bestehen. Der Versuch der Einrenkung ist nicht blos nicht gefährlich, sondern hat in der Mehrzahl der Fälle zum Ziele geführt. Er ist das einzig mögliche Hülssmittel (Malgaigne). Auch hier folge man der allgemeinen Regel, nicht durch grosse Gewalt, sondern durch wohlberechnete Bewegungen die Einrenkung zu bewerkstelligen. einseitigen (Rotations-) Luxation neigt man, nach Richet, den Kopf noch etwas stärker gegen die Schulter, gegen welche derselbe in deformer Weise geneigt steht (und von welcher das Kinn abgewandt ist) und dreht dann den kräftig mit beiden Händen gefassten Konf so, dass das der genannten Schulter entsprechende Ohr nach Vorn und das Kinn wieder in die Medianebene rückt. Auch für die viel schwierigeren Fälle von doppelseitiger (Beugungs-) Luxation ist es rathsamer, durch Rotation die successive Einrenkung des einen Gelenkes nach dem anderen zu erzielen (Hueter), als der früher empfohlenen Extension allein zu vertrauen, welche man in besonders schlimmen Fällen allerdings auch noch zu Hülfe nehmen kann.

Die Contra-Extension geschieht dann an den Schultern, die Extension am Kopfe, den der Wundarzt mit der einen Hand am Kinn, mit der anderen am Hinterhaupte fasst. Der Zug geschieht zunächst in der Richtung, welche der Hals durch die Verrenkung erhalten hat, demnächst gerade aus, unter gleichzeitiger Rotation in der eben beschriebenen Weise. Fehlt ein Gehülfe, so kann man die Contra-Extension durch das gegen die Schulter des Patienten angestemmte Knie auszuführen suches.

Zu den grössten Seltenheiten gehört wohl die zufällige Einrenkung, wie sie in der medicinischen Zeitung Russlands, 1858, No. 39, berichtet wird. Die Luxation war durch einen Schlag mit einem Holzscheit in den Nacken veranlasst. Der Kranke lag comatös da, den Kopf nach Hinten und Rechts geneigt, mit bedeutendem Vorspringen des Pomum adami und Faltenbildung der Haut im Nacken. Der 4. Halswirbel sprang nach Hinten, der 3. nach Vorn vor. Unmöglichkeit der Reduction, die 8 Tage lang täglich versucht wurde, bis der Kranke unversehens aus dem Bette fiel und sich dabei selbst seine Luxation reponirte.

Watson (Journ. des connaiss. méd., Avril 1851) gelang in 2 Fällen von einseitiger Verrenkung der Halswirbel mit Rotation die Einrenkung. In beiden Fällen schienen die Verletzten den sie umgebenden Laien todt zu seln. Die Verrenkung bestand unter dem Ursprunge des N. phrenicus. Watson führte die Reduction in der Art aus, dass er seine Füsse auf die Schultern des ausgestreckt am Boden liegenden Verletzten stemmte, den Kopf kräftig fasste und demnächst zur Seite drehte. Die normale Lage wurde sogleich wieder hergestellt. Der Puls hoh sich, die Respiration wurde freier, und nach etwa 1 Stunde kehrte in beiden Fällen das Bewusstsein wieder. In dem einen Fälle traten flach 2 Stunden Convulsionen ein, gegen welche ein reichlicher Aderlass angewandt wurde. 14 Tage reichten zur vollständigen Heilung hin.

Malgaigne berichtet (Revue médico-chir. 1853. Decbr.) mehrere Fälle von gelungener Einrenkung. So z. B. folgenden. Ein 13jähriges Mädchen trägt eine schwere Matratze auf dem Kopf; diese gleitet nach Rechts ab und sogleich erfolgt unter krachendem Geräusch eine Schießstellung des Kopfes nach Links mit vollständiger Unbeweglichkeit. Die Verschiebung der Dornfortsätze dicht über der Vertebra prominens nach Rechts konnte deutlich gefühlt und die an der, von ihnen verlassenen Stelle bestehende Vertiefung deutlich gesehen werden. Die Reduction gelang 23 Stunden nach der Verletzung. Malgaigne stemmte seine Kniee gegen die Schultern der Kranken, kreuzte die Hände gegen das Kinn und zog den Kopf anfangs aufwärts und nach Links, dann mit einer Rotation nach Rechts und Hinten. Alsbald fühlte er ein Geräusch, weiches die Kranke jedoch nicht vernahm. Die Reduction war vollendet und die Pat. konnte mit dem normal stehenden Kopfe und Halse alle Bewegungen ausführen. — Vgl. auch die pag. 704 in der Note aufgeführte Literatur.

Jul. Roux hat den Vorschlag gemacht, die eine Seite des verrenkten Wirbels durch einen Längseinschnitt blosszulegen, den Gelenkfortsatz zu reseciren und die Reduction dann in der Weise durch Drehung des Kopfes auszuführen, dass der verrenkte Wirbel eine Stellung erbält, als wäre nur auf der einen Seite der Gelenkfortsatz verrenkt, wobei dann ein nicht lebensgefährlicher Druck auf das Rückenmark ausgeübt werden würde. Die grossen Gefahren einer solchen Operation bedürfen keiner Erläuterung. — Walker in Boston (Canstatt's Jahresbericht für 1851, Bd. IV. pag. 40) suchte in einem schwierigen Falle, der übrigens tödtlich verlief, die Einrenkung durch Abschneiden der Muskel-Insertionen zu begünstigen, was gleichfalls nicht zu empfehlen sein dürfte.

#### 2. Verrenkungen des Brustbeins').

Als Verrenkung des Brustbeins bezeichnet man eine Verschiebung seiner einzelnen, durch Knorpel verbundenen Stücke gegen einander.

Dieselbe ist fast ausnahmslos in der Weise beobachtet worden, dass der Körper des Brustbeins nach Vorn und aufwärts rückt und sich demnächst mit seiner hinteren Fläche gegen die vordere des Manubrium sterni anstemmt (vgl. Fig. 94 und 95).

Die Verletzten waren meist kräftige Männer, die Veranlassung bald eine directe, d. h. eine Gewalt, welche auf das Manubrium sterni in der Richtung von Vorn



Diese nicht ganz seltene Verletzung ist, trotz der oberflächlichen Lage des Brustbeins, lange unbeachtet geblieben. Erst 1771 beschrieb sie Aurran, Wundarzt am Hötel-Dieu zu Rouen, in dem damaligen Journal de médecine, Tom. XXXVI. pag. 521. Genauere Untersuchungen darüber haben Maisonneuve (Annales de l'anatomie et de la physiologie pathologiques, Paris 1843), Siry (Union méd. 1864. No. 51) und Brinton (Americ. journ. of med., 1867, Jul.) angestellt. Letzterer hat im Ganzen 14 Fälle gesammelt, darunter 1 nach Hinton. — Vgl. übrigens "Fracturen des Brustbeins", pag. 398.

nach Hinten einwirkt (z. B. in dem von Aurran beschriebenen Falle, das Ende einer Leiter, welches auf das Manubrium sterni drückte), bald eine indirecte, indem das Sternum seiner Länge nach auseinander gerissen wird. Bei einem Fall auf den Rücken oder auf das Genick wird die Erschütterung dem Brustbein durch die Schlüsselbeine und Rippen mitgetheilt. Die am oberen und unteren Ende desselben befestigten Muskeln können durch ihre Spannung die Zerreissung desselben befördern (vgl. pag. 398). Bei den durch Fall auf den Rücken entstandenen Verrenkungen finden sich stets beträchtliche Verletzungen an der Wirbelsäule, dem Schlüsselbeine, den Rippen.

Die anatomischen Veränderungen an der Stelle der Verletzung sind: 1) der Symphysenknorpel zwischen Handgriff und Körper des Brustbeins ist zerrissen; 2) die Knorpel der beiden ersten Rippenpaare bleiben mit dem Handgriffe in Verbindung und werden mit ihm verschoben; 3) die Membrana sterni ist an der vorderen Seite zerrissen, an der hinteren vom Körper des Brustbeins in einiger Ausdehnung abgelöst.

Gewöhnlich sieht man sogleich, dass die vordere Symptome. Brustwand eine Verkürzung erfahren hat und dass das Manubrium Mit dem Finger kann die abnorme Stellung sterni eingedrückt ist. der beiden Theile des Brustbeins noch deutlicher erkannt werden. Das hervorragende obere Ende des Körpers des Brustbeins ist voll-Die Hervorragung steht 2 Centimeter oberhalb der kommen glatt. Gelenke zwischen dem dritten Rippenpaare und dem Brustbeine. zuletzt erwähnten beiden Symptome begründen die Unterscheidung von dem Bruche des Sternum (vgl. pag. 398). Bei bedeutender Geschwulst wird die Diagnose schwierig. Eine erworbene oder angeborene Vertiefung an dieser Stelle des Brustbeins kann dazu verleiten, bei einer blossen Quetschung die in Rede stehende Verrenkung anzunehmen. In Betreff der secundären Verletzungen und Erkrankungen der Brust-Organe und in Betreff der Prognose gilt das vom Brustbein-Bruch Gesagte.

Behandlung. Ist die Verletzung durch einen Sturz auf den Rücken entstanden, so muss man sich gewöhnlich jedes Reductionsversuches enthalten, weil die an der Wirbelsäule voraussichtlich bestehenden Verletzungen durch einen solchen verschlimmert werden könnten. Sind letztere nicht vorhanden oder ist die Verletzung durch directe Gewalt entstanden, so legt man, nach Aurran, unter den Rücken eine hinreichend starke, festgepolsterte Rolle und lässt auf die Symphysis ossium pubis einen Druck, am Kinn aber einen kräftigen Zug ausüben. Zur Retention genügt, bei ruhiger Lage mit erhöhtem

Kopf, eine den Brustbein-Körper nach Hinten drückende, breite Binde.

### 3. Verrenkungen der Rippen und Rippenknorpel.

Verrenkungen der Rippen (in der Articulatio costo-vertebralis und costo-transversaria) sind in zuverlässiger Weise nicht beobachtet worden.

Die Unsicherheit der Beobachtung von Buttet, auf welche man sich in dieser Beziehung stützte, ist durch Boyer (Maladies chirurgicales, Tom. IV. pag. 124) bereits nachgewiesen. Die Brüchigkeit der Rippen einer, die Biegsamkeit ihrer Knorpel und die Festigkeit ihrer Gelenk-Verbindungen anderer Seits erklären es hinreichend, weshalb diese Verrenkungen nicht vorkommen. In Betreff des Gelenkes zwischen den Wirbeln und der Rippe kommt ausserdem die Dicke der sie bedeckenden Muskeln in Betracht. Wie schwer aber auch nach deren Entfernung eine Verrenkung in jenem Gelenke entsteht, wenn man nicht alle einzelnen Bänder vorher durchschneidet, davon kann man sich am Cadaver leicht überzeugen. Hiermit soll jedoch nicht in Abrede gestellt werden, dass bei überaus gewaltsamen Verletzungen, welche aber zugleich eine Zerschmetterung der Wirbel mit sich führen müssten, auch Verrenkung des hinteren Rippen-Endes vorkommen könnte.

Verrenkung der Rippenknorpel ist wirklich beobachtet worden, jedoch sehr selten und nur an der 6., 7., 8. und 9. Rippe, deren Gelenkverbindungen (besonders an den letzteren, welche das Brustbein gar nicht direct erreichen) sehr viel weniger fest sind, als diejenigen der oberen Rippenknorpel. Diese Verrenkung setzt immer einen Fall auf einen vorspringenden Körper voraus. Der Knorpel, dessen Gelenkverbindung gelöst wird, gleitet unter und hinter den nächst oberen, und drängt diesen nach Vorn, so dass er einen Vorsprung bildet, welcher zu der Annahme verleiten kann, es sei der obere Knorpel verrenkt. Schmerz, Athembeschwerden, oder auch Krampf der Thoraxmuskeln gesellen sich alsbald hinzu. — Zum Behufe der Reduction drückt man auf den hervorragenden Knorpel von Unten und Vorn her, worauf der verrenkte alsbald hervorspringt und durch seine Elasticität den richtigen Platz wieder einnimmt. Wahrscheinlich würde die Reposition während einer starken Inspiration von selbst erfolgen, das Fortbestehen der Verschiebung aber auch keine üblen Folgen haben, da Schmerz und Krampf gewiss nach und nach von selbst verschwinden.

#### 4. Trennungen der Becken Symphysen, Verrenkungen der Beckenknochen.

Die grosse Festigkeit der Becken-Symphysen gestattet nur selten und bei Einwirkung bedeutender Gewalt eine Verschiebung derselben. Gewöhnlich bestehen ausser einer solchen noch so bedeutende Verletzungen der äusseren Weichtheile und der Eingeweide, dass diese mehr als die Verschiebung der Knochen in's Auge fallen.

Die Veranlassungen sind ein Fall von bedeutender Höhe auf das Becken oder auf einen Fuss, oder das Außehlagen einer grossen Last auf das Becken.

Die beiden Hüftbeine sollen nach Zerreissung der Symphyses sacro-iliacae, ohne Trennung der Symphysis ossium pubis, nach Hinten verschoben werden können, und zwar durch eine direct auf die hintere Fläche des Kreuzbeins einwirkende Gewalt, so dass eigentlich das Kreuzbein verschoben wird.

Delpech erwähnt eines Falles der Art. Ein Getreidesack fiel einem Menschen auf's Kreuz, wahrend er auf allen Vieren ruhte. "Das Kreuzbein wurde in die Beckenhöble hinein verschoben, durch Zerrung und Zerreissung der Sacralnerven erfolgte Lähmung der unteren Extremitäten und der Kranke starb." Die erwähnten Symptome lassen sich aber ebenso gut aus einer Erschütterung der Cauda equina erklären und eine Verschiebung des Kreuzbeins nach Vorn durch das Aussallen eines Getreidesackes ist schwer zu begreifen, da derselbe das Kreuzbein nicht getroffen haben kann, ohne zugleich mit derselben Gewalt auf die hinteren Hüftbeinstacheln aufzuschlagen. Wahrscheinlich handelt es sich in diesem Falle um die Zerreissung der einen Symphysis sacro-iliaca, wie dies in einem unter gleichen Umständen beobachteten und in den Mémoires de l'académie de chirurgie beschriebenen Falle (Binai) durch die Section nachgewiesen ist. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass Delpech diesen selben Fall im Sinne hatte. Stromeyer (Handbuch, I. pag. 613) glaubt sogar, dass in manches Fällen blos eine Schiefstellung des Beckens in Folge von Contusion der Hufte Statt gebabt habe, und macht darauf aufmerksam, dass eine solche Schiefstellung mit Luxation eines Beckenknochens verwechselt werden könne.

Verschiebungen der beiden Hüftbeine aufwärts können durch einen hestigen Sturz auf die Füsse oder auf das Gesäss hervorgebracht werden. Die Symphysis sacro-iliaca muss dabei auf beiden Seiten zerrissen sein.

Verschiebung eines Hüftbeines setzt die Zerreissung der Symphysis ossium pubis und der Symphysis sacro-iliaca der entsprechenden Seite voraus und ist ebenso, wie die vorerwähnten Formen, in der Regel als eine lebensgefährliche Verletzung zu betrachten. Sobald die Verschiebung irgend bedeutend ist, werden voraussichtlich auch die im Becken gelegenen Organe (Blase, Mastdarm, Nervenund Venengeflechte, Arterien, Fascien, Bindegewebe) gequetscht oder zerrissen sein, woraus dann gefährliche Entzündungen und Eiterungen innerhalb des Beckens hervorgehen.

Als charakteristische Symptome der Verrenkungen des Hüftbeins hebt Malgaigne hervor: 1) Beweglichkeit mit krachendem Geräusch in der Gegend der zerrissenen Symphysen, 2) veränderte Stellung der Spina ilei posterior.

Behandlung. In Betreff der Nothwendigkeit, vor Allem die etwa bestehenden Complicationen zu berücksichtigen, sind Alle einverstanden. Boyer und seine Schüler empfehlen, den Kranken frühzeitig auf Krücken gehen zu lassen, um durch das Gewicht des Beins die Reduction allmälig zu bewirken, und erklären jeden Reductionsversuch für gefährlich. Andere stützen ihre Ansicht von der Nothwendigkeit frühzeitiger und gewaltsamer Reduction darauf, dass die aus ihren normalen Verbindungen gelösten Knochen nothwendig die mit ihnen in Berührung tretenden Weichtheile hestig reizen.

Sanson (Dictionn. de méd. et de chirurg. prat., Tom. XI. pag. 224) glaubt beide Ansichten vereinigen zu können: "man solle die Reduction vornehmen, wenn sie keine besonderen Schwierigkeiten darbietet, dagegen unterlassen, wenn durch die ersten Versuche Schmerzen entstehen, welche den Reizungszustand mehr, als die Fortdauer der Verschiebung selbst es thut, erhöhen könnten." Dieser Vermittelungsvorschlag führt aber nicht zum Ziele. Von wo ab sollen wir die Reduction schwierig nennen? Schmerzhaft ist sie, sofern wir von der Chloroform-Narkose absehen, immer. Woran erkennen, ob diese Schmerzen fähig sind, den Reizungszustand stärker zu erhöhen, als die Verschiebung selbst?

Kann, mit Rücksicht auf die bestehenden Complicationen, von einer mechanischen Behandlung überhaupt die Rede sein, so empfiehlt es sich gewiss mehr, den Verletzten in ruhiger Lage mittelst permanenter Extension (wie bei Fractura femoris, vgl. pag. 463) zu behandeln, als das Boyer'sche Verfahren nachzuahmen, welches nur in Fällen, wo andauerndes Stillliegen gefährlich erscheint, den Vorzug verdienen dürste.

Verrenkungen des Steissbeins können durch äussere Gewalt nach Vorn, bei einer schweren Geburt nach Hinten erfolgen. Im ersteren Falle entsteht Entzündung des den Mastdarm umgebenden Bindegewebes und der Fascia perinei oder des Mastdarms selbst; auch im letzteren hat man Phlegmone folgen sehen. Die Reposition mittelst der in den Mastdarm eingeführten und von Aussen aufgelegten Finger ist nicht schwierig. Die Bekämpfung der Entzündung und, falls Eiterung folgt, die frühzeitige Oeffnung des Abscesses ist von grosser Wichtigkeit.

Bonnafont (Union méd. 1859. No. 9) giebt folgende Beschreibung einer Luxatio coccygis. Eine Nonne war mit dem Steiss auf den Rand eines Nachtgeschirrs gefallen, welches dabei zerbrach. Sofort entstand in der Nähe des Afters ein heftiger Schmerz, der im Verlauf eines Monats nicht schwinden wollte. Da erst suchte die Leidende ärztliche Hülfe. Ihre Klagen waren: Beschwerden beim Stublgange, selbst bei der Application von Klystieren, Schmerzen in beiden Oberschenkeln, bis zu den Knieen hinab, Unvermögen zu sitzen, heftiger Schmerz in der Aftergegend beim Husten und Niesen, seltenes Uriniren. Bonnafont fand, die hintere Fläche des Os sacrum

mit dem Finger verfolgend, dass dasselbe plötzlich und in ungewöhnlicher Höhe aufhörte, und dass dort oberhalb des Afters eine nussgrosse Vertiefung bestand, in deren Grund er das Os coccygis nach Vorn luxirt fand. Bei der Untersuchung durch das Rectum zeigte sich, dass das Steissbein mit dem Os sacrum fast einen rechten Winkel bildete und quer in den Mastdarm hineinragte. B. reducirte mit dem hoch in den Mastdarm eingeführten und gebogenen Zeigefinger die Luxation, und übte dann noch 1/4 Stunde lang einen Druck von Vorn nach Hinten auf das Steissbein aus, um einer neuen Deviation vorzubeugen. Am folgenden Tage hatte sich die Luxation unvolkommen wieder hergestellt. Deswegen wurde nach der Reduction die Krankenwärterin besuftragt, dreimal täglich möglichst lange mit ihrem Zeigefinger auf das Steissbein einen Druck von Vorn und Oben nach Hinten und Unten auszuüben. So wurde das Uebel beseitigt.

### c) Verrenkungen an der oberen Extremität.

### Verrenkungen des Schlüsselbeins, Verrenkungen des Sternal-Endes des Schlüsselbeins ').

Die Incisura clavicularis des Brustbeins wird nach Unten durch den Knorpel der ersten Rippe gleichsam vervollständigt, so dass eine Verrenkung des Sternal-Endes der Clavicula nach Unten ohne vorherigen Bruch jenes Knorpels unmöglich ist. Dagegen kann dasselbe nach Vorn, nach Oben und nach Hinten ausweichen. In diesen drei Richtungen sind auch Verrenkungen des Schlüsselbeins beobachtet worden. Bei allen dreien kommt, sobald die Verrenkung vollständig ist, noch eine Verschiebung nach Innen hinzu, welche, abgesehen von der äusseren Gewalt, durch den grossen Brustmuskel, welchem das Schlüsselbein keinen Widerstand mehr leisten kann, herbeigeführt wird.

## 1) Verrenkung nach Vorn, Luxatio praesternalis.

Aetiologie. Durch directe Einwirkung kann die an ihrer hinteren Seite durchaus geschützte Clavicula nicht nach Vorn gestossen werden; dies ist nur indirect durch eine die Schulter nach Hinten drängende Gewalt möglich. Boyer erläuterte den Mechanismus dieser Verrenkung in der Art, dass er für die Mehrzahl der Fälle ein Anstemmen des Mittelstücks des Schlüsselbeins gegen die erste Rippe beim Zurückdrängen der Schulter annahm, wodurch das Schlüsselbein in einen zweiarmigen Hebel umgewandelt werde. Nach Morel-Lavallée dagegen wirkt das Schlüsselbein als einarmiger Hebel, dessen Stützpunkt an dem hinteren Theile der Incisura clavicularis sterni sich befindet. Den Widerstand leisten die vorderen Gelenkbänder, und die Kraft wirkt auf das andere Ende des Knochens, mithin durch Ver-

Vgl. Morel-Lavallée, Essai sur les luxations de la clavicule, Annales de la chirurgie, Paris 1843, Tom. IX. pag. 145, 258 etc.

mittelung eines Hebelarmes von der Länge des ganzen Schlüsselbeins. Das Sternal-Ende der Clavicula durchbricht, indem es nach Vorn gedrängt wird, das Kapselband, tritt noch mehr nach Vorn und wird unter dem weiteren Einflusse der äusseren Gewalt und gleichzeitiger Mitwirkung der vom Rumpf zur Schulter laufenden Muskeln aus allen Verbindungen gelöst und weiter verschoben.

Die erste Rippe könnte somit der Entstehung der Verrenkung eher hinderlich als förderlich sein, indem der zwischen ihr und dem Acromial-Ende des Schlüsselbeins gelegene Hebelarm sehr viel kürzer, und daher weniger wirksam ist, als der durch den ganzen Knochen bis zum Rande der Incisura clavicularis gebildete. Ueberdies würde die erste Rippe kein sehr haltbares Hypomochlium sein, sondern unter der Einwirkung einer bedeutenden Gewalt alsbald zerbrechen, oder, im Falle sie sehr elastisch wäre, die Kraft beträchtlich schwächen.

Die Veranlassung war bald ein Fall auf den vorderen Theil der Schulter, oder auf den vom Rumpf entfernt gehaltenen Ellenbogen, bald ein plötzlicher und unerwarteter Druck, wie z. B. durch den Tragriemen einer Kiepe, die schwer belastet auf dem Rücken getragen wird, und, während der Träger ausruht, plötzlich von ihrem Stützpunkte abgleitet, bald ein unsanster Versuch, einen krumm stehenden Rekruten durch Zurückziehen der Schultern gerade zu richten, zumal wenn dabei das Knie gegen den Rücken gestemmt wird.

Die Verrenkung nach Vorn kann vollständig oder unvollständig sein. Im letzteren Falle ist der vordere Theil der Kapsel allein zerrissen (Cooper), oder auch blos ausgedehnt (Bichat). Bei der vollständigen Luxation dagegen sind alle Bänder zerrissen und das Schlüsselbein ist mit dem Meniscus nach Vorn und zugleich abwärts getreten (Cooper). Die Sternal-Portion des Kopfnickers ist nach Vorn und Unten gedrängt, vielleicht sogar zerrissen.

Symptome. Der Wundschmerz hört bald auf, wird aber durch Bewegungen der Schulter oder Berührung der leidenden Stelle wieder erregt. Die Haltung des Arms ist wie beim Bruch der Clavicula. Derselbe kann in jeder Richtung, wenngleich mit Schmerz, bewegt werden; jedoch ist die Erhebung des Arms besonders schwierig und schmerzhaft.

Bei der unvollkommenen Verrenkung findet man in der Höhe der Incisura clavicularis eine kleine, harte, wenig schmerzhafte Geschwulst, welche den Bewegungen der Clavicula folgt, insbesondere durch Zurückdrängen der Schulter vergrössert, durch Vorwärtsschieben derselben verkleinert wird oder verschwindet, aber sogleich zurückschert, wenn man die Theile sich selbst überlässt.

Bei der vollständigen Verrenkung erscheint die Schulter schmaler, die Fossa supra- und infraclavicularis weiter nach Innen gerückt und die erstere auf Kosten der letzteren vergrössert. Die Clavicula ist schräg nach Innen und Unten getreten, die innere Portion des Sternocleidomastoideus umfasst ihr Sternal-Ende, während die äussere nach Vorn und Innen verschoben ist und deutlich hervorspringt. Das innere Ende der Clavicula erscheint vor der Incisura clavicularis sterni als eine feste Geschwulst, welche den Bewegungen der Scapula in derselben Art, nur in noch grösserem Maassstabe folgt, wie bei der unvollkommenen Verrenkung. Sie kann bis zu 8 Centimeter hinabsteigen. Die Stelle des Gelenkes wird als eine Vertiefung, oder doch als eine nachgiebige Stelle deutlich erkannt.

Die Diagnose ist so leicht, dass man kaum begreift, wie eine Exostose oder ein Schlüsselbeinbruch Irrthümer veranlasst haben können. In letzterer Beziehung ist entscheidend, dass die Länge des Schlüsselbeins durch die Verrenkung nicht verändert wird. Ein hoher Grad von Erschlaffung des Gelenkes könnte mit einer unvollkommenen Verrenkung verwechselt werden, unterscheidet sich aber durch die allmälige Entstehung und dadurch, dass der Kranke die Difformität, wenigstens vorübergehend, willkürlich beseitigen kann.

Die Prognose ist günstig. Selbst wenn nichts geschieht, kehrt die Brauchbarkeit der Extremität zurück, freilich mit bleibender Difformität. Durch zweckmässige Behandlung kann auch letztere vermieden werden.

Die Reduction erfolgt, indem man die Schulter nach Hinten und den Ellenbogen nach Vorn drängt, demnächst aber einen Druck auf das Sternal-Ende des Schlüsselbeins ausübt und gleich darauf die Schulter nach Vorn und den Ellenbogen nach Hinten schiebt. Zur Retention dienen schräg über das verrenkte Gelenk verlaufende Bindentouren, die mit Gyps befestigt werden, oder, wo diese nicht zureichen, ein Bruchband, dessen Pelotte auf das Sternal-Ende der Clavicula gelegt wird, — auch der auf demselben Princip beruhende Apparat von Mélier.

2) Verrenkung nach Oben, Luxatio suprasternalis, wäre, nach Boyer, unmöglich, weil sie nur zu Stande kommen könnte, wenn eine ungeheure Gewalt auf das äussere Ende des Schlüsselbeins, wie auf den langen Arm eines zweiarmigen Hebels einwirkte, dessen Stützpunkt die erste Rippe wäre. An dieser Ansicht ist, wie Morel-Lavallée gezeigt hat, richtig, dass eine grosse Gewalt die Schulter abwärts drängen muss, was in der That selten geschieht; dagegen dient die erste Rippe niemals als Hypomochlion, wie dies bei der Verrenkung nach Vorn bereits erörtert ist.

Wir lassen die 2, zur Zeit bekannten Beobachtungen folgen. 1) Eine unvoll-

ständige Verrenkung des rechten Schlüsselbeins nach Oben ist von Sédillot (Dictionnaire des études médicales pratiques) beschrieben. Die Veranlassung war ein Fall in einen 30 Fuss tiefen Graben mit der rechten Schulter voran. Die Schulter stand etwas tiefer, das Acromion etwas weiter nach Vorn und 2-3 Linien weiter nach Innen. Der untere Winkel des Schulterblattes war näher an die Wirbelsäule gerückt und ragte stärker hervor. Bei jeder Bewegung des Armes hörte man ein deutliches Krachen; zugleich empfand der Verletzte Schmerzen im Sterno-Clavicular-Gelenk. Hier fand sich zwischen den beiden Köpfen des Sternocleidomastoidens ein derch das Sternal-Ende des Schlüsselbeins gebildeter Vorsprung; die innere Portion des gedachten Muskels war gespannt, die aussere erschlafft, der Kopf nach der kranken Seite geneigt. Unter Anwendung eines Contentiv-Verbandes verschwanden die Schmerzen und der Kranke konnte den Arm wieder frei bewegen, aber die Clavicula stand 3-4 Linien höher und zugleich etwas weiter nach Vorn als die andere. 2) In dem zweiten, von Baraduc beschriebenen Falle handelt es sich um eine vollständige Verrenkung des linken Schlüsselbeins, gleichfalls in Folge eines Sturzes auf die Schulter. "Das Sternal-Ende des Schlüsselbeins steht auf der Incisura jugularis sterni. Lässt man den Kopf nach der kranken Seite neigen und drückt die Haut tief in den dreieckigen Raum zwischen den beiden Portionen des Kopfnickers ein, so fühlt man eine glatte, dreieckige, nach Rechts gehende Fläche, welche rechtwinklig auf dem oberen Rande des Sternum steht. Die Portio sternalis des Sternocleidomastoidens ist nach Vorn gedrängt und umfasst etwa das vordere Drittel des Sternal-Endes der Clavicula, während der hintere Theil desselben durch den Sterno-hyoidens umgeben ist, so dass die Extremitas sternalis claviculse zwischen beiden Muskeln, wie in einer Schlinge ruht. Unter dem inneren Drittheil des Schlüsselbeins fühlt man, besonders wenn man die Haut etwas eindrückt, eine beträchtliche Vertiefung, welche nach Unten von der ersten Rippe, nach Innen von der Incisura clavicularis sterni begrenzt wird." Durch einen Verband, welcher den Ellenbogen und somit das Acromial-Ende des Schlüsselbeins erhob, das Sternal-Ende desselben aber abwärts drückte, wurde vollständige Heilung erzielt. --- Ein Gypsverband oder ein passendes Bruchband dürften die Befestigung des verrenkten Gelenk-Endes sicherer erreichen lassen.

3) Verrenkung nach Hinten, Luxatio retrosternalis. Die Veranlassung ist ein gewaltsames Vorwärtsstossen der Schulter oder ein plötzlicher hestiger Zug am Arm nach Vorn bei fixirtem Rumps. Ausnahmsweise kann eine das Sterfal-Ende des Schlüsselbeins nach Hinten drängende Gewalt diese Verrenkung veranlassen.

Im Moment der Verletzung empfindet der Kranke heftigen Schmerz, fällt auch wohl in Ohnmacht. Bei bedeutender Verschiebung treten Athem- und Schlingbeschwerden auf; erstere können sich bis zur Erstickung steigern, letztere, sowie auch Störungen der Circulation, sind selten. Haltung des Arms wie beim Bruch des Schlüsselbeins; Bewegungen veranlassen Schmerz und sind kraftlos, besonders wenn der Ellenbogen nach Vorn gebracht wird. Die Schulter steht etwas niedriger und der Mittellinie näher. Bewegungen des Halses sind behindert.

J. B. Petit beschreibt diese Verrenkung, jedoch, wie es scheint, ohne sie beobschtet zu haben. Desault u. A. hielten sie für beinahe unmöglich. Es giebt aber genau beobachtete Fälle. Der erste wurde von Duverney bei der Section entdeckt. Den zweiten hat Pellieux (Revue médicale. Paris 1834) beschrieben; zwei wurden von englischen Wundärzten, vier von Morel-Lavallée, mehrere vereinzelt von Anderen beobachtet.

Man unterscheidet zwei Varietäten der Verrenkung nach Hinten.

- a) Verrenkung nach Hinten und Unten. Das Acromial-Ende des Schlüsselbeins steht böher, als an der gesunden Seite, auch höher, als das mit ihm verbundene Acromion. Verfolgt man das Schlüsselbein mit dem Finger von Aussen nach Innen, so fühlt man, sofern noch keine bedeutende Geschwulst besteht, die leere Incisura clavicularis sterni. Mit dem Schlüsselbein zugleich ist die Portio clavicularis des Kopfnickers nach Hinten und Innen gerückt. Die Schulter lässt sich nur durch sehr bedeutende Gewalt bewegen. Ziehen zwei kräftige Männer sie nach Hinten und Aussen, so gelingt vorübergehend die Reduction; aber mit dem Nachlass des Zuges kehrt unter deutlichem Geräusch die frühere Difformität wieder. In der Hälfte der Fälle blieb die Verrenkung nach Hinten und Unten nicht bestehen, sondern verwandelte sich alsbald in die zweite Varietät.
- b) Verrenkung nach Hinten und Oben. Hier findet sich statt der Fixation der Schulter grosse Beweglichkeit. Man sieht und fühlt die Clavicula in ihrer
  genzen Länge. Ihr nach Innen und Oben verschobenes Sternal-Ende bildet oberhalb
  des Brustbeins eine kleine harte Geschwulst, welche bei jeder Bewegung der Schulter
  nach Hinten und Vorn in entgegengesetzter Richtung sich mitbewegt, den Bewegungen
  der Schulter nach Innen und Aussen aber direct folgt. Mit Leichtigkeit lässt sich
  die Reduction susführen, aber die Verrenkung kehrt ebenso schnell zurück. Ob diese
  Verschiebung auch primär vorkomme, lässt sich nicht mit Bestimmtheit entscheides.

Die Diagnose der Verrenkung nach Hinten und Oben ist leicht Durch starkes Fettpolster oder bedeutende Geschwulst kann das Erkennen der Verrenkung nach Hinten und Unten schwierig werden. In solchen Fällen ist das Hervorstehen des Acromial-Endes des Schlüsselbeins über dem Acromion ein wichtiges Zeichen.

Prognose. Die Brauchbarkeit der Extremität wird, auch wenn die Verrenkung nach Hinten nicht reducirt wird, nur wenig beeinträchtigt, jedoch mehr als bei anderen Luxationen der Clavicula. Bei richtiger Behandlung erfolgt die Neilung in der Art, dass sich oft gar nicht erkennen lässt, auf welcher Seite die Verrenkung bestand.

Behandlung. Die Reduction gelingt bei der Verrenkung nach Hinten und Oben leicht, wenn man den Ellenbogen nach Vorn, Innen und Oben führt. Bei der Verrenkung nach Hinten und Unten ist sie etwas schwieriger. Man muss an dem Arme nach Hinten und Aussea extendiren, während man mit einem unter der Achsel um Schulterblatt und Thorax angelegten Tuche die Contra-Extension macht. — Die Retention macht grössere Schwierigkeiten. Die für den Bruch des Schlüsselbeins empfohlenen Verbände, welche durch Zurückziehen der Schulter wirken, wurden mit Vortheil angewandt. Morel-Lavallée empfiehlt den Velpeau'schen Verband (pag. 415).

# Verrenkungen des Schulterblatts, Verrenkungen des Acromion, Verrenkungen des äusseren oder Acromial-Endes des Schlüsselbeins ').

Die durch feste Bänder gesicherte Verbindung zwischen dem Acromial-Ende des Schlüsselbeins und dem Acromion liegt zwischen dem zu Fracturen höchst geneigten Schlüsselbein einer und dem zu Verrenkungen im höchsten Grade prädisponirten Schultergelenk anderer Seits. Daher die Seltenheit dieser Luxationen.

Verrenkungen nach Vorn oder nach Hinten sind, wenn sie überhaupt vorkommen, jedenfalls nicht von Dauer, sondern verwandeln sich durch das Gewicht der Extremität und den Muskelzug sogleich in Verrenkungen nach Unten oder nach Oben. Bei letzterer steht das Acromial-Ende des Schlüsselbeins entweder oberhalb oder unterhalb des Processus coracoides, so dass sich drei Arten ergeben.

a) Verrenkung des Schulterblatts nach Unten, Luxatio scapulae infraclavicularis, nach Anderen: Verrenkung des äusseren Endes des Schlüsselbeins nach Oben <sup>a</sup>).

Die gewöhnliche Veranlassung ist ein Fall auf die Schulter, bei welchem der Rumpf einen Stoss nach Vorn erhält. Der Eine siel eine Treppe hinab, der Andere stürzte von einem Wagen, indem er eine Klobe Holz hinabschleudern wollte, ein Dritter fällt beim Lausen, beim Ringen u. dgl. m. Trisst eine Gewalt gerade von Aussen auf die Schulter, so setzt sich der Stoss auf das Schlüsselbein fort und es solgt wahrscheinlich Bruch desselben; wirkt aber der Stoss zugleich von Hinten auf den Rumpf ein, so wird die Schulter nach Unten und Innen geschoben, die Gelenkslächen kommen in eine schiefe Stellung gegen einander und die Bänder sind allein noch zu überwinden. Man hat diese Verrenkung auch bei einem Fall auf den Ellenbogen

- 1) Verrenkung des Schulterblattes und Schlüsselbeins zugleich (Verrenkung beider Enden des Schlüsselbeins) ist nur ein Mal von Porral (Journal bebdomadaire de médecine, 1831) beobachtet worden. Das Sternal-Ende des Schlüsselbeins war nach Vorn und Öben, das Schulterblatt nach Vorn und Unten (nach Anderen: das äussere Ende des Schlüsselbeins nach Oben und Hinten) verrenkt. Letztere Verrenkung wurde reducirt und vollkommen geheilt; bei der ersteren fand keine Einrenkung Statt, wodurch jedoch die Brauchbarkeit der Extremität nicht wesentlich beeinträchtigt wurde.
- 2) Diese relativ häusigste unter den Verrenkungen des Acromio-clavicular-Gelenkes ist keineswegs so selten, als Petit glaubte, daz. B. im Höpital St. Louis in einem Jahre 3 Fälle beobachtet und von Morel-Lavallée in zwei Jahren 5 im Höpital de la Pitié gesammelt wurden. Ich selbst habe deren bereits 6 gesehen.

entstehen sehen. Der vom Rumpf entfernte Humerus drängt die Scapula nach Innen und Oben; da er aber zunächst auf den Gelenktheil der Scapula einwirkt, so kann, während dieser erhoben wird, das Acromion abwärts geschoben werden. Endlich kann diese Verrenkung auch durch directe Gewalt entstehen, indem ein schwerer Körper. ein Balken u. dgl. auf die Schulter auffällt oder von ihr abgleitet. sofern dadurch (was freilich selten ist) das Acromion allein abwärts oder das äussere Ende des Schlüsselbeins aufwärts getrieben wird.

Symptome. Die Haltung der Extremität ist wie bei Fractura claviculae. Der Kranke hat zuweilen die Empfindung des Zerreissens in seiner Schulter gehabt, empfindet aber nur ausnahmsweise heftige Schmerzen. Der Hals ist oft steif, der Kopf, etwas nach der Seite der Verletzung geneigt, wird nur mit dem Rumpfe zugleich bewegt. Bewegungen des Arms sind beschwerlich, jedoch alle ausführbar, auch die Rotationen des Humerus.

Ist die Luxation unvollständig, so fühlt man auf der Schulter eine kleine runde Geschwulst, die mit der Clavicula zusammenhängt. Erhebt man den Arm bis zur verticalen Stellung, so verschwindet die Geschwulst, kehrt aber sogleich zurück, sobald man ihn sich selbsi überlässt. Zuweilen ist die Hervorragung so unbedeutend, dass nur eine genaue Vergleichung mit der gesunden Seite sie erkennen lässt

Bei der vollständigen Verrenkung ist die Difformität viel bedeutender. Das Schlüsselbein liegt auf dem Acromion, kann dasselbe sogar nach Aussen überragen und bis zu 4 Centm. oberhalb desselben stehen, wodurch dann die Schulter abgeflacht erscheint. Diese Lage-Veränderung des Schlüsselbeins kann mit dem Auge und den Fingern erkannt werden. Fasst man das Schlüsselbein in der Mitte und bewegt es hin und her, so folgt die Geschwulst über dem Acromion seinen Bewegungen. Drängt man den Arm schräg aufwärts und auswärts, so verschwindet die Geschwulst, und die Schulter erhält ihr normales Ansehen, jedoch nur für so lange, als der Arm in dieser Stellung erhalten wird. Drückt man das Schlüsselbein zugleich abwärts, so gelingt die Einrenkung noch leichter. Bei diesen Bewegungen der verrenkten Knochen gegen einander hört und fühlt man nicht selten ein Reibe-Geräusch, welches durch die Berührung der zerrissenen Bänder, oder der Gelenkknorpel bedingt wird. besteht schmerzhafte Spannung der Clavicular-Portion des Trapezius.

Nur bei grosser Unaufmerksamkeit könnte eine Verwechselung mit Luxatio humeri, eher noch mit Fractura acromii Statt finden. Da findet sich auch Abstachung der Schulter und auf ihrer Höhe ein beweglicher Knochenvorsprung, die Bewegungen des Arms sind gleichfalls machtlos; aber das Bruchstück des Acromion, welches mit dem Schlüsselbein in Zusammenhang bleibt, bewegt sich unter Crepitation an der Bruchstäche der Spina scapulae; auch geht die Entfernung des hervorragendsten Theiles der Geschwust von dem Sterno-Clavicular-Gelenk über die Länge der Clavicula hinaus.

Als Beispiel diene nachstehender Fall, welcher (nebst einem zweiten, ganz analogen) in meiner Klinik 1859 beobachtet wurde. Ein Salinen-Arbeiter gerieth in der Weise zwischen den Pumpenhebel und die Windmühlwelle des Gradirwerkes, dass sein Thorax in der Richtung von der linken Schulter nach der rechten Achselhöhle bin zusammengedrückt wurde. Am Tage nach der Verletzung ergab sich folgender Befund. Heftiger Hustenreiz, Schmerzbaftigkeit im Thorax, namentlich in der Gegend der zweiten Rippe, woselbst sich eine, besonders beim Druck erheblich schmerzhaste Stelle findet, während keine Crepitation entdeckt werden kann. Der Kranke athmet fast allein mit dem Zwerchfell; nur an den untersten Rippen ist hei der Inspiration eine geringfügige Bewegung zu bemerken. An der linken Schulter gewahrt man sofort einen scharf begrenzten Vorsprung, über welchen sich die äusseren Bedeckungen hinwegspannen; die Wölbung der Schulter ist links bedeutend geringer als auf der anderen Seite; der Arm hängt schlaff berab und kann nur mit Mübe bis zu einem halben rechten Winkel erhoben werden. Passive Bewegungen im Humerus-Gelenk sind vollkommen frei. Die Entfernung vom Sternoclavicular-Gelenk der kranken Seite bis zum oben erwähnten scharf begrenzten Vorsprung beträgt genau soviel, wie die Länge des Schlüsselbeins auf der gesunden Seite. Mit dem Finger kann man leicht die unversehrte Continuität der linken Clavicula zwischen den eben angeführten Punkten fühlen. Verfolgt man in gleicher Weise die linke Spina scapulae, so findet man das Acromion unterbalb jenes als Acromial-Ende des Schlüsselbeins erkannten Vorsprunges. Die Entfernung zwischen den letzterwähnten beiden Puncten beträgt 1 Ctm.; der Processus coracoides der linken Seite ist ganz in der Tiefe und undeutlich, der der rechten sehr leicht und oberflächlich zu fühlen: die Articulatio sterno-clavicularis der linken Seite bildet eine gleichmässige Wölbung, in welcher das innere Ende des Schlüsselbeins weniger deutlich hervortritt. Der äussere Saum des M. cucullaris tritt sehr deutlich hervor und und ist gespannt. Drückt man auf das dislocirte Acromial-Ende der Clavicula von Oben und Hinten nach Vorn und Unten, und drängt vom Cubital-Gelenk aus den Oberarm nach Oben und Hinten, so ist die bestehende Difformität sofort ausgeglichen. Nachdem der Verletzte acht Tage lang eine Mitella getragen hatte, war er von der Arbeit nicht mehr zurück zu halten. Die Brauchbarkeit des Arms stellte sich vollkommen wieder her; eine unbedeutende Difformität blieb zurück. Vgl. Pistor, de luxatione scapulae infraclaviculari. Diss. Gryphiae 1859.

Prognose. Die unvollständige Verrenkung hat durchaus keine Bedeutung. Auch die vollständige hinterlässt selbst im unglücklichsten Falle nur eine Difformität. Bei zweckmässiger Behandlung kann auch diese vermieden werden.

Behandlung. Die Reduction erfolgt, indem man die Clavicula abwärts drückt und den Arm nach Aussen und Oben schiebt. Die Retention ist schwierig. Alle für die Fractura claviculae empfohlenen Verbände sind auch bei dieser Verrenkung angewandt worden,

besonders der Boyer'sche, welchen Baraduc zu diesem Behufe modificirt hat, indem er die vom Ellenbogen zur kranken Schulter aufsteigenden Touren durchschneidet und auf letzterer zusammenknüpft, um sie je nach Bedürfniss fester zusammenknoten zu können. Man kann das Acromial-Ende der Clavicula auch durch ein Tourniquet abwärts drücken, welches man um die Schulter und den gebeugten Ellenbogen anlegt und entsprechend stark spannt (Laugier). Eine gut angelegte Mitella oder der Velpeau'sche Verband genügen.

Münner lässt man zur Nachbehandlung aur über die kranke Schulter einen festen Hosenträger tragen.

b) Verrenkung des Schulterblatts nach Oben, Luxatio scapulae supraclavicularis, nach Anderen: Verrenkung des Schlüsselbeins nach Enten. Lange Zeit hat man diese Verrenkung nur a priori demonstrirt und daher vielfach über dieselbe gestritten. Duverney und Boyer erkannten sie gar nicht an. J. L. Petit hatte sie zwar niemals beobachtet, behauptete aber dennoch, dass sie häufiger sein müsse, als die Verrenkung des Schulterblatts nach Unten, die er selbst mehrmals gesehen hatte. Wir besitzen jetzt vier genau beschriebene Fälle'). Durch diese wird die frühere, von Morel-Lavallée schon durch Experimente an Leichen bekämpste Ansicht, dass nur bei gleichzeitiger Fractur des Processus coracoides eine Verrenkung des Schulterblatts nach Oben möglich sei, widerlegt. Diese Fractur würde allerdings erfolgen müssen, wenn das Schulterblatt während seiner Verschiebung nach Oben gar keine andere Bewegung machen, sich nicht drehen und nicht nach Hinten ausweichen könnte.

Die anatomischen Veränderungen, welche man bei Sectionen gefunden hat und auch durch Versuche an der Leiche nachweisen kann, sind folgende. Die Ligamenta acromio-clavic. und coraco-clavic. sind gänzlich zerrissen; nur wenn man dieselben durchschneidet, ist es möglich, die Verrenkung an der Leiche zu Stande zu bringen. Die Gelenkflächen haben einander vollständig verlassen, eine unvollständige Verrenkung kommt gar nicht vor. Das äussere Ende des Schlüsselbeins steht unter dem Acromion und kann letzteres sogar nach Aussen überragen. Die Basis scapulae steht nicht einfach den Rippen näher, wie bei der Luxatio infraclavicularis, sondern hat mit ihrem unteren Winkel eine Wendung nach Hinten gemacht. Ohne diese Drehung des Schlüterblatts wäre das Eindringen des Schlüsselbeins zwischen Acromion und Processus coracoides unmöglich.

Mell (Nova acta medico-physica), Reduction, genaue Section, Tournel (Archives de médecine 1837, T. XV. pag. 463), Baraduc (ungenau), Uhde (Deutsche Klinik 1852, No. 28).

Der Mechanismus, durch welchen diese Verrenkung entsteht, ist, nach Morel-Lavallée, folgender. Eine grosse Gewalt drängt das Acromion aufwärts, oder das äussere Ende des Schlüsselbeins ab-Letzteres schiebt den Processus coracoides nach Hinten und durchbricht die Kapsel in ihrem unteren Umfange. Unter dem Zuge des Trapezius, der Rhomboidei, des Levator anguli scapulae, und besonders des Serratus anticus major, wird der obere Theil des Schulterblattes nach Innen geschoben. Da der Widerstand der inzwischen zerrissenen Ligamenta acromio- und coraco-clavicular. fehlt, so tritt das äussere Ende des Schlüsselbeins, theils durch die Einwirkung der äusseren Gewalt, theils durch den Zug der genannten Muskeln, denen sich die zum Oberarm laufenden Brust- und Rückenmuskeln, sowie der Pectoralis minor hinzugesellen, zwischen das Acromion und den Processus coracoides. - Uh de hält überdies die abducirte Stellung des Oberarms für erforderlich, weil das Caput humeri sonst der nach Unten ausweichenden Clavicula ein Hinderniss entgegenstellen würde.

Die Veranlassung war ein Fall oder ein Schlag auf die Schulter, pamentlich den unteren Rand des Acromion, oder ein Schlag auf das äussere Ende des Schlüsselbeins, während das Schulterblatt durch Aufstemmen des Arms fixirt wurde.

Symptome. Die Schmerzen sind nicht bedeutend, werden aber durch jeden Versuch zur Bewegung sehr gesteigert; im Arm kann das Gefühl von Ameisenkriechen in Folge eines Druckes auf den Plexus brachialis bestehen. Der Kranke vermag den Arm nur wenig zu bewegen, besonders gar nicht zu erheben. Passive Bewegungen sind in einiger Ausdehnung möglich. Der Arm hängt am Rumpf gerade herab oder liegt ihm dicht an; diese Haltung wird durch die Verschiebung des Gelenktheils der Scapula nach Innen bedingt. Der Arm (vom Acromion aus gemessen) ist verlängert, indem die Clavicula mit ihrem äusseren Ende das Acromion emporhebt; jedoch ist diese Verlängerung inconstant und zuweilen nur scheinbar. Je weiter nämlich das Acromial-Ende des Schlüsselbeins nach Hinten rückt, desto geringer wird die Erhebung der Schulter, desto unbedeutender also auch die Eine Neigung des Rumpfes nach der verletzten Seite kann den Arm beträchtlich länger erscheinen lassen. Die leidende Schulter steht alsdann niedriger, als die gesunde; rückt man aber den Oberkörper gerade, so steht sie höher, als die andere (Uhde).

Die Schulter erscheint abgeflacht, das Acromion ragt stark hervor, an seiner inneren Seite ist eine Vertiefung; das daselbst fehlende äussere Ende des Schlüsselbeins ragt zuweilen unter dem Acromion nach Aussen hervor. Besteht keine Geschwulst, so kann man das

zur Gelenkverbindung mit dem Schlüsselbein bestimmte Grübchen an der inneren Seite des Acromion fühlen. Der untere Winkel des Schulterblatts ragt stark nach Hinten oder nach Hinten und Aussen hervor; das Acromion ist dem Sternum näher gerückt.

Die Prognose ist, selbst ohne Kunsthülfe, meist günstig. So lange das Schlüsselbein in seiner neuen Stellung noch nicht befestigt ist, sind Erhebung und Abduction des Armes nicht möglich, weil die für die Wirkung der vom Schulterblatt zum Arme hinabsteigenden Muskeln nothwendige Stütze fehlt, und der mit dem Gelenk-Ende des Schulterblatts nach Innen gerückte Oberarmkopf auf die in der Achselhöhle gelegenen Theile drückt, wenn der Arm abducirt wird. Sobald aber das äussere Clavicular-Ende unter dem Acromion durch ein "neues Gelenk" befestigt ist, kehrt auch die Brauchbarkeit des Arms grössten Theils zurück.

Behandlung. Die Einrenkung gelingt durch blosses Zurückziehen der Schultern. Uhde schob ausserdem das Schlüsselbein aufwärts. Zur Retention genügt eine Mitella.

c) Besonders zu erläutern ist endlich diejenige Varietät der Verrenkung des Schulterblatts nach Oben, bei welcher nicht blos das Acromien, sondern auch der Processus coracoides über das äussere Ende des Schlüsselbeins hinaufrückt (Verrenkung des Acromial-Endes des Schlüsselbeins unter den Processus coracoides), welche die meisten Schriftsteller ihrer grossen Seltenheit wegen gar nicht erwähnen. Godemer (Recueil des travaux de la Société médicale d'Indre et Loire. 1843.) hat fünf Fälle der Art gesammelt und Pinjon (Journal de médecine de Lyon. Juillet 1842.) hat diese Verrenkung ein Mal beobachtet.

Von den anatomischen Veränderungen können wir uns nur aus Versuches an Leichen ein Bild entwersen, da Sectionen noch nicht vorliegen. Auch bei dieser Verrenkung müssen die vom Processus coracoides und vom Acromion zum Schlüsselbein verlausenden Bänder gänzlich zerrissen werden. Das äussere Ende des Schlüsselbeins stemmt sich gegen das Schultergelenk, der Pectoralis minor ist aus ansacrate gespannt, der vordere Winkel des Schulterblatts sieht nach Innen, der untere nach Hinten u. s. f.

Symptome. Die Schulter ist abgestacht und nach Vorn geschoben, der Ars hängt am Rumpse herab, kann leicht bewegt werden, nur nicht nach Innen und Obea. In dem verrenkten Gelenke bestehen hestige Schmerzen; die Umgegend des Acromios, besonders nach Vorn, ist stark mit Blut unterlausen, wahrscheinlich in Folge der directen Einwirkung einer bedeutenden Gewalt. Die Clavicula kann, zumal an ihren äusseren Ende, nur undeutlich gesehen und gefühlt werden; man will letzteres degegen von der Achselhöhle aus mit dem Finger erreicht haben. Die Entsernung von Acromion zur Articulatio sterno-clavicularis muss beträchtlich vergrößert sein. Man darf bei ihrer Messung nicht vergessen, dass die Clavicula abwärts gedrängt und des Acromion nach Innen geneigt ist, und muss daher, wenn man die wirkliche Entsernung zwischen dem Acromion und dem Sternum messen will, den hinteren Rand und den unteren Winkel des Schulterblatts erst wieder bis zu ihrer normalen Stellung an

den Rumpf andrücken. Die alsdann nachweisbare Vergrösserung des Zwischenraums zwischen Sternum und Acromion würde allein zur Diagnose hinreichen, da sie bei anderen Verletzungen nicht vorkommt. Ueberdies wird dieselbe durch die oberflächliche und bewegliche Stellung des Processus coracoides gesichert.

Trotz der sehr bedeutenden Verschiebungen sind besonders gefährliche Zufälle nach dieser Verrenkung nicht beobschtet worden.

Actiologie. Die Veranlassung war immer ein Fall auf die vordere Seite der Schulter. Nach Morel-Lavallée ist ein zweisacher Mechanismus möglich: I. Indem eine äussere Gewalt das Schulterblatt von Vorn ber trifft und nach Hinten und Aussen stösst, wird das Schlüsselbein durch die ersten Rippen, durch seine Gelenkverbindung mit dem Sternum und durch die Mm. subclavius und pectoralis major in seiner Stellung festgehalten; es erfolgt daher bei hinreichender Grösse der Gewalt die Zerreissung der Ligamenta coraco-claviculare und claviculo-acromiale; sofort tritt unter dem Zuge des Pectoralis major das Schlüsselbein mit seinem ausseren Ende vor den Processus coracoides und den Pectoralis minor hinab und drängt letzteren unter jenen Fortsatz. - II. Das Schulterblatt wird durch die aussere Gewalt, welche fast ausschliesslich auf das Acromion einwirken muss, nach Aussen gedrängt, die von ihm zum Schlüsselbein gehenden Bänder werden zerrissen, beide Knochen sind für einen Augenblick ger nicht mit einander in Berührung, im nächsten Moment aber zieht die vereinte Krast der vom Thorax zum Acromion und zum Processus coracoides verlausenden Muskeln den ausseren Winkel des Schulterblatts nach Vorn, Innen und Unten; das aussere Ende des Schlüsselbeins, inzwischen durch den Pectoralis major abwarts gezogen, gleitet hinter den Pectoralis minor und somit unter den Processus coracoides.

Behandlung. Einrenkung und Retention sind leicht. Ein Gehülfe ergreift den Humerus an seinem oberen Theile mit der rechten und nahe dem Ellenbogengelenk mit der linken Hand und übt mit ersterer in horizontaler Richtung einen kräftigen Zug aus, während er mit letzterer das Ellenbogengelenk gegen den Rumpf andrückt. Inzwischen sucht der Wundarzt auf das Schulterblatt in der Weise direct einzuwirken, dass sein ausserer Winkel erhoben wird. Lässt man die Extension statt in der eben angegebenen Weise an dem abducirten Arme ausführen, so kann die Spannung des Pectoralis major und des Coracobrachialis hinderlich werden. Wäre für die Extension grosse Kraft nöthig, so müsste man in der zuerst erwähnten Stellung die rechte Hand des Gehülfen durch eine Schlinge ersetzen, an welcher mehrere Hände ziehen können. Da bei dieser Verrenkung mechanische Hindernisse gar nicht zu überwinden sind, sondern ausschliesslich die Muskeln, welche durch ihre Spannung die verrenkten Knochen in ihrer abnormen Stellung erhalten, so wird von der Anwendung des Chloroforms besonders grosser Vortheil zu erwarten sein. - Nach gelungener Einrenkung hat man den Desault'schen Verband mit gutem Erfolg angelegt; der Velpeau'sche durfte die Retention in noch einsacherer Weise sichern. - Ob nach der Reduction eine besonders grosse Neigung zur abermaligen Verschiebung besteht, ist nicht bekannt; wahrscheinlich wurde, wenn eine neue Verschiebung einträte, vielmehr eine Luxatio infraclavicularis entstehen.

# 3. Verrenkungen im Schultergelenk, Verrenkungen des Oberarms. Luxationes humeri.

Die Verrenkungen des Oberarmkopfes (Schulter-Verrenkungen im engeren Sinne) sind häufiger, als alle übrigen Verrenkungen zusammengenommen (vgl. pag. 672). Dies erklärt sich aus der freien Beweglichkeit und exponirten Lage des Gelenkes, der geringen Berührungsfläche zwischen dem Oberarmkopf und dem Schulterblatt, der Länge des Hebelarms, welchen die obere Extremität im Verhältniss zum Gelenk darstellt, der Weite der Gelenkkapsel, sowie endlich aus den mannigfaltigen Insulten, denen gerade der Arın ausgesetzt ist.

Die feste Decke, welche das Acromion und der Processus coracoides nebst dem sie verbindenden starken Bande oberhalb des Gelenkes bilden, macht, sofern die genannten Knochenvorsprünge nicht etwa abgebrochen sind, eine Verrenkung nach Oben unmöglich.

Als partielle Luxation nach Oben wurde von Soden ein Fall beschrieben, in welchem die lange Portion des Biceps auf das Tuberculum majus verschoben war. Es ist jedoch, nach den Untersuchungen von Stromeyer (Handbuch I, pag. 625), zweiselhaft, ob es sich in diesem Falle nicht vielmehr um die Resultate einer chronischen Gelenk-Entzündung handelte. - Malgaigne beschreibt einen Fall von Verrenkung nach Oben (Luxation sus-coracoidienne), dessen Entstehungsgeschichte dadurch völlig verdunkelt wird, dass robe Einrenkungsversuche stattfanden, bevor ihn Malgaigne sab. - Bourget (Monit. des hopit., 1858. No. 69 u. fig.) will nicht blos in complete, sondern auch complete Verrenkungen des Humerus nach Oben beobachtet haben. Da er jedoch selbst angiebt, der Oberarmkopf habe, deutlich sichtbar, unter und vor dem Acromialende der Clavicula, nach Innen vom Acromion und vor dem Proc. coracoides gestanden, so müssen diese sogenannten "completen Verrenkungen nach Oben" vielmehr unter die Luxatio subclavicularis (l. s. 2. unserer Tabelle auf pag. 730) subsumirt werden. Die von Bourget aufgeführten Beobachtungen von "incompleter Verrenkung nach Oben" haben nicht mehr Beweiskraft als der Fall von Soden. Vgl. den Bericht von Morel-Lavallée, Gaz, des hop. 1858, Juin.

Der Gelenkkopf kann also nur an der unteren Hälfte des Gelenkrandes und zwar entweder nach Vorn oder nach Hinten, d. h. entweder unter dem Processus coracoides oder unter dem hinteren Rande des Acromion, die Gelenkfläche der Scapula verlassen. Die Verrenkung gerade nach Unten ist unwahrscheinlich, weil in der Mitte des unteren Randes der Gelenkfläche der Scapula die Kapsel durch den Ursprung des langen Kopfes des Triceps bedeutend verstärkt wird.

Wir können daher die Verrenkungen im Schultergelenk zunächst in zwei Gruppen unterscheiden:

- 1) Der Oberarmkopf gleitet nach Unten und Vorn und verlässt die Gelenkstäche der Scapula zwischen dem Processus coracoides und dem Ursprunge des Triceps, zwischen welchen sich ein dem Durchmesser des Gelenkkopfes ungefähr entsprechender Raum vorfindet;
- 2) Der Oberarmkopf verlässt die Gelenkfläche des Schulterblattes an ihrem hinteren Rande zwischen dem Acromion und dem Ursprunge des Triceps, zwischen welchen Punkten nur etwa halb so viel Raum ist.

Von diesen beiden Gruppen ist die erstere bei Weitem die häufigere; letztere ist sogar absolut selten. Bei ersterer wendet sich der Oberarmkopf gegen die Achselhöhle, bei letzterer gegen die Fossa infraspinata. Bei ersterer tritt er unter dem Processus coracoides hervor, bei letzterer unter dem Acromion; daher die Eintheilung von Malgaigne: Luxations sous-coracoidiennes und sous-acromiales.

Je nachdem der Gelenkkopf an dieser oder jener Stelle und der Arm in dieser oder jener Richtung stehen geblieben ist, wird die Luxation mit verschiedenen Namen belegt, welche wir zur leichteren Uebersicht in der umstehenden Tabelle (in beschränkter Auswahl) zusammenstellen.

Die Oberarm-Verrenkungen können, wie andere, vollkommen und unvollkommen sein. Mit letzterem Namen darf man jedoch nur diejenigen Fälle bezeichnen, in denen der Oberarmkopf noch mit einem Theil seiner Gelenkstäche die Gelenkstäche der Scapula berührt. Solche unvollständige Verrenkungen des Oberarms sind selten und kommen wohl ausschliesslich als Varietäten der Luxation nach Vorn (in dem oben angegebenen Sinne) vor.

Einige Mal ist beobachtet worden, dass beide Oberarmköpfe zugleich verrenkt waren, Luxatio humeri duplex.

Sanson erzählt folgenden Fall. Ein Lastträger schickte sich an, mit vornüber gebeugtem Oberkörper, während er die Arme ausgestreckt hielt und die Hände aufstützte, einen Getreidesack auf seinen Rücken aufladen zu lassen. Der Sack stürzte ihm auf den oberen Theil des Rückens, wodurch dem Rumpf ein so gewaltsamer Stoss gegeben wurde, dass beide Oberarme nach Vorn verrenkt wurden. Aehnlich Stromeyer (Handbuch I. pag, 627). — G. Fischer (I. c.) beschreibt eine Verrenkung beider Oberarmknochen durch Fall von einem Kutschersitz. — Grosvenor (Philadelphia med. and surg. Reporter 1869, Jan.) sah eine beiderseitige Luxatio axil laris nach einem Sturz auf beide Hände.



A. Verrenkungen nach Vorn.
Der Oberarmkopf ist über den vorderen Rand der Gelenkstäche ausgetreten.
(Fig. 96 bei A.)

B. Verrenkungen nach Hinten.
Der Oberarmkopf ist über den hinteren Rand der Gelenksläche (bei C) hinausgetreten.

Tabellarische Uebersicht der Verrenkungen des Oberarmkopfes.

- I. Luxatio axillaris, Verrenkung nach Unten oder nach Unten und Innen.
- . 1) Luxatio subglenoidea s. axillaris directa. Der Gelenkkopf steht zwischen dem unteren Rande des Schulterblatthalses (B) und dem Thorax 1).
- Luxatio subcoraceidea. Der Gelenkkopf steht unter der Wurzel des Proc. coracoides, an der inneren Seite des Collum scapulae.
- II. Luxatio intracoracoidea s. subclavicularis. Verrenkungen nach Vora oder nach Vorn und Oben. Der Gelenkkopf steht an der inneren Seite des Proc. coracoides, ohne einen anderen Theil des Schulterblatts zu berühren, nahe unter der Mitte des Schlüsselbeins.
- Luxatio Subacromialis. Der Gelenkkopf steht unter der Wurzel des Acromion an der hinteren Seite des Collum scapulae.
- Luxatio infraspinata. Der Geleakkopf steht weiter nach Hinten, in der Fossa infraspinata.
- Eine seltene Varietät dieser Luxation ist die von Middeldorpf beschriebene Luxatio humeri erecta, bei welcher der Arm, statt (wie gewöhnlich) abwärts, aufwärts gerichtet ist. — Als Luxatio intercostalis führt Sédillot eine Unterart der Verrenkung nach Vorn auf, welche einmal von Prochasca in Wien beobachtet wurde. Der Gelenkkopf war in diesem Falle zwischen des Rippen durch die Intercostalmuskeln in die Brusthöhle gedrungen.

#### I. Verrenkungen des Oberarmkepfes nach Vern.

a) Die gewöhnlichen Formen, mit abwärts gerichtetem Arm.

Aetiologie. Fast alle Schriftsteller stimmen darin überein, dass die Veranlassung dieser Verrenkungen gewöhnlich eine indirecte, d. h. also ein Fall auf die vorgestreckte Hand oder auf den Ellenbogen sei. Von grosser Wichtigkeit für die Entstehung ist jedenfalls das Anstemmen des Tuberculum majus an das Acromion. dies bei einem Falle plötzlich, so wird der Gelenkkopf mit der vollen Kraft des durch die Schnelligkeit des Falls vermehrten Impulses des Körpergewichts gegen den vorderen und unteren Umfang der Kapsel getrieben. Der vorgestreckte Arm (Ober- und Vorderarm) wirkt hierbei als zweiarmiger Hebel, dessen langer Arm von der Hand bis zum Tuberculum majus reicht, während der Oberarmkopf den kurzen Hebelarm bildet und das Hypomochlion vom Acromion dargestellt In ähnlicher Weise ist das Anstemmen des Tuberculum majus gegen das Acromion wirksam, wenn Jemand beim Fallen mit dem Arme hängen bleibt oder sich während des Fallens halten will. allen diesen Verrenkungen durch indirecte Gewalt ist also eine Mitwirkung des Muskelzuges gar nicht erforderlich, jedoch tritt dieselbe gewiss zuweilen in der früher ausschliesslich angenommenen Weise ein'), und wir werden an ihrer Bedeutung um so weniger zweifeln, als Beobachtungen vorliegen, durch welche die Entstehung von Oberarm-Verrenkungen durch blossen Muskelzug erwiesen wird 1). - Eine direct die Schulter treffende äussere Gewalt vermag gleichfalls Verrenkung herbeizuführen, ohne dass dazu eine besondere Stellung des Gliedes oder ein bestimmter Muskelzug erforderlich wäre. A. Cooper hielt solche Veranlassungen für die häufigsten. Die Gewalt muss vorzugsweise auf das Tuberculum majus von Oben her einwirken und somit den Gelenkkopf nach Vorn und Unten treiben. Dies geschieht z. B. durch einen die Schulter schräg treffenden Schlag, einen Fall vom Wagen, von einer Treppe u. dgl.

- \*) Man hielt früher zum Entstehen einer Luxatio humeri für erforderlich, dass der Arm sich (namentlich durch Wirkung, des M. deltoïdes) in rechtwinklig abducirter (erhobener) Stellung befinde. Treffe dann ein Stoss oder Schlag das obere Ende des Humerus, während der Ellenbogen oder, bei straff gestrecktem Vorderarm, die Hand unterstützt sei, so müsse der Gelenkkopf nach Unten ausweichen, könne aber aus dieser seiner primären Stellung durch Muskelzug nach verschiedenen Seiten dislocirt werden.
- Beobachtungen der Art liegen auch aus der neuesten Zeit und nach den Erfahrungen zuverlässiger Gewährsmänner vor. Vgl. Streubel, Deutsche Klinik 1852, No. 11; Dupuy, Journal de médecine de Bordeaux 1851, Dec.; meine Referate in Canstatt's Jahresbericht für 1851, IV. pag. 41, und für 1852, IV. pag. 69 u. f.

Symptome. Eine grosse Reihe von Störungen ist allen, in der Richtung nach Vorn erfolgenden Schulter-Verrenkungen gemeinsam. Die Schulter hat ihre Rundung verloren, ist abgeflacht, da das obere Ende des Humerus nicht mehr den Deltamuskel emporwölbt. Letzteren kann man, sofern noch keine bedeutende Geschwulst besteht, eindrücken, so dass man unter das Acromion eingreifen und die Gelenkfläche der Scapula fühlen kann. Das Acromion tritt mit ungewöhnlicher Schärfe hervor. Der Gelenkkopf wird von der Achselhöhle aus (mehr oder weniger leicht) als eine rundliche, harte Geschwulst ge-Der Ellenbogen ist vom Rumpf mehr oder weniger entfernt Zieht man von ihm aus in der Richtung des Humerus eine Linie aufwärts, so führt diese nicht zur Gelenkhöhle, sondern an deren innere Seite. An der Stelle der Insertion des Deltamuskels erscheint der Humerus daher wie eingeknickt, woraus für den Unkundigen der Verdacht einer Fractur entstehen kann. Der Vorderarm ist gebeugt; der Kranke neigt den Kopf nach der verletzten Seite und unterstützt gewöhnlich, um die Schinerzen zu vermindern, den verrenkten Arm mit der anderen Hand. Ausser den die Gelenksgegend umgebenden Blutergüssen, welche oft eine grosse, die eigentliche Deformität verdeckende Geschwulst darstellen, findet sich meist auch eine deutliche Sugillation längs des langen Bicepskopfes, welche dessen Ursprungssehne vom Gelenk aus folgt. Willkürliche Bewegungen des verrenkten Gelenkes sind unmöglich. Passive Bewegungen können nur in geringer Ausdehnung und mit hestigen Schmerzen vorgenommen werden: insbesondere ist es unmöglich, den Ellenbogen dem Rumpfe zu Bei dem Versuch, eine solche Bewegung auszuführen, findet man einen entschiedenen, gleichsam federnden Widerstand. und mit weniger Schmerzen (wenngleich auch nur in sehr geringer Ausdehnung) kann man den Arm abdueiren und den Ellenbogen nach Hinten bewegen.

Die einzelnen Formen der Luxation nach Vorn unterscheiden sich dadurch, dass der Gelenkkopf bald mehr, bald weniger weit von dem vorderen Rande der Gelenkfläche des Schulterblatts entfernt, bald mehr in der Tiefe, zwischen Schulterblatt und Thorax bald weiter nach Vorn, unter dem grossen Brustmuskel Stellung genommen hat, woraus sich dann für die äussere Erscheinung verschiedene Richtungen und Längen des verrenkten Arms ergeben.

Tritt der Gelenkkopf dicht vor dem Gelenkrande der Scapula abwärts in die Achselhöhle und bleibt dort stehen, so neunt man die Verrenkung im Allgemeinen Luxatio axillaris. Dieselbe ist dadurch ausgezeichnet, dass man den Gelenkkopf in der Achselhöhle

besonders leicht fühlen kann, dass der Ellenbogen nicht auffällig weit vom Rumpf absteht und dass der Arm jedenfalls nicht verkürzt, eher etwas verlängert ist. Die Luxatio axillaris zerfällt in 2 Unterarten: Luxatio subglenoidea und Luxatio subcoracoidea (im engeren Sinne).

Bei der Luxatio subglenoidea steht der Gelenkkopf zwischen dem unteren Rande des Schulterblatthalses (von welchem er die Ursprungssehne des langen Tricepskopfes nach Hinten verdrängt) und dem Thorax. Bei keiner Verrenkungsform ist der Oberarmkopf so leicht und deutlich in der Achselhöhle zu fühlen als bei dieser, bei keiner ist die Verlängerung (das Abwärtsrücken) des Arms so deutlich und die Abduction (die Entfernung des Ellenbogens vom Rumpf) Die Entstehung dieser Form der Verrenkung lässt einen Fall vornüber auf den in der Richtung grade nach Vorn vorgestreck-Wirkt die Gewalt nach erfolgter Ausrenkung ten Arm voraussetzen. in derselben Richtung weiter, so wird der Gelenkkopf tiefer in die Achselhöhle hineingetrieben, so dass er zwischen Thorax und vordere Fläche der Scapula zu stehen kommt, wobei dann eine gänzliche Zerreissung des Musculus subscapularis, in welchen der Gelenkkopf sich gleichsam einbohrt, unausbleiblich ist. Mit Bezug auf die Bezeichnung der vorderen Schulterblattsfläche als "Fossa subscapularis" hat man solche Fälle Luxatio subscapularis genannt. bogen steht dabei weniger nach Hinten, als bei anderen Schulterverrenkungen; die Unbeweglichkeit des Arms und die Schmerzen sind besonders gross.

Sehr selten dürfte es sich ereignen, dass der Gelenkkopf dicht vor dem sehnigen Ursprunge des langen Kopfes des Triceps, zwischen diesem und dem (alsdann unversehrt bleibenden) Musc. subscapularis, nahe dem unteren Theile des Gelenkrandes der Scapula, angestemmt gegen die beiden Lefzen des unteren Randes der Scapula (vgl. Fig. 96 B. pag. 730) stehen bleibt, — eine Stellung, welche man früher (nach Desault) als die "primäre Verrenkung nach Unten" bezeichnete und aus welcher alle andere Arten der Verrenkung nach Vorn hervorgehen sollten, wozu die Möglichkeit allerdings vorliegt, da der Gelenkkopf von diesem höchst unsicheren Standpunkte ebenso gut tiefer in die Achselhöhle, als auch weiter nach Vorn verschoben wer-Pitha hat Gelegenheit gehabt, diese "ächte Luxatio subglenoidea" in ihrer vollen Reinheit bei Verletzten, welche er unmittelbar nach dem Fallen auf den "gerade nach Aussen geworfenen" (abducirten) Arm "ohne störende Zwischenbewegungen oder gar Hilfeversuche" untersuchen konnte, genau zu constatiren¹).

<sup>4)</sup> Handbuch, Bd. IV. Abth. 1. pag. 33. Mir ist dies noch nie gelungen.

homms eine solche Verrenkung häufiger nur unvollkommen oder vorsibergehend zu Stande, indem der Gelenkkopf, in Folge eines Falles auf den vom Kumps entsernten Ellenbogen, zwar die Kapsel in ihrem unteren I wikinge versprengt und aus ihr nach Unten hervortritt, aber wieder wieder in sie zurückkehrt, sobald der Arm seinem Gewicht wieder. hinabsinkt und den Gelenkkopf daher durch Hebelbewegung aus üres schiebt.

Armen winderen, wenn er den Arm blos gerade abwörts fallen liess. Der obere, unmeteter Theil der Kapsel bildet das Hypomochlion für den zweiarmigen Hebel, welmeteter Theil der Kapsel bildet das Hypomochlion für den zweiarmigen Hebel, welmeteter Rebelarm wird aufwärts gedrängt, sobald der durch die übrige Extremität darmetelne lange Hebelarm, seinem eigenen Gewicht folgend, abwärts fällt. Bei dieser
Retrachtungsweise ist jedoch die Thätigkeit der Muskeln ganz übersehen. Der Deltoides, sowie der Supra- und Infraspinatus, auch der Biceps und Triceps könnten sehr
wehl die spontane Reduction begünstigen.

Bei der Luxatio subcoracoidea (Fig. 97) steht der Gelenktopf dicht unter der Wurzel des Proc. coracoides, zwischen den



vorderen Rande der Gelenkfläche der Scapula (oder auch der innerenvorderen Fläche des Collum scapulae) und dem Thorax; er steht also höher, als bei der L. subglenoidea, hat weniger Neigung in die Tiefe der Achselhöhle einzudringen, wölbt die vordere Wand der letzteren etwas hervor und ist nicht blos beim Einlegen der Finger in die Achselhöhle, sondern auch von Vorn deutlich zu fühlen. Die Richtung des Ellenbogens nach Hinten und die Entfernung vom Rumpfe

sind auffällig, die Länge des Arms nicht erheblich vermindert. Bei der Entstehung dieser Verrenkungsform durch einen Fall war der vorgestreckte Arm voraussichtlich zugleich etwas seitlich (nach Aussen) gerichtet.

Zuweilen erfolgt die Verschiebung des Gelenkkopfes in der Art, dass er zwar die Gelenksläche der Scapula gänzlich verlässt und sich an die vordere Seite des Schulterblatthalses unter den Proc. coracoides stellt, aber nicht so weit nach Innen rückt, dass auch das Tuberculum majus an die vordere (innere) Seite der Scapula gelangte. Der vordere Rand der Gelenksläche des Schulterblatts legt sich dann

in die Furche zwischen Gelenkkopf und Tuberc. majus (den sogen. anatomischen Hals des Humerus), das Tuberculum majus aber bleibt mit der Gelenkfläche der Scapula in Berührung. Bei einer solchen Luxatio capitis anatomici humeri braucht die Kapsel nicht zu zerreissen; die Schulter ist weniger difform, nur in ihrem hinteren Umfange abgeflacht, der Oberarm nach Innen rotirt; der Gelenkkopf wird von Vorn dicht unter dem Proc. coracoides gefühlt, von der Achselhöhle dagegen schwierig erreicht<sup>1</sup>).

Diese Stellung bildet den Uebergang zu der unvollständigen Verrenkung nach Vorn, bei welcher noch ein Theil des Gelenkkopfes selbst mit der Gelenkstäche der Scapula in Berührung und die Kapsel meist unversehrt bleibt. Dass Letzteres der Fall war, darf man namentlich voraussetzen, wenn die Einrenkung auffallend leicht gelingt und die Brauchbarkeit der Extremität schon nach einigen Tagen wieder hergestellt ist. — Die Symptome sind die voraufgeführten, nur in viel geringerem Grade entwickelt; namentlich fehlt die Abstachung der Schulter sast ganz und von der Gelenkstäche der Scapula ist nur der hintere Rand in etwas grösserem Umfange, als im normalen Zustande, zu fühlen.

Stromeyer (I. c. pag. 623) glaubt, dass unvollkommene Luxationen des Humerus niemals traumatischen Ursprungs seien, sondern auf Atonie des Kapselbandes beruhen, und charakterisirt dieselben in folgender Weise. "Die Ellenbogen sind etwas nach Hinten gerichtet, der Oberarmkopf steht nahe dem Proc. coracoides, zuweilen tiefer als derselbe. Zieht man vom Acromion eine Linie gerade abwärts, so läuft sie hinter dem Gelenkkopf oder doch nur über ein kleines Segment desselben. Bei mageren Leuten kann man die Haut unter dem Acromion bis zur Gelenkstäche des Schulterblatts eindrücken. Bringt man den Ellenbogen nach Vorn, so erfolgt vorübergebend die Einrenkung. Die atonische Verrenkung besteht fast immer auf beiden Seiten, jedoch überwiegend stark an der rechten, besonders bei Individuen, welche frühzeitig ein schweres Handwerk erlernt haben."

Die Luxatio intracoracoidea? s. subclavicularis (Fig. 98) wurde von Destalt u. A. als eine consecutive Verrenkung betrachtet, welche aus der soeben erörterten, oder aber aus der "primären Verrenkung nach Unten" durch nachträgliche Verschiebung mittelst

- \*) Vgl. Streubel l. c. Ich habe einen veralteten Fall der Art secirt, einen anderen an einem jungen Arzte beobachtet und letzteren, durch Rotation, unter deutlichem Knacken, eingerichtet; einen dritten (veralteten) habe ich wiederholt genau untersucht.
- 2) Den Namen "L. praeglenoidea", welchen man dieser Verrenkungsform auch ertheilt, möchte ich ganz vermeiden, da er ebenso gut auf die eben beschriebene L. subcoracoidea passt, bei welcher der Gelenkkopf doch auch vor der Gelenkfläche der Scapula steht.



des Muskelzuges hervorgehe. Sie entsteht aber wohl ebenso oft unmittelbar durch die einwirkende Gewalt, namentlich durch einen Fall auf den stark abducirten und nach Hinten gerichteten Ellenbogen. Der Oberarmkopf steht in dem, nach Oben durch das Schlüsselbein, nach Innen durch den Thorax, nach Aussen durch den Processus coracoides begrenzten Raume, er befindet sich also unter dem Schlüsselbein und nach Innen vom Processus coracoides. Durch diese Stellung des

Oberarmkopfes ist eine Verkürzung des Arms (d. h. der Entfernung vom Acromion zum Condylus externus) bedingt. Der Gelenkkopf bildet in der Gegend, wo Pectoralis major und Deltoides zusammenstossen, eine Hervorragung, ist dagegen von der Achselhöhle aus schwierig zu fühlen. Die Abflachung der Schulter besteht, wie bei der Luxatio subcoracoidea.

Als unvollständige Luxatio intracoracoidea bezeichnet Pitha die von Anderen und auch von uns oben als Luxatio capitis anatomici beschriebene Form der Schulterverrenkung. Vgl. pag. 734.

#### b) Mit aufwärts gerichtetem Arm.

Die Luxatio humeri crecta, die seltenste aller Schulterverrenkungen, wird von Middeldorpf, der sie zuerst (1857) beobachtet hat, in folgender Weise beschrieben '). Der llumerus ist aufwärts gerichtet, so dass der Ellenbogen in der Höhe des Kopfes steht und die Hand des verrenkten Armes gegen den Schädel angedrückt oder mit der anderen Hand gehalten wird, um die bei jeder Bewegung eintretenden Schmerzen zu verhüten. Je nach dem der Gelenkkopf durch den im unteren vorderem Umfange des Gelenkes befindlichen Kapselriss mehr nach Vorn gegen den oberen Rand des Pectoralis major, oder mehr nach Innen gegen den oberen Rand des Schulterblatts gedrängt ist, erhält der Humerus die Richtung aufwärts und nach Aussen oder aber aufwärts und nach Vorn. An der Stelle de Gelenkes finden sich die oben erwähnten Symptome der gewöhnlichen Bei der Entstehung dieser Verrenkung Schulter - Verrenkungen. spielt die gewaltsame Erhebung des Arms die Hauptrolle.

<sup>1)</sup> Clinique européenne, 1859. No. 2 u. f.

weiteren Dislocation des Gelenkkopfes können äussere Gewalten sowohl als Muskelzug thätig sein. Die Veranlassung war in den bisher beobachteten Fällen ein Sturz mit emporgehobenen Armen durch eine relativ enge Oeffnung, z. B. zwischen den Sprossen einer Leiter hindurch.

#### II. Verrenkung des Oberarmkepfes nach Hinten. Luxatie retregleneiden.

Bei der seltenen Verrenkung nach Hinten durchbricht der Gelenkkopf die Kapsel zwischen dem Acromion und dem Triceps (also in ihrem dicksten, durch die Insertion der Mm. supra- und infraspinatus und teres minor verstärkten Theile) und stellt sich entweder unter die Wurzel des Acromion an den hinteren Umfang des Halses der Scapula, oder weiter nach Hinten in die Fossa infraspinata. Hiernach unterscheidet man als Unterarten die Luxatio subacromialis (Fig. 99) und die Luxatio infraspinata, von denen letztere jedoch so selten ist, dass Malgaigne z. B. an ihrem Vorkommen überhaupt noch zweifelte ').

Die gewöhnliche Veranlassung ist ein Fall auf den Ellenbogen, während dieser nach Vorn gerichtet und vom Rumpf entfernt ist.

Symptome. Die Schulter erscheint, von Vorn gesehen, abgeflacht, eingesunken; man sieht und fühlt genau die Ränder des Acromion und der Pars acromialis claviculae, und fühlt, wenn man tief hineindrückt, auch die Gelenkfläche des Schulterblatts. Die vordere Wand der Achselhöhle ist nach Hinten verzogen. Unter der Wurzel des Acromion fühlt man eine, leicht als Gelenkkopf zu erkennende,

stark hervorspringende harte Hervorragung. Diese ist besonders stark, wenn die Luxatio subacromialis incomplet ist (was, nach Pitha, die Regel wäre), wobei der Humeruskopf auf dem hinteren Gelenkrande reitet und nur mit der halben Peripherie aus der Gelenkhöhle hervorragt. Haltung und Länge des Arms scheinen, je nach der speciellen Stellung des Gelenkkopfs, zu variiren.

Der Arm bängt, nach Cooper, vertical herab (Fig. 99); nach Sédillot ist seine Richtung schräg von Oben und Hinten nach Unten und Vorn, so dass also der Ellenbogen weiter



<sup>2)</sup> Englisch (Wiener med. Presse, 1868, No. 51) hat neuerdings einen Fall der Art genau beschrieben.

nach Vorn steht, als die Schulter. Collis (The Dublin quarterly journ. of med. science. 1855. Aug.) fand ihn nach Vorn und etwas nach Aussen gerichtet. Die Länge des Arms vom äusseren Rande des Acromion bis zur Spitze des Olecranon gemessen, fand Sédillot um 27 Millimeter länger, als auf der anderen Seite; die Entfernung zwischen dem ausseren Rande des Acromion und der Wirbelsaule war verringert; die Achse des Arms schien bei der Betrachtung der hinteren Seite des Körpers schräg gegen den Rücken hinauf gerückt zu sein. Suchte man den Ellenbogen nach Hinten zu bringen, so vermehrte man dadurch die Absachung an der vorderen Seite der Schulter, indem der Pectoralis major und die vorderen Bundel des Deltoides noch stärker gespannt wurden. Versuchte man den Oberarm zu rotiren, so bewegte sich die durch den Gelenkkopf gebildete Geschwulst zuweilen mit einem leichten Geräusch; der ganze Arm aber war bedeutend nach Innen rotirt, so dass die Hand noch immer in Pronation zu stehen schien, wenn man im Radio-Ulnar-Gelenk auch die vollstadigste Supination ausgeführt hatte. - In dem Falle von Englisch stand die Achse des Oberarms schief von Hinten, Ohen und Innen nach Vorn, Unten und Aussen gerichtet, der Ellenbogen mehrere Zoll vom Rumpf entfernt.

## Anatomische Untersuchung

- A) frischer Oberarm-Verrenkungen.
- 1) Das Kapselband ist, der Richtung der Luxation entsprechend, gewöhnlich also zwischen der Sehne des Subscapularis und dem kapen Kopfe des Triceps, in weiter Ausdehnung zerrissen, so dass der Gelenkkopf durch diese Oeffnung leicht hin und her bewegt werden kann. Nur bei überaus grosser Schlaffheit des Kapselbandes und der dasselbe spannenden Muskeln, kann eine complete Luxation ohne Kapselriss erfolgen. Viel eher kann bei unvollkommener Verrenkung das Kapselband unversehrt bleiben. Zuweilen ist dasselbe nach allen Seiten hin zerrissen (besonders bei Luxatio subclavicularis), zuweilen nur am Collum humeri abgelöst. Ausdehnung und Richtung des Kapselrisses sind nicht blos für die Reduction von Bedeutung, sondern auch für die Stellung und Haltung des verrenkten Armes, sofern diese wesentlich von den unversehrt gebliebenen Theilen der Kapsel abhängt.
- 2) Die Sehnen des Subscapularis, Teres minor, Supraund Infraspinatus sind sehr häufig zerrissen. Bei allen Verrenkungen nach Vorn wird erstere durch den hervortretenden Gelenkkopf fast ohne Ausnahme eingerissen oder ganz zerrissen, während
  die Sehnen der Rotatoren durch übermässige Dehnung zerreissen oder
  vom Tuberculum majus abreissen (vgl. Knochen). Seltener reisst die
  Sehne des langen Bicepskopfes; dagegen wird sie gewöhnlich
  aus der Rinne, in welcher sie zwischen den beiden Tuberkeln durch
  das Kapselband befestigt ist, herausgerissen. Alsdann kann sie das
  Tuberculum majus umfassen oder auch den Oberarmkopf selbst umschlingen, so dass sie zwischen ihm und der Gelenkfläche der Sca-

pula sich einschiebt, woraus ein Repositionshinderniss entsteht. Bleibt die Sehne des langen Kopfes des Biceps in ihren normalen Verbindungen im Sulcus intertubercularis, so kann sie dem verrenkten Gelenkkopfe nur in einem bedeutenden Bogen, mithin nur mit beträchtlicher Spannung des Biceps, folgen, woraus sich dann Beugung und Supination des Vorderarms erklärt.

- 3) Muskeln. Der Subscapularis ist gewöhnlich erschlafft und zerquetscht, wenn die bei Weitem häufigere Verrenkung nach Vorn besteht, weil der Gelenkkopf alsdann in der Richtung seiner Wirkung verschoben wird und sich bei der Luxatio subcoracoidea sogar zwischen ihn und den Hals des Schulterblatts eindrängt. Hierbei werden dann seine Fasern nicht selten völlig zerquetscht und zerrissen; der Gelenkkopf kann geradezu durch den Subscapularis hindurchdringen und in unmittelbare Berührung mit dem Serratus anticus major und den Pectorales treten. Die Muskeln an der hinteren Seite des Schulterblattes sind bei der Verrenkung nach Vorn in der Regel zerrissen (vgl. "Sehnen"), seltener auf's Aeusserste gespannt; der lange Kopf des Triceps bildet mit demienigen des Biceps zusammen eine den Hals des nach Vorn verrenkten Gelenkkopfes umfassende Schlinge. Der Deltoides ist bei allen Schulter-Verrenkungen (mit alleiniger Ausnahme der Luxatio erecta) gespannt, und zwar um so mehr, ie mehr man den Ellenbogen dem Rumpfe zu nähern sucht. selten wird er vom Gelenkkopfe durchbohrt, so dass dieser dann dicht unter der Haut, von den Bündeln des Muskels umfasst, liegt 1). -Bei der Verrenkung nach Hinten sind alle von Vorn her zum Arm tretenden Muskeln entweder stark gespannt oder zerrissen, der Infraspinatus dagegen ist erschlafft und zum Theil von der Fossa infraspinata abgelöst.
- 4) Knochen <sup>5</sup>). Nicht selten finden sich Fracturen des Tuberculum majus, entweder durch das Anstemmen desselben gegen das Acromion oder durch Vermittlung der an ihm befestigten Muskeln (Supraspinatus, Infraspinatus, Teres minor). Im letzteren Falle betrifft diese Continuitätstrennung gewöhnlich nur seine oberflächliche, compacte Schicht, an welcher jene Muskeln inseriren, namentlich die für den Supra- und Infraspinatus bestimmten oberen Facetten <sup>5</sup>).

<sup>1)</sup> Vgl. Fergusson, The Lancet, 1858, Novbr. 7. Die Reduction gelang nicht.

<sup>2)</sup> Nicht selten finden sich Fracturen in einiger Entfernung von dem verrenkten Gelenke, welche demselben Falle, der die Luxation veranlasste, ihre Entstehung verdanken, insbesondere Rippenbrüche, Bruch des Schlüsselbeins u. dgl. m., wörauf bei der Kranken-Untersuchung wohl zu achten ist.

<sup>7)</sup> Vgl. v. Thaden, über den Bruch des Tuberculum majus bei Luxat. des Humerus,

Seltener (nur nach Einwirkung directer Gewalt) findet sich eine erhebliche Fractur des vorderen, und noch viel seltener eine solche des hinteren Gelenkrandes der Scapula. Dagegen sind Abreisungen des Limbus eartilagineus mit Absprengung kleiner Stücke des angrenzenden Knochenrandes sehr häufig. Diese Fracturen stellen keine bedeutende Complication dar und werden selten am Lebenden erhannt. Ganz anders verhält sich dies, wenn mit der Verrenkung zugleich Fractura colli humeri besteht, was, nach den Untersuchungen von C. Thamhayn 1) nicht so selten vorkommt, als man früher glaubte (vgl. pag. 423).

- 5) Gefäss- und Nerven-Stämme der Achselhöhle werden durch den nach Vorn verrenkten Gelenkkopf zuweilen beträchtlich gegnetscht, besonders wenn der Gelenkkopf den Muse, subseannlaris durchbohrt hat und somit in unmittelbare Berührung mti ihnen getreten ist. Hierdurch kann der Rückfluss des Blutes und der Lymphe behindert werden, woraus dann eine ansfallend bläuliche, weiterhin ödematöse Anschwellung des Arms hervorgeht. Die Schmerzen in ganzen Arm, das Gefühl von Ameisenkriechen, die Muskelkrämpfe und vorübergehende und bleibende Lähmungen erklären sich aus der Compression oder Zerrung der in der Achselhöhle gelegenen Nerven. Besonders ist und bleibt der Deltamuskel wegen Quetschung oder Zerreissung des Nervus circumflexus (s. axillaris) nicht ganz selten gelähmt. In einzelnen Fällen hat man Zerreissung der Vena axillaris oder der inneren Häute der Arteria axillaris mit nachfolgender Bildung von Aneurysmen beobachtet (Bérard, Nélaton). Jedoch sind solche Nebenverletzungen sehr selten, was sich aus den anatomischen Verhältnissen (aus denen man bei irriger Auffassung früher das Gegentheil deducirte), sehr gut erklären lässt. Nerven und Gefässe können sehr leicht dem gegen sie vordringenden Gelenkkopfe. welcher ohnehin durch seine runde Gestalt und die Glätte seiner Ober-. fläche zum Fortgleiten über diese Stränge geeignet ist, ausweichen.
  - 6) Das Bindegewebe in der Umgegend des Gelenkes wird sofort mit Blut infiltrirt, welches, sich nach dem Laufe des langen Kopfes des Biceps weit abwärts senkend, nicht blos in der Umgebung
    - Archiv f. klin. Chirurg. VI. pag. 67. Nach Pitha (l. c. pag. 36) ware des Abbrechen des Tuberculum minus hei der Luxation nach Hinten ebenso constant, wie Riss-Fracturen am Tuberculum majus bei Luxationen nach Vorn.
    - 1) Ueber die mit Fractur des Collum humeri complicirten Schulterluxationen. Insug-Dissert., Halle, 1868. Unter den aus der Literatur zusammengestellten 68 Fälles (mit Einschluss eines in der Volkmann'schen Klinik beobachteten) fandes sich 22, in denen die Reduction der Verrenkung gelang, — eine neue Aufforderung, dieselbe in solchen Fällen immer sofort zu unternehmen!

des Gelenkes, sondern auch an der inneren Seite des Oberarmes ausgebreitete Sugillationen bilden kann. Späterhin ist das umgebende Bindegewebe von Exsudat durchdrungen und bei allen nicht mehr ganz frischen Verrenkungen fester und dichter als gewöhnlich. Durch dies verdichtete, narbenähnliche Bindegewebe werden Gefässe und Nerven oft sehr schnell innig mit dem dislocirten Gelenkkopfe verklebt, weshalb dann die Gefahr ihrer Zerreissung durch Reductionsversuche viel grösser ist.

Von einigen Chirurgen, namentlich von Desault, ist die Entstehung von Emphysem in Folge sehr energischer Extensionen beschrieben worden. Er sah in 3 Minuten eine Geschwulst von der Grösse eines Kopfes sich entwickeln und dachte zuerst an ein durch Zerreissung der Arteria axillaris entstandenes Aneurysma. Es ist unbegreiflich, auf welche Art hier eine Gas-Entwickelung Statt finden soll. Vgl. pag. 61 u. f.

B) längere Zeit nach der Reduction.

In Folge der nach jeder Schulterverrenkung eintretenden Entzündung erleidet sowohl die Gelenkfläche der Scapula, als auch das obere Ende des Humerus einige Formveränderungen. An den Stellen, wo die Knorpel von den Gelenk-Enden gelöst oder stark gequetscht waren, findet man eine durch Eburneation des Knochens gebildete Knochen-Narbe. Am Rande der Kapsel und an den Höckern des Oberarmbeins zeigen sich Osteophyten. Der Kapselriss ist gewöhnlich durch eine feste, dicke Narbe geschlossen, die übrige Kapsel aber schlaffer, als im gesunden Zustande. Zuweilen verheilt der Riss in der Kapsel nicht; alsdann communicirt sie oft mit dem unter dem M. subscapularis liegenden Schleimbeutel. Die Sehne des langen Bicepskopfes liegt oft ausserhalb des Sulcus intertubercularis. War sie zerrissen, so kann ihr oberes Ende

zerrissen, so kann ihr oberes Ende mit dem Gelenkkopfe verwachsen und dann gleichsam ein Ligamentum interarticulare darstellen.

C) der veralteten Luxationen.

Bei veralteten Schulter-Verrenkungen findet man in seltenen Fällen die Gelenksläche des Schulterblatts nicht blos geschrumpst, sondern in einen convexen Vorsprung verwandelt, mit welchem der Gelenkkops, indem er an der entsprechenden Stelle ausgehöhlt wird, nach und nach eine



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Fig. 100 zeigt, nach einer Abbildung von A. Cooper, die neue Gelenkhöhle am Halse der Scapula unter der Wurzel des Processus coracoides.

der Articulatio metacarpo-phalangea ähnliche Verbindung eingehen kann. Gewöhnlich aber wird der Oberarmkopf unter dem stetigen Druck allmälig abgeflacht und in der Nähe des Gelenktheiles der Scapula von einer neuen Gelenkkapsel umschlossen. In Betreff der Anheftung von Gefässen und Nerven vgl. pag. 688 u. 740.

Diagnose. Bei Beachtung der oben angegebenen Symptome werden Schulterverrenkungen nicht leicht verkannt werden; jedoch sind Verwechselungen vorgekommen mit Contusion des Schultergelenkes (bei bedeutender Geschwulst) und mit Fracturen am oberen Ende des Humerus sowie am Halse des Schulterblatts. Ueber letztere vgl. pag. 425 u. f. und 411 u. f. — Bei der Contusion fehlt nicht blos die charakteristische Haltung des Arms, sondern auch die abnorme Stellung der Gelenkvorsprünge. Die Chloroform-Narkose gestattet auch bei der stärksten Geschwulst diese Stellung genau zu erforschen und somit die Diagnose zu sichern. Wenn keine bestimmten Gründe gegen Anwendung des Chloroforms vorliegen, darf man dieselbe in solchen zweiselhasten Fällen nie verabsäumen.

Proguose. Im Allgemeinen sind Oberarm-Verrenkungen nicht lebensgefährlich: jedoch sind ihre Folgen, wie sich dies aus der vorhergehenden Darstellung ergiebt, in Betreff der Brauchbarkeit des Arms niemals ganz unbedeutend, selbst wenn sie frühzeitig und richtig eingerenkt werden. Je weiter der Gelenkkopf sich von der zugehörigen Gelenksläche entfernt hat, desto übler ist die Prognose, weil desto bedeutendere Zerreissungen Statt gehabt haben müssen: die unvollständigen Schulterverrenkungen bieten die beste Aussicht dar. Je frischer die Verrenkung, desto leichter die Reduction, desto gunstiger also auch die Prognose. In Betreff der Möglichkeit veraltete Schulterluxationen zu reduciren, gilt das von den veralteten Verrenkungen im Allgemeinen (pag. 688 u. f.) Gesagte. Gerade am Schulter. gelenk sind oft noch sehr spät (selbst nach 2 Jahren) Einrenkungsversuche gelungen. Desto entschiedener muss darauf hingewiesen werden, dass diese, sofern sie mit bedeutender Gewalt unternommen werden, wegen der Verwachsungen zwischen dem Gelenkkopf und dem Gefäss- und Nerven-Bündel, gefährlich werden können. - Unter den möglichen Complicationen gefährdet die Zerreissung der grossen Gefässstämme das Leben, — Quetschung und Zerrung des Plexus brachialis die Brauchbarkeit des Armes. Des üblen Einflusses der complicirenden Fracturen ist bereits hinreichend gedacht. fahren anderweitiger, zugleich mit der Verrenkung entstandener Verletzungen sind hier nicht zu erläutern.

Behandlung. Die zur Reduction der Schulterverrenkungen

ersonnenen Methoden sind überaus zahlreich; alle, selbst die scheinbar unzweckmässigsten, sind mit gutem Erfolge angewandt worden, woraus nebenbei hervorgeht, dass es oft sehr leicht ist, den Oberarm einzurenken. Als hauptsächliche Methoden sind zu unterscheiden:

1) die Extension, und zwar a) in der Richtung des verrenkten Humerus (nach den allgemeinen, pag. 686 u. f. erörterten Principien), b) an dem vertical erhobenen Arme, welche gewöhnlich schlechtweg als die "Mothe'sche Methode" bezeichnet wird; 2) die Hebelbewegung, 3) die Rotation, 4) der directe Druck auf den luxirten Gelenkkopf. Es giebt Fälle, in denen die eine oder die andere leichter zum Ziele führt; manchmal muss eine nach der anderen versucht werden; man würde sich absichtlich Schwierigkeiten schaffen, wenn man stets nur eine und dieselbe anwenden wollte.

- 1) Für die Ausübung der Extension ist in der Regel auch eine kräftige Contra-Extension erforderlich, d. h. es muss für Fixirung des Schulterblatts gesorgt werden. Zu diesem Behuf legt man eine Compresse in die Achselhöhle und über diese eine grosse dicke Schlinge (vgl. pag. 686), welche den Rumpf umfasst und eine Verschiebung des Schulterblatts nach Aussen und Unten verhindert; eine zweite Schlinge liegt quer über dem Acromion und Schlüsselbein der leidenden Seite, so dass ihre Enden schräg über die Brust und den Rücken zur gesunden Seite hinabsteigen. Diese Contra-Extensions-Schlingen werden entweder durch Gehülfen gehalten, oder sind an eingemauerten und eingeschraubten Ringen befestigt. Zur Extension dient eine um das Handgelenk oder oberhalb der Condylen des Humerus angelegte Schlinge. Wenn die übrigen Umstände es erlauben, so ist es immer zweckmässiger, die Extensions-Schlingen am Oberarm selbst anzubringen. Ausser der directeren Wirkung auf den verrenkten Knochen spricht dafür noch der Umstand, dass es hierbei möglich wird, für Rotationsbewegungen des Humerus, am Vorderarm einen starken Hebel zu gewinnen. Sobald grössere Gewalt angewandt werden soll, ist es zweckmässig, den Kranken auf einem Tisch, Sopha oder dgl. ausgestreckt liegen zu lassen. Extension und Contra-Extension lassen sich alsdann viel leichter ausführen, gleichgültig, welche Methode der Einrenkung angewandt wird. Soll der Kranke durch Chloroform betäubt werden, so ist schon deshalb die liegende Stellung zu empfehlen.
- a) Will man sich der älteren Methode bedienen, so lässt man mehrere Gehülfen an der Extensions-Schlinge in der Richtung des verrenkten Humerus ziehen, gewöhnlich also schräg nach Unten und Aussen. Sobald der Gelenkkopf durch die Extension frei zu

werden beginnt, lässt der Arzt, sofern die Einrenkung jetzt nicht ohne Weiteres durch Muskelzug erfolgt, den Arm weiter nach Vorn führen, während er selbst durch eine Hebelbewegung die Coaptation zu vollenden sucht. Zu diesem Behuf setzt er die eine Hand als Stützpunkt in die Achselhöhle, während die andere den, durch den Humerus selbst dargestellten langen Hebelarm an seinem unteren Ende einwärts und den Gelenkkopf somit auswärts drängt. Die Wirkung dieser Hand kann der Wundarzt durch das ganze Gewicht seines Körpers zu verstärken suchen.

Smith (Americ. journ. of the med. sc., July, 1861) fand, dass Schulterverreskungen sich leicht reduciren lassen, wenn man an beiden bis zu einem rechten Winkel erhobenen Armen durch zwei Gebülfen gleichmässig stark ziehen lässt.

b) Die Elevations-Methode, d. h. Extension an dem vertical erhobenen Arme wird gewöhnlich und zwar nicht mit Unrecht die Mothe'sche Methode genannt, da ihre Vorzüge erst durch Mothe (in Lyon) erläutert und das ganze Verfahren erst durch ihn wissenschaftlich und praktisch begründet worden ist.

In Deutschland ist sie wesentlich durch Rust und Kluge eingeführt worden. Bei den Landsleuten Mothe's hat sie erst Malgaigne zu Ehren gebracht, obgleich schon Boyer die Extension in horizontaler Richtung, also rechtwinklig gegen den Rumpf, für gewisse Fälle empfahl, und Delpech den Arm selbst noch mehr erbet. Nach Sanson, hat Desault sogar geradezu aufwärts extendirt. In England hat White (1748) schon vor Mothe (1776) die verticale Extension geübt, indem er die Kranken an dem verrenkten Arme aufhing, und A. Cooper hat die Einrenkung hänfig in der Fig. 101 dargestellten Weise, also gleichfalls durch verticale Extension bewirkt.



Fig. 101.

Schon bei Hippokrates ist die Lehre zu finden, dass man die Einrenkung vornehmen könne, indem man den Vorderarm nach Hinten bringe und demnächst den Ellenbogen stark erhebe. — Neuerdings ist von mehreren Seiten besonders Gewicht darsuf

gelegt worden, dass man einen kräftigen Druck auf das Schulterblatt ausüben und die Einrenkung mehr durch Bewegung des letzteren, als des Humerus bewirken müsse. Vgl. namentlich M. Langenbeck, Allg. Wiener med. Ztg. 1867, Juni. Dass man diesen "Druck" auf das Schulterblatt auch früher schon angewandt hat, zeigen Fig. 101 u. 102 hinlänglich.

Auch bei der Elevations-Methode ist es zweckmässig, den Patienten liegen zu lassen<sup>1</sup>). Alsdann braucht weder der Wundarzt, noch ein Gehülfe auf Tische und Stühle zu klettern, um die verticale Extension vorzunehmen, was nothwendig ist, wenn man den Kranken auf einen Stuhl sitzen lässt. Wollte man ihn auf die Erde setzen, was auch vorgeschlagen ist, so dürfte das weder für ihn selbst, noch für die Ausführung der Operation, zumal wenn man Chloroform anwendet, bequem sein. Dagegen kann man allerdings die Contra-Extension durch das Körpergewicht ersetzen, wenn man den Patienten auf dem Fussboden liegen lässt und an dem emporgehobenen Arme zieht 3). Besitzt der Wundarzt hinreichende Kräste, so kann er mit der einen Hand die Extension, mit der anderen die Contra-Extension ausüben (Fig. 101). In Ermangelung von Gehülfen kann man auch den Körper des Kranken anderweitig fixiren und alsdann den Arm zur Extension mit beiden Händen fassen. Die Einrenkung erfolgt gewöhnlich, sobald man durch die Extension den Gelenkkopf zur Höhe der Gelenksläche des Schulterblatts erhoben hat, ganz von selbst, d. h. durch Muskelzug in dem Augenblicke, wo man ihn loslässt. In schwierigeren Fällen besorgen Gehülfen das Ziehen am Arm und das Fixiren des Schulterblatts, der Operateur aber drängt mit seinen

<sup>1)</sup> Auch v. Pitha (l. c. pag. 40) empfiehlt neuerdings die liegende Stellung.

<sup>2)</sup> Dies nach einer mündlichen Mittheilung von Gustav Simon, als "wiederholt bewährt" bereits in unserer 4. Auflage angeführte Versahren ist von demselben in v. Langenbeck's Arch., 1866, Bd. VIII. pag. 54, als Pendelmethode beschrieben worden. Der Patient soll auf der gesunden Seite am Boden liegen, der unverletzte Arm am Thorax befestigt, damit er nicht als Stütze diene. Ein Gehülfe tritt neben dem Patienten auf einen Stuhl oder Schemel, umfasst das Handgelenk des verrenkten Armes und zieht ihn zu sich empor; der Arzt umgreist das Schultergelenk und unterstützt die Einrenkung durch directen Druck, wobei er auch die Extension steigern kann. Ist stärkere Extension nöthig, so legt man eine Schlinge um das Handgelenk, befestigt an dieser ein Seil und führt dies über eine Rolle, einen Haken oder dgl. an der Decke oder an einem Gestell und zieht daran, nöthigenfalls mit Hülfe des Flaschenzuges. Damit der Patient sich nicht mit den Füssen stützen könne, werden diese zusammengebunden oder von einem Gehülfen emporgehalten. In dieser Stellung kann man den Körper des Verletzten Pendelbewegungen machen lassen, durch welche das Eingleiten des Gelenkkopis begünstigt, namentlich auch der Kapselriss erweitert wird. - Vgl. auch Podrazky, Wochenbl. der k. k. Gesellschaft d. Aerzte zu Wien, 1869, No. 21.

Daumen den Gelenkkopf in die Kapsel hinein und giebt das Signal zum plötzlichen Loslassen des Armes, sobald er glaubt, dass der Gelenkkopf sich dem Kapselriss gegenüber befinde.

Die Erhebung des Armes hat den Vortheil, dass nicht blos die Spannung der hinderlichen Muskeln (Deltoides, Supra- und Infraspinatus, Teres minor), sondern auch diejenige des noch unversehrten Theils der Kapsel beseitigt wird. Ausserdem lässt sich dadurch der Gelenkkopf von der Berührung mit einem Knochentheile, an den er sich anstemmen könnte, leicht befreien.

2) Die Einrenkung durch Hebelbewegung wird, nach A. Cooper, in der Art ausgeführt, dass man die eine Hand zur Extension,



die andere zur Contra-Extension benuzt, hauptsächlich aber auf den Oberarmkopf selbst vermittelst des Knies (Fig. 102) oder des Fusses einzuwirken sucht. Hierbei wird in der That viel weniger durch Extension als durch Hebelbewegung geleistet und es schliesst sich dies Verfahren daher an die alten Einrenkungsmethoden mittelst der "Ambe", mittelst des Ueberhängens über eine Thür oder eine Leiter und dgl. m. an. Will man sich des Fusses 1) bedienen, so lässt man den Patienten auf dem Sopha oder dem Rande eines Bettes liegen. Der Wundarzt setzt sich ihm gegenüber, stemmt den einen

Fuss in die Achselhöhle und extendirt am Vorderarm, oder, wie Cooper ursprünglich und gewiss mit Recht empfahl, an einer über den Condylen des Oberarms angelegten Schlinge. Dem Humerus wird hierdurch eine Hebelbewegung ertheilt, für welche die Ferse das Hypomochlion abgiebt. Der zu überwindende Widerstand liegt am Gelenkkopf, die Kraft wirkt am anderen Ende des Hebels, d. h. am unteren Ende des Humerus ein.

Vormald (Medic. Times and Gaz. No. 345, 1857) band, um einen längeren

1) Die vornehmen Chirurgen in England practicirten zu A. Cooper's Zeiten in seidenen Strümpfen und Schuben. Der Fuss darf natürlich nur mit dem Strumpf bekleidet sein, wenn er die in Rede stehende Rolle spielen soll.

Hebelarm zu gewinnen, den Arm auf einer langen hölzernen Schiene fest. Als Rypomochlion benutzte er sein Knie, welches er in der Gegend des Ellenbogengelenkes anstemmte.

3) Von grosser Wichtigkeit ist in vielen Fällen die Rotation, wie dies bereits Lacour') nachgewiesen hat. Die Fixation des Schulterblättes erfolgt in der gewöhnlichen Weise. Bei einer Verrenkung des rechten Armes ergreist der Wundarzt zum Behus der Extension das untere Ende des Humerus mit der linken Hand, den rechtwinklig gegen den Oberarm gebeugten Vorderarm aber mit der rechten Hand in der Nähe des Handgelenkes. Die Extension geschieht nach Aussen rechtwinklig gegen den Rumps. Dann aber ertheilt man dem Arme durch Vermittelung des Vorderarms plötzlich eine rotirende Bewegung nach Innen und drängt oder wirst ihn gleichsam gegen die Brust.

Durch Schinzinger hat die Rotation nach Aussen eine noch grössere Bedeutung gewonnen. Schinzinger hat mit Hülfe derselben Luxationen eingerenkt, welche anderweitigen Repositionsversuchen widerstanden hatten. Der Verletzte sitzt zu diesem Behuf auf einem Stuhle: ein hinter ihm stehender Gehülfe fixirt das Schulterblatt mit den über die Schulterhöhe aufgelegten Händen. Der gegenüber sitzende Wundarzt fasst, bei Verrenkung des linken Oberarms, mit der rechten Hand das Handgelenk, mit der linken den Ellenbogen des rechtwinklig gebeugten Arms, drückt den Oberarm dicht an die Brust des Verletzten und führt die Hand des verrenkten Armes so weit als möglich nach Aussen und Hinten, so dass die Innenseite des Oberarms nach Vorn sieht, macht also eine möglichst starke Rotation nach Aussen. Dadurch wird der Gelenkkopf, wie man deutlich fühlen kann, nach Aussen und Oben in die Nähe des Pfannenrandes gebracht. Gegen Ende dieser Rotation drückt man den Oberarm etwas aufwärts; dann stemmt der Gehülfe zwei Finger der rechten Hand gegen den Gelenkkopf, um das Abgleiten vom Pfannenrande zu verhindern, während der Wundarzt den Arm langsam nach Innen rotirt und unter einem eigenthümlichen, mehr knarrenden Geräusche die Einrenkung vollendet sieht.

Schinzinger (Prager Vierteljahrsschrift, 1862, Bd. II. pag. 139 u. ff.) überzeugte sich durch Experimente an der Leiche, dass bei der Rotation nach Aussen an dem verrenkten Gelenke alle Muskeln entweder erschlafft werden oder unbetheiligt bleiben, mit einziger Ausnahme des Subscapularis, der aber in der Regel zerrissen ist (vgl. pag. 738). Dass der Gelenkkopf sich bei der Rotation nach Aussen allmälig immer mehr der Gelenkgrube nähert, bewirken hauptsächlich die unversehrt gebliebenen Kapseltheile, namentlich die hintere und obere Kapselwand. Durch möglichst

<sup>1)</sup> Mémoires de la société de chirurg. T. l.

starke Rotation nach Aussen scheint auch ein weiteres Einreissen der Gelenkkapeel (also eine Dilatation des Kapselrisses) bewirkt zu werden; wenigstens bezieht Schinzinger darauf ein in diesem Moment zuweilen vernommenes Krachen. Jedensalls wird wohl der Kapselriss auf diese Weise durch gleichmässige Spannung seiner Ränder für den Rücktritt des Gelenkkopfes geöffnet. Ausserdem führt Schinzinger als Vorzuge seiner Methode an, dass man weder Chloroform noch andere Vorbereitungen braucht und nur eines Gehülfen bedarf, dass Gefässe und Nerven vor Zerrung ganz sicher sind und dass überhaupt nur geringe Gewalt zur Anwendung kommt. Der letzteren Angabe kann ich nicht beipflichten; man entwickelt an dem als Hebelarm beautzten Antihrachium vielmehr eine recht bedeutende Gewalt, und mir selbet ist es bei dem Versuche, eine veraltete Luxation auf diese Weise einzurichten, passirt, dass der Humerus (durch blosse Rotation) zerbrach, wie ich dies bei der Giessener Naturforscher-Versamml. 1864 (Amtl. Ber. pag. 228) mitgetheilt habe. Ich muss Pitha durchaus beistimmen, dass man das Schinzinger'sche Verfahren auf frische Falle beschränken sollte. - Bruns (Einiges über die Einrenkungslehre, Prager Vierteljahrsschrift, Bd. 78) erklart die Einrenkung nach Schinzinger in folgender Weise: "Die Mm. supraspin., infraspin. und Teres minor sind bei der Luxation nach Vorn ausserst gespannt. Diese Spannung geschieht auf Kosten ihrer Elasticität, nicht durch ihre Contraction; denn sie sehlt nicht beim Experiment an der Leiche, und es lässt sich durch Messungen nachweisen, dass die betreffenden Muskeln eine Länge erreicht baben, die ihre natürliche Länge, selbst wenn der Humerus bei unversehrter Gelenkkapsel eine solche Stellung angenommen hat, in der sie normal am Meisten gespannt werden (bei starker Rotation des Humerus nach Innen), um ein Gewisses übersteigt. Bei der Einrenkung nun werden diese Muskeln aus ihrem extrem gespannten Zustande durch die Rotation des Humerus nach Aussen, wodurch das Tuberc. maj. ihrem Insertionsnunkte, dem hinteren Pfannenrande, genähert wird, befreit. Ist dadurch zugleich der Gelenkkopf aus seiner Haft gebracht, so konnen sie sich weiter selbstständig contrahiren und ziehen so den Gelenkkopf mit sich."

4) Der directe Druck auf den luxirten Gelenkkopf ist, wie Pitha hervorhebt, schon von Avicenna empfohlen und seitdem gewiss oft, bald bewusst, bald unbewusst (namentlich wohl auch beim Versuch, das Fig. 102 abgebildete Cooper'sche Verfahren auszuführen), angewandt worden. Auch Desault hat sich desselben bedient: aber zu allgemeiner Geltung ist diese Methode erst gekommen, seit & Richet gelang, mittelst derselben die Einrenkung bei Complication der Luxation mit Fractura colli humeri zu bewirken (vgl. pag. 427). Ganz besonders lobt Pitha 1) neuerdings die "directe Reposition" und empfiehlt zu ihrer Ausführung folgendes Verfahren. steht vor dem sitzenden Kranken und hält (sofern er dies nicht einem Gehülfen überlässt) den verrenkten Arm ein wenig emporgehoben mit der demselben ungleichnamigen Hand, während er die gleichnamige in die Achselhöhle legt und mit den halbgebeugten Fingern den Gelenkkopf umfasst und sanft gegen die Gelenkhöhle drückt. Man braucht (bei den gewöhnlichen Axillarverrenkungen) nur den Gelenkkopf über

<sup>1)</sup> Handbuch, Bd. IV. 1. pag. 39.

den vorderen Gelenkrand herüber zu heben (zu "lüften"), höchstens noch eine leichte Rotation hinzuzufügen; das Zurücktreten des Gelenkkopfes erfolgt "von selbst" mit schnalzendem Geräusch. Der Arm muss aber ganz locker gehalten werden; denn Muskelruhe ist die unerlässliche Bedingung des Gelingens dieser Methode.

Die Wahl der anzuwendenden Einrenkungsmethode richtet sich nach der Zeit des Bestehens der Verrenkung, der Richtung, in welcher sie erfolgt ist, und den Hülfsmitteln, über welche der Wundarzt disponiren kann. In frischen Fällen von Luxatio axillaris und bei allen unvollkommenen Verrenkungen sollte man den directen Druck auf den Gelenkkopf und die Rotation immer zuerst versuchen, weil diese Methoden am Wenigsten verletzend sind. Die Rotation dürfte überdies gegen eine etwa bestehende Interposition des Biceps besonders wirksam sein¹). In schwierigen Fällen bedarf man vorzüglich der, eine stärkere Hebelwirkung entfaltenden Methoden von Mothe und Cooper; bei veralteten Luxationen sind zur kräftigeren Ausführung dieser letzteren Gehülfen oder sogar ein Flaschenzug erforderlich. Auch ist es manchmal nützlich, durch Anwendung verschiedener Methoden, den Gelenkkopf zuerst frei zu machen und ihn dann seinen Weg in einzelnen Stationen zurücklegen zu lassen.

In einem sehr schwierigen Falle von Luxatio subclavicularis, bei welchem schon am Tage vorher zwei Aerzte mit mehreren Gehülfen sich vergeblich bemüht hatten, gelang mir die Einrenkung, indem ich zuerst in der Richtung des verrenkten Humerus kräftig extendiren liess, bis der Gelenkkopf unter dem Processus coracoides angelangt war. Hier stemmte er sich aber an und war durch keine Gewalt weiter zu bewegen. Nun wurde der Oberarm vertical erhoben, der Vorderarm gebeugt, was in der ursprünglichen Stellung des Gelenkkopfes, trotz vollständiger Betäubung durch Chloroform, unmöglich gewesen war. Nach einem kräftigen Zuge an einer oberhalb der Condylen angelegten Schlinge fühlte ich den Gelenkkopf beweglich werden. Sogleich wurde an dem von mir ergriffenen Vorderarm, während ich den Humerus schneil abwärts bewegte, eine Rotation desselben nach Innen ausgeführt, so dass die Hand des Patienten auf seine Brust, der Ellenbogen dicht an den Leib zu liegen kam. Mit lautem Geräusch trat in diesem Augenblick der Gelenkkopf in die Kapsel zurück. In dieser Weise habe ich später mehrmals Schulter-Verrenkungen älteren Datums reponirt.

Zum Behuf der Reduction einer Luxatio humeri erecta empfiehlt Middeldorpf zunächst in der Richtung des verrenkten Gliedes (bei gebeugtem Vorderarm) zu extendiren, dann den Ellenbogen in einer Bogenlinie abwärts zu führen und endlich, während man die andere Faust in die Achselhöhle stemmt, den Arm weiter abwärts und gegen den Rumpf hin zu bewegen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Diese Empfehlung der Rotation steht bereits in Vidal's erster Ausgabe seines Traité de pathologie externe etc. (1838).

Bei Complication einer Schulter-Verrenkung mit Fractura colli humeri kann überhaupt nur von der Anwendung des directen Drucks die Rede sein. Man muss auf ihre Ausführung um se mehr Sorgfalt verwenden, als voraussichtlich die Brauchbarkeit des Arms auf dem Spiele steht.

Dass die Einrenkung gelungen sei, ergiebt sich bei frischen Verrenkungen schon aus dem charakteristischen Geräusch, mit welchem der Gelenkkopf zurücktritt, demnächst aber aus der Wiederherstellung der Form und Beweglichkeit der Schulter; jedoch sind active Bewegungen, wie sich dies schon aus unseren anatomischen Erläuterungen (p. 738 u. f.) ergiebt, bei Weitem nicht immer sogleich möglich, und auch die Form kann bei veralteten Luxationen wegen der theilweisen Ausfüllung der Kapsel und der Atrophie der Muskeln zu Anfang mangelhaft sein. Jedenfalls zeigt der Gelenkkopf unmittelbar nach der Einrenkung keine Neigung, seine Stelle wieder zu verlassen.

Zur Retention dient eine Mitella, ein Tuch oder eine Binde, mittelst deren man den Arm am Thorax befestigt. Diese Verbandstücke müssen sogleich und auf den blossen Leib angelegt und, sofern die Kapsel nicht etwa als unversehrt anzusehen ist (pag. 735), 3—4 Wochen lang sorgfältig überwacht werden. Diese Zeit ist für die Heilung des Kapselrisses erforderlich. Erst nach Ablauf derselben dürfen active Bewegungen gestattet werden; passive, namentlich rotirende Bewegungen sind schon nach Ablauf der zweiten Woche mit Vorsicht vorzunehmen, um Gelenksteifigkeit zu verhüten. Im Uebrigen hat man die Entzündung zu bekämpfen und späterhin die Muskeltbätigkeit zu beleben, wozu namentlich famadische Reizung des Deltoides und der Rotatoren des Humerus erforderlich sein kann (vgl. Traumatische Lähmungen).

Wer eine Schulter-Verrenkung erlitten hat, muss noch lange nachher auf ein Recidiv gefasst sein, wenn er den Arm stark erhebt oder anderen Gelegenheitsursachen zur Verrenkung aussetzt. Daher sind für Solche, die bereits ein Recidiv durch geringfügige Veranlassung erfahren haben, mechanische Vorrichtungen zu empfehlen, welche die Erhebung des Arms erschweren, oder während der Erhebung einen Druck auf die untere Wand der Gelenkkapsel ausüben 1).

<sup>1)</sup> Vgl. Stromeyer, l. c. pag. 630.

### 4. Ellenbogen-Verrenkungen, Verrenkungen des Vorderarms. Luxationes antibrachii.

Topographie. Im Ellenbogen-Gelenk stossen der Proc. cubitalis humeri einer, und die oberen Enden der Ulna und des Radius anderer Seits zusammen. Das untere Ende des Humerus besitzt zwei nebeneinander liegende und in einander übergehende Gelenkflächen, nach Innen die Trochlea, welche mit der Ulna articulirt, nach Aussen die Eminentia capitata (Rotula), auf welche die tellerförmige Grube, die sich auf dem oberen Ende des Radius befindet, passt. An der inneren Seite der Trochlea, und von ihr durch eine Furche getrennt, befindet sich der stark vorspringende Condylus internus (Epitrochlée), an der äusseren und hinteren Seite der Eminentia capitata dagegen der viel weniger hervorspringende Condylus externus (Epicondyle). Letzterer steht um etwa 1 Centimeter höher als die Gelenkfläche der Eminentia capitata; der innere Condylus erhebt sich 3 Centimeter oberhalb des unteren Randes der Trochlea. Zieht man eine Linie quer durch das Gelenk genau an den Gelenkflächen der Trochlea und Eminentia capitata, und eine andere von der Spitze des Condylus internus zu derjenigen des Condylus externus, so zeigt sich, dass diese beiden Linien an der inneren Seite viel weiter von einander entfernt sind, als an der äusseren.

An der vorderen und an der hinteren Seite des Gelenkes finden sich oberhalb des Proc. cubitalis Gruben, von denen die vordere, flachere, den Proc. coronoides ulnae bei starker Beugung, die bintere das Olecranon bei vollständiger Streckung des Arms ausnimmt. Am gestreckten Arm liegt die Spitze des Olecranon ein wenig, bei der Bengung erheblich unter einer durch die Spitzen der Condylen gezogenen Linie; so dass man, wenn es sich bei flectirter Stellung des Vorderarms oberhalb der gedachten Linie findet, mit Sicherheit auf eine Luxatio ulnae schliessen kann, sofern nicht eine Fractura olecrani besteht. Der Proc. coronoides tritt desto tiefer in die ihm entsprechende Fossa humeri anterior ein, je vollständiger der Arm gebeugt wird; um so grösser ist dann auch der Widerstand, welchen er der Entstehung einer Verrenkung leistet. Das Köpschen des Radius berührt bei starker Beugung die seichte Fossa humeri anterior minor und hat in dieser Stellung die Eminentia capitata hinter sich, bei gestrecktem Arm über sich. Dasselbe greift nirgend in Vertiefungen des Humerus oder der Ulna merklich ein und wird von keinerlei Vorsprüngen der genannten Knochen umfasst; es ist daher nach jeder Richtung bin in hobem Grade beweglich und nur durch die Gelenkbänder in seiner normalen Stellung befestigt.

Die Bänder, auf welche wir bei der Verrenkung besonders Rücksicht zu nehmen haben, sind: 1) das Lig. laterale internum, welches einer Seits am Condylus internus, anderer Seits an der Ulna befestigt ist, bei der Streckung des Vorderarms stark gespannt wird und bei der Verrenkung nach Hinten stets zerreisst; 2) das Lig. laterale externum, welches am Condylus externus und weiter nach Hinten entspringt, als das vorhergehende, und nach Unten in das Lig. annulare radii übergeht; es wird bei der Streckung des Arms weniger gespannt und kann bei der-Verrenkung nach Hinten unversehrt bleiben.

Die Muskeln, welche zur Befestigung und zum Schutze des Gelenkes dienen, liegen vorzüglich an der vorderen (Brachialis internus und Biceps) und an der hinteren Seite (Triceps). Von geringerer Bedeutung sind die von den Condylen und Winkeln des Oberarmbeins abwärts verlaufenden Extensoren und Supinatoren (vom Condylus externus), Pronator teres und Flexoren (vom Condylus internus).

Die Ellenbeuge liegt unterhalb einer zwischen dem Hinnerus einer-, und des Vorderarmknischen anderer Seits quer durch das Gelenk gezogenes Line; bei Luxitionen steigt sie bis oberhalb einer quer durch den Pror, cubitalis gezogenen Line hinauf.

Arten der Ellenbogen-Verrenkungen. Das Charmiergelenk des Ellenborens besitzt einer Seits durch das gegenseitige Eingreisen der Vorsprünge und Vertiefungen an der Trochlea und am oberen Ende der Ulna, anderer Seits durch die Stärke seiner Bänder einen so hohen Grad von Pestigkeit, dass eine grosse Gewalt ersorderlich ist, um Verrenkungen in diesem Gelenke hervorzubringen. Bei einem Sturze auf die Hand und bei allen anderen Zufällen, bei denen die obere Extremität die Rolle eines mächtigen Hebelarms spielt, kommen viel häufiger Verletzungen am oberen oder unteren Ende derselben zu Stande (viel häufiger also Fracturen des Schlüsselbeins und Oberarms, oder Verrenkungen der gedachten Knochen, oder Knochenbritche in der Nähe des Handgelenks), als Verrenkungen im Ellenbogen-Gelenke. Jedoch gehören dieselben, wenn man von den Verrenkungen des Oberarms absieht, mit zu den häufigsten unter allen Luxationen.

Nach der Richtung der Verschiebung unterscheiden wir: Verrenkungen nach Hinten, nach Vorn, nach Aussen, nach Innen. Die Luxation nach Hinten kann mit Bruch des Proc. coronoides, die jenige nach Vorn mit Fractura olecrani complicirt sein. Die Verrenkung kann bald beide, bald auch nur einen der beiden Vorderarmknochen betreffen; beide Vorderarmknochen können zugleich, aber nach verschiedenen Richtungen, verrenkt sein. Hiernach ergiebt sich folgendes Schema:

A. Verrenkung beider Vorderarmknochen.

- a) nach Hinten  $\{ \begin{array}{l} \alpha \end{pmatrix}$  ohne  $\{ \begin{array}{l} \alpha \end{pmatrix}$  mit  $\{ \begin{array}{l} \alpha \end{pmatrix}$  Bruch des Proc. coronoides,
- b) nach Vorn  $\{\alpha\}$  ohne  $\{\beta\}$  mit Bruch des Olecranon,
- c) zur Seite  $\begin{pmatrix} \alpha \end{pmatrix}$  nach Aussen,  $\begin{pmatrix} \beta \end{pmatrix}$  nach Innen,
- d) nach verschiedenen Richtungen. Divergirende Verrenkung.
  - B. Verrenkung eines Vorderarmknochens.
- a) Verrenkung der Ulna nach Hinten.
- b) Verrenkung des Radius  $\begin{pmatrix} \alpha \end{pmatrix}$  nach Hinten,  $\gamma$ ) nach Aussen.

#### A. Verrenkungen beider Vorderarmknochen.

# a) Verrenkung beider Vorderarmknochen nach Hinten.

Unter allen Luxationen im Ellenbogengelenk ist diese unzweifel-Sie entsteht durch einen Fall auf die Hand in haft die häufigste. folgender Weise. Der Arm ist gestreckt, die ganze Gewalt des Falles wirkt durch Vermittelung des Humerus auf die vordere Wand des Gelenkes ein. Der Humerus stellt einen zweiarmigen Hebel dar; der lange Hebelarm, auf welchen die Körperlast einwirkt, erstreckt sich von der Stelle, an welcher die Spitze des Olecranon den Humerus berührt, bis zum Schultergelenk, der kurze von ersterer bis zum Ende des Proc. cubitalis; vor letzterem liegt der zu überwindende Widerstand, wesentlich gebildet vom Kapselbande, welches die Sehnen des Brachialis internus und Biceps unterstützen. Das Hypomochlion wird durch das Olecranon dargestellt, also durch die Ulna. Die Verrenkung erfolgt mithin durch eine Gewalt, welche den Vorderarm gegen den Oberarm in eine übermässige Streckung (Hyperextension), eine Beugung gegen die Rückenseite (Dorsalflexion), zu versetzen strebt und zugleich den Oberarm abwärts treibt.

Neben diesem, zuerst von Bichat aufgestellten Mechanismus nimmt Boyer einen zweiten an, durch welchen die Verrenkung auch in halber Beugung in Folge eines Falles soll zu Stande kommen können. Er giebt an, dass bei dieser Stellung der Proc. coronoides eine geneigte Ebene darstelle, über welche der Proc. cubitalis, sobald nur die vordere Wand der Gelenkkapsel zerrissen sei, mit Leichtigkeit hinweggleiten könne. Dies ist ein Irrthum, der Proc. coronoides bildet auch in halbgebeugter Stellung des Arms einen Vorsprung von 16 Mm. Höhe, welcher erst abbrechen müsste,

wenn die Luxation in dieser Weise zu Stande kommen sollte. (Vgl. Malgaigne, Anatomie chirurgicale, Paris 1838, Tom. II. pag. 455.)

Ein dritter Mechanismus, welcher durch Versuche an Leichen als möglich nachgewiesen, jedoch am Lebenden noch nicht hinlänglich constatirt ist, besteht in der schnellen Aufeinanderfolge von Hyperextension (durch welche in der von Bichat angegebenen Weise die vordere Wand der Kapsel gesprengt wird) und plötzlicher Beugung (Roser).

Die Verrenkung kann vollständig und unvollständig sein. Bei der vollständigen Verrenkung (Fig. 103) stehen beide Vorderarmknochen hinter dem Proc. cubitalis, das Olecranon steht beträchtlich höher, als die beiden Condylen, ragt stark nach Hinten hervor und zieht in derselben Richtung die Sehne des Triceps mit sich, welche oft saitenartig Bardeleben, Chirurgie. G. Aust. II.



gespannt hervorspringt. Der Proc. coronoides hefindet sich in der Fossa humeri posterior. An seiner äusseren Seite, tiefer als das Olecranon, aber doch höher, als der Condylus externus, steht das Capitulum radii, welches man, wenn die Geschwulst nicht bedeutend ist, sowohl an seiner Circumferentia articularis, als auch an seiner nach Hinten und Oben sehenden tellerförmigen Grube mit den Fingern erkennen kann. Der Proc. cubitalis wird an der Beugeseite als eine harte, quer cylindrische Geschwulst gefühlt. Die Hautfalte der Ellenbeuge ist durch ihn aufwärts gedrängt. Die Extremität ist bedeutend (d. h. um die ganze Länge der Entfernung von der Spitze des Olecranon bis zur Spitze des Proc. coronoides) verkürzt; ihr Umfang in der Ellenbeuge ist durch beträchtliche Vergrösserung des Diameter anteroposterior (Entfernung der Spitze des Olecranon von der Mitte der Ellenbeuge) auffallend vermehrt. Die veränderte Stellung der Gelenk-Enden, die Spannung des Brachialis internus und des Biceps bedingen das Feststehen des Vorderarms in halber Beugung.

Nicht selten kommen Uebergangsformen vor, welche zwischen Verreskung nach Hinten und seitlicher Verrenkung die Mitte halten: die Vorderarmknochen sind nach Hinten verschoben, aber zugleich etwas schief gestellt. Vgl. "Seitliche Verrenkungen", pag. 761.

Eine unvollkommene Verrenkung des Vorderarms nach Hinten wurde bereits von J. L. Petit angenommen, von Boyer u. A. aber geleugnet, weil der Proc. coronoides unmöglich auf der walzenförmig gestalteten Trochlea einen festen Standpunkt einnehmen könne. sondern entweder nach Vorn in die normale Stellung zurückkehren, oder nach Hinten in die Fossa humeri posterior gleiten müsse, womit dann die Verrenkung vollständig wäre 1). Aber der Proc. coronoides kann unter dem Zuge der unversehrt gebliebenen Bänder und Muskeln sehr wohl an irgend einer Stelle der Trochlea feststehen, zumal das Köpschen des zugleich verschobenen Radius, auch ohne ganz nach Hinten geglitten zu sein, sich gegen den Condylus externus anstemmen und durch Vermittelung des Lig. annulare auch für die Ulna einen Stützpunkt gewähren kann. Malgaigne<sup>2</sup>) hält sogar (unberechtigter Weise) die unvollständige Verrenkung des Vorderarms nach Hinten für die gewöhnliche und legt grossen Werth auf deren Unterscheidung, weil bei derselben die Reduction noch nach viel längerer Zeit möglich ist, als bei der vollständigen.

Die Unterscheidung der unvollkommenen Verrenkung gründet sich darauf, dass die Entfernung der Spitze des Olecranon vom Con-

<sup>1)</sup> Boyer, Traité des maladies chirurgicales, Tom. IV. pag. 214 (3me édit.).

<sup>2)</sup> Anatomie chirurgicale, Paris 1838, Tom. II. pag. 454.

dylus internus viel (etwa 4 Centimeter) geringer ist, als bei der vollständigen Verrenkung, und dass die Spitze des Olecranon beträchtlich tiefer, bei der vollständigen Verrenkung dagegen bedeutend höher steht als der Condylus internus, weil bei jener der Proc. coronoides auf einem Theile der Trochlea ruht, bei dieser aber bis zur Fossa humeri posterior hinaufgerückt ist. Ueberdies ist der Vorderarm bei der unvollständigen Verrenkung immer viel weniger gebeugt.

Die Unterscheidung der Luxstion nach Hinten von den Fracturen des unteren Humserus-Endes wurde bereits (pag. 429) erläutert. Die charakteristischen Symptome der Luxstion springen desto deutlicher hervor, je mehr man den Vorderarm zu bengen versucht.

Nur durch Complicationen wird die Prognese der Luxation bedenklich. Jedoch ist nicht zu vergessen, dass stets die vordere Wand der Gelenkkapsel und wenigstens eins der seitlichen Bänder zerrissen sind. Bei sehr grosser Gewalt können alle Weichtheile zwischen dem unteren Ende des Humerus und der Haut zerreissen, zuweilen die Haut auch, so dass der Processus cubitalis in der Ellenbeuge nackt hervortritt. Der Brachialis internus, der Biceps, die Nerven und Gefisse der Armbeuge, insbesondere die Arteria brachialis und der Nervus medianus sind dann bald mehr, bald weniger verletzt; jedoch bleiben diese Theile öfter unversehrt, als man ihrer Lage nach vermuthen Schwere Fälle der Art können Amputation, Resection oder Unterbindung nöthig machen. Von grosser Bedeutung ist auch die Complication mit Brüchen der das Gelenk zusammensetzenden Knochen. Diese hinterlassen selbst im günstigsten Falle einen hohen Grad von Gelenksteifigkeit. Besteht dabei zugleich eine Hautwunde, so ist die Verletzung höchst gefährlich.

Zuweilen ist diese Verrenkung mit Luxation des Radiusköpfchens in der Articulatio cubito-radialis complicirt. Dies erklärt sich daraus, dass das Lig. laterale externum, welches bei der Verrenkung nach Hinten häufig zerreisst, nach Unten in das Lig. annulare radii, durch welches das Köpfchen des Radius in seiner Stellung zur Ulna erhalten wird, übergeht, so dass die Haltbarkeit des letzteren durch Zerreissung des ersteren erheblich vermindert wird.

Nach Boyer') ist es selten später als nach 6 Wochen möglich, die Luxation nach Hinten zu reponiren. Jedoch hat schon Desault dieselben nach 2 Monaten reducirt<sup>2</sup>), und Malgaigne erzählt, dass er mit Lisfranc eine beinahe vier Monat alte, incomplete Luxation

<sup>1)</sup> l. c. pag. 381.

<sup>2)</sup> Vgl. Bérard, im Dictionn. de médec. en 30 vol., Artikel "Coude".

des Vorderarms nach Hinten (vgl. pag. 754) eingerenkt habe. — Das Chloroform gestattet noch längere Fristen.

Behandlung. Das älteste Reductionsversahren ist die gewaltsame Beugung um eine Säule oder einen Bettpfosten. Der Kranke sass auf dem Rande des Bettes, die Armbeuge der verrenkten Extremität wurde gegen einen der Pfosten, welcher zu diesem Behufe mit Leinwand umwickelt war, angelegt, und der Operateur drückte nun auf die Schulter und das Handgelenk, als wenn er sie durch spitzwinklige Beugung des Vorderarms einander möglichst stark nähern wollte, während ein Gehülfe den Ellenbogen kräftig gegen den Pfosten anpresste.

Eine zweckmässige Abänderung dieses Verfahrens ist folgende. Ein Gehülfe hält den Oberarm in abducirter Stellung: der Operateur stemmt sein Knie oder seine eine Hand kräftig gegen die Beugeseite des verrenkten Gelenkes und sucht mit der anderen den supinirten Vorderarm möglichst stark zu beugen. Sobald die Beugung bis zu einem spitzen Winkel gediehen ist, schnappt das Gelenk ein. — Man kann auch, während ein Gehülfe den Oberarm fixirt und ein zweiter den gebeugten Vorderarm in der Gegend des Handgelenkes kräfig unterstützt, mittelst einer nahe an der Ellenbeuge um den Vorderarm geführten Schlinge die verrenkten Enden der Vorderarmknochen abwärts ziehen lassen, bis die Spitze des Proc. coronoides aus der Grube des Humerus hervorgetreten ist, den Proc. cubitalis humeri aber durch eine um das untere Ende des Oberarms geführte Schlinge nach Hinten ziehen, so dass er in dem Augenblick, wo die Spitze des Processus coronoides aus der Grube hervortritt, seinen Platz in der Incisura sigmoidea major ulnae wieder einnimmt.

Immerhin ist eine erhebliche Quetschung der Weichtheile in der Ellenbeuge bei der gewaltsamen Beugung kaum zu vermeiden, und mit Recht bedient man sich daher jetzt fast allgemein der Hyperextensions-Methode. Ein Gehülfe extendirt am Handgelenk, ein anderer contraextendirt in der Nähe der Schulter. Der Wundarzt steht an der äusseren Seite der Extremität und umfasst das verrenkte Glied so, dass seine Daumen auf das Olecranon, die übrigen Finger aber in die Ellenbeuge zu liegen kommen; mit beiden Händen übt er nun einen kräftigen Druck auf das Olecranon aus, als wollte er dasselbe nach Vorn schieben und den Arm in Dorsalflexion versetzen. Reicht die Kraft der Hände allein dazu nicht aus, so setzt er das Knie fest gegen das Olecranon an oder drückt das letztere gegen ein festliegendes Polster, und fasst den Oberarm mit der einen, den Vorderarm mit der anderen Hand. Auf diese

Weise kann man auch ohne Gehülfen die Dorsalflexion und, unter schnell folgender Beugung des Vorderarms, die Reduction bewirken. Das durch das Knie (oder das Polster) unterstützte Olecranon stellt das Hypomochlion dar, an welchem der Oberarm als zweiarmiger, der Vorderarm als einarmiger Hebel bewegt wird. Je stärker der auf Ober- und Vorderarm ausgeübte Druck das ohere Ende des ersteren und das untere des letzteren nach Hinten bewegt, desto mehr entfernt sich der Proc. coronoides vom Proc. cubitalis humeri, und das Reductionshinderniss fällt fort, sobald diese Entfernung so gross geworden ist, dass die Spitze des Processus coronoides nicht mehr in der Fossa humeri posterior steckt. Dies Verfahren hat allerdings Liston schon angedeutet; gehörig erläutert hat es aber erst Roser.

Alle diese Methoden' suchen, sei es durch starke Beugung, sei es durch übermässige Streckung, oder durch directen Zug am oberen Ende des Vorderarms, den Proc. coronoides aus der Fossa humeri posterior hervorzuheben. Häufig genug hat man aber bis auf die neueste Zeit hin, mit gutem Erfolge, auch die (höchst indirect wirkende) Extension in der Richtung des verrenkten Vorderarmes angewandt. So namentlich Petit und Desault.

Sobald der Proc. coronoides, gleichgültig durch welches Verfahren, zur vorderen Fläche der Trochlea gebracht ist, muss man den Vorderarm jeden Falls stark beugen, um dadurch ein abermaliges Abweichen der Gelenk-Enden von einander zu verhüten.

Sollte wegen Zerreissung des Lig. annulare der Radius bei der Einrenkung der Ulna nicht gefolgt sein, so muss man den gebeugten Vorderarm nachträglich stark supiniren und das Capitulum radii durch Druck von Hinten nach Vorn an seine Stelle schieben. Ein directer Druck auf das Capitulum radii kann auch in Fällen nützlich sein, in denen das Ligam. annulare unversehrt ist.

Bei veralteten Verrenkungen ist ausnahmsweise der Flaschenzug nothwendig geworden. Auch zur Tenotomie hat man seine Zuflucht genommen, jedoch ohne besonderen Vortheil.

Wenn der Proc. cubitalis humeri aus einer Hautwunde hervorgetreten ist, so soll, nach Boyer, die Amputation erforderlich sein, weil wegen der Zerreissung der Art. brachialis und des Nerv. medianus stets Brand folge. Letzteres ist jedoch, wie sich von theoretischer Seite voraussehen liess und erfahrungsmässig festgestellt ist, nicht immer der Fall. Man muss daher die Arterie, sofern sie überhaupt zerrissen ist, unterbinden, die Luxation (wenn sie noch ganz frisch ist) reponiren, oder, wenn dies Schwierigkeiten macht, lieber sogleich und ohne vorher bedeutende Gewalt anzuwenden, das

untere Ende des Humerus reseciren und das Glied auf diese Weise zu erhalten suchen. Stellt sich der collaterale Kreislauf nicht her, so muss man allerdings nachträglich noch amputiren. Lässt sich nach der Ausdehnung der Verletzung voraussehen, dass ein collateraler Kreislauf gar nicht zu Stande kommen könne, so ist die Amputation sofort auszuführen.

Von glücklicher Heilung einer Verrenkung mit Austritt des Proc. cubitalis durch die Haut giebt es jedoch mehrere Beispiele. Eins der berühmtesten ist das von J. L. Petit (Maladies des os, Tom. I. pag. 230) beschriebene. Der Proc. cubitalis humeri batte die Sehne des Biceps und den Brachialis internus zerrissen und die Baut durchbrochen, so dass er den Fussboden berührte und die zerrissenen Muskel-Enden aus der Hautwunde heraushingen. Die Reduction gelang, die Muskel-Enden, welche sich nicht zurückbringen liessen, wurden abgeschnitten und der Kranke war nach Verlauf von sechs Wochen so weit hergestellt, dass nur die Streckbewegung au seinem Arme beschränkt blieb.

Von der Complication der Verrenkung des Vorderarms nach Hintes mit Bruch des Processus coronoides ulnae war bereits bei der Beschreibung des letzteren (pag. 453 u. f.) die Rede.

- b) Verrenkung beider Vorderarmknochen nach Vorn.
- a) Verrenkung beider Vorderarmknochen nach Vorn ohne Bruch des Olecranon wurde bis auf die neueste Zeit in Zweifel gezogen, kommt aber wirklich vor. Dieselbe kann nach Colson's Leichen-Experimenten auf dreierlei Weise zu Stande kommen: 1) durch übermässige Beugung des Vorderarms, 2) durch gewaltsame Rotation des Vorderarms um die Achse des Humerus. 3) durch Hyperextension des Vorderarms. — Nach den wenigen vorliegenden Beobachtungen an Lebenden befand sich der Vorderarm im Moment der Verrenkung in einer ziemlich stark gebeugten Stellung, und diese muss wohl, wegen des bei ihr Statt findenden Anstemmens des Processus coronoides ulnae gegen die Fossa humeri anterior, als prädisponirend angesehen werden. Die Veranlassung der Verrenkung war ein Fall auf den Ellenbogen, durch welchen das Olecranon vorwärts getrieben wurde. Wahrscheinlich hängt es nur von dem Grade der einwirkenden Gewalt ab, wie weit das Olecranon verschoben wird, ob es nämlich mit seinem rauhen oberen Ende gegen die Trochlea angestemmt stehen bleibt, oder an der vorderen Fläche der letzteren weiter hinaufgleitet. Letzteres ist, nach den vorliegenden Beobachtungen, höchst selten und lässt nicht blos eine sehr ausgedehnte Zerreissung der Bänder, sondern auch eine beträchtliche Ablösung der Triceps-Sehne und des Musc. brachialis internus voraussetzen. Jedoch sind hierüber bestimmte

Angaben nicht zu machen, da die anatomische Untersuchung noch in keinem der beobachteten Fälle Statt fand.

- αα) Bleibt das Olecranon mit seiner Tuberositas gegen die Trochlea angestemmt, so ist der Arm um die Länge der Fossa sigmoidea major (etwa 2—3 Centim.) verlängert, steif, beinahe vollständig gestreckt und lässt sich ohne grosse Gewalt in Hyperextension, äusserst schwierig aber in Beugung versetzen. An der Stelle des Olecranon fühlt man zwischen den Condylen des Humerus eine Grube, welche, wenn die Geschwulst noch nicht bedeutend ist, auch mit dem Auge erkannt wird. In der Armbeuge entdeckt man den Proc. cubitalis und weiter abwärts, in entsprechender Entfernung von einander, die Spitzen des Olecranon und des Processus coronoides. Eine quer um das Gelenk laufende Furche deutet den zwischen der Eminentia capitata und dem Capitulum radii einer, und zwischen dem Condylus internus und dem Proc. coronoides anderer Seits befindlichen Raum an. Der Durchmesser des Gelenks von Vorn nach Hinten ist verringert, der Querdurchmesser unverändert.
- $\beta\beta$ ) Tritt das Olecranon auf die vordere Seite des Humerus, so ist der Durchmesser von Vorn nach Hinten bedeutend vergrössert, der Arm nicht verlängert, eher verkürzt, der Gelenktheil des Humerus an der Streckseite zu fühlen, die Spitzen des Olecranon und des Proc. coronoides treten vorn deutlich hervor.

Trotz der bedeutenden Zerreissung von Bändern, Sehnen und Muskeln, welche man vorauszusetzen hat, ist die Heilung bei gehöriger Kunsthülfe in allen bisher beobachteten Fällen glücklich gelungen.

Die Einrenkung geschieht, indem man am Vorderarm extendirt und die oberen Enden der Vorderarmknochen rückwärts drängt. Zur Retention legt man den halbgebeugten Arm in eine Mitella.

Fall von Colson (Annales de la chirurgie, Tom. IX. pag. 18). Ein 15jähriger Knabe stürzte beim Schlittschuhlaufen auf den rechten Ellenbogen, während der Vorderarm sich in halber Beugung befand, so dass das ganze Gewicht des Körpers auf das Olecranon einwirkte, dasselbe nach Vorn stiess und ganz aus der Trochlea heraushob. Der Arzt, welcher sofort gerufen wurde, fand eine Verlängerung des Arms um beinshe einen Zoll und konnte den Arm ohne heftigen Schmerz in Hyperextension versetzen, wobei das Oleccanon zwischen den Pronator teres und den Biceps trat. Der Radius war der Ulna gefolgt; die Stellung beider Knochen zu einander war die normale. Die Reduction gelang leicht.

Fall von Leva in Antwerpen (Annales et Bull. de la soc. méd. de Gand, Mai 1842). Nach einem Sturz auf den Ellenbogen fand man die Länge des Arms vermehrt, das Olecrsnon aus dem hinteren Theile des Gelenkes verschwunden, das Ellenbogen-Gelenk leicht gebeugt, die Haut gespannt und die Sehne des Biceps stark hervorspringend; an ihrer inneren Seite fühlte man einen Knochenvorsprung. Die seitlichen Theile des Gelenkes waren abgeflacht und zeigten auf jeder Seite eine längliche Grabe

und mehr nach Hinten zwischen zwei Vorsprüngen eine Rinne, welche sich bis zun unteren Ende des Humerus erstrechte, gerade in der Gegend, wo man hätte eine Hervorragung finden müssen. Die Bewegungen des Gelenkes waren beschränkt und sehr schmerzhaft. Die Reduction gelang ziemlich leicht. Ein Gehülfe vollführte die Contra-Extension an der Schulter, ein zweiter die Extension am Vorderarm. Sobald diese hinreichend gewirkt zu haben schien, wurden die Gelenk-Enden des Ober- und Vorderarms von dem Wundarzt in entgegengesetzter Richtung fortgeschoben und nahmen unter Geräusch ihre normale Stellung wieder ein, während der Gehülfe den Vorderarm allmälig beugte.

 $\gamma\gamma$ ) Verrenkung der Vorderarmknochen nach Vorn, ohne Fractur des Olecranon, aber mit vollständiger Umdrehung beider Vorderarmknochen, ist eine äusserst seltene Varietät, welche sich an die seitlichen Rotations-Verrenkungen (pag. 764) anschliesst.

Beobachtung von Maisonneuve (Gaz. des hopit. 1867, pag. 37). Eine sehr abgemagerte Frau stürzte aus dem Bett auf den Ellenbogen. Der Proc. cubit. humer. ragte stark nach Hinten hervor, nur von der Haut bedeckt, da der M. tricens über den Condylus externus nach Vorn geglitten war. Die hintere Fläche des Okcranon war Vorn in der Ellenbeuge zu fühlen, die Fossa sigmoid. maj. schien des vorderen Umfang der Trochlea zu umfassen; das Capit. radii war nicht deutlich zu fühlen. Der Vorderarm stand in massiger Beugung und starker Pronation; liess sich übrigens (passiv) beugen und strecken. Reduction in Chloroformnarkose. Zuest wurde die Ulna auf den Condylus extern., also seitlich nach Aussen, verschoben, vodurch zunächst das Capit. radii an der radialen (jetzt inneren) Seite des Olecranoa fühlbar wurde. Dann wurde die Ulna über die Spitze des Condyl. ext. hinausgedrängt, worauf der Vorderarm sich von selbst in Supination stellte und die Verschiebung sich in eine vollständige Luxation nach Hinten umwandelte, deren Reduction leicht gelang --An Leichen gelang Maisonneuve die Herstellung dieser Verrenkung, indem er die Ulna nehst den Triceps gewaltsam über den Condylus extern. nach Aussen schob und dann die Pronation des Vorderarms so lange steigerte bis die vollständige Umdrehung der Ulpa erfolgte. Brachialis int. und Supinator brevis zerrissen dabei.

β) Von der Verrenkung der Vorderarmknochen nach Vorn mit Bruch des Olecranon giebt es nur zwei Beispiele, und nur von dem einen (Richet) sind die Erscheinungen während des Lebens bekannt. Es verhielt sich Alles, wie bei der Verrenkung ohne Bruch des Olecranon, mit dem einzigen Unterschiede, dass letzteres an seiner Stelle geblieben war und daselbst gefüht wurde.

In beiden Fällen bestanden so bedeutende Nebenverletzungen, dass es fragick erscheint, ob nicht vielmehr die Luxation als Nebenverletzung zu betrachten war.

Die Einrenkung würde keine Schwierigkeiten machen und nach den so eben gegebenen Vorschriften zu vollziehen sein. Desto schwieriger ist voraussichtlich die Retention, welche wie bei Fractura olecrani (pag. 450 u. f.) zu bewerkstelligen wäre.

Beobachtung von Richet (Archives générales de médecine, 3. série, Tom. VI. pag. 471). Ein 18jähriger Maurer siel von einem 45 Fuss hohen Gerüst. Am linkes

Illenbogen fand sich der Durchmesser von Vorn nach Hinten vergrössert, der Querlurchmesser wenig verändert, vielleicht etwas kleiner; der Vorderarm wenig gebeugt md supinirt; jede willkürliche Beugung im Ellenbogengelenk, trotz der sehr grossen sassiven Beweglichkeit, unmöglich. Der stark hervorspringende Condylus internus ist lem Processus styloideus ulnae fast um einen Zoll näber gerückt; die Verminderung ler Entfernung von dem weniger hervorspringenden Condylus internus bis zu dem Prostyloidens radii ist weniger beträchtlich. Am hinteren Theile des Gelenkes indet man das Olecranon, das zur Seite verschoben werden kann, sonst seine nornale Lage behalten hat, aber zum Theil aus einer ansehnlichen Wunde hervorragt. Jaterhalb derselben gelangt der Finger in eine Vertiefung, in der man den Knochen nicht weiter verfolgen kann. An jeder Seite des Olecranon besteht eine Vertiefung, leren aussere Grenzen die Condylen ausmachen. Letztere springen hervor und drängen lie Haut nach Oben; ihre Lage in Bezug auf das bintere Ende der Ulna ist normal. 'orn fühlt man in der Tiefe, einen Finger breit oberhalb der Condylen, eine länglichunde, harte Geschwulst, welche den Brachialis internus und den Biceps emporhebt. ium Behufe der Reduction wurde der Vorderarm stark gebeugt, während an ihm zuleich extendirt wurde, und das obere Ende der Vorderarmknochen nach Hinten und ben geschoben. Dies gelang ohne Mühe, aber die Verrenkung wiederholte sich mehere Male mit grosser Leichtigkeit. Der Kranke starb an demselben Tage in Folge ines beträchtlichen Ergusses in die Unterleibshöhle. - Bei der Section fand man en Muskelcomplex, welcher von dem Condylus internus entspringt, in der Tiefe ganzich zerrissen, ebenso das Ligamentum laterale internum, welches am Humerus und m Proc. coronoides nur noch mit einigen Fasern hing, das Ligamentum laterale exernum unversehrt, aber durch den Radius nach Oben und Vorn gezogen, horizontal estellt. Die Verbindung der Triceps-Sehne mit dem oberen Bruchstück der Ulna ist aversehrt; dasselbe ist ausserdem nach Innen an den Anconaeus quartus und nach masen an den äusseren Kopf des Triceps befestigt, so dass es nach allen Seiten hin ait Muskeln im Zusammenhang steht und dadurch in seiner normalen Stellung erhalten rird. Die Länge des Bruchstücks betrug 2 Zoll. Die Bruchlinie verlief schräg durch ie Mitte der Incisura sigmoidea major, demnächst aber an der äusseren Seite der Ilna nach Hinten und zuletzt zur inneren Seite hinüber, so dass ihr Ende einen inger breit unterhalb des Olecranon sich befand. Der Proc. cubitalis humeri befand ich hinter den Knochen des Vorderarms, welche nach Vorn verschoben und 1/2 Zoll ber die Condylen aufwärts gerückt waren. Das Ligamentum annulare radii war unersehrt, die Gelenkkapsel fast ganz zerrissen.

#### c) Seitliche Verrenkungen der Vorderarmknochen.

Vollkommene Verrenkungen der Vorderarmknochen blos nach der inen oder anderen Seite, wie sie namentlich Boyer noch beschrieb, ind niemals beobachtet worden. Vielmehr sind die seitlich erschobenen Vorderarmknochen entweder zugleich nach linten verrenkt, oder in solcher Weise rotirt, dass die 'ossa sigmoidea major der Ulna den Winkel des Humerus mfasst. Der Name "Seiten-Verrenkung" ist aber a potiori vollommen berechtigt.

Die seitliche Verrenkung mit gleichzeitiger Rotation

ist bisher nur sehr selten, und zwar nur in der Richtung nach Aussen beobachtet worden (s. pag. 767). Dieselbe lässt sich aus einer anderweitigen Ellenbogenverrenkung nicht ableiten und nöthigt unbedingt zur Annahme der von Manchen in Zweifel gezogenen primären Seitenverrenkungen, deren Entstehung bei der grossen Festigkeit, welche das Gelenk einer in seitlicher Richtung einwirkenden Gewalt durch das Eingreifen seiner Knochen-Enden in einander entgegensetzt, allerdings schwer zu erklären ist. — Verrenkungen zur Seite und nach Hinten (nach dem Vorgange von A. Cooper, auch "seitliche Verrenkungen" schlechtweg genannt) sind, obgleich seltener als einfache Verrenkungen nach Hinten (vgl. pag. 753), doch bei Weitem häufiger, als die Seitenverrenkungen mit Rotation. Vielleicht entstehen sie immer als secundäre Verschiebungen aus Luxationen nach Hinten, vielleicht aber erfolgt die Verschiebung nach Hinten secundär durch den Zug des Triceps.

Die Entstehung der primären Lateral-Luxation erklärt Malgaigne in folgender Weise. Ein hestiger Schlag trifft die aussere Seite des Gelenkes: Oberarm und Vorderarm werden an dieser Seite hart an einander gedrängt, während ihre Gelenkslächen auf der inneren Seite sich etwas von einander entfernen. Wirkt die Gewalt weiter, so machen die an der äusseren Seite fest gegen einander gestemmten Knochen eine Art von Hebelbewegung, durch welche das Ligamentum laterale internum zerrissen wird. Der Verschiebung leistet nun blos das Ligamentum laterale externum Widerstand; wird auch dies zerrissen, so entsteht eine vollständige Verrenkung, und zwar nach Innen, wenn die Gewalt mehr auf den Vorderarm, nach Aussen, wenn sie mehr auf den Oberarm einwirkte. Ein Stoss oder Schlag auf die innere Seite des Gelenks kann ähnliche Wir-Jedoch hält Malgaigne wegen des starken Hervorspringens des inneren Randes der Trochlea die Verschiebung nach Innen für fast unmöglich. Jedenfalls sind Verrenkungen nach Hinten und Innen und selbst unvollständige Verrenkungen nach Innen höchst selten.

Die Entstehung einer seitlichen Verschiebung aus der primären Verrenkung nach Hinten bedarf keiner besonderen Erklärung. Vgl. pag. 754.

- α) Verrenkung der Vorderarmknochen nach Aussen.
- 1) Unvollkommene Verrenkung des Vorderarms nach Aussen (Fig. 104) ist nach älteren und neueren Beobachtungen<sup>1</sup>)
  - 1) Pitha (l. c. pag. 72) erzählt 3 sehr instructive Fälle.

nicht ganz selten, obgleich es schwer gelingt, sie an der Leiche zu Stande zu bringen. Das Capitulum radii, welches durch das Ligamentum annulare mit der Ulna in normaler Verbindung steht, hat die Eminentia capitata verlassen und steht an der äusseren Seite des Condvlus externus und unter demselben. Die Fossa sigmoidea major ulnae hat die Trochlea verlassen und umfasst die Eminentia capitata 1). Der Kranke hält den Vorderarm ein wenig gebeugt und pronirt. Jede Veränderung dieser Stellung ruft lebhafte Schmerzen hervor; jedoch lassen sich Beugung und Streckung oft in erheblichem Maasse und in scheinbar normaler Weise (passiv) aussühren, indem die Fossa sigmoid. maj. sich auf der Rotula bewegt. Sehne des Biceps und der Brachialis internus sind beträchtlich gespannt. An der hinteren Seite des Gelenkes ist vor Allem der bedeutende Abstand



zwischen dem Olecranon und dem Condylus internus auffallend. Unter dem letzteren findet man die frei liegende Trochlea. Die tellerförmige Grube des Radius wird entdeckt, wenn man den Finger an dem äusseren Winkel des Humerus abwärts führt, ist jedoch oft durch den Condylus externus verdeckt und deshalb schwer zu fühlen. — Von besonderem Interesse ist die durch C. Hueter 1) nachgewiesene, wie es scheint, nicht ganz seltene Complication mit Bruch der Spitze des Condylus internus und Interposition des Bruchstücks zwischen der Trochlea und dem Rande der Fossa sigmoid. maj. ulnae. Es handelt sich dabei um einen Bruch durch Abreissen, indem das Ligament. lateral. intern., statt selbst zu zerreissen, den Theil des Condylus int., an welchem es inserirt, abreisst und mitnimmt.

- 2) Vollkommene Verrenkungen nach Aussen sind sehr viel seltener. Dieselben erfolgen entweder nach Aussen und Hinten oder nach Aussen mit Rotation beider Vorderarmknochen um ihre Längsachse nach Innen.
- aa) Bei der Verrenkung nach Aussen und Hinten ist sowohl der Querdurchmesser des Ellenbogengelenks als auch der-
  - Betrachtet man das Ellenbogengelenk als ein Ganzes, so ist diese Verrenkung offenber eine unvollkommene; berücksichtigt man aber die einzelnen Vorderarmknochen, so kann sie als vollkommene bezeichnet werden, da keiner derselben mit dem ihm zugehörigen Theile des Proc. cubitalis in Berührung steht.
  - 2) Zur Lehre von den Luxationen, Archiv f. klin. Chirurgie, Bd. IX. pag. 933.

jenige von Vorn nach Hinten vergrössert. Das Olecranon springt in der Nähe des Condylus externus stark nach Hinten hervor. Capitulum radii wird deutlich neben dem äusseren Condylus, dessen Spitze deshalb gar nicht gefühlt werden kann, angetroffen. Der Arm ist verkürzt und wird übrigens wie bei der unvollständigen Verrenkung gehalten. — Eine sehr üble Complication dieser Verrenkung kann dadurch entstehen, dass der Biceps und Brachialis internus nebst der Arteria brachialis hinter den Condylus externus gleiten, inden sie der Verschiebung der Vorderarmknochen, besonders des Radius folgen 1). Wahrscheinlich drängt sich in einem solchen Falle, während die Ulna durch den Triceps aufwärts gezogen wird, der Condvlus externus zwischen sie und die gedachten Weichtheile. Diese Interposition von Weichtheilen kann nicht blos die Einrenkung hindern, sonden auch wegen der Compression der Arteria brachialis Brand bedingen. da die Arteriae collaterales durch die Luxation selbst zerrissen oder doch comprimirt werden. Die Zerreissung des Nervus ulnaris, welche man bei anatomischer Betrachtung beinahe für unausbleiblich halten sollte, ist nur ein Mal (von Bulley) mit Bestimmtheit beobachtet worden. Stromeyer erwähnt besonders die zuweilen erst nachtiklich eintretende Durchbohrung der Haut durch den inneren Condvis. Complication mit Bruch des Condylus externus wurde wiederholt beobachtet.

bb) Die Verrenkung der Vorderarmknochen nach Aussen mit gleichzeitiger Rotation derselben nach Innen\*)

ist zuerst von Nélaton<sup>3</sup>), später von Robert<sup>4</sup>) beobachtet worden. Sie dürste aus einer primären Seitenverrenkung in ähnlicher Weise durch den Zug des Biceps entstehen, wie die Verrenkung nach Hinten und Aussen durch den Triceps. — Die Symptome ergeben sich aus der nachstehenden Beschreibung Nélaton's, welche einen veralteten Fall betrifft.

"Der verletzte Ellenbogen hat seine normale Gestalt ganz verloren; er scheint gar nicht mehr vorhauden zu sein. Der am normalen Gelenk durch das Olecrassa gebildete Vorsprung fehlt.

<sup>1)</sup> Vgl. Debruyn, Annales de la chirurgie 1843.

<sup>2)</sup> In Betreff der vollständigen Umdrehung der Vorderarmknochen vgl. pag. 760.

<sup>8)</sup> Vgl. Huguier, Thèse de concours sur le diagnostic des maladies du coude, uni Nélaton, Pathologie chirurgicale. Paris 1847, Tom. II. pag. 391 u.f. — Fig. 105 auf pag. 765 ist eine schematische Zeichnung.

<sup>4)</sup> Gazette des hopitaux 1849, 17. April.

Das untere Ende des Humerus (Fig. 105, P) ragt als eine umfängliche Geschwulst der inneren Seite und etwa 2 Centim. unterhalb der oberen Enden der Vorderarm-

schen hervor. Verfolgt man die Knochensprünge und Vertiefungen in der Richtung Innen nach Aussen, so bemerkt man: den Condylus internus, über welchem Haut stark gespannt ist, 2) die Rinne schen ihm und dem inneren Rande der chlea, in welcher der Nervus ulnaris liegt, die Trochlea, insbesondere ihren inneren ad, welcher den am Tiefsten stehenden ill der Geschwulst ausmacht, 4) den hinma Theil ihres äusseren Randes, welcher



ter der die Trochles von der Eminentia capitata (Rotula) trennenden Rinne gelegen
5) den Condylus externus, 6) die hintere Fläche des äusseren Winkels des Huus. Alle diese Theile können so deutlich gefühlt werden, als hätte man über
m skeletirten Arm nur ein Stück Haut gelegt.

Die oberen Enden der Vorderarmknochen liegen nach Aussen, zum Theil auch h Vorn und erheblich höher, als der Processus cubitalis. Sie bilden eine verhältmässig geringe Geschwulst, an welcher man in der Richtung von Hinten, Aussen Unten, nach Vorn, Innen und Oben fortschreitend bemerkt: 1) einen 20—25 Millier nach Oben und Aussen vom Condylus externus gelegenen Knochenvorsprung, das cranon (O), dessen Zusammenhang mit der Ulna einer- und mit der hervorspringenden sps-Sehne anderer Seits deutlich erkannt werden kann (die ganze Ulna (U) ist so raht, dass die hintere Fläche des Olecranon nach Aussen gewandt ist und die Fossa sig-

les major den äusseren Rand des Humerus umfasst), 2) den salen Zwischenraum zwischen Radius und Ulna, in welchem der (atrophische) Anconaeus quartus befindet, 3) den ius (R), welcher mit der Ulna in normaler Weise verlen ist, dessen tellerförmige Grube aber vor der vorderen eren Fläche des Humerus steht. In der Umgebung dienseuen Gelenkes fanden sich (bei C) stalaktitenförmige ophyten.

Der Radialrand des Vorderarms ist nach Oben, sein Ulnarnach Unten gewendet, die hintere Fläche der Ulna sieht Aussen, die Fossa sigmoidea minor nach Oben, der Biund der Brachialis internus sind gespannt und springen Vorn hervor. Der Vorderarm steht gegen den Oberarm ihe rechtwinklig gebeugt. Beugung und Streckung im bogengelenk sind unmöglich.

# 6) Die Verrenkung der Vorderarmknochen nach Innen

gleichfalls als vollkommene und unvollkommene vorzen. Letztere (Fig. 106) ist noch etwas häufiger, als v; überhaupt aber sind diese Verrenkungen ausserst



Fig. 106.

selten 1). Eine genaue Beschreibung derselben würde zu Wiederholangen führen, da von ihnen Alles, was von der Verrenkung nach Aussen gesagt wurde, in gleicher Weise, nur immer in umgekehrter Ordnung gilt. Die Ulna wird dicht unter dem Condylus internus gefühlt, steht der Spitze desselben näher, als im normalen Zustande, zuweilen sogar darüber hinaus, so dass der Condylus internus jedenfalls keine Hervorragung bildet; der Condylus externus dagegen ragt an der Susseren Seite des Gelenkes auffällig hervor. Biceps und Triceps sind nach Innen verschoben.

Die Prognose ist bei den Seitenverrenkungen im Allgemeinen schlechter, als bei den Verrenkungen nach Hinten, mit denen die vollständigen Seitenverrenkungen sonst in mehrfacher Beziehung übereinstimmen. Erfolgt bei letzteren keine Einrenkung, so wird das Gelenk und somit der Vorderarm ganz unbrauchbar. Besonders gross ist die Gefahr, wenn die oben erwähnte Interposition von Weichtheilen Statt findet. Die unvollständigen Seitenverrenkungen haben eine bessere Prognose; sogar sich selbst überlassen, gestatten sie späterhin ziemlich ausgedehnte Bewegungen im Ellenbogengelenk. Die Interposition der abgebrochenen Spitze des Condylus internus bedingt ein wichtiges Repositions-Hinderniss.

Die Elurenkung geschieht bei completen Seiten-Luxationen meist leicht durch Extension und seitlichen Druck oder Rotation, je nach der Richtung und der Art der Verrenkung. Statt der Extension konnen auch die bei der Luxation nach Hinten angegebenen Verfahren Anwendung finden. — Bei Weitem schwieriger ist die Einrichtung der incompleten Seiten-Luxationen, bei denen man oft nur dadurch zum Ziele kommt, dass man durch Dorsalflexion den Kapselriss vergrössert und die Verrenkung absichtlich in eine vollständige umwandelt, die dann leicht zu reduciren ist. Namentlich gilt dies, nach Pitha, für die incomplete Verrenkung nach Innen. man bei einer unvollständigen Luxation nach Aussen Schwierigkeiten, so hat man Grund, die Interposition eines Kapselstücks oder des mit dem Ligam. lateral. intern. abgerissenen Condylus interns anzunehmen. Dann führt Dorsalflexion mit nachfolgender Abduction (Umbeugung nach der äusseren Seite) und schliesslicher Beugung des Vorderarms (vgl. pag. 756) am Sichersten zum Ziele, da durch die Abduction voraussichtlich das noch an der Ulna festsitzende Ligan. lateral. internum gespannt und somit das an ihm haftende Bruchstück aus seiner interponirten Stellung entfernt wird. - Für den Fall der Interposition von Weichtheilen (pag. 764) empfiehlt Streubel, den Arm Anfangs in Dorsalflexion zu bringen, dann nach Aussen umzubiegen, um die Spitze des Olecranon in die Fossa humeri posterior

<sup>1)</sup> Auch Pitha (l. c. pag. 74) vermag aus seiner reichen Erfahrung nur 2 Fälle seincompleter Luxation nach Innen zu erzählen.

zu drängen, und ihn endlich stark zu beugen, wobei die interponirten Weichtheile um den Condylus internus herum nach Vorn gleiten sollen.

Michaux dagegen glaubt die interponirten Weichtheile bei gebeugtem Vorderarm direct nach Vorn drängen, oder aber die hindernden Sehnen durch subcutane Durchschneidung beseitigen zu können — und die Arterie? Bis jetzt haben wir keine Erfahrungen über diese Vorschläge.

Zur Retention dient die gebeugte Lage des Arms in einer Mitella; nur in besonders schwierigen Fällen bedarf man für die ersten Wochen des Gypsverbandes. Bei der ausgedehnten Quetschung und Zerreissung der Weichtheile hat man stets die Entzündung energisch zu bekämpfen. Drückende Verbände sind zu vermeiden. Sollte, wie Stromeyer sah, grosse Neigung zur abermaligen Verschiebung bestehen, so müssen die alsdann anzuwendenden rechtwinklig gebogenen Seitenschienen den Condylen (besonders dem C. internus) entsprechende Löcher oder Ausbiegungen besitzen, um Druckbrand an diesen Stellen zu verhüten.

d) Verrenkungen beider Vorderarmknochen nach verschiedenen Richtungen. Divergirende Ellenbogen-Verrenkungen.

Bei dieser höchst seltenen Varietät wird gewöhnlich die Ulna nach Hinten und der Radius nach Vorn verschoben; aber auch Verrenkung der Ulna nach Aussen und des Radius nach Vorn oder nach Vorn und Innen wurde beobachtet. Dieser letztere Fall bildet den Uebergang zu den Seitenluxationen mit Rotation (pag. 764).

Piogey und Dubreuil, welche diese letztere Art frisch beobachteten, machen darüber (Gazette des hôpitaux 1851, No. 8; Canatatt's Jahresbericht für 1852, IV. pag. 42) folgende Angaben. An der hinteren Seite des Gelenkes fehlt das Olecranon in der Fossa humeri posterior; den Condylus internus und die Trochlea fühlt man deutlich; das Olecranon umfasst mit seiner Cavitas sigmoldea major die Eminentia capitata humeri von Vorn und Aussen her, so dass seine hintere Fläche nach Aussen und Vorn, sein innerer Rand nach Hinten, der aussere nach Vorn gerichtet ist. (Bis dahin also Alles fast genau so, wie in dem Falle von Nélaton, pag. 764 u.f.). Nach Vorn und Innen vom Olecranon steht das Capitulum radii, ausser aller Verbindung mit der Eminentia capitata, beträchtlich entfernt von der Cavitas sigmoidea minor; seine Circumferentia articularis befindet sich in der Fossa supratrochlearis, also da, wo eigentlich der Processus coronoides ulnae stehen sollte. An der vorderen Seite des Gelenkes findet sich eine tiefe Grube, aussen vom Tendo tricipitis, innen vom Capitulum radii, unten vom änsseren Rande des Olecranon begrenzt. Der Arm ist wenig verkurzt, sein Umfang in der Ellenbogengegend vermehrt. - Die Veranlassung war ein Fall in der Trunkenheit. - Die Reduction gelang, nachdem in gebeugter Stellung durch Druck auf das obere Ende des Vorderarms, bei gleichzeitiger Unterstätzung seines unteren Endes, kräftig extendirt war, mittelst gewaltsamer Supination und Flexion des Vorderarms.

Ich habe veraltete Fälle der Art wiederholt gesehen. Eine divergirende Luxation, bei der die Ulna nach Hinten und Oben, der Radius nach Vorn verschoben war,
versuchte ich zu reduciren, nachdem sie schon über ein halbes Jahr bestanden hatte.
Nur der Radius ging vollständig zurück; aber der bis dahin steif extendirt stehende
Arm konnte nun bis zum rechten Winkel gebeugt werden und wurde wieder brauchbar.

Einzig in seiner Art ist der von Guersant (Union méd. 1854) beobachtete Fall einer Verrenkung der Ulna nach Innen und des Radius nach Aussen.

Bei allen divergirenden Verrenkungen muss das Ligamentum annulare zerrissen sein; welche weiteren Verletzungen an dem Gelenke und am Ligam. interosseum Statt finden, ist anatomisch noch nicht nachgewiesen. Die Veranlassung ist auch hier ein Sturz auf die Hand oder auf den Ellenbogen; der Mechanismus der Verrenkung ist jedoch nicht hinreichend aufgeklärt. Vielleicht geht immer eine incomplete Luxation nach Hinten vorher, aus welcher Stellung, sobald das Lig. annulare zerrissen ist, der Biceps und Pronator teres den Radius nach Vorn ziehen, während der Triceps die Ulna weiter nach Hinten verschiebt.

Die Symptome der relativ häufigsten Form der divergirenden Ellenbogen-Verrenkung — Radius nach Vorn, Ulna nach Hinten — sind aus denen der Verrenkung des Radius und derjenigen der Ulna (pag. 769 u. f.) zusammengesetzt. Der Vorderarm gebeugt, verkürzt, in der Mitte zwischen Pro- und Supination, der Durchmesser des Gelenkes von Vorn nach Hinten vergrössert, die Entfernung zwischen den beiden Condylen unverändert; das Olecranon ragt nach Hinten (resp. zur Seite) hervor, die Triceps-Sehne ist gespannt. Die Richtung der beiden Vorderarinknochen gegen einander ist gänzlich verändert, ihre Beweglichkeit auf's Aeusserste beschränkt.

Die Stellung des Capitulum radii ist am Schwierigsten zu entdecken, daher auch die Verwechselung mit einer isolirten Luxation der Ulna möglich. Der Irrthum wird nach Reduction der Ulna sogleich erkannt. Auch mit einer Verrenkung der Ulna. bei welcher zugleich Bruch des oberen Endes des Radius besteht, könnte die divergirende Verrenkung verwechselt werden. Bei letzerer befindet sich aber der Vorsprung, den man in der Ellenbeuge fühlt, vor dem unteren Ende des Humerus, ist abgerundet, glatt, von regelmässiger Form, kurz bietet alle Eigenschaften des Radiusköpschens dar; Pro- und Supination lassen sich diesem Vorsprunge mittheilen. Bei Fractura capit. radii dagegen liegt der Vorsprung in der Armbeuge tiefer, hat eine unregelmässige Form und ist mehr oder weniger zackig; an der Hand ausgesührte Drehbewegungen theilen sich dem Radiusköpschen, welches an seiner normalen Stelle steht, nicht mit, können aber eine trockene, rauhe Crepitation veranlassen.

Die Prognose ist nicht so schlecht, als man nach den unzweiselhaft vorauszusetzenden, ausgedehnten Zerreissungen erwarten sollte. Selbst in Fällen, wo verspätete Einrichtungsversuche nicht mehr zum Ziele führen, wird der Arm nicht ganz unbrauchbar. In frischen Fällen gelingt die Einrenkung und damit die Wiederherstellung der Brauchbarkeit des Arms.

Die Reduction ist in der Regel so ausgeführt worden, dass man zuerst die Ulna und dann den Radius in der bei den Verrenkungen dieser Knochen zu beschreibenden Weise reponirte. Vidal schlägt vor, während kräftig extendirt wird, das Gelenk mit heiden Händen zu umfassen, die Daumen auf das Olecranon aufzusetzen und mit Unterstützung des Knies letzteres abwärts und nach Vorn zu drängen, während die übrigen Finger in der Armbeuge das Radiusköpfchen nach Hinten drängen. Streubel 1) glaubt, dass es ausreichend sei, wenn man, während der Arm in vollständiger Supination (so weit diese möglich) extendirt wird, kräftig auf das Capitulum radii drücke.

In dem oben erwähnten Falle habe ich, nachdem diese beiden Verfahren mich im Stich gelassen, die Hyperextension mit directem Druck auf das Capitulum radii verbunden.

# B. Verrenkungen eines der beiden Vorderarmknochen im Ellenbogengelenk.

a) Verrenkungen der Ulna (nach Hinten).

Isolirte Verrenkungen des oberen Endes der Ulna sind selten und nur in der Richtung nach Hinten, jedoch nicht blos als unvollständige (vgl. pag. 754), sondern auch als vollständige Luxationen beobachtet worden. Eine geringe Verschiebung des Radius gegen die Trochlea hin (Fig. 107) oder nach Hinten kommt dabei häufig vor; auch kann der Processus coronoides abgebrochen sein (vgl. pag. 452). In einzelnen Fällen war die Ulna nicht blos nach Hinten, sondern zugleich nach Innen verschoben.

Symptome. Der Vorderarm ist auffallend pronirt (nach Innen verdreht), leicht gebeugt oder nahezu gestreckt. Weder vollständige Streckung, noch Beugung über einen rechten Winkel hinaus sind möglich, wohl aber Pronation



<sup>1)</sup> Prager Vierteljahrsschrift, 1850. — Vgl. auch Piogey und Dubreuil, pag. 767. Bardeleben, Chirurgie. 6. Aufl. II. 49

und Supination. Der Ulnarrand des Vorderarms ist auffallend verkürzt, seine Achse bildet mit derjenigen des Oberarms einen nach Innen offenen Winkel. Der Querdurchmesser der Ellenbeuge erscheint geringer; dagegen ist der Durchmesser von Vorn nach Hinten, sowie der Umfang des Gelenkes vergrössert. Die Trochlea springt an der vorderen Seite, das Olecranon nach Hinten hervor. Die Spitze des letzteren ist mehr nach Aussen gewandt und steht dem Condylus externus näher, während der innere Rand der Incisura sigmoidea major nach Innen und Hinten sieht. - Wurde der Nervus ulnaris gequetscht, so treten die, von Taubheit der betreffenden Hautstellen begleiteten Schmerzen nach dem Verlaufe desselben auf und werden durch jede Bewegung des verletzten Gelenkes auf's Aeusserste gesteigert. Bei completer Luxation nach Hinten und Innen rückt der Processus coronoides ulnae gerade gegen die Rinne des Condylus internus, in welcher der Nervus ulnaris liegt und könnte ihn daher sehr leicht quetschen oder verschieben (vgl. Fig. 107); jedoch werden die auf Quetschung oder Zerrung des Nervus ulnaris hinweisenden Symptome verhältnissmässig selten erwähnt 1). viel häufigeren incompleten Verrenkungen wird der Nervus ulnaris nicht gequetscht, oft nicht einmal gezerrt oder verschoben. Ligamentum laterale internum ist immer zerrissen. Bänder des Gelenkes, insbesondere das Lig. annulare, reissen in der Mehrzahl der Fälle auch, jedoch nicht immer. Bleibt das Lig. annulare unversehrt, so muss, wie sich bei anatomischer Betrachtung ergiebt, der Radius etwas nach Hinten oder nach Innen ausweichen. Bei beträchtlicher Verschiebung der Ulna müsste wohl auch das Lig. interosseum und der Zwischengelenk-Knorpel des unteren Cubito-Radialgelenkes zerreissen.

Die gewöhnliche Veranlassung ist auch bei dieser Verrenkung ein Fall auf die Hohlhand, bei welchem der Stoss jedoch hauptsächlich den Ulnar-Rand der Hand treffen muss. Wahrscheinlich knickt dabei der Arm im Ellenbogen-Gelenk nach Aussen um, so dass, während das Capitulum radii sich gegen den Humerus anstemmt, das innere Seitenband zerreisst, worauf dann durch die weiter fort wirkende Gewalt des Stosses die Luxation zu Stande kommt. Für die Annahme eines solchen Mechanismus sprechen namentlich die Experimente von Streubel.

In einem von Pitha (l. c. pag. 87) beobschteten Falle entstand die Luxation bei einem kleinen Mädchen, welches zwischen Thür und Wand eingeklemmt wurde, während es mit beiden Händen die Thür zurückzudrängen suchte, an demjenigem Arme,

<sup>1)</sup> Vgl. namentlich Streubel, I. c., und Deutsche Klinik, 1852, No. 16.

welcher der Thürangel zugewandt war, mithin gerade am Ulnarrande der Hand den stärksten Druck erlitt. Der Mechanismus der seitlichen Umknickung ist auch hier leicht zu verstehen.

Die **Einrenkung** ist leichter, als bei Luxation beider Knochen. A. Cooper empfiehlt die gewaltsame Beugung über dem Knie mit gleichzeitiger Extension am Vorderarm. Hierbei ist es von entscheidender Wirkung, dass das Capitulum radii sich, je stärker die Beugung wird, desto mehr gegen die Eminentia capitata humeri anstemmt und folglich den Humerus nach Hinten drängt. Die Reduction gelingt aber mindestens eben so leicht durch Hyperextension mit schnell darauf folgender Beugung (vgl. pag. 756), oder durch Seitenflexion (indem man das Knie gegen den Condylus externus stemmt) mit schnell folgender Beugung bei nach Aussen rotirtem Oberarm (Streubel). Letzteres Verfahren entspricht am Besten dem oben erläuterten Mechanismus der Entstehung.

## b) Verrenkungen des Radius im Ellenbogen-Gelenk.

Wir kennen vollständige und unvollständige Verrenkungen des Radiusköpfehens, und zwar in allen drei möglichen Richtungen: nach Vorn, nach Hinten und nach Aussen.

- a) Verrenkung des Radiusköpfehens nach Vorn kommt als vollständige und als unvollständige vor; jedoch ist es zweifelhaft, ob die als "unvollständige Verrenkung nach Vorn" bezeichnete Verletzung wirklich immer eine solche ist.
- 1. Bei der vollständigen Verrenkung (Fig. 108) verlässt das Capitulum radii die Cavitas sigmoidea minor der Ulna und stellt sich mit seiner Circumferentia articularis auf die Volarseite der Eminentia capitata humeri, oder auch in die Fovea anterior minor, zwischen Biceps und Supinator longus. Der Vorderarm, abducirt und halb gebeugt, kann (auch passiv) nicht bis über einen rechten Winkel gebeugt und garnicht gestreckt werden. Beim Versuche, die Beugung weiter zu treiben, fühlt und hört man das Anstossen des Radiusköpfehens an den Humerusschaft. Der Radius steht nach Vorn und bildet mit seinem Köpfchen in der Ellenbeuge eine, besonders bei einem Versuch zur Streckung deutliche Hervorragung. Die Hand steht in halber Pronation und kann nur wenig



gedreht werden. Der Condylus externus humeri springt nach Aussen und Hinten stärker hervor, unter ihm, wo das Capitulum radii stehen sollte, ist eine (von der bald eintretenden Geschwulst meist verdeckte) Vertiefung; die Entfernung von ihm zum Processus styloideus radii ist verringert.

Die Veranlassung war meist eine direct auf das Capitulum radii in der Richtung von Hinten nach Vorn einwirkende Gewalt, z. B. bei einem Sturz hintenüber. In anderen Fällen soll ein Fall auf die vorgestreckte Hand, was wohl nur bei gleichzeitigem Bruch der Ulna möglich (Roser), in noch anderen gewaltsame und übermässige Supination die Veranlassung gewesen sein. Viel wahrscheinlicher ist die Entstehung durch übermässige Pronation, bei welcher das Radiusköpfchen durch die Hebelbewegung, die der Radius an der Stelle, wo er sich alsdann mit der Ulna kreuzt, erleidet, nothwendig stark nach Vorn gedrängt werden muss (Streubel).

Erfolgt keine Einrenkung, so bleiben Beugung und Streckung, Pronation und Supination immer unvollständig.

Die Reduction und noch mehr die Retention haben oft Schwierigkeiten, theils weil sich Stücke des Kapselbandes zwischen die Gelenksläche der Ulna und das Capitulum radii einschieben konnen, theils wegen des mächtigen Zuges, den Biceps und Pronator teres an dem oberen Ende des Radius ausüben. Die Extension muss an der Hand ausgeführt werden. Die Einen empfehlen dabei die gebeugte, die Andern (Streubel) die gestreckte Stellung des Vorderarms. Jedenfalls muss man das Capitulum radii direct nach Hinten drücken und an der Hand kräftig supiniren. A. Cooper empsiehlt, den Arm über die Lehne eines Sophas zu beugen und in dieser Stellung an der Hand zu extendiren. - Zur Retention soll an der vorderen Seite des gestreckten Arms eine graduirte Compresse nebst Schiene genau befestigt werden und mehrere Wochen liegen bleiben (A. Cooper). Ein Gypsverband wird offenbar denselben Zweck besser erfüllen. Die Befestigung des Arms in starker Beugung scheint das Wieder-Ausweichen des Radius nicht so sicher verhüten zu können. freilich aber auch nicht so leicht Gelenksteifigkeit zu hinterlassen, als der Cooper'sche Verband in gestreckter und supinirter Stellung. Debruyn will deshalb den Verband schon nach einigen Tagen entfernen, in welcher Zeit aber der Kapselriss unmöglich geheilt sein kann.

2) Unvollständige Verrenkung nach Vorn, oder auch schlechtweg unvollständige Verrenkung des Radius nennen wir eine Verletzung, welche von Anderen gar nicht als Verrenkung anerkannt wird. Dieselbe ist, obwohl früher schon bekannt, genauer

zuerst von Goyrand'), später von Gardner, Rendu, Perrin, Sie kommt aus-Malgaigne und Streubel erörtert worden. schliesslich bei kleinen Kindern vor, wenn dieselben an einer Hand über einen Rinnstein oder eine Treppe hinauf geführt oder vielmehr gezogen werden, oder wenn man ein Kind in dem Augenblick, wo es fallen will, an einer Hand festhält, auch wohl bei dem Versuch, den Arm eines kleinen Kindes durch einen engen Aermel zu ziehen (Bottentuit, Perrin). Die Mehrzahl der Wundärzte, die sich mit diesem Gegenstande beschäftigt haben, glauben, dass durch einen Zug an der Hand nur, wenn diese in Pronation stünde, diese Verletzung entstehen könne. Jedoch ist bei der Beschreibung der einzelnen Fälle nicht erwähnt, dass die Hand in Pronation gestanden habe, als die Verrenkung eintrat. Sobald aber die sogen. Verrenkung erfolgt ist, steht die Hand immer pronirt, der Vorderarm halb gebeugt, oder in Viertelsbeugung und gegen den Bauch angelegt, oder endlich auch gestreckt und zur Seite herabhängend. Das ganze Glied wird unbeweglich gehalten, und das Kind schreit vor Schmerzen, wenn es den Arm auch ganz ruhig hält. Gegenstände, die man ihm hinhält, ergreist es stets mit der anderen Hand. Bei dem Versuche, die Hand (passiv) zu supiniren, erregt man nicht blos hestige Schmerzen, sondern findet auch einen entschiedenen Widerstand. man die Hand losslässt, stellt sie sich wieder in Pronation. Dies ist das charakteristische Symptom der "Subluxation des Radiusköpfchens"<sup>2</sup>). Es besteht weder Geschwulst, noch Difformität in irgend auffallender Weise. Jedoch haben die Einen eine Vertiefung an der hinteren, die Anderen einen Vorsprung an der vorderen Seite des Gelenkes gefühlt und beschrieben. Erstere hebt namentlich Malgaigne hervor. Gewiss kann Beides vorkommen, bald das Eine, bald das Andere deutlicher. Malgaigne beschreibt ein knackendes Geräusch beim Versuch, das kranke Gelenk zu bewegen. Dies finde auch ich sehr charakteristisch und habe es namentlich im Moment der Einrenkung höchst selten vermisst. Ich möchte es aus der von Streubel (s. unten) beschriebenen Interposition der Kapsel erklären.

- <sup>1</sup>) Gazette médicale 1837, pag. 115. Annales de la chirurgie française et étrangère. Paris 1842, Tom. V. pag. 129.
- 2) Dugès hat (Journal hebdomadaire, 1831) drei Beobachtungen veröffentlicht, welche von allen sonst bekannten darin abweichen, dass die Hand fast vollständig supinirt war und die Pronation durch einen "knöchernen Widerstand" verhindert wurde. Der Radius sprang vor der Eminentia capitata ein wenig hervor, und man konnte, so weit die Dicke des Fettpolsters es gestattete, an der hinteren Seite des Humero-Radialgelenkes eine Vertiefung fühlen. Es bleibt zweifelhaft, ob hier wirklich die in Rede stehende Verletzung bestand.

Seit langer Zeit glaubten fast alle Wundärzte in dieser Symptomen-Gruppe eine Verrenkung des Radius zu erkennen; über die Art der Verrenkung aber herrschten Zweisel. Nach Duverney ware es eine Verrenkung nach Unten, d. h. das Capitulum radii soll sich 5-7 Millimeter von der Eminentia capitata humeri, genau in der Richtung des Radius selbst, entfernen, ohne nach Vorn, Hinten oder zur Seite auszuweichen, -- eine Hypothese, die keiner Widerlegung bedarf. Bottentuit glaubte, dass die Verschiebung in verschieden grosser Ausdehnung, bald nach Vorn, bald nach Aussen erfolge. Martin (Journal général de médecine, 1809) dagegen erklärte sich für eine complete Verrenkung des Radius nach Hinten und behauptete deshalb auch, man fühle das Köpfchen des Radius nach Hinten hervorragen. Wäre dies der Fall, so müssten die von Martin aufgeführten Fälle hier gänzlich ausgeschieden und als complete Verrenkungen nach Hinten aufgeführt werden. Nach Monteggia handelte es sich um eine Verschiebung nach Vorn. Auch Collier (London medical gazette, 1836) erklärt seinen Fall für eine unvollständige Verrenkung nach Vorn. Perrin beschreibt einen, übrigens den andern ganz ähnlichen Fall als unvollständige Verrenkung nach Hinten und führt als Grund gegen die Annahme einer Verrenkung nach Vorn auf, dass es möglich gewesen sei, den Arm vollständig zu beugen, was bei einer Verrenkung nach Vorn nicht vorkommen könne (Journal de chirurgie, 1843, pag. 135). Hiergegen ist einzuwenden, dass bei der unvollständigen Verrenkung das Radiusköpschen nur so wenig hervorragt, dass die Beugung des Arms dadurch nicht wesentlich gehindert wird. Gardner (1837) und Rendu (1841) glauben, dass es sich um etwas ganz Anderes, als um eine Verrenkung handle, nämlich um eine Verschiebung der Tuberositas radii, an welche der Biceps sich anhestet, hinter den entsprechenden Rand der Ulna, wodurch die Rotation des Radius nach Aussen (Supination) unmöglich werde. Der Zwischenraum zwischen beiden Vorderarmknochen ist aber bei Kindern, pach den genauen Untersuchungen von Govrand, viel zu weit, als dass die Trberositas radii, selbst bei der stärksten Pronation, den Rand der Ulna berühren könnte. Ueberdies vermochte Goyrand bei zwei Kindern die Hand mit Gewalt vollständig zu supiniren, ohne damit die Verrenkung zu beseitigen, denn die Hand kehrte. sobald er sie losliess, sogleich in die Pronation zurück. Die Hypothese von Gardner und Rendu ist also ganz unhaltbar. - Nach Bourguet (Mémoire s. l. luxat. dites incomplètes de l'extrémité sup. du radius. Revue médico-chir., Mai, Juin, 1854), wurde die Tuberositas radii an der hinteren und ausseren Seite der Ulna durch eine Art von "Aufrollung" der tieferen Fasern des Supinator brevis festgehalten, und eine Verschiebung des Capitulum radii bestünde dabei gar nicht.

Die wichtigste Autorität für die Deutung dieser Verletzung als Subluxation nach Vorn war Goyrand. Er erläuterte sie in folgender Weise. "Die Bänder des Ellenbogen-Gelenkes sind in früher Kindheit sehr schwaeh. Das Radiusköpfehen aber ist nur durch ein Band, und auch durch dieses nur indirect mit dem Humerus verbunden, da das Ligamentum laterale externum nicht an ihm selbst, sondern an dem Ligamentum annulare befestigt ist. Die Muskeln sind zu schwach, um irgend Widerstand zu leisten, wenn eine Gewalt plötzlich das Capitulum radii vom Humerus entfernt. Kommt aber eine solche Entfernung auch nur für einen Augenblick zu Stande, so wird sogleich der Muskelzug förderlich für die Verrenkung. Der

Biceps, von allen Muskeln, welche hier in's Spiel kommen, der kräftigste, zieht das obere Ende des Radius nach Vorn; alle anderen vom Oberarm zum Vorderarm hinabsteigenden Muskeln begünstigen durch ihre Zusammenziehung die Verschiebung aufwärts oder hindern doch das Zurücktreten des Capitulum radii in seine normalen Verhältnisse, indem sie dasselbe gegen die vordere Seite der Eminentia capitata anpressen."

Goyrand selbst hat sich jedoch in neuester Zeit einer anderen Auffassung zugewandt 1). Er hält diese Verletzung jetzt für eine Luxation des Zwischengelenkknorpels des Handgelenks (Fibro-cartilago triangularis). Die Meinungsänderung wurde zunächst dadurch veranlasst, dass Govrand, als er bei der Reposition dieser Verrenkung zufällig das Handgelenk des Kindes mit einer Hand umfasst hatte, ein knuckendes Geräusch in dem Handgelenk wahrnahm. Es kamen ihm seitdem noch 10 derartige Verletzungen zur Beobachtung, und in allen will er bei der Reposition das knuckende Geräusch im Handgelenk bemerkt haben. Unter den Symptomen hebt er besonders hervor: 1) eine ödematöse Anschwellung auf der Dorsalseite des Handgelenks, die sich zu erkennen gab, wenn die Verletzung mehrere Stunden oder Tage bestanden hatte; 2) Stellung der Hand in Abduction (Ulnarflexion) in manchen Fällen, und in diesen namentlich auch ein krachendes Geräusch, das durch rotirende Bewegungen an der Hand hervorgebracht werden konnte; 3) Schmerzensäusserungen bei Druck auf den Rücken des Handgelenks, nicht bei Betastung des Ellenbogengelenks (- nur zu constatiren, wenn während des Betastens die Aufmerksamkeit des Kindes abgelenkt wird). — Den Beweis, dass es sich um eine Verschiebung des Zwischengelenkknorpels handele, führt Goyrand aus anatomischen und physiologischen Thatsachen. Er beobachtete am Cadaver (an Durchschnitten des Handgelenks), dass bei den Bewegungen der Pround Supination der Faserknorpel sich verschiebt, bei der Pronation nach der Volar-, bei der Supination nach der Dorsalseite, dass ferner. wenn der Faserknorpel bei vollständiger Pronation stark nach der Volarseite verschoben ist, eine Abduction der Hand oder ein Druck, der die Handwurzel gegen die Vorderarmknochen treibt, genügt, um denselben vollständig zu verdrängen, und dass er dann nur mit Schwierigkeit in seine normale Lage wieder zurückkehrt. schiebung des Knorpels war an Kindesleichen noch leichter zu be-

<sup>5)</sup> Sur la luxation du fibro-cartilage inter-articulaire du poignet en avant de l'extrémité inférieure du cubitus, lésion très-commune chez les enfants en bas age. Bull. de thérap. Mars 30, 1860 und Gazette des hôpitaux, 1861. No. 126.

werkstelligen, als an denen Erwachsener. — Bei dem Zustandekommen der in Rede stehenden Verletzung wird immer der Arm stark pronirt, dabei zunächst der Knorpel nach der Volarseite geschoben und dann durch Zug der Muskeln, welche die Hand dem Vorderarm nähern, vollständig verdrängt. Da der Knorpel bei der Supination nach der Dorsalseite gleiten muss, so wird bei der abnormen Stellung des Knorpels die Supination verhindert sein, es wird aber durch eine gewaltsame Supination (unter knuckendem Geräusch) der Knorpel an seine normale Stelle gebracht werden können. Die zuweilen wahrgenommenen crepitirenden Geräusche bei leicht rotirenden Bewegungen der Hand erklärt Goyrand aus der Reibung des Os triquetrum an dem unteren Ende der Ulna.

Streubel ging bei seinen Untersuchungen gleichfalls von anatomischen Thatsachen aus und hob vor Allem hervor, dass die Grösse des Capitulum radii bei Kindern eine ganz unverhältnissmässige ist. namentlich im Verhältniss zu der relativ kleineren und flacheren lecisura sigmoidea minor der Ulna. Ziehe man an der Hand einer Kindesleiche, während das Ellenbogengelenk halb gebeugt und der Oberarm fixirt sei, und bringe den Vorderarm dann in übermässige Pronation, so fühle man, dass der Radiuskopf nach Vorn tritt. blossgelegten Gelenk sehe man dabei im hinteren Umfange der Articulatio humero-radialis eine Vertiefung entstehen, indem durch den Druck der Atmosphäre ein Theil der Kapsel eingepresst und demnächst, wenn man mit der Pronation nachlässt, eingeklemmt werde Diese Interposition eines Stückes des Kapselbandes erklärte Streubel für das Wesentliche bei der sog. incompleten Verrenkung. - Jedoch glaubt Streubel sich überzeugt zu haben, dass neben wirklichen Verrenkungen und Kapsel-Interpositionen auch die verschiedensten Contusionen und Distorsionen der Gelenke unter der Rubrik "incomplete Radiusverrenkung" zusammengeworfen sind 1), woran sich wohl auch, nach den oben mitgetheilten, höchst verschiedenartigen Angaben, kaum zweifeln lässt.

Die Folgen dieser Verletzung, mag sie nun wirklich Verrenkung des Radius sein, oder eine solche nur simuliren, — sind niemals bedenklich, selbst wenn sie, wie sehr häufig geschieht, sich selbst überlassen bleibt. Die Verschiebung ist jedenfalls so unbedeutend, dass der Radius in seine normale Stellung von selbst zurückkehren kann, sobald nur der krampfhafte Muskelzug aufgehört hat. Diese spontane

\*) Ueber die falsche Beurtheilung gewisser geringfügiger Verletzungen am Vorderarm kleiner Kinder. Prager Vierteljahrsschrift, 1861. Bd. II. In dieser Abhandlung findet sich auch eine eingehende Kritik der bis jetzt aufgestellten Theories. Reposition, auf deren Möglichkeit schon Goyrand hingewiesen hatte, ist von Gardner und Perrin beobachtet worden.

Sicherer jedoch dürste es sein, die Einrenkung lege artis vorzunehmen. Reductionsversahren sind in grosser Anzahl beschrieben worden, verschieden, je nach der Ansicht des Autors über die Art der Verschiebung. Goyrand empfahl das kranke Gelenk mit der linken Hand zu umfassen, so dass der Daumen Vorn auf das Capitulum radii drückt, mit der rechten Hand aber an der Hand des Kindes krästig zu extendiren, dieselbe demnächst in Supination zu stellen und in dieser, während man den Radius gleichsam nach Hinten zurückstösst, den Vorderarm plötzlich und vollständig zu beugen. Bei dieser letzteren Bewegung sollte man ein deutliches Geräusch als den Beweis des Gelingens der Einrenkung vernehmen. — Seiner neueren Theorie gemäss empsiehlt Goyrand jetzt, zuerst eine Abduction (Radialssexion) der Hand und dann eine forcirte Supination.

Sobald die Einrenkung erfolgt ist, werden alle Bewegungen wieder frei und schmerzlos. Nur sehr selten hat man die Verschiebung bald darauf wiederkehren sehen, so z. B. Monteggia vier Mal in wenigen Tagen, Dugès bei zwei Kranken unmittelbar nach der Einrenkung. Goyrand hat ein solches Recidiv niemals beobachtet, hält jeden Verband für überflüssig und lässt das Kind den Arm sogleich wieder frei gebrauchen. — Auch mir hat sich das erste Goyrandsche, vornehmlich in kräftiger Supination bestehende Verfahren in sehr zahlreichen Fällen vollkommen bewährt. Sein guter, auch ohne Verband dauernder Erfolg erklärt sich ungezwungen aus der von Streubel angenommenen Interposition eines Kapselstücks, welche doch wohl häufiger vorkommen mag, als die wirkliche Luxation.

An die "Verrenkungen des Radius nach Vorn" knüpft Pitha (l. c. pag. 91 u. f.) die Mittheilung einer ganz isolirt stehenden Beobachtung an, welche in diagnostischer Beziehung allerdings hierher, übrigens aber zu den Fracturen des unteren Humerus-Endes gehört und von Pitha auch als disjunctive Fractur des Capitulum humeri (d. b. der Eminentia capitata) bezeichnet wird. Ein 6jähriges Kind fiel aus dem Bett auf den Ellenbogen, dessen Verletzung als "Contusion" behandelt wurde, bis Pitha 6 Monat danach folgenden Befund feststellte. Das verletzte Ellenbogengelenk lässt sich übermässig strecken (bis zu einer Dorsalflexion von 100 Grad); in dieser Stellung ragt in der Ellenbeuge ein wallnussgrosser Knochenvorsprung dicht unter der Haut hervor, genau an der Stelle eines nach Vorn luxirten Radiusköpschensvon diesem aber durch bedeutende Grösse und Gestalt (kugelige Masse) verschieden; derselbe folgt den Bewegungen des Radius, jedoch weniger genau als an dem gesunden Arm. Bei spitzwinkliger Beugung des Arms, welche das Kind ohne Schwierigkeit ausführte, verschwand jener Vorsprung, und das Gelenk erschien normal. Pitha erklärt diesen Befund aus einer Fractur der Eminentia capitata humeri, welche nicht beilte, während die Gelenkstäche derselben mit dem Capitulum radii eine ankylotische Verbindung einging. Die Möglichkeit der Dorsalflexion glaubt Pitha aus der Erweiterung der Fossa humeri posterior (durch Wegfallen der Eminentia capitata) ableiten zu können, hebt aber mit Recht hervor, dass manche Ellenbogengelenke ursprünglich eine solche Befähigung zur Dorsalflexion besitzen.

## β) Verrenkung des Radiusköpfchens nach Hinten.

Diese seltene Verrenkung kommt am Häufigsten bei Kindern jenseits des sechsten Lebensjahres vor und entsteht durch übermässiges



Supiniren und Ziehen am Arm, oder durch einen Fall auf die vorgestreckte Hand, selten (nach Streubel wahrscheinlich niemals) durch directe Gewalt. Das Capitulum radii rückt hinter den Condylus externus (Fig. 109) und nimmt hier bald höher, bald tiefer seine bleibende Stelle. Der Arm steht in der Mitte zwischen Pronation und Supination, in mittlerer Beugung, und kann nur mit sehr grossen Schmerzen bewegt werden. Pronation und Flexion gelingen relativ leichter, als Supination und Extension. Das Capitulum radii wird an der hinteren Seite des Armes gefühlt: die durch dasselbe verschobenen Muskebäuche verdecken den Condylus externus, während der internus besonders an der vorderen Seite deutlich hervorragt. Die Entfernung vom

Condylus externus (sofern er deutlich fühlbar) zum Processus styloideus radii ist verkürzt. Die Achse des Vorderarms bildet mit derjenigen des Oberarms deutlicher als im normalen Zustande einen nach Aussen offenen Winkel.

Wenn die Einrenkung nicht erfolgt, so bleiben alle Bewegungen im Ellenbogen-Gelenk beschränkt, der Arm jedoch nicht unbrauchbar.

Die Reduction gelingt leicht durch Extension an der Hand in möglichst stark supinirter Stellung und Druck auf das Capitulum radii. Zur Retention dient eine durch Achtertouren zu befestigende gepolsterte Schiene. Meist reicht die gebeugte Haltung des Gelenkes (in einer Mitella) hin, um Recidive zu verhüten.

### y) Verrenkung des Radiusköpfchens nach Aussen.

Mit der seltenen Verrenkung des Radiusköpfchens auf die äussere Fläche des Condylus externus fand sich in der Mehrzahl der Fälle (jedoch nicht immer) zugleich ein Bruch der Ulna, nach welchem man daher bei jeder Luxation des Radius sorgfältig forschen sollte,

wie anderer Seits jede Fractura ulnae den Verdacht einer gleichzeitigen Luxatio radii erregen muss!). — Der Vorderarm steht in ähnlicher Weise steif, wie bei der Verrenkung nach Hinten; aber Supination und Pronation lässt sich leichter ausführen. Die am Condylus externus liegende, Geschwulst, welche den Bewegungen des Radius folgt, wird leicht als dessen Capitulum erkannt. Ein zugleich bestehender Bruch der Ulna und schnell eintrende Anschwellung der Weichtheile können die Diagnose erschweren. Der Arm wird, sofern der Bruch der Ulna fehlt, auch ohne Einrenkung wieder brauchbar, jedoch bleibt Beugung und Streckung beschräukt. — Behandlung wie bei der Verrenkung nach Hinten. In Betreff der Fractura ulnae vgl. pag. 448.

Der Verrenkung des Radiusköpschens nach Aussen schliesse ich eine eigenthümliche Art der Verrenkung an, welche bei einer alten Frau schon seit langer Zeit bestand, aber erst bei Gelegenheit einer Fractura ulnae, welche sie sich durch einen Fall auf der Treppe zuzog, von mir entdeckt wurde. Bei vollkommen gestrecktem Arme steht der Radius scheinbar normal; fühlt man genauer zu, so ergiebt sich, dass sein Köpschen auffallend weit nach Vorn steht. Bei der Beugung des Vorderarms rückt das Köpschen nicht etwa weiter nach Hinten an seine normale Stelle, sondern bewegt sich in einer beinahe elliptischen Rinne zuerst aufwärts, dann nach Aussen und Hinten, also um den äusseren Winkel des Humerus, dicht oberhalb des Condylus externus herum und kehrt genau auf demselben Wege bei der Streckung an die frühere Stelle zurück. Die Frau versichert, mit diesere ihrem rechten Arm ebenso viel (d. h. freilich ebenso wenig), als mit dem linken an iten zu können, und weiss über den Vorgang, durch welchen, und die Zeit, zu welcher diese Verletzung zu Stande kam, leider Nichts anzugeben.

## 5. Verrenkungen im unteren Cubito-Radialgelenk, Verrenkungen des Könfchens der Ulna?).

Verrenkungen des Capitulum ulnae sind sehr selten. Sie erfolgen nach der Volar- und nach der Dorsal-Seite der Hand.

- 2) Vgl. Malgaigne, Mémoire sur les luxations de la partie supérieure du radius compliquées de fractures. Revue médico-chirurgicale. Avril 1854. Fälle von Luxation des Radiusköpfchens nach Aussen ohne Fractur der Ulna sind namentlich von Gerdy und von Nélaton beobachtet worden. v. Pitha (l. c. pag. 92) sah einen Fall ohne, drei mit Fractur der Ulna; ersterer war durch directe Gewalt entstanden.
- 2) Desault hat diese Verrenkung zuerst beschrieben als "Luxation de l'extrémité inférieure du radius," Boyer und Dupuytren nannten sie "Luxation du cubitus." Das von uns im Allgemeinen (pag. 676) anerkannte Princip für die Benennung der Luxationen zeigt sich an dieser Stelle als unzureichend, weil im Zustande der Ruhe die beiden Vorderarmknochen in halber Pronation so herabhängen, dass keiner derselben weiter vom Kopf oder von der Mittellinie des Körpers entfernt ist, als der andere. Wollte man als entscheidend ansehen, welcher

Man nennt erstere auch Verrenkungen der Ulna nach Vorn (oder Verrenkungen des Radius nach Hinten), letztere Verrenkungen der Ulna nach Hinten (oder des Radius nach Vorn).

Ueber die relative Häufigkeit beider sind die Angaben verschieden. Nélaton und Vidal halten die Verschiebung nach der Dorsalseite (Hinten) für die häufigere, Wernher die Verrenkung auf die Volarfläche des Os triquetrum ("nach Vornen"). Beide Parteien stützen ihre Angaben auf die anatomischen Verhältnisse und die Aetiologie.

Die französischen Autoren behaupten, dass die Verrenkung nach Hinten durch übermässige Pronation und Flexion, diejenige nach Vorn durch Supination und Extension der Hand zu Stande komme. Das Ausschlagen eines schweren körpers auf das untere Ende des Radius könne blos die Entstehung der Verrenkung begünstiges. (Des ault hat sie beim Ausringen der Wäsche entstehen sehen; Boyer bei einer trunkenen Frau, die man etwas unsanst an der Hand aus dem Zimmer führte.) Bei übermässiger Pronation drücke das Köpschen der Ulna auf den hinteren Umfang des Kapselbandes, welcher schlasser sei und nur durch die Haut unterstützt werde; an der Volarseite sei die Kapsel sester und werde durch dicke und seste Weichtheile unterstützt. Wernher dagegen bezeichnet nach den vorliegenden Beobachtungen, obgleich er die angegebene Entstehungsweise nicht ausschliesst, als die gewöhnliche Ursacke einen Sturz auf den Ballen der Hand, durch welchen leichter eine Verschiebung der Ulna nach der Volarseite bedingt werden muss. In der Mehrzahl der Fälle besteht aber, nach Wernher, mit der Verrenkung des Capitulum ulnae zugleich auch eine Fractura radii, deren die französischen Autoren nicht Erwähnung thun.

Wahrscheinlich ist ohne gleichzeitigen Bruch des Radius und in Folge übermässiger Pronation, die Verrenkung nach der Dorsalseite, dagegen mit Bruch des Radius und in Folge eines Sturze oder directer Gewalt diejenige nach der Volarseite die häufigere der übermässige Supination und Streckung der Hand überhaupt zu Stande kommen könne, erscheint zweifelhast.

Bei der Verrenkung nach der Volarseite springt das Capitulum ulnae an dieser, oberhalb des Os pisiforme, deutlich hervor, während sein normaler Vorsprung an der Dorsalseite fehlt. Die Hand ist supinirt, die Finger stehen gebeugt, die Sehnen der Beugemuskeln sind theils nach der Volarseite hervorgewölbt, theils gegen die Radialseite verdrängt.

Bei der Verrenkung nach der Dorsalseite steht die Hand

von beiden Knochen im normalen Zustande der sich bewegende ist, so wären es "Verrenkungen des Radius", da dieser bei der Pro- und Supination bewegt wird. Mit dem Radius zugleich bewegt sich aber auch die Hand. Man müsste also sagen: "Verrenkungen des Radius und der Hand". Es ist daher wohl einsacher, die Ulna als verrenkt zu bezeichnen, da sie augenfällig ihre Lage im Verhältniss zu den in ihrer normalen Verbindung bleibenden Nachbar-Knochen (Hand und Radius) ändert.

<sup>1</sup>) Eine Verrenkung des Capitulum ulnae nach der Volarseite in Folge eines Falles habe ich einmal gesehen. in übermässiger Pronation; die Finger sowohl als die ganze Hand sind gebeugt; das Capitulum ulnae ragt beträchtlich an der Dorsalseite dicht hinter dem Handgelenke hervor.

Der Querdurchmesser des Vorderarms ist an dieser Stelle bei beiden Formen der Verrenkung verringert; jedoch kommt es auch vor, dass das Capitulum ulnae zugleich nach der Ulnarseite ausweicht, sich also vom Radius entfernt, wobei natürlich der Querdurchmesser des Vorderarms an seinem unteren Ende vergrössert werden muss.

Die **Einrenkung** geschieht bei der einfachen Verrenkung durch directen Druck mittelst der Daumen, indem die übrigen Finger den Vorderarm umfassen, während durch Gehülfen an der Hand kräftig extendirt und bei der Verrenkung nach der Volarseite eine gewaltsame Pronation, bei derjenigen nach der Dorsalseite dagegen Supination ausgeführt wird. Zur Retention dient ein Gypsverband.

Bei Complication mit Fractura radii muss ein zu deren Behandlung geeigneter Verband (vgl. pag. 444 u. f.) angelegt werden. Besteht zugleich eine in das Handgelenk oder doch bis zur Bruchstelle penetrirende Wunde, so wird die Resection der Vorderarmknochen am meisten Aussicht auf günstige Heilung gewähren; bei ausgedehnter Zermalmung der Knochen und der Weichtheile kann sogar die Amputation erforderlich werden. Vgl. Bd. IV.

In Betreff der von Goyrand beschriebenen Verrenkung der Bandscheibe im Handgelenk (Fibrocartilago triangularis intermedia) vgl. pag. 775.

## Verrenkungen der Hand (des Carpus, oder n. A. der Carpal-Enden der Vorderarmknochen). Luxatio manus.

Anatomische Verhältnisse. Das Handgelenk wird durch die erste Reihe der Handwurzelknochen (Os naviculare, lunatum, triquetrum) einer-, und durch die unteren Enden der Vorderarmknochen anderer Seits gebildet. Die genannten Handwurzelknochen stellen zusammen einen länglichen, von der Volar- nach der Dorsalseite plattgedrückten, nach Oben convexen Gelenkkopf dar, welcher von einer entsprechenden, flachen Gelenkhöhle, die von den beiden Facetten des unteren Endes des Radius und von dem, an dem inneren Rande des letzteren befestigten, zum Processus styloideus ulnae brückenartig hinübergespaunten Zwischengelenk-Knorpel (Bandscheibe, Meniscus, Fibrocartilago triangularis intermedia) gebildet wird. Diese kleine Gelenkhöhle hat, von der Dorsal- zur Volarseite gemessen, etwa 3 Millimeter Tiefe, von der Radial- zur Ulnarseite ist sie beträchtlich tiefer, weil die stärker hervorspringenden Processus styloidei hier zu ihrer Bildung mit beitragen. Nur der Radius steht in unmittelbarer Berührung mit dem Carpus, und zwar vorzugsweise mit dem Os naviculare und lunatum; von dem Os triquetrum berührt er nur einen kleinen Theil. Die Ulna dagegen steht mit keinem der Handwurzelknochen in directer Verbindung. Zwischen ihr Capitulum und das demselben zunächst liegende Os triquetrum ist der erwähnte Knorpel eingeschoben. Hieraus ergiebt sich, dass ein Stoss, welcher die Hand trifft, immer vorzugsweise auf den Radius seine Wirkung ausüben muss (vgl.

Brüche des Radius). Die geringe Vertiefung der den Carpus nufnehmenden Celenkhöhle könnte leicht zu der Annahme verleiten, dass Verrenkungen im Ramiquelunk sohr
hänfig seien. Die Verbindung zwischen beiden Theilen int aber durch sohr feme Rinder gesichert und an der Dorsal- und Volar-Seite ausserdem durch die Struct- und
Benge-Sehnen geschützt. Das an sich schlaffe und weite Expseihund erthält eine sehr
grosse Festigkeit durch die an der Dorsal- und Volar-Seite mit demselben verbundener
Verstärkungsbänder (Ligament. rhomboides, rectum und obliquum. Die beidem Sentenbänder des Gelenkes, welche vom Processus styloideus radii zum Os mewindure und
multangulum majus, vom Processus styloideus ulnae zum Os triquetrum und dem inneren Theile der Gelenkkapsel binabsteigen, machen durch ihre Festigkeit eine Verschiebung nach der Radial- oder Ulnar-Seite noch schwieriger, als sie nehom wegen
des Hervorspringens der Griffelfortsätze und der grossen Ausdehnung der Gelenkhüchen
in dieser Bichtung ist.

Hippokrates zählte Verrenkungen der Hand nach Vorn, nach Hinten und sach beiden Seiten auf. Seine Nachfolger haben dieselben in ätiologischer, prognostischer und therapeutischer Beziehung erläutert und bei jeder Art der Verrenkung auch nach vollständige und unvollständige unterschieden. J. L. Petit und Boyer haben diese theoretische Betrachtung der Hand-Verrenkungen noch weiter ausgesponnen. Aber schon Pouteau und Desault bezweifelten sie, und Dupuytren, zum anderen Ertrem übergehend, leugnete sie gänzlich.

Das Vorkommen von Verrenkungen der Hand ist mit Sicherheit erwiesen '); aber sie sind sehr selten '). Dies erklärt sich aus der geringen Länge des Hebelarms, den die Hand darstellt, aus der beträchtlichen Stärke der Gelenkbänder und aus dem Schutz, welchen die an der Volar- und Dorsal-Seite gelegenen Sehnen dem Gelenke gewähren. Ueberdies wirkt bei einem Fall auf die Hand, welcher als die gewöhnliche Veranlassung dieser Luxation angegeben wird, das Körpergewicht entweder auf das untere Ende der Metacarpal-

- 1) Ich habe selbst die Verrenkung der Hand nach der Dorsal-Seite bereits zwei Mal beobachtet, und zwar ein Mal bei einer alten Dame (vgl. Canstatt's Jahrenbericht f. 1851, IV. pag. 43), das zweite Mal bei einem Kuaben von zwölf Jahren. Letzterer gebrauchte seine Hand schon wenige Tage nach der Einrenkung, welche auf frischer That ausgeführt wurde, ganz wie eine gesunde.
- 2) Aus den Erzählungen zuverlässiger Aerzte keune ich mehrere Beispiele von Verrenkungen der Hand bei jugendlichen Individuen. Man wird gegen diese einwenden, es seien Verstauchungen oder Fracturen des Radius gewesen, welche verkanst wurden. Erstere sind aber durch die bestimmt beschriebene Difformität ausgeschlossen, letztere durch die Angabe, dass unmittelbar nach der Reduction die Difformität verschwand, dass sie, wenn die Hand dem Muskelzuge überlassen wurde, nicht wiederkehrte und dass die Hand nach wenigen Tagen wieder vollkommen brauchbar, das Handgelenk nach allen Richtungen hin beweglich wurde. Sollten nicht vielleicht genau beschriebene Luxationen der Hand deshalb so anerhört selten sein, weil sie auf frischer That so ungemein leicht zu reducirea sind und selbst den Laien wegen der auffallenden Difformität sogleich zur Reduction auffordern?

knochen, oder auf die Handwurzelknochen. Im ersteren Falle wird der Stoss erst durch Vermittelung mehrerer Gelenke auf das Handgelenk übertragen, concentrirt seine Wirkung besonders auf die Gelenkverbindungen des Os capitatum und bewirkt leichter eine Verschiebung (oder einen Bruch) dieses letzteren, als eine Verrenkung der Hand; im zweiten setzt sich der Stoss gewöhnlich sogleich direct auf den Radius fort und bewirkt eher eine Fractur desselben in der Nähe des Gelenkes, als Verrenkung des letzteren. Häufig besteht mit der Luxation zugleich eine Fractur des Gelenkrandes des Radius. Solche Absplitterungen des Gelenkrandes kommen, wie wir wiederholt hervorgehoben haben, auch bei anderen Verrenkungen vor und sind hier wie dort als Nebenverletzungen zu betrachten. Auch fehlt es nicht an Beispielen von Luxationen der Hand, bei denen durchaus keine Fractur gefunden wurde.

Marjolin berichtet über die anatomische Untersuchung der, Fig. 110 abgebildeten "Luxation der Hand nach der Dorsal-Seite" Folgendes. "Keine Zerreissung der Sehnen, nur das Ligamentum anterius und das laterale externum sind zerrissen; bei de Vorderarmknochen sind ganz unversehrt; anch an den Handwurzelknochen besteht keine Fractur." — In dem von Voillemier beobachteten Falle war allerdings die Spitze des Processus styloideus ulnae abgebrochen; aber Niemand wird anstehen, die Verrenkung der Hand für die Hauptsache und die Fractur jener Knochenspitze für eine Nebenverletzung zu erklären.

Die Gewalt, durch welche Verrenkung der Hand veranlasst werden soll, muss immer sehr bedeutend sein, gewöhnlich ein Sturz von nicht unerheblicher Höhe herab, oder eine directe Gewalt, seltener ein gewöhnlicher Fall auf die Hand.

Die Verrenkung kann sowohl nach der Dorsal-, als nach der Volar-Seite Statt finden. Ersteres ist hättiger. Seitliche Verrenkungen sind niemals beobachtet worden.

a) Verrenkung der Hand auf die Rückseite des Vorderarms (nach Hinten), Dorsal-Verrenkung der Hand, n. A. Luxation der beiden Vorderarmknochen nach Vorn (Fig. 110). Die Handwurzel bildet eine convexe Geschwulst an der Dorsalseite, während die Vorderarmknochen an der Volarseite hervorragen. Das Capitulum ulnae entspricht ungefähr dem Os lunatum, der Radius dem Os naviculare und multangulum majus. Die Finger stehen halbgebeugt und können nur sehr schwierig bewegt werden; das Handgelenk ist unbeweglich. Die Entfernung von der Grenze





des hervorspringenden Carpus zum Knöchel des Mittelfingers ist ebenso gross, als an der anderen Hand; die Entfernung vom Olecranon ist deutlich verringert. Die Länge der Vorderarmknochen von den Griffel-Fortsätzen zum Capitulum radii und zum Olecranon ist unverändert. Auch die Entfernung der beiden Processus styloidei von einander ist die normale, der Durchmesser des Handgelenkes von Vorn nach Hinten dagegen um das Doppelte vergrössert.

Eine Verrenkung der Hand auf die Dorsal-Seite des Radius, ohne wesentliche Veränderung ihrer Stellung zur Ulna ist von A. Cooper als "Verrenkung des unteren Endes des Radius nach Vorn" beschrieben worden. "Die Gelenkstäche des Radius stand auf dem Os multangulum majus und naviculare, der aussere Rand der Hand war nach Hinten, der innere nach Vorn gedreht; der Processus styloideus radii bildete vor dem Os multangulum majus einen deutlichen Vorsprung." (Unter "Vorn" ist hier offenbar die Volarseite zu verstehen.) Diese vereinzelte Beobachtung war durch keine anatomische Untersuchung gestützt, und es blieb daher der Verdacht nicht ansgeschlossen, dass es sich vielmehr um einen der zu Cooper's Zeiten noch nicht so genau bekannten Brüche des unteren Randes des Radius gehandelt habe (Wernher). - Ich habe dieselbe Verrenkung im veralteten Zustande mit Bestimmtheit beobachtet. Vor Allem springt die Hervorragung des Capitulum ulnae am Ulnarrande des Handgelenks in die Augen. Zwischen dem Capitulum ulnae und dem Ballen des kleinen Fingers ist eine tiefe Querfurche. Gest man in dieser an der Volarseite weiter, so fühlt man deutlich den vorspringenden Rand des unteren Endes des Radius. An der Dorsalseite dagegen ist letzteres völlig verdeckt durch den mit nach Oben gerichteter Convexität stark prominirenden ganz unverkennbaren Carpus. Die Hand befindet sich in einer schwachen Volar- und Radial-





b) Verrenkung der Hand auf die Volarseite des Vorderarms (nach Vorn), Volar-Verrenkung der Hand, n. A. Luxation der beiden Vorderarmknochen nach Hinten (Fig. 111). Die Vorderarmknochen ragen an der Dorsalseite dicht unter der Haut deutlich hervor. Vor ihnen findet sich eine quere Vertiefung, durch welche die stark hervorspringenden Strecksehnen der Finger verlaufen. An der Aussenseite des Extensor pollicis longus bildet der Processus styloideus radii einen Vorsprung. Die durch den Carpus an der Volarseite gebildete Geschwulst ist wegen der darüber hin laufenden starken und zahlreichen Beugesehnen nicht so deutlich zu erkennen. Messungen geben ein gleiches Resultat, wie bei der Dorsal-Verrenkung. Länge der Vorderarmknochen ist hier leichter, diejenige der Hand schwieriger zu constatiren, als bei der Dorsal-Luxation.

Die **Prognose** wird nur durch Complicationen ungünstig, besonders wenn das Gelenk durch eine Wunde geöffnet ist (Fall von Marjolin). Die Brauchbarkeit der Hand bleibt, wenn keine Reduction erfolgt, bei allen completen Verrenkungen der Hand in hohem Grade beeinträchtigt.

Bei der Diagnose könnte es sich nur um eine Schwierigkeit handeln: die Unterscheidung von Brüchen des Radius in seinem unteren Dritttheil (vgl. pag. 436 ff.). Besonders hervorzuheben ist, dass die (freilich unbedeutende) Einschnürung (col du poignet), welche an der Grenze zwischen Vorderarm und Hand im normalen Zustande und auch bei Fracturen des unteren Radius-Endes sich findet, bei der Verrenkung fehlt. Bei letzterer findet an dieser Stelle, in Folge der Uebereinanderschiebung der Handwurzel und der Vorderarmknochen, sogar eine Vermehrung des Umfanges Statt (vorzüglich in der Richtung von der Dorsal- zur Volar-Seite).

Behandlung. Die Reduction ist nicht schwierig; ich habe eine Verrenkung der Hand noch am fünfzehnten Tage mit einem einzigen Gehülfen reducirt. Ein kräftiger Zug an der Hand, während ein Gehülfe den Vorderarm fixirt, reicht hin. Boyer empficht, nach gehöriger Extension einen Druck auf den convexen Gelenktheil des Carpus auszuüben und die Hand in die entgegengesetzte Stellung zu bringen, als in welcher die Verrenkung erfolgte. Zum Behufe der Retention ist eine gepolsterte Schiene auf derjenigen Seite zu befestigen, nach welcher die Verrenkung erfolgt war. Die Neigung zu Recidiven scheint jedoch nicht gross zu sein; dagegen kann die nachfolgende Entzündung eine besondere Behandlung erfordern.

### 7. Verrenkungen einzelner Handwurzelknochen.

Zwischen den beiden Reihen der Handwurzelknochen können durch directe Gewalt oder durch Sturz auf den Handrücken unvollständige Verrenkungen in der Art vorkommen, dass der Kopf des Os capitatum allein oder zugleich mit dem oberen Ende des Os hamatum nach der Dorsalseite der Hand (nach Hinten) verschoben wird. Wenn noch keine bedeutende Geschwulst besteht oder der Fall veraltet ist, so kann man sehr deutlich auf dem Handrücken das vorspringende Köpfchen des Os capitatum fühlen. Ob das Os hamatum zugleich verrenkt ist, kann nur aus der Stellung des vierten und fünften Mittelhandknochen und der Schmerzhaftigkeit bei den Bewegungen derselben erschlossen werden. Jedoch sind isolirte Verren-

kungen des Os capitatum bei der Festigkeit der Verbindung zwischen ihm und dem Os hamatum unwahrscheinlich.

Den Mechanismus dieser Verrenkung erläutert Boyer in folgender Weise. Eine grosse Gewalt biegt die Metacarpalknochen gegen die Volarseite: ihre Verbindungen mit der ersten Reihe der Handwurzelknochen geben nicht nach; die Beweglichkeit des Gelenkes zwischen der ersten und zweiten Reihe der letzteren dagegen ist sehr gross 1). Das obere Ende des Hebelarms, an dem diese Beugung Statt findet, ist der Kopf des Os capitatum; dieser tritt daher nach der Dorsalseite aus der vom Os naviculare und lunatum gebildeten Gelenkhöhle hinaus, während die beiden Ossa multangula auf der convexen Gelenkfläche des Os naviculare etwas nach Vorn rücken. Die durch diese Verrenkung bedingten Functionsstörungen sind nur dann bedeutend, wenn das Os capitatum an seiner falschen Stelle beweglich bleibt. Die Hand wird dann kraftlos und für feinere Bewegungen ungeschickt.

Die Reduction erfolgt durch einen kräftigen Zug und demnächst gestreckte Stellung der Hand. Zur Retention dient der von Malgaigne für die Brüche der Mittelhandknochen angegebene oder ein ähnlicher Verband (vgl. pag. 456).

In einzelnen Fällen hat man durch directe Gewalt oder Muskelzug eine Zerreissung des Kapselbandes, durch welches das Os pisiforme an das Os triquetrum befestigt ist, entstehen sehen. Ersteres wird alsdann verschoben und es kann also von einer Verrenkung des Os pisiforme gesprochen werden. An die Stelle der Gelenkverbindung tritt durch die nachfolgende Entzündung eine ankylotische Befestigung des Os pisiforme, durch welche die Function der Hand nicht gestört wird.

# 8. Verrenkungen des Mittelhandknochens des Daumen (n. A. der ersten Phalanx des Daumen).

Unter den Mittelhandknochen ist nur derjenige des Daumen einer Verrenkung in dem Gelenke zwischen Handwurzel und Mittelhand fähig, weil die Handwurzelknochen der zweiten Reihe mit den vier letzten Mittelhandknochen, so wie diese unter einander, ungemein sest verbunden sind.

Verrenkungen des Os metacarpi pollicis sind nach der Dorsalund nach der Volar-Seite hin beobachtet worden.

Die Veranlassung ist eine äussere Gewalt, die das untere Ende des Mittelhandknochens nach Vorn drängt. Wirkt diese nicht allein auf den Mittelhandknochen, sondern, wie gewöhnlich, auf den ganzen Daumen ein, so entsteht viel leichter eine Verrenkung seiner ersten Phalanx, als des Mittelhandknochens.

Die Beugung der Hand erfolgt, wie Malgaigne nachgewiesen hat, vorzugsweise in diesem Gelenke.

Bei der Luxation nach der Dorsalseite, welche Symptome. Vidal als die häufigere und Chelius als die allein vorkommende beschreibt, ragt auf dem Handrücken die Basis des Os metacarpi hervor 1). Letzteres ist gegen die Hohlhand gebeugt, so dass es fast rechtwinklig gegen die Achse der Hand steht, ist unbeweglich und der ganze Daumen erscheint verkürzt. Die Diagnose kann durch die bald eintretende bedeutende Geschwulst sehr erschwert werden. -Bei der Verrenkung nach der Volarseite, welche A. Cooper genau beschrieben hat und die von Wernher als die einzig vorkommende Luxation des Os metacarpi pollicis aufgeführt wird, bildet die Basis des Knochens in der Vola manus eine Hervorragung; der Daumen ist nach der Dorsalseite gerichtet und kann nicht opponirt, wohl aber in seinen übrigen Gelenken bewegt werden. Vidal hat einen Fall beobachtet, in welchem diese Verrenkung, weil der Kranke keinen Verband tragen wollte, recidivirte und endlich veraltete.

Die Reduction ist leicht nach den gewöhnlichen Regeln. Wenn keine Reduction erfolgt, geht die Brauchbarkeit der Hand auch nicht ganz verloren. Operative Eingriffe bei veralteten Fällen werden daher von A. Cooper widerrathen.

Demarquay (Bulletin de Thérap. 1851, Dec.) beschreibt eine Verrenkung des Mittelhandknochens des Daumen nach Hinten und Innen. Die Basis des Os metacarpi pollicis hatte sich gegen die Dorsalseite des Os multangulum majus, zugleich aber gegen den zweiten Mittelhandknochen gewandt, so dass sie auf dem Gelenk zwischen den eben genannten Knochen ruhte; ein kleiner Theil von ihr war jedoch noch mit der entsprechenden Gelenkfläche des Os multangulum majus in Berührung, die Verrenkung mithin nicht ganz vollständig. Man fühlte die Gelenkfläche der Basis des Os metacarpi auf der Dorsalseite, den durch das Os multangulum majus gebildeten Vorsprung aber in der Tiefe des abgeplatteten Daumenballens. Die Reduction gelang, obgleich die Verrenkung schon 50 Tage alt war, leicht durch Extension mittelst der Lüer'schen Zange (vgl. Fig. 112, pag. 792) und gleichzeitiges Verschieben des Os metacarpi nach Aussen.

# 9. Verrenkungen der ersten Phalanx der Finger (in der Articulatio metacarpo·phalangea).

Luxationen der ersten Phalanx kommen am Häufigsten am Daumen vor, ungemein viel seltener an den übrigen Fingern, was sich leicht aus der freieren Beweglichkeit und der weniger geschützten Lage des ersteren erklärt. Gewöhnlich erfolgt die Verrenkung nach der Dorsalseite durch Hyperextension bei einem Fall auf die ausge-

1) Michon beobachtete eine incomplete Verrenkung in diesem Gelenke: das Os metacarpi stand nicht horizontal, sondern beinahe in normaler Richtung; aber seine Basis war auf dem Handrücken deutlich zu fühlen, während das Os multangulum majus einen kleinen Vorsprung an der Volarseite bildete. streckten Finger. Viel seltener sind die Verrenkungen der Finger nach der Volarseite (nach Vorn) und die sogenannten Seiten-Verrenkungen (nach der Radial- oder Ulnar-Seite). Die Volar-Verrenkung lässt sich auch durch die höchsten Grade der Beugung nicht künstlich erzeugen, da die Gelenkslächen einander bei einer solchen Bewegung nicht verlassen. Es muss eine directe Gewalt den Finger gegen die Volarseite drängen, wenn eine Verrenkung in dieser Richtung entstehen soll.

Das auffallendste Beispiel von Volar-Verrenkung der Finger habe ich bei einem jungen Manne gesehen, welcher sich bereits vielen Aerzten vorgestellt hatte. Die Verrenkung war veraltet und ihre Entstehungsweise nicht sicher zu ermitteln, indem der Patient bald das Einklemmen der Hand in eine Maschine, bald einen Fall in den Keller als Veranlassung angab. Alle Finger, mit Ausnahme des Daumen, waren nach der Volarseite verrenkt; die Capitula ossium metacarpi ragten sehr stark an der Dorsalseite hervor; bei gestreckter Stellung der Finger konnte man die Basis der Phalangen in der Hohlhand fühlen, woselbst sie frei beweglich waren. Fixirte man sie durch eine quer gelegte Schiene, so konnte Beugung und Streckung in des Phalangen-Gelenken mit Kraft ausgeführt werden; sonst waren die Bewegungen der verkürzten Finger machtlos.

Seiten-Verrenkungen werden durch die gegenseitige Stütze, welche die Finger sich gewähren, verhindert, nur der Zeigefinger und der kleine Finger könnten, der erstere nach der Radial-, der letztere nach der Ulnar-Seite, abweichen, weil sie daselbst keinen Nachbar haben. Jedoch erscheinen die bisher beobachteten Fälle vielmehr als Verrenkung auf den Handrücken und zur Seite.

Symptome. Bei allen Verrenkungen der Finger stehen die betroffenen Gelenke steif, unbeweglich 1), je nach der Art der Verschiebung bald gestreckt, bald gebeugt. — Bei der Dorsal-Verrenkung wird von Einigen die gebeugte Stellung (bis zum rechten Winkelnach Vidal), von Anderen dagegen eine Stellung in der Richtung des Os metacarpi, nur in einer anderen Ebene hinter demselben angegeben. Die zweite Phalanx ist gebeugt. Das Capitulum ossis metacarpi ragt in der Hohlhand stark hervor und kann die Haut daselbst durchbrechen 2).

Die Einrenkung ist in frischen Fällen leicht. Ein Gehülfe fixirt die Hand, der Wundarzt beugt den verrenkten Finger bei der Dorsal- und streckt ihn bei der Volar-Verrenkung möglichst stark und zieht zugleich an ihm. Mit dem Daumen seiner anderen Hand aber drängt er die Basis der Phalanx prima vorwärts (Impulsion).

Bei veralteten Luxationen kann jedoch, wie erwähnt, die Beweglichkeit sich wieder einstellen.

<sup>\*)</sup> Goyrand hat eine Verrenkung der vier Finger mit Durchbruch der entsprechenden Mittelhandköpschen durch die Haut mit glücklichem Erfolge reducirt.

Jedoch kommen auch Fälle von Verrenkung der vier letzten Finger, namentlich in der Articulatio metacarpophalangea, vor, welche sehr schwer oder gar nicht einzurenken sind, was wohl immer auf einer durch den Sitz des Kapselrisses bedingten Interposition eines Kapselstücks beruhen dürfte.

Grössere Schwierigkeiten bei der Einrenkung machen nicht selten Die Verrenkungen des Daumen.

welche wir deshalb, besonders in Bezug auf die Verhältnisse, welche die Reduction erschweren können, genauer betrachten müssen.

Nach den sorgfältigen Untersuchungen von Wernher (Handbuch, IV. pag. 139) war bis vor Kurzem eine Verrenkung der ersten Phalanx des Daumen nur nach der Dorsalseite beobachtet worden. Die Angaben älterer Schriftsteller über das Vorkommen von Verrenkungen des Daumen nach der Volarseite (nach Vorn) erhalten jedoch durch die in neuester Zeit beschriebenen Fälle von Nélaton (Elements de pathologie chirurgicale, Tom. II. pag. 423), Lenoir (Luxation en avant de la première phalange du pouce réduite au bout de cinq semaines. Gaz. des hôpit. 1852. No. 26), Lombard (Luxation en avant de la première phalange du pouce. Revue méd.-chirurg. Mai 1852), Lorinser (Wiener med. Wochenschr. 1857. No. 17) und Meschede (Virchow's Archiv, Bd. 37. pag. 510 u.f.) grösseres Gewicht.

I. Verrenkungen des Daumen nach der Dorsalseite') sind häufiger, als solche nach der Volarseite. Für unvollkommene Verrenkungen der Art ist die Unbeweglichkeit in fast gestreckter Stellung und das Hervortreten der Basis der ersten Phalanx in der Dorsalseite charakteristisch. Bei der vollständigen Verrenkung steht die erste Phalanx in Dorsalflexion, die zweite etwas gebeugt, beide unbeweglich, während das Os metacarpi gegen den Carpus frei bewegt werden kann. Die Basis der ersten Phalanx ragt auf der Dorsalseite des Mittelhandknochens, das Capitulum des letzteren an der Volarseite deutlich hervor. Da beide gegen einander nicht bewegt werden können, ist es leicht möglich, dass man die durch das Capitulum ossis metacarpi gebildete Hervorragung für die Basis der Phalanx hält.

Der Grund für die grosse Schwierigkeit oder sogar Unmöglichkeit, welche sich bei der Dorsalverrenkung des Daumen oft der Einrenkung entgegenstellt, ist in verschiedenen Verhältnissen gesucht worden und mag wohl auch nicht immer derselbe sein. Die Entscheidung hierüber ist nicht leicht, da es an anatomischen Untersuchungen frischer Fälle fehlt; man kann sich daher nur auf Versuche an Leichen und genaue Erwägung der relativen Lage der Theile stützen.

1) Verrenkung der ersten Phalanx des Daumen nach Hinten, Verrenkung des Daumen von seinem Mittelhandknochen nach Oben (Chelius), Verrenkung der zweiten Phalanx des Daumen auf den Rücken der ersten, Verrenkung des Metacarpal-Knochens des Daumen auf die Volarfläche der ersten Phalanx.

Nach der von Vidal<sup>1</sup>) gegebenen Erklärung drängt sich das Capitulum ossis metacarpi, während die Basis der ersten Phalanx mit den Sesambeinchen und den an ihr selbst und den letzteren besetigten Muskeln nach Hinten ausweicht, durch die Spalte, welche die kleinen Daumenmuskeln (an der äusseren Seite die äussere Portion des Flexor brevis und der Abductor brevis, an der inneren Seite der innere Kopf des Flexor brevis, der Adductor und die Sehne des Flexor longus) zwischen sich lassen. Diese krampfhaft gespannten, späterhin durch die Entzündung verkürzten Muskeln bilden einen, das Os metacarpi dicht oberhalb seines Capitulum (gleichsam an seinem Halse), einem Knopfloch ähnlich, fest umschnürenden Ring, welcher an der Dorsalseite vorzugsweise durch das direct die Sesambeine, indirect aber auch die genannten Muskeln verbindende Ligamentum intersesamoideum vervollständigt wird. tensionsversuchen wird dieser Spalt wegen der Spannung der Muskeln immer enger und das Zurückweichen des Capitulum ossis metacarpi daher immer weniger möglich 1).

Andere sehen die Einschiebung des vorderen Theiles des Kapselbandes zwischen das Köpschen des Mittelhandknochens und die Basis der Phalanx als das wesentlichste Repositionshinderniss an. So Pailloux<sup>3</sup>), später Blandin und vorzüglich Roser<sup>4</sup>). Das mit der vorderen Kapselwand innig zusammenhängende Ligamentum intersesamoideum, vielleicht auch eins der Sesambeinchen, folgen dem zerrissenen Theil der Kapsel und vermehren wegen ihrer Dicke den Widerstand<sup>5</sup>). Hierbei muss immer vorausgesetzt werden, dass die

- 1) Lancette française, 1828, pag. 750.
- 2) Diese Erklärungsweise ist von B. Günther (Die Verrenkung des ersten Daumengliedes. Leipzig 1844) in Betreff des Ligamentum intersesamoideum vervollständigt worden. Das Fortbestehen des Repositionshindernisses in der Chloroformbetäubung und das Vorkommen von Repositionsschwierigkeiten an Leichen sprechen gegen ihre Allgemeingültigkeit.
- 3) Bulletin de la société anatomique 1826, pag. 147.
- 4) Archiv für physiologische Heilkunde, 1843, pag. 210.
- by Lücke (Berliner klin. Wochenschrft. 1871. No. 18) konnte sich in einem Fall von compliciter Dorsalluxation des Daumen, indem er die bestehende Wunde erweiterte, überzeugen, dass der innere Theil des Kapselbandes sammt dem entsprechenden (ulnaren) Sesambein interponirt, letzteres also auf der Dorsalseite des Metscarpsiknochens festgeklemmt war, und vermochte den Nachweis, dass hierin das Repositionshinderniss, welches allen bekannten Methoden widerstand, beruhe, dadurch zu liefern, dass er es mittelst Exstirpation des hervorgehebelten Sesambeins beseitigte. Dass auch dies Hinderniss nicht allein und in allen Fällen wirksam ist, ergiebt sich schon daraus, dass auch an anderen Fingern, welche keine Sesambeine haben, Dorsal-Luxationen vorkommen, die sich nach keiner Methode reduciren lassen, wie ich z. B. am kleinen Finger sah.

Kapsel am Köpfchen des Mittelhandknochens abgerissen ist, und also der verschobenen Phalanx folgen konnte. Reisst sie an der Basis der Phalanx ab, so ist kein Grund zur Verschiebung und Einklemmung (Interposition) derselben vorhanden. Michel¹), welcher auf letzteres Verhältniss zuerst aufmerksam gemacht hat, fand bei Versuchen an Leichen immer nur diejenigen Daumen-Verrenkungen schwer reducirbar, bei denen das Kapselband nahe am Capitulum ossis metacarpi abgerissen war. — Malgaigne, Günther, Wernher u. A. hegen die irrige Meinung, dass Reductionsschwierigkeiten an der Leiche überhaupt niemals vorkommen und sehen hierin einen wichtigen Grund für die Annahme der Vidal'schen Theorie.

Auch Interposition der Sehne des Flexor longus kann als Reductionshinderniss auftreten. Frank hat dies in einem Falle beobachtet, in welchem die Verrenkung nach der Dorsal- und Ulnarseite erfolgt war. Nachdem Lorinser und Meschede die Bedeutung der Sehnenverschiehungen bei der Volarluxation des Daumen (vgl. pag. 794) hervorgehoben hatten, ist der Mechanismus der Interposition der Sehne des Flexor longus besonders von Spitzer²) erläutert worden. Dieselbe gleitet bei der Dorsal-Luxation stets ulnarwärts vom Köpfchen des Metacarpalknochens ab, weil sie schon normal näher am Ulnarrande desselben liegt, der Phalanx aber, an welcher sie unbeweglich festgeheftet ist, nothwendig folgen muss. Sie kann leicht, das Capitulum von der Ulnarseite her umschlingend, zwischen diesem und der Basis der Phalanx sich interponiren oder auch blos der Ulnarseite des Capitulum anliegen, in welchem letzteren Falle sie weniger hinderlich wird.

Die älteste Theorie endlich ist die noch von Dupuytren angenommene, dass die Spannung der Ligamenta lateralia, welche bei der Verrenkung in eine verticale Stellung zur Achse der beiden Knochen komme, sie gewaltsam gegeneinander presse. Dieselben gerathen aber bei der Verrenkung in keine besondere Spannung, da sie gerade an den am Stärksten hervorspringenden Theilen der beiden Knochen befestigt sind; ausserdem ist das eine von ihnen gewöhnlich ganz zerrissen. Wo dies nicht der Fall ist, können sie wegen ihres Zusammenhanges mit dem Ligamentum intersesamoideum allerdings zur Vervollständigung der Einklemmung des Capitulum ossis metacarpi beitragen (Günther).

Zur Einrenkung von Dorsal-Luxationen des Daumen hat man sich folgender Methoden bedient.

- 1) Gazette méd. de Paris, 1850, No. 49, Journ. d. connaiss, méd. 1851, Février.
- 2) Wiener medic. Wochenschrift, 1866, No. 94.

1. Einfache Extension, entweder mittelst der Hand, oder mit einer Schlinge, oder endlich, sofern der verrenkte Finger sich nicht gut fassen lässt, mit der von Lüer angegebenen Zange<sup>1</sup>). (Fig. 112.)



Die blosse Extension führt selten zum Ziele. Demarquay räth, mit derselben eine Rotation des Daumen zu verbinden, durch welche der eine Kopf des Flexor brevis vor das Capitulum ossis metacarpi geschoben und die Einklemmung des letzteren zwischen den beiden Köpfen beseitigt werden soll<sup>2</sup>), welche aber auch bei Interposition der Sehne des Flexor longus günstig wirkt (vgl. pag. 793).

2. Druck auf die Basis der ersten Phalanx und das Capitulum ossis metacarpi, um erstere abwärts, letzteres aufwärts zu drängen (Impulsion directe, glissement). Diese bereits von Hey versuchte, in neuester Zeit besonders von Malgaigne und Gerdy<sup>3</sup>) ausgebildete Methode wird nach den Angaben des letzteren in folgender Weise verrichtet: Der Wundarzt umfasst die Hand des Verletzten in der Art, dass die Finger gegen die Volarseite zu liegen kommen und die Zeigefinger insbesondere vor dem Capitulum ossis metacarpi sich kreuzen; mit den gegen die Basis der verrenkten Phalanx angestemunten Daumen schiebt er die letztere abwärts.

Man kann auch die Impulsion mit der Extension verbinden. Um erstere mit voller Sicherheit auszuführen, scheute sich Malgaigne nicht, einen Pfriem von der Volarseite her in das Capitulum ossis metacarpi einzubohren.

- 1) Die Lüer'sche Zange läuft an jeder Branche in ein gabelförmiges Ende aus; zwischen den Zinken jeder Gabel ist ein Stück Gurtband befestigt, welches eine Korkplatte einschliesst. Beim Schliessen der Zange wird der Finger zwischen den beiden Korkplatten fest und doch nicht hart eingeklemmt, so dass man ihn nach jeder Richtung mit grosser Kraft bewegen und namentlich auch drehen kam. Letzteres lässt sich auch erreichen, wenn man den Finger auf einer längeres Schiene (mit Gypsbinden) befestigt. Charrière, Mathieu u. A. baben die Lüer'sche Zange modificirt, ohne sie zu verbessern.
- 2) Die Reduction gelang in einem von Roux in dieser Weise (mit Hülfe der Lüerschen Zange) behandelten Falle sehr leicht. Bull. de Thérspeut. 1851, pag. 495.
- 3) L'expérience, 1843.

Die Mitte zwischen beiden Verfahren hält das von Rognetta empfohlene 1). Derselbe umgiebt den Finger dicht hinter der Basis der verrenkten Phalanx mit einem offenen Schnürknoten und extendirt an den Enden des Strickes oder Bandes, aus welchem der Knoten gebildet ist. Je stärker gezogen wird, desto mächtiger drängt der Knoten gegen die Basis der Phalanx, und schiebt sie abwärts.

- 3. Die gewaltsame Beugung, zuerst von Charles Bell empfohlen und besonders von englischen Aerzten, bald allein, bald in Verbindung mit der Impulsion angewandt, hat augenscheinlich den Vortheil, dass der gespannte Flexor brevis erschlafft und die Berührungsfläche der beiden Knochen vermindert wird.
- 4. Hyperextension, Dorsalflexion, zuerst von Pailloux, auf Grund seiner Theorie von der Interposition des Kapselbandes empfohlen (und mit Erfolg angewandt), um den eingeklemmten vorderen Theil desselben frei zu machen, zugleich aber durch hebelförmige Bewegung des Fingers die Basis der Phalanx abwärts zu schieben. Vidal empfahl, zur Ausführung der Dorsalflexion den verrenkten Daumen durch den Ring eines Schlüssels in der Art zu stecken, dass die Stange auf die Volarseite desselben zu liegen kommt, dann Schlüssel und Finger zugleich mit der Hand zu umfassen und auf solche Weise die Hebelbewegung auszuführen. Durch dies Verfahren gelang ihm die Reduction einer veralteten Verrenkung. Man kann zu diesem Behuf den Daumen auch auf einer Schiene befestigen oder die Lüer'sche Zange anwenden<sup>3</sup>).

Besteht der Verdacht einer Interposition der Sehne des Flexor longus, so muss man vor der Hyperextension die Dorsalluxation durch Rotation in eine Ulnarluxation verwandeln. Am Sichersten macht man auch diese Bewegungen mit der Lüer'schen Zange.

Bis zu welcher Zeit die Daumen-Verrenkungen noch eingerenkt werden können, ist nicht sicher bekannt; wahrscheinlich nicht jenseit des zweiten Monats.

In manchen Fällen gelang die Einrenkung schon nach wenigen Tagen durch keine der angeführten Methoden. Günther räth alsdann zur subcutanen Trennung des Ligamentum intersesamoideum, während Malgaigne die Durchschneidung des Abductor brevis und des mit ihm verwachsenen Theiles des Flexor brevis empfiehlt. Jedoch

- 1) Nach Cooper verfuhr Penneck ebenso mit einer Aderlassbinde.
- 2) Chelius empfiehlt, den Daumen mit einer befeuchteten Bandschlinge in gerader Richtung nach Oben zu ziehen, mit der anderen Hand den Metacarpus nach Unten zu drücken, demnächst den Daumen in gerade Lage zu bringen. Unter "Oben" kann nach der übrigen Darstellung nur die Dorsalseite verstanden werden.

kam Malgaigne auch damit in einem Falle nicht zum Ziele und sah sich genöthigt, zu der von Vidal für solche Fälle in Vorschlag gebrachten Resection des Capitulum ossis metacarpi zu schreiten. Bevor man sich dazu entschlösse, würde, nach Lücke's wohl berechtigter Empfehlung'), in frischen Fällen blos die Eröffnung des Gelenkes durch einen gerade auf das Capitulum oss. metacarp. an der Volarseite eindringenden Schnitt zu versuchen sein, von welchem aus einer Seits vielleicht die Reposition des Sesambeins und des ihm adhärirenden Kapselstücks (mit einem Hebel oder Haken) und somit die Beseitigung des Reductionshindernisses gelingt, anderer Seits aber auch, wenn nöthig, sofort zur Resection übergegangen werden kann.

11. Volar-Luxationen des Daumen, selten beobachtet und noch seltener anatomisch untersucht, entstehen durch übermässige Beugung oder directen Stoss auf die Dorsalseite der ersten Phalanx. Das Capitulum ossis metacarpi ragt auf dem Handrücken hervor; die Basis der ersten Phalanx dagegen kann an der Volarseite des Mittelhandknochens weit emporgleiten, wobei sie sich, rotirend, bald mehr der Ulnar-, bald mehr der Radialseite zuwendet. Steht die Phalanx mit ihrer Volarseite der Ulna zugewandt, so kann man daraus erschliessen, dass sie auch auf der Ulnarseite emporgeglitten ist und die Extensorensehnen nach derselben Seite dislocirt hat, - und um-Dies ist von praktischer Bedeutung, da die Reduction leichter gelingt, wenn man die Volarluxation vollständig in die ihr verwandte Ulnar- oder Radial-Luxation umwandelt und dann erst Dorsalflexion mit Neigung der Phalanx nach der entsprechenden Seite folgen lässt, als wenn man sofort blos extendiren oder hyperextendiren wollte. Directer Druck auf das Capitulum erwies sich nützlich. Vgl. Meschede in Virchow's Archiv, 1866, Bd. 37. pag. 510.

### 10. Verrenkungen der zweiten und dritten Phalanx.

Wenn die zweite (oder dritte) Phalanx verrenkt werden soll, so muss die erste (resp. zweite) fixirt sein und eine sehr bedeutende Gewalt auf jene Phalanx einwirken. Dies ist begreiflicher Weise höchst selten der Fall. Jedoch sind Verrenkungen in jeder Richtung beobachtet worden, häufiger nach der Dorsalseite, als nach allen anderen zusammengenommen. — Die Symptome sind denen der so eben erörterten Verrenkungen der ersten Phalanx analog. — Die Reduction durch Zug ist ohne die Lüer'sche Zange wegen der geringen

<sup>1)</sup> l. c. pag. 206 und 207.

Oberfläche des verrenkten Theils schwierig. Die Impulsion führt voraussichtlich leichter zum Ziele. Vidal empfahl auch bei diesen Verrenkungen die Anwendung des Schlüssels (vgl. pag. 793).

- d) Verrenkungen an der unteren Extremität.
- Verrenkungen des Oberschenkels, Verrenkungen im Hüftgelenk. Luxationes femoris s. coxae ').

Als Arten der Schenkelverrenkung unterscheidet man, je nach der Stellung, welche der verrenkte Gelenkkopf eingenommen hat:

### A. Verrenkung nach Hinten:

- 1) auf die äussere Fläche des Darmbeins, nach Hinten und Oben, nach Aussen und Oben, Luxatio iliaca;
- 2) in den kleinen Hüftbein-Ausschnitt (oder in dessen Nähe), nach Hinten und Unten, gerade nach Hinten, Luxatio ischiadica:

### B. Verrenkung nach Vorn:

- 1) auf das Foramen ovale, nach Vorn und Unten, Luxatio infrapubica, obturatoria;
- auf den horizontalen Ast des Schoosbeins, nach Vorn und Oben, nach Oben und Innen, Luxatio suprapubica, ileopubica;
  - C. Verrenkung in verticaler Richtung:
- 1) nach Oben, Luxatio supracotyloidea s. ileospinalis,
- 2) nach Unten, Luxatio infracotyloidea s. ischiotuberosa\*).
- A. Die Luxation nach Hinten (L. retrocotyloidea) kommt bei Weitem am Häufigsten vor, nach A. Cooper unter 20 Fällen 17 Mal. Sie hat zwei Unter-Arten: die L. iliaca (nach Hinten und Oben) und die L. ischiadica (nach Hinten und Unten); dieselben gehen jedoch vielfach in einander über, so dass man mit Recht auch von einer L. ileoischiadica spricht.
- 1) Bei der Luxatio iliaca stellt sich der Gelenkkopf auf der äusseren Hüstbeingrube fest (Fig. 113). Diese Art der Schenkelverrenkung kommt am Häufigsten vor (nach A. Cooper 12 auf 20) und bildet den Typus der Luxation nach Hinten<sup>3</sup>). Ihre Kennzeichen
  - 1) In Betreff der anatomischen Verhältnisse vgl. Bd. IV.
  - 2) Das von Anderen gebrauchte Epitheton "ischiotuberica" entbehrt jeder Analogie; man sagt "Ligam. sacrotuberosum", nicht tubericum.
  - 2) Die abweichende Ansicht Roser's findet später Erwähnung. In unserer Figur 113 erscheint der grosse Trochanter etwas zu stark nach Vorn rotirt.

sind folgende: Verkürzung der Extremität um 40—55 Millimeter; die Hinterbacke difform, durch den meist deutlich fühlbaren Schenkelkopf mehr nach Hinten hervorgewölbt, ihre Falte höher gelegen oder verstrichen, die Schenkelbeuge dagegen als tiefere Einziehung erkennbar,





wegen der Leere der Pfanne durch den Finger leicht noch tiefer einzudrücken; der Oberschenkel gebeugt und adducirt, Fuss und Knie nach Innen gerollt, wobei das Knie ein wenig vor dem der anderen Seite steht; die grosse Zehe entspricht dem Tarsus des anderen Fusses (Fig. 114); der grosse Trochanter steht näher an dem Hüßbeinkamme und hinter einer von der Spina anter. sup. zum Tuber ischii gezogenen Linie; der Schenkel ist dem entsprechend verkürzt-Einige Beweglichkeit bleibt, aber nur in der Richtung der Luxation; d. h. der Schenkel kann stärker adducirt und nach Innen rotirt werden, wogegen alle Versuche zur Abduction oder Rotation nach Aussen auf einen gleichsam federnden Widerstand stossen und lebhaste Schmerzen verursachen.

Anatomische Untersuchungen dieser Luxation sind selten bald nach der Verletzung gemacht. A. Cooper hat bei zwei frischen Fällen völlige Zerreissung des Ligamentum teres und der Kapsel beobachtet. Häufiger fand man einen relativ engen Schlitz im unteren Umfange der Kapsel. Sehr selten fehlte die Zerreissung des Ligamentum teres (Monteggia, Dupuytren, vgl. Sédillot, Dict. des dictionn. de

médecine par Fabre. Art. Fémur). — Ueber das Verhalten der Muskeln und Knochen berichtet A. Cooper: "Nach Aufhebung des Glutaeus maximus fand man zwischen diesem und dem hinteren Theile des Glut. med. eine mit geronnenem Blute gefüllte Höhle; hier hatte der luxirte Schenkelkopf gelegen. Glutaeus med. und minim. waren unverändert, dagegen waren Pyramidal., Gemell., Obturat. vollkommen, Pectineus theilweise zerrissen. Die Musc. iliacus und psoas waren völlig gesund. Das Labrum cartilagineum war, mit Ausnahme seines oberen und vorderen Theiles, überall unregelmässig eingerissen und das Ligament. teres vom Schenkelkopfe getrennt. Patient war am Tage nach der Luxation gestorben.

2) Luxatio ischiadica (Verrenkung nach Hinten und Unten). Nächst der vorigen kommt diese Form am Häufigsten vor (5 auf 20). Ihre Kennzeichen sind folgende: Verkürzung des Gliedes bis zu 15 Millimeter, mässige Beugung des Oberschenkels gegen das Becken, Rotation des Fusses und des ganzen Schenkels nach Innen, so dass seine äussere Fläche die vordere wird. Der grosse Trochanter, welcher eigentlich nach Hinten von der Pfanne liegt, tritt ein wenig nach Vorn; der Schenkelkopf ist namentlich bei wohlbeleibten Personen nicht fühlbar. Im Uebrigen verhält sich Alles, wie bei der Lux. iliaca.

Boyer glaubte, dass die Luxation nach Hinten und Unten als primäre schwerlich vorkomme, dass sie vielmehr für eine secundäre Verschiebung der Luxation nach
Oben und Aussen (Hinten) zu halten sei, in der Weise, dass, während der Schenkelkopf Anfangs auf der Fossa iliaca externa stand, der Schenkel durch irgend eine Ursache stärker abducirt wird, wodurch der Kopf hinabgleitet und an den oberen Rand
der Incisura ischiadica gelangt (Maladies chirurgicales, Tom. IV. pag. 287). Indess hat
Asthley Cooper gezeigt, dass die Luxationen nach Hinten und Unten auch primär
und unmittelbar entstehen können.

Billard untersuchte ein in dieser Weise luxirtes Gelenk bei einem Manne, welcher von einer Höhe von 40 Meter heruntergestürzt und 2 Stunden später gestorben war. Er fand eine grosse Menge Blut sowohl unter der Haut, als auch zwischen den Fasern des Glutaeus maximus und medius bis auf die Umgebung des Gelenkes infiltrirt; die Fasern des Glutaeus moximus waren in zwei Dritttheilen der Breite des Muskels in der Höhe der oberen Spitze des Trochanter major quer durchrissen, der Glutaeus medius von seinem Ansatzpunkte an den Trochanter getrennt. Glutaeus minimus war unverletzt, erschlafft durch die Annäherung seiner beiden Ansatzpunkte. Dagegen war der Ileopsoas gespannt, durch seine Besestigung am kleinen Trochanter verdreht und gegen die Pfanne gedrückt; in derselben Spannung befanden sich Pectineus, Obturator externus, Adductor brevis. Der Schenkelkopf lag nach Hinten und Aussen von der Pfanne, der vordere Rand der Incis. ischiadica major wurde von den Mm. pyriform. und obturat. intern. bedeckt, welche zugleich schräg über den Hals des Oberschenkels hinwegliesen und somit stark gespannt und zwischen dem Schenkelkopf und der hinteren Seite der Pfanne eingeklemmt wurden. Die Gemelli waren zerrissen und der Quadratus an die eigentlich hintere, jetzt vordere Seite des Schenkelhalses gedrückt. (Archives de médecine, 1823, Tom. III. pag. 539.)

B. Die Luxation nach Vorn kommt viel seltener, unter 20 Fäl-

len von Schenkelverrenkung durchschnittlich nur 3 Mal vor. Wir unterscheiden zwei Unterarten: unterhalb und oberhalb des Os pubis.

1) Luxatio infrapubica s. obturatoria (Fig. 115 und 116). Die Kennzeichen dieser Luxation sind folgende. Der Schenkel ist

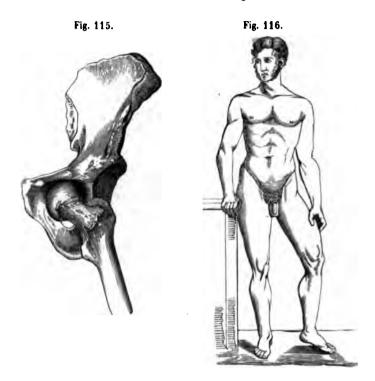

nach Aussen rotirt und abducirt, er ruht in der Rückenlage des Kranken auf seiner äusseren Fläche. Der Unterschenkel ist ein wenig gebeugt, und da der Schenkelkopf auf dem Foramen obturatum, folglich niedriger steht, als die verlassene Pfanne, so ist das Glied etwas verlängert. Der innere Knöchel tritt nach Vorn, und die Ferse, oder eigentlich die Achillessehne, stellt sich dem inneren Rande des anderen Fusses gegenüber. Den Schenkelkopf findet man als eine harte Geschwulst an der inneren oberen Seite des Schenkels in ziemlicher Tiefe, während unterhalb der Mitte des Poupart'schen Bandes sich eine Vertiefung zeigt; auch an der äusseren Seite (an der "Hüfte") findet sich eine Vertiefung oder Einbiegung da, wo der grosse Trochanter stehen sollte, welcher durch die Rotation nach Aussen weiter nach Hinten gerückt ist; die Gesässfalte bildet statt eines Kreisbogen-Abschnittes einen stumpfen Winkel. Die Adductoren werden durch

den Gelenkkopf nach Vorn gedrängt und stark gespannt. Abduction und Rotation nach Innen ist unmöglich.

A. Cooper hält die Beugung des Rumpses gegen den Schenkel (in Folge der Zerrung des Ileopsoas) für vorzugsweise charakteristisch. Wutzer (Ueber seltenere Formen der Schenkelverrenkung, Archiv f. klin. Chir., Bd. VI. pag. 656 u. f.) hebt die Einbiegung in der Gegend des Trochanter major, das Einsinken der Hüste besonders bervor. Je weiter einwärts der Gelenkkopf rückt, desto deutlicher ist dies Einsinken. Geht er über den Rand des Foramen ovale hinaus und nimmt seine Stellung auf dem Ramus ascendens ischii oder descendens pubis, so erscheint die dem Trochanter entsprechende Hautstelle sogar concav (eingezogen). Man unterscheidet diese seltenere Luxat. obturatoria als Luxatio perinealis, weil der Gelenkkopf vom Damm aus gefühlt werden kann. Die Abduction und Auswärtsrollung des Schenkels erreicht in diesen Fällen den höchsten Grad.

2) Verrenkung des Schenkelkopfes auf das Schoosbein, Luxation nach Vorn und Oben, Luxatio suprapubică s. ileopubica (1:20). Der Schenkelkopf steht, wie Malgaigne mit Recht bemerkt, keineswegs immer auf dem Schambeine, sondern oft auf dem vorderen vorspringenden Rande des Os ileum. Man kann danach auch zwei Varietäten unter den beiden eben angegebenen Namen unterscheiden.

Der Gelenkkopf bildet in der Schenkelbeuge eine runde, harte Geschwulst, an deren innerer Seite die Pulsationen der Arteria femoralis wahrgenommen werden. Lebhafte Schmerzen ziehen vorn den Schenkel entlang, dem Laufe des Nervus cruralis folgend. Die Verkürzung des, etwas nach Aussen rotirten Gliedes beträgt etwa einen Zoll; der grosse Trochanter, oft undeutlich zu fühlen, liegt in einer

vom oberen vorderen Darmbeinstachel senkrecht herabsteigenden Linie oder hinter derselben; Rotatation nach Innen ist unmöglich; die Hinterbacke ist abgeflacht.

Fig. 117 zeigt eine veraltete Luxation nach Vorn und Oben, bei welcher der Schenkelkopf nach und nach mehr nach Aussen gerückt ist, so dass man den Fall auch als einen Uebergang zur Luxatio supracotyloidea hätte deuten können. — Fig. 118 ist das Os ileum ohne den Schenkelkopf dargestellt, am höchsten gelegen die Höhlung, welche der Schenkelkopf inne hatte, tiefer unten diejenige, welche sich der Trochanter bildete und am tiefsten die eigentliche versachte Pfanne. Dies Präparat rührt von einem 60jährigen





Irren her, welcher wenige Tage nach der Verrenkung schon aufgestanden und gegangen war. Sechs Jahre spåter machte er mit Hülfe seines, ihm unentbehrlich gewordenen Stockes 42 englische Meilen in einem Tage. Vgl. A. Cooper, On dislocations and fractures on vicinity of the joints, pag. 105. -In einem von Schuh (Wiener med. Wochenschrift, 1852, No. 35) beobachteten und anatomisch untersuchten Falle fand sich das Labrum cartilagineum unversehrt. Die, einen vollen Zoll betragende Verlängerung des Schenkels erklärt Schuh aus dem Anstemmen des oberen Umfanges des Gelenkkopfes gegen das Tuberculum ileopectineum. Der Schenkelkopf wurde in der Inguinalgegend und zwar in der Mitte zwischen der

Symphysis ossium pubis und der Spina anterior superior deutlich gefühlt. Die Arteria femoralis verlief gerade über ihm. — Wutzer (l. c. pag. 678) fand die Extremität "um einen Theil kürzer".

- C. Luxationen in verticaler Richtung sind überaus selten.
- 1) Bei der Verrenkung nach Oben, Luxatio supracotyloidca s. ileospinalis, tritt der Schenkelkopf senkrecht empor und
  stellt sich grade zwischen den oberen und den unteren vorderen
  Hüftbeinstachel, so dass der durch ersteren sonst gebildete scharfe
  Vorsprung von Unten verdeckt wird; der grosse Trochanter steht über
  der Pfanne, ganz nach Hinten gekehrt, der Schenkel auswärts rotirt
  und adducirt.
- 2) Bei der Verrenkung nach Unten, Luxatio infracotyloidea s. ischiotuberosa, stellt sich der Gelenkkopf am unteren
  Rande des Tuber ischii fest; man vermag ihn daher von keiner Seite
  zu fühlen. Alle das obere Ende des Femur umfassenden Muskeln
  (auch Adductoren und Ileopsoas sind auf's Aeusserste gespannt, das
  auffällig verlängerte Bein wird daher in grade abwärts gerichteter
  (gestreckter) Stellung starr und unbeweglich gehalten.

Wenn wir bei der Symptomatologie der Schenkelverrenkungen von Verlängerung oder Verkürzung des luxirten Gliedes sprechen, so stützen wir uns dabei namentlich auf A. Cooper. Indess sind diese Verhältnisse noch streitig. So viel ist jedoch gewiss, dass, wenn nur alle Chirurgen in gleicher Weise und mit gleicher Berücksichtigung der Becken-Neigung und der Richtung des Gliedes messen wollten, sie zuletzt sich verständigen würden. Sédillot glaubt z. B., dass mas zu dem Resultat, das luxirte Bein sei verlängert, nur dann gelangen könne, wenn die Länge des verrenkten Gliedes nicht mit derjenigen verglichen wird, welche das gesunde Beln in derselben Stellung ergieht. So würde z. B. bei der Verrenkung auf das Feramen ovale die Messung des nicht dislocirten, aber in Abduction besindlichen Fasset

eine noch grössere Länge ergeben, als die des auf das Foramen ovale luxirten. — Busch (Archiv f. klin. Chirg. Bd. IV. Heft 1) hat auf diese Verhältnisse, sowie auf die Abhängigkeit der Stellung des Beines und des Beckens von der Spannung der unversehrt gebliebenen Kapseltheile besonders hingewiesen. Vgl. Bd. IV. Abth. XLI.

In neuerer Zeit hat man von einer Seite das Vorkommen der vollkommenen, von anderer Seite das der unvollkommenen Schenkelverrenkungen bestritten. Zur Erklärung dieser Widersprüche muss man wissen, dass einige Autoren jede Luxation unvollkommen nennen, bei welcher noch ein Theil des Schenkelhalses in Berührung mit der Pfanne ist. Dann freilich würden unvollständige Schenkelverrenkungen sehr bäufig sein, während sie doch eigentlich nur ausnahmsweise vorkommen.

Entstehungsweise. — Sitz des Kapselrisses. — In der vorstehenden Beschreibung sind die verschiedenen Arten der Schenkelverrenkungen symptomatisch nach der Stellung des verrenkten Gelenkkopfes unterschieden. Die neuere Zeit hat aber gerade bei den Schenkelverrenkungen die grosse Bedeutung der Stelle des Kapselrisses für die Art der Reduction kennen gelehrt, da letztere doch rationeller Weise auf demselben Wege erfolgen muss, auf welchem der Gelenkkopf die Kapsel verlassen hat. Während man früher von der Voraussetzung ausging, dass der Kapselriss bei den Verrenkungen nach Vorn im vorderen und bei den Verrenkungen nach Hinten im hinteren Umfange der Kapsel erfolge, so dass der Gelenkkopf bei jenen über den vorderen, bei diesen über den hinteren Pfannenrand in der Gegend der daselbst befindlichen Ausschnitte hinübergleite, hat man jetzt durch Versuche an Leichen die Ueberzeugung gewonnen, dass der Kapselriss zwar an verschiedenen Stellen sitzen und eine verschiedene Anordnung darbieten kann, dass aber die Feststellung des Gelenkkopfs, trotz verschiedener Austrittsstellen, doch an denselben, anderer Seits aber auch aus derselben Austrittsstelle an verschiedenen Orten erfolgt, und dass somit aus der Stellung des Schenkelkopfs (der "Art" der Verrenkung) auf den Sitz und die Beschaffenheit des Kapselrisses nicht ohne Weiteres geschlossen werden darf.

Roser 1) hat zuerst, nach experimentellen Untersuchungen, die Verrenkung nach Unten als die gewöhnlichste primäre Verrenkung des Schenkels, d. h. die Zerreissung des unteren Umfanges der Kapsel als die gewöhnlichste Art des Kapselrisses bezeichnet. Der Gelenkkopf tritt dabei, nach Roser, unter der Schne des M. obturator internus hervor, wozu eine leichte Rotation nach Innen bei starker und gewaltsamer Beugung des Schenkels die Veranlassung giebt. Diese primäre Luxation nach Unten verwandelt sich aber in der Regel durch eine Streckbewegung und eine Rotation nach Innen,

<sup>1)</sup> Zur Revision der Verrenkungslehre, Archiv für physiologische Heilkunde, 1857. Bardeleben, Chirurgie. 6. Auß. II.

in die "Verrenkung nach Hinten" (Luxatio ischiadica). Durch Abduction kann sie sich in die Luxatio obturatoria verwandeln. Bei der Verrenkung nach Vorn, zwischen die Fossa ileopectinea und den Psoas (Luxatio ileopectinea), ist, nach Roser, als Ursache eine übermässige Streckung nebst Rotation nach Aussen anzunehmen. Eine secundäre Verschiebung erfolgt dabei durch eine leichte Beugebewegung. Die Verrenkung hinter den Pectineus ist als eine blosse Modification dieser Luxatio ileopectinea anzusehen. Die Luxatio iliaca wäre, nach Roser, die seltenste aller Schenkelverrenkungen, während sie gewöhnlich für die häufigste gilt. Die Mehrzahl der Fälle, die man Luxatio iliaca genannt hat, gehören, nach Roser, zur Luxatio ischiadica.

Mit besonderer Ausführlichkeit hat Gellé') die Bedeutung des Sitzes und der Beschaffenheit des Kapselrisses hervorgehoben. Nach seinen Untersuchungen wären in dieser Beziehung folgende Arten von Schenkelverrenkungen zu unterscheiden:

- Die Kapsel zerreisst in der Richtung des Schenkelhalses, und zwar regelmässig im hinteren unteren Dritttheil.
- II. Die Kapsel zerreisst rechtwinklig gegen die Achse des Schenkelhalses, und zwar:
  - 1) dicht am Pfannenrande,
    - a) im vorderen, b) im hinteren, c) im oberen, d) im unteren Umfange;
  - 2) dicht am Schenkelhalse.
- III. Die Kapsel ist in ihrem ganzen Umfange abgerissen.
- 1) Die Kapsel zerreisst in der Richtung des Schenkelhalses im hinteren unteren Dritttheil ihres Umfanges Meist hat der Riss hierbei eine dreieckige Gestalt, die Basis den Pfannenrande, die Spitze dem Femur zugewandt. Diese Art des Kapselrisses kommt zu Stande, wenn eine äussere Gewalt durch Vermittelung der Beugung des Schenkels, meist zugleich mit Abduction die Verrenkung zu Stande bringt. Auf solche Weise gelingen Hüftverrenkungen bei Versuchen am Cadaver am Leichtesten, wegen der relativen Schwäche der unteren Kapselhälste. Sobald der Gelenkkopf in dieser Richtung die Kapsel verlassen hat, und die Einwirkung der verletzenden Gewalt aufhört, fällt der Schenkel durch sein Gewicht aus der gebeugten in die gestreckte Stellung und der Gelenkkopf wird dadurch genöthigt, hinter dem Pfannenrande aufwärts zu steigen und sich somit auf die äussere Fläche des Hüftbeiß Besteht eine Luxatio iliaca, und wird aus der zu begeben. Anamnese nicht bestimmt festgestellt, dass sie in gestreck-
  - 5) Étude du role de la déchirure capsulaire dans la réduction des luxations récestes de la hanche. Archives générales de médecine. Paris, 1861, Avril.

ter Stellung des Gliedes zu Stande gekommen sei (was äusserst selten ist), so kann man mit Bestimmtheit darauf schliessen, dass die oben angegebene Art des Kapselrisses sich finde. Folgt auf die Beugung eine Abduction während der Entstehung der Verrenkung und dann erst das Hinabfallen des Gliedes, so kann ausnahmsweise eine Luxatio obturatoria oder perinealis oder ischiadica zu Stande kommen. Eine genaue Erhebung der Anamnese in Betreff der Entstehungsweise der Verrenkung, namentlich in Betreff der stattgehabten Beugung, ist daher äusserst wichtig.

- 2) Die Kapsel ist rechtwinklig gegen die Achse des Schenkelhalses dicht am Pfannenrande abgerissen:
- a) Im vorderen Umfange, d.h. vor einer Linie, die man sich von der Spin. ant. sup. ilei zum Tuber ischii gezogen denkt. Die Veranlassung ist eine Gewalt, welche den grossen Trochanter stark nach Hinten schiebt, z. B. übermässige Abduction in halber Beugung, Fall auf die vordere Seite des Trochanter, gewaltsame Rotation einer Rumpfhälste nach Vorn, während das andere Bein fixirt ist. Durch einen solchen Kapselriss entsteht stets die Luxatio obturatoria. Man kann aus dieser auf die angegebene Art des Kapselrisses zurückschliessen, wenn nicht aus der Anamnese feststeht, dass die Verrenkung durch Beugung in der unter 1) beschriebenen Weise entstanden ist.
- b) Im hinteren Umfange. Diese Verletzung entsteht durch Gewalten, welche den grossen Trochanter nach Vorn treiben, namentlich Rotation nach Innen; jedoch ist sie wegen der schrägen Stellung des Schenkelhalses überhaupt seltener, zumal der vordere Rand der Pfanne wenig hervorspringt und somit keinen genügenden Stützpunkt für die erforderliche Hebelbewegung abgiebt. Nur die Luxatio iliaca geht aus diesem Kapselriss hervor; aber unter allen Entstehungsweisen derselben ist diese die seltenste.
- c) Im oberen Umfange. Der Kapselriss erfolgt durch übermässige Adduction, mag nun der Schenkel oder der Rumpf die entsprechende Bewegung ausführen. Der Gelenkkopf rückt über den oberen Pfannenrand hinaus in den Anfang der Fossa iliaca oder auf den äusseren Theil des Ramus horizontalis pubis. Luxatio ileopubica.
- d) Im unteren Umfange. Abductionsbewegungen sind die Veranlassung. Der Gelenkkopf tritt zunächst auf das Sitzbein; von da kann er sich aber entweder auf die Fossa iliaca oder aber nach Vorn in das Foramen ovale oder nach dem Damm begeben. Sobald eine Schenkelverrenkung durch übermässige Abduction entstanden ist, hat man an diesen Mechanismus zu denken.

3) Die Kapsel ist rechtwinklig gegen die Achse des Schenkelhalses dicht am Femur abgerissen. Diese Verletzung ist von besonderer Bedeutung; denn die auf solche Weise entstandenen Verrenkungen lassen sich nicht reduciren.

Glücklicher Weise scheinen sie selten zu sein. Gellé brachte sie unter 150 Versuchen nur 4 Mal zu Stande. Ein einziges Präparat (noch dazu von einem veralteten Fall ohne Anamnese), auf welches Gellé sich beruft, kann als Beweis für das wirkliche Vorkommen dieses Mechanismus angesehen werden. Der Austritt des Gelenkkopfes durch einen solchen Riss ist schwer zu begreifen, lässt sich aber durch Experimente an der Leiche als möglich erweisen. Man darf nicht vergessen, dass die Insertion der Kapsel im unteren und hinteren Umfange an der Grenze zwischen dem äusseren und mittleren Drittel des Schenkelhalses sitzt, und dass gerade in dieser Gegend das Lig. orbiculare sehr schlaff und dunn ist. Von Belang ist auch, dass die Kapsel sich kurz vor ihrer Insertion am Schenkelhalse im unteren Umfange wie ein Halstuch umschlägt und dort durch kurze Faserzüge (Retinacula), welche die Synovialmembran abheben, befestigt wird. Hierdurch wird einerseits ihre Beweglichkeit, andrerseits aber die Möglichkeit der Zerreissung bei starker Adduction mit gleichzeitiger Rotation nach Aussen vergrössert. Diese Bewegungen, durch welche allein Gellé im Stande war, die Verrenkung in der angegebenen Weise hervorzubringen, sind also die selben, wie diejenigen, welche bei dem gewöhnlichen Kapselriss (vgl. 1) wirksam sind. Weshalb in dem einen Falle dieser, in dem anderen jener erfolgt, lässt sich nur ass der individuellen Anordnung des Kapselbandes erklären.

Die Form der Verrenkung, welche aus diesem seltneren Kapselrisse hervorgeht, ist immer die Luxatio iliaca oder ischiadica Die constante Unmöglichkeit der Reduction (auch an der Leiche nach Entfernung aller Muskeln) beruht darauf, dass der Gelenkkopf immer um die ganze Länge des Schenkelhalses von dem Kapselriss entfernt bleibt und somit die Kapselwand vor sich her in die Pfanne hineintreibt, ohne selbst in die Gelenkhöhle eindringen zu können (Interposition der Kapsel). Gellé hält es für unzulässig, in einem solchen Falle Reductionsversuche zu machen. Man soll abwarten, dass sich eine neue Gelenkhöhle bilde, d. h. die Luxation in ruhiger Lage und unter mässigen passiven Bewegungen veralten lassen. Es muss also auf die Diagnose einer solchen Art des Kapselrisses die grösste Sorgfalt verwendet werden. Die Merkmale, welche Gellé, nach seinen Versuchen an der Leiche, aufstellen zu können glaubt, sind folgende Die Verrenkung entstand durch Beugung, aber der halbgebeugte Schenkel wurde zugleich nach Hinten getrieben und gerieth dabei is eine Rotation nach Aussen. Die Reduction gelingt nicht durch Anwendung der Beugung. Der Gelenkkopf ist in hohem Grade beweglich; man kann ihn in jeder Richtung weithin verschieben. kann die Rotation nach Innen so weit ausführen, dass der Haller geradezu nach Hinten sieht; die Rotation nach Aussen ist beschränkter.

Man glaubt reducirt zu haben, aber die Verrenkung stellt sich bei der leisesten Rotation nach Aussen wieder her. Der scheinbare Rücktritt des Gelenkkopfes in die Gelenkhöhle erfolgt ohne Geräusch. — Gellé bekennt selbst, dass keines dieser Zeichen pathognomonisch sei, sondern verlangt, sie alle zusammen in's Auge zu fassen.

4) Die Kapsel ist in ihrem ganzen Umfange abgerissen, sei es am Femur oder am Pfannenrande. Käme ein solcher Fall zur Beobachtung (was bisher nicht bekannt), so würde sich beim Reductionsversuche die Kapsel vor dem Gelenkkopf in die Pfanne einstülpen und die Reduction unmöglich machen. Um zu entscheiden, ob noch ein Theil der Kapsel adhärirt, wird es am Besten sein, den Oberschenkel zu beugen und zu abduciren. Hierbei wird, wenn die Trennung im ganzen Umfange besteht, jede Mitbewegung des Beckens aufhören und die Beweglichkeit des Schenkels in jeder Richtung ebenso gross sein, als bei einer Fractur unter dem Trochanter.

Somit können, nach Gellé, entstehen:

- 1. Luxatio ileo-ischiadica
  - a) aus einem Längsriss im unteren Umfange,
  - b) aus einem Querriss dicht am Femur (nicht reducirbar),
  - c) aus einem Querriss dicht am Pfannenrande, im hinteren Umfange der Kapsel (am Seltensten).
- 2. Luxatio obturatoria
  - a) aus einem Längsriss im unteren Umfange,
  - b) aus einem Querriss dicht am Pfannenrande im vorderen Umfange,

oder

- c) aus einem solchen im unteren Umfange.
- 3. Luxatio supra-pubica

aus einem Querriss dicht am Pfannenrande im oberen Um-fange.

In Betreff der in verticaler Richtung erfolgenden Verrenkungen hat Gellé keine Angaben gemacht. Nach Pitha entsteht die Luxatio supracotyloidea durch einen Riss im oberen, die infracotyloidea durch einen solchen im unteren Umfange der Kapsel.

Actiologie. Während die specielle Entstehungsgeschichte der Oberschenkel-Verrenkungen aus den vorstehenden Erläuterungen entnommen werden kann, ist über ihre Veranlassungen im Allgemeinen zu bemerken, dass es der Stärke der Kapsel entsprechend, bedeutender Gewalten bedarf, um die Bewegungen des Gelenks bis über das gegebene Maass hinaus zu treiben. Die Bewegungen des Oberschenkels können aber vorzugsweise unter folgenden Verhältnissen über ihre normalen Grenzen gesteigert werden.

1. Durch einen Fall, gewöhnlich von beträchtlicher Höhe, wo-

bei neben dem Gewicht des Körpers auch die Geschwindigkeit des Falles und häufig noch eine Last, welche der Fallende trug, in Betracht kommen.

- 2. Durch den Fall (das Aufschlagen) eines schweren Körpers auf den Verletzten (Einsturz von Stein- und Erdmassen auf denselben, Sturz eines Pferdes auf seinen Reiter, ein über den Oberschenkel hinweggehendes Wagenrad u. dgl. m.).
- 3. Durch einen hohen Grad von Spreizung der Schenkel, gleichgültig ob willkürlich oder durch äussere Veranlassung bewirkt.

Die Wirkung der genannten Gewalten auf den Oberschenkel verwandelt denselben in einen zweiarmigen Hebel, dessen Hypomochlion durch den Rand der Pfanne gebildet wird; den Widerstand gegen jene Gewalt leisten der Bänder-Apparat und die dem Gelenk zunächst gelegenen Muskeln. Die Gewalt wird um so grösser, je näher dem unteren Ende des Schenkels sie einwirkt, da jede auf einen ungleicharmigen Hebel wirkende Kraft an dem längeren Arme in geradem Verhältniss zu ihrer Entfernung vom Stützpunkt wächst.

Wir setzen hierbei voraus, das Becken sei fixirt und der Oberschenkel in Bewegung, weil auf diese Weise die meisten Oberschenkel-Luxationen entstehen; indess kann auch umgekehrt das Glied feststehen und die Bewegung am Becken stattsinden. Diese Entstehungsweise ist, nach A. Cooper und v. Dumreicher<sup>1</sup>), die gewöhnliche für die Luxatio supra-pubica. Dieselbe kann aber auch entstehen, wenn der gestreckte und adducirte Oberschenkel bei fixirtem Becken mit grosser Gewalt auswärts gerollt wird, oder wenn der Oberschenkel in Extension und Adduction fixirt ist, das Becken aber auf ihm übermässig rückwärts geneigt und gleichzeitig im Verhältniss zu dem Oberschenkel einwärts (nach Vorn) gedreht wird.

Complicationen. Nicht selten werden mannigfaltige (auch mehr oder weniger schnell tödtliche) Verletzungen an verschiedenen anderen Stellen des Körpers, namentlich auch Gefässzerreissungen mit nachfolgender innerer und äusserer Blutung, durch dieselbe Gewalt, welche die Verrenkung hervorrief, bedingt. Auch gleichzeitige Verrenkung beider Oberschenkel findet sich nicht so selten, als man bisher glaubte <sup>2</sup>).

Häufig entstehen Brüche des Randes der Pfanne (vergl. pag. 407), indem das Kapselband der einwirkenden Gewalt widersteht,

<sup>1)</sup> Zeitschrift der Gesellschaft der Aerzte zu Wien, 1851, pag. 788.

<sup>2)</sup> Ausser den in der letzten Zeit publicirten Fällen kenne ich aus mündlicher Mittheilung des Dr. Kunschert noch einen Fall der Art, in welchem vollständige Heilung erzielt wurde.

jener knöcherne Rand dagegen abgesprengt wird. Gewöhnlich findet sich daher eine solche Fractur im oberen Umfange des Pfannenrandes, wo die Kapsel am Stärksten ist. Das abgebrochene Stückchen der Pfanne bleibt in inniger Verbindung mit dem Kapselbande und erhält daher auch hinreichende Blutzufuhr, um wieder anheilen zu können. Man schliesst auf das Bestehen dieser Complication, wenn die Reduction sehr leicht gelingt, der Gelenkkopf aber wieder ausweicht, sobald man ihn dem Muskelzuge überlässt. Dies erklärt sich daraus, dass einer Seits der für die Reduction hinderliche, für die Retention aber nützliche Widerstand des knöchernen Randes der Pfanne fehlt, anderer Seits aber mit der Ablösung des oberen Umfanges des Pfannenrandes auch der bei allen Luxationen sonst unversehrt und gespannt bleibende Theil des Kapselbandes seine Befestigung verloren hat und somit erschlafft ist.

Selten besteht mit einer Verrenkung des Schenkels zugleich ein Bruch des Femur <sup>1</sup>). Hat letzterer am Schenkelhalse seinen Sitz, so wird die Diagnose und die Behandlung sehr schwierig. Die Einrenkung kann in einem solchen Falle erst vorgenommen werden, wenn die Fractur geheilt ist, also nach mindestens vier Wochen. Dass sie alsdann noch möglich ist, beweisen mehrere Beobachtungen. Bei einer Fractur im unteren Dritttheil des Schenkels wäre nach Anlegung eines provisorischen Verbandes die Einrenkung immer sogleich zu versuchen.

Eine häufige Complication bildet, besonders bei Kindern, die Retentio urinae. Dieselbe hängt gewiss nur höchst selten von einem gleichzeitigen Beckenbruch ab, vielmehr gewöhnlich von der in den meisten Fällen vorauszusetzenden Erschütterung des unteren Rumpf-Endes (namentlich des Rückenmarkes oder der Blase selbst).

Sehr selten findet sich eine Zerreissung oder Quetschung grosser Gefäss- und Nervenstämme, am Leichtesten noch Umschlingung des Nerv. ischiadicus um den Trochanter major oder gar um den Schenkelhals bei Luxatio ischiadica.

Prognose. Die Gefahr der Schenkel-Verrenkungen beruht theils auf den so eben erwähnten Complicationen, theils auf der Schwierigkeit der Reduction. Gelang letztere, so konnten die Kranken oft schon nach 8—10 Tagen ganz gut gehen, — obgleich ein solcher Versuch niemals zu empfehlen ist. Die Schwierigkeit der Reduction hat ihren Grund zunächst theils in der Anstemmung des Schenkelkopfs an den Pfannenrand, theils in der Lage und der relativen Enge des Kapselrisses. Abgesehen von dem absolut ungünstigen Sitze des Kapselrisses (vgl. pag. 804), sind beide Momente ihrer Seits wieder

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Vgl. Raillard, sur quelq. luxat. d. l. cuisse compliquées de fract. d. fémur. Thèse. Paris, 1866.

bedingt theils durch die Spannung des unversehrt gebliebenen und mit dem Femur dislocirten Theiles der Kapsel, theils durch den Zug der das Gelenk umgebenden, mächtigen Muskeln. Die Schwierigkeiten steigern sich mit dem Alter der Verrenkung.

Wenn man die Luxationen des Oberschenkels sich selbst überlässt, so bleibt das Glied mehr oder weniger seiner Bewegungen beraubt und behält die fehlerhafte Richtung. Nicht selten aber geben die Kranken sehr bald mit oder auch ohne Stock, — wenngleich hinkend. Besonders bei Luxationen nach Hinten stellt die Möglichkeit zur Locomotion sich oft so vollständig wieder her, dass man dies wohl erwägen muss, wenn es sich fragt, ob veraltete Luxationen um jeden Preis reducirt werden sollen.

Sedillot (Luxations traumatiques sous-publennes ou ovalaires du fémor, avec conservation immédiate des usages du membre, Gazette des hôpitaux, 1861) beobactete 5 Fälle von Luxatio femoris infra-pubica (die er mit Boyer unbegreifficher Weise für die häufigste Art der Oberschenkel-Verrenkungen hält), in demen die Patienten gleich nach erlittener Verletzung wieder gehen und ohne starken Schmerz oder bedeutendes Hinken ihre gewohnten Beschäftigungen ausnehmen konnten.



In sehr seltenen Fällen beobachtete man spontane Einrenkung (durch Muskelzug), welche sich nur bei incompleter Luxation begreifen lässt.

Behandlung. Die Indicationen sind, wie bei allen anderen Luxationen: 1) das luxirte Gelenk-Ende aus seiner fehlerhaften Stellung flott zu machen und in die Pfanne zurück zu bringen (reduciren) oder wenigstens ihm eine solche Richtung im Verhältniss zu dem bestehenden Kapselriss zu geben, dass die Muskeln seine Reduction bewirken können; 2) das Wiederausweichen zu verhüten (Retention). Ersteres ist oft schwierig, Letzteres meist leicht.

Im Alterthum wurden für die Reduction von Schenkelverrenkungen wunderbare Kräfte und Mittel verwendet, namentlich das Aufhängen an den Füssen (Fig. 119) und das Reiten auf einer Leiter (Fig. 120). Indess tadelte schon Hippokrates diese Verfahren und wandte gewaltsame Mittel nur da an, wo gelindere nicht zum Ziele führten. "Bei Einigen," sagt er ausdrücklich, "reducirt man den Oberschenkel ohne Apparat, vermöge einer leichten, mit der Hand bewirkten und durch einige Bewegungen unterstützten Extension; in anderen Fällen beugt man den Schenkel im Gelenke, der Knochen erfährt eine Rotation und die Reduction ist vollbracht. In der Mehrzahl der Fälle ist es nicht gleichgültig, welches Verfahren man wählt; es ist eine genaue Kenntniss der gesammten durch die Kunst gebotenen Mittel nöthig, um für jeden Fall das geeignete wählen zu können."

Die jetzt gebräuchlichen Reductions-Methoden sind wesentlich verschieden, je nachdem die Einrenkung mit gestreckter oder gebeugter Extremität vorgenommen wird.

A. Einrenkung mit gestreckter Haltung. Um zunächst den Oberschenkel-



Fig. 120.

kopf beweglich zu machen, verfährt man verschieden, je nach der Richtung der Luxation. Steht der Schenkelkopf auf der hinteren Fläche des Hüftbeins, so muss man, um ihn zu der Pfanne herabzuführen, den Schenkel in seiner fehlerhaften Richtung, d. h. von Oben und Aussen nach Unten und Innen ziehen, so dass er die gesunde Extremität kreuzt und sein Knie über das Knie der andern Seite hinweggeht. Ist dieser Zug in der Richtung der Längenachse des Schenkels so weit gediehen, dass der Kopf in die Höhe der Pfanne

gelangt zu sein scheint, so folgt als zweite Bewegung eine Drehung nach Aussen. Dasselbe Verfahren, nur in umgekehrter Richtung ausgeführt, gilt für die Reduction der Luxation nach Vorn. Man zieht nämlich Anfangs an dem Gliede in abducirter Stellung (in welche es durch die Luxation versetzt ist); sobald dann der Schenkelkopf von seiner abnormen Stelle flott gemacht und in die Nähe der Pfanne gebracht ist, führt man die Extremität gegen die gesunde, d. h. in die Adduction, unter gleichzeitiger Rotation nach Innen.

Nach Boyer's Vorschrift verfährt man bei der Extension mit gestreckter Haltung des Beins in folgender Weise. Der Kranke wird auf einen, mit einer Matratze bedeckten Tisch gelegt; am hopf-Ende besindet sich ein, in einem Pfosten oder in der Wand eingeschraubter oder eingemauerter eiserner Ring zur Besetigung der beiden Enden des als Longuetten zusammengelegten Betttuchs, dessen Mittelstück auf den obern innern Theil des Schenkels der gesunden Seite gelegt wird, während seine Enden vor und hinter dem Thorax nach Oben laufen. Zur Vermeidung eines zu starken Druckes wird die Weiche da, wo die Longuette anliegt, mit Watte ausgestopst. Damit aber die Contraextension wirksam sein konne, muss man verhindern, dass das Becken sich verschiebe, zu welchem Zwecke eine zweite Longuette mit ihrer Mitte zwischen dem Darmbeinstachel und dem Trochanter der luxirten Seite und mit ihren Enden um den Körper herum nach der anderen (gesunden) Seite etwas oberhalb des Darmbeinstachels geführt wird. Die Enden derselben werden Gehülfen übergeben, un sie unverrückt fest zu halten. Die Extensions-Schlingen werden über dem Knie oder über dem Fussgelenk besestigt, an ihren nach Vorn geführten Enden ziehen die Gebulfen. Die Zahl der letzteren muss mit der zu überwindenden Gewalt in Verhältniss stehen; man hat zur Extension bis zu sechs Gehülfen angewendet und wurde noch mehr für die Contraextension bedürfen, wenn man dieselbe nicht durch Fixirung bewirkte. Der Chirurg steht auf der luxirten Seite, um den ausgewichenen Kopf gegen die Pfanne, je nach der Richtung der Luxation dirigiren zu können. Den Gehülfen müssen vorher die beiden von ihnen zu bewirkenden Bewegungen erklärt werden, namlich: dass sie 1) das kranke Glied in der abnormen Richtung, in welcher es sich befindet, anziehen, und 2) durch eine Rotations-Bewegung dasselbe in seine natürliche Lage zurückbringen sollen. Die Thätigkeit des Chirurgen beschränkt sich auf den zweiten Act, welchen er zu leiten und selbst durch energisches Eingreifen zu vollenden hat.

In neuerer Zeit ist vielfach darüber gestritten, ob es zweckmässiger sei, die Extensions-Schlingen über dem Fuss oder über dem Kniegelenk anzubringen;



Letzteres ist vortheilhaft, wenn man den Unterschenkel als Hebelarm für die Rotation benutzen will. Hippokrates hat diesen Streit auszugleichen versucht, indem er vorschlägt, die Schlingen über dem Fusse und über dem Knie anzulegen, wie Fig. 121 zeigt. Auch binsichtlich der Contra-Extension ist Hippokrates schon Desault und Roux zuvorgekommen, durch seinen Vorschlag, zum Behuf der Contraextension einen langen, doppelt zusammengelegten, starken aber weichen Riemen um das Perineum, hinten am Rückgrat hinanf und Vorn über das Schlüsselbein zu führen, einen zweiten Gurt aber um die Brust und unter die Achselhöhle zu legen (Fig. 121). Er vertheilte also die Besestigungspunkte am Körper, um nicht eine Stelle allzu sehr durch Druck zu belasten.

Bei der Luxation nach Hinten (Oben und Aussen) müssen die Gehülfen nach Innen, in einer den anderen Schenkel kreuzenden Richtungslinie, wie sie z. B. das luxirte Femur Fig. 113 u. 114 (p. 796) angiebt, ziehen, und zwar in langsamen, allmälig verstärkten, aber anhaltenden Zügen. Merkt der Chirurg, dass der Schenkelkopf in der Nähe der Pfanne sich befindet, so umfasst er das Knie, als wollte er es in seine Achselhöhle drücken und wendet den Schenkel stark nach Dieser Bewegung gehen die Gehülfen nach, gleichzeitig aber bringen sie den unteren Theil des Fusses tiefer als die horizontale Ebene ist, auf welcher der Kranke liegt, und der Chirurg drängt mit seiner freien Hand den Schenkelkopf vorwärts. Die Gehülfen muss man anweisen, die Abductions-Bewegung nicht zu stark zu machen und namentlich den Unterschenkel nicht zu heben, weil sie dadurch den Schenkelkopf leicht bis zur Incisura ischiadica hinabtreiben könn-Eine solche Form-Verwandlung der Luxation (vgl. pag. 816) ist, nach A. Cooper, nicht selten unreponirbar. Eben so wenig darf die schräge Richtung nach Innen übertrieben werden. Cooper bestimmt als Norm für dieselbe eine schräge Kreuzung des andern Knies. Befürchtet man das Herabgleiten des Schenkelkopfes zur Incisura ischiadica, so kann man den Coaptations-Riemen, nach Cooper, (die Wattmann'sche Schlinge) in Anwendung ziehen. Zu diesem Zwecke steigt ein Gehülfe auf das Bett des Kranken und bückt sich bis zur Höhe des luxirten Schenkels herab; dann wird die Mitte eines als Binde zusammengelegten Tuches auf die obere hintere Fläche des luxirten Schenkels gelegt und die beiden Enden um den Nacken des Gehülfen geschlungen. Letzterer muss nun in dem Maasse, wie die Extension vorschreitet, allmälig seinen Nacken erheben und so das obere Ende des Oberschenkels in die Höhe ziehen. fürchtete Uebelstand aber ein, so ist dies kein Grund, von den Repositionsversuchen abzustehen; man müsste nur suchen, den Schenkelkopf erst zur Fossa iliaca externa wieder hinauf zu bringen, um ihn von da unter den bereits angegebenen Vorsichtsmaassregeln in die Pfanne

zu führen. Das Hinausbringen des Kopses, oder vielmehr die Reduction der Luxation nach' Hinten und Unten ersordert im Wesentlichen dieselbe Repositionsmethode, wie die vorhin beschriebene, nur muss man, da der Schenkelkopf gegen den hinter der Pfanne liegenden Vorsprung aussteigen soll, das untere Ende des Schenkels während der Abduction und Rotation stark nach Unten drängen. "Auch hierbei," lehrt Cooper, "kann der Coaptations-Riemen von Nutzen sein, indem er, den Schenkelkopf nach Oben drängend, ihn in die Pfanne hineingleiten oder sich wälzen lässt."

Zur Reposition der Luxatio infrapubica bedarf es einer geringeren Extension, wogegen, sobald der Kopf gelöst ist, der Coaptations-Riemen eine grössere Wirksamkeit entfalten muss. Denn während die Gehülfen, nachdem sie von Innen nach Aussen gezogen haben, die Rotation ausführen, muss der Chirurg mit dem Coaptations-Riemen oder mit seiner Hand den Schenkelkopf zur Pfanne führen. Vgl. pag. 811.

Um die Luxatio suprapubica in gestreckter Stellung zu reponiren, empfiehlt man, den Schenkel nach Hinten zu ziehen, um so den Gelenkkopf direct in die Pfanne hinab zu führen. Roser räth den Zug nach Hinten bis zur Hyperextension zu steigern und dann nach Innen zu rotiren.

W. Busch 1) empfiehlt mit Recht bei allen Verrenkungen nach Vorn die Hyperextension dadurch zu unterstützen, dass man den Fuss des gestreckten Beins von einem Gehülfen gegen den gesunden Fuss hin anziehen lässt. Dabei rückt der Schenkelkopf nothwendig nach Aussen, und diese Wirkung wird mächtig verstärkt, wenn man den Coaptationsriemen anwendet, welcher dann als Hypomochlion für die am Fuss ausgeführte Hebelbewegung dient.

Den sogenannten "Paletta'schen Handgriff" zur Einrenkung der Luxatio suprapubica beschreibt Paletta selbst (Exercitat. pathologicae, Mediolani, 1820, pag. 72) in folgender Weise: "Firmata pelvi pedem a ministro intendi jussi, dum ego extremo femore circa condylos apprehenso auctisque extensionibus in interiorem partem genu compuli, et mox auditus est sonus, qui a restituto osse excitabatur." Also: Rotatioa nach Innen während kräftiger Extension des gestreckten Gliedes. Vgl. Zeis, in d. Deutsch. Klinik, 1857, No. 18.

B. Die Einrenkung mit gebeugter Haltung ist bereits von Hippokrates angedeutet (vgl. pag. 809). In neuerer Zeit lehrte Pouteau: "Man achte darauf, dass der luxirte Schenkel während des Actes der Extension und Contra-Extension rechtwinklig gegen den Körper gebeugt sei, und dass er, sobald die Extension hin-

<sup>1)</sup> Beiträge z. Lehre v. d. Luxationen, Archiv f. klin. Chirurgie, Bd. IV.

länglich zu sein scheint, von Innen nach Aussen rotirt werde, da diese Stellung des Schenkels die Muskeln, welche der Extension am meisten Widerstand entgegensetzen '), möglichst erschlafft und so dem Kranken lebhafte Schmerzen erspart, den Gelenkkopf aber auch in die günstigste Stellung bringt, um während der Extension in die Pfanne zurückzugehen, so dass bei gedachter Erschlaffung der Schenkelmuskeln eine geringe Extension für die Reposition ausreichend ist ')."

Von Laugier<sup>3</sup>) wird die Reposition mit gebeugter Haltung in folgender Weise beschrieben. "Ein Gehülfe fixirt das Becken des Kranken, indem er, über ihn gebeugt, ihm die Hände auf die vorderen oberen Darmbeinstachel setzt; ein zweiter, an die gesunde Seite gestellter Gehülfe verstärkt die schon vorhandene Flexion des Schenkels und extendirt an demselben, indem er einen seiner Vorderarme als Hypomochlion unter die Wade stemmt und mit der anderen Hand auf den unteren Theil des im Kniegelenk gleichfalls gebeugten Unterschenkels drückt. Der Operateur, auf der luxirten Seite, fasst den Trochanter mit der vollen rechten Faust."

Fischer (in Cöln) hat das Verdienst, statt der bis dahin höchstens bis zum rechten Winkel gesteigerten Beugung des Oberschenkels die spitzwinklige Beugung desselben eingeführt zu haben 1). In der That vermag ein kräftiger Wundarzt allein, selbst bei Erwachsenen, sicher aber bei Kindern, sobald Ober- und Unterschenkel vollständig gebeugt sind, durch Zug am Oberschenkel und gleich darauf folgende Rotation nach Aussen (bei Verrenkungen nach Aussen) oder nach Innen (bei Verrenkungen nach Innen) die Reduction zu bewirken. Um die Rotation mit gehöriger Krast aussühren zu können, bedient man sich des Unterschenkels als Hebelarm, eben so wie bei Verrenkungen des Oberarms der Vorderarm diese Rolle zu spielen hat. Man fasst also das gebeugte Bein mit der einen Hand in der Kniekehle, mit der anderen am Fuss, wodurch man alle erforderlichen Bewegungen zu beherrschen im Stande ist. Falls extendirt ein Gehülfe an dem flectirten Oberschenkel; die Rotation aber, der wichtigste Act, bleibt in den Händen des Wundarztes.

- 2) Es handelt sich bei der hier in Rede stehenden Luxatio iliaca um die Erschlaffung nicht blos der Mm. ileopsoas und rectus, sondern auch des Ligamentum superius, welche letztere, auch bei Anwendung des Chloroform, nur durch die Beugung erzielt wird.
- 2) Oeuvres posthumes de Pouteau. Paris 1783, Tom. II. pag. 226.
- 3) Dictionnaire de médecine en 30 vol. Art. Hanche.
- 4) Zeitschr. v. Verein für Heilkunde in Preussen 1845, No. 43. Reid in New-York scheint diese Methode gleichfalls selbstständig, aber später erfunden zu haben. Vgl. mein Referat in Canstatt's Jahresbericht pro 1856, Bd. IV. pag 84 u.f.

Jedenfalls muss hierbei das Becken in derselben Weise, wie bei der Extensionsmethode (pag. 810 u. f.), sicher fixirt werden. Es ist bequemer, den Kranken nicht auf einem Tisch oder einem Bett, sondern auf einer festen Matratze am Boden liegen zu lassen.

Middeldorpf hat dies Verfahren dahin abgeändert, dass er auf die spitzwinklige Beugung zunächst eine starke Abduction und dann erst die Rotation folgen lässt.

Kompf (De violentis femoris luxationibus. Dissert. inaug., Vratislaviae, 1860) beschreibt Middeldorpf's "Methodus mochlica" in folgender Weise. Der Krante liegt auf einem mit einer Matratze bedeckten Tisch; ein Gehülfe fixirt das Becken, indem er mit beiden Händen auf die Spinae ant. sup. ossium ilei drückt. Besteht eine Luxation nach Hinten, so fasst man die luxirte Extremitat mit einer Hand oberhalb der Knöchel, mit der andern oberhalb des Knies und bengt den Unterschenkel gegen den Oberschenkel. Sodann beugt man den Oberschenkel gegen das Beckes allmälig so stark, dass die vordere Fläche des Oberschenkels den Bauch berührt. Nun wird der Oberschenkel so weit abducirt, dass er neben dem Rumpf auf der Matratze zu liegen kommt; hierauf wird das Knie nach Aussen rotirt und, während es beständig die Matratze berührt uud im stumpfen Winkel gebeugt ist, im Bogen nach abwärts geführt; endlich wird der Unterschenkel gestreckt und gleichzeitig der Oberschenkel nach Aussen rotirt, wobei der Schenkelkopf mit Geräusch in die Pfanse zurückgleitet. Besteht eine Luxation nach Vorn (infra- oder supra-pubica), so wird dasselbe Verfahren eingeschlagen; nur wird der Oberschenkel, statt nach Aussen, nach Innen rotirt. - Auch bei veralteten Luxationen hat sich dieses Verfahren bewährt.

Eigenthümlich ist das, namentlich für Luxatio ischiadica, von Pitha (l. c. p. 169) empfohlene Verfahren von Collin, den Kranken mit dem Bauch auf eine schmale hohe Bank zu legen, so dass die Beine "reitend" herabhängen und nöthigen Falls an das verrenkte Bein noch ein Gewicht zu binden. Es erinnert allerdings etwas an die alte "Leiter", Fig. 120, pag. 809.

W. Busch empfiehlt, auf Grund von Experimenten an Leichen und Erfahrungen an Lebenden, welche auch von Anderen bestätigt worden sind, bei der Luxation nach Hinten die Beugung mit Adduction und Auswärtsrollung zu combiniren, wie dies in ähnlicher Weise bereits von Desprès geschehen war.

Ausser den schon von Pouteau aufgeführten Vorzügen der Beugung ist besonders zu erwägen, dass sie das Hinübertreten des Gelenkkopfes über den Pfannenrand dadurch befördert, dass bei derselben der Trochanter sich an den oberen Rand der Pfanne anstemmt und der Schenkelkopf selbst daher durch Hebelwirkung von dem unteren Pfannenrande desto mehr abgehoben werden muss, je stärker die Beugung ist, im unteren Umfange der Gelenkkapsel aber desto leichter in dieselbe zurückgleiten kann, als sie in den meisten Fällen gerade dort abgerissen ist.

<sup>1)</sup> Beitr. zur Lehre von den Luxationen. Archiv f. klin. Chirurgie, Bd. IV.

Wahl der Einrenkungs-Methode. Wenn auch fast alle neueren Erfahrungen zu Gunsten der spitzwinkligen Beugung sprechen, so kann es, nach unseren jetzigen Kenntnissen von dem verschiedenen Sitze des Kapselrisses und dessen Bedeutung für die Reduction, doch nicht zulässig erscheinen, die Flexionsmethode deshalb auch ohne Weiteres für alle Fälle zu empfehlen. Wir werden vielmehr dahin trachten müssen, dass der Schenkelkopf jedes Mal in eine dem Kapselriss möglichst vollkommen entsprechende Stellung gebracht werde. Diese wird nun freilich für die Mehrzahl der Fälle von Luxation nach Hinten und somit überhaupt für die Mehrzahl der Schenkelverrenkungen die Beugung sein, da die Luxation nach Hinten meist aus einem am unteren Umfange der Kapsel befindlichen Längsriss Wäre sie aber aus einem Querriss im hinteren Umfange hervorgeht. dicht am Pfannenrande entstanden (was, wie wir sahen, sehr selten ist), so würde durch Beugung der Gelenkkopf nach Unten verschoben und von der Stelle des Kapselrisses entfernt werden, während Rotation nach Aussen oder auch Abduction ihn in die Kapsel zurückführen 1). Die Flexionsmethode passt anderer Seits für diejenigen Fälle von Luxation nach Vorn, welche aus einem Riss im unteren Umfange der Kapsel hervorgetreten sind (vgl. pag. 803, 2. a. und c.), während die übrigen Verrenkungen nach Vorn (pag. 803. 2. d.) durch leichte Hebelbewegungen und Rotation nach Innen, oder aber bei weiterer Verschiebung auf den Ramus horizontalis (pag. 799) bald durch Hyperextension und Rotation nach Innen (Roser), bald durch Hyperextension und Adduction (Busch), bald durch Flexion und Abduction (Gellé) leichter reducirt werden. Die Luxation nach Oben wird voraussichtlich durch allmälige Beugung des Oberschenkels bis über den rechten Winkel hinaus mit nachfolgender grader Streckung des Beins am Besten reducirt (Pitha). Bei der Luxation nach Unten kommt es darauf an, ob der Schenkelkopf an der vorderen oder an der hinteren Seite des absteigenden Sitzbein-Astes hinabgeglitten ist. Leider lässt sich dies nur aus der Entstehungsweise (Hyperextension im ersten, Hyperflexion im zweiten Falle) erschliessen. Dieselbe Art der Bewegung, welche zur Luxation führte, muss bei der Reduction gemacht werden, wobei im ersten Falle zunächst eine Luxatio obturatoria, im zweiten eine Lux. ischiadica entsteht, welche man dann in der oben erläuterten Weise re-Dies gelingt aber nicht, wenn man die Richtung verfehlt, z. B. eine Verrenkung nach Unten, welche durch Hyperextension ent-

<sup>1)</sup> In Betreff der voraussichtlich nicht reducirbaren Fälle vgl. pag. 804.

standen war, in eine Lux. ischiadica umwandelt. Für zweiselhaste Fälle empsiehlt Pitha die "merotropische Methode" von Colombat, d. h. das Herumsühren des rechtwinklig gebeugten Schenkelbeins im Kreise, wobei der Gelenkkopf auf die richtige Stelle (oder gar in die Pfanne) von selbst hinübergleiten soll.

Dass eine Form der Schenkelverrenkung während der Reductionsversuche in die andere übergeht, ist schon früher (namentlich auch von A. Cooper, vgl. pag. 811) beobachtet worden. Jedoch scheint bei Anwendung der Flexionsmethode diese Möglichkeit besonders nahe zu liegen. So beobachtete Middeldorpf (vgl. pag. 814), dass bei einer 59jährigen Frau die Luxatio suprapubica (die einzige, die er is 10 Jahren unter 10 Schenkelverrenkungen sah) sich in eine L. obturatoria und dann in eine L. ischiadica verwandelte, welche schliesslich durch die Flexionsmethode leicht reponirt wurde. Den Uebergang einer L. obturatoria in eine L. ischiadica hat Rigaud (Clinique chirurgicale de Strasbourg, 1858), denjenigen einer Luxatio iliaca in die L. obturatoria haben Guttenberg (Aerztl. Mitth. aus Baden, 1865, No. 15) und ich selbst (in Gitschin an einem sächsischen Reiter bei einer seit 6 Wechen veralteten Verrenkung) beobachtet. Guttenberg erzielte die Einrenkung \_durch Flexion, starke Adduction nebst Hebelwirkung und Einwartsdrehung, während ein Gehülfe an Garnsträngen den Oberschenkel aufwärts zog. Mir gelang die Reduction, nach wiederholten Versuchen, bei denen beide Formen der Verrenkung mit einander abwechselten, durch krästiges Emporheben des slectirten Schenkels.

Für die Nachbehandlung genügt meist ruhige Lage, in welcher der Verletzte 2-3 Wochen (nöthigen Falls mit zusammengebundenen Beinen) verbleibt; in schlimmeren Fällen wird ein Gypsverband angelegt, wie bei Fractura colli femoris.

Reposition veralteter Luxationen. Wie bei allen Verrenkungen grösserer Gliedmaassen, hat man auch bei dieser die Frage erhoben, bis zu welchem Zeitpunkte die Reduction noch versucht werden dürse. Die grossen Schwierigkeiten einer Beantwortung liegen auf der Hand, wenn man bedenkt, dass die Unmöglichkeit der Reduction nicht blos von den neuen Verbindungen abhängt, in welche der Schenkelkopf eingetreten ist, sondern auch von den Veränderungen, welche inzwischen das Kapselband und die Pfanne erlitten haben. Sucht man nach Thatsachen, so findet man Repositionen nach zwei Jahren eben so gut als nach zwei Wochen, und doch dürste man schwerlich daraus folgern, dass zu allen zwischen diesen beiden Extremen liegenden Zeitpunkten Repositionsversuche gemacht werden müssten, und nur nicht über dieselben hinaus; denn es giebt Fälle, wo nach sechs Monaten Repositionsversuche schon wirklich gefährlich sind 1),

1) Besondere Gefahren scheint die Reduction einer veralteten Luxatio suprapubica zu bedingen. In dem von Zeis beschriebenen Falle (zgl. dessen Beobachtungen, Heft I. 1852) erfolgte der Tod plötzlich während des Reductionsversuches. Vgl. auch Roser "zur Revision der Verrenkungslehre", Wunderlich's Archiv, 1857, und Zeis "über den Paletta'schen Handgriff etc.", Deutsche Klinik, 1857. No. 18.

während A. Cooper noch nach fünf Jahren (bei einer Verrenkung nach Oben und Aussen) eine Reposition mit glücklichem Erfolge gemacht hat. Wenn genaue Untersuchung (in der Chloroformnarkose) ergiebt, dass der Schenkelkopf durch starke Verwachsungen befestigt und die Pfanne schon im Obliterations-Processe begriffen ist, dass ferner das luxirte Glied länger als das gesunde und die Constitution des Kranken schwach ist, so ist jeder Reductionsversuch verwerflich. Ist dagegen sowohl durch Bewegungen des Schenkels, als auch durch directe Einwirkung auf den Schenkelkopf eine Beweglichkeit des letzteren deutlich erkennbar, oder gestattet seine Lage wenigstens, diese Beweglichkeit durch einige subcutane Incisionen zu ermöglichen, kann man deutlich erkennen, dass die Pfanne leer, das verrenkte Glied kürzer ist, als das andere, und die Constitution des Menschen ungeschwächt, so sind Repositionsversuche noch zulässig. Endlich kommt es nicht immer gerade darauf an, den Schenkelkopf in die Pfanne zurück zu bringen; man kann sich oft begnügen, die Form der Luxation in eine weniger beschwerliche und schmerzhafte umzuwandeln, z. B. die Luxatio suprapubica in eine Luxatio infrapubica.

Man beginne auch bei veralteten Schenkel-Luxationen stets mit den, dem wahrscheinlichen Sitze des Kapselrisses entsprechenden Methoden. Sorgfältig überlegte, der Individualität des Falles genau angepasste und oft wiederholte Reductionsversuche leisten viel mehr, als eine plötzlich entwickelte grosse Gewalt. — Mit noch viel grösserer Genauigkeit als nach der Reduction einer frischen Schenkelverrenkung hat man in veralteten Fällen für die Retention zu sorgen.

Zur Erklärung der Anwendung des, nach den vorstehenden Bemerkungen, auf die seltensten Fälle zu beschränkenden Flaschenzuges dient die Beschreibung A. Cooper's, welche sich auf die Luxation nach Hinten bezieht (Fig. 122). Der Kranke wird auf einen Tisch von angemessener Höhe gelagert und ein starker gefütterter Riemen so um die Hüfte gelegt, dass er den luxirten Schenkel umfasst und einer Seits auf das



Bardeleben, Chirurgie. 6. Aust. II.

Perineum, anderer Seits auf den Kamm des Darmbeins drückt. Die Enden dieses Riemen werden an der Seite des Tisches sicher besestigt, und zwar in der Richtung des luxirten Schenkels. Durch diese Vorrichtung wird das Becken fixirt, mithin die Contra-Extension ausgeübt. Eine angeseuchtete Leinwandbinde wird um den Schenkel über dem Knie angelegt und darüber eine Art von Knieband, mit Schnaften verseben, an welchem zwei kleine Lederriemen unter einem rechten Winkel besestigt sind. Das Knie wird ein wenig, jedoch nach Cooper nicht rechtwinklig gebengt und etwas wer das andere Bein gezogen. Dann wird der Flaschenzug einer Seits an den beiden Riemen des Kniegurts, anderer Seits an dem gegenüber in der Wand befestigten eisernen Binge eingefügt. Während nun der Kranke so gelagert ist, dass Extension und Contra-Extension in der Richtung einer der Achse des luxirten Gliedes entsprechenden Linie gemacht werden, zieht der Chirurg den Flaschenzug an, um den ganzen Apparat zu spannen. Sobald der Kranke über sehr hestige Schmerzen klagt 1), setzt man die Ertension ein wenig aus, fahrt jedoch wieder fort, bis allmälig die Muskeln aachgeben und der Schenkelkopf in die Nähe der Pfanne kommt. Steht er auf dem Rande der Pfanne, so übergiebt der Chirurg den Flaschenzug einem Gehülfen zur Fortsetzung der Extension, während er selbst den Schenkel nach Innen rotirt, wodurch der Schenkelkepf gewöhnlich in die Pfanne einspringt 2). - Hiernach lassen sich die für anderweitige Repositionsmethoden erforderlichen Modificationen leicht ermessen.

#### 2. Verrenkungen der Kniescheibe. Luxationes patellae.

Luxationen der Kniescheibe wurden früher für äussert seiten gehalten, da so erfahrene Männer wie Boyer und Cooper nur einen, Dupuytren nur drei Fälle beobachtet hatten. Malgaigne hat mit vieler Mühe ein halbes Hundert zuverlässiger Beobachtungen sammeln können. Jetzt können wir die Zahl verdreifachen <sup>3</sup>).

Die Neigung der Kniescheibe zu Verrenkungen ist wegen ihres innigen Zusammenhanges mit der, sie rings umfassenden Gelenkkapsel und mit dem an ihr inserirten Quadriceps im Allgemeinen sehr gering; sie ist verschieden gross, je nachdem das Bein gebeugt oder gestreckt ist. Im ersteren Falle macht die Kniescheibe, in die durch die beiden Condylen des Oberschenkels gebildete Grube gelagert, nur einen geringen Vorsprung, während sie in der Streckung, auf den Condylen liegend, sehr hervortritt; im ersten Falle liegt sie fest, im zweiten ist sie nach den Seiten beweglich. In beiden Fällen tritt der innere Rand der Kniescheibe stärker hervor, weil er selbst dicker ist als der äussere, und weil der entsprechende Rand des Condylus internus weniger vorspringt als der äussere. Deshalb findet ein von Innen nach Aussen wirkender Stoss mehr Widerstand an der Patella. Aus diesen Verhältnissen erklärt es sich: 1) dass die Verrenkung der

<sup>1)</sup> Dieser Maassstab fällt bei der Anwendung von Chloroform natürlich weg.

<sup>2)</sup> A. Cooper, On dislocations and fractures in the vicinity of the joints, pag. 31.

<sup>3)</sup> Vgl. Streubel's Referat in Schmidt's Jahrbüchern, 1862. Bd. 115. pag. 60.

Kniescheibe bei gestrecktem Schenkel leichter und 2) dass die Luxation nach Aussen bei Weitem häufiger ist, als die nach Innen (40:6, Malgaigne).

Actiologie, Mechanismus, Arten. Die Luxation nach Aussen. entsteht gewöhnlich, wenn bei schneller Bewegung zu Fuss oder zu Pferde das Knie hestig gegen einen harten eckigen Körper stösst. Dieser Stoss wirst die Kniescheibe, wenn er ihren inneren Rand trifft. nach Aussen und dreht sie ein wenig, so dass der innere Rand sich nach Hinten, der äussere nach Vorn wendet und die vordere Fläche mehr nach Innen, die hintere überknorpelte Fläche mehr nach Aussen Von den beiden, durch einen von der Basis zur Spitze laufenden Vorsprung gegeneinander abgegrenzten Hälften der hinteren Fläche der Kniescheibe berührt die innere noch die Gelenksläche des Condylus externus, die äussere überragt ihn und kann durch die Haut hindurch gefühlt werden. Die Verrenkung nach Aussen kann auch durch Muskelzug entstehen. Dafür besteht in gewissem Grade eine physiologische Prädisposition, da die Sehne des Quadriceps und ihre Fortsetzung, das Ligamentum patellae, in einem nach Aussen offenen stumpfen Winkel zusammenstossen. In den Fällen jedoch, in denen die Verrenkung durch Muskelzug entstand, hat immer zugleich eine das Kniegelenk seitlich umbiegende Gewalt eingewirkt, welche voraussetzen lässt, dass jener Winkel im Moment der Verrenkung vorübergehend vergrössert war 1). — Die Luxation nach Innen wird nur durch eine auf den äusseren Rand der Kniescheibe wirkende Gewalt hervorgerufen, welche derselben eine der vorigen entgegengesetzte Abweichung ertheilt; ihr äusserer Rand steht in der Fossa intercondylica, der innere überragt den entsprechenden Condylus, ihre vordere Fläche ist nach Aussen, die überknorpelte hintere Fläche nach Innen gewendet. - Man nennt diese Luxationen unvollkommene; jedoch können selbst diese nur bei starker Zerrung und theilweiser Zerreissung oder bei sehr grosser Schlaffheit der Kniegelenk-Kapsel, welche sich rings herum an den Rand der Kniescheibe inserirt, Statt finden. — Aber es kommt eine noch bedeutendere Drehung der Kniescheibe vor, so dass sie bei halber Achsendrehung, ohne ihre Stelle zu verlassen (de champ), sich auf die hohe Kante stellt; in diesem Falle tritt der eine Rand ganz nach Vorn, der andere nach Hinten, und die beiden Flächen wenden sich, die eine nach Aussen, die andere nach Innen. Man hat diese Drehverrenkung mit Unrecht geleugnet; Payen hat sogar 19 Fälle der

<sup>3)</sup> So z. B. in den Fällen von Foucart und von Grasnik, über welche Streubel l. c. berichtet.

Art gesammelt 1). Allerdings bestand aber fast immer ein hoher Grad von Erschlaffung der fibrösen Gelenkbänder 3). Letztere, so wie eine Abslachung der vorspringenden Ränder der Condylen prädisponiren zu Luxationen der Kniescheibe überhaupt ganz besonders. wärtsstellung der Condylen des Femur und der Tibia (Genu valgum. Bd. IV.) begünstigt die Luxation nach Aussen; je mehr beide Knochen in einem, nach Aussen offenen, stumpfen Winkel zu einander stehen, desto mehr muss die Kniescheibe, wenn sie gerade nach Oben gezogen wird, aus der schiefgestellten Gelenk-Rinne, in welcher sie eigentlich auf- und absteigen soll, sich nach Aussen entfernen. -Bei solchem Verhalten der Bänder und Knochen sind die vollkommenen Verrenkungen der Kniescheibe, d. h. diejenigen, bei denen ihre überknorpelte Fläche auf der Tuberosität eines der Condylen des Oberschenkels steht, begreiflich, auch ohne dass grosse Zerreissungen Statt finden. - Endlich kann, als eine weitere Steigerung der oben erwähnten Luxation de champ auch eine Luxation der Kniescheibe mit vollkommener Achsendrehung derselben (par renversement), zu Stande kommen, so dass ihre vordere Fläche nach Hinten und die hintere nach Vorn gerichtet ist, - freilich nur unter Voraussetzung einer besonders starken Entwickelung der eben aufgeführten prädisponirenden Momente 3).

Die sogen. Luxationen nach Oben und nach Unten sind nur Symptome der Zerreissung des Ligamentum patellae oder des Tendo extensorius communis. Jedoch kann, wie der von Pitha (l. c. pag. 266) erzählte Fall zeigt, auch ohne Zerreissung des Tendo extensorius eine Luxation der Kniescheibe nach Unten erfolgen, wenn bei Zerreissung der vorderen Kapselwand der Condylus exters. femoris sammt dem äusseren Meniscus über der Kniescheibe hervortreten und dieselbe abwärts drängen. Dabei wird die Zerreissung mindestens eines Seitenbandes vorausgesetzt und die ganze Verletzung gehört mehr zur Luxatio genu, als zur Luxatio patellae.

Symptome. Die relativ häufigste Form, die unvollkommene Luxation nach Aussen, bietet folgende Symptome dar. Der äussere Rand der Kniescheibe und der innere Rand des Condylus internus springen hervor; zwischen beiden zeigt sich die, durch die

Vgl. Canstatt's Jahresbericht pro 1856, Bd. IV. pag. 87 u. f., ferner pro 1862, Bd. IV. pag. 343.

<sup>2)</sup> So heisst es in der Gazette médicale, 1831, pag. 206, die Patientin habe durch Umdrehen im Bette sich eine vollkommene Verrenkung der Kniescheibe zugezoges. Eine solche Dislocation nach solcher Ursache setzt ein abnormes Verhalten sewohl der Knochen als auch der Bänder des Kniegelenks nothwendig voraus. — In allen zu meiner Kenntniss gekommenen Fällen hatten Genu valgum, schlaße Gelenkbänder, Hydrops des Kniegelenks schon vor der Luxation bestanden.

<sup>\*)</sup> Vgl. Streubel's Referat über die Fälle von Wragg und von Castara, in Schmidt's Jahrbüchern, 1856, Bd. 91, pag. 362.

leere Fossa intercondylica gebildete Vertiefung (Fig. 123); der nach Aussen abgewichene gespannte Tendo extensorius, sowie das Ligamentum patellae sind deutlich vernehmbar; das in Streckung befindliche Bein kann nicht gebeugt werden.

Die äusserst seltene Luxation nach Innen bietet dieselben Erscheinungen dar, nur in umgekehrter Richtung: der inn ere Rand der Kniescheibe und der Rand des Condylus externus (Fig. 124) bilden hier die Vorsprünge u. s. f.

Ist die Patella auf die Kante gestellt, so fühlt man nicht nur einen ihrer Ränder viel deutlicher hervorragen, sondern die Ränder der beiden Condvlen treten auch noch besonders stark hervor.

Ist die Kniescheibe völlig auf eine Seite gedrängt (complete Seiten-Verrenkung), so fühlt man ebenfalls die Ränder der Condylen und zwischen ihnen eine merkliche Vertiefung, in welche man die Weichtheile hineindrücken kann. Der spitze Vorsprung, welchen das Knie sonst bildet, liegt dann auf der Seite, wo die Kniescheibe sich jetzt befindet und wohin ihr die Sehne der Streckmuskeln und das Ligamentum patellae gefolgt sind.

Gewöhnlich wird angegeben, das Kniegelenk sei auch bei der vollständigen Verrenkung der Kniescheibe gestreckt. Dies ist, wie ich aus eigener Erfahrung versichern kann, nicht für alle Fälle richtig. Auch ergiebt es sich bei genauer Betrachtung der anatomischen Verhältnisse gar nicht als nothwendig, dass die Extremität gestreckt stehen sollte; denn mit der Kniescheibe zugleich ist die Strecksehne an die aussere Seite des Condylus externus bei der Verrenkung nach Aussen, oder an

Fig. 123.



Fig. 124.



die innere Seite des Condylus internus bei der Verrenkung nach Innen getreten; die Streckmuskeln wirken also nicht mehr in ihrer normalen Richtung und folglich auch nicht mehr vollständig als Strecker des Unterschenkels, so dass die Flexoren ein gewisses Uebergewicht erhalten. Vgl. Mittmann, De luxatione patellae, Gryphiae, 1850. In diesem Falle konnte die Beugung nur mit erheblicher Gewalt, und unter gleichzeitiger Reposition der Patella überwunden werden.

Prognose. Die unvollkommenen Luxationen der Kniescheibe sind weniger gefährlich als die vollkommenen, weil bei ersteren die Zerreissung des Kapselbandes meist fehlt. Luxationen durch äussere Gewalt sind schlimmer, als die durch Muskelzug, weil bei jenen bedeutendere Quetschungen und Zerreissungen zu erwarten sind. Recidive kommen bei letzteren häufiger vor.

Behandlung. Man sollte glauben, dass die Reposition der Kniescheibe leicht sein müsste, da der verrenkte Knochen dicht unter der Haut und wenig eingekeilt, der mechanischen Einwirkung sehr zugängig und überdies nur durch einen wenig erhabenen Rand auf einer sonst glatten Fläche zurückgehalten ist. Indess hat die Erfahrung das Gegentheil dargethan: wiederholt ist es vorgekommen, dass erfahrenen Chirurgen die Reposition nicht gelungen ist 1). — Die Grundsätze, nach welchen die Reposition gemacht werden muss, hat schon Valentin (Ende des vorig. Jahrh.) entwickelt. Vor Allem ist völlige Erschlaffung des Tendo extensorius nothwendig; denn in den meisten Fällen liegt das Repositionshinderniss nur in seiner Spannung. Zu diesem Zweck wird (abgesehen von der für solche Fälle besonders werthvollen Chloroform-Betäubung) das völlig extendirte Bein von Gehülfen stark erhoben, um es zugleich im Hüstgelenk zu beugen; der Wundarzt aber sucht, durch Druck auf den vorspringenden Rand der Kniescheibe, dieselbe an ihre Stelle zu schieben. sich der Rand der Patella nicht fassen, so könnte man auch in der, von Malgaign e für die Daumenluxation vorgeschlagenen Weise einen Pfriem in sie einbohren, um sie mit dessen Hülfe zu bewegen. der vollkommenen Luxation der Kniescheibe, wo dieselbe an der Seite eines Condylus steht, so wie bei den Drehverrenkungen kommt die Spannung der eingerissenen und gedrehten Kapsel als Repositionshinderniss hinzu. Im ersteren Falle muss man die Patella Anfangs von Hinten nach Vorn schieben und erst wenn sie über den Condylus hinweg ist, gegen die Fossa patellaris umwenden. Drehverrenkungen ist das Niederdrücken des prominirenden Patellar-Randes das einzig zweckmässige Verfahren. Auch ohne Gehülfen kann ein Chirurg die Reposition der Kniescheibe unternehmen, indem er den kranken Fuss auf seine Schulter legt und so die Hände frei behält, um in der angegebenen Weise auf die Kniescheibe direct einzuwirken.

## 3. Verrenkungen des Unterschenkels (der Tibia).

Vorkommen. Arten. Die Gelenkflächen, mit denen Femur und Tibia einander berühren, sind so gross und die Gelenkbänder so stark, dass man Verrenkungen zwischen ihnen für unmöglich halten sollte. Dennoch kommen sie vor und zwar nicht blos nach Vorn und Hinten, nach Innen und Aussen, sondern auch durch Drehung um die Längs-

<sup>1)</sup> So erging es Sabatier; er musste Boyer zu Hülfe rufen, und auch dieser überwand eine unvollkommene Luxation nach Aussen nur nach vielen erfolgtosen Versuchen. (Boyer, Maladies chirurgic., Tom. IV. pag. 358).

achse. Die Verrenkungen nach Vorn und nach Hinten können sogar vollkommene sein, so dass die ganze breite Gelenkfläche der Tibia ausser Berührung mit den Condylen des Femur tritt.

Freilich haben manche Autoritäten diese Luxationen geleugnet; Duverney hält die Verrenkung nach Vorn für unmöglich, während Boyer dasselbe von der nach Hinten behauptet. Velpeau (Archives de médecine, 2. Série, 1835) hat aber bereits 21 Beobachtungen vollkommener Verrenkungen gesammelt, darunter acht nach Hinten und dreizehn nach Vorn. Für die, noch von Velpeau geleugneten, completen Seitenluxationen finden sich bei Pitha (l. c. pag. 256 und 258 ff.) Beispiele aufgeführt.

Actiologie und Mechanismus. Im Allgemeinen werden besonders junge, kräftige Menschen von Luxationen des Kniegelenks betroffen. Flexion oder Extension des Unterschenkels an sich, wenn sie auch auf den höchsten Grad getrieben werden, vermag nie eine solche Luxation zu erzeugen; vielmehr bedarf es hierzu einer bedeutenden äusseren Gewalt. Ein heftiger Stoss oder Schlag, welcher, während die eine Hälfte der unteren Extremität fixirt ist, auf die andere einwirkt 1), ein Sprung oder Fall von bedeutender Höhe (namentlich mit eng aneinandergelegten oder stark gespreizten Beinen), Dorsalflexion im Kniegelenk, oder zwei einander entgegenwirkende Kräfte, welche auf Ober- und Unterschenkel zugleich wirken 2), waren die gewöhnliche Veranlassung.

Auf die bei destructiver Kniegelenks-Entzündung so überaus häufigen "Spontan-Luxationen" werden wir bei den Krankheiten des Knies im IV. Band zurückkommen.

Symptome. Bei vollkommenen Luxationen des Unterschenkels ist die Extremität verkürzt — bis zu 12 Centimeter. Die Richtung des Unterschenkels ist weniger abweichend, als man glauben sollte; er ist meist steif und unbeweglich, oft jedoch auch abnorm beweglich, je nach der Ausdehnung, in welcher die Kapsel zerrissen ist. Die Difformität des Knies ist sehr auffallend, in einer nach der Art der Verrenkung verschiedenen Weise.

- 1) In der Lamotte'schen Beobachtung handelte es sich um einen Mann, welcher verschüttet wurde. Seine Beine waren auseinandergespreizt, "und da die Stelle, auf welcher der linke Oberschenkel lag, höher war, als die unter dem Unterschenkel, so wurde dieser luxirt." (Chirurgie de Lamotte, II. pag. 643 u. 644.)
- 2) In dieser Weise wurde z. B. die von Boyer beobachtete Luxation hervorgerusen. Der davon betroffene Mann drehte das Rad eines Krahnes, und zwar, indem er abwechselnd mit den Füssen auf die Speichen trat, mit welchen dasselbe versehen war. Indem der rechte Fuss ausglitt, blieb der Unterschenkel zwischen zwei Speichen eingeklemmt hängen und wurde durch die nun rückgängige Bewegung des Rades nach Innen getrieben, während das Gewicht des Körpers den Oberschenkel nach Aussen riss. (Boyer, Maladies chirurgicales, Tom. IV. pag. 80.)

1. Luxation nach Vorn 1). Der Kopf der Tibia springt bedeutend hervor; über ihm sitzt die etwas zur Seite geschobene, ihre subcutane Fläche nach Oben richtende Kniescheibe: das Ligamentum natellae ist über den vorderen Rand des Tibia-Kopfes hinweggespannt. An dem vorderen unteren Ende des Oberschenkels findet sich eine bedeutende Vertiefung, welche durch den Musc. quadriceps verdeckt wird. Die Condvlen des Femur scheinen wie in die Wade hinabgedrückt, sie treten nach Hinten hervor, spannen die Haut aufs Aeusserste und comprimiren die Gefässe und Nerven der Kniekehle. Zuweilen kann man die Pulsation der nach Hinten verschobenen Arteria poplitea fühlen. Die Bewegung der Ferse nach Hinten ist leichter, als die nach Vorn. Häufig findet man eine mehrere Zoll betragende Verkürzung des Beins. Der Unterschenkel hat, von Vorn gesehen, an seiner Länge nicht verloren, dagegen erscheint er von Hinten verkürzt, weil sein oberes Ende durch das untere Ende des Oberschenkels verdeckt wird. Von Vorn hingegen erscheint der Oberschenkel verkürzt. (Fig. 125: Luxation nach Vorn, im Begriff eine vollkommene zu werden.)



- 2. Luxation nach Hinten. Bei der Luxation nach Hinten tritt der Kopf der Tibia am oberen Ende der Kniekehle hervor und comprimirt dort die Gefässe und Nerven. (Fig. 126: Luxation nach Hinten in dem Augenblicke, wo die Gelenkfläche der Tibia die des Femur verlassen hat.). Unmittelbar über ihm ist eine Vertiefung am Oberschenkel, dessen Condylen bedeutend nach Vorn hervorragen.
  - 1) Vgl. E. Lamblin, de la luxation complète et traumatique du tibia en avant. Thèse. Paris. 1867. — Unter den 29 aufgeführten Fällen von completer Luxation nach Vorn sind 23, in denen die Einrenkung gelang.

Unterhalb der Kniescheibe, deren vordere Fläche abwärts gerichtet ist, findet sich eine bedeutende Einbiegung. Von Hinten sieht man die Länge des Unterschenkels unverändert, nach Vorn erscheint er Der Oberschenkel verkürzer, weil sein oberes Ende verdeckt ist. Das gespannte Ligamentum patellae befindet halt sich umgekehrt. sich unter den Condylen des Femur, zwischen denen man die Fossa patellaris fühlen kann. Das untere Ende des Unterschenkels ist leichter nach Vorn als nach Hinten zu bringen, und die Verkürzung ist weniger beträchtlich als bei der Luxation nach Vorn.

- Die seitlichen Luxationen sind fast immer unvollkommen; sie sind im Ganzen noch seltener, als dieienigen nach Vorn und nach Hinten. — Bei der Luxation nach Innen verlässt der innere Condylus der Tibia den inneren Condylus des Oberschenkels und tritt an dessen innerer Seite hervor, während der letztere auf den Condylus externus der Tibia tritt; der Condylus externus des Oberschenkels ragt nach Aussen hervor (Fig. 127). Es sind demnach zwei Gelenkslächen frei geworden: die innere der Tibia, welche nach Innen steht und über sich eine starke Vertiefung lässt, und die äussere des Femur, unter welcher die entsprechende Vertiefung sich befindet. Die Patella steht auf dem Condvlus internus tibiae. - Die Luxation nach Aussen (Fig. 128) zeigt dieselben Erscheinungen, nur in umgekehrter Richtung, so dass die Tibia nach Aussen und das Femur nach Innen vorspringt.
- Zuweilen macht die Tibia bei der Verrenkung zugleich eine Achsendrehung, so dass sie von einem Condylus femoris abgleitet, während sie auf dem anderen stehen bleibt. So kann z. B. durch eine hestige Umdrehung des Unterschenkels der Condylus externus tibiae den entsprechenden Condylus des Oberschenkels verlassen und nach Vorn sich drehen, während die inneren Condylen auf einander stehen bleiben. Diese Verrenkungen durch Rotation können in sehr verschiedenem Grade Statt haben. Sehr selten wird die Tibia um ein volles Viertel eines Kreises rotirt.







Dubreuil und Martellière (Recherches sur les luxations du genou per rotation. Archives genérales 1853. Oct. et Nov.) beschreiben den von ihnen beobschtetes Fall, wie folgt. Eine ältliche Frau ging auf der Strasse, während neben ihr ein kleiner Wagen, auf dem eine Leiter lag, durch einen Mann gezogen wurde. Ein durchgebesdes l'serd wirst Mann und Wagen in der Weise zur Seite, dass das Ende der Leiter über die Strasse binfegt, die Frau umwirft, und, indem sie mit dem linken Bein zwischen den Sprossen bangen bleibt, mehrere Schritte weit fortschleudert. Bei der abbald angestellten Untersuchung fand sich, dass der linke Unterschenkel in vollständiger Extension und dergestalt nach Aussen gedreht war, dass der ganze aussere Fussrand auf dem Bett auflag. Diese Verdrehung glaubte man Anfangs von einer sogleich in die Augen fallenden, mit Wunde complicirten Fractur der beiden Unterschenkelknoches, welche sich in der Mitte des Unterschenkels vorfand, ableiten zu müssen. Allein bei genauerer Untersuchung ergab sich, dass auch das obere Bruch-Ende verdreht war, und dass an dem ungemein geschwollenen Kniegelenk der Condylus internus tibiae nach Vorn, das Capitulum fibulae nach Hinten gerichtet war. Die Kniescheibe fand sich sammt dem unverletzten Ligamentum patellae in einer Furche der Kniegeschwulst an der vorderen ausseren Seite auf dem Condylus externus femoris. Die Knochenvorsprünge des Femur wurden an ihren normalen Stellen gefühlt.

**Diagnose.** Gleich nach ihrer Entstehung sind Luxationen der Tibia leicht zu erkennen. Sobald Anschwellung eintritt, beginnt auch die Unsicherheit; Verwechselungen mit Fracturen der Gelenk-Ender der Tibia und des Femur kommt dann leicht vor.

In einen solchen Irrthum wäre Velpeau beinahe gerathen, in einem Falle, we ein schräg von Vorn, Unten und Aussen, nach Hinten, Oben und Innen verlaufender Bruch ein Fragment vom Femur abgesprengt batte, dessen Höhe Vorn und Aussen nur 7, Hinten und Innen aber 40 Millimeter betrug. Die nach letzterer Richtung (Bisten und Innen) bestehende Dislocation des Fragments erzeugte den Schein einer Luxstion der Tibia nach Hinten. Indess klärten die Crepitation, die Leichtigkeit der Reduction und die Wiederkehr der Verkürzung, so oft man mit der Extension nachliess, den Irrthum auf. Vgl. Dictionnaire de médecine en 30 vol.

Ein von Cloquet berichteter Fall beweist, das eine nicht reponirte Luxation des Unterschenkels den Gebrauch des Gliedes zulässt; es wird ankylotisch. Velpeau hat anderer Seits Gangrän fast sämmtlicher Zehen, der Ferse und einzelner Stellen des Unterschenkels danach beobachtet; der Kranke wurde erhalten, konnte aber nur auf Krücken einhergehen und behielt eine furchtbare Difformität. Bei bedeutenderer Compression der Vasa poplitea kann Brand des Unterschenkels folgen. Manche Chirurgen haben deshalb sogar in jeder complicirten Luxation der Tibia eine Indication zur Amputation des Oberschenkels gesehen; Percy z. B. behauptete, jede andere Methode tödte 100 Kranke, bevor einer gerettet würde '). Dies ist eine Uebertreibung, welche durch zahlreiche Thatsachen widerlegt wird; man hat von 21 derartigen Luxationen 15 erfolgreich reponirt

<sup>1)</sup> Bulletin de la Faculté de médecine de Paris, 1817, Tom. V. pag. 408.

(einige dieser Kranken konnten sogar sehr bald ihr Bein gebrauchen); bei den übrigen 6 wurde die Amputation auch nur durch besondere Complicationen geboten, wie offene Wunde des Gelenkes, Zerreissung der grossen Gefässe (welche aber selbst gewaltigen Einwirkungen meist ausweichen), oder blutige Infiltration von solcher Mächtigkeit, dass Brand zu erwarten war (was auch ohne Verletzung der Art. poplitea der Fall sein kann).

Behandlung. Vor Allem ist schleunige Ausführung der ohnehin gewöhnlich leichten Reposition nothwendig. Der Kranke befindet sich in sitzender oder liegender Stellung. Das Becken wird mit den Händen oder mit einem Riemen (wie bei Luxation des Hüftgelenks) fixirt. Ein Gehülfe zieht am Unterschenkel, mit einer leichten Richtung nach Vorn bei Luxationen nach Hinten ') und etwas nach Hinten bei Luxationen nach Vorn. Sind durch diese Tractionen die Gelenk-Enden einander genähert, so umfasst sie der Chirurg mit beiden Händen und schiebt sie gegen einander. Im Augenblick der Coaptation entsteht ein Geräusch und sogar eine Erschütterung, welche oft nicht blos dem Kranken, sondern allen Umstehenden wahrnehmbar ist. — Auch bei seitlichen Verrenkungen sind Extension und Contraextension nothwendig; der Wundarzt bewirkt die Coaptation durch directen Druck. Bei Verrenkungen mit Achsendrehung muss man den Unterschenkel, während durch Gehülfen an demselben extendirt wird, in der Richtung drehen, welche jener, in der die Gewalt gewirkt hat, entgegengesetzt ist. - Durch Complicationen kann die Amputation oder doch die Resection \*) erforderlich werden.

#### Unvellkommene Verrenkung des halbmondförmigen Zwischengelenk-Knorpels.

Unter dieser Benennung beschrieb A. Cooper eine Verschiebung, welche im Innern des Kniegelenks (daher auch als "Internal derangement" schlechtweg bezeichnet), namentlich bei Individuen mit sehr erschlaften Gelenkbändern, vorkommt. Der innere halbmondförmige Knorpel (Meniscus) soll, nach Cooper, so weit aus seiner Lage treten, dass die Condylen des Femur und der Tibia sich unmittelbar berühren. Diese Luxation tritt schnell, sei es in aufrechter oder liegender Stellung, ein, und zwar in Folge einer Achsendrehung des Unterschenkels. Entsteht die Verschiebung in dem Augenblick, wo Jemand aus der hockenden Stellung sich erhebt, so muss angenommen

i) In dem Fall von Thompson (British med. Journ. 1858, No. 61) gelang die Einrenkung und die Retention der nach Hinten dislocirten Tibia nur in gebengter Stellung des Kniegelenks.

<sup>2)</sup> Vgl. Doutrelepont, Berl. klin. Wochenschrift, 1866, No. 9 u. f.

werden, dass der Unterschenkel ursprünglich (bei der hockenden Stellung) nach Aussen rotirt war, so dass im Moment des Erhebens eine Drehung im Kniegelenk eintrat. Recidive sind durch die geringfügigste Veranlassung möglich. — Ein sofort eintretender lebhafter Schmerz, welcher bei jedem Versuche des Kranken, das Knie zu beugen oder vollständig zu strecken, sich steigert, bei ruhigem Verhalten aber wieder verschwindet, bildet das Hauptsymptom. Schmerz entsteht aber nicht blos durch den Versuch activer Bewegungen, sondern auch durch passive Bewegungen und durch Druck auf den Meniscus vor dem Ligamentum laterale internum; das übrige Gelenk kann unempfindlich sein. Empfindlichkeit gegen Druck kommt an der angegebenen Stelle auch bei manchen Gelenkentzündungen vor; hier aber fühlt man (mit seltenen Ausnahmen) an der empfindlichen Stelle einen festen, unbeweglichen Körper, den verschobenen Meniscus 1).

Nach den Experimenten von Dubreuil und Martellière 3) wiren die vermeintlichen Verschiebungen der halbmondförmigen Knorpel als unvollständige Dreh-Verrenkungen zu betrachten, wobei der eine Condylus des Femur mit dem entsprechenden Condylus der Tibia in Nach ihren Untersuchungen ist dies immer der Berührung bleibt. Der Condylus internus tibiae gleitet nach Vorn, Condylus externus. so dass der Fuss nach Aussen fällt. Hierbei wird der innere halbmondförmige Knorpel durch den in den hinteren Raum der Gelenkhöhle hinabtretenden Condylus femoris nach Vorn gedrängt Daher befinde sich das Bein nothwendig in einer leichten Beugung und könne vom Kranken nicht gestreckt werden. Alix dagegen glaubt an der Verrenkung des Meniscus festhalten zu dürfen. Man soll es sich so vorstellen, dass der Meniscus nicht ganz aus seinen, allerdings sehr festen Verbindungen gelöst, sondern nur verschoben und gleichsam gestreckt wird, so dass seine Biegung mehr in die Länge gezogen und sein am meisten convexer Theil vor dem inneren Seitenbande Zugleich werde der Meniscus gewissermaassen hervorgedrängt wird. aufgerichtet, so dass seine obere Fläche zur inneren, sein scharfer Rand nach Oben und seine untere Fläche nach Aussen gewandt wird. So erkläre es sich denn auch, dass der Vorsprung, welchen man fühlt, doppelt so hoch ist, als der Rand des Meniscus. Bei Kindern ist er, der geringeren Consistenz wegen, wahrscheinlich gar nicht zu fühlen.

<sup>1)</sup> Vgl. Alix, Effets de la torsion du genou de dedans en dehors. Entorse da genou. Subluxation du tibia par rotation et subluxation du fibrocartilage semilunaire interne. Moniteur des sciences médicales etc. 1862. No. 8.

<sup>2)</sup> Archives générales de médecine, 1852, l. c. — Vgl. auch Poppe, Ueber die Luxation der halbmondförmigen Knorpel im Kniegelenk. Dissert. Leipzig 1862.

Als die beste Art der Reposition bezeichnen die meisten Autoren eine gewaltsame vollständige Streckung; dagegen empfehlen Londe 1) und Alix eine gewaltsame Beugung. —

Vielleicht hat man zuweilen auch Erscheinungen, welche sogenannte Gelenkmäuse erregen, auf derartige Luxationen bezogen.

#### 4. Verrenkungen des Wadenbeins.

Dislocationen der Fibula sind sehr selten, theils wegen der festen Verbindung derselben mit der Tibia, durch die obere und untere Articulation und das Ligamentum interosseum, theils weil dieser Knochen der Einwirkung äusserer Gewalt wenig Fläche bietet. Natürlich sprechen wir hier aber nicht von der Trennung des unteren Endes des Wadenbeins aus seiner Gelenkverbindung mit der Tibia, welche die Verrenkungen im Fussgelenke begleitet (vgl. pag. 830 u. f.).

Was besonders die Luxationen des Capitulum fibulae betrifft, so müssen sie wohl sehr selten sein, da sie fast nur in Folge einer direct auf das Köpfchen wirkenden Gewalt entstehen können und dieses bekanntlich äusserst wenig Fläche darbietet.

Boyer fand bei einem Individuum, welches sich den Fuss nach Aussen verrenkt hatte, das Wadenbein durch den Astragalus ganz nach Oben gedrängt; dadurch war nicht blos der aussere knöchel aufwärts geschoben, sondern auch des Capitulum fibulae aus der Gelenkgrube an der Tibia hinaufgedrängt. Meist wird aber eine solche Dislocation des Fusses das Wadenbein eher zerbrechen als luxiren. - Der von Sanson beobachtete Fall könnte auch als Distorsion bezeichnet werden. Ein Wagenrad ging in schräger Richtung über das Gelenk des Wadenbeins. Die Gelenkbänder zerrissen und das köpfchen gewann eine solche Beweglichkeit, dass man es mit Leichtigkeit nach beiden Seiten aus der Gelenkgrube schieben konnte, wohin es jedoch, sich selbst überlassen, sofort zurückkehrte. "Es ist mehr als wahrscheinlich, dass im Moment des Ueberfahrens das Köpschen des Wadenbeins vollkommen luxirt war, dass jedoch die Reposition sofort von selbst eintrat, zweiselsohne, weil die an das Wadenbein sich anhastenden Aponeurosen und Muskeln der luxirenden Bewegung Widerstand leisteten. (Dictionnaire de médecine et de chirurgie pratiques. Paris, 1834. T. XI., Luxation.) in dem Falle Nélaton's (der aber erst nach 39 Tagen zur Beobachtung kam) ging ein Wagenrad schräg über den unteren Theil des Unterschenkels bei einem jungen Manne, so dass der aussere Knöchel gerade nach Hinten verschoben wurde und fast den ausseren Rand der Achillessehne berührte; die aussere Gelenkstäche des Astragalus, welche das Wadenbein verlassen batte, war in ihrem ganzen Umfange leicht durchzufühlen. Der Fuss hatte jedoch seine gerade Stellung behalten, was Nélaton der Integrität des Ligamentum laterale externum zuschreibt. — Foucher (Gaz. d. hop. 1866. No. 49) beschreibt eine Luxation des oberen Endes der Fibula mit gleichzeitiger Fractur.

<sup>1)</sup> Vgl. Canstatt's Jahresbericht pro 1855, Bd. IV. pag. 101.

 Verrenkungen des Fusses, — im Sprunggelenk, — der Fusswurzel von Unterschenkel, — des Unterschenkels gegen den Fuss, Bruchverrenkungen im Fussgelenk').

Arten und Benennungen. Durch die verschiedenen Benennungen dieser Dislocationen sind zahlreiche Missverständnisse entstanden. Für die Einen bestimmte die fehlerhafte Stellung der Unterschenkelknochen den Namen der Luxation, für die Anderen diejenige der Fusswurzel. Wir werden, um jedes Missverständniss zu vermeiden, unserem Principe (pag. 676) getreu, die veränderte Stellung der oberen Gelenkfläche des Talus (Astragalus) als bestimmend für die Benennung der Luxation ansehen, weil dieser Knochen unter den bei der Verrenkung betheiligten am Weitesten vom Schädel entfernt ist. Demnach besteht Luxation nach Innen, wenn der Talus mit seiner oberen Fläche unter den inneren Knöchel ausweicht, nach Hinten, wenn dieselbe nach der Achilles-Sehne hin vorspringt, u. s. f.

Actiologie. Diese Luxationen entstehen gewöhnlich durch einen Fall, dessen nächste Wirkung eine Erweiterung der Gelenkgrube für den Talus ist; deshalb ist auch in allen, oder doch in fast allen Fällen gleichzeitig Bruch eines Knöchels, meistens des äusseren, nicht selten sogar beider vorhanden. Diese Complication ist meist keine Verschlimmerung, vermindert im Gegenthel oft die Gefahr: indem der Knochenbruch die Wirkung der Gewalt bricht, wird die Erschütterung des Gelenks und die Zerreissung der Ligamente geringer; die Seitenbänder können, wenn der Malleolus abbricht, sogar ganz unversehrt bleiben.

- 1. Die Luxation nach Innen ist die häufigste, was sich theis daraus erklärt, dass der Sturz am Häufigsten den inneren Fussrand trifft, theils daraus, dass der innere Knöchel weniger tief hinabreicht und dass die Peronaei, während sie den äusseren Fussrand heben, den inneren hinabdrücken. Beim Sturze auf den inneren Rand des Fusses wirkt das Gewicht des Körpers unmittelbar auf einen Theil des Astragalus, von welchem diese Wirkung nur theilweise auf den Calcaneus
  - 1) Da Luxationen des Fusses fast immer mit Fracturen der Knöchel verbunden sind, muss auf deren Beschreibung (pag. 513 519) verwiesen werden. In Betreff der Nomenclatur ist zu beachten, dass von Manchen das Tibiotarsalgelesk "Sprunggelenk", das Gelenk zwischen Talus und Calcaneus aber schlechtweg "Fussgelenk" genannt wird. Vgl. Henke, die Luxationen der Fusswurzs, Henle u. Pfeuffer's Zeitschrift, 1858.
  - 2) Die Mémoires de la Société méd. d'émulation de Lyon. 1842. Tom. I. pag. 252, enthalten eine Beobachtung von Keisser, wo bei einer Verrenkung aach Aussen beide Malleolen unversehrt blieben. Auch Contagne (Gaz. méd. de Lyon, 1863, No. 3) beobachtete einen solchen Fall mit glücklicher Heilung.

und die übrigen Fusswurzelknochen abgeleitet werden kann. hat fast die ganze Gewalt die Tendenz, den Astragalus zu dislociren. Die obere Fläche dieses Knochens drängt sich unter dem Malleolus internus hervor und kann, sobald sie die Grenze desselben überschritten hat, nicht wieder an ihren Platz zurückkehren. Eine solche Verschiebung ist jedoch nur möglich, wenn der innere Umfang der Gelenkkapsel sammt den Seitenbändern zerrissen, oder der innere Knöchel zerbrochen ist. Häufig wird auch der Malleolus externus zerschmettert, oder das Wadenbein bricht etwas höher durch einen der bei den Fracturen dieses Knochens angegebenen Mechanismen. Da die obere Fläche des Talus nach Innen gedrängt ist, so bildet dieser Knochen einen Vorsprung unter dem Malleolus internus, der Fussrücken ist nach Innen, die Fusssohle nach Aussen, der innere Rand nach Unten, der äussere nach Oben gewendet; der Fuss ist folglich um seine Längenachse gedreht.

Fig. 129: Luxation nach Innen mit gleichzeitigem Bruche des Wadenbeins und Abtrennung der Spitze des Malleolus internus.

2. Die Luxation nach Aussen entsteht gleichfalls durch Umdrehung des Fusses um seine Längsachse, nur in umgekehrter Richtung. Mit dieser Luxation ist entweder Zerreissung des drei-



fachen Bänderapparates, welcher vom Wadenbein ausgeht, oder Bruch wenigstens eines Malleolus verbunden. Ihre Symptome sind: Vorsprung des Astragalus unter dem äusseren Knöchel, Umdrehung des Fussrückens nach Aussen und der Fusssohle nach Innen, Richtung des äusseren Fussrandes abwärts und des inneren aufwärts.

3. Luxation nach Hinten. Eine, wenn auch noch so starke, Beugung des Fusses (Erhebung der Fussspitze) würde schwerlich eine Luxation nach Hinten hervorrufen können, da der Hals des Astragalus durch seine Berührung mit dem vorderen Rande der Gelenksläche der Tibia dieser Bewegung bald Schranken setzt. Diese Verrenkung scheint vielmehr immer in Folge eines Sturzes auf eine nach Vorn geneigte Fläche, auf welche die ganze Fusssohle aufstösst, mithin im Moment einer übermässigen Streckung (Plantarslexion) des Fusses, zu entstehen, namentlich wenn dabei ein Fuss allein die Körperlast zu

tragen hat, Ober- und Unterschenkel aber gestreckt bleiben. Die durch die Tibia gebildete grade Linie steht dann schräg auf dem Talus, und die in dem Gewichte des Körpers liegende Gewalt drängt das Gelenk-Ende der Tibia über die Rolle, welche der Astragalus darstellt, und lässt es gegen die Zehen hin vorstürzen, so dass der Talus nach Hinten zurückbleibt.





Durch diesen, auch durch die von Henke an Leichen angestellten Experimente erwiesenen Mechanismus entstand die einzige Luxation nach Hinten, welche Boyer beobachtet hat. Sanson hat zwei unvolkommene Verrenkungen nach Hinten gesehen, welche beide entstanden waren, indem das Gesäss bei einem Fall auf die hintere Seite des unteren Theils des Usterschenkels aufschlug, während der Fuss so gestrecht war, dass seine Rückensläche den Boden berührte. Dupuytren und Cooper erwähnen bei den von ihnen beobachteten Luxationen nach Hinten einen Bruch des Wadenbeins (Fig. 130), woraus hervorgeht, dass der Fuss nicht blos gestrecht war, sondern sech nach Innen oder Aussen abwich.

Symptome der Luxation nach Hintes: Verlängerung der Ferse, wobei das untere Ende der Achilles-Sehne nach Hinten ge-

drängt ist; Verkürzung des Fussrückens, auf welchem das untere Ende der Tibia einen Vorsprung bildet, so dass die Weichtheile davor in eine quere Falte erhoben sind. Ein anderer Vorsprung, vom Talus gebildet, liegt zwischen der Achilles-Sehne und der Tibia; doch ist dieser bei beträchtlicher Anschwellung nicht wahrnehmbar. Der Fuss ist meist unbeweglich, jedoch nicht immer, zumal bei gleichzeitigem Bruch eines Knöchels.

4. Die Luxation nach Vorn kommt äusserst selten vor; unter den zu ihrer Entstehung erforderlichen Bedingungen kommt viel leichter Verrenkung des Talus allein zu Stande oder Luxation "unter dem Talus", oder noch häufiger ein Bruch quer durch die Malleolen. Auch finden sich überhaupt selten für Entstehung dieser Luxation erforderlichen Bedingungen, nämlich: übermässige Dorsalflexion des Fusses (Henke) oder gewaltsame Verschiebung der Unterschenkelknochen nach Hinten, während der Fuss fixirt ist.

Auf letzteren Mechanismus macht R. W. Smith (Dublin quarterly Journal, 1852, Mai) aufmerksam, nachdem er ihn in einem Falle beobachtet. Die Luxation war, 8 Monate bevor Smith den Patienten zu sehen bekam, durch das Auffallen einer 13 Centner schweren Kiste aus einer Höhe von 1½ Fuss auf den stark gebeugten Oberschenkel des Kranken veranlasst worden. Derselbe hatte jene Kiste, welche an einem Strick aus dem unteren Schiffsraum emporgezogen wurde, mit aller Kraft is

die gehörige Richtung schieben wollen und dazu das eine Bein mit flectirtem und vorwärts geneigtem Knie angestemmt. Der Fuss glitt, unter der erwähnten Last, plötzlich nach Hinten, wo die Ferse aber einen Widerstand fand, während der Druck, den die Kiste noch ferner ausübte, den Unterschenkel weiter nach Hinten drängte.

Symptome der Luxation nach Vorn. Der Fussrücken ist verlängert, die Sehnen der Zehenstrecker sind vor dem Gelenk durch eine von der oberen Gelenksläche des Talus gebildete Geschwulst in die Höhe gehoben; die Ferse erscheint auffallend kurz, die Malleolen stehen weiter nach Hinten als der Talus, die Fussspitze ist abwärts gerichtet, der Fuss (bei frischen Verrenkungen) unbeweglich.

Huguier (Gaz. de höpit. 1855. No. 118) beobachtete eine Verrenkung des Fusses nach Vorn ohne Fractur der Malleolen bei einem Manne, dem der Fass während der Drehung einer Eisenbahn-Drehscheibe zwischen den Speichen derseiben stecken geblieben war, somit in Folge eines directen Zuges. Die Verlängerung des Fussrückens betrug 2 Centim. Der Talus bildete einen deutlichen Vorsprung vor dem unteren Ende der Tibia. Beide Malleolen waren hinter dem Astragalus zu sehen und zu fühlen. Die Fussspitze stand etwas tiefer, aber nicht seitlich abgelenkt. Die Reduction gelang sehr leicht in der Chloroformnarkose, indem man, während die hintere Fläche des Unterschenkels auf einer festen Unterlage sich befand, einen kräftigen Druck auf den Fuss in der Richtung nach Hinten ausübte. Nach einigen Tagen konnte der Kranke schop wieder gehen.

Malgaigne führt nur 5 Fälle an, unter diesen nur einen ohne alle Fractur.

Ich habe einen Fall von Verrenkung des Fusses nach Vorn, ohne irgend welche Fractur beobschtet, jedoch, da der Verletzte (ein 14jähriger Knabe) erst in der 11. Woche nach der durch einen Sprung über einen Graben veranlassten Verrenkung sich in der Klinik einfand und bereits ohne alle Unterstützung zu gehen vermochte, Reductionsversuche nicht mehr gemacht.

Fig. 62 u. 63 auf pag. 505 zeigen neben Bruch beider Malleolen Luxation des Fusses nach Vorn, welche offenbar mit sehr erheblichen Zerstörungen der Weichtheile complicirt sein mussten.

5. Als Luxation nach Oben wird die bei den Fracturen der Unterschenkelknochen (pag. 504) erwähnte Verschiebung des Fusses in den Raum zwischen Tibia und Fibula beschrieben. Ohne Bruch der Unterschenkelknochen kann eine solche Dislocation nicht Statt finden.

Complicationen. Prognose. Streng genommen kann man fast jede Luxation des Fusses eine complicirte und daher bedenkliche nennen; denn regelmässig sind zugleich entweder die Unterschenkel-Knochen gebrochen, oder die Weichtheile in grosser Ausdehnung zerrissen; es ist noch als ein glückliches Ereigniss zu betrachten, wenn nicht ein Knöchel oder der Talus die letzteren zugleich durchbohrt. Alle Gefahren der Gelenkentzündung, namentlich verderbliche Eiterungen, Pyämic, Brand, auch Tetanus hat man, zumal bei gleichzeitiger Durchbohrung der Haut beobachtet. — Die häufigste, aber auch die wenigst üble Complication aller Verrenkungen des Fussgelenkes ist das

sehr erhebliche Blutextravasat, welches die das Gelenk umspinnenden Gefässnetze liefern. Zu den selteneren Complicationen gehören gleichzeitige Verrenkungen der Fusswurzelknochen (Luxatio sub talo, vgl. 7).

Die Grade der Luxationen des Fussgelenkes sind sehr verschieden, von der einfachen, mit jedem Bruche eines Knöchels verbundenen Abweichung bis zum völligen Austritt des Talus. Die Prognose richtet sich aber hauptsächlich nach dem Grade der Verschiebung, sowohl in Hinsicht auf primäre Zufälle, als auf die weiteren Folgen; vollkommene Luxationen hinterlassen meist Steifigkeit des Gelenkes, seltener ein Schlottergelenk.

In den meisten Fällen vollkommener seitlicher Luxation des Fusses ist die Reposition ziemlich leicht. Auf mehr Hindernisse trifft man bei manchen unvollkommenen Luxationen, namentlich bei denen nach Vorn und nach Hinten.

Vidal hat entgegengesetzte Erfahrungen gemacht, indem er zwei Luxationen des Fusses nach Hinten mit der grössten Leichtigkeit reponirte, während es schwer war, die Wiederkehr der Dislocation zu verhindern, wegen der Contraction des Triceps surze. In beiden Fällen war der innere Knöchel abgebrochen.

Behandlung. Zum Zwecke der Reposition befindet der Kranke sich in liegender Stellung, Unter- und Oberschenkel in starker Besgung; ein kräftiger Gehülfe umfasst das obere Ende des Unterschenkels, der Arzt selbst (oder ein zweiter Gehülfe) ergreift den Fuss und zieht an ihm in der Richtung der Dislocation; fühlt er einen Widerstand überwunden, so sucht er die Planta pedis bei der Luxation nach Innen auf die innere, bei der nach Aussen auf die ausser Seite zu führen; bei der Luxation nach Hinten schiebt er den Fuss nach Vorn und umgekehrt, wobei im ersten Fall der Fuss ein wenig gebeugt, im zweiten etwas gestreckt wird. - Zum Behuf der Retention wird der Verband wie für Brüche der Malleolen, nöthigen Falles mit der Dupuytren'schen Modification, angelegt. der Malleolen oder gar das ganze untere Ende der Tibia aus einer Wunde hervor, so ist ein gefensterter Verband und sorgfältige antiseptische Behandlung zu empfehlen. Lässt bei stark gequetschten Weichtheilen die Schwellung der Gelenkkapsel eine Compression der ersteren bis zur Sistirung des Kreislaufs befürchten, so muss man sogleich die Resection ausführen. Andren Falls wartet man lieber den Eintritt der Eiterung ab, weil die Resection alsdann ein günstigeres Resultat in Betreff der künstigen Brauchbarkeit des Fusses ver-Die Amputation ist auf die verzweifeltesten Fälle zu beschränken, wo weder durch die hintere noch durch die vordere Tibialarterie mehr Blutzufuhr zu erwarten ist. Vgl. pag. 519.

### 6. Verrenkungen des Talus (Astragalus).

Bei den eben abgehandelten Verrenkungen war der Talus aus seiner Verbindung mit dem Unterschenkel luxirt, hatte aber seine Verbindung mit den übrigen Fusswurzel-Knochen behalten. Bei der jetzt zu betrachtenden Luxation ist er nicht blos aus seiner Gelenkgrube am Unterschenkel, sondern auch aus der Aushühlung des Kahnbeins und von der oberen Fläche des Fersenbeins abgewichen, so dass der ganze Knochen die normale Stellung verlassen hat.

Arten. Man nimmt 5 Formen der Luxation des Talus an, von denen jedoch die drei ersten, sowie die 5. innig zusammenhängen.

1) Nach Vorn. Die obere Gelenkfläche und der Kopf des Knochens bilden auf dem Fussrücken einen Vorsprung.

2) Nach Innen. Der Kopf dringt am inneren Fussrande hervor.

3) Nach Aussen. Der Kopf erscheint am äusseren Fussrande.

4) Nach Hinten, wie es scheint, meist mit gleichzeitigem Bruch des Talus 1).

5) Umdrehung. Der Talus hat eine Achsendrehung (meist um die Querachse) erfahren (Rognetta's Luxation en sens dessus dessous).

Die Kntstehung der Verrenkungen des Talus setzt entweder einen heftigen Sturz auf den Fuss, oder die Einwirkung einer Gewalt voraus, welche den Rumpf und den Unterschenkel mit grosser Macht nach Hinten drängt, während der Fuss fixirt ist und in solchem Grade gestreckt steht, dass die Längenachse des Unterschenkels mit der Längenachse des Fussrückens fast in derselben Linie liegt. Man findet diese Luxation namentlich nach einem Sturze von bedeutender Höhe, seltener nach dem Aufschlagen sehr schwerer Körper auf den Fuss, zuweilen, wenn der Fuss zwischen zwei Speichen eines sich bewegenden Rades oder bei einem Falle von der Treppe zwischen zwei Stäbe des Geländers geräth, oder wenn er beim Sturz vom Pferde im Steigbügel hängen bleibt.

Wir erläutern nachstehend die Entstehungsweise der Verrenkung nach Vorn; bei der viel selteneren Verrenkung nach Hinten verhält sich Alles umgekehrt.

Bei übermässiger Streckung des Fusses (Senkung der Fussspitze)

Brüche des Talus ohne Verrenkung desselben scheinen äusserst selten zu sein und werden von Verstauchung des Fussgelenks nur dann unterschieden werden, wenn Dislocation besteht, oder, bei unzweiselhafter Unversehrtheit der Unterschenkelknochen, deutliche Crepitation vernommen wird. Eine erhebliche Dislocation findet sich nur beim Abbrechen des Kopfes des Talus, welches nicht blos durch directe Gewalt, sondern auch durch übermässige Rotation des Fusses zu Stande kommen kann. zerreisst das Ligamentum anterius und lässt die Gelenksläche des Talus nach Vorn über den entsprechenden Rand der Tibia hinweggleiten; dadurch stösst der äussere Knöchel auf das Fersenbein, zerbricht und erleichtert dadurch noch den Austritt des Talus nach Vorn; endlich wird der Talus durch den vom hinteren Rande der Tibia auf seinen hinteren Rand ausgeübten Druck, stark nach Vorn und zugleich von Unten nach Oben getrieben, so dass dadurch sein Kopf in die Höhe gedrängt wird, das Ligamentum talo-naviculare zerreisst und aus der Gelenkhöhle des Kahnbeins heraustritt. So entsteht die Luxation nach Vorn, deren Bestehen eine nothwendige Bedingung für die Entstehung der Seiten-Luxationen und der gänzlichen Umdrehung des Talus ist.

Sobald nämlich der Talus vor die Gelenkhöhle des Unterschenkels getrieben ist, ändert der von letzterem gebildete Hebel seine Richtung und wirkt schräg nach Aussen oder nach Innen, so dass der luxirte Knochen nochmals nach einer dieser Richtungen ausweicht, und sein Kopf also auf einer oder der anderen Seite des Fusses her-Man kann sich einen Begriff von der Grösse der einwirkenden Gewalt machen, wenn man bedenkt, dass die Unterschenkel-Knochen dem Talus sogar eine Drehung ertheilen können, so zwar, dass er entweder um die Querachse, seine obere Fläche also nach Unten oder (viel seltener) um die verticale Achse, sein hinterer Rand also nach Aussen 1) gedreht wird. Wenn nämlich die Tibia als Hebel den Astragalus nach Vorn treibt, so erhebt sich der Kopf dieses Knochens, indem er die Haut vor sich spannt. Die Weichtheile aber, namentlich die Sehnen, widerstehen durch ihre eigenthümliche Elasucität in der Art, dass, während der Kopf des Talus emporsteigt, sein Körper nach Vorn getrieben wird. Der Widerstand wird desto stärker, je weiter gegen die Zehen der Talus verdrängt wird; dadurch wird sein aufwärts gerichteter Kopf endlich rückwärts geschoben, und so ist es möglich, dass der ganze Knochen umgekehrt werden kann.

Aus der eben gegebenen Beschreibung geht hervor, dass die completen Luxationen des Talus im engsten Zusammenhange mit den früher beschriebenen Luxationen des ganzen Fusses stehen, — eigentlich als Complicationen derselben anzusehen sind. Eine complete Luxation des Talus kann nicht bestehen, ohne dass die Unterschenkelknochen abwärts (bei der gewöhnlichen Form, der Verrenkung nach Vorn, — auf das Fersenbein) rücken. Es giebt aber auch incomplete Luxationen des Talus, bei denen nur ein Theil seiner Gelenk-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Vgi. Foucher, Sur une variété de luxation de l'astragale. Revue méd.-chirurg. Avril, 1855.

fläche, oder ein Theil des Kopfes nach Oben oder seitlich am Fusse hervortritt. Bei diesen wird die Stellung der Unterschenkel-Knochen zum übrigen Fuss wenig geändert.

Symptome. Bei den Verrenkungen nach Vorn bildet der Kopf des Talus, auf dem Kahnbein oder einem der keilförmigen Beine stehend, eine harte Geschwulst, welche den Fussrücken emporwölbt. Bei seitlichen Luxationen erscheint eine solche Geschwulst vor einem der Knöchel, je nachdem die Luxation eine äussere oder innere ist. Bei der äusseren ist ein wenig hinter der Geschwulst Crepitation fühlbar, welche von dem zerbrochenen Wadenbein-Knöchel herrührt. Gewöhnlich findet man beträchtliche Sugillationen auf dem Fussrücken mit oder ohne gleichzeitige Zerreissung der Integumente; manchmal sind sämmtliche, den vorderen Theil des Talus bedeckende Weichtheile zerrissen, und ein Theil desselben tritt nach Aussen hervor. — Der dislocirte Talus kann in seiner abnormen Stellung fest eingekeilt werden, bis zu dem Grade, dass die Reduction unmöglich wird oder nur durch gefährliche Eingriffe bewirkt werden kann. So hat man z. B. den Kopf oder eigentlich den Hals in der Aushöhlung zwischen Kahn- und Fersenbein gefunden. Dupuytren fand den hinteren Rand der oberen Gelenksläche des Talus an die Gelenksläche des Schienbeins fest angestemmt. In anderen Fällen wird der nach Aussen gedrehte Hals durch den äusseren Rand der oberen Gelenksläche des Fersenbeins festgehalten.

Fig. 131 giebt ein Bild der bei einer Luxation des Talus nach Aussen

(mit Bruch des Malleolus internus) eintretenden Formveränderungen des Fusses. In diesem Falle war die
Reposition unmöglich. Die Extension wurde sofort
nach der Entstehung durch fünf Personen wiederholt
vergeblich versucht. Die übertriebenen Repositionsversuche riefen eine Ulceration hervor, welche erst
nach langer Zeit heilte. Sowohl im Knöchelgelenke
(Geschwulst a), als auch zwischen dem luxirten
Talus (Geschwulst näher an den Zehen) und den

weglichkeit zurück. Vgl. A. Cooper, On dislocations and fractures etc. pag. 322.

Für die besonders seltene und, wie es scheint, immer mit Bruch des Talus complicirte Verrenkung nach Hinten giebt nachstehende Beobachtung von Williams (Monthly Journal of med. 1855. Mai) ein Beispiel. Der Talus war, in Folge gewaltsamen Umknickens und Rotirens des Fusses bei einer Verschüttung, nach Hinten und einwärts verrenkt. Von Vorn gesehen erschien der Fuss ein wenig kürzer;

übrigen Fusswurzelknochen blieb eine geringe Be-



Fig. 131.

die Zehen waren vollkommen beweglich, Bewegungen im Fussgelenk möglich, aber schmerzhaft. Der Talus ragte als ein harter, unregelmässiger Körper zwischen der Tibia, der Achillessehne und dem Fersenbeine hervor. Ein Reductionsversuch wurde nicht gemacht. Es entstand heftige Eiterung und am 14. Tage wurde der Astragalus nach Ablösung einiger ligamentöser Befestigungen ausgezogen, wobei sich zeigte, dass er zugleich zerbrochen war. Das Fussgelenk wurde wieder ziemlich beweglich. 10 Monate später kam der Mann mit einem ausgeprägten Pferdefuss wieder. Diese Deformität wurde mittelst Durchschneidung der Achillessehne geheilt.

Die Prognose ist immer bedenklich und wird durch gleichzeitige Verletzungen der benachbarten Weichtheile erheblich verschlechtert. Die Reposition ist oft schwierig; gelingt sie nicht, so zieht diese Luxation nicht blos alle übelen Folgen schwerer Gelenks-Contusionen nach sich, sondern hinterlässt auch oft eine Difformität, durch welche der Gang sehr behindert, oder doch schmerzhaft wird.

Behandlung. Die Reposition muss möglichst früh ausgeführt werden. Dabei verfährt man, nach Rognetta, in folgender Weise. Hüft- und Kniegelenk werden gebeugt, um die Muskeln des Unterschenkels zu erschlaffen. Diese doppelte Flexion kann durch einen Verband erhalten werden, indem man ein zusammengelegtes Betttuch unterhalb der Wadengegend um das Schienbein legt und mit den beiden Enden durch einen an der Mauer befestigten eisernen Ring zieht (Dupuytren); aber es genügen auch die Hände zweier Gehülfen, welche, an dem Bette des Kranken stehend, das Knie möglichst emporhalten. Andere Gehülfen umfassen den unteren Theil des Unterschenkels oberhalb der Knöchel Behufs der Contra-Extension. welche übrigens auch durch ein als Binde zusammengelegtes und oberhalb der Knöchel befestigtes Tuch ausgeführt werden kann, dessen beide Enden von den Seiten her nach Hinten gezogen werden. Extension muss auf das Fersenbein und den Mittelfuss wirken, zu welchem Zweck ein zusammengelegtes Tuch von der Ferse aus auf den Fussrücken geführt wird, woselbst man die Enden kreuzt und mit einer Binde befestigt; an diesen Enden werden Gehülfen zum Ziehen angestellt. Bei dieser Kreuzung der Extensions-Binde ist aber darauf zu sehen, dass sie nicht auf die von dem luxirten Talus gebildete Geschwulst gelegt werde, welche ganz frei bleiben muss. der Talus nicht, eingekeilt, so reicht für die Extension ein Gehülfe aus, der den Fuss mit der einen Hand hinter der Ferse, mit der anderen vorn auf dem Tarsus und Metatarsus ergreift. Immer muss die Extension allmälig, ungefähr in der Art wie beim Ausziehen der Stiefeln wirken und lange fortgesetzt werden. Um die Coaptation auszusühren, umfasst der Chirurg den luxirten Fuss mit beiden Händen, so dass die Daumen vor die vom Talus gebildete Geschwulst,

die übrigen Finger unter die Fusssohle zu liegen kommen. Auf diese Weise sucht er während der von den Gehülfen ausgeführten Extension den Talus an seinen Platz zu drücken. Wenn diese Art der Reposition erfolglos bleibt, so setzt der Chirurg bei fortgesetzter Extension die Fläche seiner Handwurzel auf die Geschwulst und drückt mit aller Kraft den Talus zurück. Noch kräftiger wirkt man mit dem Knie. Der Kranke wird zu diesem Behuf auf den Fussboden gelegt, Extension und Contra-Extension in obiger Weise ausgeführt; der Chirurg umfasst mit der einen Hand die Zehen, mit der anderen den unteren Theil des Unterschenkels, setzt nun sein Knie auf den luxirten Talus und drückt ihn an seine Stelle (Petronti). — Bei seitlichen Verrenkungen müssen alle Repositions-Bestrebungen dahin gehen, dieselben in eine vordere zu verwandeln, welche letztere sich viel leichter reponiren ässt. Dies ist einleuchtend, wenn man bedenkt, dass alle seitlichen Luxationen des Talus secundäre Formen der Luxation nach Vorn sind 1).

Die bereits (pag. 836 u. f.) erwähnten Complicationen können die Amputation oder die Exstirpation des Talus nothwendig nachen. Die Amputation wird im Allgemeinen verworfen, — von zinigen Aerzten sogar in solchen Fällen, wo andere Fusswurzel-Knochen nit dem Talus zugleich entblösst sind, wo bedeutende Zerreissung der Sehnen und selbst da, wo brandige Stellen am Fuss bereits bestehen \*). Van wird sie offenbar nur in solchen Fällen anwenden dürfen, wo hre Unterlassung direct das Leben gefährden würde, und statt der vonst üblichen Amputation des Unterschenkels die Pirogoff'sche oder vei Zertrümmerung des Calcaneus die Syme'sche Operation wählen vgl. Bd. IV.).

Dagegen fragt es sich, ob nicht auch in den weniger schlimmen fällen, wenn die Reposition nämlich zwar nicht gelingt, der Knochen iher auch nicht gänzlich aus seinen Verbindungen gelöst und namentich nicht durch eine Wunde blossgelegt ist, — die Exstirpation les Talus sofort angezeigt ist, oder ob man besser thut, exspectativ zu verfahren. Obgleich nach dieser Operation der Fuss einen hohen frad von Brauchbarkeit wieder erlangt, so ist, nach den vorliegenlen Erfahrungen, doch die exspectative Behandlung zu bevorzugen, la sich gezeigt hat, dass der Talus unter solchen Verhältnissen an einer abnormen Stelle liegen bleiben kann, ohne die Function des Fliedes wesentlich zu stören, und dass er anderen Falls nachträglich nit viel geringerer Gefahr exstirpirt wird, als unmittelbar nach der Verletzung. Wenn aber bei penetrirenden Wunden, bei Zerreissung

<sup>3)</sup> Rognetta, Archives de médecine, 2. Série, Paris 1833, Tom. III. pag. 485.

<sup>2)</sup> Vgl. Bérard, im Dictions. en trente volumes, nouv. édit. Tom. XIV. pag. 471.

von Bändern und Sehnen die Schwierigkeiten der Reposition augenfällig und überdies die Verbindungen des Talus so zerstört sind, dass er nur noch als fremder Körper zu betrachten ist; dann ist die Exstirpation sofort vorzunehmen, denn unter solchen Verhältnissen vereinfacht sie die Verletzung.

Broca hat in dieser Beziehung lehrreiche Untersuchungen angestellt (Gaz. des hopit. 1852, Canstatt's Jahresbericht pro 1852, Bd. IV. pag. 75). Unter 68 Fallen von Verrenkung des Astragalus mit Wunde fand er nur 12, in denen die Reduction gelang. Daher sollte man auf die von Desault empfohlene Eröffnung des Gelenkes, um direct auf den luxirten Talus einwirken zu können, von Vorn herein kein Gewicht legen. Dieselbe ist übrigens nur 2 Mal (mit Glück) ausgeführt worden; denn der "französische Wundarzt Landrin", welchem Letenneur einen dritten Fall der Art zuschreibt (Revue med.-chir., 1852, Juli), steht zu der Sache nur in passivem Verhältniss; er war nicht Wundarzt, sondern Postillon und zwar derjenige, an welchem Desault jene Operation ausführte. Die Eröffnung des Gelenks mit nachfolgender Exstirpation des Talus (nach Dupuytren) ist auch nur 2 Mal ausgeführt worden, ohne dass schon eine Wunde bestand, und der Eine der Operirten starb (Fall von Norris). Nach Abzug dieser 4 sogleich operativ behandelten Fälle bleiben, nach Broca, noch 57 Beobachtungen von Verrenkung des Talus ohne Verletzung der Haut übrig; darunter 2 Fälle mit schnell folgendem Tode, 2 in denen amputirt werden muste, 30 in denen nachträglich wegen Hestigkeit der Entzündung oder Brand die Exstrpation nothwendig wurde (alle bis auf 1 mit glücklichem Erfolge, während unter 36 Kranken, bei denen die Exstirpation wegen einer bestehenden Wunde sogleich gemacht wurde, 9 starben); in 23 Fällen endlich traten gar keine üblen Erscheinunges hinzu, die Kranken behielten ein deformes Bein, aber sie konnten damit gehen. Nach diesen Resultaten einer Zusammenstellung von 130 Beobachtungen empfiehlt Broca bei allen irreponiblen Luxationen des Talus ein exspectatives Verfahren, da die Exstirpation, wenn sie nothwendig werde, bei nachträglicher Ausführung eine bessere Prognose darbiete, als in der ersten Zeit nach der Verletzung. Gegen die Beweisführung von Broca wäre jedoch einzuwenden, dass er die Fälle von Verrenkung ohne und mit Wunde ohne Weiteres in Parallele stellt, während doch letztere an und für sich, weil sie die Einwirkung einer bedeutenderen Gewalt voraussetzen, eine schlechtere Prognose darbietes. Barral hat in seiner Thèse, sur les luxations de l'astragale, Montpellier, 1868, die Arbeit Broca's durch Hinzunahme der neueren Fälle wesentlich ergänzt.

Als Beispiel, wie die Verbindungen des Unterschenkels mit dem Fusse nach Exstirpation des Talus sich wieder herstellen, diene folgende Beobachtung. Eine Frau fiel 10 Fuss hoch herab und verrenkte den Talus nach Innen, ohne Bruch der Tibia oder Fibula. Thierry nahm den Körper des Talus (Fig. 132 b) weg, liess aber Kopf und Hals dieses Knochens zurück. Die Tibia senkte sich auf den Fuss hinab, füllte den ehemals vom Körper des Talus eingenommenen Raum aus, und die Functionen des Fusses stellten sich wieder her. Aber ein Allgemeinleiden führte bei der 60 Jahre alten Kranken den Tod herbei. — Das Resultat der anatomischen Untersuchung soll an Fig. 132 erläutert werden. Diese Ansicht ist mittelst eines Sägeschnittes gewonnen, welcher zwischen dem ersten und zweiten Mittelfussknochen durch das Os cuneiforme II, das Os naviculare, das zurückgebliebene Stück des Talus, dea Processus lateralis calcanei und die untere Portion der Tibia hindurchging. Die rauhe Gelenkfläche der Tibia ruht auf der abgesägten Fläche des Talus, mit welcher sie durch

Fig. 132.



Bindegewebs-Stränge verbunden war. Die beiden Oberflächen haben sich genau eine nach der andern geformt. Die Höhe des zurückgebliebenen Stückes vom Talus beträgt nach Hinten 20, nach Vorn 8 Millimeter, so dass die Fussespitze ein wenig gehoben ist. Die Länge des Fusses ist unverändert. Vorder- und Hintertheil des Fusses baben sich nicht wesentlich verändert, aber die Knöchel stehen 20 Millimeter tiefer. Es war demnach der Unterschenkel gerade auf den Fuss herabgesunken und hatte sich dort sehr symmetrisch festgestellt. (Aus einer Abhandlung Thierry's, in L'éxpérience, 1840, T. VI. pag. 17).

A. Cooper (l. c. pag. 323) beobachtete eine Luxation des Talus nach Innen mit Bruch der Fibula (in Folge eines Sturzes vom Pferde) deren Reposition nicht möglich war, und bei welcher die Ausstossung des Knochens spontan erfolgte.

A. Cooper sah den Kranken am Tage nach

Fig. 133.

A. Cooper sah den Kranken am Tage nach der Verletzung. Ein Wundarzt hatte die Reposition sofort versucht. Der Talus spannte die Haut in dem Maasse, dass eine seichte Incision ihn entblösst hätte, und da die Reposition unmöglich war, so dachte man Anfangs an die sofortige Exstirpation. Cooper machte darauf aufmerksam, dass die den Knochen bedeckende Haut wahrscheinlich von selbst ulceriren würde, wodurch alsdann die Exstirpation gerechtfertigt ware. Die Ulceration trat am 16. August auf der Spitze des Talus ein und hatte sich bis zum 20. so ausgedehnt, dass der Talus blosslag. Am 25. Oct. fand Cooper den Knochen vollkommen frei liegend (Fig. 133), so dass es nur noch der Trennung weniger ligamentöser Fasern bedurfte, um ihn mit der Kornzange fortzunehmen. Im December erfolgte noch etwas Exfoliation, aber am Ende dieses Monats konnte der Kranke schon gehen. Im Oct. des folgd. Jahres war schon Beweglichkeit im Gelenk wiedergekehrt.



# 7. Verrenkungen des Fersenbeins, Verrenkungen zwischen dem Talus und dem übrigen Fuss, Luxationes sub tale ').

Bei der Verrenkung des Calcaneus ist das Wesentliche die Abweichung der oberen Fläche des Calcaneus von der unteren Fläche des Astragalus. Dabei kann zugleich eine Abweichung des Calcaneus vom Os cuboideum und Os naviculare Statt finden; oder letztere bleiben mit dem Calcaneus in ihrer normalen Verbindung. Broca bezeichnet beide Fälle als "Luxation sous-astragalienne", ersteren als partielle, letzteren als totale.

1) Die Verrenkung des Calcaneus allein (Luxatio sub talo partialis) erscheint bei Betrachtung der anatomischen Verhältnisse unmöglich. Was man bis auf Paré so genannt hat, sind auch wohl Verrenkungen des ganzen Fusses gewesen; denn Broca fand (1853) überhaupt nur drei Fälle von Verrenkung des Calcaneus beschrieben, — und keiner dieser Fälle hat volle Beweiskraft.

Der eine wird nur im Vorübergeben von Chelius erwähnt, der zweite, wa Rognetta beschrieben, ermangelt der anatomischen Untersuchung, in dem dritten (von Hancock) handelt es sich um ein getrocknetes Präparat, über welches alle weiteren Notizen fehlen.

- 2) Die Verrenkung des übrigen Fusses sammt dem Calcaneus vom Talus, Luxatio sub talo totalis, nach Broca, Luxation des Fussgelenks, nach Henke, ist nicht so selten, aber vor Broca nicht gehörig beschrieben, meist als "Luxatio tali" aufgeführt.
- a) Luxation nach Hinten, mit voller Bestimmtheit von Dubliner Chirurgen an einem berühmten Patienten (Prof. Carmichael) beobachtet. Die Ferse sprang stärker nach Hinten hervor, der Fussrücken war verkürzt, der Talus ruhte auf der Rückenseite des Kahnbeines und der beiden keilförmigen Beine; sein Kopf bildete hier eine leicht zu erkennende, rundliche, knochenharte Geschwulst.

Die Gewalt, durch welche eine solche Luxation entsteben soll, muss die hinteren Ränder der Gelenkflächen des Talus und Calcaneus mächtig gegen einander pressen, ohne eine seitliche Abweichung zu gestatten.

- b) Scitliche Verrenkung, viel häufiger, entsteht nach Aussen, bei übermässiger Abduction des Fusses, nach Innen bei übermässiger Adduction. Die gewöhnliche Veranlassung ist ein Fall auf die Füsse; es kann aber auch directe Gewalt die Verrenkung herbei-
  - 1) Diese sehr seltene Dislocation ist zuerst von Rognetta (Archives générales, 1833) ausführlich beschrieben worden. Genauere Untersuchungen verdanken wir Broca (Archives génér. de méd., 1853) und, namentlich in experimenteller Beziehung, Henke (die Luxationen der Fusswurzel, Henle und Pfeufer's Zeitschrift L rat. Med., 1858).

Das Ligam. talo-calcaneum interosseum zerreisst hierbei immer, bei der Luxation nach Aussen auch noch das Ligam. fibulare calcanei, bei derjenigen nach Innen der zum Calcaneus hinabsteigende Theil des Ligam. laterale internum, oft beide zugleich. Häufig kommen auch Zerreissungen der Gefässe, Nerven, Sehnen und der Haut Bei der Verrenkung nach Innen hat der Fuss einige Aehnlichkeit mit einem Pes varus. Der Kopf des Talus springt nach Aussen hervor; wenn eine Wunde zugleich besteht, so findet sie sich stets an dieser Stelle. Bei der relativ häufigeren Verrenkung nach Aussen ragt der Talus an der inneren Seite hervor; sein Kopf ist eingeschnürt zwischen der Sehne des Tibialis posticus und dem Ligam, calcaneo-naviculare plantare, so dass die Tenotomie zu seiner Befreiung nothwendig werden kann. Besteht eine Wunde, so liegt sie meist unter und vor dem inneren Knöchel. Oft ist die Art. tibialis postica zerrissen. Der Fuss steht in Abduction oder ganz quer, der innere Fussrand berührt den Boden, der äussere ist stark erhoben.

Bei jeder Luxatio sub talo sind die Verhältnisse des Talus zu den Knöcheln durchaus die normalen. Hierauf stützt sich wesentlich die Diagnose. Es kommt aber auch Complication mit Verrenkung im Sprunggelenk vor (*Luxation de l'astragale double*), namentlich in der Art, dass die Luxatio pedis nach Vorn, die Luxatio sub talo seitlich erfolgt (Henke).

Behandlung. Behuss der Reposition werden die Muskeln erschlaft, die Ferse, das Sprungbein und der untere Theil des Unterschenkels fixirt, dann längere Zeit fortgesetzte Tractionen am vorderen Theile des Fusses ausgeübt. Zu letzteren bedarf es kräftiger Hände, die mit den vier letzten Fingern die Fusssohle, mit den Daumen den Fussrücken umfassen müssen. Behufs der Coaptation lässt der Chirurg, bei seitlichen Verrenkungen, die Fusswurzel eine Rotationsbewegung nach der, der Dislocation entgegengesetzten Richtung Ist die Luxation nach Oben oder Unten erfolgt, so muss mit der Extension ein directer Druck in entsprechender Richtung verbunden werden. In schwierigen Fällen lässt man die Fussspitze nach Vorn, die Ferse nach Hinten ziehen (Monteggia). Wenn die Reposition unausführbar ist, so muss man zur Verbesserung der Stellung des Fusses frühzeitig Maschinen anwenden, wie sie für die Behandlung der Klumpfüsse gebräuchlich sind (vgl. Bd. IV.). Besteht eine penetrirende Wunde, so hält Broca die Exstirpation des Talus für indicirt (vgl. pag. 839 u. f.).

In einem von A. Cooper (On dislocations, pag. 334) angeführten Falle wurde

der Unterschenkel an den Oberschenkel gedrückt und dieser im rechten Winkel zum Becken gebeugt; darauf wurde mit einer Hand der Mittelfuss und mit der anderen die dislocirte Ferse ergriffen und beide in der Richtung des Unterschenkels langsam angezogen. Während dessen drückte der behandelnde Chirurg (Cline) mit seinen Knie gegen den dislocirten Knochen, — und alle Theile gingen an ihre gehörige Stells zurück, so dass der Fuss wieder in seinen normalen Zustand kam. Einen ähnliches Fall mit eben so leichter Reposition berichtet Green.

#### 8. Verrenkungen der übrigen Fusswurzelknochen.

Luxationen im Chopart'schen Gelenk können seitlich, nach dem Rücken, oder nach der Sohle des Fusses Statt finden. Die seitlichen Abweichungen sind die häufigsten: wenn der vordere Theil des Fusses feststeht und der Körper seitlich oder hintenüber geworfen wird, so weicht die zweite Reihe der Fusswurzelknochen leichter seitlich aus, als nach Oben oder nach Unten. Charakteristisch ist, namentlich im Vergleich zu Verrenkungen im Sprunggelenk, dass Fersenund Sprungbein in ihrer normalen Verbindung mit und in ihrer normalen Stellung zu den beiden Knöcheln geblieben sind.

Sonstige Verrenkungen der Fusswurzelknochen sind einer Seits selten (viele Pille zweiselhaft), anderer Seits in diagnostischer und therapeutischer Beziehung so list, dass wir eine specielle Beschreibung unterlassen. Zur Erläuterung können die in meinem Reserat in Canstatt's Jahresbericht Bd. IV. pro 1851 pag. 46 und pro 1857 pag. 80 ausgesührten Fälle dienen.

#### 9. Verrenkungen des Mittelfusses von der Fusswurzel.

Obgleich die Möglichkeit dieser Verrenkungen wegen der Festigkeit und Unbeweglichkeit der Gelenkverbindung und wegen der Stärke der Bänder noch von A. Cooper und von Boyer bezweifelt wurde, sind jetzt doch schon mehr als 30 ganz unzweifelhafte Fälle bekannt? Es kommen sowohl Verrenkungen einzelner Metatarsalknochen vor, als auch Dislocationen des ganzen Mittelfusses gegen den Tarsus, und zwar in verschiedenen Richtungen.

Die ersten genaueren Beschreibungen hat Sanson (Dictionnaire de médec et de chirurgie pratiques, Paris 1834, Art. "Luxation") nach Beobachtungen von Dapuytren geliefert.

1) Hitzig hat in seiner sehr gründlichen Abhandlung "Ueber die Luxationen im Tarso-Metatarsal-Gelenk" (Berliner klin. Wochenschrift, 1866, pag. 393 n. f.) bereit 29 Fälle zusammengestellt; dazu kommt der von Guttenberg (Aerzti. Mittheil aus Baden, 1865, No. 16 und 17) und der von Erichsen (Prakt. Handbach übers. v. Thamhayn, Berlin, 1864, Bd. I. pag. 300) beobachtete je 1 Fall. — Ich habe Verrenkungen einzelner und mehrerer Mittelfussknochen wiederholt gesehen, aber (mit Ausnahme eines veralteten Falles) immer mit so bedeutendet Verletzungen der Weichtheile, dass sie als Nebensache erschienen.

Der 1. Fall betrifft eine Frau, welche, mit einer schweren Last beladen, so vornüber fiel, dass die ganze Last des Körpers auf dem Fusse ruhte; in dem Momente, als sie, um dem Falle vorzubeugen, den vorderen Theil des Fusses stützte, trat die Verrenkung ein. Der Unterschenkel stand in Beugung, die Ferse stark geboben, durch die Contraction der Musc. gastrocnemii und soleus in dieser Stellung festgehalten; der Fuss konnte nur mit seiner vorderen Hälfte den Boden berühren. — In dem 2. Falle sprang ein 25jähriger Mann trunken in einen 12 Fuss tiefen Graben auf die Fussspitzen; die Luxation betraf beide Füsse.

Der von Mazet der anatomischen Gesellschaft in Paris (1837. Oct.) mitgetheilte Fall betraf einen jungen, kräftigen Mann, welchem das Rad eines schwer beladenen Karren über den vorderen Theil des Fusses ging; er stürzte sofort hin, ohne sich wieder aufrichten zu können. Da der vordere Theil des Fusses durch das Rad fixirt war und der Mann rücklings über stürzte, so bewirkte die Schwere des Körpers eine übermässige Extension des Fusses, wodurch der Mittelfuss aus seiner Verbindung mit der Fusswurzel gelöst wurde. Der Mann starb, und die Section erwies, ausser den Zerstörungen der Weichtheile, eine Luxation sämmtlicher Mittelfussknochen in ihrem Fusswurzelgelenke, wobei dieselben jedoch weder insgesammt nach derselben Richtung dislocirt waren, noch ihre normalen Verbindungen unter einander behalten hatten. Diese bestanden nur zwischen dem 2., 3. u. 4. Metatarsalknochen, welche miteinander auf die Fusswurzel und zwar auf die keilförmigen Beine getreten waren. Von den beiden übrigen Mittelfussknochen war der 1. nach der innern Seite des 1. keilförmigen Beins verschoben, und der 5. war um seine Achse gedreht und an seinem hinteren Ende gebrochen.

Schrauth (Deutsche Klinik, 1854, No. 50) beobachtete 1847 eine Luxation des Metatarsus nach Oben mit einiger Verschiebung nach Aussen. Die Gelenkstächen des 2. und 3. Os metatarsi hatten diejenigen des 2. und 3. Os cuneiforme gänzlich verlassen, während die Bases des 4. und 5., sowie des 1. Os metatarsi nur gehoben und nach Aussen gedrängt waren. Dennoch standen die Bases der ersten 3 Ossa metatarsi gleich hoch, was sich aus dem sehr bedeutenden Verticaldurchmesser der Basis ossis metatarsi primi erklärt. Der Vorfuss erschien kürzer und wie in sich hineingeschoben, einem Pes equinus ähnlich. Auf dem Fussrücken war eine Erhöhung von ½ Linie, welche gegen den Unterschenkel hin steil absiel, "nach Vorn sich allmälig abstachte." Einrichtung auf frischer That, Retention durch einen Kleisterverband. Die Brauchbarkeit des Fusses war nach 6 Wochen hergestellt.

Eine unvollständige Verrenkung des Mittelfusses nach Aussen beschreibt Laugier (Archives gener. Janvier, 1852). Symptome: 1. Hervorspringen des Os cuneiforme primum nach Innen, ohne dass seine Lage im Verhältniss zum Os naviculare geändert ist. 2. Uebermässiges Hervorspringen der Tuberositas ossis metatarsi quinti nach Aussen. 3. Abnorme Beweglichkeit im Tarso-Metatarsal-Gelenk. Diese Verrenkung kann ohne Fractur des hinteren Endes des Os metat. II (wegen der eigenthümlichen Einkeilung desselben zwischen dem ersten und dritten Keilbein) nicht zu Stande kommen. Die Veranlassung war ein Sturz auf den rechten Fuss aus einer Höhe von 14 Fuss. Eine genaue Diagnose war wegen der grossen Schmerzhaftigkeit erst nach Anwendung des Chloroforms möglich. Die Einrichtung gelang leicht während der Betäubung.

Eine incomplete Luxation aller Metatarsalknochen nach Oben beschrieb Gutenberg (l. c.).

Der von Hitzig (l. c.) beschriebene Fall betrifft einen Gefangenen, welcher durch

Sprung aus dem zweiten Stockwerk zu entkommen versuchte. Am 7. Tage nach der Verletzung fand H. mässiges Oedem, starke alte Sugillationen, eine, trutz des Oedem, deutliche, quere Erhöhung in der Gegend des Tarso-Metatarsal-Gelenks. Steßung des Fusses, ähnlich wie bei Spitzfuss, die Bases oss. metatars. I—IV. deutlich fühller, auf den entsprechenden Fusswurzelknochen. Die Einrenkung gelang durch Extension am Vorfuss und directen Druck mit der Hand; jedoch blieb der erste Bestarsalknochen, welcher nur um etwa die Hälfte seiner Gelenkfläche aufwärts verschehn war, etwas prominent, was sich nach 6 Wochen aber verloren hatte, während jetzt m dem sonst normalen Fuss die Basis oss. metat. II. ein Wenig nach Oben herverstad.

Ueber die Entstehung der Luxationen des Os metatars. hallucis hat Ch. Hardy (Journal du progrès, 1860, No. 6 u. 8) Versuche an Leichen gemacht. Wegen der Festigkeit der durch Sehnen-Insertionen verstärkten Bänder und der eigenthümlichen Richtung der Gelenkfächen gelingt es sehr schwer solche Verrenkungen m Stande zu bringen und zwar immer nur in der Richtung nach Oben. — Verrenkungen des Os metatarsi hallucis aus seinen beiden Gelenken (sowahl den tarselen, als dem phalangealen) sind nicht unerhört selten. Blanquinque mit Lassalas (Gaz. hebdom. 1869, No. 13) haben 14 Fälle der Art gesammelt, Bemarquay (Gaz. d. höp. 1869, No. 28) einen solchen beschrieben, in welchem der Knochen wegen Unmöglichkeit der Reduction exstirpirt wurde.

Die Diagnose ist in frischen Fällen leicht. Man findet bei der vollständigen Verrenkung sämmtlicher Metatarsalknochen, wie Sanson zuerst angegeben hat, folgende, anatomisch leicht zu deducirese Veränderungen.

1) Verkürzung des Fusses um mehrere Linien, herrührend theis von dem Austreten der Knochen aus ihrer Richtung, theils von der schrägen Stellung der Mittelfussknochen und Zehen. 2) Auf dem Fussrücken ein Vorsprung von der Höhe eines halben Zolls und darüber, in querer Richtung nach Innen deutlicher als nach Aussen: er rührt von dem hinteren Ende der Mittelfussknochen her und lässt die verschiedene Länge eines jeden derselben deutlich erkennen. 3) Hinter diesem eine deutliche Vertiefung, welche bequem einer Querfinger aufzunehmen vermag. 4) Verschwinden der normalen Wölbung der Fusssohle in Folge des niedrigeren Standes der Fusswurzelknochen. Aber abgesehen davon, dass diese Angaben nur auf die Verrenkung nach Oben passen und für die Verrenkung einzelner Metatarsalknochen, sowie für die Winkelstellung, welche in dem Tarsometatarsalgelenk bestehen kann, gar keine Bedeutung haben, wird die Möglichkeit einer scharfen Diagnose, namentlich auch der Unterscheidung von einer Fractur, durch die bald nach der Verletzung auftretende Anschwellung oft ganz ausgeschlossen, so dass man bis zum 5. oder gar 10. Tage warten muss, um die für eine genaue Diagnose erforderlichen Anhaltspunkte zu gewinnen, ohne welche man niemas einen Repositionsversuch unternehmen sollte.

Die Prognose ist für frische und frühzeitig erkannte Fälle günstig,

da die Reposition dann wenig Schwierigkeiten darbietet. Nach einiger Zeit wird die Reposition allerdings unmöglich; aber die Verletzten lernen, namentlich bei der gewöhnlichen Verrenkung nach Oben, allmälig doch den Fuss wieder gebrauchen und hinken nur wenig. Am Meisten stört die Luxation nach Unten (Tufnell). Complicationen mit Verletzung der Weichtheile, machen die Prognose natürlich bedenklicher.

Behandlung. Die Contraextension wird an dem unteren Theile des gebeugten Unterschenkels ausgeführt, wie bei Verrenkung des Talus. Die Extension besorgt ein Gehülfe mit den Händen oder mittelst eines der Lüer'schen Phalangenzange nachgebildeten Instrumentes. Sobald der Zug wirkt, drückt der Chirurg die beiden Flächen des Fusses mit beiden Händen nach entgegengesetzter Richtung. Genügt der Druck der Hand nicht, so nimmt man einen Schraubstock oder ein Schraubentourniquet zu Hülfe (Hitzig). Jedoch ist vor grosser Gewalt, welche Brand bedingen könnte, zu warnen, zumal die Prognose auch, wenn keine Einrenkung erfolgt, nicht allzu ungünstig ist.

Zur Retention empfiehlt sich ein Gypsverband, der aber sorgfältig zu überwachen ist.

#### 10. Verrenkungen der Zehen.

Die Zehen bieten, zumal unter dem Schutz der Fussbekleidung, äusserer Einwirkung wenig Anhalt. Versuche an der Leiche lehren, dass eine sehr grosse Gewalt erforderlich ist, um die Phalangen der Zehen zu verrenken und dass durch die blosse Elasticität der Theile, sobald man sie sich selbst überlässt, die Einrenkung erfolgt. Hieraus erklärt sich die grosse Seltenheit von Verrenkungen der Zehen.

Broca (De la luxation des phalanges des orteils, Rev. méd.-chir. 1853, Septbr.) widerspricht der gewöhnlichen Angabe, dass sie sich gerade wie die Finger-Verrenkungen verhalten, und beschreibt folgenden instructiven Fall. Ein Mann, der sehr leichte Schuhe trug, versetzte seinem Hunde einen Fusstritt, traf ihn aber nur mit der Fussspitze und bemerkte gleich darauf unter Schmerzen, dass der vordere Theil seines Schuhes in die Hohe stand. Es gelang ihm, durch Druck mit der Hand diese Difformität zu beseitigen. Die Schmerzen liessen etwas nach und er konnte weiter gehen. Anderen Tags fand Broca die dritte Zehe in der Mitte angeschwollen, aber von normaler Länge und Stellung. Druck auf die zweite Phalanx erregte hestige Schmerzen. Fixirt man die erste Phalanx und bewegt den vorderen Theil der Zehe, so wird der Schmerz noch heftiger. Genauere Untersuchung ergab, dass die Basis der zweiten Phalanx an der Dorsalseite der Zehe etwas hervorsprang. An der Plantarseite war das Capitulum der ersten Phalanx etwas hervorgeschoben. Die verticale Dicke der Zehe war im Vergleich zur gesunden vermehrt. Hieraus ergab sich eine unvollkommene Verrenkung der zweiten Phalanx nach Oben. Dieselbe wurde abwärts, das Capitulum der ersten Phalanx dagegen aufwärts gedrückt und mit einer plötzlichen Bewegung, welche den Eindruck des Hervorspringens eines Kirschkerns machte, gelang die Reposition. Der Kranke selbst rief sogleich:

"Die Knochen sind jetzt wieder am richtigen Platz." Verband mit Pappacinemen und Beftpflasterstreifen. Am stebenten Tage stand der Kranke auf. Die Beitung gelang vollkommen. In Betreff der Erklärung des Zustandekommens einer snichen Verrenkung ist Broca in Verlegenheit: die isoliete Wirkung eines Stosses auf die årztie Zehe erscheint ihm unerklärlich; auch wäre eine Dislocation in der Articulatis metatarsphalangen noch immer wahrscheinlicher gewesen; endlich ist das damerage Bestehe einer unvollkommenen Verrenkung in einem Phalangengeienk auffaliend. — Man daf aber wohl fragen: waren nicht ursprünglich mehrere Zehen verrenkt? vieseicht soger vollständig? Der Verletzte hat ja auf frischer That instinctmässig reponirt und fühlte sich dadurch sehr erleichtert. Dass an der zweiten Zehe nach 8 Tagen die bekannten Sugillationsfarben zum Vorscheine kamen, erwähnt Broca seibst.

A. Cooper führt einen Fall an, dessen Reposition, da, er Anfangs werkannt war, mech drei Monaten nicht mehr möglich wurde.

Einen analogen Fall habe ich im veralteten Zustande am Metatarso-Phalangen-Gelenk der zweiten Zehe bei einem jungen Mädchen gesehen, die ihn von einem Fall auf der Treppe herleitete. Sie litt hei jedem Tritt heftige Schmerzen und verlangte dringend Abhülfe. Man fühlte hinter der Zehe eine Vertiefung: die Zehe war abnorm beweglich, das Capitulum ossis metat. in der Planta nicht zu fühlen, dert aber jeder Druck höchst schmerzhaft. Ich glaubte eher eine Pseudarthrose des Osmetatars., als eine Luxation zu finden und entschloss mich zur Besection des Capitulum (der Exstirpation des vermeintlichen vorderen Bruchstückes). Sobald der Knochen entblösst war, klärte sich die Sache auf. Das Capitulum stand tief in der Planta, die Basis phalangis darauf; aber der Gelenkkopf war so abgeschliffen, din die Richtung der verrenkten Zehe gar nicht verändert war. Die Besection des Capitoss. metat. beseitigte die Schmerzen und stellte die Brauchbarkeit des Fusses wieder her. Das Capitulum war sklerotisch und erheblich verdickt.

Laugier 1) hat auf die Verrenkung der grossen Zehe mit Durchbruch des Kopfes des ersten Mittelfussknochens durch die Haut besonders aufmerksam gemacht. Veranlasst wird diese Verrenkung durch Fall des Körpers auf die Fussspitze, oder durch Fall eines schweren Körpers auf die grosse Zehe. Letztere ist nach Aussen gerichtet, während der entsprechende Mittelfussknochen nach Innen vorspringt. Die Streck- und Beuge-Sehnen der grossen Zehe, stark nach Aussen gedrängt, entfernen sich vom ersten Mittelfussknochen. so dass ein mit Extravasat gefüllter Zwischenraum entsteht. Von sechs Luxationen dieser Art führten drei Phlegmone und Abscesse auf dem Fussrücken herbei; bei einem dieser Kranken entstand Gangrän, bei einem anderen Pyämie. Die Resection des Kopfes des Mittelfussknochens verdient in solchen Fällen gewiss allgemeine Empfehlung, obgleich Laugier die Reposition vorzieht und die sicher danach solgende Entzündung mittelst frühzeitiger Incisionen auf dem Fussrücken in Schranken halten will, durch welche auch dem ergossenen Blut und dem etwa sich bildenden Eiter freier Absluss verschafft werden soll.

<sup>1)</sup> Bulletin chirurg. 1840, Tom. I. Vgl. den Fall von Larrey, Gaz. d. hop. 1857. No. 99.

# Neunter Abschnitt.

# Von den Krankheiten der Sehnenscheiden').

#### Erstes Capitel.

Entzündung der Sehnenscheiden.

Die Entzündungen der Sehnenscheiden sind von sehr verschiedener Intensität. Bei den hestigsten Entzündungen entsteht eine Eiterung in den Sehnenscheiden; minder hestige Entzündungen liesern einen mehr serösen Erguss, und bei den Entzündungen geringster Intensität wird ein spärliches zähes, wahrscheinlich mehr sibrinöses Exsudat gebildet. — Die hestigeren, eitrigen und serös-eitrigen Entzündungen entstehen selten primär, am ehesten noch an den Scheiden der Finger- und Handbeuger, viel häusiger secundär, theils in Folge von Verletzungen, welche die Scheiden oder deren Umgebung betrossen haben, theils in Folge von hestigen Entzündungen in der Nachbarschaft der Scheiden. So kann sich zu Verletzungen oder Phlegmonen an der Hand eine schnell über die ganze Ausdehnung der entsprechenden Sehnenscheiden bis zum oberen Dritttheil des Vorderarms sich ausbreitende Entzündung gesellen. Auch bei Pyämischen sindet

1) Die Sehnenscheiden oder Schleimscheiden sind eigentlich als accessorische Organe der Sehnen und Muskeln zu betrachten. Wir widmen ihren Erkrankungen einen besonderen Abschnitt und schliessen sie unmittelbar an die Krankheiten der Gelenke an, weil sie in ihren physiologischen und pathologischen Verhältnissen mit diesen die grösste Uebereinstimmung zeigen. — Von den Wunden der Sehnenscheiden besonders zu handeln, wäre überflüssig, da sie bei den Wunden der Sehnen, mit denen sie fast immer coincidiren, erörtert werden müssen. — Die Bearbeitung dieses Abschnitts für die 6. Ausgabe hat Herr Prof. Heineke in Erlangen zu übernehmen die Güte gehabt. Genauere Erläuterungen finden sich in W. Heineke's Anatomie und Pathologie der Schleimbeutel und Sehnenscheiden. Erlangen, 1868.

man bisweilen die eine oder die andere Sehnenscheide mit Eiter ge-Die eitrige Sehnenscheidenentzündung ist in ihren Folgen durchaus nicht unbedenklich. Die von Eiter vollständig umspülten Sehnen werden in der Regel nekrotisch und nach einer Reihe von Wochen in langen Fetzen aus den für den Austritt des Eiters entstandenen Oeffnungen ausgestossen. Ausserdem verbreitet sich die Eiterung nach Durchbruch der Schnenscheide oft in den tiefen Bindegewebsschichten des Theiles weiter, und veranlasst dadurch ausgedehnte Zerstörungen. Auch die zwischen einer Sehnenscheide und dem benachbarten Gelenk bestehende Scheidewand kann von dem Eiter durchbrochen, und dadurch eine Gelenkseiterung hervorgerusen Ebenso sind die von der Sehnenscheide nur durch das Periost geschiedenen Knochen gefährdet, sie werden von dem Eiter angefressen, cariös. In Folge der bezeichneten Complicationen kann die eitrige Sehnenscheidenentzündung zu einer sehr copiösen und lang dauernden Eiterung Anlass geben, welche alle Gefahren ausgedehnter Suppurationen mit sich führt. In den schlimmsten Fällen ist es bisweilen nöthig geworden, das betreffende Glied abzusetzen, um dem Patienten das Leben zu erhalten. Auch in den weniger schliemen Fällen bleiben nach der Heilung oft wegen Verlust der Schma oder Verwachsung derselben mit ihren Scheiden Functionsstörunge zurück.

In allen Fällen eitriger Sehnenscheidenentzündung ist eine eingreifende Behandlung, namentlich ein frühzeitiger Einschnitt. dringend zu empfehlen. Durch gehörige Entleerung des Eiters kann man am ehesten der Zerstörung der Sehnen vorbeugen.

Die Sehnenscheidenentzündung mit spärlichem zähem Exsudat tritt fast immer primär auf; sie wird als schmerzhafte Crepitation. Tenosinitis crepitans, Unguinocele (besser: Onkinocele) tendinosa 1) bezeichnet und ist im Volke sehr wohl bekannt; die Bauern der Gascogne nennen sie "Lai"2), die Pommern "Knirrband". Sie kann überall auftreten, wo Sehnen in einer serösen Scheide sich bewegen. Am Stärksten entwickelt sie sich an demjenigen Ende der Sehnenscheide, welches dem Muskel zugewandt ist, am Häufigsten beobachtet man sie an der Rückseite des Vorderarms, dicht über dem Handgelenk, wo das eigenthümlich knirrende Geräusch, welches

<sup>\*)</sup> Vgl. Boyer, Maladies chirurgicales, Tom. III. pag. 222; Velpeau, Traité complet d'anatomie chirurgicale, Paris 1837, Tom. II. pag. 621; und Leçons chirurgicales, Tom. II. pag. 94; Rognetta, Gazette médicale 1834, pag. 595: Marchal, Thèses de Paris 1839, pag. 64; Poulain, Thèses de Paris 1835.

<sup>2)</sup> Michon (Des tumeurs synoviales etc., Paris 1851) schreibt "l'Ai".

in ihrem Gefolge auftritt, zuweilen für Knochen-Crepitation gehalten worden ist.

Boyer sagt deshalb bei Gelegenheit der Vorderarmbrüche ausdrücklich: "Man darf in Betreff der Crepitation nicht vergessen, dass Personen, welche viel und angestrengt mit ihren Händen arbeiten, einer eigenthümlichen Affection des Zellgewebes, welches den Abductor longus und den Extensor brevis pollicis umgiebt, unterworfen sind, wobei die genannten Muskeln hervorspringen und, wenn man sie drückt, ein eigenthümliches Geräusch vernehmen lassen, welches am Besten mit dem durch Kneten von trockenem Stärkemehl entstehenden Geräusche verglichen werden kann."

Velpeau hat dieselben Erscheinungen in der Nähe des Fussgelenkes beobachtet, an welcher Stelle jedoch wegen der tieferen Lage der Sehnen die Symptome weniger deutlich sind. Von Lisfranc wurde auf die Möglichkeit der Verwechselung einer Tenosinitis crepitans in der Sehnenscheide des langen Kopfes des Biceps mit einer Fractura colli humeri (nach Beobachtung eines solchen Falles) aufmerksam gemacht.

Aetiologie. Fast immer waren sehr angestrengte Muskelbewegungen die Ursache der Entzündung. Jedoch können, nach meinen Beobachtungen, auch Quetschungen die Veranlassung geben.

Die **Diagnose** ist sehr leicht, sobald man nur einmal das eigenthümliche Gefühl, welches unter dem aufgelegten Finger, und das ebenso charakteristische Geräusch, welches mit dem aufgesetzten Hörrohr bei Bewegung der Sehnen, an der leidenden Stelle entsteht, wahrgenommen hat. Der Vergleich mit Stärkemehlknirschen ist vollkommen zutreffend. Die Schmerzhaftigkeit ist sehr gering, tritt sowohl bei Druck auf die leidende Stelle, als bei passiven und activen Bewegungen auf, und hat namentlich ihren Sitz am Muskelrande der Scheide. Die gewöhnlich unbedeutende und immer farblose Geschwulst rührt theils von der stärkeren Ausdehnung der Sehnenscheide, theils von der Anschwellung des Muskelbauchs her. Durch active Bewegungen kann zuweilen das Knirren besonders stark hervorgerufen werden.

Die Behandlung erheischt vor Allem Ruhe für den leidenden Theil, oft reicht diese allein aus. Fügt man noch einen feuchten Verband hinzu, so schwinden fast immer alle Beschwerden innerhalb 10, 15 bis 20 Tagen. Schneller erfolgt die Heilung, wenn man ein grosses Vesicans auf die betreffende Stelle legt und nach Eröffnung der Blase mit Watte verbindet. Minder wirksam, obschon gleichfalls empfohlen, sind Einpinselungen von Jodtinctur so wie reizende und sogenannte zertheilende Salben. Wird die anstrengende Muskelarbeit, welche die Entzündung hervorgerufen hatte, wieder aufgenommen, so stellen sich leicht Recidive ein. Wiederholte Recidive können zu dauernder Erweiterung der Sehnenscheide (siehe das nächste Capitel) führen.

Boyer (Traité des malad. chirurg., 5. édit. Tom. II. pag. 605), erzählt von einem Kranken, bei dem eine convulsivische Spannung des Extensor pollicis der rechten Hand zurückblieb, so dass er mit der linken schreiben lernen musste. Hier handelte es sich wohl nicht um Tenosinitis, sondern um Schreibekrampf.

#### Zweites Capitel.

Chronische Ausdehnung der Sehnenscheiden, Ueberbein; Hygroma, Ganglion').

In Folge andauernder, im Verhältniss zu der Muskelkrast des betreffenden Individuums zu bedeutender Anstrengungen, - oft aber auch ohne nachweisbare Ursache, entstehen, besonders häufig in der Umgegend des Handgelenks, zuweilen auch in der Umgegend des Fussgelenks, circumscripte mehr oder weniger kuglige Geschwülste, welche aus den Sehnenscheiden selbst ihren Ursprung nehmen, und in mehr oder weniger ausgedehnter Verbindung mit ihnen stehes. Sie erreichen selten eine bedeutende Grösse, sind schmerzlos, die Haut über ihnen unverändert. Wird der Muskel, zu welchem & erkrankte Sehnenscheide gehört, erschlafft, so erscheinen sie zuweile kleiner oder doch weniger gespannt, in einzelnen Fällen verschwinder sie sogar gänzlich. Ihr Wachsthum schreitet in der Regel sehr langsam fort; jedoch kommen einzelne Fälle vor (wie Vidal einen solchen erzählt), wo sie nach grossen Anstrengungen schnell bis zu der Grösse einer Nuss sich entwickeln. Haben sie ihren Sitz am Fussrücken, so werden sie beim Gehen, oft auch durch den blossen Druck der Fussbekleidung schmerzhaft und sehr hinderlich. Die Schmerzhastigkeit verschwindet jedoch schnell, sobald der Fuss Ruhe hat. An anderen Stellen des Körpers, namentlich an der Hand, haben sie oft ausser der durch sie bedingten Difformität keine Nachtheile. deren Fällen bedingen sie auch hier Schmerzhaftigkeit und Functionsstörung, namentlich Veränderung der Kraft in den betreffenden Bewegungen der Hand und der Finger. Erstreckt sich eine solche Geschwulst bis in die Hohlhand, so wird dadurch die Function der

<sup>1)</sup> Der Name "Ganglion" ist von den Chirurgen leider in sehr vielfacher Bedestung gebraucht worden. Zunächst bezeichnet man damit, wie in der Anatomie, die bekannten Nervenknoten, dann gewisse Arten der Neurome (accidentelle Ganglien), fernerhin aber, nach dem Vorgange der Franzosen, auch die Lymphdrüsen (Ganglion lymphatique) im normalen und pathologischen Zustande, endlich die hier zu erläuternden Geschwülste mit synovialem Inhalt, sefern sie mit einer Sehnenscheide oder mit einem Gelenk zusammenhängen.

Fingerbeuger erheblich beeinträchtigt. Nach J. Cloquet wird die Beugung der Finger unmöglich, nach Cooper dagegen stehen die Finger, wegen Aufhebung der Beugesehnen durch die Geschwulst, in permanenter Beugung. Beides ist möglich.

Die Beschwerden dieser Geschwülste pflegen bedeutender zu sein, wenn sie zahlreiche feste Körperchen (s. unten) enthalten, als wenn sie blos mit Flüssigkeit gefüllt sind.

Der wesentliche Inhalt dieser Geschwülste ist nämlich bald blos eine der Synovia und somit auch dem Inhalt der Sehnenscheiden ähnliche, meist aber dickere und oft selbst gallertige Flüssigkeit, bald aber kommen in ihnen ausserdem freie und gestielte Körperchen (Corpora oryzoidea), meist jedoch solche ohne Stiel, vor, vorzugsweise in denjenigen Sehnenscheiden, welche unter dem Ligamentum carpi volare proprium liegen. Dupuytren hielt sie für hydatidenartige belebte Wesen und gab diesen Geschwülsten deshalb den Namen Cystes hydatiformes. Bosc und Dumeril hielten sie für Fetzen von Fettgewebe, Andere für Fibringerinnsel. Wenn sie frei beweglich und ohne Stiel vorkommen, so können sie die Grösse eines Reiskornes und darüber, höchstens jedoch diejenige einer Bohne erreichen. Sie sind weisslich, glänzend, oder halb durchscheinend, oval, plattgedrückt, besitzen eine bedeutende Elasticität (ähnlich halb gar gekochten Reiskörnern) und sind oft in grösserer Anzahl mit einander verklebt. Sie enthalten eine mit Flüssigkeit oder Fett gefüllte Höhle. Die mikroskopische Untersuchung lässt in ihnen nur homogenes, geschichtetes Gewebe erkennen. In anderen Fällen findet man ganz ähnliche Körperchen an mehr oder weniger dicken Stielen festhängend, zuweilen neben den frei beweglichen. Von diesen sah man mehrmals alle Uebergangsstufen bis zu den allerkleinsten zottenförmigen Fortsätzen auf der inneren Fläche der Sehnenscheide. Analogie zwischen den Sehnenscheiden und den Synovialhäuten lässt die Ansicht haltbar erscheinen, dass die Entstehung dieser Körperchen in den Sehnenscheiden, analog der entzündlichen Hypertrophie der Gelenkzotten, von einer abnormen Entwickelung der, in den Sehnenscheiden allerdings seltener vorkommenden, ähnlichen Fortsätze abzuleiten sei ').

Die in Rede stehenden Geschwülste gehen aus einer Ansammlung seröser, sich bald zu einer leimartigen Gallerte eindickender, Flüssigkeit in den Sehnenscheiden hervor. Da die Sehnenscheiden in dem grössten Theile ihres Verlaufs von straffen fibrösen Bändern überspannt sind, so können sie von der in ihnen angesammelten Flüssig-

<sup>1)</sup> Vgl. E. Gurlt l. c. und die daselbst genau angegebene Literatur.

keit nicht gleichmässig ausgedehnt werden. Nur solche Theile der Sehnenscheiden, welche nicht von straffen Bändern gedeckt sind, können sich unter dem Druck der angesammelten Flüssigkeit erweitern, und somit geschwulstförmige Ausbuchtungen der Sehnenscheiden Diejenigen Stellen der Sehnenscheiden, welche nicht von straffen Bändern überspannt sind, sind also gleichsam die Pforten. aus welchen die durch Hydropsie der Sehnenscheiden entstehenden Geschwülste hervortreten. Gewöhnlich liegen diese Pforten an den Enden der Sehnenscheiden. Je kleiner die Pforten sind, desto mehr erscheinen die aus ihnen hervortretenden Geschwülste gestielt und Die aus grossen Pforten hervortretenden Sehnenscheidengeschwülste entsprechen oft noch in ihrer Gestalt der Richtung und Form der Sehnenscheide. Geschwülste der letzteren Art sind leicht bei der Untersuchung als Sehnenscheidenausdehnungen zu erkennen; sie führen den Namen der "Sehnenscheiden-Hygrome", während die kugligen und gestielten Schnenscheiden-Geschwülste, die wie selbstständige Cysten erscheinen, als Ganglien bezeichnet werden. Unter dem Namen Ganglion fasst man aber gewöhnlich alle cystischen Geschwülste in der Nähe der Gelenke zusammen. Es kommen aber in der Umgebung der Gelenke noch 2 Arten von cystischen Geschwülsten vor: 1) vollkommen geschlossene, und 2) mit dem Gelenk communicirende Cysten. Die vollkommen geschlossenen Cysten sind einestheils hydropisch erweiterte Schleimbeutel (siehe den nächsten Abschnitt) anderentheils Cysten selbstständiger Bildung, aus den von Henle und Teichmann beschriebenen, nicht selten an der äussern Fläche der Sehnenscheiden und Gelenkkapseln sich findenden kleinen Colloidevsten ') hervorgegangen, deshalb am Besten als Cystenganglien zu bezeichnen. Die mit dem Gelenk communicirenden Cysten sind Hydropsien von solchen Schleimbeuteln, welche mit dem Gelenk zusammenhängen, oder hydropische Kapselausbuchtungen (Svnovialtaschen). — Eine Sehnenscheide hat in der Regel mehrere Pforten. aus denen sich hydropische Geschwülste hervordrängen können, es ist deshalb auch nicht selten, dass von einer Sehnenscheide mehrere Ganglien oder Hygrome ausgehen. Dass diese Geschwülste vermittelst der Sehnenscheide mit einander communiciren, kann man bisweilen dadurch nachweisen, dass man durch abwechselnden Druck auf die eine und andere Geschwulst den Inhalt aus einer in die andere zu

<sup>1)</sup> Henle, rationelle Pathologie, Bd. II. pag. 823. L. Teichmann, zur Lehre von den Ganglien, Inauguraldissertation, Göttingen 1856. Diese Colloidcysten sind wahrscheinlich identisch mit den von Gosselin beschriebenen, und von ihm als Ursache der Ganglienbildung angesehenen Follicules synovipares.

dislociren vermag. Bestand der Inhalt aus freien Körperchen, so nimmt man dabei in der Regel ein schnurrendes Geräusch wahr. Bei den Sehnenscheidenganglien pflegt die Scheide ausser der gestielten Ausbuchtung keine weitere Veränderung zu zeigen. Bei den Sehnenscheidenhygromen ist meist in geringerem Grade auch die übrige Scheide ausgedehnt und mit einer spärlichen Gallerte oder einigen festen Körpern gefüllt. Die Hygrome veranlassen deshalb immer bedeutendere Functionsstörungen als die Ganglien 1).

Die Diagnose dieser Geschwülste gelingt häufig dem Kranken selbst, wenngleich durch den Namen "Ueberbein" die entschiedenste Unwissenheit über den Sitz und die wahre Natur derselben bewiesen wird. Die Localität in welcher sie vorkommen, ihre Verminderung oder selbst vorübergehende Beseitigung bei Erschlaffung der Sehne und gleichzeitiger Compression der Geschwulst, die schnelle Wiederkehr bei Nachlass der letzteren und bei Anspannung des Muskels Die Anwesenheit der Dupuytren'schen Körsichern die Diagnose. perchen erschliesst man aus dem schon oben erwähnten, theils mit der Hand zu fühlenden, theils mittelst des Stethoskops zu hörenden Reibegeräusch, welches jedoch in derselben Geschwulst an dem einen Tage fehlen und an dem nächsten vorhanden sein kann, je nachdem die Erweiterung der Sehnenscheide, durch eine mehr oder weniger reichliche flüssige Exsudation, noch stärker ausgedehnt wird oder Besonders auffallend ist dies Geräusch in den Hygromen der unter dem Ligam, carpi volare proprium gelegenen Sehnenscheide. Diese lässt in der Regel oberhalb und unterhalb des genannten Ligaments eine Geschwulst hervortreten, so dass die ganze hygromatöse Sehnenscheide die Gestalt eines Quersacks erhält, in welchem man den ganzen Inhalt (so auch namentlich die erwähnten Körperchen) aus der einen Geschwulst unter dem Ligamentum carpi volare proprium hindurch in die andere mit jenem charakteristischen Geräusch hinübertreiben kann. Ob man eine Sehnenscheidengeschwulst als Hygroma oder als Ganglion ansehen soll, das ist nach ihrer mehr oder weniger weiten Communication mit der Sehnenscheide zu beurtheilen. Uebrigens ist der Unterschied zwischen Hygrom und Ganglion einer Sehnenscheide nur ein gradueller.

Die differentielle Diagnose zwischen einer Sehnenscheidengeschwulst und einer andern in der Gelenksgegend liegenden Cyste kann schwierig sein. Hauptsächlich hat man sich dabei durch die

<sup>5)</sup> Die klarsten Erläuterungen über die Entstehungsgeschichte und die Varietäten der Ganglien giebt Virchow in seinen Vorlesungen über "die krankhaften Geschwülste." Berlin, 1863, Bd. I. pag. 194 u. f.

anatomische Lage und Richtung der Sehnenscheiden sowie durch die Lage der von den fibrösen Haltbändern der Sehnen freigelassenen Pforten leiten zu lassen. Die Schleimbeutelgeschwülste treten an Stellen hervor, welche als constanter oder haufigerer Sitz von Schleimbeuteln bekannt sind. Am leichtesten ist eine Verwechselung mit Cystenganglien möglich, welche nicht selten in nächster Nähe einer Sehnenscheide gelegen sind. Bei den mit dem Gelenk communicirenden Cysten lässt sich häufig, jedoch nicht immer durch das Zurückweichen des Inhaltes in das Gelenk bei Druck auf die Geschwulst und das prallere Hervortreten bei Compression des Gelenkes der Beweis liefern, dass ein Zusammenhang mit der Gelenkhöhle besteht.

Die Behandlang dieser Geschwülste mit den verschiedensten pharmaceutischen Mitteln hat gar keinen oder doch keinen dauernden Die allmälige Compression mittelst verschiedener Verbände. Bleiplatten etc. hat gleichfalls geringen Nutzen. Dagegen bewirkt die plötzliche und gewaltsame Compression, die Zermalmung, das Zerdrücken, Zerschmettern etc. in der Regel wenigstens bei den Ganglien Heilung, wenn die Wandungen nicht sehr stark verdickt sind. Wer kräftige Finger hat, wird mit diesen allein gewöhnlich ausreiches. Der kranke Theil wird auf eine feste Unterlage gelegt und der Operateur fasst die Geschwulst zwischen seine beiden Daumen, mit denen er möglichst kräftig gegen sie drückt. Gelingt dies nicht, so sucht man sie mittelst eines vorher mit Leinwand umwickelten Petschafts oder dgl. zu zerdrücken. Endlich führt sehr oft, wenn diese Versuche misslingen, die Zerschmetterung mittelst eines hölzernen Hammers sicher und gefahrlos zum Ziele; nur muss man, um durch den krästig zu führenden Schlag nicht einen Knochenbruch zu veranlassen, für eine hinreichend elastische Unterlage sorgen. Ist durch eins dieser Verfahren die Wandung der ausgedehnten Sehnenscheide zersprengt, so tritt die der Synovia ähnliche Flüssigkeit in das umliegende Bindegewebe, woselbst sie leicht resorbirt wird. Sind Corpora oryzoidea in dem Ueberbeine enthalten, so ist deren Resorption allerdings unwahrscheinlich; die gestielten Körperchen bleiben höchst wahrscheinlich immer zurück und werden dann voraussichtlich zu Recidiven Veranlassung geben. Lässt sich in keiner der angegebenen Weisen die Zersprengung der Geschwulst ausführen, so verrichtet man die subcutane Incision 1), wie sie Goyrand

<sup>1)</sup> Von Bégin zuerst beschrieben (Nouveaux élémens de chirurgie et de médecine opératoire, Paris 1838, Tom. II.). — Dupuytren hat einige Kranke nach dieser Operation verloren und bei mehreren sehr bedenkliche Zufälle zu bekämpfen gehabt (vgl. Leçons orales, T. III.). Man darf überdies nicht vergessen, dass die

für die Operation der Gelenkmäuse angegeben hat, verschliesst die kleine Wunde sorgfältig, und sucht durch einen Compressiv-Verband und Kälte die Entzündung zu verhüten und die Resorption der hierbei gleichfalls in das Bindegewebe sich ergiessenden Flüssigkeit zu Eine solche Nachbehandlung wird auch, wenn die Zerschmetterung vorausging, angemessen sein. Gegen Recidive stellt die subcutane Incision nicht mehr sicher, als die Zerschmetterung. Um einer radicalen Heilung sicher zu sein, bleibt schliesslich nichts übrig, als dieselbe Behandlung, wie bei anderen Cysten, einzuleiten. Die einfache Incision mit darauf folgenden andauernden kalten Irrigationen, in der Absicht durch prima intentio zu heilen, hat Bérard häufig mit Glück angewandt. Man räth die ganze Geschwulst zu spalten, bei sehr bedeutender Dicke ihrer Wandungen einen Theil derselben abzutragen und die Wunde dann durch Eiterung heilen zu lassen, - freilich auf die Gefahr hin, dass die nachfolgende sich oft weit ausbreitende Entzündung sich bis zu hestiger Eiterung steigern, und dadurch Sehnennekrose herbeiführen, ja selbst das Leben gefährden kann. Von der Exstirpation kann nur bei gestielten Sehnenscheidengeschwülsten die Rede sein; bei diesen ist die Exstirpation nicht bedenklicher, gewährt jedoch einen sicherern Erfolg als die Die Exstirpation eignet sich besonders zur Beseitigung der Cystenganglien, doch möchten diese kaum mit völliger Sicherheit zu diagnosticiren sein. - Auch die Jodinjection verdient zur Heilung der Sehnenscheidengeschwülste empfohlen zu werden; es wurde durch dieselbe schon manch günstiger Erfolg erzielt, obgleich sie auch Anlass zu hestigerer Entzündung und Eiterung geben kann. greifenderen Kurmethoden, die Incision, Exstirpation und Jodinjection darf man natürlich nur dann in Anwendung ziehen, wenn die Sehnenscheidengeschwulst sehr erhebliche Beschwerden und Functionsstörungen hervorruft 1).

#### **Drittes Capitel.**

# Fungus der Sehnenscheiden.

Mit dem Namen des Sehnenscheidenfungus hat man eine eigenthümliche, sehr selten vorkommende Entartung der Sehnen-

durch eine solche Operation absichtlich erregte Entzündung zu einer solchen Festheftung der Sehne führen kann, dass die Brauchbarkeit der Hand schliesslich keine viel grössere sein könnte, als vor der Operation.

1) Vgl. Virchow, l. c. pag. 197 u. f.

scheiden bezeichnet, bei welcher dieselben zum Theil oder ganz von einer aus Granulationsgewebe bestehenden Masse erfüllt werden. Im Beginne ähnelt das Leiden der Hygrom- und Ganglienbildung so vollkommen, dass man es bei äusserer Untersuchung nicht von diesen Geschwülsten zu unterscheiden vermag. Erst wenn man den Tumor punktirt und durch Druck seinen Inhalt zu entleeren sucht, zeigt sich dass er weder eine Flüssigkeit noch eine Gallerte enthält, sondern aus einer solideren Masse besteht, aus der man nur ein wenig Blut auspressen kann. In dem weiteren Verlauf des durch Jahre sich hinziehenden Leidens treten in der fungösen Masse der Sehnenscheidengeschwulst Erweichungsherde auf, die bald zur Eiterung und Ulcera-Während die Ulceration fortschreitet, kann auch die tion führen. fungöse Wucherung sich weiter verbreiten. Sie dringt nun, während sie vorher von der Membran der Sehnenscheide umschlossen, und dadurch vollständig abgekapselt war, auch in die die Scheide umgebenden Organe ein, namentlich in benachbarte Sehnenscheiden und Gelenke, und veranlasst, da ihr die Ulceration auf dem Fusse folgt, nicht selten bedeutende Zerstörungen. Ist die fungöse Geschwukt der Sehnenscheide noch ganz eireumseript, so lässt sich das Lebd durch die Exstirpation des Tumors beseitigen. Da die Scheide, soweit der Fungus sich erstreckt, obliterirt ist, so öffnet man dieselbe bei der Exstirpation nicht. Es sind deshalb die Chancen der Operation günstiger als bei der Exstirpation eines Ganglion. Jedoch sollen bisweilen Recidive eintreten. Hat die fungöse Wucherung schon sehr weit um sich gegriffen, namentlich Gelenke und Knochen in Mitleidenschaft gezogen, so bleibt oft weiter nichts übrig, als die Absetzung des Gliedes vorzunehmen 1).

<sup>1)</sup> Vgl. Bidard, de la synovite tendineuse chronique ou fongus des gaines synoviales. Thèse, Paris 1858. Notta, Gaz. des hôp. 1860, 184. Foucher, Gaz. des hôp. 1862, 156. Cazanon, tumeurs blanches des synoviales tendineuses ou tumeurs fongueuses de ces synoviales. Thèse, Paris 1866.

### Zehnter Abschnitt.

# Von den Krankheiten der Schleimbeutel').

#### Erstes Capitel.

Verletzungen der Schleimbeutel.

Reine, mit schneidenden und stechenden Werkzeugen beigebrachte Wunden bieten nichts Besonderes dar, wenn die Schleimbeutel nicht vorher schon erkrankt waren. Namentlich ist bei reinen Wunden die Heilung per primam sehr wohl möglich.

Quetschungen dagegen bewirken immer einen mehr oder weniger beträchtlichen Bluterguss, erregen oft (namentlich bei Complication mit Wunden) langwierige Eiterungen und legen häufig den Grund zur Entwickelung eines Hygroma (vgl. Cap. II.).

#### Zweites Capitel.

Entzündung der Schleimbeutel und deren Folgen.

Entzündung der Schleimbeutel wird fast immer durch äussere Insulte (Quetschungen oder Reibungen, Einwirkungen der Nässe und Kälte), sehr selten durch innere, übrigens nicht sicher bekannte, Ursachen veranlasst; sie kann primär auftreten (und zwar aus äusseren oder inneren Ursachen) oder secundär (durch Uebertragung aus der Nachbarschaft, z. B. bei Lymphangitis und Erysipelas); sie kommt viel häufiger in den oberslächlichen als in den tiesen Schleimbeuteln vor.

<sup>1</sup>) Herr Prof. Heineke, dem wir die vollständigste Monographie über die Anatomie und Pathologie der Schleimbeutel und Sehnenscheiden (Erlangen, 1868) verdanken, hat die Bearbeitung dieses Abschnitts für die 6. Ausg. gütigst übernommen. Durch drückende Fussbekleidung entstehen Leichdorne an den Stellen der Haut, an denen die Schleimbeutel an den Füssen gelegen sind. Indem diese Leichdorne an Dicke und Härte zunehmen, sind sie eine fortdauernde Ursache der Entzündung des darunter liegenden Schleimbeutels. Eine unzweckmässige Exstirpation derselben kann leicht eine ausgebreitete und bedenkliche Entzündung veranlassen, besonders wenn keine gehörige Ruhe nach der Operation beobachtet wurde. Man hat auch heftige Zufälle in Folge der Punction des grossen Schleimbeutels, welcher bisweilen an der dem unteren Winkel des Schulterblattes entsprechenden Stelle des Latissimus dorsi liegt, auftreten sehen.

Die acute Entzündung der Schleimbeutel kann mit grosser Intensität austreten; dann gewährt sie das Bild einer hestigen Phlegmone, bei der jedoch sehr frühzeitig, da der Eiter sich in einer präformirten Höhle ansammeln kann, Fluctuation auftritt. Wird dem Eiter nicht bald durch Spontandurchbruch oder durch Incision Austritt verschafft, so können weithin sich erstreckende Eitersenkungen entstehen. Behandlung ist wie bei der Phlegmone. — Häufiger noch als die eitrige oder phlegmonöse Entzündung der Schleimbeutel, ist die Entzündung mit serös-eitrigem Erguss. Bei diesen sind die Entzündungserscheinungen im Allgemeinen weniger hestig; der Schleimbeutel bildet ziemlich schnell eine deutlich fluctuirende Geschwulst, welche sehr schmerzhast und heiss ist, bei oberslächlicher Lage des Schleimbeutels auch etwas geröthet; in der Umgebung besteht ein wenig Oeden. In der Regel bricht die Geschwulst nach einiger Zeit nach Aussen durch, es entleert sich ein mehr oder weniger stark eitrig getrübtes Serum, danach pflegt bald Heilung einzutreten; indess kann auch der Durchbruch ausbleiben, dann verkleinert sich die Geschwulst allmälig mit Nachlass der Entzündungserscheinungen, doch bleibt in der Regel eine geringe Anfüllung der Bursa und Verdickung ihrer Wand zurück. ein Zustand, welcher später zu einer chronischen Ausdehnung des Schleimbeutels Anlass geben kann. — Die Behandlung der seröseitrigen Entzündung, die man häufig auch als acutes Hygrom bezeichnet hat, besteht in der Punction mit nachfolgenden feuchtwarmen Umschlägen. — Sehr selten kommen Schleimbeutel-Entzündungen mit spärlichem zähem Erguss vor, welche sich dadurch charakterisiren, dass bei Bewegungen und Verschiebungen der Wände des Schleimbeutels gegen einander, wie bei der Tenosinitis crepitans, ein knirschendes Geräusch auftritt. Dies eigenthümliche Geräusch entsteht übrigens, obgleich viel schwächer, auch im normalen Zustande an manchen Stellen, wo Sehnen über Knochenvorsprünge hinweglaufen. So findet es sich z. B., nach Marchal, durch das Hin- und Hergleiten des Glutaeus maximus über den Trochanter major. — Bei

Hygroma. 861

Pyämischen findet man mitunter einen Schleimbeutel mit Eiter gefüllt, ohne dass eine heftige Entzündung vorher gegangen wäre.

Die chronische Entzündung der Schleimbeutel kommt häufiger vor als die acute; sie erzeugt eine Ansammlung seröser Flüssigkeit, die zuweilen ganz klar und hell ist (das gewöhnliche Hygroma). Manchmal folgt die chronische Entzündung auf eine anfänglich acute, welche schon zur Bildung von Pseudomembranen an der inneren Fläche des Sackes (wie bei Pleuritis) geführt hat; die Wände sind dann verdickt und fahren gewöhnlich fort sich zu verdicken. Auf diese Weise entstehen sehr harte Geschwülste, deren flüssiger Inhalt alsdann viel schwieriger zu erkennen ist. Durch heftige Insulte kann ein durch chronische Entzündung ausgedehnter und verdickter Schleimbeutel in acute Entzündung und Eiterung versetzt werden. Die Suppuration zieht sich dann meistentheils in die Länge und veranlasst das Zurückbleiben eines sehr hartnäckigen sinuösen Geschwüres. — Die Behandlung der chronischen Entzündungen richtet sich nach den allgemeinen Regeln.

#### Hygrema 1).

Man bezeichnet als Hygroma im Allgemeinen eine chronische Anfüllung der Schleimbeutel mit einem mehr oder weniger veränderten Secret. Der Umfang der Geschwulst erreicht oft die Grösse einer Nuss oder gar einer Orange. Aus dem Schleimbeutel vor der Patella bildet sich häufig eine umfangreiche Geschwulst dieser Art. P. Camper sah eine von der Grösse eines Kindskopfes. Die in diesen Höhlen enthaltene Flüssigkeit verhält sich in der Regel wie die in serösen Cysten enthaltene. Wenn die Absonderung schnell und reichlich erfolgt, so besteht sie aus Blutserum. Unter entgegengesetzten Verhältnissen ist sie schmierig, fadenziehend und von citrongelber Farbe; bisweilen hat sie auch durch Beimengung von Blut eine kaffeebraune Farbe erhalten; auch kann sie eitrig getrübt sein. der Flüssigkeit findet man in den Hygromen häufig lockere fibrinöse Flocken, feste Fibringerinnsel, Blutgerinnsel, und die schon pag. 853 als Inhalt der Sehnenscheidengeschwulst beschriebenen Körperchen. Bei Gichtischen sind die ausgedehnten Schleimbeutel nicht selten mit einem Kalkbrei erfüllt. Die Wand der hygromatösen Schleimbeutel ist oft sehr bedeutend verdickt, bisweilen an der Innenfläche mit zottigen oder Reiskörperchen ähnlichen Wucherungen besetzt. Sack ist nicht selten in mehrere bald mehr bald weniger vollständig

<sup>1)</sup> Vgl. Virchow, l. c.

mit einander communicirende Kammern getheilt. — Die Hygrome der tiefer liegenden Schleimbeutel sind fast immer dünnwandig und mit einer gelblichen gallertigen Flüssigkeit gefüllt. Sie können, da die tiefer liegenden Bursae auch im normalen Zustande oft mit einem Gelenk in Zusammenhang stehen, mit dem benachbarten Gelenk communiciren, welches dann mitunter gleichfalls hydropisch gefüllt ist. Keineswegs lässt sich in allen Fällen ein vorhandener Zusammenhang mit dem Gelenk durch die Untersuchung nachweisen.

Ursachen. Die Mehrzahl der Beobachtungen spricht für die Ansicht, dass Hygrome in Folge von Quetschung oder anderweitiger mechanischer Reizung entstehen; es kommen jedoch Fälle genug vor, in denen sich solche Ursachen nicht nachweisen lassen.

Im Allgemeinen erlangt das Hygrom erst nach einer Reihe von Jahren einen bedeutenderen Umfang, auf welchem es dann verhart.

Manche Autoren beschreiben ein Hygrom aus innerer Ursache, das plötzlich zum Vorschein kommen, sich rasch entwickeln, aber nur ausnahmsweise einen ebenso bedeutenden Umfang wie das erstere erlangen soll. Dieses Hygrom aus innerer Ursache soll von selbst wieder verschwinden können, und zwar in manchen Fällen ebenso schnell, als es entstand; es soll sich versetzen können, bald in eine Sehnenscheide, bald in einen anderen, mehr oder weniger in der Nähe gelegenen Schleimbeutel, oder aber is ein Gelenk. — In einigen Fällen wechselte es ab mit spontanem Erbrechen. Fälke der Art werden von Cloquet, Anselin und Ollivier angeführt.

Symptome. Das Hygrom bildet sich in der Regel sehr langsam aus, doch hat man es in seltenen Fällen auch ziemlich schnell entstehen sehen. Es veranlasst meist nur sehr geringe Störungen. Die oberslächlicheren Hygrome, welche am häufigsten vor der Kniescheibe beobachtet werden, werden nur lästig durch den Druck, dem sie bei gewissen Körperstellen ausgesetzt sind, und durch die Difformität, welche sie bedingen. Oberstächliche Hygrome am Fuss werden leicht durch den Druck und die Reibung, welche sie von Seiten der Fussbekleidung erleiden, in schmerzhafte Entzündung versetzt. liegende Hygrome können die Bewegungen der Theile erheblich behindern. — Das Hygrom ist übrigens leicht zu erkennen, da es ganz circumscripte prall-elastische Geschwülste bildet, bei denen Gestalt, Sitz, Abwesenheit jeglicher Entzündungserscheinungen uns auf's Entschiedenste über die wahre Natur des Uebels belehrt. Zuweilen ist die Geschwulst sogar durchscheinend, was jeden Zweifel auch in Betreff der Beschaffenheit des Inhalts hebt. Dieses letzte Merkmal fehlt, wenn der Inhalt undurchsichtig oder die Wandungen des Hygroms sehr dick sind; alsdann wird auch (was jedoch sehr selten ist) keine Fluctuation wahrgenommen.

Ausgänge. Das Hygrom besteht, sich selbst überlassen, in der

Hygroma. 863

Regel das ganze Leben fort; denn meist ist es, seines Sitzes wegen, unaufhörlichen Reizungen durch Reibung und Druck ausgesetzt und wird dadurch unterhalten. In seltenen Fällen erfolgt, in Folge eines Schlages oder einer sonstigen Verletzung, der Aufbruch, und die Flüssigkeit, welche in das umliegende Bindegewebe eindringt, wird in diesem aufgesogen. Aber häufig vernarbt der Sack und die Flüssigkeit sammelt sich von Neuem an.

Die Behandlung richtet sich beim Hygrom, sofern es nicht gelingt, die Resorption durch Auflegen von Blasenpflaster, Aufpinseln von Jodtinctur u. dgl. m. zu bewirken, nach denselben Grundsätzen, welche in Betreff der Cysten im Allgemeinen angegeben sind. Man muss nicht allein den Inhalt entleeren, sondern auch den Sack entfernen oder zerstören. Selbst dann ist man noch nicht absolut sicher, dass der Sack sich nicht wieder bildet, da Schleimbeutel bekanntlich an geeigneten Stellen leicht accidentell entstehen.

Zuweilen reicht eine Punction hin, um ein Hygrom radical zu beseitigen; doch ist dies selten und jedenfalls nur in denjenigen Fällen möglich, wo das Hygrom nur eine einzige Höhle enthält. Mitunter aber sind diese Geschwülste vielfächerig, so dass eine einfache Punction nicht einmal eine vollständige Entleerung der in dem Sacke enthaltenen Flüssigkeit bewirken kann. Ueberdies sind ganz gewöhnlich ausser der Flüssigkeit noch Gerinnsel oder Corpora oryzoidea in ihnen enthalten, welche aus einer kleinen Oeffnung nicht heraustreten können. Deshalb muss man zum Bistouri greifen, auch dann, wenn man beabsichtigt, nachher eine reizende Flüssigkeit einzuspritzen; denn, vor jeder weiteren Behandlung, ist vollständige Entleerung nothwendig.

Die von Velpeau empfohlene Einspritzung von Jodlösung durch dieselbe Troicart-Canüle, mit welcher man die Entleerung bewirkt hat, — mit allen den Vorsichtsmaassregeln, welche für die analoge Operation beim Wasserbruch (Bd. IV.) angegeben werden — ist umständlich, schmerzhaft und unsicher.

Die beste Behandlung ist, bei nicht allzu erheblicher Dicke des Sackes, die Incision; sie gestattet eine vollständige Entleerung des Inhaltes, und nöthigen Falls die Einführung solcher Mittel in den Sack, welche geeignet sind, ihn zum Einschrumpfen zu bringen oder ihn auf einmal zu zerstören. — Die Exstirpation des Sackes ist namentlich dann leicht und auch dann nur indicirt, wenn die Geschwulst durch Verdickung des Sackes eine grosse Festigkeit gewonnen hat. — Die Ausschneidung der vorderen Hälfte des Sackes ist auch versucht worden (geschieht entweder nach vorgän-

giger Incision oder indem man die Hälfte des Sackes zugleich mit der bedeckenden Haut wegnimmt), bedingt aber ebenso sehr wie die Exstirpation die Gefahr weit verbreiteter Eiterung ') und gewährt nicht denselben Grad von Sicherheit in Betreff des radicalen Erfolges.

Besondere Gefahren entstehen bei allen diesen Operationen aus der, bei den tieferen Schleimbeuteln nicht selten vorkommenden, directen Communication mit einer Gelenkhöhle; oder dem noch häufigeren Zusammenhange mit Sehnenscheiden, die ihrer Seits wiederum mit Gelenkhöhlen communiciren könnten. Leider sind alle diese Communicationen höchst inconstant. Vgl. Bd. IV.

Das aus inneren Ursachen hervorgegangene acute Hygrom soll unter einer blos localen Behandlung nicht immer verschwinden. Es soll selbst vortheilhaft sein, es wenigstens eine Zeit lang zu dulden, wenn es mit Erscheinungen auftrat, welche eine heilsame Krise andeuteten. Stünde es im Zusammenhange mit Rheumatismus, so soll man seine Bemühungen zunächst gegen diese ursächliche Bedingung richten, und dann erst die örtliche Behandlung folgen lassen.

<sup>1)</sup> Velpeau, Archives de médecine, Paris 1826, Tom. XI. pag. 563.

## Elfter Abschnitt.

# Von den Krankheiten der Muskeln und Sehnen').

## Erstes Capitel.

Von den Verletzungen der Muskeln und Sehnen.

#### I. Wunden der Muskeln und Sehnen.

A. Stichwunden. Seit man die Sehnen nicht mehr mit den Nerven verwechselt, hat man auch aufgehört, ihren Verletzungen durch stechende Instrumente eine besondere Bedeutung beizulegen. nach einer Sehnenverletzung bedenkliche Zufälle auf, so hängen sie entweder von der Verletzung der Sehnenscheide (auch wohl eines benachbarten Nerven) ab. oder es handelt sich um eine durch die umgebenden Aponeurosen eingeklemmte Entzündung. Wichtig ist zu unterscheiden, ob das stechende Instrument einfach seine ursprüngliche Richtung verfolgt, oder dieselbe unter der Haut in der Weise ändert, dass der Sehne eine Schnitt-, vielleicht auch Risswunde beigebracht wird. Diese subcutanen Schnittwunden haben mit den Stichwunden gar nichts gemein. Befangen in der irrthümlichen Verwechselung von Nerven und Sehnen, lehrte man früher, dass die unvollständige Trennung einer Sehne durch einen Schnitt zu einer vollständigen gemacht werden müsse, während doch die unverletzt gebliebenen Sehnenfasern höchst nützlich sind, indem sie das weitere Klaffen der Sehnenwunde verhindern und daher schnelle Vernarbung begünstigen. Jedoch scheint in einigen Fällen, namentlich bei Stichwunden der Achillessehne, in der That eine Dilatation der Wunde

Mit Ausnahme des I. Cap., ist dieser Abschnitt von Herrn Prof. Dr. Ziemssen in Erlangen bearbeitet.

nothwendig geworden zu sein, — wegen Einklemmung der Entzündungsgeschwulst durch die ungetrennt gebliebenen Sehnenfasern.

Schnittwunden. Bei Querwunden der Sehnen ist die Blutung, wenn nicht zufällig ein benachbartes Gefäss mit verletzt ist, sehr gering, der Schmerz unbedeutend, wenn nicht nebenbei ein Nervenast getroffen ist. Vorzugsweise deutlich zeigen diese Wunden das Klaffen der Wundränder. Ist mit einem Muskel zugleich die bedeckende Haut durchschnitten, so sieht man die von einander weichenden Ränder des Muskelschnitts. Blieb die Haut unverletzt, so kann man dieselbe an der Stelle der Muskelwunde in die Tiefe der Wunde, und zwar bei vollständiger Durchschneidung der Dicke des Muskels entsprechend tief eindrücken. Bald aber fullt sich dieser Raum mit Blut, so dass er in der nächsten Zeit nicht mehr bestimmt erkannt werden kann. Muskelwunden klaffen, ceteris paribus, stärker als Sehnenwunden, weil die an den Wundslächen Statt findende Reizung die Muskelbündel und die um sie herum verlaufenden Nervenfibrillen direct trifft. Bei gänzlicher querer Trennung eines Muskels zieht sich das längere Ende desselben stärker zurück als das kürzere. In gleicher Weise klaffen die Wunden lang gestreckter Muskeln stärker, als diejenigen kurzer. Ist eine Sehne ganz durchschnitten, so wird derjenige Theil, welcher mit dem Muskelbauche zusammenhängt, durch die Contraction des letzteren stark zurückgezogen. Das andere Ende erleidet keine Verkürzung, kann aber indirect durch die Wirkung der Antagonisten des zugehörigen Muskels zurückgezogen werden. So z. B. das untere Ende der Achillessehne durch die Wirkung des Tibialis anticus und der Extensoren der Zehen.

Der Heilungsprocess ist verschieden, je nachdem diese Wunden subcutan oder mit Trennung der Haut complicirt sind.

a) Bei subcutanen Durchschneidungen der Muskeln und Sehnen erfolgt die Heilung wiederum in verschiedener Weise, je nachdem die Wundränder sich berühren oder nicht. Im ersteren Falle erfolgt die Heilung durch prima intentio, im zweiten dagegen wird der Raum zwischen beiden Anfangs durch Exsudat ausgefüllt, welches späterhin von den neuen Sehnenfasern, welche von den beiden Enden der getrennten Sehnen oder Muskeln einander entgegen wachsen, verdrängt wird. Im Verlauf einiger Monate schrumpft die Narbe, welche in der Muskel-, wie in der Sehnenwunde aus fibrösem Gewebe besteht, durch Narbenverkürzung allmälig immer mehr zusammen, und Muskel sowohl als Sehne können schliesslich beinahe zu derselben Form und Länge zurückkehren, welche sie vor der Verletzung hatten. Von grosser Bedeutung für die vollständige Wiederherstellung einer durch-

schnittenen Sehne ist die Integrität der Sehnenscheide; je weniger sie zerstört ist, desto sicherer hat man die Wiederherstellung der Continuität der Sehne zu erwarten. Das neugebildete Stück Sehne hat schliesslich, mit Ausnahme der Farbe, welche weniger glänzend ist, alle Eigenschaften des Sehnengewebes. Die Störung in der Function des Muskels beruht fernerhin nur auf der durch die Interposition dieses Narbenstücks bedingten Verlängerung und der Festheftung des letzteren entweder an die Sehnenscheide oder an andere Nachbarlst der Zwischenraum zwischen den getrennten Enden eines Muskels oder einer Sehne sehr bedeutend, oder wird die Haut auf irgend eine Weise in die oben beschriebene Vertiefung zwischen den Wundflächen eingepresst, so vernarbt jedes Ende für sich, es tritt keine Vereinigung ein und die Function des entsprechenden Muskels Ebenso verhält es sich meist, wenn mit einer Sehne ist vernichtet. zugleich ein benachbarter Schleimbeutel oder eine Gelenkkapsel verletzt ist, indem die aus den gedachten Höhlen hervorquellende Flüssigkeit die Heilung stört.

Ueber die Wiederherstellung der subcutan durchschnittenen Sehnen und Muskeln hat man besonders seit Einführung der Tenotomie in ähnlicher Weise wie für die Erklärung der Callusbildung eine grosse Anzahl von Theorien aufgestellt. Die Sache verhält sich hier wie dort: es wirken mehrere Factoren zugleich. Den ersten Platz behauptet jedenfalls die von dem Muskel und der Sehne selbst ausgehende Neubildung.

b) Ist die Wunde eine offene, so ist der Vorgang verschieden, je nachdem ein Muskel oder eine Sehne durchschnitten ist. einem Muskel kann unter sonst günstigen Verhältnissen, wenn die Muskel-Enden sich nicht allzusehr zurückgezogen haben, durch zweckmässige Behandlung noch oft Heilung per primam intentionem erzielt werden; bei offenen Sehnenwunden selten. Man sieht die Sehnen vielmehr lange Zeit blass und ohne Lebenszeichen in der Wunde liegen; endlich zeigen sich Gefässe in ihnen, sie werden roth, Fleischwärzchen wachsen auf den Schnittslächen und verschmelzen allmälig mit den von den benachbarten Theilen aus hervorsprossenden. lich wird der ganze Zwischenraum durch letztere ausgefüllt und die Narbenverkürzung beginnt, so dass schliesslich die Continuität der Sehne vollständig wieder hergestellt wird, mit dem einzigen Unterschiede, dass bei diesem Heilungsvorgange die Sehnennarbe nothwendig mit den umgebenden Theilen verwächst. Hieraus entsteht immer eine Störung in der Function des betreffenden Muskels, durch dessen Zusa mmenziehungen die Sehne nicht frei und daher auch nicht vollständig bewegt werden kann. Die Haut wird im Augenblicke der Contraction des Muskels mit der Sehne zugleich bewegt, folgt derselben, so weit es ihre Dehnbarkeit gestattet, und bildet deshalb bei jeder Anspannung durch den Muskel an der Stelle der Verwachsung eine trichterförmige Vertiefung. In ganz ähnlicher Weise erfolgt die Heilung, wenn durch Verschwärung oder Brand ein Substanzverlust in der Continuität einer Sehne herbeigeführt worden ist. Ein ähnlicher Vorgang und Erfolg wird auch beobachtet, wenn bei subcutanen Sehnenwunden eine irgend beträchtliche Eiterung eintritt.

Möglichst genaue Vereinigung der verwundeten Behandlung. Sehnen- oder Muskel-Enden und Abhaltung jeder Irritation sind die zu erfüllenden Aufgaben. Eine tief angelegte Naht würde der ersteren Indication vorzüglich entsprechen; jedoch wird sie von vielen Autoren wegen der mit ihr verbundenen Reizung bei Sehnenwunden gefürchtet. In der Mehrzahl der Fälle ist auch eine zweckmässige Lagerung zu-Mondière') sagt mit Recht: "Die Sehnennaht ist zuweilen nützlich, selten unentbehrlich und sehr oft überflüssig." Für die Aussuhrung der Sehnennaht bedarf man sehr scharfer Nadeln: die Schwierigkeit, das Sehnengewebe ohne beträchtliche Zerrung m durchstechen, ist weniger gross, wenn man Nadeln anwendet, welche zweischneidig sind, so dass ihre Flächen den zu durchstechenden Sehnenfasern parallel laufen, und letztere nicht quer durchschnitten Besteht keine Hautwunde, so kann auch von der Sehnennaht keine Rede sein; dagegen wird man, auch wenn letztere nicht in Anwendung gezogen werden soll, die mit Sehnenverletzung complicirte Hautwunde doch, durch die Naht oder die Anlegung von Serres-fines, in die zur Erzielung von prima intentio geeignetsten Verhältnisse zu bringen suchen, da die Aussicht auf eine günstige Vereinigung der Sehnen-Enden desto grösser ist, je weniger lange sie der Luft ausgesetzt bleiben. Nächst zweckmässiger Lagerung muss ein angemessener Verband die Sehnen-Enden einander nähern. Oft ist hierzu eine Rollbinde ausreichend, in manchen Fällen aber muss man, um die Theile in der gehörigen Lage unbeweglich zu erhalten, Schienen oder complicirte Verbände zu Hülfe nehmen, so z. B. bei Durchschneidung der Achillessehne oder des Ligamentum patellae, welches auch in dieser Beziehung als die Fortsetzung der Strecksehnen zu betrachten ist.

Wenn die Enden einer durchschnittenen Sehne, ohne sich zu vereinigen, vernarbt sind, so muss man, um die Function des Muskels

<sup>1)</sup> Archives de médecine, Série III. T. II. pag. 57.

wieder herzustellen, durch einen Längsschnitt dieselben bloss legen, dann anfrischen und nach gehöriger Annäherung durch zweckmässige Lagerung, nöthigenfalls auch Ausschälung aus den mit ihnen verwachsenen Theilen, die Vereinigung durch die Naht versuchen. Für eine Sehne von zwei Linien Breite reicht eine Naht aus; bei breiteren legt man eine entsprechend grössere Zahl an. Die Nadeln müssen 2-3 Linien von dem angefrischten Ende entfernt durch die ganze Dicke der Sehne geführt werden. Nachdem die Fäden geknotet sind, verfährt man mit ihnen wie mit Ligaturfäden (vergl. pag. 117 u. f.); die Hautwunde wird möglichst genau vereinigt. Nähte in der Sehne werden auch späterhin den Ligaturfäden gleich behandelt; sie lösen sich durch Verschwärung des von ihnen umfassten Stückchens der Sehne sehr langsam, dürfen aber niemals mit Gewalt, sondern immer erst, wenn sie sich vollständig gelöst haben, durch leisen Zug entfernt werden.

Zerreissungen der Muskeln und Sehnen haben in Betreff des Mechanismus der Verletzung und Heilung grosse Aehnlichkeit mit Knochenbrüchen. Gewöhnlich ist eine übermässige Dehnung entweder durch äussere Gewalt oder durch Muskelzusammenziehung die Ur-So beruht z. B. die Zerreissung der Achillessehne auf übermässiger oder doch sehr plötzlicher Zusammenziehung der Wadenmuskeln, wie sie in dem Augenblick, wo man einen Fall zu vermeiden sucht, oder von einer Treppenstufe abgleitet, zu Stande kommt. Sehnen zerreissen im Allgemeinen leichter als Muskeln, besonders sind Zerreissungen eines Muskels durch seine eigene Contraction überaus Sédillot') fand, dass unter 28 Fällen, in denen die Stelle der Zerreissung genau bemerkt war, 13 Mal die Verbindungsstelle zwischen den Muskel- und Sehnenfasern und nur 8 Mal der Muskel-Die anatomischen Verhältnisse lassen bauch selbst zerrissen war. diese Thatsache leicht erklärlich erscheinen.

Jede Muskelzerreissung liefert eine unebene Wunde, indem die einzelnen Muskelbündel in verschiedenem Grade nachgeben und an verschiedenen Stellen reissen. Dagegen zeigt eine zerrissene Sehne glatte Trennungsflächen, so dass es schwer sein kann, den Unterschied von einer Durchschneidung zu erkennen.

Fascien, welche Muskelscheiden bilden oder die Muskeln in gewissen Richtungen festhalten, können durch die Anschwellung eines Muskelbauchs während heftiger Zusammenziehung desselben zersprengt werden. Solche Zerreissungen, welche jedoch nur selten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Mémoire sur la rupture musculaire. Mémoires et prix de la Soc. de méd. de Paris. Paris 1817, pag. 155 et suiv.

mit Sicherheit nachgewiesen werden können, sollen sehr schmerzhaft sein. Sie geben zu dem Hervorquellen des Muskelbauchs, einer Art von Dislocation desselben, Veranlassung, die man als Muskelhernie beschrieben und zum Unterschiede von analogen Dislocationen, welche durch vorausgegangene Verwundung der Fascie entstanden sind, auch "spontane Muskelhernien" genannt hat'). Sollten sie Beschwerden erregen, so kann man bis auf den Muskel incidiren, die Wunde durch Eiterung heilen lassen, worauf dann voraussichtlich durch die festere Narbe die Hernie zurückgehalten wird.

Im Augenblick der Zerreissung einer Sehne hört der Kranke zuweilen ein deutliches Geräusch und hat eine plötzlich erschütternde Schmerzempfindung, als wäre er durch einen Steinwurf oder einen Peitschenhieb getroffen; daher der Name "coup de fouet", den man insbesondere der Zerreissung der Achillessehne in Frankreich giebt. Der Schmerz geht bald vorüber, spätestens nach einigen Tagen, aber es bleibt ein Gefühl von Schwere und Steifigkeit, und der Muskel dessen Sehne zerrissen ist, kann nicht bewegt werden. An der Stelle der Zerreissung fühlt man, wenn der Muskel oder die Sehne oberflächlich liegt, eine, je nach der Länge und Dicke des Muskels verschieden starke Vertiefung, welche durch absichtliche Bewegung der Antagonisten vergrössert wird. Bei Zerreissung des Muskels wird diese Vertiefung schneller als bei derjenigen einer Sehne durch einen Blut-Erguss ausgefüllt, was sich leicht aus dem grösseren Gefäsreichthum des ersteren erklärt.

Die Bedeutung dieser Zerreissung ist vorzüglich von der Gegend, in welcher der zerrissene Muskel seine Lage hat, abhängig. Daher sind namentlich Zerreissungen der Muskeln des Rumpfes als schwere Verletzungen zu betrachten<sup>3</sup>). Bei den Muskeln und Sehnen der Extremitäten kommt es auf die Wichtigkeit ihrer Function an. Für das Leben sind Muskelzerreissungen im Allgemeinen gefährlicher als Zerreissungen der Sehnen, hauptsächlich wegen der bei ersteren auftretenden Blut-Ergüsse.

In Betreff des Heilungsvorganges und der Behandlung verhalten

<sup>1)</sup> Vgl. Mourion, Essai sur les hernies musculaires, précedé de quelques considérations sur les autres déplacements des muscles. — Mém. de méd., chir. et pharm, milit. 1861.

Boyer erwähnt zwei Fälle der Art, welche zum Tode führten; der eine betraf den Rectus abdominis, der andere den Psoas. Ob diesen Muskelrupturen vielleicht auch schwere Allgemeinleiden zu Grunde lagen, die an sich tödtlich wares, wie in den von Virchow beobachteten Fällen (vgl. pag. 874), lässt sich nicht entscheiden.

sich diese Zerreissungen, sofern nur die Haut unversehrt geblieben ist, vollständig wie subcutane Wunden.

D. Quetschungen der Muskeln sind nicht so selten, als man nach der geringen Rücksicht, die man ihnen gewöhnlich zuwendet, glauben sollte 1). Zuweilen findet sich blos eine Art von Betäubung des Muskels, analog der Gehirn-Erschütterung; hierbei kann der Muskel erschlafft oder in andauernde Contraction versetzt sein. Wurde der Muskel von einer Quetschung betroffen, während er sich stark zusammenzog, so bleibt er oft starr, in anderen Fällen aber auch vollkommen schlaff, so lange der Kranke ihn nicht zu bewegen versucht. Sobald dies aber geschieht, geräth er in ein krampfhaftes Zittern, welches mit hestigen Schmerzen verbunden ist. Wahrscheinlich sind diese noch dunklen Erscheinungen an den gequetschten Muskeln aus verschiedenen anatomischen Veränderungen abzuleiten. da es sich bei jeder Muskelquetschung zugleich um eine Erschütterung, und in bedeutenden Fällen auch gleichzeitige Quetschung der in dem Muskel verlaufenden Nervenzweige, ausserdem aber um die Veränderungen der Muskelsubstanz selbst handeln muss, welche in partiellen Zerreissungen, mehr oder weniger bedeutendem Blut-Erguss und späterhin in Verdrängung der Muskelfasern durch ein entzündliches Exsudat bestehen können. Hieraus ergiebt sich denn auch die mögliche Gefahr der Muskelquetschung: bald Lähmung wegen aufgehobenen Nerven-Einflusses, bald Atrophie durch Entzündung (vgl. das folgende Capitel). In der Mehrzahl der Fälle aber, sofern pämlich die Muskelquetschung durch eine geringfügige Gewalt veranlasst war, kehren die erschütterten Nerven zu ihrer normalen Thätigkeit zurück und die Blut-Ergüsse werden, ohne weitere Nachtheile zu hinterlassen, resorbirt.

E. Gequetschte Wunden der Muskeln und Sehnen führen immer zur Eiterung. Zwischen dem Heilungsvorgange nach einer solchen Verletzung und demjenigen einer subcutanen Zerreissung, wenn sie auch noch so bedeutend ist, findet sich ein sehr grosser Unterschied zum Nachtheil der ersteren. Glücklicher Weise weichen die Sehnen solchen Verletzungen durch ihre Festigkeit, Elasticität und Beweglichkeit, so wie durch ihre glatte, rundliche Oberstäche sehr häufig aus. Dies gilt namentlich für Schussverletzungen. Ist eine Sehne nicht sehr breit, so wird sie von der Kugel nur in dem Falle durchbohrt, wenn sie durch jene gegen einen Knochen angepresst wird, und letzterer also gleichsam als Stützpunkt ihr Ausweichen verhindert.

<sup>1)</sup> Vgl. Allison, Gazette médic. 1842, pag. 696.

Wird eine Sehne durch eine noch sehr kräftige Kugel getroffen, so reisst sie dennoch oft nicht an der getroffenen Stelle, sondern die Trennung erfolgt weiter oben an der Verbindungsstelle zwischen Sehne und Muskel oder auch noch weiter aufwärts im Muskelbauch selbst, welcher alsdann unter der Haut hervorgezogen und weit hinaus geschleudert werden kann. Alsdann findet man da, wo der Muskelbauch liegen sollte, eine nach und nach mit Blut sich ausfüllende Vertiefung, welche nur langsam durch Granulationen ausgefüllt wird. Verletzungen der Art machen einen erschreckenden Eindruck. Man hat sie vorzugsweise am Vorderarm und Unterschenkel und zwar nicht blos in Folge von Schussverletzungen, sondern auch durch andere stumpf wirkende Gewalten, namentlich Maschinen, entstehen sehen.

Ich habe Verletzungen der Art mehrmals an dem Tibialis anticus bei complicirten Fracturen, welche durch Dreschmaschinen bewirkt waren, und zwei Mal as dem Extensor pollicis longus beobachtet. In einem der letzteren Falle hatte ein Ochs den ihn führenden Fleischergesellen, der den Strick um seine Hand gewicket hielt, durch dessen Vermittelung die letzte Daumenphalanx ab- und mit ihr zugleich die lange Strecksehne sammt wenigem Muskelsteisch herausgerissen.

Die Muskeln werden von Geschossen sehr leicht durchdrunges. Der durch sie verlaufende Schusscanal ist aber selten cylindrisch, weil nicht alle Fasern in dem Augenblicke, wo sie getroffen werden, in gleicher Spannung sich befinden, auch nach der Trennung sich nicht alle gleichmässig zurückziehen. — Die Behandlung dieser Wunden weicht von den im Allgemeinen hierüber aufgestellten Principien nicht ab.

#### II. Verrenkungen der Muskeln und Sehnen.

Muskelverrenkungen werden im Munde des Volkes viel häufiger erwähnt als in den Schriften der Aerzte; in letzteren übergeht man sie oft gänzlich mit Stillschweigen. Was die Laien aber als Verrenkung eines Muskels bezeichnen, ist gewöhnlich eine Verstauchung oder eine acute Gelenk-Entzündung, zuweilen auch eine partielle Muskelzerreissung durch übermässige Anstrengung. Es kommen jedoch wirkliche Muskelverrenkungen, unabhängig von Verrenkungen der benachbarten Knochen, also isolirte und subcutane Ortsveränderungen einzelner Muskeln vor.

Hippokrates sagt bei Gelegenheit der Verrenkungen des Unterkiefers: "Der Unterkiefer wird selten verrenkt, aber erfährt beim Gähnen häufig eine Verschiebung, wie sie auch andere Verschiebungen der Muskeln und Sehnen herbeiführen." Diese Stelle ist, wie Littré') mit Recht bemerkt hat, sehr dunkel. Nach Littré's ge-

<sup>1)</sup> Vgl. Oeuvres d'Hippocrate, édit. de M. Littré, Paris 1844, T. IV. pag. 22.

nauen Untersuchungen erwähnt erst 1694 W. Cooper einen Fall von Muskelverrenkung und zwar am langen Kopf des Biceps brachii. Diese Beobachtung haben auch Manget und Petit-Radel<sup>1</sup>) erwähnt. Pouteau spricht von solchen Verletzungen, führt aber keinen einzigen Fall auf. Dagegen bemerkt Portal, dass er bei der Section eines von bedeutender Höhe herabgestürzten Menschen unter der Fascia lata einen grossen Blut-Erguss und den Musc. rectus femoris aus seiner Scheide (d. h. aus den ihn umfassenden Fortsätzen der Fascia lata) herausgetreten gefunden habe.

Die einzige anatomische Untersuchung, welche in der Literatur als Beweisstück für das Vorkommen einer wirklichen Muskel- oder Sehnenverrenkung aufgeführt wird, ist die von J. Soden <sup>2</sup>) und betrifft eine Dislocation der Sehne des Musc. biceps brachii. Wenn dieser Autor aber ausdrücklich sagt, dass es sich um eine Dislocation des langen Kopfes des Biceps aus dem Sulcus intertubercularis ohne alle Complication gehandelt habe, so muss dies auf Grund der von ihm selbst gegebenen Beschreibung in Zweifel gezogen werden, da aus derselben vielmehr hervorgeht, dass bei der Section unzweifelhafte Spuren vorausgegangener, sehr beträchtlicher Entzündung des ganzen Schultergelenks gefunden wurden. Vgl. pag. 728.

#### Zweites Capitel.

Von der Entzündung der Muskeln und Sehnen.

Die Entzündung der Muskeln, Myositis s. Myitis, ist, wenn wir von Verletzungen und von der Uebertragung der Entzündung von anderen benachbarten Geweben her absehen, eine verhältnissmässig seltene Krankheit. Jedoch geht man entschieden zu weit, wenn man eine nicht traumatische primäre Muskel-Entzündung überhaupt in Zweifel zieht. Die Veränderungen betreffen allerdings die eigentliche Muskelsubstanz, d. h. die Muskelprimitivbündel nur secundär, indem die Exsudation in dem gefässreichen Bindegewebe, welches jene umbüllt, Statt findet. Durch die entzündliche Wucherung entsteht entweder unter Verdrängung und Atrophie der Primitivbündel Bindegewebsneubildung (Narbensubstanz), oder Eiterung. Ob auch eine wirkliche Hypertrophie der Muskeln in Folge von Entzündung Statt finden kann,

<sup>1)</sup> Encyclop. méthodique. Chirurgie, T. II. pag. 212.

<sup>3)</sup> Medico-Chirurgic. Transactions of London, 1841, T. XXIV. pag. 212. Vgl. auch Gurlt, I. c. pag. 281. Nach der ganzen Beschreibung von Soden muss man schliesslich sagen: Non liquet. — Ist somit auch der anatomische Nachweis der Muskelverrenkungen noch zu liefern, so soll an ihrer Möglichkeit deshalb nicht gezweifelt werden. Dass sie mit Knochen-Verrenkungen zugleich vorkommen, wurde namentlich bei den Schulter-Verrenkungen erwähnt.

lässt sich zur Zeit noch nicht mit Bestimmtheit entscheiden '), ist aber nach den Beobachtungen, welche Engel an organischen Muskeln, Bruch am Pylorus und Bardeleben an den Intracostalmuskeln gemacht haben, als sehr wahrscheinlich anzusehen.

Die Veränderungen der Primitivbündel in Folge von Entzündung bestehen darin, dass die Querstreifung zunächst undeutlich wird, eine körnige Infiltration oft mit Dickenzunahme der Faser auftritt, das ganze Bündel mehr homogen und gallertig erscheint, an einzelnen Stellen wulstartig aufquillt und im Ganzen weicher und blasser wird. Diese Veränderungen, welche Virchow als "entzündliche Erweichung" zusammengefasst hat, führen entweder zu einer wirklichen Auflösung des Muskelprimitivbündels, nachdem auch das Sarkolemma erweicht und zerflossen ist, oder zur fettigen Entartung, bei welcher das Sarkolemma erhalten bleiben kann, während die von ihm umschlossenen Fibrillen aufgelöst, und die aus ihrer Auflösung entstandene Gallerte in der anderweitig geschilderten Weise zu Fett umgewandelt wird. Neuerdings ist die Vermehrung und Wucherung der Muskelkerne (Muskelkörperchen) als eine constante Veränderung bei der Muskel-Entzündung von Waldeyer<sup>2</sup>) nachgewiesen.

Bei höherem Grade und acutem Charakter der Entzündung eatstehen zwischen den Muskelfasern reichliche junge Zellen, welche die Muskel-Eiterung und durch Zusammenstiessen nach dem Zerfalle der Primitivbündel den Muskel-Abscess bilden.

Muskel-Abscesse können unter gänzlicher Zerstörung der Primitivbündel eine solche Ausdehnung erreichen, dass sie einen grossen mit Eiter gefüllten Sack darstellen, dessen Hülle das Perimysium ist. Fälle der Art sind namentlich am Psoas beobachtet. Kleinere Abscesse findet man in Amputationsstümpfen und auch in sonst unversehrten Muskeln bei Pyämie. Verknöcherung tritt in chronisch entzündeten Muskeln, namentlich in der Nähe ihrer Insertion am Knochen, nicht ganz selten auf. Hier entsteht dann die in pathogenetischer Beziehung interessante Frage, ob in solchen Fällen die Entzündung der Muskeln, oder diejenige der Knochen als das primäre Uebel anzusehen sei. Ohne gleichzeitige Entzündung benachbarter Knochen findet man Verknöcherung der Muskeln und Sehnen sehr selten (vgl. pag. 875).

Ursachen der primären Muskel-Entzündung sind: Verletzungen und fremde Körper, Erkältungen, secundäre Syphilis, embolische und thrombotische Verstopfung der Gefässe.

<sup>1)</sup> Vgl. Carl Wedl, Grundzüge der patholog. Histologie, Wien 1853, pag. 227 z. 282

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ueber die Veränderungen der quergestreiften Muskeln bei Entzündung etc. Virchow's Archiv Bd. XXXIV. psg. 473 ff.

Die Entzundung der Muskeln verläuft bald acut, bald chronisch. Erstere entsteht namentlich durch Verletzungen oder heftige Erkältungen (besonders mit Durchnässung) — sogenannter acuter Muskel-Rheumatismus. Letztere ist oft ein Ausgang der ersteren, entsteht aber auch in Folge oft wiederholter und anhaltender Reizungs-Hyperämie (rheumatischer, mechanischer), sowie der Verbreitung der chronischen Entzündung eines Knochens oder Gelenkes auf den Muskel.

Die localen Symptome der acuten Muskel-Entzündung sind: Schmerz, Anschwellung, Hitze (zumal bei oberflächlichen Muskeln), mehr oder weniger heftige Krämpfe, die bei jedem Versuch einer Bewegung hervortreten. Auch die Schmerzen werden vorzugsweise durch Bewegungen veranlasst und immer hauptsächlich an den Enden des Muskels, dem Ursprunge und der Insertion, empfunden. Anfangs absichtlich vermiedenen Bewegungen werden späterhin unmöglich; der Muskel verliert allmälig an Dicke, wird hart, starr, andauernd zusammengezogen, ohne dass der Wille mehr Einfluss auf ihn hätte; die Contraction wird zur Contractur. Hieraus ergeben sich die verschiedenen Difformitäten, welche durch Muskel-Entzündung bedingt werden; hieraus erklärt sich ferner, weshalb hohle Organe mit muskulösen Wandungen, wenn letztere entzündet sind, weder hinreichend ausgedehnt, noch vollständig entleert werden können (Herz, Harnblase, Mastdarm). Oft findet sich Fieber bei der acuten Muskel-Entzündung.

Bei der chronischen Entzündung, mag sie aus der acuten oder anderweitig entstanden sein, sind die Schmerzen geringer und treten nur bei passiven Bewegungen des Muskels auf. Zu activen Bewegungen wird der allmälig in Contractur verfallende Muskel bald unfähig.

Selten, - mit Ausnahme der rheumatischen - nimmt die Muskel-Entzündung ihren Ausgang in Zertheilung. Häufig bleibt, zumal wenn die Krankheit einen chronischen Verlauf angenommen hat, Verhärtung (Contractur) und Schwielenbildung, zuweilen Verknöcherung zurück. Dies beruht auf der oben erörterten Verdrängung der Primitivbündel durch das neugebildete, allmälig schrumpfende Binde-Eine eigenthümliche Form der chronischen Myositis ist die Die Knochenneubildung im Muskel ist entweder auf ossificirende. gewisse Körperstellen beschränkt, welche oft wiederholten Traumen ausgesetzt sind, oder tritt ohne nähere Veranlassung in vielen Muskeln, besonders in den Rückenmuskeln, auf. Der erstere Fall ist der häufigere, und zwar wurde die Bildung einzelner Knochen vorzüglich bei Soldaten im M. deltoides (Exercierknochen) und den Adductoren der Schenkel (Reiterknochen) gefunden. Ruptur ist ein nicht seltener Ausgang der Muskel-Entzündung, während bei sonst gesunden Muskeln eine Zerreissung selbst bei der Einwirkung bedeutender Gewalt höchst selten zu Stande kommt'). Eiterung, Verschwärung und Brand sind seltenere Ausgänge; brandig werden die Muskeln nur bei gleichzeitiger Zerstörung ihrer Umgebungen; Eiterbildung in ihnen kommt, ausser bei Pyämie, nur bei dyskrasischen, namentlich bei scrophulösen Subjecten vor. Erfolgt der Aufbruch eines Muskel-Abscesses, so tritt fast immer Verjauchung ein, welche gewöhnlich zum Tode führt.

Die Behandlung der Muskel-Entzündung muss in einer energischen Antiphlogose bestehen, um wo möglich Zertheilung herbeizuführen. Von Wichtigkeit ist es, den Theil, an welchem die Muskel-Entzündung ihren Sitz hat, in der Art zu lagern, dass der kranke Muskel möglichst erschlafft ist, um dadurch der schmerzhaften Spannung und den Krämpfen entgegen zu wirken. Mit Rücksicht auf letztere und auf den Schmerz wendet man ausserdem Narcotica, besonders Morphium, an, welche subcutan injicirt am promptesten wirken. Auch Chloralhydrat kann hier von grossem palliativen Nutzen sein. Die Behandlung der Contractur (d. h. der Verkürzung) kann, so lange Entzündung besteht, nicht begonnen werden.

Die Entzündung der Sehnen ist vielsach geleugnet worden. Nach den jetzt bekannten Thatsachen über den Wiederersatz und die Neubildung von Sehnen kann an ihrer Betheiligung an der Entzündung nicht gezweiselt werden. Ueberdies sieht man von den blossliegenden Sehnen aus deutlich Granulationen auswachsen. Allerdings stösst sich aber, wenn die Sehne vollständig entblösst ist, die oberslächliche Schicht derselben brandig ab, und erst aus der Tiese wachsen demnächst (wie am entzündeten Knochen um einen exsoliirten Sequester) die Granulationen empor. In Betreff der Behandlung der Sehnen-Entzündung sind nur die bei den Sehnen-Wunden angegebenen Momente zu berücksichtigen. Ist die Entzündung nicht traumatischen Ursprungs, so kann sie nur von den umgebenden Gebilden her auf die Sehne übertragen sein, in welchem Falle die Behandlung sich auch lediglich nach dem Zustande jener richtet.

<sup>1)</sup> Rupturen wurden am häufigsten am M. rectus abdominis im Verlauf schweren Allgemeinleidens, vor Allem bei Typhus beobachtet, und von den meisten Autoren (Virchow, Böttcher, Leubuscher, Waldeyer u. A.) die entzündliche Natur der die Ruptur bedingenden Primärveränderungen festgehalten, während Zenker die letztere auf die sogenannte "wachsartige" Degeneration zurückführt. (Ueber die Veränderungen der willkührlichen Muskeln im Typhus abdom. etc. Leipz. 1864. p. 87.)

<sup>2)</sup> Vgl. Richet, Annales de la chirurgie, Tom. XI.

### Drittes Capitel.

Von der Verkürzung der Muskeln, Contractura.

Contracture et rétraction des muscles.

Actiologie. Bei der allgemeinen Besprechung der Verkrümmungen (Bd. I. pag. 764 u. folg.) haben wir bereits hervorgehoben, in welcher Weise andauernde Verkürzung der Muskeln von Krankheiten des Nervensystems abhängig sein kann. Man kann in dieser Beziehung primäre (irritative oder spastische) und secundäre (paralytische) Contracturen unterscheiden.

Bei der paralytischen Contractur verleiht der permanente Lähmungszustand gewisser Muskelgruppen ihren Antagonisten ein Uebergewicht, welches sich zunächst als Verkürzung äussert. Diese Contraction geht in der Folge in Contractur über.

Die primären (spastischen oder irritativen) Contracturen entstehen entweder durch einen direct auf motorische Nerven ausgeübten Reiz - mag derselbe nun central (apoplektische Narbe, entzündliche Erweichung, Hirhtumor) oder peripherisch (Druck durch Geschwülste, Narben etc.) gelegen sein; oder sie beruhen auf einer Reizung sensibler Nerven, welche, auf motorische Nerven reslectirt, sich als Contraction und Contractur äussert (Reflexcontractur). Letztere werden am Häufigsten vorübergehend bei sehr schmerzhaften chirurgischen Affectionen beobachtet 1), wie bei Fracturen, wo die scharfen Bruch-Enden als Reiz wirken, bei Luxationen, bei Muskel-Entzündungen, Gelenk-Entzündungen, Schusswunden. Hierher ist auch zu zählen die Contractur des Sphincter ani bei Affectionen der Mastdarmschleimhaut, Fissura ani etc., des Sphincter vesicae bei Entzündung der Schleimhaut des Blasenhalses, sowie die äusserst schmerzhaften Contracturen nach der Einwanderung von Trichinen in das Muskelsystem.

Eine genauere Erwähnung verdienen diejenigen Reslexcontracturen, welche durch Entzündung des Muskelsleisches selbst gesetzt werden, nämlich die rheumatische und die syphilitische Contractur.

Der acute Muskelrheumatismus wurde schon von Lobstein<sup>3</sup>) als Muskel-Entzündung angesehen. Später haben Froriep<sup>3</sup>) und Virchow<sup>4</sup>) es höchst wahrscheinlich gemacht, dass es sich beim

<sup>1)</sup> Vgl. Blasius, Ueber Stabilitäts-Neurosen. Archiv für physiol. Heilkunde, 1851.

<sup>2)</sup> Pathologische Anatomie. Tom. II. pag. 310.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Beobachtungen über die Heilwirkungen der Electricität. Weimar 1843.

<sup>4)</sup> Dessen Archiv. Bd. V. pag. 269.

Muskelrheumatismus stets um entzündliche Vorgänge in den Muskeln handle, als deren häufiges Produkt Bindegewebsneubildung (die "rheumatische Schwiele" Froriep's) anzusehen sei.

Die rheumatische Contractur tritt als eine Aeusserung des acuten Muskelrheumatismus am Häufigsten an den grossen Muskeln des Halses, besonders am Cucullaris und Sternocleidomastoideus (Torticollis rheumatica), an der Schulter, sowie endlich an den Rückenmuskeln (Lumbago) zu Tage. Duchenne 1), Erdmann 2), Meyer 3) u. A. beobachteten häufig die Contractur der Gesichtsmuskeln als Ausgang rheumatischer Faciallähmung. — Die betroffenen Muskeln stehen in bedeutender Verkürzung; jede Action ihrer Antagonisten ist äusserst schmerzhaft, wenn nicht unmöglich.

Die rheumatische Contractur ist im Allgemeinen leicht zu beseitigen, wenn sie früh zur Behandlung kommt; schlecht dagegen ist die Prognose, wenn die Contractur veraltet ist, wenn Bindegewebsneubildung in den Interstitien die Verlängerung des Muskels unmöglich macht, wenn endlich die Antagonisten atrophirt oder gar fettig entartet sind.

Die syphilitische Contractur, eine der spätesten Erschenungen in der Reihe der secundär-syphilitischen Leiden, hat mit der rheumatischen die grösste Aehnlichkeit <sup>4</sup>). Sie geht, wie es scheint, stets aus einer Entzündung des Muskels hervor <sup>5</sup>), welche unter hettigen, reissenden Schmerzen verläuft, und zu schwieliger Entartung des Muskelslieisches führt, wodurch dasselbe für immer functionsunfähig wird. Nach Virchow <sup>6</sup>) entwickelt sich auch hier aus dem interstitiellen Gewebe ein sclerosirendes Bindegewebe, während die Muskelprimitivbündel atrophisch zu Grunde gehen.

Anders verhält es sich, wie es scheint, mit den durch Intoxication entstehenden Contracturen, von denen wir als die verhältnissmässig häufigste die saturnine Contractur hervorheben. Das mit Blei geschwängerte Blut scheint hier eine Veränderung sowohl in den Nervencentren als in den peripherischen Nervenbahnen zu setzen; die Alteration in den Muskeln ist somit mehr eine functionelle, als eine nutritive. Die Contractur betrifft nur die Flexoren, entwickelt sich allmälig, unabhängig von einem Lähmungszustande der Antagonisten (vgl. Blei-

<sup>1)</sup> Traité de l'électrisation localisée, Paris 1856, pag. 788 sq. Edit. II. pag. 672 sq.

<sup>2)</sup> Die örtliche Anwendung der Electricität etc. III. Ausl. 1860.

<sup>3)</sup> Die Electricität in ihrer Anwendung auf prakt. Medicin. II. Aufl. 1861.

<sup>4)</sup> Bouisson, Gazette médic. de Paris 1846, Juli, August.

<sup>5)</sup> Vgl. Virchow, dessen Archiv Bd. IV. pag. 271.

<sup>6)</sup> Dessen Archiv Bd. XV. pag. 282.

Contractur. 879

lähmung) und bedingt Verunstaltungen der Extremitäten, welche nach jahrelangem Bestehen durch Formveränderungen der Gelenke zu bleibenden Difformitäten werden. Brockmann¹) unterscheidet partielle Contracturen, d. h. solche, welche sich nur auf eine (besonders obere) Extremität beschränken und als einfache Lokalaffection leicht heilbar sind, und allgemeine, welche sich nicht blos auf die Flexoren aller Extremitäten, sondern auch auf die Beuger des Kopfes und des Rumpfes erstrecken, und als Symptom schwerer Bleikachexie anzusehen sind. Brockmann will die partiellen Contracturen bei denjenigen Arbeitern der Fabriken und Hüttenwerke beobachtet haben, welche, mit Bleistaub beschäftigt, einem häufigen Wechsel der Temperatur- und Feuchtigkeitsverhältnisse ausgesetzt waren. Ueber die diesen Contracturen zu Grunde liegenden Veränderungen sind wir ganz im Dunkeln.

Unabhängig von Erkrankungen des Nerven- und Muskel-Systems entstehen Contracturen, wenn durch fehlerhafte Stellung einzelner Theile des Skelets (gleichgültig, ob dieselbe angeboren oder erworben ist) die Bewegung gewisser Muskeln innerhalb zu enger Grenzen erhalten wird. In letzterem Falle kann der Muskel ebenso, wie bei Paralyse seiner Antagonisten, niemals eine Ausdehnung auf seine normale Länge erfahren, er ist zur Ruhe in der Stellung der Contraction verdammt, die Gewohnheit macht aus der Con-So werden z. B., wenn der Unterschenkel traction eine Contractur. gegen den Oberschenkel durch knöcherne Ankylose unter einem rechten Winkel feststeht, die Flexoren des Unterschenkels von Contractur befallen. Aehnlich wirkt die häufige Wiederholung derselben Bewegung, indem nach und nach die ursprünglich nur durch den Willen, aber vorzugsweise häufig zur Contraction veranlassten Muskeln nicht blos andauernd das Uebergewicht über ihre Antagonisten gewinnen, sondern auch die Fähigkeit sich wieder auf ihre volle Länge auszudehnen Dies bemerkt man z. B. an den Händen der Kutscher. deren Fingerslexoren in Folge des andauernden Haltens der Peitsche und der Zügel beim Fahren in Contractur verfallen. Bei diesen Entstehungsweisen ist eine qualitative Veränderung in der Structur des Muskels nur höchst selten und nur bei sehr langer Dauer des Uebels wahrzunehmen 1); er bleibt nach wie vor Muskel, die mikroskopische Untersuchung weist in ihm die normalen Primitivbundel nach, und Contracturen dieser Art sind daher auch heilbar, sobald

<sup>1)</sup> Die metallurgischen Krankheiten des Oberharzes. Osterode 1851, pag. 227.

<sup>2)</sup> In Muskeln, welche Jahrzehnte lang in Contractur sich befanden, kommt die in paralytischen Muskeln so häufige und oft so vollständige Fettmetamorphose dennoch selten und verhältnissmässig schwach ausgeprägt vor.

wir nnr durch die geeigneten Mittel die Verlängerung oder Ausdehnung des Muskels herbeiführen können.

Die französischen Schriftsteller, welche als "Contracture" die Verkürzung der Muskeln ohne wesentliche Abänderung der Structur bezeichnen wollen, die Verkürzung mit Abänderung der letzteren, namentlich durch Entwickelung von fibrösem Gewebe, "Retraction" nennen, müssten letztere Bezeichnung eigentlich auf die oben erwähnte aus Entzündung entsprungene Verkürzung beschränken. Bei allen anderen Formen beruht die Veränderung des Gewebes nur darauf, dass die ausser Thätigkeit gesetzten Muskelbündel atrophisch werden, während das in die Zusammensetzung des Muskels eingehende fibröse Gewebe, dessen Ernährung und Entwickelung in dem ruhenden Muskel ganz ebenso erfolgt, wie in dem thätigen, scheinbar vermehrt wird. Durch Entzündung dagegen gehen wirklich Muskel-Elemente zu Grunde und es erfolgt Neubildung und mithin absolute Vermehrung des fibrösen Gewebes. Daher gewährt der durch Entzündung verkürzte Muskel viel weniger Aussicht auf Wiederherstellung seiner Function.

Verkürzungen der Sehnen und Bänder entstehen auch unabhängig von Muskelcontractur durch Gewohnheit, so z. B. bei angebornen Klumpfüssen und durch Entzündung, welche mit ihrer Verdickung wegen der nachfolgenden Narbencontraction zugleich ihre Verkürzung bedingt. Solche Entzündungen sind oft schleichend und beruhen nicht selten auf einem andauernden Drucke. In welcher Weise sonst noch durch den Druck solche Contracturen veranlasst werden könnten, lässt sich nicht einsehen.

Die Difformität des Theiles, an welchem der verkürzte Muskel sitzt, ist gewöhnlich das auffallendste und erste Symptom. Schmerzen finden sich einerseits bei den auf Muskel-Entzündung beruhenden Contracturen, andererseits mittelbar bei den oben als Reflexcontracturen bezeichneten Zuständen, wo die, durch die ursprüngliche Läsion gesetzten Schmerzen durch die Muskelcontractur noch erheblich gesteigert werden, z. B. bei Fracturen, Luxationen, Schusswunden u. s. w. - Der verkürzte Muskel fühlt sich hart an und springt als ein straffer Strang hervor, sofern nicht die Dicke der darüber liegenden Weichtheile denselben verhüllt oder anderweitige locale Verhältnisse ihn unseren Augen und Fingern entziehen. Wirkung des Muskels auf sein Punctum mobile ist stets deutlich, aus ihr entspringt die Difformität. Die Bewegung der Antagonisten wird beschränkt oder unmöglich. In der Regel werden die Flexoren an den Extremitäten von Contractur befallen und zwar gewöhnlich in der Art, dass diejenigen Gruppen von Muskeln, welche gleichzeitig bewegt zu werden pflegen, auch zugleich der Contractur unterliegen (Gerdy), wahrscheinlich immer in solcher Ausdehnung, als sie von demselben grösseren Nervenaste versorgt werden (Bonnet). Die verschiedensten Grade der Contractur werden hier beobachtet, von der beginnenden Beugung der Finger bis zu dem Einkrallen der Nägel in die unter ihrem Druck verschwärende Haut der Hohlhand; von der einfachen Erhebung der Ferse mit stärkerer Wölbung des Fussrückens bis zu der gänzlichen Umdrehung des Fusses, so dass statt der Fusssohle der Fussrücken den Boden berührt; von der halbgebeugten Stellung des Knies bis zur festen Berührung zwischen Ferse und Hinterbacke u. s. w.

Consecutive Veränderungen. Die Atrophie, welche sich zunächst an dem verkürzten Muskel entwickelt, erstreckt sich allmälig über den ganzen Abschnitt des Gliedes, welchem der erkrankte Muskel angehört. Auch seine Antagonisten werden allmälig atrophisch und verfallen bei fortdauernder Immobilität endlich der fettigen Degeneration. Der verkürzte Muskel selbst wird allmälig dünner, strangartig, während seine Sehne ihr altes Volumen behält und somit endlich relativ dicker wird als der Muskel. Daher konnte man von den stockähnlichen Unterschenkeln der Klampfüssigen (vgl. Bd. 1. pag. 768. Fig. 157) sagen, die Wade sei ihnen gegen die Ferse hinab-Die Arterien, Venen und Nerven erfahren mannigfaltige Verschiebungen, aber, sofern sie nicht durch Narben festgeheftet werden, keine Verkürzungen, was in therapeutischer Beziehung sehr wichtig ist. Die Knochen unterliegen bald Verschiebungen in ihren Gelenken, bald Verkrümmungen in ihrer Continuität. Hieraus erklären sich die consecutiven Subluxationen und Luxationen. hat man offenbar früher Vieles als consecutive Verrenkung und Verbiegung, namentlich bei Klumpfüssen, zu erklären gesucht, was ursprüngliche Missbildung ist (vgl. Bd. l. pag. 766).

Die Diagnose einer Contractur ist selten schwierig. Die Differential-Diagnose zwischen Contractur und Ankylose ist schon oben (pag. 642) besprochen. Eine auf Entzündung des Gehirns oder Rückenmarks oder deren Folgezuständen beruhende Contractur wird nicht leicht verwechselt werden können, weich man die Anamnese und namentlich das ursprüngliche Leiden (traumatische Läsion des Gehirns oder Rückenmarks, Meningitis, Hämorrhagien etc.) genügend berücksichtigt 1).

i) In Betreff dieser aus Affection der Nervencentren entspringenden Contracturen vgl. Todd's Lectures on Parslysis by certain diseases of the brain and other affections of the nervous system, London 1856, pag. 217 u. f.

Die rheumatische und syphilitische Contractur wird hinreichend durch ihre grosse Schmerzhaftigkeit charakterisirt; ausserdem
giebt die Anamnese genügende Anhaltspunkte für die Diagnose. Die
Unterscheidung beider unter einander kann nur durch die Berücksichtigung der vorangegangenen Affectionen, insbesondere durch das
Vorhandensein oder Fehlen anderer secundär-syphilitischer Processe
ermöglicht werden. Die Diagnose der Bleicontractur kann ebenfalls nur aus den übrigen Zeichen der Bleivergiftung festgestellt
werden.

Die Verkürzung der Aponeurosen erkennt man an dem Hervorspringen von Strängen in einer Richtung, in welcher keine Muskeln verlaufen. Beide Richtungen können aber zufällig zusammenfallen. Dann ist, da aus der Aetiologie, der Art der Spannung und anderen Symptomen sich auch kein Aufschluss ergiebt, die Entscheidung sehr schwierig, wenn man ohne Anwendung des Chloroforms zum Ziele kommen will. Unter dem Einfluss des letzteren aber werden die verkürzten Muskeln nachgeben, während die verkürzten aponeurotischen Stränge unverändert Widerstand leisten, oder durch eine grössere Gewalt unter deutlichem Geräusch zerrissen werden.

Die Prognose der Muskelcontracturen ist bei der erfreulichen Wirksamkeit der gegen sie einzuleitenden Behandlung im Allgemeinen als günstig zu bezeichnen; jedoch ist sie für den einzelnen Fall immer unter sorgfältiger Berücksichtigung der Ursachen, des Grades, der Dauer, der Complicationen und des Sitzes zu stellen. tracturen, welche von Entzündung des Muskels selbst herrühren, sind, je nach den Veränderungen, welche derselbe erlitten hat, mehr oder weniger schwer zu beseitigen. War dagegen nur eine Entzündung in der Nachbarschaft des Muskels oder ein gezwungenes Still-Liegen die Ursache der Contractur, so ist sie leicht, oft ohne ein eingreisendes Verfahren, zu beseitigen. — Wenn Paralyse der Antagonisten des verkürzten Muskels besteht (in Folge von Erkrankungen des Nerversystems, Durchschneidung von Nerven etc.), so sind die Aussichten nur in sofern günstig, als die Paralyse oder doch ihre Wirkung auf den verkrümmten Theil (letzteres durch mechanische Vorrichtungen) beseitigt werden kann. 'Je mehr nachträgliche Veränderungen, namentlich der Knochen, Statt gefunden haben, desto geringer die Hoffnung. daher im Allgemeinen auch, je älter die Contractur. Der nachtheilige Einfluss anderweitiger Complicationen, sowie die Bedeutung des Sitzes der Contractur ergiebt sich von selbst.

Behandlung. Dem verkürzten Muskel muss seine normale Länge und seine Zusammenziehungsfähigkeit wiedergegeben werden. Gelingt Ersteres, so ist der zweite Theil der Aufgabe in der Regel nicht schwer zu lösen.

In manchen, besonders noch nicht sehr veralteten Fällen kann durch allmälige permanente Extension, welche mit passenden und möglichst wenig drückenden Maschinen ausgeführt werden muss, oder durch oft wiederholten Zug und Druck mit der Hand die Verlängerung des Muskels erreicht werden. In schwierigeren Fällen aber, wo dieses Verfahren gar nicht oder nur mit Aufwand von vieler Zeit, mit Verlust von vielen Kräften und unter grossen Schmerzen zum Ziele führen würde, wenden wir, nach dem Vorgange von B. v. Langenbeck, die gewaltsame Ausdehnung des verkürzten Muskels in der Chloroformnarkose (in der bei der Ankylose schon im Allgemeinen geschilderten Weise) an. Die Betäubung muss sehr tief sein, und wegen der damit verknüpften Gefahr sehr sorgfältig überwacht werden. Die Ausdehnung der Muskeln erfolgt zwar im Vergleich zu der allmäligen Extension durch Maschinen plötzlich, aber doch nicht mit einem Ruck und mit roher Gewalt, sondern durch Anfangs sanftes, allmälig zu steigerndes Hin- und Herbewegen des Theiles, an welchem die verkürzten Muskeln inserirt sind. Es soll dabei niemals eine Zerreissung, sondern allmälige Dehnung des Muskels, dessen Contractur durch das Chloroform gleichsam gelöst wird, erfolgen. Wo diese Methode nicht zum Ziele führt oder wegen der Individualität des Kranken, oder auch wegen der Localität des Uebels (sofern diese für den nachher anzulegenden Verband nicht geeignet ist) nicht angewandt werden kann, da besitzen wir in der subcutanen Durchschneidung das sichere Mittel, um die Verlängerung der Muskeln und Sehnen und damit auch ihre Function wieder herzustellen 1). Die Ausführung dieser Operation (Myotomia, Tenotomia) ist bereits in den Prolegomena (Bd. I. pag. 132 ff.) geschildert worden. Die grosse Verschiedenheit zwischen der Durchschneidung in offener Wunde und der subcutanen Methode, sowie das Verdienst L. Stromeyer's um die Einführung der letzteren, wurden bereits bei der Lehre "von den Verletzungen im Allgemeinen" (Bd. I. pag. 627 ff.) hervorgehoben. Immerhin aber bleibt die Durchschneidung des Muskels oder der Sehne nur eine vorbereitende Operation in Betreff der zu erzielenden Verlängerung. Das Narbengewebe, welches zwischen den durchschnittenen Theilen sich entwickelt, muss, so lange es noch dehnbar ist - am Besten schon vom dritten oder fünsten Tage ab —, durch geeignete Verbände und Maschinen ausgedehnt werden,

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Ueber die Tenotomie ist in jeder Beziehung zu vergleichen: Dieffenbach, Ueber die Durchschneidung der Muskeln und Sehnen, Berlin, 1841.

um dem Muskel wieder seine ursprüngliche Länge zu verschaffen. Jedenfalls sind also besondere Verbände und Apparate - mögen sie allein wirken, oder nach der gewaltsamen Streckung in der Chloroformnarkose das Glied in der gewünschten Stellung sicher erhalten, oder endlich diese Stellung durch allmälige Dehnung der jungen Sehnennarbe erst herbeiführen sollen - für die Heilung der Contracturen erforderlich. Diese orthopädischen Verbände können bald durch Zug, bald durch Druck oder durch beide zugleich wirken (vgl. Bd. l. p. 771); immer aber wird ein gewisser Druck bei ihnen nicht zu vermeiden sein. Durch ihn entstehen zahlreiche Uebelstände. Abgesehen davon, dass durch Compression des Thorax und des Bauches, wenn die Difformität am Rumpf sitzt, die ganze Ernährung wesentlich leiden kann. stellen sich auch an den Extremitäten als üble Folge desselben beträchtliches Oedem des peripherischen Theils und (was bei Weitem übler ist) Gangrän an der gedrückten Stelle ein (vgl. Bd. 1. pag. 286 ff.). Zur Vermeidung des Oedems wickelt man die ganze Extremität gleichmässig mit einer Flanellbinde ein und lässt die Venenstämme von Zur Verhütung des gerade an atrophischen Gliedern ungemein leicht entstehenden Brandes vertheilt man den Druck auf möglichst viele Punkte, wechselt häufig die Stellen, auf welche er vorzugsweise einwirken soll, vermeidet solche gänzlich, wo die Haut dicht auf dem Knochen aufliegt und legt überall, so viel als thunlich, elastische Polster unter. Von Zeit zu Zeit wird die Extremität ganz frei gelassen und die Haut durch kalte Douchen und spirituöse Mangelhaste Contractilität des in seiner Länge Einreibungen belebt. wiederhergestellten Muskels würde mit faradischer oder galvanischer Reizung zu behandeln sein. Gewöhnlich reichen gymnastische Uebungen der Muskeln unter Anleitung des Arztes aus.

In den Fällen, wo der Contractur Muskelentzündung zu Grunde liegt, muss diese zunächst bekämpft werden. Neben der örtlichen Behandlung mit Blutentziehungen, Kälte, Sensteigen, Vesicatoren, reizenden Einreibungen ist sowohl gegen das rheumatische, als besonders gegen das syphilitische Allgemeinleiden die entsprechende innere Behandlung einzuleiten.

Duchenne') empfiehlt gegen frische rheumatische Contracturen dringend die electrocutane Reizung mittelst trockener metallischer Pinsel zur Beseitigung des Schmerzes, sowie die isolirte Faradisirung') der Antagonisten, um eine Verlängerung des verkürzten

<sup>1)</sup> l. c. pag. 891.

<sup>2)</sup> Es ist schwer von "Faraday" ein Verbum "Faradisiren" abzuleiten; aber es hat Bürgerrecht gewonnen.

Muskels zu erzielen. Duchenne's günstige Erfolge werden von Erdmann bestätigt. Dagegen sind in neuerer Zeit von Remak') dem constanten galvanischen Strome hervorragende Heilwirkungen bei Contracturen sowohl centralen als peripherischen Ursprungs vindicirt. Im Betreff der letzteren haben Remak's Angaben schon mehrfache Bestätigung von anderer Seite z. B. von M. Meyer, M. Rosenthal, Benedikt u. A. erfahren. Das Verfahren anlangend, empfiehlt Remak, die verkürzten Muskeln häufigen Unterbrechungen eines mässig starken Batteriestromes auszusetzen.

Bei paralytischen Contracturen werden wir weniger auf die verkürzten, als auf die gelähmten, in Extension verharrenden Muskeln Rücksicht nehmen. Gelingt es, die Function derselben auf dem bei den "Lähmungen" angegebenen Wege wiederherzustellen, so wird damit auch die Contractur verschwinden.

#### Viertes Capitel.

Von dem Krampf der Muskeln, Spasmus.

Von den chirurgisch wichtigen Muskelkrämpfen ist der Starrkrampf bereits bei den Krankheiten der Nerven (pag. 296 u. f.) abgehandelt. Wir erläutern hier noch einige locale Krampf-Formen, welche nicht selten Gegenstand chirurgischer Eingriffe werden.

# I. Mimischer Gesichtskrampf. Spasmus facialis, Tic convulsif.

Der Krampf der vom Nervus facialis versehenen Gesichtsmuskeln ist fast immer ein klonischer. Entweder alle oder nur einige Muskeln der einen Gesichtshälfte, selten beider, zeigen Zuckungen, welche, von einem Muskel zum andern springend, einen wunderbaren Wechsel des Mienenspiels hervorrufen. Diese Zuckungen dauern entweder ohne grössere Pause fort, oder treten nur in einzelnen Paroxysmen auf, zwischen denen alsdann ganz freie Zeiträume liegen. Psychische Affecte, Verlegenheit, das angestrengte Bestreben des Kranken, seine Gesichtszüge ruhig zu halten, reichen hin, um einen Paroxysmus hervorzurufen oder die Heftigkeit des Krampfes erheblich zu steigern. Von diesem generellen oder diffusen Gesichtsmuskelkrampf kann man ganz wohl den partiellen trennen, welcher seinen Sitz vorzüglich im M. orbicularis palpebrarum als Blepharospasmus

<sup>1)</sup> Galvanotherapie der Nerven- und Muskelkrankheiten. Berlin 1858.

tonicus und clonicus aufschlägt. Der Krampf zeigt sich hier als dauernde oder mit Ruhe wechselnde Verengerung oder Schliessung der Lidspalte mit Faltung der Haut der Augenlider und der benachbarten Haut der Schläse u. s. w. - A. v. Graese hat nachgewiesen, dass Druck auf gewisse Punkte, welche meist dem oberflächlichen Verlauf von sensiblen Nerven, besonders von Trigeminusästen entsprechen (Druckpunkte), den Krampf mindert oder zum Schweigen bringt. Die Aufsuchung solcher Punkte ist deshalb für die Therapie wichtig. Schmerzen werden beim Gesichtskrampf nicht verspürt, wenn nicht der Trigeminus selbstständig leidet. Dagegen wurden nicht selten gleichzeitig Krampferscheinungen im Bereiche der motorischen Zweige des Trigeminus (masticatorischer Gesichtskrampf, Romberg), sowie im Bereiche des Accessorius und Hypoglossus beobachtet. Der tonische allgemeine Gesichtskrampf ist weit seltener, als der klonische und erst durch Marshall Hall 1) zur allgemeinen Kenntniss gekommen: der tonische partielle ist dagegen als Blepharospasmus häufig.

Aetiologie. Materielle Veränderungen im Gehirn oder in den betroffenen Nerven, welche als nächste Ursache der Affection anzuschuldigen wären, sind bisher selten beobachtet. Am Häufigsten ist der Krampf reslektorischer Natur und nimmt seinen Ausgang von peripherischen Reizungen des Trigeminus oder anderer sensibler Nerven, ist Anfangs auf einzelne Muskeln beschränkt und einseitig und breitet sich allmälig auf andere Muskeln auch auf der entgegengesetzten Gesichtshälfte aus. Verletzungen der Gesichts- und Schädelknochen, besonders Quetschungen, rheumatische Periostitiden, Reizungen durch fremde Körper sind nächst Zahncaries und Augenentzundungen aller Art die gewöhnlichsten Ursachen des partiellen und generellen Gesichtskrampfes. In 2 Fällen von M. Hall und Romberg ging auch der klonische Gesichtskrampf aus einer Paralyse des Facialis hervor.

Die Prognose stellt sich sehr ungünstig heraus, da das Uebel in den meisten Fällen ein äusserst hartnäckiges ist und allen therapeutischen Bestrebungen widersteht. Insbesondere geben die Fälle, welche veraltet zur Behandlung kommen, eine fast absolut ungünstige Prognose.

Therapie. In frischen Fällen ist auf's Sorgfältigste nach etwaigen Ausgangspunkten des Krampfes und nach den Druckpunkten v. Graefe's (Ram. supraorbitalis N. trigemini u. A.) zu forschen. Peripherische Reizungen der Trigeminusfasern, vorzüglich durch entzündliche Zustände in den Augen oder cariöse Zähne, sind zu beseitigen. Rheu-

<sup>1)</sup> On the diseases of the nervous system, London 1841, pag 342.

matischer Anlass fordert zur Anwendung des antirheumatischen Heilapparates auf. Wo es sich gleichzeitig um Hyperästhesie im Bereich von Trigeminuszweigen handelt, so besonders beim reflektirten Blepharospasmus, sind subcutane Morphiuminjectionen in die Schläfe von ausgezeichnetem Nutzen (A. v. Graefe). In extremen Fällen dieser Art ist die Durchschneidung der betreffenden Trigeminusäste hülfreich, ja schliesslich unentbehrlich, wie zwei von Romberg 1) mitgetheilte Beobachtungen darthun.

Die Electricität wurde schon in Form des magneto-electrischen Inductionsstromes von Froriep in einigen Fällen mit Erfolg angewandt. Viel wirksamer ist die Anwendung des constanten galvanischen Stroms, nach Remak, wobei der positive Pol vorzugsweise auf den Druckpunkt zu appliciren ist.

In schweren Fällen, wo der gequälte Kranke um jeden Preis von seinem Krampfe befreit sein will, hat man wiederholt die Durchschneidung des N. facialis ausgeführt. Allein die nachfolgende Lähmung entstellt das Gesicht fast mehr, als der Tic convulsif, und setzt den Kranken ausserdem den Gefahren aus, welche vollständige Facial-Lähmungen bei längerem Bestande im Gefolge zu haben pflegen. Dieffenbach <sup>2</sup>) hat aus diesem Grunde bei einem veralteten partiellen Gesichtskrampf die subcutane Durchschneidung der vom Krampf befallenen Muskeln und zwar mit dauerndem Erfolge ausgeführt.

## II. Halsmuskelkrampf.

Krampf im Muskelbereiche des N. accessorius Willisii und der obersten Cervicalnerven (Romberg).

Der Halsmuskelkrampf beschränkt sich meist auf die von dem äusseren Aste des N. accessorius Willisii versorgten Mm. cucullaris und sternocleidomastoideus. Sehr häufig sind damit Hyperästhesie des Trigeminus und Krämpfe im Gebiete des Facialis und der Cervicalund Dorsalnerven combinirt.

Der klonische Halsmuskelkrampf ist entweder einseitig oder doppelseitig. Bei dem einseitigen klonischen Krampfe wird der Kopf in Anfangs kurzen, später länger dauernden Paroxysmen gewaltsam in die der Action der betroffenen Muskeln entsprechende Stellung gerissen, wobei die Schulter sich hebt, häufig der Art, dass der Kopf mit der Schulter zusammenstösst. Diese Krampfbewegung wiederholt

<sup>1)</sup> Nervenkrankheiten, Bd. I. pag. 357.

<sup>2)</sup> Dieffenbach, Ueber die Durchschneidung der Muskeln und Sehnen, Berlin 1841, pag. 314, und Romberg, Nervenkrankheiten Bd. 1. pag. 364.

sich oft 30mal in der Minute. Während des Schlafes cessiren die Krampfanfälle, treten aber sofort mit dem Erwachen wieder ein. Schmerzen werden nicht empfunden, wenn nicht eine Neuralgie des Trigeminus oder der Occipitalnerven die Affection complicirt.

Der doppelseitige klonische Halsmuskelkrampf, Eclampsia nutans, Salaam-convulsion of infancy (Newnham), Nutatio capitis spastica (Ebert), hat seinen Sitz in den Mm. sternomstoideis und wurde bisher nur bei Kindern in der Zahnungsperiode beobachtet. Dieses regelmässige, pagodenartige Kopfnicken tritt in Paroxysmen auf, und zwar häufig mit gleichzeitigen Krampf-Erscheinungen in anderen Bezirken des Muskelapparates, besonders in den Gesichts- und Augenmuskeln. Bei Ebert's Kranken') wiederholten sich die Anfälle des Tages wohl 40—50mal. Jedem Paroxysmus ging Nystagmus und Nictitatio auf beiden Augen vorher. Nach Ebert währte jeder Anfall etwa 1—3 Minuten, und Newnham zählte 150 Nickbewegungen in der Minute.

Die Dauer dieser doppelseitigen klonischen Krampfform ist meist kurz, und scheint stets mit den Zahnungsbeschwerden zu verschwinden. Dagegen zeigt sich der einseitige Halsmuskelkrampf äusserst hartnäckig, und gewährt bei der empirisch festgestellten Unwirksamkeit jeder Therapie eine schlechte Prognose.

Aetiologie. Die ursächlichen Verhältnisse sind sehr dunkel. Während bei dem doppelseitigen Krampf die erschwerte Zahnung entschieden eine grosse Rolle spielt, werden für den einseitigen Halsmuskelkrampf Erkältung, Durchnässung, psychische Affecte, heftige Muskelanstrengung als veranlassende Momente angeschuldigt. Materielle Veränderungen in den Nervencentren, sowie in den befallenen Nerven selbst sind bisher nur selten und zwar im Halstheil des Rückenmarks, in der Medulla oblongata und Brücke nachgewiesen.

Der tonische Halsmuskelkrampf beschränkt sich meist auf den M. sternomastoideus und wird beim "Caput obstipum" (Bd. III.) genauer besprochen werden.

Therapic. Die Behandlung hat sich zunächst nach den etwa aufzufindenden ätiologischen Momenten zu richten; besonders sind peripherische Nervenreizungen aufzusuchen und zu beseitigen. Rheumatische Veranlassungen erfordern die Anwendung trockner oder feuchter Wärme, subcutane Morphiuminjectionen u. s. f. Beim klonischen Krampf der zahnenden Kinder passen Ableitungen auf den Darm durch Calomel und der constante Strom. Letzterer ist jedoch vorzugsweise

<sup>1)</sup> Charité-Annalen, 1830, pag. 756.

wirksam in frischen Fällen von tonischem Krampf, wo übrigens auch der Iuductionsstrom gerühmt wird. Von empirischen Heilmitteln ist in einem Falle von Bright das Ferrum carbonicum innerlich in Verbindung mit Moxen im Nacken, von Romberg einmal das Zincum sulphuricum mit gutem Erfolge angewandt. In veralteten Fällen bleiben nur operative Eingriffe übrig. Die Durchschneidung des Trapezius wurde zwei Mal (von Amussat und von Stromeyer) mit dauerndem Erfolge ausgeführt. Dieffenbach durchschnitt den Kopfnicker ohne Erfolg.

## III. Schreibekrampf und ähnliche Krampfformen.

Der Schreibekrampf ist der Prototyp für eine Anzahl von Krampfformen, welche gewisse Muskelprovinzen in der Ausübung gewohnter, meist complicirter Bewegungen befallen. Leute, welche viel mit der Feder umgehen (Copisten, Comptoiristen), werden während des Schreibens zunächst von einem Gefühle der Ermüdung oder von einer krampfigen Spannung in den betreffenden Muskeln ergriffen. einiger Zeit tritt nun, gewöhnlich nach angestrengter Arbeit, plötzlich ein tonischer Krampf in den Beugemuskeln der die Feder führenden Finger, besonders des Daumens, ein. Ist der Krampf geringfügig, so kann der Kranke, wenn auch nur mit Anstrengung, noch eine leserliche Handschrift herstellen; ist derselbe aber hestig, so wird das Schreiben absolut unmöglich, der Patient verliert durchaus die Gewalt über die betreffenden Muskeln. Die Feder entfällt entweder den Fingern oder wird krampfhaft gepackt, ruckweise hier- und dorthin geführt, ohne dass der Kranke die Krast hat, ihre Bewegung zu regeln. Wird das Schreiben aufgegeben, so verschwindet der Krampf vollständig und die Muskeln verhalten sich bei anderen Thätigkeitsäusserungen durchaus normal. Sobald aber in der Folge, selbst nach Monate langer Pause, ein neuer Versuch zum Schreiben gemacht wird, tritt der Krampf in früherer Stärke wieder hervor. Zuweilen begleitet ein Zittern der Hand und des Vorderarms den Krampf, besonders dann, wenn der Kranke denselben zu unterdrücken sucht. Alterationen in der sensiblen Sphäre finden sich ausser dem erwähnten Gefühl von Ermüdung und Spannung in den Muskeln nicht vor. Canstatt 1) unterscheidet einen Krampf der Flexoren und der Extensoren der Finger. Letzteren werden jedenfalls sehr selten befallen, am Häufigsten noch die Strecker des Daumens. Wir beobachteten den Krampf derselben

<sup>1)</sup> Specielle Pathologie und Therapie, Bd. III. pag. 313.

mehrmals bei Klavierspielern, welche längere Zeit fast ausschliesslich anstrengenden Uebungen in weiten Griffen (Octaven, Decimen) obgelegen hatten.

Dem Schreibekrampf ganz analoge Krampfformen wurden ausser bei Klavierspielern auch bei Nähterinnen, Malern, bei Schmieden beobachtet. Bei Schustern sah Clemens beinen eigenthümlichen tonischen Krampf, welcher aus der rechten Hand ein "zugespitztes Pfötchen" machte und sich auch auf die Vorderarme, Füsse und Schenkel erstreckte. Wir sahen dasselbe bei einem Schusterlehrling: die Arme waren gebeugt, die Knie aneinandergepresst, — kurz der Patient zeigte ganz die Stellung, welche der Schuhmacher bei seiner Arbeit einzunehmen pflegt.

Die Prognose ist bei allen diesen Krampsformen ungünstig, insbesondere beim Schreibekampf, welcher gewöhnlich für Jahre, wenn nicht für das ganze Leben das Schreiben unmöglich macht. Im Uebrigen übt das Leiden weder auf das Allgemeinbesinden des Kranken, noch auf die übrigen Functionen der Hand einen nachtheiligen Einstuss aus.

Die Therapie vermag nur wenig gegen diese Uebel auszurichten, weil die Wiederaufnahme der gewohnten Beschästigung fast unsehlbar einen Rückfall zu Wege bringt. Am Meisten leistet noch der elektrische Strom, in geringer Stärke Monate lang angewendet, selbstverständlich bei gänzlicher Enthaltung von der schädlichen Beschästigung. So vortrefflich der Heilerfolg der Electricität, besonders des Galvanismus, auch Anfangs gewöhnlich erscheint, so ist doch schliesslich, wenn die gewohnte Beschästigung in srüherer Ausdehnung wieder aufgenommen wird, der Kramps gewöhnlich wieder da. Die Myotomie und Tenotomie ist an den befallenen Muskeln fast immer ohne Erfolg vorgenommen (Dieffenbach, v. Langenbeck). Nur Stromeyer will einen Kranken durch die Tenotomie am Flexor poll. long, geheilt haben 3).

Um das Schreiben trotz des Krampfes zu ermöglichen, sind verschiedene Vorrichtungen empfohlen, welche entweder aus der subtilen Muskelaction eine grobe machen, oder den Daumen ganz ausser Thätigkeit setzen. Nur wenige derselben sind so einfach, dass sie Anspruch auf Zweckmässigkeit machen können. Manche Kranke können nothdürftig schreiben, wenn sie sich eines sehr dicken Federhalters bedienen. Andere befestigen die Feder an einen armdicken Holzcylinder, den sie mit den Fingern umfassen. Sehr zweckmässig und empfehlenswerth ist nach unserer Erfahrung ein breiter Metall-

<sup>1)</sup> Romberg, l. c. pag. 398.

<sup>2)</sup> Deutsche Klinik, 1851, pag. 17.

<sup>3)</sup> Medic. Correspondenzblatt für Bayern, 1840, pag. 118.

oder Guttapercha-Ring, welcher an der Seite mit einer Oese für den Federstiel verschen, auf die zweite Phalanx des Zeigefingers geschoben wird. Passt der Ring gut auf den Finger und ist der Federhalter hinreichend befestigt, so gestattet diese Vorrichtung, welche sehr leicht zu beschaffen ist, bei einiger Uebung eine ziemlich rasche und sichere Führung der Feder, ohne dass sich der Daumen betheiligt.

## Fünftes Capitel.

Von den Lähmungen der Muskeln, Paralyses.

Die Muskel-Lähmungen gehören nur zum Theil in das Gebiet der Chirurgie. Wir beschränken uns hier auf die peripherischen Lähmungen mit Einschluss einer höchst eigenthümlichen Lähmungsform, welche — wahrscheinlich spinalen Ursprungs — dem kindlichen Alter ausschliesslich anzugehören scheint und wegen der Difformitäten, die sie im Gefolge hat, die Hülfe des Chirurgen vorzugsweise in Anspruch nimmt.

# I. Die spinale Lähmung der Kinder (Heine). Paralysie essentielle de l'enfance (Rilliet), Paralysie atrophique graisseuse de l'enfance (Duchenne).

Underwood ') hat zuerst, und nach ihm Shaw ') die Aufmerksamkeit auf diese sonderbare Lähmungsform gelenkt. Während Badham ') uns eine Reihe einschläglicher Beobachtungen mittheilte, gelang es Heine in einer anerkannt vortrefflichen Monographie '), einiges Licht über diesen dunklen Gegenstand zu verbreiten, und insbesondere die therapeutischen Erfolge einer rationellen Orthopädie nachzuweisen.

In der Folge sind von Bedeutung die Arbeiten von Richard (Bulletin de Thérapeut. Févr. 1849, pag. 120); Kennedy (Dublin quart. Journ. of medic. Febr. 1850); Rilliet (Gazette médic. 1851); Rilliet und Barthez (Traité clinique des maladies des enfants, Tom. II. pag. 335); Vogt (Schweizerische Monatsschrift für prakt. Heilkunde 1858); Duchenne (De l'électrisation localisée, Paris 1861. II. Edit. p. 275 u. f.); R. Volkmann (Ueber Kinderlähmung und paralytische Contracturen. Sammlung klini-

- 1) Treatise on the diseases of children, London 1784.
- 2) Nature and treatment of the distorsions, to which the spine and the bones of the chest are subject, London 1822.
- 2) The London medic. and surgic. Journ. 1835.
- 4) Beobachtungen über Lähmungszustände der unteren Extremitäten und deren Behandlung, Stuttgart 1840. II. Aufl. Spinale Kinderlähmung, Stuttgart 1860.

scher Vorträge von Volkmann. I. Leipzig 1870); Eulenburg (Functionelle Nervakrankheiten. Berlin 1871. pag. 607 ff.).

Symptome und Verlauf. Man bezeichnet als spinale, essentielk oder idiopathische Lähmungen der Kinder solche Paralysen, welche ohne bekannte Ursache plötzlich austreten, und ihren Sitz fast ausschliesslich in den Extremitäten und zwar vorzugsweise in den unteren ausschlagen. Die Lähmung tritt in verschiedener Weise aus. Ein gesundes und krästiges Kind wird plötzlich ohne vorbergehendes Unwohlsein von einer Paralyse befallen, welche die Angehörigen häusig erst dann bemerken, wenn das Kind vergebliche Versuche macht, sich der Extremität zu bedienen. Allgemein-Erscheinungen werden entweder ganz vermisst oder von den Eltern nicht genügend beachtet Zuweilen werden vorübergehendes Schielen, hestiges Zähneknirschen im Schlase, auch Fieber angesührt, — Erscheinungen, die um so leichter übersehen werden, da das Uebel meist zur Zeit des Zahnens ausstritt.

Diese Paralysen sind meist partiell, selten paraplegisch, betreffen entweder einen Arm oder ein Bein, und treten bald mit normaler, bald mit herabgesetzter Sensibilität der Haut auf. Die Dauer derselben ist sehr verschieden. Manche verschwinden nach 12—24 Stunder andere nach 6—8 Tagen, andere endlich erfordern 6—10 Monate zur Heilung. In vielen Fällen gehen einzelne der gelähmten Muskeln, wenn die Lähmung sich selbst überlassen bleibt, durch Atrophie und Fettmetamorphose zu Grunde. Kennedy hat diese Lähmungen, welche plötzlich, ohne vorhergehendes Allgemeinleiden und meist partiell auftreten, wegen ihrer oft schnellen Heilung "temporäre" Lähmungen genannt.

In anderen Fällen gehen dem Eintritte der Lähmung mehr oder weniger hestige Fiebererscheinungen voran, gewöhnlich während des beschwerlichen Durchbrechens grösserer Zähne. Fieberhafte Hitze, Durst, nächtliche Unruhe mit Geschrei, Verstopfung werden von den Angehörigen aufgeführt; häufig war auch die Verdauung schon längere Zeit gestört. Es treten nun plötzlich Convulsionen unter der Form eclamptischer Anfälle auf, welche sich einige Male wiederholen. Zwischendurch wird Somnolenz und Schielen mit Dilatation der Pupille beobachtet. Diese beunruhigenden Erscheinungen verschwinden nach einigen Stunden, oft erst nach 1-2 Tagen vollständig; aber sie hinterlassen eine mehr oder weniger ausgedehnte Paralyse. Die Form derselben ist bald paraplegisch, bald partiell, viel seltner hemiplegisch. Von einigen Autoren wurde diese Paralyse als eine Folge von typhösen oder remittirenden Fiebern, auch nach acuten Exanthemen und nach Chorea beobachtet.

Die Lähmung ist meist von vornherein eine complete. Das Glied hängt schlaff herab, ist gänzlich dem Willen entzogen. Passive Bewegungen lassen sich nach allen Richtungen und durchaus schmerzlos ausführen. Die Temperatur ist meist sofort herabgesetzt, seltner die Empfindlichkeit der Haut.

In einigen Fällen erstreckte sich die Lähmung Anfangs auf sämmtliche Extremitäten, sowie auch theilweise auf den Rumpf (Blase, Mastdarm). Diese Totalparalyse verschwindet aber bald und hinterlässt die permanente Lähmung einer oder zweier Extremitäten. West beobachtete einige Male gleichzeitig eine Paralyse des N. facialis auf der entsprechenden Seite.

Ist von Anfang an Paraplegie vorhanden, so zeigt sich doch bald, dass eine der unteren Extremitäten vorwiegend afficirt ist. Während in dieser die Lähmung permanent bleibt, stellt sich in der anderen von selbst — wenn auch sehr langsam — die Motilität wieder her.

Von besonderem Werthe sind die Resultate der faradischen Exploration, welche von Duchenne als diagnostisches und prognostisches Hülfsmittel in die Praxis eingeführt ist. Duchenne fand bei den partiellen, schnell verschwindenden Lähmungen (Paralysie temporaire, Kennedy) die Muskeln der gelähmten Extremität auf den localisirten faradischen Reiz normal reagirend. Dagegen zeigte die zweite Form, für welche Duchenne die Bezeichnung Paralysie atrophique graisseuse de l'enfance vorschlägt, von vornherein bedeutende Störungen in der electro-musculären Contractilität. Während sämmtliche Muskeln der Extremität für den Willenseinfluss gleichmässig unzugänglich sind, zeigt die faradische Exploration, dass einzelne Muskeln fast normal reagiren, dass andere zum Theil, andere dagegen völlig ihre farado-musculäre Contractilität eingebüsst haben. Die galvanische Erregbarkeit der Muskeln bleibt, nach unserer Beobachtung, selbst in den schwersten Fällen erhalten und kann oft nach jahrelangem Bestande der Lähmung in den atrophischen Muskeln noch constatirt werden.

Wird die Lähmung innerhalb einiger Wochen oder Monate nicht spontan rückgängig, so treten die Erscheinungen allgemeiner Atrophie des gelähmten Gliedes zu Tage (Stadium der Atrophie, nach Heine). Indem zunächst Fettpolster und Muskelgewebe von der Atrophie betroffen werden, magert die Extremität rasch ab, die Knochenvorsprünge treten überall an die Oberstäche vor, die Haut ist welk und schlotternd. Dem mangelhasten Innervationszustande entsprechend, ist die Circulation in dem gelähmten Gliede gestört: die Haut ist livid und kühl, die Arterien sind eng, der Puls klein,

schwirrend, oft kaum zu fühlen. Die Erniedrigung der Temperatur, welche zuerst von Heine thermometrisch nachgewiesen wurde, nimmt zu im geraden Verhältnisse zu den Fortschritten der Atrophie. Messungen in der Kniekehle ergaben Heine an dem gelähmten Beine zuweilen nur eine Temperatur von 14°R. An den oberen Extremitäten liess sich keine so bedeutende Temperaturerniedrigung nachweisen.

Nach Verlauf eines Jahres und darüber ist in schweren Fällen an der gelähmten Extremität ein entschiedenes Zurückbleiben in der Entwickelung gegen die gesunde Seite zu bemerken. Das Glied hält nicht Schritt im Wachsthum mit dem gesunden.

Rilliet und Richard fanden in einem Falle von plötzlich aufgetretener Läbmung des rechten Beins nach 4jährigem Bestehen folgende Maasse:

| Länge des Beins:                        |  | rechts (gelähmt) |    |     |      | links |  |
|-----------------------------------------|--|------------------|----|-----|------|-------|--|
| Vom Trochanter major zum Malleolus ext. |  |                  | 49 | Cm. | 54,5 | Cm.   |  |
| Von der Patella zum Malleolus ext       |  |                  | 29 | -   | 32   | -     |  |
| I anne des Ensess:                      |  |                  |    |     |      |       |  |

Von der Ferse bis zur Spitze der grossen Zehe 14,3 - 18 - Für den Umfang beider Extremitäten hatte Rilliet 5 Monate früher folgende Maasse gefunden:

|                                 |  |  | rec | hts (gelähmt) | links  |  |
|---------------------------------|--|--|-----|---------------|--------|--|
| 3 Finger breit über der Patella |  |  |     | 16 Cm.        | 20 Cm. |  |
| In der Mitte des Oberschenkels  |  |  |     | 22 -          | 29 -   |  |

Achnliche Fälle von consecutiver Atrophie und Hemmung in dem Wachsthum sind von Heine, Kennedy, West, H. Ziemssen und Volkmann beobachtet.

Nach längerem Bestehen einer ausgebreiteten Folgezustände. Paralyse entwickeln sich eigenthümliche Difformitäten an der befallenen Betraf die Atrophie die Muskeln der Schulter und des Oberarms, so leisten der M. deltoideus und die übrigen von der Schulter zum Oberarm laufenden Muskeln der Schwere des Arms nicht hinreichenden Widerstand. Indem nun der Kopf des Humerus die Gelenkkapsel übermässig ausdehnt, entfernt er sich von seiner Gelenkfläche nach Unten und etwas nach Hinten (nach der Fossa infraspinata) zu. Auf den ersten Blick imponirt diese Difformität als Luxation des Hu-Die Schulter ist bedeutend abgeslacht, der Arm steht etwas um seine Achse nach Aussen rotirt. Unter dem Acromian findet man nicht den Kopf des Humerus, sondern eine Vertiefung. Die weitere Untersuchung lässt uns aber sofort die Luxation ausschliessen. Drückt man nämlich von Unten her gegen das Olecranon, so tritt der Humeruskopf auf seine Gelenkfläche, und die Difformität ist verschwunden. Passive Bewegungen des Humerus sind nach allen Richtungen hin möglich und durchaus schmerzlos. Sobald man aber den Arm wieder seiner Schwere überlässt, so stellt sich die Difformität wieder her. Misst man bei hängendem Arme vom Acromion bis zu den Fingerspitzen, so erlangt man hier natürlich ein grösseres Maass, als am gesunden Arme. West fand den gelähmten Arm, auf diese Weise gemessen, anscheinend 3/4 Zoll länger als den gesunden. — Vgl. pag. 735.

Viel bedeutender sind die Difformitäten der unteren Extremitäten, insbesondere wenn beide gleichmässig betroffen sind. Je nach der Ausbreitung der Lähmung ist entweder nur der Fuss, oder gleichzeitig auch Unter- und Oberschenkel afficirt. Der Unterschenkel steht gewöhnlich an den Oberschenkel herangezogen, indem die Beuger das Uebergewicht über die Strecker gewannen; der Oberschenkel ist dabei dem Bauche genähert durch Wirkung des Ileopsoas, welcher fast immer von der Paralyse verschont bleibt. In schwereren Fällen ist dabei nicht blos das Becken verschoben, sondern auch die Wirbelsäule stark verbogen. Alle diese Difformitäten treten nie von vorn herein auf, sondern bilden sich erst nach längerem Bestehen der Lähmung heraus, indem dieselbe bald der verschonten Muskelprovinz ein Uebergewicht über ihre paralysirten Antagonisten einräumt.

Je weiter in den Letzteren Atrophie und fettige Degeneration fortschreitet, um so stärker wird die Contractur der Antagonisten, besonders dann, wenn ihre Innervation sich im Verlaufe der Zeit bessert.

Die Difformitäten, welche an den Füssen beobachtet werden, pflegt man mit dem Namen der "paralytischen Pferde- und Klumpfüsse" zu belegen.

Am Häufigsten kommt der paralytische Pes equinus zur Anschauung, da der N. peroneus der Lieblingssitz der Paralyse ist. Ist der N. peroneus total gelähmt, wie wir es am Häufigsten beobachteten, so erzeugen die vom N. tibialis versorgten Wadenmuskeln, selbst wenn sie auch nur ein Minimum von Innervation aufzuweisen haben, die reine Spitzfussstellung. Ist nur der Ram. profund. n. peronei gelähmt, so äussern die vom N. peroneus superfic. innervirten Mm. peronei ihre antagonistische Wirkung gegen den gelähmten Tibialis anticus und veranlassen die Form des Pes valgo-equinus. Am Seltensten kommt, wie es scheint, der paralytische Talipes varus oder varoequinus, oder gar der Talipes calcaneus vor. Wir fanden wenigstens in den von uns beobachteten 11 Fällen niemals den M. tibialis anticus auf den localisirten faradischen Strom reagiren, ebensowenig wie den M. extens. halluc. long. und M. extens. digitor. communis.

Das Allgemeinbesinden der Kranken ist in den meisten Fällen ungetrübt. Die kleinen Patienten, welche ohnehin meist krästig und gut genährt sind, zeigen weder zur Zeit der einsachen Lähmung, noch bei zunehmender Atrophie irgend welche Störungen, weder von Seiten der Gehirnthätigkeit, noch Seitens der Digestion, der Circulation oder

der Excretionen. Sie gewinnen vermöge der kindlichen Lebhaftigkeit durch Uebung eine grosse Gewandheit in der Fortbewegung durch Rutschen, in dem Gebrauch der partiell geläbmten Glieder u. s. w. Nur in einigen Fällen von Rilliet und West lagen scrophulöse Affectionen vor. Wir beobachteten einige Mal Anaemie.

Die Aetiologie dieser eigenthümlichen Lähmungsform ist sast ganz dunkel. Gesunde Kinder von ½—2 Jahren werden am Häufigsten befallen. In einigen von Heine, Kennedy und West beschriebenen Fällen schwankte das Alter zwischen 3 und 8 Jahren.

Als ursächliche Momente werden angeführt: beschwerliche Zahnung, Erkältung, besonders Sitzen der Kinder auf dem Steinpflaster (West, Duchenne, Rilliet), Trauma, wie Fall, Stoss und Zerrung der Glieder. Von diesen Momenten scheint das Zahngeschäft, insbesondere das Durchbrechen der Eck- und Backzähne, den entschiedensten Einfluss auf die Entstehung des Uebels, zu äussern.

Da die Affection nie zum Tode führt, so liegen nur wenige und ungenügende anatomische Untersuchungen vor. Zwei Sectionen von Rilliet und je eine von Fliess, Longet, Berend und Hutin angestellt, haben theils gar keine Alterationen von Bedeutung in den Nerven-Centren dargethan, theils zweiselhaste Resultate ergeben; sie sind aber um so weniger maassgebend, als die Untersuchung sich nur auf makroskopische Veränderungen beschränkte. Wir fanden bei einem 20jährigen Phthisiker, welcher seit seinem zweiten Lebensjahre eine Totallähmung des linken Arms mit hochgradiger secundärer Atrophie und eine Entwicklungshemmung mit Schwäche des linken Beines besass, einen durch sulziges Bindegewebe gedeckten Desect in der rechten Grosshirnhemisphäre, von der Peripherie bis in die hinteren Theile des Corpus striatum reichend.

Die fettige Degeneration der Muskeln, welche das Endresultat permanenter Lähmungen darstellt, wurde schon von Lobstein') beschrieben. Volkmann') fand wiederholt an ausgeschnittenen Stückchen mehrjährig gelähmter Muskeln das interstitielle Bindegewebe vermehrt, die Muskelbündel nur schmal und fein bestäubt, aber keine ausgesprochene Fettmetamorphose.

Von den aufgestellten Hypothesen über das Wesen der Krankheit ist nur die von Heine vertretene anzuführen. Nach Heine's Ansicht handelt es sich um eine active Congestion nach den Häuten und der Substanz des Gehirns und vorzugsweise des Rückenmarks, welche rasch von einer serösen oder serös-

<sup>1)</sup> Traité d'anatomie pathologique, Tom. II. S. 909.

<sup>2)</sup> Sammlung klinischer Vorträge, I.

albuminösen Exsudation gefolgt sei. Die Resorption des Exsudates gehe rasch vor sich, sei aber keine vollständige. Die Residuen desselben häusten sich in den unteren Theilen des Rückgratkanals an, und wirkten hier als drückendes Moment fort.

Gegen eine materielle Veränderung in der Substanz des Gehirns und für eine Affection des Rückenmarks spricht in den meisten Fällen allerdings der Mangel andauernder Gehirnsymptome, die Integrität der Sinnesorgane, der Intelligenz, die erhebliche Erniedrigung der Wärme in den gelähmten Extremitäten, endlich das schnelle Erlöschen der electro-musculären Contractilität. Dagegen zeigt der von uns secirte Fall, dass eine rein cerebrale Veränderung der Lähmung zu Grunde liegen kann. Uebrigens zwingt uns für manche Fälle so besonders für die hemiplegischen unter Convulsionen eingetretenen, auch der klinische Verlauf zur Annahme eines cerebralen Ausgangspunktes.

Auf der anderen Seite ist Duchenne's Ansicht zu berücksichtigen, dass es sich bei der Mehrzahl von temporären Lähmungen (Kennedy) um peripherische Paralysen aus rheumatischer Ursache handle. Wir glauben ferner, wenn wir die ganz analogen partiellen Lähmungszustände bei Erwachsenen in Betracht ziehen, zu der Annahme berechtigt zu sein, dass ausser rheumatischen Einflüssen auch Traumen, besonders anhaltender Druck, Zerrung, welche bestimmte Nervenstämme treffen, sehr hartnäckige partielle Paralysen bedingen, welche man mit Unrecht den sogenannten essentiellen Paralysen subsumirt. Gerade bei Kindern aber ist durch ihr häufiges Fallen, durch Zerrung der Extremitäten, unzweckmässige Lagerung der Glieder während des Schlafes die Gelegenheit zur Entstehung traumatischer Lähmungen viel häufiger, als bei Erwachsenen (vgl. ntraumatische Lähmungen").

Die Dlagnose ist im Beginne meist schwierig. Am Leichtesten ist die essentielle Lähmung zu erkennen, wenn sie plötzlich, ohne Vorboten oder Störungen des Allgemeinbesindens austritt, und als Paraplegie oder doch als Totallähmung eines Gliedes sich darstellt. In diesem Falle ist sie mit einer rheumatischen oder traumatischen Lähmung nicht zu verwechseln. Die localisirte Faradisirung der Muskeln wird hier in der Folge sestzustellen haben, welche Muskeln ihre normale electrische Contractilität bewahrt, und welche dieselbe — ganz oder nur zum Theil — verloren haben.

Betrifft die Lähmung blos einen Nervenstamm, z. B. den Ischiadicus oder Peroneus, so ist die Unterscheidung von einer traumatischen oder rheumatischen Lähmung nur dann möglich, wenn entweder die Anamnese Anhaltspunkte giebt, oder die faradische Exploration zeigt,

dass von den gelähmten Muskeln nur einzelne ihre electrische Contractilität verloren haben, während die letztere bei den rheumatischen Lähmungen meist normal bleibt, bei der traumatischen aber in allen Muskeln gleichmässig verloren geht.

Eine Verwechselung der Lähmung einer Unterextremität mit einer beginnenden Hüftgelenks-Entzündung, vor welcher Kennedy warnt, dürfte einem Chirurgen wohl schwerlich zustossen, wenn er die allseitige Beweglichkeit des Femur in der Pfanne, die Schmerzlosigkeit des Druckes auf den Trochanter und den plötzlichen Eintritt berücksichtigt. Ebensowenig dürfte die paralytische Dislocation des Humeruskopfes nach Unten für eine Luxation gehalten werden, wenn die Möglichkeit vorhanden ist, mit dem Arme nach allen Seiten hin und gam schmerzlos passive Bewegungen auszuführen, und die Dislocation durch Herausschieben des Arms auszugleichen.

In Betreff der, allerdings nur sehr entfernt möglichen Verwechselung mit Malum Pottii vgl. Bd. IV.

Die Proguose ist insofern günstig zu nennen, als keine Gefahr für das Leben besteht. Von grösster Wichtigkeit ist es aber, von vornherein bestimmen zu können, ob eine temporäre Lähmung vorliege, oder eine permanente Paralyse, welche unaufnaltsam ihrem Ziele — der Atrophie und fettigen Degeneration — entgegeneile. Die Behauptung von Kennedy, dass momentaner Eintritt ohne Vorboten bei sonst gesunden Kindern auf eine temporäre Lähmung schliessen lasse, hat die Erfahrung nicht bestätigt. Solche Paralysen zeigen oft ganz dieselbe Intensität und Hartnäckigkeit, als diejenigen, welche von Gehirn-Erscheinungen eingeleitet werden. — Paraplegie und Hemiplegie geben eine ungünstigere Prognose, als die partiellen Lähmungen, da alle von den Autoren beobachteten temporären Paralysen partielle waren. — Die angebornen Lähmungen sind fast ohne Ausnahme unheilbar.

Für die specielle Prognostik ist die isolirte faradische Exploration der gelähmten Muskeln das wichtigste Agens <sup>1</sup>).

Nach Duchenne können wir schon kurze Zeit nach dem Eintritte der Lähmung, also zu einer Zeit, wo noch die ganze Extremität dem Willenseinflusse entzogen ist, mit ziemlicher Sicherheit bestimmen, ob die Lähmung eine temporäre sei und bald wieder verschwinden

¹) Ueber die Methode der isolirten Faradisirung vgl. Duchenne, De l'électrisation localisée. II: Ed. Paris 1861. Erdmann-Duchenne, Die örtliche Anwendung der Electricität. Leipzig, III. Aufl. 1860. Remak, Ueber methodische Electristrung gelähmter Muskeln. Berlin 1857. Ziemssen, Die Electricität in der Medicial IV. Aufl. Berlin 1871.

werde - in diesem Falle ist nämlich die electro-musculäre Contractilität überall normal -, oder ob eine permanente Lähmung vorliege. In letzterem Falle ist die electrische Contractilität der gelähmten Muskeln in verschiedenem Grade herabgesetzt. Diejenigen Muskeln nun, deren faradische Contractilität nur wenig geschwächt ist, kehren gewöhnlich rasch zur Normalität zurück; - längere Zeit (Monate) erfordern diejenigen zur Heilung, deren faradische Contractilität bedeutend gelitten hat; diejenigen endlich, welche auf den faradischen Reiz nicht einmal mehr mit einer partiellen (fibrillären) Zuckung antworten. scheinen fast immer dem Untergange verfallen zu sein. dem letzteren Falle räth Duchenne indessen zur Vorsicht in der Prognose, da er in einigen Fällen durch ausdauernde Behandlung mit Electricität und Gymnastik gute Erfolge erzielte. Nach seiner Meinung ist man erst, wenn 6-12 Monate der Behandlung ohne Spuren zurückkehrender Irritabilität verflossen sind, berechtigt, totale Degeneration des Muskels anzunehmen.

Hiermit stimmt unsere Erfahrung ganz überein. Wir können noch hinzufügen, dass die Wiederkehr der faradischen Erregbarkeit der Muskeln zwar ein sehr günstiges Symptom, aber für die Besserung der Prognose nicht absolut nöthig ist, wie die neueren Beobachtungen über peripherische Paralysen lehren. Die Wiederkehr des Tonus und des Willenseinflusses sowie die Aufbesserung der Ernührung der gelähmten Muskeln und Glieder giebt viel sicherere prognostische Anhaltspunkte.

1

4

Ì

b

Therapie. Es liegt auf der Hand, dass bei einer Affection, deren Wesen so dunkel ist, die Ansichten der Schriftsteller über die zweckmässigste Behandlung sehr verschieden sein werden. Dies gilt besonders von dem Eintritt der Lähmung und ihren Begleit-Erscheinungen. Von etwaigen ursächlichen Momenten wird besonders die erschwerte Zahnung in's Auge gefasst, und dagegen von den Meisten Scarificiren des Zahnsleisches empsohlen. Kennedy schuldigt besonders die Digestionsstörungen an und empfiehlt dringend die alterirenden und purgirenden Metallsalze, vorzüglich das Quecksilber. Bei Schmerzen oder Contracturen in den Muskeln der Extremitäten wandte Kennedy warme Bäder an. Rilliet stimmt damit überein, räth aber mit West zur baldigen Anwendung der Tonica, wenn die Constitution eine schwächliche sei. Andere, wie Heine und Fliess, welche die active Congestion nach dem Rückenmark und den grossen Nervenplexus als die Hauptsache ansehen, empfehlen locale Blut-Entziehungen, besonders durch Schröpsköpse, serner Vesicantien u. s. w. an der Wirbelsäule.

Wir sehen, dass es sich hier nur um vage Indicationen handelt.

Die meisten Autoren sind ehrlich genug, die gänzliche Wirkungslosigkeit ihrer Therapie einzugestehen.

Anders verhält es sich mit der Behandlung der Folgezustände des centralen Processes, nämlich mit der Behandlung der Lähmungen, der Muskelatrophie und der consecutiven Difformitäten. In Bezug auf den letzten Punkt hat Heine zuerst Bahn gebrochen, indem er zeigte, wie glänzende Resultate sich selbst bei unheilbaren Lähmungen erzielen lassen. Duchenne hat sich ebenfalls ein grosses Verdieast erworben, indem er die isolirte Faradisirung der gelähmten Musken als das wirksamste Agens zur Verbesserung ihrer Ernährung und zur Herstellung ihrer Function in die Praxis einführte. Duchenne rith in Betreff der Faradisirung ganz kleiner Kinder nicht ängstlich z sein, und nicht nachtheilige Folgen für das Nervensystem u. s. w. 22 Er faradisirte Kinder von 3-6 Monaten regelmässig 3 Mal wöchentlich, ohne dass die Kinder aufgeregt wurden, oder viel Schmen zu empfinden schienen. Um die Schmerzhaftigkeit zu verminden, wurden die Unterbrechungen des Stroms möglichst langsam hergestellt. Duchenne räth die Behandlung so früh als möglich zu beginnen, um in den gelähmten und ihrer electrischen Contractilität beraubten Muskeln die Atrophie und fettige Degeneration aufzuhalten. teren Stadien ist die Faradisation dringend angezeigt, weil es sich hier darum handelt, der fettigen Degeneration Einhalt zu thun. Selbst da, wo der totale Verlust der electrischen Contractilität auf vollstäsdige Entartung schliessen lässt, hofft Duchenne, dass es noch gelingen werde, einige Muskelbündel wieder zu beleben und zu stärkerer Entwickelung anzuregen. Mit der faradischen Behandlung verbindet er die Anwendung gymnastischer Uebungen und zweckmässiger Apparate, an denen dicke Kautschukstreifen die Stelle der atrophisches Muskeln vertreten, damit den Antagonisten Widerstand geboten werde.

Der constante galvanische Strom dürste in solchen Fällen. in denen die Muskeln auf den saradischen Reiz nicht mit Zuckung antworten, den Vorzug vor dem Inductionsstrome verdienen, nachdem die Beobachtungen von Baierlacher, Schulz, Meyer, Neumann, Ziemssen u. A. 1), wenn auch nicht bei der in Rede stehenden Paralyse, so doch bei verschiedenen peripherischen Lähmungen, besonders solchen des N. facialis gezeigt haben, dass die Muskeln und motorische Nerven, welche auf den Inductionsstrom nicht mehr reagiren, häufig noch dem Batteriestrome gehorchen und von demselben in therapeutischer Hinsicht oft auffallend günstig beeinflusst werden.

Ygl. über diesen Gegenstand: Ziemssen, Electricität in der Medicin, IV. Auß. 1871, woselbst auch die Literatur vollständig aufgeführt ist.

Die Tenotomie ist in der Mehrzahl der Fälle ein unschätzbarer Eingriff, wenn die Antagonisten der gelähmten Muskeln in Contractur Erst die Beseitigung der Contractur giebt den gelähmten Muskeln die Möglichkeit zur Aeusserung ihrer Energie, falls ihnen überhaupt noch eine solche innewohnt. Eine Besserung derselben ist ohne vorherige Beseitigung der Contractur unmöglich. den Fällen, wo bereits fettige Degeneration in den gelähmten Muskeln eingetreten ist, gewährt die Tenotomie insofern Nutzen, als sie die durch die Contractur gesetzte Difformität ausgleicht und die Application von Stütz- und Gehmaschinen möglich macht. Die Wichtigkeit der Letzteren liegt zu sehr auf der Hand, um nicht von allen Seiten anerkannt zu werden. Gelingt es, den Patienten "auf die Beine zu bringen", ohne dass er Krücken gebraucht¹), so ist für die ganze Zukunst des Kranken unendlich viel gewonnen. Wer sich die nöthige Geduld und Erfahrung in orthopädischen Dingen nicht zutraut, der bestimme die Eltern, das Kind in eine gute Anstalt zu (Ueber die zweckmässigsten orthopädischen Vorrichtungen vgl. "Klumpfüsse" Bd. IV.)

Als wichtige Unterstützungsmittel für die Cur des atrophischen Stadiums empfehlen sich: methodische Frottirungen und die kalte Douche, welche täglich mehrmals auf die betreffende Parthie geleitet wird. — Das Strychnin ist innerlich und endermatisch zu versuchen, wenngleich es nach Heine's Erfahrung keinen Einfluss auf die Paralyse üht, wohl aber die Wärme in der Extremität erhöht und die Transspiration wieder hervorruft.

Bei schwächlichen Kindern sind, ausser den die Verdauung und Blutbildung befördernden Tonicis (Ferrum, Amara), Malzbäder, Soolbäder, Seebäder, die Thermen von Teplitz, Wildbad, Wiesbaden u. s. w. anzurathen.

# II. Peripherische Lähmungen

nennen wir diejenigen Muskellähmungen, deren Ursache entweder in den innervirenden motorischen (oder gemischten) Nerven (neuropathische Lähmung) oder in den ernährenden Blutgefässen zu suchen ist, oder denen eine Erkrankung des Muskels selbst zu Grunde liegt (myopathische Lähmung).

\*) Volkmann widerräth (l. c.) den Gebrauch der Krücken auf's Entschiedenste. Den übrigen Stützen und Gehvorrichtungen wird in der angezogenen Abhandlung grosse Aufmerksamkeit und eingehende Besprechung gewidmet.

#### 1. Lähmungen durch mechanische Behinderungen der Muchelthätigheit.

Diese Lähmungszustände, welche lediglich durch längere Immebilität der Muskeln hervorgerufen werden, begegnen dem Chirurgen oft nach schweren Affectionen der Knochen (Fracturen, Caries), nach Luxationen, Gelenk-Entzündungen u. s. w., also nach Affectionen, welche zu ihrer Heilung eine längere Immobilität der Extremität und somit der ganzen Muskulatur erfordern. Meist handelt es sich hier um einfache Atrophie der Muskelprimitivbündel, welche um so schneller und ausgedehnter zu Stande kommt, je mehr die Ernährung des Muskels durch anhaltenden Druck Seitens fester Verbände beeinträcktigt wird, je schlechter ferner der Ernährungszustand des ganzen Körpers ist. Eine solche Functionsbehinderung und die daraus resultirende Atrophie kann lange bestehen, ohne dass degenerative Precesse auftreten, da der Muskelfaser, deren Gefässe und Nerven gesund sind, eine grosse Resistenz innewohnt. Ein solcher Mustel kann innerhalb eines Jahres durch die mechanische Functionsstörung ausserordentlich atrophiren, ohne doch der regressiven Metamorphese Besteht aber die Immobilität Jahre lang, so folgt der einfachen Atrophie fettige Metamorphose der Muskelfasern und ihrer Nerven, welche, einmal eingetreten, rasche Fortschritte macht Wir sehen solche degenerative Atrophien bei veralteten Luxationes. beim Tumor albus, an alten Amputationsstümpfen. Statt der Muskelbäuche findet man Fettgewebe.

Symptome. Die Abmagerung der betreffenden Muskelparthie fällt zunächst am Meisten ins Auge. In späteren Stadien, wenn sich zu der degenerativen Atrophie Neubildung von Fettgewebe gesellt hat, ist die Volumsabnahme nicht mehr so sehr ausgesprochen. Die objective Untersuchung constatirt ferner ausser dem Functionshindernisse, ausser der Unmöglichkeit activer (resp. auch passiver) Bewegungen eine mehr weniger bedeutende Abschwächung der electo-musculären Contractilität. Ein bestimmter Zeitpunkt, von welchem an die letztere leidet, ist nicht festzustellen; nach unseren Erfahrungen scheint es sehon früh zu geschehen.

Die Diagnose ergiebt sich leicht aus der Anamnese und der objectiven Untersuchung.

Die Prognese ist durchaus günstig, wenn die Beseitigung des Functionshindernisses möglich ist, und die atrophischen Muskeln noch nicht fettig entartet sind. — Aber auch selbst in den Fällen, wo nach der Einrenkung einer alten Luxation u. s. w. die gelähmten Muskeln der electrischen Contractilität ganz beraubt sind, ist die Hoffnung auf Wiederherstellung ihrer Function nicht ganz aufzugeben.

Therapie. Vom Standpunkte der Prophylaxe hat man bei solchen Affectionen, welche eine längere Immobilität erfordern, sorgfältig darauf zu achten, dass frühzeitig, sobald es der Zustand der Primäraffection überhaupt gestattet, passive, und wenn möglich auch active Bewegungen ausgeführt werden.

lst Atrophie eingetreten, so ist nach der Beseitigung des Functionshindernisses die Erzeugung von Contractionen in den gelähmten Muskeln ein nothwendiges Postulat für die Heilung. Da die Kranken willkürliche Bewegungen entweder nicht ausführen können, oder dieselben wegen der damit verbundenen Schmerzen scheuen, so ist neben zweckmässigen passiven Bewegungen der Extremität die localisirte Faradisirung das beste Mittel, um die Ernährung des Muskels und damit seine Leistungsfähigkeit zu bessern. Energische Contractionen des Muskels, sie mögen nun durch den Willen oder durch den faradischen Reiz erzeugt werden, vermehren den Zusluss arteriellen Blutes, und beschleunigen den Absluss des Venen- und Lymph-Die Volumszunahme des andauernd tetanisirten Muskels ist Stromes. centimetrisch, die Steigerung der Wärme ist thermometrisch messbar 1). Nach jeder Faradisirung ist die willkührliche Beweglichkeit erheblich gebessert, wenn auch nur für eine gewisse Zeit.

Wo die faradische Contractilität verloren gegangen ist, da ist der constante galvanische Strom oft noch im Stande Zuckungen auszulösen und damit der Motilität und der Ernährung des Muskels Vorschub zu leisten.

Ausser diesen Agentien, welche fast immer zur vollständigen Heilung ausreichen, sind die kalte Douche, die eisenhaltigen Moorund Schlammbäder von Franzensbad, die Thermen von Teplitz, Wildbad und Gastein zu empfehlen.

#### 3. Traumatische Lähmungen

beruhen entweder auf einer Verletzung des innervirenden motorischen Nerven oder des Muskels selbst.

Die Continuitätstrennung eines motorischen Nerven gewährt das reinste Bild der traumatischen Muskellähmung. Die Resultate der physiologischen Versuche von Waller, Nasse, Schön, Budge u. A. stimmen mit den pathologischen Beobachtungen am Menschen auf's Genaueste überein <sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> Vgl. Ziemssen, l. c. pag. 77 ff.

<sup>7)</sup> Ygl. die Experimental-pathologischen Untersuchungen von Ziemssen u. Weiss, D. Arch. f. klin. Medicin. Bd. IV. p. 379 ff. und Erb, Zur Pathologie und patholog. Anatomis peripherischer Paralyseu, D. Arch. f. klin. Med. Bd. IV. p. 535 u. Bd. V. p. 42 ff.

Sofort nach der Durchschneidung eines motorischen Nerven ist der Muskel für den Willen gelähmt, die electrische Erregbarkeit des Nerven bleibt aber in den ersten Tagen normal, und erst am 6.-9, Tage macht sich eine Abnahme derselben beim Menschen ibei Thieren, z. B. beim Kaninchen, schon nach 24-36 Stunden) bemerklich. In der zweiten, spätestens in der dritten Woche ist sie ganz erloschen, während die galvanische Erregbarkeit des Muskels nicht nur erhalten bleibt, sondern sich sogar in hohem Grade steigert. Mit der Wiederherstellung der Leitungsfähigkeit des Nerven kehrt allmälig die willkürliche Contractilität zurück und damit häufig auch die faradische Irritabilität des Nerven und Muskels, während die galvanische Uebererregbarkeit des Muskels allmälig sinkt. In manchen Fällen bleibt der Nerv dagegen noch lange Zeit, nachdem er für den Willen wieder leitungsfähig geworden ist, für beide Stromesarten unerregbar. Unter günstigen Umständen, d. h. wenn die durchschnittenen Nerver-Enden mit einander in Berührung bleiben oder doch nur durch eine geringe Lücke getrennt werden, erfolgt die Wiederherstellung der Leitung schnell und vollständig, etwa in 6-5 Wochen (vgl. "Krankheiten der Nerven" pag. 291 u. f.). War der Substanzverlust ein bedeutender, oder trat durch Quetschung eine Zerstörung des Nervenstammes in grosser Ausdehnung ein, so degenerirt das ganze peripherische Nervenstück bis in die Endverzweigungen (Waller, Schiff, Hertz), und die Reproduction desselben erfordert eine ungleich längere Zeit, als die Ergänzung kleiner Substanzverluste (6-12 Monate und darüber). Die Muskeln magern in diesem Falle beträchtlich ab, bewahren aber ihre galvanische Erregbarkeit und zeigen mikroskopisch eine auffallende Kern- und Bindegewebswucherung im Sarcolemma neben beträchtlicher Verdünnung der Fasern (Erb). Unter ungünstigen Verhältnissen, und diese herrschen bei Durchschneidungen von Nerven am Menschen leider fast immer vor, bleibt der Nerv für immer leitungsunfähig, und in Folge dessen tritt Atrophie und regressive Metamorphose in den von ihm abhängigen Muskeln ein.

Die traumatische Muskellähmung ist gewöhnlich auch von Anästhesie der Haut und des Muskels begleitet, wenn die Läsion einen gemischten Nerven betraf. Die Anästhesie ist aber nie so vollständig, als die motorische Paralyse, weil die Ausbreitungen der sensiblen Nerven nicht auf so bestimmte Territorien angewiesen sind, als die motorischen, sondern so in einander übergreifen und mit einander anastomosiren, dass der eine Nerv den andern (gelähmten) an der Oberfläche gewissermaassen vertreten kann. Dasselbe gilt von der electro-musculären Sensibilität, d. h. von derjenigen Empfindung, wel-

che durch die Muskelcontraction erregt, über die Stärke und Energie derselben Rechenschaft giebt. — Betraf die Läsion einen rein motorischen Nerven, z. B. den N. facialis, hypoglossus, so treten natürlich Störungen in der Sensibilität nicht zu Tage.

Die Wirkung von Quetschung, anhaltendem Druck, Zerrung ist eine der Continuitätstrennung des Nerven ganz analoge. Entweder sofort durch die Verletzung oder durch den nachfolgenden Entzündungsprocess wird die Leitungsfähigkeit des Nerven aufgehoben und stellt sich, je nach dem Grade und der Ausdehnung der Verletzung, früher oder später oder endlich gar nicht wieder her. Schon ein mässiger Druck, wenn er nur anhaltend auf einen Nervenstamm einwirkt, reicht hin, die hartnäckigsten Lähmungen zu erzeugen, so der Druck unzweckmässiger Verbände bei Fracturen, der Druck anhaltend und energisch contrahirter Muskelparthien bei Lastträgern, Athleten, abnorme Lagerung der Extremität beim Schlafen.

Instructive Fälle der Art sind angeführt bei: Todd, Clinical lectures on paralysis etc. London 1856. pag. 15. Hasse, Krankheiten des Nervenapparates (Virchow's specielle Pathologie und Therapie), pag. 323. Romberg, Nervenkrankheiten Bd. 1. pag. 868 u.f. Duchenne l. c. pag. 632 sqq.

Ausser dem Verluste der willkürlichen und electrischen Contractilität findet man einige Wochen nach dem Beginne die Temperatur in den gelähmten Muskeln um mehrere Grade erniedrigt. War die Läsion des Nerven nur eine leichte, so bleibt die electrische Contractilität trotz der totalen Lähmung normal. In diesem Falle kehrt die Leitungsfähigkeit, und damit die willkürliche Bewegung bald zurück. Bei Neugeborenen, deren Facialis bei schwerer Entbindung durch Druck Seitens der Zange oder des Beckens gelähmt wurde, stellt sich die Motilität meist in 3—14 Tagen wieder her.

Mit der Wiederherstellung der Leitung im Nerven bessert sich der Ernährungszustand der Muskeln. Das Eintreten dieses Zeitpunktes bemerkt man zunächst an der Zunahme des Muskelvolumens und an dem Verhalten der gelähmten Muskeln zu ihren Antagonisten. Letztere zeigen in der Ruhe nicht mehr das entschiedene Uebergewicht, wie früher, während dasselbe bei jeder Muskelaction noch sehr deutlich zu Tage tritt. Mit der wiederkehrenden faradischen Contractilität macht sich ferner anstatt der früheren Muskelanästhesie eine Hyperästhesie bei der faradischen Contraction bemerklich. Diese farado-musculäre Hyperästhesie ist ein fast sicherer Vorbote der wiederkehrenden Motilität (Duchenne). Endlich erlangen bei traumatischen Paralysen ganzer Extremitäten die dem Centrum zunächst gelegenen Muskeln ihre Erregbarkeit am Frühesten, die entferntesten am Spätesten wieder.

Die **Diagnose** ergiebt sich leicht aus der Anamnese und der electrischen Exploration. Die letztere ist jedoch allein zur Feststellung der Diagnose nicht ausreichend in den Fällen, wo das veranlassende Moment (tiefliegender Tumor, Bluterguss an der Schädelbasis u. s. w.) unbekannt ist. Von den cerebralen, hysterischen und rheumatischen Lähmungen, von denen die beiden ersteren stets, die letztere meistentheils oder doch längere Zeit eine normale electro-musculäre Contractilität bewahren, kann man die traumatische Lähmung in der zweiten Woche in der Regel durch das Schwinden der electrischen Contractilität unterscheiden. Dieses Kriterium ist jedoch nicht in allen Fällen so stichhaltig, wie Duchenne behauptet. Man findet traumatische Lähmungen leichteren Grades, bei denen die Irritabilität sich normal erhält, andererseits aber auch rheumatische Paralysen mit völligem Verluste der electrischen Erregbarkeit der Nerven.

Die idiopathischen Lähmungen der Kinder unterscheiden sich meist durch ihren eigenthümlichen Verlauf von den traumatischen. Wo jene aber plötzlich, partiell und ohne Allgemeinleiden auftreten, da ist eine Unterscheidung derselben von einer traumatischen Lähmung meist unmöglich, da der weitere Verlauf und die Resultate der elektrischen Exploration bei beiden gleich sind.

Die Bleilähmung, welche ihren Sitz fast immer zuerst im Bereiche des N. radialis aufschlägt, könnte für eine traumatische Paralyse dieses Nerven gehalten werden. Allein selbst wenn das Allgemeinleiden (Bleikachexie mit den specifischen Organleiden) unserer Beobachtung entgehen sollte, würde doch die eigenthümlich ungleichmässige Verbreitungsweise der Lähmung in den vom Radialis abhängigen Streckmuskeln, die von Tanquerel des Planches entdeckte charakteristische Reihenfolge der paralytischen Anfälle, welche Duchenne's Untersuchungen durchaus bestätigt haben, die Diagnose der saturninen Lähmung sichern, da die traumatische Radialisparalyse fast immer die sämmtlichen Streckmuskeln in gleichem Grade afficiert.

Die Prognose der traumatischen Lähmung richtet sich nach der Bedeutung der ursprünglichen Verletzung, und nach der Aussicht auf Wiederherstellung der Nervenleitung. Bei frischen Fällen kann man in der zweiten Woche aus dem Ergebnisse der faradischen Exploration eine ziemlich genaue Prognose stellen. Ist die electro-musculäre Erregbarkeit der gelähmten Nerven und Muskeln dann normal oder doch nur wenig herabgesetzt, so kann die Herstellung der Motilität in 3—6 Wochen erwartet werden. Diejenigen Muskeln aber, welche jener Eigenschaften durchaus beraubt sind, gehen unabänderlich der Atrophie entgegen, und können erst nach vielen Monaten auf Her-

stellung der Nervenleitung hoffen, wenn es nicht gelingt, durch Anwendung des constanten galvanischen Stromes den Verlauf abzukürzen-

Ungünstig gestaltet sich die Prognose stets bei Nervendurchschneidungen und Wunden mit Substanzverlust, welche durch Eiterung heilen; hier gelingt die Wiedervereinigung der Nerven-Enden selten; der Muskel bleibt für immer gelähmt.

Absolut ungünstig ist endlich die Prognose bei solchen Paralysen, welche durch Vereiterung eines Nerven entstehen, wie z.B. die Lähmung des N. facialis durch Caries des Felsenbeins. Hier wird durch die Eiterung der Nerv im Canalis Fallopii zerstört und seine Regeneration verhindert.

Als günstige Momente sind während des Verlaufs und der Behandlung einer traumatischen Lähmung anzuschen: die Wiederkehr der normalen Temperatur, die Zunahme des Muskelvolumens, die Abnahme der galvanischen und die Wiederkehr der faradischen Contractilität des Muskels, die electro-musculäre Hyperästhesie, die Herstellung des Muskeltonus (Ausgleichung des Uebergewichts der Antagonisten). Das letzte Phänomen ist um so wichtiger, als es gewöhnlich eintritt, ehe der Kranke noch die geringste willkürliche Bewegung ausführen kann. Wir sehen dasselbe am Besten an Faciallähmungen, wo nach einer gewissen Zeit die Entstellung der Gesichtszüge, welche Anfangs sehr stark war, in der Ruhe nicht mehr zu bemerken ist, während sie bei der geringsten Muskelthätigkeit sofort wieder sehr auffallend hervortritt.

Therapie. Bei der Behandlung der traumatischen Lähmungen kommt es zunächst auf die Beseitigung des verletzenden Momentes an. Die Lähmung an sich erfordert in leichten Fällen keine Behandlung. Die Erfahrung lehrt, dass leichte Paralysen spontan in einigen Wochen heilen, wenn die electro-musculäre Contractilität und Sensibilität normal blieb. Nach Duchenne kann in diesen Fällen die Heilung durch frühzeitig begonnene Faradisirung beschleunigt werden. Diese Meinung wird heutzutage von den meisten Autoren getheilt. Wo die faradische Contractilität verloren ging, da ist nach Duchenne u. A. von dem faradischen Strome in den ersten 6—10 Monaten Nichts zu erwarten, und nur der galvanische Strom bietet hier noch einige Aussicht auf Beschleunigung der Heilung, d. h. auf Förderung des Regenerationsprocesses im Nerven und Conservirung der normalen Ernährung des Muskels, sofern dieselbe überhaupt möglich ist.

Ausser der electrischen Reizung wendet man auch reizende Einreibungen, Frottiren mit nasskalten Tüchern, die kalte oder heisse Douche mit starkem Strahle, versuchsweise auch das Strychnin an, ferner die Moor- und Schlammbäder in Franzensbad, die kohlensauren Gasbäder und Gasdouchen in Kissingen oder Meinberg, endlich die Thermen von Teplitz.

#### 3. Lähmungen durch Unterbrechung der Circulation.

Die Beobachtungen von motorischen Lähmungen nach vollständiger Aufhebung der Circulation in einer Extremität stimmen mit den Resultaten der physiologischen Versuche von Stannius 1) und Brown-Séquard 3) durchaus überein. Ist die Unterbrechung der Circulation eine vollkommene, so erlischt die Motilität und Sensibilität in dem Stromgebiete der obturirten Arterie sofort. Ist sie dagegen eine unvollständige, oder geht die Herstellung eines Collateralkreislaufes sehr rasch von Statten, so tritt nur eine Abnahme der motorischen Thätigkeit und ein Gefühl von Taubheit und Formication ein. Mit der vollständigen Herstellung der Circulation kehren auch die Muskeln zu ihrer normalen Function zurück. Dies wird constant nach längerer Compression, wie nach Unterbindung grösserer Arterien beobachtet (vgl. pag. 126). Bedenklicher sind die Vorgänge bei der Verstopfung grösserer Arterien durch eingeschleppte Pfrönse (Emboli). schliessen unter ungünstigen Verhältnissen die Blutbewegung ganz ab, und führen, da sie keine Ortsveränderung eingehen können, zu Gangrän des ganzen Stromgebietes, vorausgesetzt, dass ein ausreichender Collateralkreislauf nicht schnell genug zu Stande kommt 3).

Der Eintritt einer embolischen Paralyse ist ein ganz plötzlicher, und wird, nach Virchow<sup>4</sup>), bisweilen von höchst schmerzhaften Krampfzuständen in der ganzen Muskulatur der Extremität begleitet. Anästhesie, welche sehr rasch eintritt, wird oft wegen der hestigen Neuralgien, welche dem Insulte auf dem Fusse folgen und sich häufig mit Hyperästhesie in denjenigen Theilen der Haut combiniren, welche Sitz collateraler Fluxion sind, — ganz übersehen. Die motorische Paralyse ist, nach Virchow, regelmässig geringer entwickelt, als die Anästhesie, was zum Theil darauf beruht, dass die Muskeln oft noch innerhalb des freien Theiles des Stromgebietes liegen, und nur die Sehnen in das ischämische hineinreichen, zum Theil auch wohl darauf, dass die motorischen Nerven vom Centrum zur Peripherie, die sensitiven umgekehrt absterben (Ritter). Bei Obturation der Hirnarterien ist umgekehrt die Sensibilität oft ungestört, während die Muskellähmung vollständig ist.

<sup>1)</sup> Archiv für phys. Heilkunde, Jahrg. 11. Heft 1.

<sup>2)</sup> Comptes rendus 1851. Tom. XXXII. pag. 855.

<sup>\*)</sup> Einen solchen Fall beschreibt Romberg, l. c. Bd. I. pag. 722 u. f.

<sup>4)</sup> Virchow, Specielle Pathologie und Therapie. Bd. I. pag. 175.

Die Therapie dieser Lähmungen fällt mit der Behandlung der Circulationsstörung zusammen.

#### 4. Rheumatische Lähmungen

sind diejenigen, welche durch sogenannte "Erkältung", d. h. durch plötzliche Abkühlung einer sehr warmen und transspirirenden Hautfläche vermöge eines kalten scharfen Luftstromes entstehen und wahrscheinlich auf entzündliche Vorgänge in den Muskeln und Nerven, insbesondere in deren bindegewebigen Hüllen, zurückzuführen sind. Es ist für die acuten Muskelrheumatismen wahrscheinlich (wenn auch der directe Nachweis bisher nicht geführt werden konnte), dass es schnell zu Exsudationen in das Sarcolemma und Neurilemma komme. welche einerseits die Contractilität der Muskelbündel durch seröse Durchtränkung derselben wesentlich beschränken und ihre Action schmerzhaft machen, andererseits durch Druck in den motorischen Nerven die Leitung unterbrechen und in den sensiblen Nerven zu Reizungen, den gefürchteten "rheumatischen Neuralgien", Anlass geben. Für chronische Muskelrheumatismen ist es gelungen, in manchen Fällen Verdickung der Muskel- und Nervenscheiden und narbige Constriction der Nerven nachzuweisen (Froriep, Vogel).

In welchem von beiden Factoren — der Muskel- oder der Nerven-Affection — wir im speciellen Falle die Ursache der rheumatischen Paralyse vorzugsweise zu suchen haben, lässt sich meistentheils nicht feststellen. Jedenfalls aber werden wir in dem Falle eine Affection der Nerven anzunehmen haben, wo sich die Paralyse gleichzeitig und gleichmässig in einer grösseren, von ein- und demselben Nerven versorgten Muskelgruppe manifestirt (N. facialis, radialis). Andererseits wird eine vorwiegende Affection des Muskels anzunehmen sein, wenn sich die oben geschilderten Erscheinungen der Muskelentzundung (Schmerz, Contractur u. s. w.) entwickeln.

Symptome und Verlauf. Die acute rheumatische Lähmung tritt meist ganz plötzlich ein. Nach Einwirkung von Zuglust auf die erhitzten Hautstellen erscheint sie ost schon innerhalb der nächsten Stunden auf ihrer vollen Höhe.

Wir behandelten einen Postboten, welcher bei scharfem Ostwinde, auf einem Marsch begriffen, ein Dorf erhitzt verliess, und eine halbe Stunde später, nachdem er unterwegs von hestigen Schmerzen in der rechten Kopshälfte befallen war, in dem nächsten Dorfe mit complet gelähmtem Facialis anlangte.

Die rheumatische Lähmung ist, wenigstens im Beginn, immer mit erheblichen Schmerzen verbunden. Die electro-musculäre Contractilität ist Anfangs durchaus normal, die electro-musculäre Sensibilität erhöht. In der Folge gestalten sich die Resultate der faradischen Exploration nach unserer Erfahrung anders. Es bleibt — wie es scheint — die electrische Contractilität auch in der Folge normal in den Fällen, wo die Muskeln allein Sitz der rheumatischen Affection sind. War dagegen die Neuritis vorzugsweise Grund der Lähmung, so verhält sich die letztere ganz wie eine traumatische, d. h. die electrische Erregbarkeit des Nerven wird in der zweiten Woche herabgesetzt gefunden, später ganz vermisst, während die galvano-musculäre Erregbarkeit gesteigert ist. Erst spät, oft erst nach 6 bis 10 Monaten, kehrt die Motilität zurück, und zwar meistentheils in etwas ungleichmässiger Weise.

Die von einer rheumatischen Lähmung befallenen Muskeln atrophiren im weiteren Verlaufe nicht unerheblich. Sie erlangen indessen nach der Beseitigung des rheumatischen Primärleidens ihr normales Volumen und ihre frühere Leistungsfähigkeit rasch wieder. Zuweilen geht die rheumatische Lähmung in Contractur über (vgl. "Contractur" pag. 878).

Sitz. Die rheumatische Paralyse findet man vorzugsweise im Gesicht, an der Schulter, am Vorderarm, im Nacken, am Rücken und an der Hüfte. — Ganze Extremitäten werden höchst selten befallen.

Die Diagnose ergiebt sich aus den veranlassenden Momenten, sowie aus der Schmerzhaftigkeit des Leidens und aus dem Ergebnisse der electrischen Exploration. Während sich zu Anfang die rheumatische Paralyse durch die normale electrische Contractilität neben gesteigerter Sensibilität charakterisirt, ist später in schweren Fällen, wo beide herabgesetzt oder verschwunden sind, die Unterscheidung von einer traumatischen Lähmung schwierig und oft nur durch genaue Berücksichtigung der anamnestischen Momente möglich.

Die **Prognose** ist fast immer günstig zu nennen. Selbst in veralteten Fällen gelingt die Heilung gewöhnlich, wenn die electrische Reizung überhaupt noch wirkt. Eine bedeutende Atrophie der Muskeln spricht von vornherein für grosse Hartnäckigkeit des Lebels.

Therapie. So ohnmächtig die Therapie bei den traumatischen Lähmungen ist, so glänzend sind unter Umständen die therapeutischen Erfolge bei der rheumatischen Lähmung.

Bei frischen rheumatischen Paralysen sind zunächst die gegen rheumatische Erkrankungen überhaupt bewährten Agentien in Anwendung zu bringen, insbesondere die Dampfbäder und die Dampfdouchen. Neben dem diaphoretischen Verfahren erfreut sich das Extr. Aconiti mit Vin. sem. Colchici, oder Vinum stibiat. eines besonderen Ruses. Gegen die hestigen neuralgischen Schmerzen erweisen sich

fliegende Vesicatore, besonders aber die electrocutane Faradisirung mittelst trockener, metallischer Electroden (Drahtpinsel), sowie schwache galvanische Ströme höchst wirksam. Speciell gegen die Lähmung empfiehlt sich die Dampfdouche, das Frottiren und Kneten der Muskeln, vor Allem aber die localisirte Faradisirung. Die letztere ist zwar gerade hier sehr schmerzhaft, allein oft von überraschendem Erfolge in den Fällen, wo sich die Muskel-Irritabilität normal erhielt. Sofort nach den ersten Sitzungen fühlen sich die Kranken wesentlich erleichtert und vermögen - wenn auch oft nur vorübergehend -Bewegungen mit den gelähmten Theilen auszuführen. Oft reichen 5-10 Sitzungen zur Heilung aus. Möglich, dass die forcirte Contraction durch Druck die gesetzten Exsudate zur Resorption bringt. während sie anderer Seits durch die erhöhte Blutzusuhr den Stoffwechsel beschleunigt.

Bei veralteten rheumatischen Paralysen, zumal wenn sie mit Verlust der electrischen Contractilität und mit erheblicher Atrophie zur Behandlung kommen, wird man schnelle Erfolge sehr selten erreichen. Hier muss die localisirte Faradisirung nebst gymnastischen Uebungen mit Geduld und Consequenz Monate, selbst Jahre lang fortgesetzt werden. In den Fällen, welche vollständigen Verlust der Reaction gegen den faradischen Strom aufweisen, scheint nach den bisher vorliegenden Beobachtungen'), welche vorzüglich den Facialis betreffen, dem constanten galvanischen Strome entschieden der Vorzug vor dem inducirten zuzukommen. Der erstere scheint die Erregbarkeit der Muskeln und Nerven zu heben, eine Annahme, welche durch das physiologische Experiment gestützt wird.

Sehr zweckmässig erscheint es, bei längerer Behandlung inzwischen Pausen von 4—6 Wochen eintreten zu lassen, in denen man die Kranken entweder ganz in Ruhe lässt, oder ins Bad schickt. Teplitz geniesst bei den rheumatischen Lähmungen mit Recht einen ausgezeichneten Ruf; es ist insbesondere dann wirksam, wenn gleichzeitig auch andere Gewebe des Körpers Sitz hartnäckiger Rheumatismen sind. Wirksam ist übrigens auch Wiesbaden, sowie Wildbad, Gastein, Pfäffers.

ln schweren veralteten Fällen bringt zuweilen ein Nordseebad oder eine energische Kaltwasserkur noch Hülfe.

#### 5. Bleilähmungen.

Die Bleilähmung ist eine der mannigfachen Aeusserungen der Bleivergiftung, und zwar eine der späteren, da ihr die bekannten

1) Vgl. pag. 900.

Zeichen der Intoxication, nämlich der livide Rand des Zahnsteisches, der Tremor, die Koliken und andere Neuralgien stets vorangehen. Die Lähmung wird meistentheils durch eine allmälig zunehmende Schwäche, durch eine Abnahme der Leistungsfähigkeit eingeleitet, seltener tritt sie plötzlich auf. Der Kranke verspürt längere Zeit bei jeder Anstrengung ein Gefühl der Ermüdung in den betreffenden Muskeln, bis sie endlich ganz den Dienst versagen. Von den Muskeln der oberen Extremitäten, welche vorwiegend Sitz der saturninen Lähmung sind, betheiligen sich zunächst immer nur die Streckmuskeln. Eigenthümlich und für die Bleilähmung durchaus charakteristisch ist die constante Reihenfolge der Muskeln bei progressiver Lähmung, - ein Phänomen, welches zuerst von Tanquerel des Planches'), später des Genaueren von Duchenne\*) festgestellt worden ist. Fast immer wird nämlich zuerst der M. extens. digitor. commun. ergriffen, sodann der Extens. digiti min., indicis und Extens. pollic. long., alsdann die Extensores carpi, endlich der Extens. pollic. brevis und Abductor pollicis longus. — Die Grades-Unterschiede in der Lähmung der einzelnen Muskeln lassen sich durch die früheren Untersuchungsmethoden nur unvollkommen, um so genauer aber durch die localisirte Faradisirung feststellen, und zwar selbst dann noch, wenn schon die ganze Extremität ihrer willkürlichen Bewegung beraubt ist. Die gelähmten Muskeln büssen nämlich nach einer gewissen Zeit ihre faradische Contractilität ein, und dieser Verlust schreitet in derselben Reihenfolge, in der die Muskeln von der Lähmung befallen wurden, vorwärts. Die galvanische Erregbarkeit der Muskeln ist entweder gleich der faradischen herabgesetzt oder über die Norm gesteigert (A. Eulenburg). - Nächst den Streckern am Vorderarm betheiligen sich der | M. deltoid. und Triceps, während der Supinator long., Anconaeus quartus und Biceps intact bleiben. Auch an den unteren Extremitäten sind zunächst und vorwiegend die Strecker afficirt.

Die gelähmten Muskeln atrophiren bald, und zwar um so u rascher und stärker, je ausgesprochener der Verlust der electrischen-Contractilität war. Die Sensibilität der Haut erhält sich fast immer 18 normal.

Ŋ

Die Diagnose ist nicht schwer, wenn anamnestische Momente und die gewöhnlichen früheren Symptome der saturninen Dyskrasie | fa vorliegen. In manchen Fällen aber, wo Personen ohne ihr Wissen in längere Zeit einer Blei-Intoxication unterworfen waren, kann bei der k Unkenntniss des veranlassenden Momentes die Diagnose sehr schwierig

<sup>1)</sup> Traité des maladies de plomb. Paris 1839.

<sup>2)</sup> l. c. pag. 312.

werden. So beobachteten M. Meyer 1) und Ziemssen 2) mehrere Fälle von Bleivergiftung durch langjährigen Gebrauch von Schnupftaback, welcher in Blei verpackt war. In diesen Fällen war aber das Verhalten der gelähmten Muskeln gegen den faradischen Strom so charakteristisch, dass dieses gerade zunächst auf das Grundleiden aufmerksam machte. Die ganz eigenthümliche Reihenfolge der Muskeln beim Fortschreiten der Lähmung, sowie die Verschiedenheit in der Abschwächung der electrischen Contractilität lässt, auch bei Abwesenheit aller übrigen saturninen Erscheinungen, die Affection von einer traumatischen sowohl, wie auch von einer rheumatischen Lähmung der im Bereich des Radialis liegenden Strecker unterscheiden, da bei diesen Formen die Irritabilität entweder gleichmässig erhalten ist, oder gleichzeitig in allen Muskeln verloren geht.

Die Prognose ist im Allgemeinen günstig, da die Affection nur äusserst langsame Fortschritte macht und unter günstigen Bedingungen leicht zum Stillstand gebracht wird. Ungünstig wird die Prognose nur in den Fällen, wo die Muskeln bereits zu dünnen Strängen zusammengeschrumpft sind, oder da, wo der Patient dem schädlichen Einflusse des Bleies sich nicht entziehen kann. In Betreff der einzelnen Muskeln hat Duchenne für die Prognose folgenden Grundsatz aufgestellt: je weniger ein Muskel von electrischer Contractilität eingebüsst hat, um so schneller kehrt er zur normalen Function zurück. — Dies bezieht sich auch auf die dem Willen durchaus entzogenen Muskeln. — Indessen auch da, wo die electrische Contractilität ganz verloren ging, ist die Prognose nicht absolut ungünstig, da ein zweckmässiges therapeutisches Verfahren ihre Thätigkeit wieder herstellen kann, wenn die Atrophie nicht zu weit vorgeschritten ist.

Die Therapie hat zunächst jede Beziehung des Organismus zu dem schädlichen Metalle für immer aufzuheben. Auch nach vollständiger Heilung führt die Rückkehr zu der früheren Beschäftigung unfehlbar Recidive herbei.

Die für die Behandlung der Blei-Intoxication überhaupt in Ruf stehenden Schwefelbäder, insbesondere die natürlichen (Aachen, Nenndorf, Baden bei Wien) erweisen sich auch bei den Bleilähmungen wirksam. Das Strychnin verdient nach Tanquerel's reicher Erfahrung, sowohl innerlich, als endermatisch angewandt, grosses Vertrauen. Sehr wirksam erweist sich die isolirte Erregung der gelähmten Muskeln durch den faradischen Strom. Bei con-

58

<sup>1)</sup> Virchow's Archiv Bd. XI. pag. 209.

<sup>2)</sup> Greifswalder med. Beiträge Bd. II. pag. 234.

sequenter Behandlung bessert sich die Ernährung der atrophischen Muskeln sehr bald, insbesondere in den Fällen, wo die electrische Contractilität nicht ganz verloren ging. Ist dieselbe ganz erloschen, dann sind wenigstens einige Monate zur Heilung erforderlich. Die Wirkung des constanten Stromes ist bei Bleilähmungen noch nicht festgestellt. — Man verbindet sehr zweckmässig mit der faradischen Behandlung Frottirungen und gymnastische Lebungen.

#### 6. Hysterische Lähmungen.

Bei hysterischen Weibern treten nicht selten Lähmungszustände der mannigfaltigsten Art auf, deren Wesen bisher vollkommen dunkel geblieben ist. Die Lähmung ist oft partiell, betrifft z. B. die Muskeln des Vorderarms, die Beuger und Strecker der Finger, die Muskeln des Larynx oder des Pharynx; in anderen Fällen tritt sie unter der Form der Hemiplegie oder der Paraplegie auf. Sie beginnt entweder ganz unscheinbar, allmälig von den niederen Graden zu den höheren aussteigend, oder tritt plötzlich und in voller Ausdehnung auf, z. B. in Folge eines Schreckes. Fast immer ist die befallene Extremität in allen Muskeln (Streckern und Beugern) gleichmässig gelähmt und vollkommen functionsunfähig, während die Reflexaction unverändert fortbesteht. — Die Sensibilität ist herabgesetzt oder ganz erloschen, und zwar nicht blos in der Haut, sondern durch die ganze Dicke des Gliedes, so dass z. B. die energischsten Muskelactionen, angeregt durch sehr starke faradische Ströme, nicht empfunden werden. Die electromusculäre Contractilität bleibt normal. - Nicht selten werden die gelähmten Muskeln während des hysterischen Anfalles von Convulsionen oder Rigidität befallen. Stets fand aber Todd in diesen Anfällen das Bewusstsein ungetrübt.

Charakteristisch ist der Wechsel in den Lähmungserscheinungen. Die Paralyse wandert nicht selten von einem Muskel zum anderen, geht von einer Extremität auf die andere über und verschwindet oft ganz plötzlich unter dem Einflusse grosser psychischer Affecte oder heftiger z. B. electrischer Erregung der sensiblen Nerven. Auch der Anfang der Lähmung lässt sich meist auf heftige psychische Erregungen zurückführen. Zuweilen gehen der Lähmung bei allmäligem Eintritte Schmerzen, Tremor, Gefühl von Taubheit und Ameisenkriechen in dem betreffenden Gliede voran.

Todd 1) fand bei den hysterischen Hemiplegien den Gang der Kranken eigenthümlich, und von anderen Lähmungen, besonders cere-

<sup>1)</sup> Lectures on paralysis, pag. 267.

bralen, ganz verschieden. Die Kranken schleppen das gelähmte Bein wie leblos nach (sweep the ground), während Cerebral-Hemiplektische das Bein durch eine Rotationsbewegung des ganzen Körpers mit Hebung des Beckens nach Vorn zu werfen pflegen.

Actiologie. Materielle Veränderungen konnten bisher weder im Nervensystem, noch in den Muskeln nachgewiesen werden.

Hasse 1) nimmt als Ursache der Bewegungsunsähigkeit einen "Mangel an Willenseinfluss" an — eine Anschauung, die wesentlich gestützt wird sowohl durch den Effect psychischer Einflüsse und durch den Wechsel der Lähmungserscheinungen, als auch durch das Verhalten der gelähmten Muskeln gegen den faradischen Strom, welches mit demjenigen bei cerebralen Paralysen, wo ebenfalls das Gehirn als Organ des Willens leidet, völlig übereinstimmt. Landouzy 3) nimmt eine Veränderung des Nervensluidums an; dagegen glaubt Valentiner 3) seinere Ernährungsstörungen in den Nervensasern statuiren zu müssen — Hypothesen, welche genügender Begründung ermangeln. Todd konnte sast in allen Fällen Leiden der Sexualorgane (Amenorrhoe, Fluor albus etc.) nachweisen und will durch deren Beseitigung einen günstigen Einfluss auf die Lähmung ausgeübt haben.

Die **Diagnose** der hysterischen Lähmungen ist meistentheils schwer, und kann oft erst nach längerer Beobachtung durch Ausschliessung der übrigen Lähmungsformen gewonnen werden. Die Anamnese aus dem Munde solcher Kranken ist meist unbrauchbar; ebenso unzuverlässig sind die Angaben in Betreff subjectiver Empfindungen. Wir seben uns daher meist auf die objective Untersuchung und die Beobachtung der Kranken beschränkt. Die Anwesenheit exquisiter hysterischer Erscheinungen ist allerdings von grossem Werthe, allein mit Recht warnt Todd'), auf Grund derselben allzu schnell mit der Diagnose einer "hysterischen Lähmung" bei der Hand zu sein, da durch die hysterischen Erscheinungen häufig Affectionen der Centralorgane des Nervensystems verdeckt werden.

Todd führt einen, durch diagnostische Schwierigkeiten ausgezeichneten Fall an, in welchem unter heltigen hysterischen Anfällen eine Lähmung eintrat, welche als hysterischen Ursprungs angesehen werden konnte, während die Section ausgedehnte Tuberculose im Gebirn nachwies.

Von grossem Werth für die Ausschliessung peripherischer Läh-

<sup>1)</sup> l. c. pag. 205.

<sup>2)</sup> Traité complet de l'hysterie, Paris 1846.

<sup>\*)</sup> Die Hysterie und ihre Heilung, Erlangen, 1852.

<sup>4)</sup> I. c. pag. 273.

mungen ist das faradische Verhalten der Muskeln, welche selbst nach längerem Bestehen vollkommen normal reagiren, und sich somit ganz wie bei cerebralen Lähmungen verhalten, während anderer Seits alle Zeichen einer Gehirnläsion, insbesondere Paralysen des Facialis und Hypoglossus fehlen, worauf Todd das grösste Gewicht legt.

Leber das Verhalten der cutanen Sensibilität wird man mittelst des faradischen Reizes, nach unserer Erfahrung, weit sicherere Resultate erlangen, als durch Romberg's Nadelstiche. nämlich vermittelst einer trockenen metallischen Electrode auf die sensiblen Nerven der Haut einwirkt, kann man ohne Nachtheil für die Kranken den Strom zu einer Intensität steigern, welche die Widerstandskraft der raffinirtesten Simulantin bricht. Hysterische Nadelstiche oder andere Hautreize lautlos und selbst mit einem gewissen Wohlbehagen erträgt, ist der Eindruck einer energischen cutanen Faradisirung so mächtig, dass dieselbe in dieser Beziehung dem Ferrum candens an die Seite gesetzt werden kann. wirklicher Anästhesie ist man im Stande, mittelst des faradischen Stromes die Grenzen derselben aufs Genaueste zu bestimmen. Indem man bei starkem Strome die Electrode langsam vom Centrum zur Peripherie der anästhetischen Hautpartie führt, giebt die plötzliche Reaction der Kranken genau' die Stelle an, wo die Sensibilität wieder normal wird, und so kann man durch eine Anzahl von Radien das anästhetische Gebiet genau begrenzen.

Von Wichtigkeit für die Diagnose ist ferner, dass die Kranken unter heftiger psychischer Erregung die gelähmte Extremität bewegen können, sowie dass hemiplektische Hysterische bei dem Versuche zu gehen das Bein wie leblos nachschleifen.

Die Prognose stellt sich im Allgemeinen günstig heraus. Oft verschwinden die Paralysen von selbst; anderer Seits ist bei hartnäckigeren Fällen eine consequente Therapie meist von Erfolg gekrönt. In einzelnen Fällen freilich trotzt die Lähmung auf das Hartnäckigste allen therapeutischen Bestrebungen, ohne dass sich dafür ein Grund finden liesse. Duchenne heilte von den ihm vorgekommenen Fällen von hysterischer Lähmung ungefähr die Hälfte vermittelst der Electricität, hält jedoch dieses Resultat für im Allgemeinen zu ungünstig, da ihm nur schwere und anderen therapeutischen Eingriffen widerstehende Fälle zugeführt wurden.

Therapie. Bei der völligen Unkenntniss des Wesens dieser Lähmungsform wird die Behandlung zunächst die Aufgabe haben, die Function der einzelnen Organe, insbesondere der Sexualorgane, auf das Sorgfältigste zu regeln. Erkrankungen des Uterus, der Ovarien

und der Scheide, welche wir als die breite Basis der Hysterie betrachten dürfen, müssen, soweit es möglich ist, beseitigt werden. Die Ernährung des Körpers ist durch zweckmässige Diät und Tonica, besonders Eisen, zu heben. Gegen die Lähmung im Speciellen empfiehlt sich, nach Duchenne's, Todd's, Hasse's u. A. Erfahrungen vor Allem die Faradisation, vorzugsweise in Form der electro-cutanen Reizung, um auf dem Wege des Reflexes auf die motorische Sphäre einzuwirken. Nur wenn dies Verfahren nicht ertragen wird, wenn iede Application hysterische Anfälle hervorruft (Duchenne), ist die localisirte Faradisirung der grösseren motorischen Nervenstämme und der Muskeln selbst in Anwendung zu ziehen. Unter allen Umständen vermeide man Anfangs zu energische Reizungen, da dieselben mehr Schaden als Nutzen bringen. Hier empfehlen sich schwache Ströme und kurze Sitzungen, und erst allmälig darf man mit der Intensität des Stromes und der Dauer der Sitzungen steigen. Gleichzeitig bestehende Neuralgien weichen der electro-cutanen Reizung fast augenblicklich, eine Thatsache, von der wir uns selbst oft überzeugen konnten. Die Erfolge der Faradisirung in Betreff der Lähmung fand Duchenne 1) in vielen Fällen höchst überraschend. In einigen Fällen reichte eine einmalige Application zur Heilung aus. Dennoch erklärt sich Duchenne, dessen Erfahrung offenbar die bedeutendste ist, ausser Stande. im einzelnen Falle eine bestimmte Prognose stellen zu können, da manche Fälle eine unbegreifliche Hartnäckigkeit zeigten. Von den verschiedenen Formen der hysterischen Lähmung scheint ihm die paraplektische am wenigsten Aussicht auf schnellen Erfolg zu bieten. Immer setzte Duchenne die faradische Behandlung auch nach vollendeter Heilung noch eine Zeit lang fort, um Recidive zu verhüten, welche er früher, als er die Kur sofort nach Beseitigung der Lähmung zu schliessen pflegte, oft beobachtet haben will.

Neben dem faradischen Strome ist eine zweckmässige Gymnastik der gelähmten Glieder dringend zu empfehlen. Todd liess seine Kranken, selbst wenn eine Unterextremität vollständig oder beide unvollständig gelähmt sind, mehrmals täglich durch Wärterinnen herumführen, und zwar so lange es irgend ertragen wird.

Auch Frottirungen der gelähmten Extremitäten, spirituöse Einreibungen und die Douche sind in Anwendung zu ziehen, da die Erfahrung die Wirksamkeit energischer Hautreize gegen die motorische Lähmung (durch Reflexwirkung?) unzweiselhaft darthut.

<sup>1)</sup> Electrisation localisée, pag. 740, Edit. II. pag. 386.

Von den Bädern sind in den Fällen, wo pathologische Processe in den Sexualorganen (chron. Meritis, Oophoritis, Erosionen und Geschwüre an der Port. vaginal., chron. Katarrh der Uterinal- und Scheidenschleimhaut) nachweisbar zu Grunde liegen, die Thermen von Ems und Landeck, sowie die Quellen von Krankenheil bei Tölz und die Adelheidsquelle bei Heilsbronn, meist von günstiger Wirkung 1).

Wo Leiden der Geschlechtsorgane nicht vorliegen, dürsten mehr die Thermen von Wildbach, Gastein, Pfässers zu empsehlen sein, da hier die Gebirgslust, die grossartigen Umgebungen und das ruhige Leben einen höchst günstigen Einsluss auf die Kranken haben. Die wunderbaren Heilungen langjähriger Lähmungen, welche in diesen Bädern erzielt werden, beziehen sich meist auf hysterische Paralysen.

## Sechstes Capitel.

Von der progressiven fettigen Muskelatrophie, Atrophie musculaire graisseuse progressive.

Unsere Kenntniss dieser merkwürdigen Erkrankung datirt seit etwa 20 Jahren, wenngleich nicht zu läugnen ist, dass schon von früheren Beobachtern, wie Bell, Abercrombie, Romberg, das Eigenthümliche dieser Lähmungsform erkannt ist. Duchenne und Aran waren die ersten, welche sich, durch Cruveilhier angeregt, mit eingehenden Studien über diese Affection beschäftigten. Duchenne überreichte der Akademie im Jahre 1849 ein Mémoire "Sur l'atrophie musculaire avec transformation graisseuse." Das Resumé dieser Arbeit war folgendes: "Die Muskelatrophie mit Fettumwandlung ist eine reine Muskelkrankheit, und zwar Folge einer Ernährungsstörung, charakterisirt durch Atrophie und fettige Entartung der Muskeln. Diesen letzten Zustand bezeichnet der Verlust der electro-musculären Contractilität und Sensibilität."

Im September 1850 trat Aran, welcher nun bereits über eine Reibe von 11 Beobschtungen disponirte, mit einer monographischen Bearbeitung dieser Affection auf ("Sur l'atrophie musculaire progressive, une maladie non encore décrite du système musculaire." Archives générales 1850, Tom. XXIV.), welche ebenfalls zu dem Resultate führte, dass es sich um eine primare Muskelerkrankung bandele, welche sich entweder local begrenze, oder die Tendenz zeige, sich zu verallgemeinern.

Zu demselben Resultat kam etwas später — aher ganz unabhängig — Edward Meryon (Med. and surgical transact. 1851, V. 35), welcher aus dem Ergebnisse einer sorgfältigen Obduction den Schluss zog, dass es sich um locale Erkrankung der willkürlichen Muskeln handele, welche sich als "körnige und fettige Degeneration" darstelle.

<sup>1)</sup> Cf. Romberg, l. c. Bd. I. pag. 793, und Bannerth, Die Thermen von Landeck, 1853.

Gegen diese Anschauungen trat im März 1853 Cruveilhier in der Akademie auf, gerüstet mit dem Ergebnisse der Obduction eines an extremer Muskelatrophie gestorbenen Individuums, des Seiltänzers Lecomte, welcher 4 Jahre hindurch auf Cruveilhier's Abtheilung der Gegenstand allgemeiner Aufmerksamkeit Seitens der Aerzte gewesen war. Auf diese Section, welche eine bedeutende Atrophie der vorderen Rückenmarkswurzeln ergab, gestützt, sprach Cruveilhier seine längst gehegte Ansicht aus, dass das Wesen dieser räthselbaften Krankheit eine Atrophie der vorderen Rückenmarkswurzeln sei, der zu Folge eine motorische Lähmung austräte (Archives générales, 1853, pag. 601: "qu'il soit une espèce de paralysie du mouvement, tantôt partielle, tantôt générale coïncidant avec l'intégrité du sentiment et de l'intelligence qui a son principe dans l'atrophie des racines antérieures des ners spinaux").

Die Atrophie der motorischen Rückenmarkswurzeln war hier so bedeutend, dass das Dicken-Verhältniss der hinteren au den vorderen Wurzeln (normal 3:1 an der Port. cervical., 1½:1 an der Portio dorsalis, 2:1 Port. lumbal.), sich in der Reg. cervical. wie 10:1, und in der Reg. dorsalis und lumbalis wie 5:1 gestaltete. Die Plexus und die aus ihnen austretenden Nervenstämme schienen gesund zu sein. Fast alle willkürlichen Muskeln zeigten die verschiedensten Grade der Atrophie und fettigen Entartung, während die Muskulatur des Herzens, des Darmcanals und des uropoëtischen Systems normal befunden wurde.

Nachdem durch Cruveilbier's Vortrag und die darauf folgende Discussion in der Akademie die Aufmerksamkeit der Aerzte aller Nationen auf diesen Gegenstand gelenkt war, konnte es nicht fehlen, dass sich die Beobschtungen rasch mehrten, und Material auf Material gebäuft wurde. Wachsmuth konnte 1855 (Henle und Pfeuffer's Zeitschrift 1855, Bd. VII. Heft 1—2) schon 60 Fälle zusammenstellen; heute beläuft sich die Zahl der Beobachtungen weit über 100.

In Betreff der pathologisch-austomischen Thatsachen schlossen sich zunächst die Beobachtungen von Schneevogt (Neederland. Lancet 1854, No. 3-4) und Valentiner (Prager Vierteljahrsschrift 1856, Bd. II.) aufs Engste der Cruveilhier'schen Anschauung an. Cruveilhier selbst beobachtete in der Folge einen weiteren Fall (Archiv. génér. 1856, Janv.), bei dessen Section sich die Atrophie der vorderen Wurzeln der Spinalnerven ebenso bedeutend zeigte, als bei Lecomte und den Kranken von Schneevogt und Valentiner. Leider fehlt den Cruveilhierschen Beobachtungen eine genauere mikroskopische Untersuchung. Valentiner und Schneevogt fanden bei ihren beiden Obductionen neben der exquisiten Atrophie der motorischen Wurzeln mikroskopisch ausgesprochenen Schwund des Nervenmarks mit Bildung von Fettkörnchenzellen. Die Entartung war aber sehr ungleichmässig ausgebreitet, so dass total degenerirte oder noch in der Fettmetsmorphose begriffene Fasern zwischen durchaus normalen lagen. Am Rückenmark selbst zeigten sich Erweichungsprocesse im Bereiche der untersten Hals- und obersten Brustwirbel. Das Mikroskop wies viel freies Fett, Fettkörnchenzellen, hier und da auch wohl normale oder in der Fettmetamorphose begriffene Ganglienzellen nach. Schneevogt, welcher auch den Sympathicus untersuchte, entdeckte fettige Degeneration des Halstheiles, und in geringerem Grade auch des Brusttheiles. Virchow (Archiv für pathologische Anatomie etc. 1855, Bd. VIII. pag. 537) konnte in seinem Falle keine Veränderung an den Wurzeln wahrnehmen, dagegen zeigte sich auf Querschnitten des Rückenmarks in grosser Ausdehnung an den Hintersträngen eine hellgraue, etwas durchscheinende Masse, welche der weissen Nervensubstanz substituirt war. Mikroskopisch bestand die Veränderung in einem ausgedehnten Schwunde der Nervenfasern. Zwischen den übrig gebliebenen Nervenlasern lag eine sehr weiche, frisch sehr brüchige und feinkornig aussehende Substanz, in der zunächst zahllose, sehr grosse und dichtgestreute Corpora amylacea bervortraten, bei genauerer Betrachtung aber auch viele, meist länglich ovale granulirte Kerne, hier und da noch deutlich in Zellenmembranen eingeschlossen. Von Fett war nirgends etwas zu sehen, denn selbst die Gestasse hatten normale Membranen. - An den peripherischen Nerven konnten Cruveilhier und Virchow mikroskopisch eine Atrophie nicht bemerken, indessen konnte der letztere mittelst des Mikroskopes wahrnehmen, dass sie viel weniger Fasern enthielt, als normal, dass die restirenden Fasern Interstitien zwischen sich liessen, gefüllt mit einem ausserst kernreichen Gewebe. Auch zeigte sich überall viel seinkörniges Fett. - In den letzten Jahren endlich sind von Reade (Dublin quarterly Journ., 1856, November) und von Leubuscher und Frommann (Deutsche Klinik, 1857, No. 33 und 34) sowie von Donnezan (Gaz. hebdomad. 1864, 2. Ser. I. (XI) 19.) Veränderungen am Bückenmarke gefunden. Der irische Forscher fand die Cruveilhier'sche Atrophie der motorischen Wurzeln, die beiden Deutschen eine ausgedehnte Erweichung der vorderen Rückenmarksstränge, der französische Autor endlich eine Atrophie der hinteren Markstränge und des Sympathicus.

Natur der Krankheit. Die Mehrzahl der früheren Beobachter sehen in den Veränderungen, welche das Rückenmark selbst (Leubuscher) oder die vorderen Wurzeln der Spinalnerven (Cruveilhier u. A.) betroffen hatten, die Primäraffection und betrachten die Lähmungszustände sowie die Atrophie und fettige Degeneration der Muskeln als Folgezustände der Affection des centralen und peripherischen Nervensystems. Dagegen haben sich die meisten der späteren Beobachter für Aran's Anschauung ausgesprochen, und zwar mit besonderer Berechtigung diejenigen, welche bei einschläglichen Sectionen das Rückenmark allein oder auch die vorderen Wurzeln normal fanden '). Sie erklären die Atrophie der motorischen Wurzeln der Spinalnerven und der peripherischen Nerven, sowie auch die Erweichung des Rückenmarks für etwas Secundäres, für eine Folge der nutritiven Störung in den Muskeln und ihrer Functionshemmung. Ja, Friedreich steht nicht an, die ursprüngliche krankhaste Stö-

<sup>1)</sup> E. Meryon, Med. and surg. Transact. London 1851. V. 35; Gazette des hôpitaux 1854. No. 127. — Oppenheimer, Ueber progr. fett. Muskelentartung. Heidelberg 1855. — Petters, Prager Vierteljahrsschrift. Bd. 49. pag. 190. — Legatt, A case of progressive fatty degeneration and atrophy of the voluntary muscles, Med. Times, March 21. — Landry, Gaz. méd. de Paris, 1853. No. 17. — Wachsmuth, in Henle u. Pfeuffer's Zeitschrift 1858. Bd. VII. Heft 1—2. — Friedberg, Pathologie und Therapie der Muskellähmung. II. Auflage. 1862. pag. 93 u. flgd. — Friedreich, Virchow's Archiv. Bd. XXVII. pag. 25, 1863. — L. Meyer, ibidem Bd. XXVII. pag. 414. — Sappey, Gaz. méd. de Paris 1863, 2. — v. Bamberger, Wiener med. Presse 1869. No. 27 u. 28.

rung als eine chronische interstitielle Myositis zu bezeichnen. In der neuesten Zeit neigt man sich wieder der Leubuscher-Cruveilhier'schen Ansicht zu, dass eine spinale oder vielmehr bulbäre Erkrankung das Primäre sei. Frühere eifrige Verfechter der myopathischen Theorie, wie Duchenne 1) u. A. haben sich auf die andere Seite gewandt, insbesondere bestimmt durch den immer häufiger beobachteten Connex der progressiven Muskelatrophie mit anderen exquisit spinalen oder bulbären Erkrankungen (Paralysis glosso-pharyngolabialis. Sclerosis cerebrospinalis disseminata etc.). Auch der Sympathicus und seine trophischen Fasern werden als Ausgangspunkt Andere Autoren endlich halten der Krankheit noch jetzt betrachtet. unsere Affection nicht für eine Krankheit sui generis, sondern betrachten sie als einen Secundärprocess, der sich aus verschiedenen Affectionen des centralen Nervenapparates entwickeln könne<sup>2</sup>). Frage ist offenbar noch nicht spruchreif.

Die Veränderungen in den Muskeln werden von allen Autoren ziemlich übereinstimmend beschrieben. Die Muskelbündel haben erheblich an Volumen abgenommen, sind entweder blass oder (besonders in späteren Stadien) gelbweiss, elastisch anzufühlen. Mikroskopisch bestehen die Veränderungen zunächst in einem Erblassen der Muskelfasern, während die Querstreifung noch deutlich ist. Im späteren Stadium wird die Querstreifung undeutlicher, im Centrum verschwindend, während hier eine feinkörnige Einlagerung Platz greift. Weiterhin finden sich leere Schläuche, hie und da rosenkranzförmig eingeschnürt, oder mit grossen Fetttropfen. Virchow beobachtete eine Entwickelung von Fettzellen aus Bindegewebskörperchen. Die Wandungen der Blutgefässe, namentlich der kleineren Arterien, in den degenerirten Muskeln, sind ebenfalls von feinkörnigem Fette durchsetzt.

Symptome. Als das erste Symptom zeigt sich in allen Fällen eine verminderte Leistungsfähigkeit einzelner Muskeln der oberen Extremitäten, besonders der Hände, am Daumenballen, der Schulter, seltener der Beine. Der Kranke klagt über ein Gefühl von Schwäche und Ermüdung nach jeder Anstrengung. Bald zeigt sich auch Abmagerung der betroffenen Muskeln. Mit der sichtbaren Muskelatrophie erscheint ein Symptom, welches nach den bisherigen Beobachtungen als pathognomonisch bezeichnet werden kann, nämlich fibrilläre Contractionen, welche die afficirten Muskeln blitzschnell überfahren, ohne dass durch sie eine Bewegung am Skelet bewirkt

<sup>1)</sup> Duchenne et Goffroy, Arch. de Physiolog. 1870, 4, pag. 499 ff.

<sup>2)</sup> Vgl. Leyden, Ueber progressive Bulbärparalyse. Arch. f. Psychiatrie 1870, pag. 29.

würde. Diese zuckenden oder springenden Fibrillärcontractionen treten am Deutlichsten auf, wenn die Temperatur der Haut plötzlich ernichtigt wird, z. B. durch Anblasen oder Ueberfahren mit einem kalten Gegenstande, und lassen sich auf diese Weise jeden Augenblick hervorrufen. Sie verschwinden erst mit dem völligen Untergange der Muskelbündel. — In der sensitiven Sphäre zeigen sich keine Abweichungen von der Norm, vielleicht die Schmerzen ausgenommen, welche von manchen Kranken Anfangs empfunden und als "rheumatischebezeichnet werden. — Ebensowenig wurden Störungen der Intelligenz oder der Psyche beobachtet. Die vegetativen Functionen gehen stets normal vor sich; die Action der Herz-, Darm- und Blasenmuskulatur bewahrt selbst in den extremsten Fällen, wo fast das ganze animale Muskelsystem untergegangen ist, bis zum Tode die normale Energie.

In Hinsicht des Verlaufes ist man genöthigt, zwei Formen zu unterscheiden, nämlich: a) progressive Atrophien, welche sich mehr local verhalten, und sich nach einer kürzeren oder längeren Dauer des Fortschreitens begrenzen; b) Atrophien, welche die Tendenz haben sich zu verallgemeinern, und das ganze animale Muskelsystem in den Process zu ziehen.

Die erstere Form betrifft einen oder mehrere Extremitätenmuskeln; dieselben werden atrophisch und gehen fettig zu Grunde. Entweder ist damit der Process beendet, oder es werden allmälig noch einige benachbarte Muskeln mitergriffen. Aber auch in diesem Falle begrenzt sich die Lähmung bald und wird stationär, oder lässt sich mit Hülfe der Kunst bessern, vielleicht sogar heilen. Diese mehr locale Form entwickelt sich meistentheils in Folge habitueller Uebermüdung gewisser Muskelprovinzen durch angestrengte Arbeit, in Folge von Verletzungen etc. 1).

Die allgemeine progressive Muskelatrophie beginnt entweder ohne nachweisbare Gelegenheitsursache, oder in Folge von Erkältungen. befällt gleichmässig alle Schichten der menschlichen Gesellschaft, und lässt merkwürdiger Weise in einer grossen Reihe von Fällen Erblichkeit nachweisen (Duchenne, Meryon, Oppenheimer u. A.). Die Affection schreitet langsam, aber unaufhaltsam von einem Muskel zum andern fort, auch die von Gehirnnerven innervirten willkürlichen Muskeln nicht verschonend; ein Glied nach dem andern wird immobil. bis endlich der ganze Körper, zum Skelet abgemagert, jeder Bewegung baar, bei durchaus ungeschwächten geistigen Kräften und Sinnes-

<sup>1)</sup> Vgl. Betz, Prager Vierteljahrsschrift, 1854, 3. Bd. 43.

functionen einem langsamen Tode entgegengeht. Die Behinderung der Respiration durch die Entartung der Athemmuskeln, besonders des Zwerchfells, vor Allem aber die durch die Atrophie der Bauchmuskeln gesetzte Schwierigkeit der Expectoration bei intercurrenten Lungenoder Bronchial-Affectionen führt gewöhnlich das Ende herbei.

Beide Formen stimmen überein in dem eigenthümlichen Verhalten der Muskeln gegen den inducirten electrischen Strom <sup>1</sup>). Die Muskelbündel behalten neben der willkürlichen auch die electrische Contractilität unverändert, so lange sie existiren. Wo einzelne Bündel eines grösseren Muskels, z. B. des Pectoralis major, nachweisbarschon gänzlich entartet sind, und keine Spur einer Reaction gegen den faradischen Reiz zeigen, lassen sich in anderen Bündeln noch leidlich kräftige Contractionen hervorrusen. Die electro-musculäre Sensibilität dagegen geht frühzeitig verloren.

Die Dauer der allgemeinen progressiven Muskelatrophie beträgt gewöhnlich mehrere Jahre; auch kann sie unter günstigen Verhältnissen längere Pausen machen.

Die **Diagnose** ist bei hinreichender Würdigung der einzelnen Erscheinungen nicht schwierig. Der unmerkliche Beginn, die sichtbare Atrophie, das fibrilläre Zucken, das Verhalten der Muskeln gegen den faradischen Strom, das Unregelmässige der Ausbreitung, der langsame Fortschritt, das normale Verhalten des Gehirns und der Sinnesorgane — Alles das sind hinreichend charakteristische Momente, um eine Verwechselung mit anderen Lähmungen unmöglich zu machen.

Die Pregnese stellt sich, nach den bisherigen Erfahrungen, ungünstig, ja für die allgemeine Atrophie, besonders bei nachweisbarer Heredität, fast absolut letal heraus. Locale Formen bleiben, nachdem die betroffenen Muskeln untergegangen sind, stationär; in seltneren Fällen werden sie gebessert, selbst geheilt (Duchenne). Bei der allgemeinen Form dagegen ist selbst im günstigsten Falle nur auf einen kürzeren oder längeren Stillstand der Affection zu rechnen.

Therapie. Die Ernährung des ganzen Körpers und damit des Nervensystems ist durch eine zweckmässige Regulirung der Diät und der ganzen Lebensweise in möglichst gutem Zustande zu erhalten; andererseits ist die Ernährung des einzelnen Muskels, welcher von der Atrophie befallen wird, zu bessern. Unbedenklich nimmt hier die localisirte Faradisirung der einzelnen Muskeln, mit Einleitung constanter Ströme abwechselnd, die erste Stelle ein. Wir haben oben

Ygl. Duchenne, L.c. pag. 581. Edit. II. pag. 446 sq. — Eulenburg, Deutsche Klinik 1863, 3. — Benedict, Wien. Medic.-Halle IV. 16 — 41.

des Weiteren ausgestührt, in welcher Weise die ost wiederholte, faradische Contraction eines atrophischen Muskels auf seine Ernährung influirt. Auch in Betreff der vorliegenden Affection hat die Erfahrung aller Beobachter gezeigt, dass von allen zur Verbesserung der Muskelennährung angewandten Agentien allein die localisirte Faradisirung im Stande war, dem Leiden — wenigstens sür einige Zeit — Einhalt zu thun. Dass die Behandlung mit der grössten Ausdauer Seitens des Kranken und des Arztes durch Jahre sortgeführt werden müsse, um dauernde Ersolge zu schaffen, hat die Ersahrung hinreichend bewiesen. Locale Atrophien werden durch zweckmässige Electrisirung gewöhnlich bald sistirt. Bei der allgemeinen progressiven Muskelatrophie dagegen ist bisher in keinem hinreichend verbürgten Falle Heilung, sondern höchstens ein Stillstand erzielt.

Bäder aller Art, Douchen, Einreibungen, Nervina, Strychnin, Veränderungen des Clima's und der Lebensweise haben sich bisher als durchaus wirkungslos erwiesen.

## Anhang zum VI. Capitel.

Von der sog. Muskelhypertrophie (Aut.), fettigen Verdickung der Muskeln (Griesinger), Lipomatosis luxurians musculorum progressiva (Heller), Paraplégie cérébrale congénitale hypertrophique (Duchenne).

Dieser mit der progressiven Muskelatrophie offenbar nahe verwandte Krankheitsprocess charakterisirt sich, soweit bisher bekannt, durch eine fortschreitende Atrophie der Muskelfasern in Folge oder neben interstitieller Bindegewebs - und Fettwucherung, progressiver Lähmung neben abnorm grossem Volumen der befallenen Muskeln, welche schliesslich zur vollständigen Lähmung und zum Tode führt.

Die Kenntniss dieser Muskelassection verdanken wir dem letzten Jahrzehnt. Die ersten Beobachtungen sogenannter Muskelhyperthrophie datiren zwar weit zurück!), allein ein genaueres Studium begann erst in den 60er Jahren. Obgleich Duchenne? glaubte, auf Grund seiner Beobachtung eine angeborne Störung im Central-Nervensystem als Ursache dieser Lähmung statuiren zu müssen, wurde diese Affection dennoch von seinen Nachsolgern wiederum als Muskelhypertrophie angesprochen. Dahin gehören die Beobachtungen Schützenberger-Spielmann?), Jaksch-Kaulich!), Oppolzer-Stoffella!).

- ') Coste und Gioja, in Annali clin. dell' ospedale degl' incurabili di Napoli, 1838, und Meryon, Med. chirurg. Transactions Bd. XXXV.
- 2) Duchenne, De l'électrisation localisée, Il. Edit. Paris 1861, pag. 353 ff.
- 3) Spielmann, in Gaz. méd. de Strasbourg, 1862, 5.
- 4) Kaulich, in Prager Vierteljahrsschrift, 1862. Bd. 73. pag. 113.
- 5) Stoffella, in Allg. Wiener med. Zeitung, 1863. pag. 197.

Griesinger 1) wies zuerst durch Excision von Partikeln ans den scheinbar hypertrophischen Muskeln und mikroskopische Untersuchung derselben nach, dass der Verdickung der Muskeln eine interstitielle Fettwucherung zu Grunde liege. Die spätteren Beobachtungen von Ziemssen-Heller 2), Niemeyer-Sigmundt 3), Eulenburg-Cohnheim 4), Wagner 3), Leyden-Wernich 3), Seidel-Gerhardt 7), Lutz 3) haben die Angaben Griesinger is im Wesentlichen bestätigt und das erbliche Vorkommen der Krankheit constatirt, ein Factum, welches auch Griesinger in seinen neuesten Fällen nachweisen konnte. Endlich hat Duchenne 9) in den letzten Jahren das Wesen der Affection in eine Hyperplasie des interstitiellen Bindegewebes verlegt, welcher ein état fluxionnaire voranzugehen scheine. Die interstitielle Fettwucherung hält D. für den höchsten Entwicklungsgrad.

Die Symptome dieses Leidens sind höchst charakteristisch und übereinstimmend. Fast alle Beobachtungen betreffen Knaben, welche anscheinend gesund geboren, spät (oder gar nicht ordentlich) laufen lernten und frühzeitig eine grosse Unbehülflichkeit in der Bewegung der unteren Extremitäten zeigten. Früher oder später, meist zwischen dem 5. und 10. Lebensjahre, wird die Fortbewegung immer schwerfälliger, der Gang watschelnd mit gespreizten Beinen, starker Rückwärtsbalancirung des Oberkörpers und lordotischer Verbiegung der Lendenwirbelsäule. Gleichzeitig wird eine auffällige Volumenzunahme der Muskeln an den Beinen, besonders an den Waden, am Gesäss und Rücken wahrgenommen, während von den Muskeln der oberen Extremitäten, der Schultern, des Halses und der Brust nur einzelne voluminöser, die Mehrzahl vielmehr abgemagert, selbst ganz atrophisch befunden werden. Bei willkürlicher oder faradischer Contraction der verdickten Muskeln springen ihre Bäuche hart und scharfgerandet wie bei Athleten hervor; mit diesem Anschein von Kraft

- <sup>1</sup>) Griesinger, über Muskelhypertrophie, Archiv der Heilkunde, Bd. VI., 1865. psg. 1 ff.
- 2) Heller, Klinische Beobachtungen über die bisher als Muskelhypertrophie bezeichnete Lipomatosis luxurians musculorum progressiva. D. Archiv f. klin. Medicin. Bd. I. pag. 616 ff. Nachtrag dazu ibid. Bd. II. pag. 603.
- 3) Sigmundt, Ueber Muskellähmung in Folge von Hypertrophie des interstitiellen Fett- und Bindegewebes, ebenda Bd. I. pag. 630.
- 4) Eulenburg, in Berl. klin. Wochenschr. 1865, No. 50, und Eulenburg und Cohnheim, in Verhandlungen der Berliner medic. Gesellsch. Heft 2. 1866. pag. 191 ff.
- 5) Berliner klin. Wochenschrift 1866. No. 18.
- •) Wernich, Fall von Muskelhypertrophie. D. Arch. f. klin. Med. Bd. II. pag. 232.
- 7) Seidel, Die Atrophia musculorum lipomatosa. Jena 1867.
- b) Lutz, Zwei weitere Fälle von sog. Muskelhypertrophie. D. Archiv f. klin. Med. Bd. III. pag. 358 ff.
- Duchenne, Recherches sur la paralysie musculaire pseudo-hypertrophique ou paralysie myo-sclérosique. Archiv génér. 1868. Bd. 1. pag. 5-588.

steht aber der Mangel an Leistungsfähigkeit in grellem Contrast. Die electro-musculäre Contractilität ist entsprechend dem Grade der Degeneration herabgesetzt, die Sensibilität der Haut normal oder selbst gesteigert; die Farbe der Haut über den verdickten Muskeln erscheint besonders bei Abkühlung blauroth marmorirt. Im Uebrigen zeigen die Körperfunctionen keine Anomalien. Die Intelligenz ist gut entwickelt und erhält sich ungeschwächt, oder nimmt im Verlauf der Krankheit bis zur völligen Idiotie mit schwerfälliger Sprache ab.

Der Verlauf der Krankheit ist ein langsamer, aber stetiger. Die Leistungsfähigkeit der befallenen Muskeln nimmt immer mehr ab, so dass die Kranken nach einigen Jahren an den unteren Extremitäten, sowie an vielen Muskeln des Rumpfes und der oberen Extremitäten gelähmt, unfähig sind zu gehen oder zu stehen und schliesslich ganz hülflos in der Rückenlage verharren müssen, ausser Stande sich aufzurichten oder sich von einer Seite auf die andere zu wälzen. Während die Muskeln der Beine, des Gesässes u. s. w. in der Verdickung verharren und sich besonders an den Wadenmuskeln Contracturen ausbilden, erscheinen die Muskeln der Brust, der Schultern, der Arme gänzlich atrophisch und reactionslos. Der Tod erfolgt nach 5—10 jähriger Dauer des Leidens durch acute Brustaffectionen, welche wegen der verbreiteten Lähmung der Respirationsmuskeln besonders schnell verderblich wirken.

Die anatomischen Veränderungen, welche theils an ausgeschnittenen Muskelstückchen (Griesinger-Billroth, Ziemssen-Zenker, Leyden-Seidel), theils an der Leiche (Mervon, Cohnheim) studirt sind, bestehen in einer Wucherung des interstitiellen Binde- und Fettgewebes, welches die Muskelfasern auseinanderdrängt und welches bei fortschreitendem Schwund der Fibrillen schliesslich ganz an die Stelle des contractilen Gewebes tritt. Die Muskelfasern erscheinen entweder ganz normal mit tadelloser Querstreifung, oder verschmälert, besonders in den ganz atrophischen Muskeln, oder endlich gar hypertrophisch. In den fast ganz verfetteten Muskeln des Oberkörpers fand Cohnheim Gebilde, welche er als leere Sarcolemma-Schläuche zu deuten geneigt ist. Weder an dem centralen noch an dem peripherischen Nervensystem konnte man die geringste Anomalie wahrnehmen.

Actiologie. Ausser dem von mehreren Beobachtern nachgewiesenen Vorkommen der Krankheit an mehreren Gliedern einer Familie (bei Ziemssen-Heller hatten 3 Brüder und der Oheim mütterlicher Seits daran gelitten, bei Griesinger waren 2mal 2 Brüder und bei Leyden-Wernich ebenfalls 2 Brüder Gegenstand der Beobachtung)

kommt noch schlechte Ernährung neben feuchter, kalter Wohnung (Heller), sowie das Vorausgehen der Masern (Griesinger) in Betracht. Im Betreff der Geschlechter war in allen bisherigen Beobachtungen fast nur das männliche vertreten, und nur in den späteren Fällen von Heller und Lutz werden zwei erwachsene Schwestern aufgeführt.

Die **Diagnose** unterliegt nach den angeführten charakteristischen Erscheinungen keinen Schwierigkeiten. Die grösste Aehnlichkeit hat diese Affection mit der nahe verwandten progressiven Muskelatrophie, jedoch schützt die Verdickung der Muskeln sowie die mikroskopische Untersuchung excidirter Muskelstücke vor einer Verwechselung.

Die Prognose stellt sich, nach den bisherigen Beobachtungen, als höchst ungünstig heraus.

Für die Therapie lassen sich aus dem vorliegenden Material keine Anhaltspunkte gewinnen. Nach der Analogie dürste es rathsam sein, gegen die abnorme Fettbildung in den Muskeln eine an Kohlenhydraten arme, dagegen an Proteinverbindungen reiche Nahrung anzuordnen, die Kranken möglichst sauerstoffreiche Lust athmen zu lassen und zu versuchen, die Ernährung der atrophirenden Muskeln durch methodische electrische Erregung zu heben.

## Siebentes Capitel.

Von den Neubildungen in den Muskeln.

Die Muskeln sind im Allgemeinen selten der Sitz von Pseudoplasmen, besonders entwickeln sich dieselben fast niemals primär in ihnen.

Alle Arten des Krebses können in den Muskeln vorkommen, gewöhnlich jedoch nur, indem er sich von Nachbargebilden, z. B. von der Brustdrüse aus, auf die Muskeln fortsetzt. Daher wird er auch selten Gegenstand einer besonderen Diagnose. Ebenso verhält es sich mit den Tuberkeln, welche noch viel seltner als der Krebs in den Muskeln auftreten. Sie sind immer an die Nachbarschaft eines in der Erweichung begriffenen Käseherdes gebunden und entgehen als Theilerscheinung allgemeiner acuter Miliartuberculose der Wahrnehmung.

Nicht ganz selten bilden Blasenwürmer prominirende Geschwülste in einem Muskel. Ihre Unterscheidung von anderen Cysten wird immer erst nach der Operation möglich sein. — Die in neuester Zeit so oft in den Muskeln beobachtete Trichina spiralis, bietet

für den Chirurgen insofern Interesse dar, als ihre Diagnose wiederholt mit Hülfe von kleinen Excisionen oder Punctionen mit dem Middeldorpf'schen Harpunen-Troicart gelungen ist. — Anderweitige Cysten als die durch die genannten Entozoen bedingten gehören übrigens in den Muskeln zu den grössten Seltenheiten.

Zu erwähnen sind endlich die Teleangiectasien, welche (nach Rokitansky) "als mehr oder weniger umfängliche Gefäss-Convolute, welche die Muskelsubstanz verdrängen und durch Druck atrophiren, mit Beibehaltung der dem Muskelbauche eigenthümlichen Umrisse,"— jedoch gleichfalls sehr selten vorkommen.

Die Umwandlung der Muskeln in Fett, so wie die fibroide Entartung sind bereits in den vorhergehenden Capiteln erläutert worden.

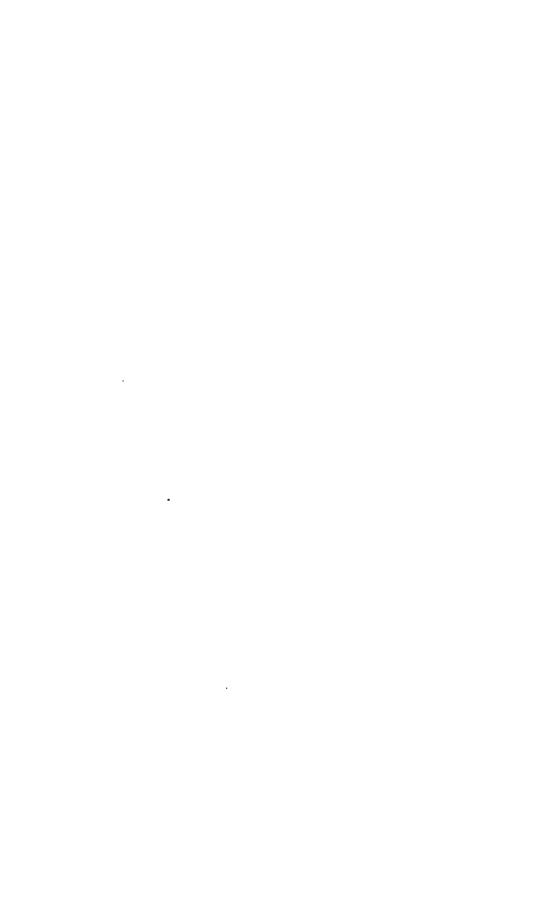

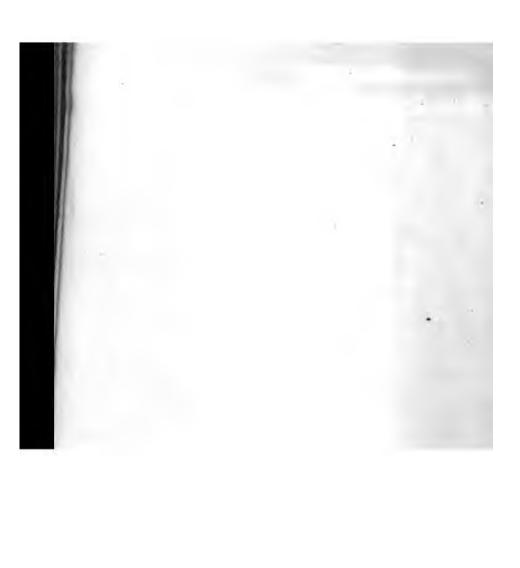



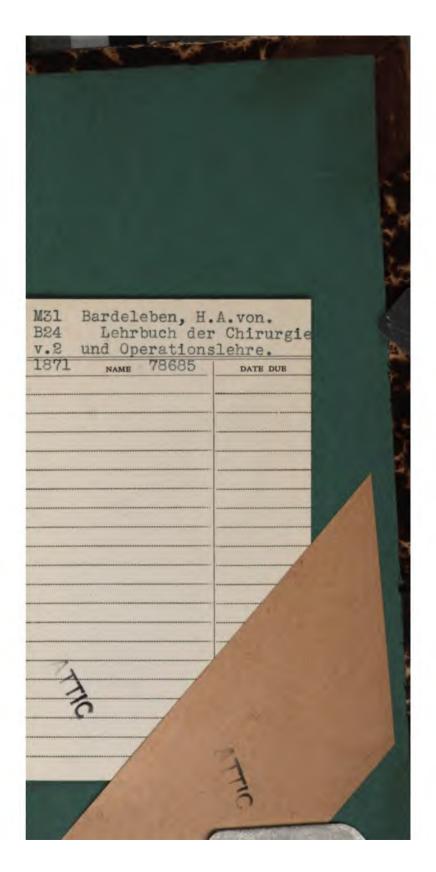

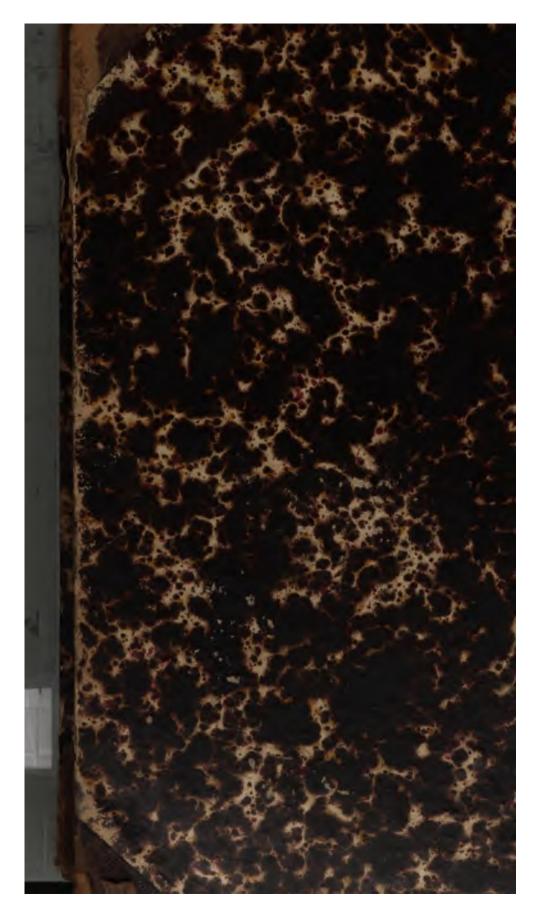